

Cottes Cort und Luthers Lehr vergehet nun und nimmermehr.

# 3wanzigstel Jahrgang.

1863—1864.

St. Louis, Mo.

Synobal=Druckerei von Aug. Wiebusch u. Sohn. 1864.

# Register

für den

## zwanzigsten Zahrgang des "Lutheraner."

M.

Abriß, furger, ber Geschichte ber wichtigften neueren Secten, 161.

Altenburger Bibelmert, 3. Band, 133 .- Soll auch in Sachsen herausgegeben werben, 139.

Amtsentsehung bes Paft. hofmeier, 52.

Arend, F. Wm. M., Paftor. Orbination und Ginführung, 182.

B.

Baltimore, Unterftupung ber englisch-luth. Gemeinde dafelbft, 46.

Baptifterei. Gine franke Frau wird nicht getauft, weil fie nicht untergetaucht werben fann, 132.

Bartling, B. Paftor. Ordination und Ginführung, 182.

Baumstarf, S. Paftor. Einführung, 24.

Bergt, Paftor. Ginführung, 151.

Berner, Paftor. Orbination und Ginführung, 159.

Bitte um Gelbbeitrage jur Bezahlung bes College-Lanbes ju ft. Bayne, 142.

Brief aus bem Gefangnif, 84.

Brunn, Paftor. Auszüge aus Briefen beffelben, 47, 118, 150, 174. Reifebericht, 177.

Buffale-Synobe hat auch Professioniften-Paftore, 14. Burdhardt, Paftor. Ordination und Einführung, 7. Burfeint, B. Paftor. Orbination und Ginführung, 143.

Bühl, Paftor. Ginführung, 182.

Daib, J. L. Paftor. Ginführung, 71.

Dantfeft, 25 jähriges, ber fachfifchen Ginmanberung, gu Collinsville, 86.

Dide, S. Paftor. Ginführung, 53.

"Die rechte Bestalt einer vom Staate unab hängigen. ev. -luth. Orts gemeinbe," Urtheil bes Stater Sonntage-Blatte, 165.

Ebenbid, A. Paftor. Ordination und Ginführung, 182. Ehrendenfmal treuer Beugen ber Bahrheit, 82, 113, 121, 129, 137, 145, 169.

Eibespraris, leichtfertige, 86.

Eirich, P. Paftor. Reisebericht, 39 .- Ginführung, 62. Ernft, Paftor. Ginführung, 7.

Evere, S. Paffor. Ginführung, 87.

Fleifchmann, Prof., Refignation. 95 .- Paftor, Ginführung, 182.

Friedrich II. wartet, bis v. Pfeil gebetet hat, 125. Füll fteine. Bon Dr. Gihler, 156.

Webetserhörung bes "Sanjoft," 31.

Bemeinben, ,,unfere fleinen," 164.

Gefangbuch, Wanberung burch baffelbe, 3, 69.

Befellich aften, geheime, 102.

Befpräch, plattdeutsches, über bie Entfagung bes Teufele bei ber Taufe, 117. - Ueber bas neue Rirchengefet, 132.

Gile, Cantor, Tobesnachricht, 149.

Gleichnifvon ben 10 Jung frauen, Gebicht, 81. Gnabenmittel. Was bie Methobiften alles bagu rechnen, 174.

Botte Blafterer, fcredliche Beftrafung beffelben, 95.

Bonner, Rector emer., Todesanzeige, 176. Graber, Paftor. Orbination, 126.

Grogmann, Inspector und ber Schullehrer D., 14.

Gruber, G. Paftor. Ginführung, 24.

Gruber, Th. Paftor. Ginführung, 15.

Grund fteinlegung jum Schullehrer-Seminar ju Abdifon, 167.

Grugund Beugnif von einigen Lutheranern gu Dredben, 157.

S.

Sabel, Paft., wird ber Rath gegeben, seine "Philabelphia" eingehen zu laffen, 61.

Sannover, Synobe bafelbft, 78.

Sartmann, "Bruder Prafident," wie er feinen Ungriff auf die luth. Rirche begründet, 149.

Sarter, G., Paftor. Orbination und Einführung, 102. Saus und Schule, beilfames Bufammenwirfen berfelben, 75.

"Bebet eure Bäupter auf," Lieber von S. Sid, 176.

Berold, ber "lutherifche." Gine Stimme wiber benfelben, 162. - Die blinde Benne, 123. - ,, Ruperbet," 85.

Sofpital, beutsch-lutherisches, 108.

Doft ien von Frang Bord, 118.

Susmann, Paftor. Ginführung, 24.

Jowaer, "Proletarier," 141.

Informatorium, befindet fich wohl, 70 .- Bergleidung ber verschiebenen Synodal-Collecten, 140.

Ω.

Lange, F. B. Paftor Ginführung, 167.

Liebe, benen, bie auf reine Lehre halten, wird gewöhnlich ber Borwurf gemacht, es mangele ihnen biefelbe, 148.

Lochner, E. Pafter vicarius, ordinirt, 143.

London, Beibenthum bafelbit, 52.

Logner, Paftor. Ginführung, 168.

Lotterie, 140.

Lutherische Chriften, mas fie antreiben foll, bie reine Lebre immer tre bewahren, 33.

Luther's Schrifte ig in Deutschland gelefen, 77.

Luther - Berein, 7.

W.

Marf worth, G. Paftor, ordinirt und eingeführt, 126. Matufchfa, F. W. G. Paftor. Ginführung, 62.

Methodismus und Confirmation, 101.—Formular ber Rindertaufe, 165.

Methodiften, merkwürdige Friedensliebe berfelben, 94 .- Menschenvergötterung, 23 .- Amtebienfttermin von 2 auf 3 Jahre verlängert, 165 .- Rehmen fübliche Rirchen in Befit, 123.

Dethobistenfirche, besitht sie alle Eigenschaften ber mahren Rirche? 90.

Miffion, evang.-luth. im Tamulenlande, 52.

Diffionsbericht über unfere Diffionestationen, 27, 37.

Miffionspredigten. Etwas aus zweien, gehalten gu hermannsburg, 45, 51.

Moll, C. L. Pafter. Orbination und Ginführung, 176.

N.

R a ft, Dr. als Logifer, Universalpolitifer 2c., 140. D.

Dtimann, F. Pafter. Einführung, 62.

P.

Dennefamp, Paftor. Orbination und Ginführung, 168.

Politif und Chriftenthum, 52.

Prebiger, wie einer für eine Sair Belb gu machen jucht, 124.-follen anhalten im Lefen, 180.

Predigerwahl durch einen Rirchenrath in Amfterbam. 132.

Predigt am 1. Pfingftfeiertage von C. F. B. Balther, 153 .- am 2. Advent von A. Wagner, 94 .am 20. Sonntage nach Trin. von E. A. Brauer,41. Prozeß über Kircheneigenthum, 123.

R.

Rationaliften, neigt fich mit ihnen mehr zu Ende, 94. Rath und Bitte an alle, Die fich in ben nordweftliden Staaten nieberzulaffen gebenfen, 138.

Reinte, M. Paftor, orbinirt und eingeführt, 151.

Renan, "Leben Jeju," 78.

Rennefe, 3. Paftor. Ginführung, 95.

Rolf, E. Paftor. Ginführung, 71.

Röber. Erklärung bes Evang. Kirchenvereins wiber benfelben, 131.

"Ruf unter Chrifti Fahne," Lied von Juftus Kalfner, 121.

"Rupprecht, P. Paftor. Ginführung, 168.

Rugland, Unterftupung ber evang. luth. Gemeinben bafelbft, 92.

Schliepfiet, B. S. G. Paftor. Ginführung, 24.

Shullehrerfeminar. Aufruf zu Beiträgen für ben Bau, 125.—Aufforderung um Zufendung neuer Boglinge, 175.—Grundsteinlegung, 167.

Schwarz, Miffionar. Brief beffelben an Pafter Sattstädt, 14.

Seibel, 3. Paftor. Einführung, 95.

Seiffarth, Dr., Abfertigung beffelben, 63.

Sonntagofchulen. Ein Beweis, wie traurig es bier mit bem religiofen Unterricht ber Jugend bestellt

Solbat meint burch Aufopferung feines Lebens bie Seligfeit zu verdienen, 102.

Sprengler, Paftor. Einführung, 159.

Subscriptionsanzeige von Bor- und Zwischenfpielen von 3. G. Rung, 103.

Synobe, eine rauchende, 124. — Buffalo, hat auch Professionisten-Pasture, 14. — 3 o wa, was fie nach Deutschland berichtet, 180. — Anwendung bes geistlichen Priefterthume fei nur für apoftolische Bemeinben, 124. - Beneral-, Protest ber Pennsylvanifchen Delegaten, 158. Traurige Buftanb berfelben, 123. Entschiebenes Auftreten bes Lutheran für die reine Lehre, 94. - Miffouri. Bestand bes Synobalförpers, 124. - Goll in Bebford Co. eingebrochen fein, 140. - Dhio und Pennfylbanifche. Bereinigung berfelben, 132. Penn-

T.

evangelische bes Nordwestens, 105.

fylvanische, von Brobft vertheibigt, 174. Ror-

wegisch-lutherische, 181. Bereinigt-

Todesftrafe, Abschaffung berselben, 102. Traub, G. Pafter. Ordination und Ginführung, 126 Truppen, Demoralisation berfelben, 46.

11.

"Um Frieden," Gedicht von S. Fich, 49. Union, firchliche und ihre praftischen Früchte, 65. Unirte und Methodistenfirche, 69.

"Bater unfer," ob undeutsche Rebe, 159. Bergebung, bruderliche, mas bagu gehort, 165. Berfteinerungen, wiffenschaftliche Ergebniffe für Grunichnabel, 86.

Boigt, R. Paftor. Einführung, 70.

Boltaire überfallen Schreden ber Bolle, 125.

Babl bes Hrn.ih. Witte als Proseminarlehrer, 79.— Des Schullehrerseminar - Directors J. F. W. Lin-bemann, 151.—Aufftellung ber Canbibaten ba-

gu 126. W albe d, Etwas aus bem Rirchspiel Euse, 93. Balther, J. G. Paftor. Orbination und Einfüh-rung, 15.

marn ung vor der ungläubigen Presse, 30. — Bor F. Seinle, 103.
Bamsgang, Ph. Pastor Einführung, 53.
Beisel, Eb. Aug. Pastor. Orbination und Einführung, 15.

rung, 15.

"Beiches ift die Gestalt unserer Zeit, und welche Zufunft haben wir zu erwarten," von Dr. Sihler, 3, 19, 57.

Berfelmann, 3. H. Pastor. Einführung, 24.

Bolf, Judenmissionar, aus dem Leben besselben, 124.

# Regiller

für ben

## zwanzigsten Jahrgang des "Lutheraner."

M.

Abrif, furger, ber Geschichte ber wichtigften neueren Secten, 161.

Altenburger Bibelmerf, 3. Band, 133 .- Soll auch in Sachfen herausgegeben werden, 139.

Amtsentfegung bes Paft. Sofmeier, 52.

Arenb, &. Bm. M., Pafter. Orbination und Ginführung, 182.

28.

Baltimore, Unterftugung ber englisch-luth. Bemeinde dafelbft, 46.

Baptisterei. Eine franke Frau wird nicht getauft, weil fie nicht untergetaucht werben fann, 132.

Bartling, W. Paftor. Orbination und Ginführung, 182.

Baumftart, S. Paftor. Ginführung, 24.

Bergt, Pafter. Ginführung, 151.

Berner, Paftor. Orbination und Ginführung, 159.

Bitte um Gelbbeitrage gur Begahlung bes College-Lanbes ju Ft. Wayne, 142.

Brief aus bem Befangniß, 84.

Brunn, Paftor. Ausgüge aus Briefen beffelben, 47, 118, 150, 174. Reifebericht, 177.

Buffalo-Synode hat auch Professionisten-Paftore, 14. Burdhardt, Paftor. Ordination und Einführung, 7. Burfeind, B. Paftor. Ordination und Ginführuna, 143.

Bühl, Paftor. Ginführung, 182.

Daib, 3. g. Pafter. Ginführung, 71.

Danffeft, 25 jähriges, ber fachfifchen Ginmanberung, gu Collinsville, 86.

Dide, S. Paftor. Cinführung, 53.

"Die rechte Beftalt einer vom Staate unabhängigen ev.eluth. Orts gemeinbe," Urtheil des Stader Sonntags-Blatts, 165.

Ebendid, 21. Paftor. Ordination und Ginführung, 182. Ehrendenfmal treuer Zeugen ber Wahrheit, 82, 113, 121, 129, 137, 145, 169.

Eibespraris, leichtfertige, 86.

Eirich, P. Paftor. Reifebericht, 39 .- Ginführung, 62. Ernft, Pafter. Ginführung, 7.

Evers, S. Pafter. Ginführung, 87.

₹.

Bleifchmaun, Prof., Refignation. 95. - Pafter, Ginführung, 182.

Friedrich II. martet, bis v. Pfeil gebetet hat, 125. Füllfteine. Bon Dr. Gihler, 156.

6.

Gebeteerhörung bes "Hanjoft,"31.

Bemeinden, "unfere fleinen," 164.

Befangbuch, Wanberung burch baffelbe, 3, 69.

Befellichaften, gebeime, 102.

Gefpräch, platteutsches, über bie Entfagung bes Teufels bei ber Taufe, 117. — Neber bas neue Rirchengefet, 132.

Bile, Cantur, Tobesnachricht, 149.

Gleichniß von ben 10 Jung frauen, Bedicht, 81. Bnabenmittel. Bas bie Methobiften alles bagu rechnen, 174.

Botte Blafterer, fcredliche Bestrafung beffelben, 95.

Bönner, Rector emer., Todesanzeige, 176.

Braber, Pafter. Orbination, 126.

Grogmann, Inspector und ber Schullehrer D., 14

Gruber, B. Pafter. Ginführung, 24.

Bruber, Th. Paftor. Einführung, 15.

Grund fteinlegung jum Schullehrer- Seminar gu Modifon, 167.

Gruß und Zeugniß von einigen Lutheranern gu Dreeben, 157.

H.

Sabel, Paft., wird ber Rath gegeben, feine "Philabelphia" eingehen zu laffen, 61.

Sannover, Synote bafelbft, 78.

Sartmann, "Bruder Prafident," wie er feinen Ungriff auf die luth. Rirche begründet, 149.

Sarter, G., Paftor. Orbination und Einführung, 102. Saus und Schule, heilfames Bufammenwirfen berfelben, 75.

"Sebet eure Saupter auf," Lieber von S. Rid, 176.

Berold, der "Intherische." Eine Stimme wider benfelben, 162. - Die blinde Benne, 123. - ,, Anperhet," 85.

Sofpital, deutsch-lutherisches, 108.

Doftien von Frang Bord, 118.

Susmann, Pafter. Ginführung, 24.

Jowaer, "Proletarier," 141.

Informatorium, befindet fich mohl, 70 .- Bergleidung ber verschiebenen Synobal-Collecten, 140.

Lange, F. B. Pafter Ginführung, 167.

Liebe, benen, bie auf reine Lehre halten, wird gewöhnlich ber Borwurf gemacht, es mangele ihnen biefelbe, 148.

Lochner, L. Pastor vicarius, orbinirt, 143.

London, Beidenthum bafelbft, 52.

Logner, Paftor. Ginführung, 168.

Lotterie, 140.

Entherische Chriften mas fie antreiben foll, bie jewahren, 33. reine Lehre immer tre

Luther's Schrifte ig in Deutschland gelefen, 77.

Quther - Berein, 7.

M.

Markworth, G. Paftor, ordinirt und eingeführt,126. Matuschfa, F. W. G. Pastor. Ginführung, 62.

Methobis mus und Confirmation, 101 .- Formular der Kindertaufe, 165.

Methobiften, merfwürdige Friedensliebe berfelben, 94.-Menschenvergötterung, 23.-Umtebienfttermin von 2 auf 3 Jahre verlängert, 165 .- Rehmen fubliche Rirchen in Befit, 123.

Dethobiftenfirch e, befist fie alle Eigenschaften ber mabren Rirde? 90.

Miffion, evang.-luth. im Tamulenlande, 52.

Miffionsbericht über unfere Miffioneftationen, 27, 37.

Missionspredigten. Etwas aus zweien, gehalten gu hermanneburg, 45, 51.

Moll, C. L. Pafter. Ordination und Ginführung, 176.

97.

Raft, Dr. ale Logifer, Universalpolitifer 2c., 140.

D.

Ottmann, F. Pastor. Ginführung, 62.

W.

Pennefamp, Paftor. Ordination und Ginfuhrung, 168.

Politif und Chriftenthum, 52.

Prediger, wie einer für eine Sair Welb gu machen fucht, 124.-follen anhalten im Lefen, 180.

Predigerwahl burch einen Rirchenrath in Umfterbam, 132.

Predigt am 1. Pflngftfeiertage von C. F. B. Balther, 153 .- am 2. Abvent von A. Wagner, 94 .am 20. Sonntage nach Trin. von E. A. Brauer,41. Progeg über Rircheneigenthum, 123.

N.

Rationaliften, neigt fich mit ihnen mehr zu Ende, 94. Rath und Bitte an alle, Die fich in ben nordweftlichen Staaten niederzulaffen gebenfen, 138.

Reinte, M. Paftor, ordinirt und eingeführt, 151.

Renan, "Leben Jefu," 78.

Rennefe, 3. Paftor. Ginführung, 95.

Rolf, E. Pafter. Ginführung, 71.

Röber. Erflärung bes Evang. Rirchenvereins wiber benfelben, 131.

"Ruf unter Chrifti Fahne," Lied von Jufins Falfner, 121.

Rupprecht, P. Pastor. Einführung, 168.

Rugland, Unterftupung ber evang. luth. Gemeinben dafelbft, 92.

Schliepfief, B. S. G. Pafter. Ginführung, 24.

Schullehrerfeminar. Aufruf zu Beitragen für ben Ban, 125.—Aufforderung um Zusendung neuer Zöglinge, 175.—Grundsteinlegung, 167.

ch warz, Miffionar. Brief besselben an Pafter

Sattstädt, 14.

Seibel, J. Paftor. Einführung, 95.

Seiffarth, Dr., Abfertigung beffelben, 63.

Sonntageschulen. Ein Beweis, wie traurig ee bier mit bem religiofen Unterricht ber Jugend bestellt

Solbat meint durch Aufopferung feines Lebens bie Geligfeit gu vervienen, 102.

Sprengler, Paftor. Ginführung. 159.

Subscription sangeige von Bor- und Zwifchenfpielen von 3. G. Rung, 103.

Synobe, eine rauchente, 124. - Buffalo, hat auch Professionisten-Paftore, 14. - 3 om a, mas fie nach Deutschland berichtet, 180. - Anwendung bes geiftlichen Priefterthums fei nur für apostolische Bemein ben, 124. - Beneral , Protest ber Pennfylvanischen Delegaten, 158. Traurige Buftand berfelben, 123. Entichiedenes Auftreten bes Lutheran für die reine Lehre, 94. - Diffouri. Beftant bes Synobalforpers, 124. - Goll in Bebford Co. eingebrochen fein, 140. - Dhio und Penniplvanifche. Bereinigung berfelben, 132. Pennfylvanifche, von Brobft vertheibigt, 174. Rorwegisch-lutherische, 181. Bereinigt. en angelische bes Nordwestens, 105.

T.

Tobesftrafe, Abschaffung berselben, 102. Eranb, 3. Pafter. Ordination und Ginführung, 126 Truppen, Demoralisation berfelben, 46.

11.

"Um Frieden," Gericht von S. Fid, 49. Union, firchliche und ihre praftischen Früchte, 65. Unirte und Methodiftenfirche. 69.

V.

"Bater unfer," ob undentiche Rebe, 159. Bergebung, brüderliche, mas bagu gehört, 165. Berfteinerungen, wiffenschaftliche Ergebniffe für Grünschnäbel, 86.

Boigt, R. Paftor. Einführung, 70. Boltaire überfallen Schreden ber Bolle, 125. W.

BB a h 1 bes orn. 15. Bitte als Profeminarlehrer, 79,-Des Schullehrerseminar - Directors 3. &. D. Em-bemann, 151. — Aufstellung ber Canbibaten bazu 126.

Walbed, Etwas aus bem Nirchipiel Enfe, 93. Balther, J. G. Pafter. Orbination und Cinfiferung, 15.

rung, 15.
Warn ung vor der ungläubigen Presse, 30.—Berf.
Seinle. 103.
Bamsgans, 9h. Pastor. Einsührung, 53.
Beisel, Eh. Aug. Pastor. Ordination und Einstelle.
"Welches ist die Gestalt unserer Zeit, und welche Zukunst haben wir zuer, warten," von Dr. Sibler, 3, 19, 57.
Berfelmann, 3. S. Pastor. Einsührung, 24.
Bolf, Judenmissionar, aus dem Leben beselben, 124.



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch=Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Redigirt von C. F. Walther.

Jahrgang 20.

St. Louis, Mo., den 1. September 1863.

No. 1.

Bebingungen: Der Butheraner erideint alle Monat zweimal für ben jabrlichen Subscriptionepreis von einem Dollar fur die auswärtigen Unterschreiber, welche benfelben vorausbezahlen und bas Pofigelb zu tragen haben. — In St. Louis wird jebe einzelne Rummer fur 5 Cents vertauft.

Rur die Briefe, welche Mittheilungen für das Blatt entbalten, find an den Redafteur, alle andern aber, welche Geschäftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber ze. entbalten, unter der Abresse: Mr. M. C. Bartbel, care of C. F. W. Waltber, St. Louis, Mo., anherzusenden.

In Deutschland ift biefes Blatt gu beziehen burd Juftus Raumann in Leipzig.

Borwort der Redaction

zum

zwanzigsten Jahrgang des "Lutheraner."

"Alfo gehet mirs: wer unter bem Pabst fann aus bem Luther den ärgesten Rottengeist machen, so die Sonnen beschienen hat, der hats troffen. Wiederum, wer mich unter den Rottengeistern fann zwiefältigen Papisten, und ärger, weder den Pabst, machen, der kann nicht feihlen. Und doch, wo der Luther nicht hätte geschrieben, so würde kein Rottengeist wissen, was der Pabst sei, und kein Papist widerstehen konnen einigem Rottengeist (ohne mit Frevel, Feuer und Schwert); aber meine Lehre ist das Ziel, von Gott gesteckt, zu dem alles muß schießen."

So schreibt Luther im Jahre 1535 in seiner Borrede zu einer Schrift des alten Urban Regius. \*) Riemand kann leugnen, daß Luther hiermit nichts als die reine Wahrheit ausgesprochen hat. Es scheint ja freilich etwas höchst Seltsames zu sein, daß die Papisten Luthern für den wäthendsten Feind des Pabstthums, hingegen die schwärmerischen Secten ihn gerade für einen Erzpapisten ertlärt haben! Und doch war es in der That also. Daß die Papisten Luthern fort und fort als den ärgsten Feind ihrer sogenannten alten Kirche und ihrer heiligen Ordnungen und Gesetze verflucht haben, dafür bedarf es keines Beweises; das

\*) Luther's Werfe, Erlanger Ausgabe 63, 332. 333.

weiß die ganze Welt. Die Reformationsgeschichte beweis't es aber nicht meniger klar, daß Luther hingegen von den Schwarmgeistern feiner Zeit als ein "neuer Pabst" verlästert worden ift. Ginen "neuen Pabst" nannte ihn zum Beispiel Thomas Munger, das befannte haupt der Zwickauer "himmlischen Propheten," in einer Schrift vom Jahre 1524, die den Titel hatte: "Wider das geistlose, sanftlebende Fleisch gu Wittenberg." Und der Schwarmgeist Unbreas Carlftabt nannte in einer Schrift vom Jahre 1525 Luthern den "neuen fophistischen Papisten", ja, "des Untidrifts nachgebornen Freund."\*) Auch 3 mingli beehrte Luthern und die Lutheraner mit nicht befferen Ehrentiteln. In feiner fogenannten Augeburgischen Confession von 1530 nennt er die Lutheraner megen ihres Glaubens, daß der Leib Christi nach seinem Wesen und wirklich im heil. Abendmahl gegenwärtig sei, Leute, "die nach den ägpptischen Fleischtöpfen zuruck schauen", womit er nichts anderes, ale ben Aberglauben und die Priesterherrschaft der römischen Kirche meint. \*\*)

Wie war es nun aber möglich, daß man Luthern so widersprechende, einander so völlig entgegengesette Borwurfe machte? Ift es auch möglich, zugleich schwarz und weiß, zugleich für und wider, zugleich ja und nein zu sagen? — So unerklärlich jene sich gegenseitig aufhebenden

Unklagen, die man gegen Luther erhob, auf den ersten Unblick zu fein scheinen, fo leicht laffen fich biese offenbaren Widersprüche erklären, wenn man denselben auf den Grund fieht. Luther mar fein radicaler Umfturgmann, wie Münger, Carlstadt und Zwingli, fondern, wie alle rechtichaffenen Chriften, durch und durch conservativ. Das heißt, bei feinem Reformationswerf ging Luther nicht baranf aus, weil er bas große eingedrungene Berderben fah, nun unr fchnell alles umzusturzen, mas er vorfand, bas gemifibrauchte Bute mit dem Bofen, das nach Gottes Bort Freie mit bem Berbotenen, bas Erträgliche mit bem Bemiffensbeschwerenden, wie die Schwarmund Rottengeister thaten. Sondern, mas Luther in der verderbten Kirche vorfand, das prufte er nach bem untruglichen Prufftein des göttlichen Bortes : was nun in Gottes flarem Borte feinen Grund hatte, das holte er als ein foitliches Rleinod aus dem Schmuße, womit man es befleckt hatte, hervor, reinigte es davon und ließ es fich nun burch nichts in ber Welt nehmen; ja, auch bas, was nur nicht mider Gottes Mort. also ein freies Mittelding, und brauchbar mar, oder deffen Abschaffung doch hätte Unruhe erregen oder die Leute von der hauptfache ablenken fonnen, das behielt er bei. Als Luther 2. B. in Gottes Wort die flaren Worte Christi fand : "Das ift mein Leib, das ift mein Blut", ba ließ er fich von ben Schmarmern nimmer überreben, die Lehre, daß Christi Leib und Blut im heiligen Abendmahle fei, mit ihnen ale eine romifche. papistische Lehre zu verwerfen, sondern hielt dar-

<sup>\*)</sup> Luther's Merke, Baldy's Ausgabe. XX, S. 13 ber bistorischen Einleitung.

<sup>\*\*)</sup> S. Chprian's abgebrungenen Unterricht von firchlicher Bereinigung ber Protestanten. Anberen Theil's S. 24.

an fo fest, fo lieb ihm Gottes Gnade und feine allein im Schlamm arbeiten zu laffen. \*) Run | Seligfeit mar. Und da Luther in der römischen Rirche manche Ordnungen, Ginrichtungen und Geremonien vorfand, wie die alljährlichen Feste, das Singen am Altare, die fonn- und festäglichen Evangelien und Spifteln, die Privatbeichte, Die Amtofleider, das Erucifir, die Bilder, die Altare, die Altarleuchter, das Kreuzeszeichen, die Oblaten beim heiligen Abendmahle, die Unterund Ueberordnung der Prediger und bergleichen, welches lauter Dinge find, die in Gottes Wort zwar nicht geboten, aber auch nicht verboten, alfo freigelaffen find, und die bei rechter Lehre ju Grbauung, guter Ordnung und Wohlanständigfeit in ber Rirche dienen können - so schaffte er dies alles nicht, wie Zwingli und andere Schwärmer, ab, sondern behielt dies alles bei. Rur mas fich in der römischen Rirche von Lehren, Gebräuchen und Ceremonien vorfand, die Gottes Wort entgegen ober boch, mas die Geremonien betrifft, nur ein leeres Gautelspiel maren, das that Luther ab und fegte es als antichriftischen Unrath aus der Rirche hinaus.

Co fam denn Luther zwischen den Papisten mit ihrem falfchen Rirchen- und Priefterthum und ben Schwärmern mit ihrer neuerungefüchtigen Beifttreiberei und Bernunftelei mitten inne gu ftehen. Während die einen gur Rechten, die anderen zur Linken bald in falfcher Freiheit, bald in falfcher Bebundenheit von Gottes Wort abwichen, ging Luther die goldene Mittelftraße, feine Freiheit gestattend, mo Gottes Wort bindet, und fich nicht binden laffend, wo Gottes Wort Freiheit gibt. Während aber Luther barum bas Schwert bes Beiftes ebenfo entschieden wiber bie Schwarm- und Rottengeister, als wider die Papisten und Römlinge fehrte, mußte er nun auch die muthenosten Angriffe von bei ben Seiten erfahren und von den Schwärmern fich einen Papiften, von ben Papiften aber einen Schwärmer schelten laffen. Er fpricht dies felbst nicht nur in den oben angeführten Worten, sondern auch anderwärts an vielen Stellen feinerSchriften aus. In feiner "Antwort auf des Königs in Engelland Lästerschrift" vom Jahre 1527 schreibt er 3. B., nachdem er die Angriffe der Papisten auf ihn dargestellt hat, also weiter: "Aber was soll ich auf die Papisten hinfürter fast zornig fein, welche meine öffentlichen abgesagten Feinde sind und mas sie an mir thun, das thun sie nach Feindes Recht, wie sich's gebührt! Aber das find mir allererst die Rechtschuldigen, meine garten Rinder, meine Bruderlein, meine guldenen Freundlein, die Rottengeister und Schwärmer, welche, als mir bunft, weder von Christo, noch vom Evangelio etwas Tapferes hätten gewußt, wo der Luther nicht zuvor hätte geschrieben, und freilich durch ihre Runft aus des Pabstes Tyrannei in solche Freiheit und Licht sich schwerlich hätten gewirft, oder, wo sie es hätten thun fonnen, hätten sie es doch nicht bürfen angreifen, noch magen; benn gu der Zeit, da ich alleine im Kampf stund, Bullen und Bann beide Pabste und des Raifere, dagu aller Papisten Unfechten leiden mußte, maren fie aus der Magen fühne, freudige, unverzagte Belden - ftille gu fch weigen und mich | verbunden gu fein anfing.

mir aber Gott gnädiglich geholfen hat, daß ich mir und ihnen ein wenig Luft und Raum gemacht habe, und fie mir follen beiftehen und helfen vollende ben Streit ausführen, wie ich mich auf fie verließ und vertroftete: fallen fie, von hinten zu, über mich armen wohlgemarterten Menschen, und greifen mich dazu greulicher an, benn die Papisten thun. Da muß ich ein neuer Papist sein; sie sind's, die Christum recht predigen; die Sacrameute muffen herhalten, die find nichts denn Merkzeichen morben, bamit man die Chriften zeichnet, wie man bie Schafe mit Rothelstein zeichnet. Gi, wie fein streite ich boch! Ich liege zu Felde wider bie Papisten und denke, meine Brüderlein find hinter mir und helfen - fo gunden fie mir biemeil bie Stadt an und morben alles, mas drinnen ift, und rühmen bennoch bagu, daß foldies ein geringe Ding fei, auch an ben Sacramenten nicht so viel gelegen, darüber man nicht folle ganten, geben über die Mag große Liebe, Kriede, Einigkeit und Demuth vor! Ja, daß sie nichts vergeffen, preisen fie fich felbst, wie große Märtnrer fie find und so viel leiden muffen, auch vom Luther; der Luther aber leide gar nichts, habe auch den Beift verloren und gehe auf eitel Rosen. Ich meine, bas fei ein recht Ergtudlein und bas allerreifigfte Studlein, bas mir der leidige Teufel beweisen konne. Auf ein fold Biglein foll einem ja ein Trunt schmeden. ist bitter, aber das Leben, welches foll folche Stude feben und leiben, follte ja nicht fo gar fuße fein! Ich hatte nicht gemeinet, daß St. Pauli Worte fo ernft maren und fo viel galten, da er von falschen Brüdern redet; ich mußte es auch erfahren, was es für ein Kräutlein mare. Ich hatte bisher schier allerlei versucht und erlitten, aber mein Abfalom, mein liebes Rind, das hatte feinen Bater David noch nicht verjagt und geschändet; mein Judas, ber die Jünger Chrifti zerscheucht und feinen herrn verrieth, der hatte das Seine noch nicht gethan an mir. Das ift nun auch im Werf. Gott fei gelobt und feine (Snade muffe es malten ! .. Wohlan, allzufammen, wie ihr zusammen seid und zusammengehört, Teufel, Papisten und Schwärmer auf einem Saufen, nur frisch an ben Enther! Ihr Papisten von vornen her, ihr Schwärmer von hinten zu, ihr Teufel von allen Enden dran! hett, jagt, treibet getrost, ihr habt das rechte Bild vor euch. Wenn ber Luther liegt, fo feid ihr genesen und habt gewonnen. Ich febe boch wohl,

daß alles verloren ift; es hilft fein Schelten, fein Lehren, fein Bermahnen, fein Drauen, fein Berheißen, fein Bitten, fein Flehen, feine Beduld, feine Demuth, fein Seucheln, fein Locken : wie ich's versuche, wende und fehre, fo gilt's nicht. Wohlan, so gelte ber Trot in Gottes Namen! Wen es gereuet hat, der laffe ab; wer fich fürchtet, der fliebe; mein Rudhalter ift mir ftart und gewiß genug, bas weiß ich. Db mir ich on die ganze Welt anhinge, und wie. derum abfiele, das ist mir eben gleich, und dente: ift fie mir doch zuvor auch nicht angehangen, da ich alleine mar. Wer nicht will, ber laffe es; wer nicht bleibt, der fahre immer hin. Wer halt hie den andern? sprach Rost am Halbeisen. Ich kann desto fröhlicher leben und fterben, weil ich mit folchem Gemiffen lebe und sterbe, daß ich ja mit allem Fleiß habe der Welt zu ihrem Besten gedienet und die heilige Schrift und Gottes Wort also an den Tag bracht, als in tausend Jahren nicht gewest ist. Ich habe bas Meine gethan, euer Blut sei auf eurem eignen Ropf und nicht in meinen Sanden! Ich bitte aber um Gottes willen noch ein einigesmal: Ift's euch möglich, fo feid mit dem Luther unverworren; es ift mahrlich ber Luther nicht, ben ihr jagt : ihr follt und muffet und werdet des Luther's Lehre laffen fteben und bleiben, wenn euer gleich geben Welt auf einander maren. Mein Leib ift bald aufgerieben; aber meine Lehre wird euch anfreiben und auffressen. Und zwar man follte ja fchier fpuren, meg meine Lehre sei, weil sie sich bisher so gewehret hat, daß noch feiner ihr hat mogen abbrechen und vor manchem Sturm unverzagt und unübermunden ift blieben. Die Schmarmer meinen mohl, wenn sie den Luther unten hatten, fo führen fie auf eitel Wolfen. Die Papiften aber meinen, und ich glaube es schier auch, wo der Luther nicht mare, die Schwarmer follten gar bald bunne werden und zu Loch friechen; fie stehen mahrlich auf schwachen Beinen, so viel ich noch ihre Schrift gelesen habe." \*) -

Bas hiernach einst Luther erfuhr, bas hat die gange nach ihm genannte lutherische Rirde zu allen Zeiten erfahren. Bon ber pabstlichen Rirche als die Mutter aller unfirdilichen, fdmarmerifchen Secten ausgeschrieen und verfolgt, ist sie hingegen von diesen Secten als ein verfeinertes Pabsithum angegriffen und verläftert worden. hiermit haben aber die Feinde unferer evangelisch-lutherischen Rirche selbst ein Zeugniß von ihr abgelegt, bas nicht herrlicher fein fann. Die Papisten haben ihr bezeugen muffen, daß fie nicht papistisch, die Schwärmer, daß sie nicht schwärmerisch sie, beide zusammen aljo, daß sie zwischen diesen beiben Abwegen und Extremen die goldene Mittelftrage allein nach Gottes Wort gehe.

Ift nun unsere Miffouri. hn o be wirklich eine treue Tochter ber alten evangelisch-lutherischen Kirche und ist das gegenwärtige Blatt, ber "Luther aner," das Organ jener Synobe, wirklich ein treuer Diener bieser evangelisch-lu-

<sup>\*)</sup> Als daher 3 wingli im Jahre 1522 von dem Bischof zu Costniß als ein Mitschuldiger des Lärmens, der durch die lutherische Resormation entstanden war, schriftlich zur Rebe gesetht worden war, da schrieb Zwingli ein Bertheidigungsschreiben, in welchem er sich unter Anderem also ausspricht: "Warum sollte man mich, der ich ein Schweizer bin und Christum bei den Schweizern bekenne. dieses Lärmens sir schuldig erllären, da ihr (selbst) sagt, daß dies nur in Deutschland geschehe und die Schweizer nicht unter die Deutschen gerechnet werden?" (S. Cyprian's Unterricht ze. S. 173.) So suchte sich also Zwingli aus der Schlinge zu zehenden, als mit dem Bekenntniß der Wahrheit große Gesahr

<sup>\*)</sup> S. Luther's Berfe, Walch's Ausgabe XIX, S. 517-521.

therischen Rirche, so kann es freilich gar nicht Schriftauslegung sei spirtualistisch; sie ift es auch in ber That. Es gibt hier fast feine Parthei, die uns nicht als ihr Gegentheil und Widerspiel schmähte. Die Borwurfe, die man wider uns erhebt, find daher fo von einander verschieden und abweichend, daß immer ein Borwurf ben andern wieder aufhebt. Es geht uns, wie einem Menschen, den die einen als den Ausbund eines fnickerigen Weighalses, die anderen als einen fabelhaft liederlichen Berschwender ausschreien, der daher sicherlich von beiden Laftern gleich weit entfernt ift.

Wer nur die letten Jahrgange unferer Beitschriften gelesen und dabei darauf gemerkt hat, gegen wie verschiedene Angriffe und Begnichtigungen wir uns haben vertheidigen muffen, der wird bas Befagte bestätigt finden. Die einen fagen, wir seien fanatisch orthodoxe verdammungessüchtige Altlutheraner, die die sichtbare lutherische Kirche für die alleinseligmachende Rirche hielten und allen die Geligfeit absprächen, welche nicht zu ihr gehörten oder doch nicht in allen Puncten glaubten, mas fie glaube, mir feien baher die wuthendsten Feinde jeder Union, friedehässige Leute, die ihre Freude an Bank und Streit hatten oder die doch das Friedens- und Einigkeitsband zu eng spannten und eine folche Gleichheit in der Lehre, felbst in allen Rebenpuncten verlangten, die in diesem Leben gar nicht möglich fei, daher hieraus nichts als eine völlige Berbrockelung ber Rirdye erfolgen konne; andere hingegen fagen, wir seien im Grunde nichts als eine un irte Secte, die eine Allerweltsfirche berstellen wollten und alle Religionen, Kirden und Secten für gleich gut achteten. Die einen fagen, unfere gange Sache laufe auf eine leblofe Repriftination hinaus, das heißt, wir gingen nur barauf aus, die alten Lehrformen, Ordnungen und Ceremonien wieder hervorzusuchen und einzuführen, ohne den alten Glaubenegeist, mir trugen ben veranderten Beitumftanden feine Rechnung, wir suchten inkeiner Beise vormarts zu schreiten, wir begnügten une bamit, nur die Alten ju citiren, wir waren nicht schöpferisch, bas heißt, wir brachten auch gar nichts Neues, Gelbsterforschies vor und befümmerten uns um die vielen wichtigen neuen Entdeckungen in der Religion und Theologie nicht, die in unseren Tagen gemacht worden feien, wir feien noch wenigstens dreihundert Jahre gurud, Meichsam eine altmodische in unsere Beit wicht mehr paffende Reliquie, daher wir denn auch die Bufunft nicht für uns hatten, fondern ohne einen gesegneten Ginfluß auf die Wiedergewinning des Volkes für das Chriftenthum und "Lutherthum fein murden ; andere hingegen fagen, wir feien neuerungefüchtige Befellen, die eine durchaus noue Lehre und Praxis aufge-Schrift bringe; andere hingegen fagen, unfere fcheinen mag, bag bie Ginbildungefraft unferer angegeben worben.

anders fein, als daß unferer Synode und ihrem wollen damit fagen, wo namentlich in den Pro-"Lutheraner" ebenso einander völlig entgegenge- pheten und in der Offenbarung St. Johannis sette Anschuldigungen gemacht werden. Und so die Zukunft der Kirche als eine leiblich herrliche beschrieben werde, da verstunden wir das nicht, wie es lautet, sondern legten es willfürlich von unsichtbarer geistlicher Herrlichkeit aus. Die einen fagen, wir trieben Abgötterei mit Luther und den symbolischen Buch ern ber lutherischen Rirche, fetten diese neben, ja, über Gottes Wort; andere hingegen fagen, wir feien Feinde und Berächter Luthere und der lutherischen Befenntnigschriften. Die einen fagen, wir seien Feinde aller tirchlichen Zucht und Ordnung, wir führten Bolfe-, ja Dobelherrschaft in der Rirche ein, wir wendeten die hiefigen bemofratischen Staategrundfaße auch auf die Rirche an, wir fuchten bem Bolfe gu schmeicheln und es badurch an uns zu ziehen, daß wir die gottlichen Rechte des von Gott eingesetzten heiligen Predigtamte preis gaben, daffelbe ju einer menschlichen Ginrichtung und die Prediger zu elenden Menschenfnechten herabwürdigten, ben losen, roben, unwiffenden Saufen aber gum höchsten Gericht machten und durch Stimmenmehrheit über und wider Gottes Wort und Ordnung entscheiden ließen; andere hingegen fagen, unfere Prediger feien hierarden, fie übten nehmlich in unscren Gemeinden eine unerträgliche Pfaffenwirthschaft aus. Die einen fagen, mir feien todte Orthodoriften, bas heißt, wir brangen nur auf reine Lehre, aber nicht auf gottseliges Leben, wir seien Feinde eines lebendigen Glaubens und Christenthums, mir wollten nichts von mahrer Bufe und Befehrung, nichts von Wiedergeburt, Erneuerung und Seiligung bes herzens miffen, wir suchten die Leute nur für ein außerliches altlutherisches Rirchenwesen zu fanatifiren und erklärten dann die für die besten Christen, welche am blindesten dafür eiferten, mir lehrten, daß jum Geligwerden nichts erforderlich fei, als daß ein Mensch getauft fei, zur rechtgläubigen Rirche Cumpf gelockt, darein fie alle immer tiefer zur fich halte, fleißig den Gottesdienst besuche und zur Beichte und zum heiligen Abendmahl gehe und sich dabei, so viel möglich, grober Laster und Berbrechen enthalte; andere hingegen fagen, wir seien nichts weiter, als fchwärmerische Dietiften. Doch mann wollten wir enden, wenn wir alle die fich felbst widersprechenden Schrift, fagt, daß dieser Bott den himmel meffe Bormurfe aufgahlen wollten, die unferer Synode, mit einer Spanne und die Erde mit einem Dreiihren Predigern und ihren Organen gemacht ling und bag alle Bolfer vor ihm geachtet feien,

Baren nun die einen wie die andern Beschuldigungen gegrundet, fo mußte offenbar un- aber ichon von bem Bernunftlicht der ehrbaren fere Spnode ein Monstrum, ein Wunderthier, ein Ungehener fein, das, fo lange die Welt fteht, ift die Welt von Emigfeit aus und durch fich noch nicht von ber Conne beschienen worden ift, felbft und besteht in einem beständigen Rreislauf por bem jedermann, wenn er nur bavon reden von entfteben und vergeben. Ihr Gott alfo, bracht hatten und mit ihren neuen Fundlein die horte, als vor einem unheimlichen, unerflärlichen nämlich die Welt, ift mithin in fteter Berandeganze lutherische Rirche umgestalten wollten. Befpenst, sich befreuzigen und segnen mußte. rung begriffen und gleichsam ein sich stets in sich Die einen fagen, unfere Schriftauslegung fei eine niemand aber, ber bies lief't, wird, benten wir, felbst verzehrendes und wiederum fich aus fich blos bu dh ft ab i f de , geiftlose, medianische, so vollig feines Berftandes beraubt fein, im Ernfte felbst gebarendes Ungeheuer, eine unnaturliche bie an der Schale des Buchstabens bangen bleibe zu glauben, daß ein folches Ungethum in der und nicht in den geheimen Rern des Geiftes der Welt eriftiren konne. Go rathfelhaft es nun er-

Wegner aus unserer Synode ein folches Unding hat machen können, fo leicht lof't fich das Rathfel, wenn man bedenft, daß unfere Synode eine firchliche Gemeinschaft ist, die wirklich und mahrhaftig - wieder lutherisch geworden ist. Davon gedenken wir denn in nächster Nummer noch einiges hinzuzuseten.

(Fortfegung folgt.)

(Eingefandt von Prof. Dr. Gihler.) Welches ist die Gestalt unfrer Zeit und welche Zufunft haben wir zu erwarten? (Fortiegung.)\*)

Bum Dritten find jest hüben und noch mehr brüben vorhanden die großen haufen der gottesleugnerischen Epicurer, Die auch laut ausrufen .: "Wir wollen nicht, daß dieser (und fein Evangelium) über und herriche." Denn Chriftus mill. daß die getauften Chriften ihr Fleisch freugigen fammt den Luften und Begierden; daß fie ihre Blieder (d. i. die bofe Luft in ihnen) todten, bie auf Erden find, Surerei, Unreinigfeit, fchandliche Brunft; daß fie fraft ihrer Taufe durch den Glauben verlengnen bas ungbttliche Befen und bie weltlichen Lufte und zuchtig, gerecht und gottfelig leben in diefer Welt, die im Argen liegt. Dies unschlachtige und verfehrte Beschlecht will bies aber nicht. Ihr Evangelium lautet: "Laffet uns effen und trinten. Denn morgen find wir Denn ihr Bahn ift, daß bei ihrem Absterben ihre Geele in den Staub fich auflose ober in ben Luften zerflattere (ober etwa in eine schmutige Sau oder geilen Bock hineinfahre). Und deshalb sei es weislich gethan, auf allerlei Beise, wie sie sagen, das Leben zu genießen, b. i. den fleischlichen Begierden und weltlichen Luften Zaum und Zügel zu laffen und fich zu erfättigen im freffen und faufen, spielen und tangen, buren und buben. Auch diefen unglücffeligen Menschen haben der Teufel und seine unfaubern Geifter bas Bischen Bernunftlicht ausgeblasen und sie durch seine Irrlichter in einen Solle verfinfen.

Denn ihren Beifen, Dichtern und Naturforfdern hat ber Bater ber Lugen ben Bahn ins Berg getrieben, daß fein perfonlicher, emiger, allmächtiger Gott außer und über ber Welt fei, während die Mahrheit aus Gott, die heilige wie ein Tropfen im Gimer und wie ein Scherflein in der Bage. Nach ihrer Lehre alfo, die benkenden Beiden als Wahnsinn gerichtet wird,

<sup>\*)</sup> Brrtbumlicher Beife ift ber von biefem Auffat in ber 24. Nummer ericienene Abichnitt als "Schlug" beffelben D. N.

barnach in allerlei Bermandlungen wieder von 1848, erst ihre Beisheit gelernt haben. fich zu geben.

Es leugnen alfo diefe Rinder bes Unglaubens, diese Narren des Teufels, den persönlichen und in unumschränfter Machtvollfommenheit über ber Belt erhabenen, von dem Seraph wie von dem Burm als durch eine Rluft geschiedenen, majestätischen, glorreichen Gott, in bem gleichwohl alle Menschen leben, weben und find, der alle Dinge trägt mit feinem fraftigen Wort, ohne beffen Willen fein Sperling vom Dache und fein Saar vom Saupte fallt, ohne deffen Rraft fie felber, diefe Thoren, nicht denfen, reden und fchreiben konnen, wiewohl der Inhalt deffelben nichts benn Lugen und Betrug, ja ftinkende Blabungen und Winde des Teufels find, die er durch ihren Mund ftreichen läßt.

Leugnen biefe betrogenen Betruger aber ben perfonlichen, mahren und lebendigen Gott außer und über der Welt, fo leugnen fie natürlich auch feinen heiligen und gerechten Willen, den er als Gefet allen Menschen ins Berg geschrieben und gudem noch, feinem mefentlichen Inhalte nach, in den heil. 10 Beboten ausgedrückt hat; namlich, wie die Menschen, feine vernünftigen Creaturen auf Erden, nach Geel und Leib beschaffen fein und bemgemäß denten und wollen, thun und laffen follen. Leugnen fie aber diefen im Befet innerlich und äußerlich ausgedrückten Willen Gottes und feine heiligen Forderungen an feine Geschöpfe: so leugnen sie auch folgerichtig, baf es irgend welche Uebertretungen Diefes Gefetes in Bedanken, Worten und Werken gebe, mithin die Wirklichkeit der Gunde, bas ift, der zu fühnenden und die Nothwendigkeit der ftrafenden Berechtigfeit und Bergeltung. Demnach handelt benn auch, nach ber Unschauung dieser atheistifchen, epicurischen Beisen, die Obrigkeit fehr graufam und unmenschlich, wenn fie g. B. einen Dieb oder hurenbock und Schänder von Jungfrauen fraft; benn ihr Thun fei ja nur eine bloge Naturnothwendigfeit und fein Unrecht, da es eben fein Recht und Wefes, alfo auch feine Uebertretung und Berletung berfelben gebe.

Leugnen fie aber bas Unrecht und die Gunde, und noch mehr die erbfündliche Berberbtheit der menfdilichen Ratur, Die ihnen ale driftliche Grundlehre natürlich als völliger Unfinn oder Wahnsinn erscheint, fo leugnen fie bemgemäß auch die Nothwendigkeit einer Erlösung; und die Lehre von Christi Person und Werk ift ihnen die ausgemachteste Thorheit. Die Gefchichte von Christo aber verweisen sie billig in bas Bebiet der Sage und Fabel, wie die vom Berfules und Thefcus, obwohl fie wider die Bahrheit felbst ber Weltgeschichte nicht zu leugnen vermögen, daß bas Evangelium Chrifti gogendienerische und in Gunden ersoffene beidnische Bolfer gu gottesfürchtigen und sittlich gearteten Menschen umgewandelt, ja die gange Gestalt der Welt verändert habe. Golden Befchmeifes und Ungeziefere, gleich einer egyptischen Plage, ift unfere Beit jest voll, sonderlich bruben in unferem alten Baterlande, da die hauptschreier und haupt-

Befellen. Die eine find die unfläthigen Gaue, fel zur Solle hinabreißt. die sich im Schlamme ber groben fleischlichen und je tiefer fie fich darein muhlen, defto mohler ift ihnen zu Muth. Bornehmlich find es die Saufhelden in den Branntweinskneipen und und voll faufen, von dem ftarten Getrant wild und ewige Berderben. und unfinnig werden oder gar, ihrer Befinnung unvernünftige Dieh so tief erniedrigen, so ift und bleibt es doch ihre Luft, fich fleißig anzutrinken, zumal wenn es ihnen nichts kostet und sie von ihren Gonnern tractiert werden. Beil fie, obgleich getaufte Christen, grundfätlich und ohne Scham und Scheu den Gott verleugnen, auf den fie getauft find, und fonderlich Christum schändlich läftern, fo ift es nur der strafenden Berechtigfeit Bottes gemäß, diese in folgenden Studen an ihnen zu erzeigen :

Bum Erften nämlich geschieht es in ihnen, baß die Regungen des Gemiffens und einer, wenn auch nur fnechtischen, Furcht vor Gott und feinem Wort, die im Unfange ihres Gundenlaufes noch häufiger maren, immer feltener und ichmäder werden. Früher erschreckte fie noch zuweilen bas lebendige und fraftige Wort Gottes, bas z. B. Sprüchw. 23, 29. also lautet : "Wo ist Weh? Wo ist Leid? Wo ist Zant? Wo ist Rlagen? Wo find Wunden ohne Urfach? Wo find rothe Augen? Nämlich, wo man beim Wein liegt und kommt auszusaufen, mas eingeschenkt ift"; und besgleichen Jef. 5, 11 .: "Wehe denen, die des Morgens fruh auf find, des Saufens fich zu befleißigen, und figen bis in die Racht, daß fie der Bein erhitt; daher hat die Solle ihren Rachen weit aufgethan, daß fie binunterfahren." Und nicht minder erschracken fie bei St. Pauli Mort, daß die Trunkenbolde das Reich Gottes nicht ererben werden. Aber weil ber Teufel und ihr eigener bofer Bille biefe Regungen des Gewiffens im ftarten Getrant alsbald erfäuften und den Unfat zu rechtschaffener Buße verhinderten, fo mar es der Strafgerechtigfeit Gottes gemäß, daß diefe Regungen je langer, besto feltener und fdymacher wiederkehrten, das Gewiffen immer ftumpfer und der Berftand immer finfterer, der Wille immer bofer, bas Berg immer falter und harter murbe.

Bum Andern begiebt es fich in Folge beg in ihnen, daß der Saufteufel immer mehr Befit von ihnen nimmt und fie in fluchen, laftern, buren, faullengen, lugen, trugen, ftehlen und andere Schande und Lafter immer unaufhaltfamer hineinstnrgt, fie nach Leib und Geele immer mehr zu Grunde richtet und fie auch in die äußerste Schmach und Berachtung vor den Menschen bringt.

Bum Dritten ift es ber gewöhnliche Bergang, daß der Born und haß wider Gott, den fie verschreiber dieses Atheismus, der wie ein Rrebs geblich zu leugnen versuchen und unter deffen immer weiter um fich frift, ihren Gig haben und Strafgericht fie immer harter und verftodter Beburteftatte des Menfchen ein befruchteter Ur-

Mutter, die ihre eigenen Rinder frift, um fie von denen die hiefigen, vornehmlich vom Jahre werden, immer fraftiger in ihnen wird, bis fie endlich im Caufermahnfinn oder in Berzweiflung Es find aber zweierlei Sorten diefer gottlofen ihre elende Seele aushauchen, die dann der Teu-

Die andere Sorte der Gottesleugner und Epi-Lufte, im Freffen, Saufen, Suren 2c. malgen ; turer ift die feinere, aber bei meitem gefährlichere, als die eben ermähnte; benn bei diesen ift es felbst blöden Augen flar ersichtlich, wohin die Leugnung Gottes und die Abstreifung aller Got-Bierhaufern, da fie fich gewohnheitemäßig toll tesfurcht endlich fuhre, nämlich in das zeitliche

Diese feine Gorte nun find die gebildeten Atheberaubt, ju Boden fallen und als ein lebendiges iften, die, wie bereits oben targethan, die Bott-Mas daliegen. Und geht es auch nicht bei allen lichkeit und Ewigkeit der Welt behaupten, bageimmerdar fo greulich her, daß fie fich unter das gen den perfonlichen Gott über der Belt leugnen. Und daß aus diesem Behaupten und Leugnen bie Aufhebung aller fittlichen Berhältniffe und auch des bürgerlichen Gemeinwesens, als einer Rechtsanstalt, nothwendig erfolgen muffe, haben mir bereits oben gesehen. Denn diese getauften, aber abgefallenen Chriften find nicht nur geschworne Reinde Chrifti und feines Reiches, Berachter und Spotter der Bibel, sondern auch Feinde und Saffer aller heilfamen Ordnungen, als z. B. bes einem jeden eigenthümlichen Besites in Geld und But, der Che und ber Beschüßerin beider Ordnungen, der weltlichen Obrigfeit. Und mare ihre Macht fo ftart, als ihr bofer Wille, fo mare bereits aller Orten die Obrigfeit aus dem Mittel gethan, der Unterschied des Gigenthums und bie Ehe aufgehoben und die ganze Welt in eine große Rauberhöhle, Mordergrube und hurenhaus umgewandelt, barin fie jedoch die Fürsten und herren, d. i., schließlich in gegenseitiger Bernichtung des Teufels Statthalter auf Erden

> Doch ift der größte Theil Diefer gebildeten Gottesleugner bis jest noch vorfichtig genug, bies ihr ichliegliches Absehen, die Welt zu beglücken, d. i., zu vermuften, noch geheim zu halten und fich in den Schranken der Ehrbarkeit und des Unstandes zu bewegen, fo daß sie auch mit jenen ihren Brudern von der groben Gorte feine offenbare Bemeinschaft pflegen. Dagegen lieben fie es, fich in das Bewand der Wiffenschaftlichkeit zu fleiden, das ihnen jedoch ziemlich lose anhängt und ihnen etwa eben fo mohl ansteht, als bie Reifrode ben Weibern; and ift trop bes ftattlichen Anssehens in beiden Gemandern ziemlich viel Wind. Infonderheit bruften fie fich mit fogenannten neueren Ergebniffen ber erfahrungsmäßigen Naturwiffenschaft, um bie biblische Schöpfungegeschichte zu bestreiten und ale bloße Fabel und Dichtung hinzustellen. Diese Ergebniffe jedoch, die zuerft mit der größten Dummbreiftigfeit als unzweifelhaft und unangreifbar ausposaunt maren, murden banad von grundlichen und mahrhaft miffenschaftlichen Raturforschern als leere Behauptungen und unhaltbare Gage nachgewiesen; und badurch mard ber Beweis geliefert, daß gerade ber bofe Bille und Saß gegen Gottes Wort jene scheingelehrten Befellen in ihren Beobachtungen geleitet und fie in ihre irrigen Behauptungen hineingetrieben hatte.

Das trefflichste dieser Weisheit ift unleugbar die Behauptung, daß die erfte und ursprüngliche

Krone des organischen Lebens der Mensch herausformiert hatte, so daß also dieser (freilich nur im Gehirn diefer dunkelweisen Naturforscher figende) Urschlamm der Urvater aller lebendigen Wesen ift. Bei der Uebereinstimmung in Sinsicht auf diesen gemeinsamen Urgrund alles Lebens in den verschiedenen atheistischen Naturkundigen ist es bann von feinem besondern Belang, daß die einen 1. B. ben Uffen für einen entarteten Menfchen, die andern aber den Menschen für einen veredelten Uffen halten; denn diese unbedeutende Meinungeverschiedenheit wird von der Einigkeit im gemeinsamen Urschlamm, darin sie alle steden, bei weitem übermogen.

Diese Behauptungen aber werden natürlich nicht nur von der heil. Schrift als gottesläfterlich verworfen, sondern auch von dem Bernunftlicht der gebildeten ehrbaren Heiden als Wahnsinn und Aberwitz erklärt. Denn diese er- und befannten aus der Eriftenz, Erhaltung und Regierung der Welt, daß ein Gott fei, der fich auch im Gewiffen des Menschen bezeuge, der die Ungerechtigfeit der Ginzelnen, wie ganzer Bolfer ichon in diesem Leben mit Berechtigfeit strafe und in ber Unterwelt die Gottlosen mit ewigen Strafen peinigen werde.

Und deshalb werden diese vernünftigen Beiden wider die unvernünftigen, abgefallenen Chriften und atheistischen Gottesläfterer am jungften Bericht auftreten und fie verdammen.

So ift benn flarer, als die Sonne, daß die feinen und groben epikurischen Atheisten und abgefallenen Christen e in Herz und e in e Seele find und als aus e i n e m Munde immerdar schreien: "Wir wollen nicht, daß diefer über uns herrsche."

Diefer Spruch aber findet auch fonft feine Unwendung in den geselligen Berhältniffen unserer Beit. Es ift nämlich bem Ginne Chrifti und feinem Borte gemäß, daß feine Chriften auch bas gesellige Wefen pflegen. Schon als 12jah. riger Knabe, ba er nach Gottes Leitung im Tempel zu Jerufalem gurückblieb, ale feine Eltern beimfehrten, murde er von diefen, da fie ihn am Abend der erften Tagereife vermißten, unter den Befreundten und Befannten gesucht. Und baraus erhellt, daß er fein trubfinniges, menfchenscheues, sondern ein freundliches, geselliges, liebreiches Wefen hatte und den Umgang und Berkehr mit gottesfürchtigen Menschen unterhielt. Mehnlich finden wir ihn bann spater auch als Mann, nach seinem dreißigsten Sahre, als er pur Ausrichtung seines prophetischen Amtes unter Israel auftrat und sich auch in seiner geselligen Urt und Weise gar sehr von Johannes, dem Täufer, unterschied. Dieser nämlich bielt fich einsam in der Wüste, trug ein härenes Rleid, aß heuschrecken und wilden Sonig und mar ein Mann des Gesetzes, ein ernfter Bufprediger, ber vorherrschend den Stab Wehe führte, um die harten Bergen der groben oder felbstgerechten Gunder ju zerschlagen und ihnen ein Zuchtmeister auf Christum zu werden. Gang anders aber hielt fich der Herr in seinem geselligen Bezeigen.

schlamm gewesen, aus dem fich zuerst die Pflan- er ber hochzeit zu Kana bei, ag mit den buffer- | da find größere und kleinere Entdecker und Erfinzemvelt, darnach aus diefer die Thierwelt und tigen Zöllnern und Sündern und fehrte nicht nur der, Künstler und Gelehrte, Denker und Dichter endlich wiederum aus diefer als lette Spite und bei den Liebhabern des gottlichen Bortes, bei Lazarus und seinen Schwestern, Maria und Martha, in Bethanien, fondern auch bei Bachaus in Jericho ein und verschmähte sogar nicht bie Ginladung des ftolgen Pharifaers Simon.

> Nach feinem Borbilde nun follen fich benn billig feine Gläubigen in ihrem gefelligen Befen halten und zweierlei Ausschreitung meiden. Die eine ist eine gewisse mondische und flosterliche Abgeschloffenheit und Burudgezogenheit, ein pietistisch-gesetzliches Wesen, bas meistens mit einer guten Portion geistlichen Sochmuthes verbunden ift und darin man ängstlich die gesellige Berührung mit solchen Leuten meidet, die nicht zu den stadt- und landfundigen Befehrten gehören und im Geruch sonderlicher Frommigkeit stehen. Die andere Ausschreitung ift die entgegengesette, da man sich in seinem geselligen Berhalten der Welt gleichstellt, ihre Luftbarkeiten und Ergöplichkeiten gelegentlich mitmacht oder doch nach ihrer Urt redet und fich unterhält; und wer wollte leugnen, daß dies immer mit einem Mangel an geistlichem Ernft und mit einem Migbrauch ber driftlichen Freiheit verbunden ift?

> Die gefunde driftliche Beselligfeit aber vermeidet beiderlei Abirrung. Ernste einfältige Christen pflegen allerdings ebenfo wenig Umgang und gefelligen Berfehr mit offenbaren Weltmenschen, die Gottes Wort verachten, als sie ihrer geselligen Unterhaltung auf pietistisch-gesetliche Weise den Stempel gemachter Erbauung aufbrücken. Gie haffen allerdings alles faule Beschwäß und die lose ungeistliche Rede; dagegen ist ihnen nicht minder widerwärtig alle gesuchte Beiftlichkeit und erfünftelte Salbung. Gie reden über alles, über gutes und bofes Wetter, über Rrieg und Frieden, über gute und schlechte Ernte, über Runft und Natur, über Gitte und Unfitte, über Gewerbe und Sandel, über Entbedungen und Erfindungen, über Biffenschaft und Politif, über Rirche und Staat, über Befchichten und Führungen einzelner Menschen, wie ganger Bolfer und mas des mehr ift; aber all ihrem Reden und gefolligen Wechfelgefpräch, fei es mit Brudern in Chrifto oder mit andern Menfchen, wie es die Umstände gerade mit fich bringen, liegt die firchliche Gottesfurcht, der mabre Blaube an Chriftum, der geiftliche Sinn und ber Behorsom gegen Gottes Wort immerdar jum Grunde. Ee wollen, daß auch auf dem Gebiete des gesetigen Lebens Christus und sein Wort allezeit über fie herriche und daß ihre Rede lieblich fei und mit Galz gewürzet.

Bar andere aber verhält es fich mit den Rinbern des Unglaubens in dieser unserer Zeit auch in ihren gefelligen Berhaltniffen. Die Feindschaft und der haß wider Christum und sein Mort und zugleich die Gelbstvergötterung des Menschengeistes in allerlei Gaben und Rräften und in Folge beg die heimlichen Cheversprechuntritt auch hier fraftig hervor. Der Gultus des gen hinter dem Rücken der Eltern oder Bormun-Benies ift ber vornehmfte Gegenstand ihrer ber fo ziemlich im Schwange, jumal wenn bas Gespräche und ihrer geselligen Unterhaltung; junge Bolt burgerlich volljährig ift. Bei ben und je kleiner und armfeliger fie in fich felber Beiden ift aus dem Licht bes ins Berg geschriefind, besto großartiger fommen fie fich vor, in benen Raturgefetes die Sitte stehend, bag bie Rach seiner Freundlichkeit und Leutseligkeit wohnte Rede und Schrift ihre Goben ju verehren, als Eltern ihre Tochter zur Ehe ausgeben und ihren

von der abgöttischen Zunft, die auch fleißig wider die Ehre des mahren Gottes dem Menschengeiste die Ehre gaben und Weihrauch streuten, sonderlich aber die Revolutionshelden der neueren Zeit, die politischen Märtyrer des Jahres 1848.

All diesen Abgöttern zu Ehren werden denn auch fleißigst Bedachtniffeste an ihren Geburtetagen gehalten, ihr Undenken durch schwülstige Reden und götendienerische Lieder wieder aufgefrischt, vornehmlich aber - denn das ift und bleibt ihnen doch die Hauptsache dabei — und zugleich gu Ehren bes heidnischen Gottes Bacchus und ihres Lehrvaters Epikur tüchtig gegessen und getrunken. Und indem sich in diesen Bechbrübern und Gottes- und Tenfelsleugnern gerade der hochmuthe- und Saufteufel fleißig in die Sande arbeiten, fo ift es fein Bunder, daß fich diese feine Rinder bei diesen Belagen gegenseitig stärken theils in der Feindschaft wider Christum und fein Wort und Rirche und wider Fürsten und Pfaffen, theils in der Berehrung und Unbetung ihrer Abgötter. Und bamit denn ihre Toafts nicht zu flüchtig verhallen und ihre Tranfopfer nicht zu schnell verrauchen, fo faffen fie denn in fonft ungewohnter Freigiebigfeit den fühnen Entschluß, ihren Gögen möglichst bald in Erz und Stein Denkmale ju errichten, Standbilder und Bildfaulen, in benen sie den Menschengeist und fich felber vergöttern und jum gemeinsamen Bogendienst fich um fie versammeln. Da ift es benn mit Sanden ju greifen, daß auch hier biefe Rinder des Unglaubens als aus ein em Salfe schreien und deß nicht mude werden: "Wir wollen nicht, daß diefer über uns herrsche."

Richt minder aber wird die herrschaft Christi von dem ehebrecherischen Geschlecht unserer Tage im ehelichen und häuslichen Leben und in der daraus fliegenden Rinderzucht verworfen. Es in wohl kaum eine Zeit gewesen, da, der Masse nad, die Ghen fo leichtfertig geschloffen und bemgemäß geführt und wieder gefchieden werden, als in der unfrigen.

Der herr Chriftus will, daß die Ghen in ber Furcht Gottes, im mahren Glauben an Ihn und unter Ginwilligung der Eltern oder Bormunder und Pfleger der Jünglinge und Jungfrauen geschlossen und demgemäß barnach geführt merden. Und er will eben so wenig, daß die Eltern aus Eigennut, Eigenfinn und menschlicher Planmacherei das junge Bolf wider die natürliche Reigung zur Che jusammenzwingen, ober bag dieses sich wider den Willen der Eltern und das vierte Gebot sich heimlich verspreche und zusammenlaufe. Jener Chezwang fam nun in früherer Zeit nicht selten vor, zumal in Saufern, da nur ein gesetliches, mitunter auch ein bespotisches Regiment geführt murbe. Dagegen ift jest das leichtfertige Anknupfen von Liebschaften

unerhört, daß ein junger Befell hinter dem Rücken und wider den Willen feiner oder ihrer Eltern um eine Jungfrau freite. Bei ben abtrunnigen Christen unserer Tage aber scheint biese schändliche Unsitte, diese freche Uebertretung bes vierten Gebots, diefe zweifache Gunde mider Gott und die Eltern immer mehr ber herrschende Brauch zu werden; benn ber jungen Dirnen, auch wenn sie kaum flügge geworden sind, mochten fehr wenige fein, die, wenn fie überdies ber Ripel des Fleisches sonderlich sticht, jede Gelegenheit zu einem Liebeshandel fofort mit Ernft mieden und flöhen und auch den ehrlichen Freier alsbald von sich ab zunächst zu ihren Eltern wiesen. Und noch wenigere mochten unter ben jungen Befellen vorhanden fein, die, zudem wenn fie bürgerlich volljährig find, zuerst mit ihren Eltern fich in der Kurcht Gottes beriethen und gemeinfam mit ihnen den Herrn um ein fromm und tugendsam Gemahl anriefen, ehe fie baran geben, ehelich zu werden. "Sie gefällt meinen Augen" - das ift ihre Rede; und fo ift denn meift der Augen Luft und des Fleisches Luft, welche die Rinder des Unglaubens gur Che zusammenführt, es mogen nun die Eltern fuß ober fauer bagu feben.

Das Wunder nun, wenn aus den alfo geschlossenen Shen in furzer Zeit gar viel Trubsal und Herzeleid zu Tage kommt und der Honig ber ersten Monate sich gar bald in Galle und Wermuth verfehrt. Denn häufig begibt es fich, daß die früher leidenschaftliche Zuneigung in gegenseitige Abneigung und Entfremdung umschlägt und ein jeder Theil außer dem Hause, je nach seinem eigenthümlichen Geschmack, sich zu beluftigen sucht. Dber, wenn etwa ber Gigennut die Che geschloffen hat, so ift er es allein, der darnach die Cheleute in gemeinsamer Geldgier und Erwerbtrieb fleischlich zusammenhalt, daß sie dem großen Gott Mammon alle Kräfte der Seele und alle Glieder des Leibes zum Opfer bringen. Dber in ben sogenannten glücklichen Ehen geht es fo hinaus, daß jeder Theil im andern eigentlich nur fich felber liebt und diefelben Liebeserweisungen von ihm erwartet und begehrt, die er ihm zu Theil werden läßt. Was ift dies aber anders, als Scheinliebe und verfeinerte Gelbst fucht? hier zu Lande aber findet noch die stehende, von Beschlecht zu Beschlecht forterbende Unfitte und widrige Berfehrung ber göttlichen Ordnung ftatt, daß nicht, nach Gottes Wort und Willen, der Mann des Weibes haupt und herr, fondern umgefehrt, vornehmlich unter den Gebildeten und Begüterten, bas Weib bes Mannes herr ift; benn alle Einfälle und Launen bes garten Evafleisches, bas nichts versteht, als sich modisch aufznpugen, Befellichaften zu geben oder Ginladungen anzunehmen, auf bem Schaufelstuhle sich zu wiegen und dabei Novellen oder Romane zu lefen, ein wenig am Stidrahmen zu figen ober auf bem Clavier etliche Walzer zu flimpern - alle Ginfälle und Launen biefer fleischlichen Töchter digem Gehorfam auf das schleunigste erfult ner Auferstehung versiegelt habe ; und folch Lehren teiten der Welt nachjagt! Das Bunder, wenn

dazu Lust haben oder nicht, ob sie die Mittel befigen, den verlangten Aufwand an Rleidern, Hausgerath u. f. w. zu bestreiten oder nicht, ob fie, um alle die Luxusartifel fur ihre Berrinnen ju beschaffen, ju allerlei Schwindelei und Trügerei ihre Buflucht nehmen muffen ober nicht.

Gottes der Abolitionismus von der Liebestyrannei dern ruht ja billig die hoffnung beider. Die ber Cheherrinnen auch ben abolitionistischen ungläubigen und fleischlich gefinnten Eltern mol-Chefflaven eben fo nöthig als heilfam, fie mogen len bies aber nicht. Bielmehr thun fie nach nun fanatische ober verführte Abolitioniften fein; Rraften das Ihrige, Diesem Billen Chrifti entbenn hier findet wirklich, wie gefagt, eine Berkeh. gegen ju handeln. Denn burch ihre falfche lehre rung ber göttlichen Ordnung in bem gegenseitigen und bofes Erempel wenden fie allen Fleiß an, Berhältniß von Mann und Beib statt, die bei die angeerbte und wirkliche Gunde in ihren Kinber Regerfflaverei in bem wechselfeitigen Ber- bern ju ftarten und ihr Fleifch zu futtern, bie hältniß von herrn und Sflaven nicht vorhanden Taufgnade bagegen, den Glauben und den neuen ift. Statt deffen aber trägt es fich wol eher zu, Menschen in ihnen möglichft ohnmächtig zu daß etwa die Chedespotin eines abolitionistischen machen und zu tödten. Sind die Eltern Mam-Chefflaven vom reinsten Baffer Rundreifen macht und speeches hält, barin fie ihr Geschlecht als ein unterbrücktes und verfnechtetes ihren Buhörerinnen barftellt und fie für eine radicale Emancipation von der göttlichen Ordnung zu begeiftern fucht; denn dahinaus fteht ihr Ginn, daß fie und ihre Schwestern auch für mannliche Berufearten, als da find votirende Burger, Congreß. glieber, Staatsbeamten, Abvocaten, Aerzte u. f. m, für fähig und tüchtig gehalten werben.

Wir haben nun gesehen, wie leider die meiften Ehen hüben und brüben im Unglauben und fleischlichen Ginne auf eine ober andere Beise geschlossen und geführt werben. Das Erempel aber, daß der Mann oder die Frau oder beide gläubig an Christum und zu Gott befehrt werben, scheinen je länger, besto seltener zu merben. "Wir wollen nicht, daß diefer und fein Evangelium über une herriche" - bas ift auch hier bie Da ift es benn auch gang naturgemäß Lojung. und folgerichtig, daß aus folden verderbten Chen auch eine verderbte Rinderzucht zu Tage fommt. Christus, ber hErr, nämlich will, daß die Rinder, die er auch theuer erfauft und erlöst hat, zunächst in der heil. Taufe durch den Glauben an Ihn Bergebung ber Gunden und den heiligen Beift empfangen und alfo wiedergeboren werden aus Kindern des Borns von Natur zu Kindern Gottes und zu Erben des ewigen Lebens. will ferner, daß die Eltern fie aufziehen in der Bucht und Bermahnung jum herrn, dag fie nämlich zunächst mit dem Befetz in Arhrefund Sucht, auch durch die Ruthe, den ign Menichen, bas erbfundliche Berberben in ihnen fcarf angreifen und fie immer mehr zur reumuthigen Erfenntnig ihrer erblichen und wirflichen Gunde und zur rechten Beilsbegierbe nach Chrifto bemegen. Bugleich aber will er noch mehr, bag fie ihnen in dem Evangelio Christum, auch als ihren heiland, lieblich und fraftig vormalen, ber auch ihnen zu gut geboren fei, ber auch für fie die Forderung des Befetes erfüllt und burch fein Leiden und Sterben den Fluch des Gefetes für sie getragen, den Born Gottes wider sie durch fein Blut und Tod gefühnt, fie von Gunde, Tod Eva's mussen, nach landesüblichem Herkommen, und Teufel erlöst und ihnen Bergebung der Sünvon ben angetrauten Chefflaven mit pflichtichul- ben, Leben und Geligfeit erworben und fraft fei-

Göhnen Weiber nehmen; und es ift bei ihnen werden. Und es verschlägt babei nichts, ob fie jund Locken foll gu dem Ende geschehen, daß ber Glaube, die neue Creatur, der wiedergeborne Mensch in ihnen baburch fraftig gestärft werbe. Denn in biefen zwei Studen besteht in ber Summa das Wesen der driftlichen Kinderzucht, Und baraus fließt unter Gottes Gnade allein ber Segen für die Bufunft der Rirche, wie bes Fürmahr, hier mare auf Grund des Wortes burgerlichen Gemeinwesens; denn in den Rinmonsknechte fo leiten fie naturlich auch ihre Rinder zu dieser Anechtschaft an; herrscht in ihnen der Bernunft- und Tugendftolz, fo flögen fie diesen auch ihren Rindern ein; sind fie auf biefe ober jene Weise ber Fleischesluft und bem epifurischen Wesen unterthan, so laffen fie je eber je lieber auch ihre Kinder an diesen ihren weltlichen Luften und Benuffen theilnehmen. Und fürmahr, faum ift in der Chriftenheit eine Beit gewesen, wo die Genußsucht so mannigfaltig und vielartig fich ausgebreitet und alle Schichten ber Gesellschaft so durchdrungen hat, als die unfrige. Daher fommt denn nun auch die ungemeine Verweichlichung und Verzärtelung der Kinder, die fast durchweg feine heilfame Beschränfung und Bucht bes Fleisches erfahren und beren Eigenwille nicht gebrochen wird und da feine Gewöhnung auch nur zum äußerlichen Behorsam stattfindet. Da bie Eltern feine von Christo geheiligte Liebe und fein vom heil. Beift erleuchtetes Auge haben, fo lieben fie natürlich in ihren Rindern nicht die von Gott erschaffene, erlöste und geheiligte Creatur, fondern nur ihr eigenes Fleisch und Blut; besgleichen feben und erfennen sie nicht in ihnen das durch sie ihnen anhaftende erbfündliche Berderben, also daß sie ihnen ju heilfamen Buffpiegeln dienten. Bielmehr schauen die Eltern fie nur durch das Berichone. rungsglas der Eigenliebe an und entdeden in ihnen nur Spiegelbilder der eigenen Bortrefflich. feit. Da ift es benn gang natürlich, baf fie nur Abgötterei mit ihnen treiben und sonderlich als wohlhabende Leute ihnen die Genuffucht ftarfen; ja, ihre gange Rinderzucht besteht wesentlich in nichts anderem, ale daß fie die Gunde groß giehen, daß fie fett und ftarf wird, indes gleichzeitig die annen Kinder dadurch geistlich verwahrlost werden und verfummern.

Bas Bunder nun, wenn, vornehmlich bier ju Lande, aus folder Bermeichlichung und Bermahrlosung ein schlaffes, genußsüchtiges, zügelund zuchtloses Weschlecht dahermachft, das meder Gott noch Menschen fürchtet, feinen Ginn und Liebe für die gemeine Wohlfahrt bes Landes hat und fern davon, ihm in irgendmelchem burgerlichen Berufe mit beharrlicher Unstrengung seiner Rrafte ju dienen, nur den Benuffen und Luftbar-

eben folche Junglinge und Jungfrauen von Damm entgegenzuseten. Gie fürchten ale Mengleicher Gefinnung heranwachsen, in benen, Gottesfurcht und Glauben, Scham und Bucht, wahrer Herzens- und Geistesbildung und an den auch durch weise mütterliche Bucht gepflanzten und gepflegten hänslichen Tugenden. Dagegen ift im Ueberfluß vorhanden Gitelfeit, Gelbstgefälligfeit, Putfucht, Affectation und Ziererei, eine gemachte Berichamtheit bei heimlicher Lufternheit, Befallsucht, ein hohles leichtfertiges Schwaßen, eine nur angelecte Scheinbildung, ein zerftreutes, vergnügungefüchtiges Wefen, furz alles bas, was der Bestimmung des Weibes, nämlich der gottgefälligen Ausubung des ehelichen, häusliden und mutterlichen Berufe ftracke juwider ift.

"Wie die Alten fungen, fo zwitscherten die Jungen" - bas fann man in beiben Befchlechtern jur Benüge mahrnehmen, nur, daß die gräuliche Sunde der Gelbstbefleckung und heimlichen Unjudit, wie es scheint, bei den jetigen Eltern, ba fie Rinder waren, noch nicht alfo im Schwange mar, als es leider jetzt bei der Jugend der Kall ift. Es gibt aber feine Gunde, die fo entfeglich ben leib abschmächt und entnervt und die Geelenfrafte zerrüttet, das Gedächtnig und den Berstand abstumpft, ben Willen lähmt, die Phantaffe vergiftet, den Lerntrieb und die Fassungefraft bis jur Dhumacht herabdruckt und ein zerftreutes unftetes Wefen ober ein bumpfes Sinbruten erzeugt, als gerade diese Gräuelfunde. Bugleich starkt sie auch allerlei andere bose Lust und ben Lugengeist und macht das arme junge Bolf gu einer Behaufung von allerlei unfaubern Geiftern, wenn aud nicht in leiblicher Besitzung, fo boch in geistiger Wirkung, fo daß fie nach Leib und Seele immer mehr verderben und verfaulen und ohne die befehrende Gnade Chrifti unrettbar jur bolle fahren.

In diesem Orte ber Qual aber werden billig alle im Unglauben und fleischlichem Ginne erzogene Rinder, die früher ober fpater im unbefehrten Bustande dahinsterben, ihre ähnlich abgeschiedenen Eltern als Mitgenoffen der ewigen Pein vermunschen und verfluchen; benn obwohl fie von ihnen, als Werkzeugen der allmächtigen Kraft Gottes, bas natürliche Leben empfingen und ine Dasein gerufen murden, so haben ihnen doch ihre leiblichen Eltern, als Werfzeuge bes Teufels und Geelenmorder, durch ihre ungläubige Ergiehung und geistliche Verwahrlosung zum ewigen Tode geholfen.

Bo find aber die Prediger, die in ihren Gemeinden und auch durch Schriften diese auch hier zu Lande fo überaus verderbte Rinderzucht in gebührendem Ernft und Gifer mit Gottes Bort ftraften und baraus. ben zunehmenden religibsen und moralischen Ruin des Bolfes verfünbigten? Auch hier möchten beren wenige vorhanden fein. Die fur die Erhaltung und Ausbreitung ihrer Irrlehre schwärmenden Prediger und die firchlichen Geschäftsleute, Bauchdiener und Miethlinge sehen und bemerken wol faum diesen unaussprechlichen und diesen immer mächtiger anschwellenden Strom des Berderbens und find fern bavon, ihm nach Rraften, wenigstens in ihren Gemeinden, burch Gottes Wort einen

fchenknechte billig, durch bas strafende Zeugniß ber Masse nach, es an nichts mangelt, als an wider dies Berberben, falls sie es ja in etwas bemerfen, die Ungunft der Maffe des Bolfs wiber fich zu erwecken und an Bauch und Beutel Abbruch zu leiden; und eben als rechtschaffene Bauchdiener find fie nothwendig Feinde des Kreuzes Christi und machen als blinde Wächter und stumme hunde sich wenig baraus, Gottes Feindschaft sich auf den Sals zu ziehen, wenn fie nur der Menschen Freundschaft behalten. Desgleichen geben sie durch ihre eigene schlaffe Rinderzucht ihren Gemeinden ein bofes Erempel, und wie Gli feben fie nicht einmal fauer dazu, wenn ihre eigenen Rinder fich schändlich halten. Go erregt es ihnen auch feinen sorglichen Bedanken für die Zukunft, daß durch ihre Schuld aus ihren leiblichen und Gemeindefindern die Bahl der geigigen Bauern, der nachlässigen Sandwerfer, der geldgierigen Raufleute, ber trugerischen Advocaten, der schwindelnden Speculanten, der ungerechten Richter, ber fleischlichparteihalterischen Bahler, der schamlosen Aemterjäger, der treulofen Beamten, ber parteiwuthigen Bolferedner und Zeitungeschreiber, ber bauchdienerischen Prebiger und Lehrer, ber fleischlich gefinnten Gheleute, der schlaffen Sausherren und unhäuslichen hausfrauen, der in den Abgrund der Solle ihre Rinder verderbenden Eltern mit reißender Schnelle gemehrt werben fonnte.

So ift benn gewiß, auch auf bem Bebiete des häuslichen Lebens und der Kinderzucht schreien bann auch hier zu Lande die Rinder des Unglaubens aus vollem halfe: "Wir wollen nicht, daß diefer (und fein Evangelium) über uns herrsche."

(Fortsetjung felgt.)

#### Rirchliche Nachrichten.

Um 26. Juli d. J. wurde der Candidat ber Theologie, herr Burdhardt von St. Louis, ber einen ordentlichen Beruf von der ev. luth Gemeinde in Dundee, Il. erhalten und angenommen hatte, von dem Unterzeichneten unter Affiftenz bes hrn. Paft. Richmann im Auftrage bes hrn, Prafes Schaller mit Berpflichtung auf fammtliche Symbole ber ev. luth. Rirche inmitten feiner Gemeinde feierlich ordinirt und in fein Umt eingewiesen.

Der hErr fete ihn jum Segen für Biele. a. France.

Ubreffe: Rev. H. Burckhardt, Box 39. Dundee, Ill.

Um IX. p. Tr. (2. Aug. 1863) wurde herr Paft. A. Ernft, nachdem feine frühere Gemeinde in Euclid, D., ihn im Frieden entlaffen hatte, in ben Gemeinden zu Lecon und Elmira, C. 2B., die ihres Pastors H. Wichmann durch sein langwieriges, schmerzliches, rheumatisches Leiden leider beraubt maren, von dem Unterzeichneten im Auftrage des Ehrw. Prafes östlichen Distrifts, und mit Berpflichtung auf sammtliche Symbole ber luth. Rirche in fein Umt eingeführt.

Gott der hErr gebe nun Gnade und Segen, daß durch diesen seinen treuen Diener, was stehet, immer mehr gefräftigt, was frant, verpflegt, mas aber ferne ift, herzugebracht merde.

hugo hanfer, Paftor. Abresse: Rev. A. Ernst. Flora, Waterloo Co., C. W.

Nachdem herr Paft. Junget, welcher bis daher die lutherische Gemeinde zu Bloomington, Ju., bediente, dem an ihn von der lutherischen Bemeinde zu Mishawafa, Ind., und deren Filial ergangenen Beruf Folge gegeben, ift derfelbe, im Auftrage des Ehrwürdigen Prasidiums des mittleren Diftrifts, von bem Unterzeichneten am 10. Sonntage nach Trinitatis in fein Umt eingeführt worden.

Der allmächtige Gott und Bater wolle ben Neuberufenen mit seinem Heiligen Geist stärken, und die demfelben anvertrauten Gemeinden reichlich segnen mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gutern burch Christum, Amen.

Laporte, Ind., Aug. 20., 1863.

R. Tramm, Paftor.

Die Adresse des lieben Amtsbruders ift: Rev. F. J. Th. Jungck, Mishawaka, Ind.

#### Luther : Verein.

Der 9 Band von Luthers Bolfsbibliothet, welcher die treffliche Anslegung der Bergpredigt Matth 5. 6. 7. enthalten wird, ist beinahe fertig gesetzt, corrigirt und ftereotypirt. Allein zur Zeit hat sich nur eine jehr geringe Theilnahme gefunden; faum 200 Perfonen haben ihre Ramen und Gelder eingesendet. Wir fonnen es faum magen, jum Drud ju schreiten, wenn wir nicht die Aussicht haben, die Roften decken zu fonnen. Alle, welche von dem großen Segen des Luther-Bereine überzeugt find, ben er ichon gestiftet hat und noch für die fernste Zukunft stiften wird, feien herzlich gebeten, ihren Gifer in Forderung biefer guten Sache nicht erfalten zu laffen. Babrend der allgemeinen in Fort Wanne zu haltenden Synode wird der Caffirer des Bereins, Louis Lange, entweder selbst zugegen sein oder jemanben beauftragen, der seine Weschäfte besorgt. Bis dahin wolle ein jeder Mitglieder für den Luther-Verein sammeln, um ihre Ramen und Beitrage bem genannten Caffirer einzuhandigen. Much von den erften 8 Banden der Luthers Bolfs. bibliothef wird eine Anzahl mahrend der Synode in Fort Wanne jum Berfauf ausgeboten werben.

Die Publications-Committee.

#### Freundliche Bitte.

Es werden hiermit alle Glieder ber Snnode fo wie etwaige Bafte freundlichft erfucht, bis spatestens jum 1. October gefälligst anzeigen ju wollen, daß fie jur Synodalversammlung ju fommen gebenken. Insonderheit merden die lieben Amtebruder gebeten, zugleich zu bemerfen, ob fie von einem Deputirten begleitet find ober nicht. Es geschieht dies Ersuchen deshalb, damit wir hier bei Zeiten eine Uebersicht gewinnen, für wie viele Befucher Raum zu schaffen sei.

Fort Wanne, am 24. August 1863. M. Sihler, P.

### Bur gefälligen Beachtung.

Da die Committee für Drucksachen mich beauftragt hat, die diesjährige allgemeine Synodalversammlung zu Fort Wanne, Ind. zu besuchen, um eine gegenseitige Abrechnung zu erleichtern und Gelder in Empfang zu nehmen, möchte ich alle diejenigen, die mit mir in Rechnung stehen, freundlichst ersuchen, sich barnach zu richten.

Collte noch jemand vor der Zeit eine Bestellung effectuirt zu haben munschen, so bitte ich, dieselbe bald möglichst an mich einzuschicken.

M. C. Barthel.

#### Anzeige!

Denjenigen herren Paftoren, Lehrern und Deputirten, welche zur diesjährigen allgemeinen Synodalversammlung nach Fort Wayne von St. Louis aus reisen, diene zur Nachricht, daß, wenn beren Bahl 30 ober barüber ift, Salb - Preis-Lidete erlangt merden tonnen; follten es meniger fein, so ist ein Fünftel mehr zu bezahlen.

#### Quittung und Dank.

Für das Raffauer Profeminar und die daber fommenden Böglinge

erhielt burch Paft. Dofder von Brn. Chr. Loreng und Frau \$1,00. - Durch Paft. Mudel von feiner Gemeinde in Beft Seneca, R. J. \$1,00. - Bon orn. Aug. Godel in Pilot Anob, Mo. \$2.00. — Bon Grn. Friedr. Nierbief in Wash. ington, Mo. \$1,00. — Bon Grn. Wilh. Boble bas. 50 Cts. Durch Paftor Dorn von feiner Eben-Eger-Bemeinde in Port Subson, Mo. \$6,55. - Durch benfelben von seiner Bethlehems - Gem. an ber Bocuf Creck, Mo. \$4,25 .- Durch benfelben von 3 Gliedern ber Bem. an ber Second Creet, Mo. \$5,50. - Durch Paft. Moll in beffen Gem. gu Reu Behlenbed, 3a., collectirt \$8,50.

#### Für arme Studenten :

Durch Paftor Mudel von feiner Gem. in Beft Geneca, R. J. \$3,50. — Durch Paftor Men von beffen St. Johannis Gem. in New Orleans, La. \$3,75 - von Brn. S. Stünkel in Abdison, IA. \$10,00.

#### Für Paftor Röbbelen :

Bon Christine Kertscher in Chicago 75 Cts. - Bon Brn. 2. Roby bafelbft 25 Cte.

C. F. W. Walther.

#### Erhalte:

| Fur oas ceutlate ev luth. Holpital                        |
|-----------------------------------------------------------|
| ાાતે શિધા.                                                |
| Bonder Gem. bes Brn. Paft. Bilt Mo \$18,00                |
| ., ,, ,, ,, ,, Schlipsick Stannton, 311. 25,50            |
| Durch Grn. Paft. Lochner und zwar von ihm felbst \$1,(10) |
| und aus Elisabeth Eisfeldt's Sparbuchfe \$2,00 . 3,00     |
| Bon ber Gemeinde bes Grn. Seuel in Bincens, Ind. 15,20    |
| Durch Hrn. Paft. Hornicke Collecte von seiner Zions-      |
| und Jacobi Gemeinbe 5,00                                  |
| Durch frn. Paft. Birkman von Frau Tauerbach 2,00          |
| " " " Bünger von R. A. St. Louis 2,00                     |
| L. E. Ed. Bertram, Caffirer.                              |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 1 - |
|------------------------------------------------|-----|
| Grhalten                                       | 9   |
| für die Synodalkasse östlichen Districts:      |     |
| Bon ber Gemeinde in Bolcotteville \$ 3,50      | l   |
| Für den allgemeinen Präses:                    | 5   |
| Bon ber Gemeinbe in Wolcottsville 2,00         | 5   |
| " " " " Buffalo 10,00                          | ı   |
| Für die verwittwete Frau Prof. Biewend:        | 1   |
| Bon ber Gemeinde in Johannisburg 4,50          | ľ   |
| " Frau D. Schleter baselbst 0,50               | ,   |
| Für die Heiden Mission:                        | 1   |
| Bon ber Gemeinde in Port Richmond 15,76        | 1   |
| Für die Lehrergehalte:                         | 1   |
| Bon ber Gemeinde in Bafhington, Collecte am    | 1   |
| Pfingsifest ···· 14,00                         |     |
| Für die College - Schuldentilgungscaffe in     | ١   |
| St. Louis:                                     |     |
| Bon Frau Carol. Sanfer 1,00                    | 1   |
| ,, Frau Schleter 0,50                          |     |
| " ber Gemeinde in Martinsville 1,75            | ,   |
| Für die Lehranstalten:                         |     |
| Bon ber Gemeinde in New York, im Juni 4,03     | 3   |
| " " " " " " " Suli ······ 4,90                 | )   |
| vom Rahverein ber Gemeinde zu Baltimore:       | -   |
| für St. Louis \$ 6,00 für Fort Wayne 6,00      |     |
| 12,00                                          | ار  |
| Für innere Mission:                            | 1   |
| Bon ber Ge.neinbe in Philadelphia, Collecte am |     |

Pfingftfeste .... 10,75

| von Frau J. William in Johannieburg 1.00       |
|------------------------------------------------|
| bon from Saki Satisfie                         |
| von Georg Kohl daselbst 1,00                   |
| von ber Gemeinde in Middletown 0,37            |
| ,, ,, ,, ,, port Richmond 31,52                |
| Für besondere Zwecke:                          |
| Bon 3. Martin in Olean für die Reisekoften ber |
| Raffauischen Zöglinge 1,00                     |
| von bemfelben für den Anfauf des Bauplages bes |
| St. Louis Hospitals 1,00                       |
| von R. N. in Buffalo, für benselben 3wed 6,00  |
|                                                |
| Für Hrn. Past. Röbbelen:                       |
| Bon Hrn. Past. Engelber, auf beffen Kindtaufe  |
| gesammelt 4,50                                 |
| von ber Gemeinde in Martinsville 1,75          |
| vom Nähverein der Gemeinde zu Baltimore 4,00   |
| 1                                              |
| Für Hrn. Pastor Sommer:                        |
| Bon Brn. Paft. Engelber, auf beffen Rindtaufe  |
| gesammelt 4,50                                 |
| vom Rahverein der Gemeinde zu Baltimore 4,00   |
| von ber Wemeinde in Ringsville 9,00            |
| Rem Jorf, ben 1. Aug. 1863.                    |
| 3. Biriner.                                    |
| 3. 211111111                                   |

#### Erhalten:

Do. 92. William Street.

Für die College-Schuldentilgungecaffe in St. Louis:

| - 11 - 11                                         |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Bom Jungfrauen-Berein im Concordia-Diftr. in St.  | \$8,55        |
| Louis, Mo.                                        |               |
| Durch Srn. J. Birfner in New Yorf, N. J           | 3,25          |
| Bom Jungfrauen-Berein im Dreieinigfeits-Diftr. in |               |
| St. Lonie, Mo                                     | <b>11,</b> 60 |
| Zur Synodalcasse westl. Districts:                |               |
| Bon Hrn. Lehrer Nagel, St. Charles, Mo            | 2,00          |
| Bom Dreieinigfeite-Diftr. in St. Louis, Mo        | 22,75         |
| " Immanuels-Distr. " " " " "                      | 22,70         |
| " Concordia-Diftr. " " " " "                      | 7,20          |
| Bon Brn. Paft. Befel                              | 3,00          |
| ,, ber Gem. bes Brn. Paft. Richmann, Chaum-       |               |
| burg, Ja                                          | 6.25          |
| " Sar hre in Abbison, Ill                         | 5,00          |
| " Brn. Dhlendorf in Mattefon, Il                  | 1,00          |
| " ber Bem. bed orn. Paft. Bunder, Chicago, Il.    | 2,85          |
| Collecte ber Gem. bes Srn. Paft. Samann, Caron-   |               |
| delet, Mo.                                        | 11,40         |
| Bur College-Unterhaltscaffe:                      |               |

| " Immanuels-Diftr.                    | ,,    | ,,  | ,,     | "      | ••••     |
|---------------------------------------|-------|-----|--------|--------|----------|
| " Concordia-Diffr.                    | ,,    | ,,  | ,,     | "      | • • • •  |
| Pfingstcollecte ber Gem. Abbison, 3ll | bes.  | Ðr. | n. Po  | ıst. F | ranfe in |
| Bon N. N. aus Hrn. 'Springfield, Ill  | P aft | . B | artlin | g's (  | dem. in  |

Bur Synodal Miffions-Caffe :

Bom Dreieinigfeite-Diftr. in St. Louis, Mo. .... 22,00

| Pfingstollecte ber Gem. bed frn. Paft. Th. Gruber bei Perryville, Mo | 6.75 |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Bon ben Schulfindern bes Brn. Lehrer Jung in Col-                    | 0,.0 |
| linsville, Ill.                                                      | 2.00 |
| Bom Dreieinigfeite-Diftr. in St. Louis, Mo                           | 4,90 |
| Collecte ber Gem. bes orn. Paft. Matufchfa in                        |      |
| Washington, Mo                                                       | 2,25 |
| Bon Frau Büster in Washington Co., Mo                                | 0,50 |

| Bom Martin Luther-Berein und einigen Gliedern be                                      | er     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gem. bes brn. Paft. Popp, Barfam, Sanco                                               | ď      |
| Co., Ill                                                                              | ٠.     |
| Bom Concordia-Diftr. in St. Louis, Dlv                                                | ٠.     |
| Bormittage-Collecte am Miffionefefte ber Bem. b orn. Paft. Bagner, Pleafant Ribge, 3a | લ્છ    |
| Bon ben Schultindern bes Gru. Lehrer Bartling Abbison, Ill                            | in<br> |
| Bon ber St. Johannes-Gem. bes Brn. Paft. Me New Orleans, La                           |        |
| Bon ber Gem. in Altenburg, Perry Co., Mo                                              | • •    |
| Collecte beim Miffionefefte ber Gem. bes orn. Pa                                      | ſŧ.    |
| Greet Carlinville, Mo                                                                 | • •    |

| Bon Brn. D. Jungflaus, Lafayette Co., Mo   | ••• |
|--------------------------------------------|-----|
| Collecte am Erntefeft ber Bem. bes Brn. Pa |     |
| Niethammer, Rodenberg, 3a                  | ٠.  |
| Aus ber Diffionebuchse ber Gem. bes Brn. P |     |
| Beyer, Chicago, Ill                        |     |
| Bon Hrn. F. Schneller in St. Louis, Mo     | • . |
| Für ben Gallege-Rau in Fart Mas            | ۸n  |

| Für den College-Bau in Fort Wahne            | : : |
|----------------------------------------------|-----|
| Bon ber Gem. bes Brn. Paft. Soppe in Rem Dr- |     |
| leans, La                                    |     |
| Bon Brn. Ludwig Luder, New Wehlenbed, 30     |     |

| Für die Gemeinde in New York:<br>Bon ber Gem. bes hrn. Paft. Streckfuß, Grand<br>Prairie, Ill.                                        | 43,50          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| " ber Gem. des Hrn. Past. Schmidt, Elkgrove,<br>II                                                                                    | 9,15<br>1,50   |
| Bom Zions-Diftr. in St. Louis, Mo                                                                                                     | 20,25<br>12,50 |
| Und zwar: Bon Ludwig Luder \$5,00; C. Müller,<br>C. Möhle, W. Brunwart, A. Luder, W. Wie-<br>semann, H. Niermann, H. Pieper @ \$1,00; |                |
| B. Diekhaus 50 Cents. Eb. Rofcht                                                                                                      | e.             |

#### Kür den Lutheraner haben bezahlt:

Den 15. und 16. Jahrgang:

C. Scholl, G. S. Kaufmann (16).

#### Den 17. Jahrgang:

Die herren: C. Matich, J. Noll, C. Scholl, Fr. Korber, E. Mang, F. Rugfamp, G. S. Raufmann, G. Ries, Paft. A. Ernft 3 Er.

#### Den 18. Jahrgang:

Die herren : S. Jungd, S. Brund, Hanbermeier, Paft. F. Befel, M. Genber, C. Matfc, J. Noll, B. Schinke, Paft. S. Eisfeller 2 Er., Paft. S. B. Rinder 20 Er., A. Nohr, J. Manmann, E. Mang, F. Ruffamp, F. Rullmann, F. Schabel, G. Merg, Paft. Al. Ernft 15 Er., D. Schwart, S. Balther, L. Stille 50c., G. Ries.

#### Den 19. Jahrgang:

Die Berren : Paft. Barnte, J. Schmidt 25c., Bente, D. Bruns, Flandermeier, Paft. F. Befel, C. Schröder, Paft. C. Engelber 9 Er., 3. 3. 20. Wiedmann 4 Er., C. Lapp, M. Genber, C. Steinbrud, C. Matfc, 3. Noll, Paft. F. R. Tramm, S. Badhaus, W. Badhaus, S Berendt, G. Sang, S. Richter 50c., B. Grotte, Grunderfen, &, Briining, A. Lamprecht, L. Leipold, D. Meier, Rorber, M. Wilfens, A. Samann. &. Riefler, Paft. 2. Daib 3 Gr., Paft. C. Röfter, Paft. D. M. Rinder 18 Er., F. Schneiber, A. Nohr, C. Gauerke, B. Nohr, M. Morhard, J. Popp, G. Roth, D. Schmidt, C. Theis, C. Müller, Bohnhardt, 3. Berr, E. Mark, B. Köninger, C. Reisener, G. Merz, Paft. G. Specharbt 13 Er., C. Baumann, Paft. B. husmann 7 Er., Aler. Ginmachter 26 Er., Paft. B. Sattflätt 12 Er., L. Stille 50c., M. Bernhard, S. Rullmann, R. Sorath, G. Laitich, C. Kerticher, F. Fint, U. Grinimer, R. Popel 50c., S. Dehlerfing, C. Seidorn, C. Plumbeff, Paft. 3. G. Theis.

#### Den 20. Jahrgang:

Die Berren : C. Matich, D. Boupel, D. Rapp, 3. und C. Moller, Paft. S. Rugener, G. Martens, G. Molle, 3. Sturm, &. Bau 5 Er., F. Dubren, J. Ruhl, Paft. f. Gievers 20 Er., G. Loyler, L. Cung, C. Dober, Paft. b. Rubn, J. M. Bonnet, D. Sahn, T. Steinmler, Paft. & Bartele, G. Megger, &. Erler, 3. Ruhl, D. Birfner, & Wurfel, C. F. Grupe, Paft. A. Ernft. Dt. C. Barthel.

#### Beränderte Adresse:

G. M. Beyer, Lehrer.

13,00

4.90

54,00

2.00

6.45

9.00

33,00

18.00

2,50

1,00

10,05

5.00

Altenburgh, Perry Co., Mo.

## Altenburger Bibelwerk.

3 meiter Band.

Da die Stereotyp-Platten ju diesem Berte in ein cen Wochen fertig find, fo find diejenigen, welche noch auf diesen zweiten Band subscribiren wollen, hiemit erfucht, folches vor bem 1. Detober b. 3. u thun.

Der Subscriptionspreis (das gebundene Eremplar \$2.00, ungebunden \$1.50) ift, obwohl alle Druckmaterialien bedeutend hoch im Preise find, nicht erhöht.

> Aug. Wiebusch u. Gohn, St. Louis, Mo.

St. Louis, Mo.,

Synobal-Druderei von Aug. Wiebufch u. Cohn.



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch=Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Redigiet von C. V. Walther.

Jahrgang 20.

St. Louis, Mo., den 15. September 1863.

Mn. 2.

Bedingungen: Der Lutheraner ericeint alle Monat zweimal fur ben jabrlichen Gubscriptionepreie von einem Dollar fur die auswärtigen Unterfdreiber, welche benfelben vorausbezahlen und bas Poftgelt zu tragen haben. - In St. Louis wird jebe einzelne Nummer fur b Cents verfauft.

Rur bie Briefe, welche Mittheilungen für bas Blatt enthalten, find an ben Rebatteur, alleanbern aber, welche Geschäftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber ic. enthalten, unter ber Abreffe: Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anberzusenben.

In Dentidland ift biefes Blatt zu beziehen burd Juftus Raumann in Leipzig.

(Eingefandt von P. P. Beyer.)

#### XX.

Die Sonne sinft und hebt sich wieder, Der holde Mond nimmt ab und zu, Das Sternenheer zieht auf und nieder, Es wechselt täglich Last und Ruh'. Dem Leben folgt gewiß das Sterben, Der Blüthe kahle Winterzeit Und Wehe folgt dem frohen Werben, hat man nur erst die Braut gefreit.

Dies, "Lutheraner," nimm zu herzen Bei beinem neuen Jahreslauf.
Jest leuchtest du gleich tausend Kerzen Den Weg zum Baterland hinauf.
Dir sind seit neunzehn vollen Jahren Setes neue Thüren aufgethan,
Du hast es in der That erfahren,
Auch in der Büste macht Gott Bahn.

Du ziehst mit sieggewohnten Schritten Durch Feindesland zum Freundesheerd, Man kennt dich schon an deinen Tritten Und freier Eingang wird gewährt. Die Bäter reichen dir die Hände, Die Kinder lächeln dir schon zu Und rechte Christen aller Stände Berdanken dir des Hergens Ruh'.

Doch wie, sind nicht auch beine Tage Gegählt, bein letter Tag bestimmt? Lieglt nicht auch du mit auf der Waage, Die Ausschwung gibt und wieder nimmt? Was ist der Grundzug dieser Zeiten Im Staat, in Kirch', im haus und Saal?

Die Antwort steht auf allen Seiten, Sie heißt: Berfahrenheit, Berfall.

Berklüftet sind die Reiche, Staaten, Die Rathe, Dienende und Herrn. Unläugbar ist der Kirche Schaden, Die Risse dringen fast zum Kern; Ist noch ein Satz der Glaubenslehre, Den Jeder glaubt, der Christ sich nennt? Ein Satz, um den fein Streit mehr wäre, Den aller Christen Mund bekennt?

Und finster, Satans Haus entstiegen, Durchzieht ber freche Weist die Welt, Dem jährlich Tausende erliegen, Der Gottes Wort für Fabel hält. Ihm wirft sich blindlings in die Arme, Was reich und groß und weise ist; Der Schwächling seufzt mit innerm Harme: "Ach, nur was thöricht ist, ist Christ."

Dies, "Lutheraner," wirst du finden Auf deiner neuen Pilgerfahrt. Wirst du denn auch noch Eingang sinden, Wo Frecheit sich mit Thorheit paart? Wird nicht der Teind auch deine Treuen Berklüsten und die Zwietracht sa'n? Nein — nicht die höllensaat erst streuen, Er hats gethan; wird sie ersteh'n?

Sorge, wer's nicht laffen kann, Zage ber, bem's granet;
Stelle jeder seinen Mann,
Der dem HErrn vertrauet.
Zittre, wer die Zwietracht liebt,
Weil der Herr noch Richtamt übt Und das herz ergründet. Was der "Lutheraner" war, Wird er ferner bleiben. Unerschrocken, sicher, flar Wird er Wahrheit schreiben, Wahrheit, die vom himmel stammt, Rechter Christen herz entstammt Und die ewig bleibet.

Wer, wie er, die Kirche liebt, Die die Lehre wahret, Gut und Ehre für sie gibt, Treu bei ihr verharret, Schaart sich auch in diesem Jahr Um bas alte Banner; Und so eint uns in Gesahr Noch ber "Lutheraner."

#### Vorwort der Redaction

zum

zwanzigsten Jahrgang des "Antheraner."

In voriger Nummer haben wir sechs sich selbst widersprechende Doppelanklagen aufgeführt, die wunderlicher Weise alle gegen den "Lutheraner" und überhaupt gegen die Glieder der Missouri-Synode erhoben werden. Diese Anklagen wollen wir nun ein wenig beim Lichte besehen.

Die erste Doppelanklage, die wir aufgeführt haben, ist diese: Die einen sagen, wir seien fan atisch - orthodore, verdammungssüchtige Altlutheraner, die die sichtbare lutherische Kirche für die alleinseligmachende Kirche hielten und daher allen die Seligkeit absprächen, welche

in allen Puncten glaubten, mas fie glaube; mir feien alfo die wuthendsten Feinde jeder Union, friedehaffige Leute, die ihre Freude an Bant und Streit hatten ober die body bas Friedens. und Einigfeitsband zu eng spannten und eine Gleich. beit in ber Lehre, felbft in allen Rebenpuncten, verlangten, die in diesem Leben gar nicht möglich fei, daher hieraus nichts als eine völlige Berbrockelung ber Rirche erfolgen fonne. Andere hingegen fagen, wir feien im Grunde nichts als eine unirte Secte, die eine Allerweltefirche herstellen wollten und alle Religionen, Rirden und Secten für gleich gut achteten.

Woher mag nun wohl vorerst diese so offenbar fich felbit widersprechende Doppelanflage fommen? Es ift bies nicht fchwer zu fagen. Es gibt nehmlich jest zwei verschiedene Parteien, von denen die eine in der Lehre von der Rirche rechte, die andere linke abweicht. Die eine, die für besonders streng altlutherisch angesehen sein will, behauptet nehmlich wirklich, die sichtbare evangelisch lutherische Rirche sei die Gine heilige driftliche Rirche, außer welcher fein Beil ift; mer daber nicht in derfelben fei, ber fei außerhalb der Rirde und konne somit nicht felig werden; manche feten noch hingu: es mare benn, bag er in allen Puncten rein "lutherisch glanbe und befenne und zur fichtbaren lutherischen Rirche nur noch nicht fommen fonne, benit ein folder Menfch werde bann außerhalb der Kirche felig. Go lehrt 3. B. die hiefige Buffalo-Synode. Die andere Partei ift die der Unirten oder Unirtgefinnten unter ben fogenannten Lutheranern. Diefe behaupten, in welcher Partei fich ein Menfch befinde, barauf fomme wenig ober nichts an; jede Rirche habe ibr Gutes und ihr Falsches, feine habe die reine Mahrheit; die Sanptfache fei nicht die Reinheit und Ginheit der Lehre und des Glaubens, fondern Die Ginbeit in ber Liebe und in frommen Werken; über die Lehre folle man fich baher gar nicht ftreiten, fondern jeden ruhig glauben laffen, mas er nach feinem Gemiffen für recht halte. Bon Diesen zweierlei Lehren ift, wie gesagt, eine fo

nicht außerlich zu ihr gehörten oder doch nicht umftogt; benn ba ein Mensch an Christum gefinnten unirte Allerweltskirchler, die Unite glauben fann, ohne ju einer rechtglaubigen, fichtbaren Rirche ju gehören, fo murbe ja ber Glanbe nicht alle in felig machen, wenn auch ein Glaubiger außer ber rechtgläubigen, sichtbaren Rirche nicht felig werden konnte. Jene papistische Lehre, daß außer der sichtbaren rechtgläubigen Rirche fein Seil fei, führt aber auch nothwendig jum Pabstthum. Denn ba es vor der Reformation lange Zeit feine sichtbare reine und rechtgläubige Rirche neben ber römischen gegeben hat, die mabre Rirche aber nie untergeben fann, fo mußte ja bie romifche Rirche die mabre Rirche gemefen fein, außer welcher fein Heil ift, Luther diefelbe also auch mit Unrecht verlaffen haben. Go lieb und daher die theure Lehre von der Rechtfertigung und fo lieb uns unsere theure evangelisch-lutherische Rirche, Die Rirche der Reformation, ift, fo ernstlich haben wir gegen jene papiftifche Lehre von der Rirche ju laffen. Entiteht fo eine immer größere Berauftreten muffen, die une diefe beiden Rleinodien brockelung, fo liegt davon die Schuld nicht bei. rauben wollte. Wenn Ginige fagen, die fichtbare une, die mir nach Gottes Befehl als feine Sausrechtgländige Rirche fei zwar die, anger welcher halter ob dem Worte halten muffen, das gemiß fein Beil fei, Manche murden aber auch ift und lehren fann, fondern bei denen, bie davon außer der Kirche felig, so ist das nur abgehen. Und mag man uns darum als Bereine schlechte Ausflucht, um ihre falsche Lehre bammungefüchtige und Bankische schmäben, fo von der Rirche zu verdeden, die feiner Wider- wiffen wir, daß unfere Wegner baran lugen, legung werth ift; benn ber Cap: "Un Ber ber benn bas gerade Wegentheil findet flatt: wir Rirde ift fein Seil", leibet fo wenig eine werden fort und fort gerichtet und verdammt, Musnahme, wie Petri Bort: "Es ift in fei- mabrend mir feine Perfon, nur Die falfche nem anderen Seil," nehmlich als in Jefu Lehre nach Gottes Bort richten und ver-Chrifto, ba Chriftus nur in ber Rirche ju finden bammen ; wir halten Frieden, aber wenn mir ift. - Chenfo entichieden baben mir aber auch reden, fo fangen Gie Rrieg an. Bohl ift es gegen die unioniftische Lehre von der Rirde mabr, wir find Feinde der Union, aber nicht unseren Rampf richten und immer und immer einer mahren, auf Ginigfeit in ber Lehre gottwieder zeigen muffen nicht nur, daß Gott will, lichen Wortes gegrundeten, fondern einer faldaß jede Rirche rein und einig in Glauben, Lehre ichen, welche außere Ginigfeit fucht ohne innere, und Bekenntniß fei, fondern daß unfere theure Friede ohne Bahrheit, Liebesgemeinschaft ohne evangelisch-lutherische Rirche laut ihrer öffentli- Glaubenegemeinschaft, welche bas Licht mit ber den Befenntniffe eine folche reine, rechtgläubige Finfterniß, die Gläubigen mit den Ungläubigen, Rirche auch wirklich ift. Bir haben laut zeu- Gottes Bort mit Menschenwort verbinden will, gen muffen, daß es zwar auch in falfchgläubigen, welche, um unter Menfchen Freundschaft zu erverderbten Rirden einfaltig gläubige und darum halten, Gott raubt, mas fein ift, und, um für seligmerdende Rinder Gottes gibt, daß aber die- die Rirde der Liebe und des Friedens ju gelten, ienigen, welche die Irrthumer der falfchen Rirchen fur diefen Judaslohn feelenverderbliche Irrfalich, als die andere. Die erfte ift nehmlich und die reine Lehre der rechtgläubigen Rirche er- thumer duldet und feligmachende Bahrheiten offenbar papiftisch, mabrend die andere fennen und bennoch aus falfcher Friedensliebe preis gibt. eine offenbare greuliche Religionemengerei oder Gleichgültigkeit in ihrer falichen Kirche bleieinführt. Daher haben wir denn bisher eben fo ben und also wiffentlich Religionsmengerei trei- erhoben wird und die wir in voriger Rummer wohl gegen die eine, wie gegen die andere Die ben, nicht zu jenen einfaltigen Seelen gehoren, mit aufgeführt haben, ift biefe : Die einen fagen, alte reine biblifch-lutherische Lehre vertheidigen die ba felig werden, fondern zu den muthwilligen unsere gange Cache laufe auf eine leblofe Remuffen. Gegen die angeblichen Lutheraner, Verleugnern der Bahrheit, Die, wenn fie nicht noch prift in ation hinaus, bas heißt, wir gingen welche papiftifch von der Rirche lehren, haben jur Buße fommen, ohne Zweifel verloren geben nur darauf aus, die alten Lehrformen, Ordwir immer und immer wieder zeigen muffen, daß werden. Denn wie zwar Schmach beit B. nungen und Geremonien wieder hervorzusuchen bie Rirche, außer welcher fein Beil ift, nicht ir- fünden einen Gläubigen nicht verdammen, und einzuführen, ohne ben alten Glaubenegeift; gend eine fichtbare Particularfirche, soudern die mohl aber muthwillige Gunden, ba bei wir trugen ben veranderten Zeitumffanden feine gange, für Menschenangen unfichtbare, beilige biefen fein mahrer Bergensglaube möglich ift; Rechnung; wir suchten in feiner Beise vormarts allgemeine driftliche Rirche ift, Die über Die jo verdammen auch gwar Schwach heit s. zu schreiten, sondern begnügten une damit, nur gange Belt zerftreut ift, ju ber jeder gehort, irrthumer nicht, wohl aber miffentliche Die Alten gu citiren; wir maren nicht "ichopfewelcher ein Glied an Chrifti geiftlichem Leibe und muthwillige Errthumer, weil rifch," bas heißt, wir brachten auch gar nichts ober ein mahrer wiedergeborner Chrift ift, oder mit denfelben ebenfalls fein mahrer Glaube be- Reuce, Gelbfterforschies vor und befummerten mit einem Wort, ein jeder, welcher an Christum fteben fann. Da wir nun ebensowohl gegen die und um die vielen wichtigen neuen Entdeckungen mahrhaft glaubt. Daß man dies aber fest- Papistischgesinnten, die die fichtbare Rirche ju in der Religion und Theologie nicht, die in unsehalt, ift barum so wichtig, weil jene papistische ihrem Beiland machen, wie gegen bie Unirt- ren Tagen gemacht worden seien; wir seien noch Lehre von der Kirche erstlich die Sauptlehre des gefinnten, welche aus der Rirche ein Babel ma- wenigstens 300 Jahre guruck, gleichsam eine altgangen Christenthums, nehmlich die Lehre von den, haben auftreten muffen, fo ift die natur- modifche in unfere Zeit nicht mehr paffende Reliber Rechtfertigung durch den Glauben, liche Folge davon gewesen, daß une die Papistifch- quie; baher wir denn auch die Zukunft nicht für

gefinnten aber fanatisch orthodore Altlutheraner gescholten haben und noch immer schelten. Mögen fie es aber auch noch ferner thun, bas mird und, ob Gott will, nicht bewegen, weder mit den Papistischgefinnten zu leugnen, daß der BErr feine Rirche, d.i., die Seinen allenthalben, auch in den verderbteften Rirchen, habe, noch mit den Unirtgesinnten zu leugnen, daß der herr unserer evangelisch-lutherischen Rirche unter allen anderen Rirchen allein fein reines lautere Wort und Sacrament vertrauet und fie zu einem Leuchtthurm feiner unverfälschten Wahrheit und zu einem unbeugsamen Beugen wider alle Berfälschungen bes Wortes in ben Secten in biefer letten Weltzeit hingestellt habe; noch wird es und bewegen, auch nur einen Budiftaben von der reinen Lehre unserer Rirche fahren oder and nur die geringste Berfälschung dieser Lehre gelten

Gine zweite Doppelanklage, die wider und

neuerungefüchtige Gesellen, Die eine durchaus neue Lebre und Praris aufgebracht hatten und mit ihren neuen Fündlein bie gange lutherische Rirde umgestalten wollten.

Ein schöneres Zeugniß, daß mir durch Gottes Onade auf dem rechten Wege fein muffen, fann es wohl faum geben, ale das ift, welches in diefer zweiten Doppelanklage wider und liegt. Diejenigen, welche uns auf der einen Seite befchuldigen, daß wir nichts, als das Alte, vorbringen, muffen und von dem Berdachte reinigen, daß unfere lehre eine neue, von und felbit erfundene fei; biejenigen hingegen, welche uns auf ber anberen Ceite beschuldigen, bag mir Meuerer feien, muffen uns von dem Borwurf lossprechen, bag wir ohne Rucfficht auf die gegenwärtige Beit uns bamit begnügten, nur die alten Lehrformen, Drbnungen und Ceremonien bervorzusuchen und wieber einzuführen. Beide Unflager, beren Unflagen fo fchlecht mit einander übereinstimmen, muffen uns baber mider Willen bas Beugniß geben, daß wir von todter Repristination und Reuerung gleich weit entfernt find und in der rechten lutherifden Mitte fteben. Es ift ja mahr, mir gehören nicht zu jener Classe von sogenannten Luimmer von einem nöthigen "Fortschritt" in der Lehre reden; worunter sie aber nicht einen bald größere, bald geringere angebliche Berbefferung und neue Reformation ber alten lutheallerdings nichts wiffen, wir find vielmehr ber Erfte, etwas anderes verfindige. theuren Bekenntniffen, in Luthers barin bestätig-

uns hatten, fondern ohne einen gesegneten Gin- eine elende Gaufelei, für einen nichtswürdigen übermaltigen werden, bag fich nehmlich ber herr fluß auf die Wiedergewinnung des abgefallenen Betrug, durch den man nur arglofe Lutheraner auch in diesen letten Beiten der Welt einen heili-Bolfes fur das Chriftenthum und Lutherthum unter gutem Schein um-das Rleinod ihres reinen gen Camen erhalten, daß er dies aber alle in fein murden. Undere hingegen fagen, mir seien lutherischen Glaubens betrugen will; und die burch die fortschallende Predigt nicht einer nenen, fombolischen Bucher unserer Rirche, wie fie fich ausbrucken, "hift orifd," bas heißt, gefchichtlich anslegen zu wollen vorgeben, und boch miber die Weschichte die eine barin enthaltene Lehre für symbolisch, die andere für nicht inmbolisch ertfaren, bas achten wir fur nichte, als für Berratherei, die in der Burg unferer Rirde verbleiben und fich darin breit machen will, um die Mauern, Balle und Befestigungen berselben niederzureißen und Irrlebren aller Urt Eingang zu verschaffen. Roch weniger wollen wir felbstverständlich es mit jenen Fortschrittlern zu thun baben, welche, auf ben fast allgemeinen Efel des abgefallenen deutschen Bolfes an ben alten driftlichen Lehren hinweisend, immer und immer schreien : Die alte Beife, Chriftum und bas Chriftenthum zu predigen, paffe fur unsere jetige civilifirte Welt nicht mehr; wolle man das Bolf wieder für das Christenthum gewinnen, so muffe man bemfelben nicht mehr von Gingebung ber beiligen Schrift, von beiliger Dreieinigfeit, von Chrifti Gottheit, von ftellvertretender Genugthung, von Erbfunde, von Bufe und Glauben, von Tenfel, Solle und ewiger Berdammniß, von Bergebung ber Gunde in ber theranern, welche, wie 3. B. die Jowa - Ennode, Taufe, Absolution und Abendmahl und dergleiden vorpredigen, sondern dieses alles muffe man jest in die Sprache der Zeitphilosophien einflei-Beiterbau auf dem Borhandenen, den und fo das Chriftenthum dem gegenwärtigen alfo einen wirklichen Fortschritt, sondern eine philosophisch- gebildeten Beschlechte erft wieder schmachaft madjen. Wir erfennen in biefen Herolden einer für unfere Zeit zurechtgemachten rischen Lehre verstehen; Die daher auch fagen, Lehre Christi nichts anderes, als Apostel des man muffe die auch von ihnen beschworenen luthe- Teufele, der une überreden will, bag bas jegige rifden Bekenntnißschriften "hiftorif di" ausle- Bolk allein badurch wieder zum Chriftenthum gegen, um ihr Gemiffen wegen ihres Gibbruches gu bracht werden konne, wenn man bemfelben unter beschwichtigen. Bon diesem allem wollen wir bem Ramen bes Christenthums, wenigstens für's Rein, wir festen lleberzengung, daß Gott durch Euther wollen bei unserer alten biblisch - lutherischen die reine, lautere und unverfalfchte Lehre ber Lehre bleiben, trogdem, daß wir wiffen, daß fie Apostel und Propheten seiner Rirche wiederge- freilich nicht in unsere Beit pagt. Sat fie boch schenkt hat und daß diese Lehre in den Bekennt- in feine Beit gepaßt. Aber fie hat fich nicht nur nißschriften unserer Kirche niedergelegt ift. Wir in vorigen Zeiten als lebendig und fraftig und stimmen von herzen in bas Bekenntniß ein, mit fcharfer, benn kein zweischneibig Schwerdt, und welchem einft ber fachfische Rangler Brud Die ale eine Rraft Gottes erwiesen, felig zu machen Augeburgische Confession übergab : "Allergna- alle, die daran glauben; sondern als fo lebendig wahrhaft Confervative, indem unsere Rirche auf bigfter Raifer, das ift ein foldes Bekenntniß, und fraftig, auch die Berblendetften zu erleuchten, welches mit gottlicher Gnad und Sulfe auch die Berftodteften zu erwecken, die Ehrbarften gu feuntniß ausdrucklich erklart hat : "Die fes ift wider ber Bollen Pforten bestehen fann." Bei armen Gundern, Die Meisesten zu Marren um genug zu mahrer Ginigkeit ber driftder Lehre dieser Confession wollen wir daher Christi willen, die größten Gunder zu Begnadig- lichen Rirchen, bag ba eintrachtigauch bleiben. Davon wollen wir auch nicht ein ten und bie tiefgefallenften Lafterfucchte zu erneu- lich, nach reinem Berftand bas Evanhaarbreit weichen. Gie und nichts anderes erten, freien Gottesfindern ju machen, erweift die gelium gepredigt und die Gaerawollen wir lehren. Und damit wir dies immer alte Lutherslehre fich auch noch heute. Mag mente dem göttlichen Borte gemäß beffer lernen, ftudiren wir neben Gottes unmit- es nun auch mahr fein, daß unfer fogenanntes gereicht werden. Und ift nicht Roth zu telbar eingegebenem Borte unabläffig in unferen Altlutherthum, wie fie reben, die "Butunft nicht mahrer Ginigfeit ber driftlichen Rirchen, daß bat;" es ift uns felbft, wenn wir 2 Det. allenthalben gleichformige Ceremonien, von ten foillichen Schriften, sowie in den Schriften 3, 3-10. lefen, viel mahrscheinlicher, daß die Menschen eingesetzt, gehalten werden, wie Paulus aller jener hocherleuchteten und hochbegabten noch übrige Bufunft bis jum tieben jungften fpricht Ephes. 4.: Gin Leib, Gin Geift, wie ihr Theologen, die treu in den Fußtapfen des und Tage die Spotter und Umfturger aller berufen feid zu einerlei hoffnung eures Berufes. von' Gott felbst gegebenen Rirchenreformatore menschlichen und gottlichen Ordnung und nur die Ein herr, Gin Glanbe, Gine Zaufe." einhergegangen find. Bon Fort fchritt reden Chriften, Die mit ihnen an einem Jode giehen, (Augeb. Conf. Art. 7.) Wenn wir daher in und doch hinter diese Lehre guruckgeben und fie haben werden. Aber wir wiffen zugleich gewiß, jenen Mitteldingen Freiheit laffen, fie gu behal-

fondern der alten Lehre ausrichten werde, die auch in unferer Spnode erschallt, und zwar in ibr burch Gottes Gnade rein und lauter in allen Puncten. Bestehen une bies fogar manche unferer Wegner gu, machen fie uns aber, wie Sr. Paftor Kengler, dabei den Bormurf, daß mir zwar tie alte gute Glaubens. Lehre, aber ohne ben alten Glanbens - Beift hatten, fo muffen wir diefelben bitten, auf dem Richterftuble der Gemiffen den lieben Gott allein figen zu laffen und ihn nicht felbst einnehmen zu wollen, fonft durfte ihr Richten fur fie, die Berren Richter, am Ende am übelften ausfallen. Giebe Luc. 6, 36 - 42. Wenn aber diefe felben Wegner uns vorwerfen, daß wir, wie fie fich ausbrucken, "nicht ich opferisch" feien, bas heißt, nichts Reues, Gelbsterforschtes lieferten, fo muffen wir ihnen gestehen, daß wir mit lebendiger und tiefer Uneignung des von der Rirche bereits aus Gottes Wort zu Tage Geförderten jett noch nicht fertig find; follten wir aber fpater einmal fo weit in ber Erkenntnig reiner Lihre sein, wie Luther und feine Nachfolger in ihren Schriften, bann wollen wir feben, ob wir vielleicht auch noch etwas Neues zu Tage zu fördern vermögen. Bis dahin wollen fich unfere schöpferischen herren Gegner gedulden und das Feld neuer Lehrentbeckungen als fühne Simmelumfegler gutigft allein einnehmen. Wenn wir nun aber endlich doch von gemiffer Geite her, namentlich von ben Buffalvern, bezüchtigt werden, neuerungefüchtige Wefellen zu fein, fo hat das einfach feinen Grund darin: theils daß diese Wegner, weil sie selbst eine neue Lehre und Praxis angenommen haben und vertreten, unsere alte lutherische Lehre und Praxis eine neue neunen, um baburch ihre Reuerungen zu verdecken; theils daß wir in der That manche alte Ordnungen und Ceremonien, die unsere Rirde vor Zeiten unter anderen Berhältniffen hatte, mit andern neuen Ordnungen und Geremonien vertauscht haben, wie es unsere gegenmartigen burchaus anderen Berhaltniffe erforbern. Damit haben wir uns aber so wenig als Reuerungsfüchtige ermiesen, als vielmehr als Grund göttlichen Wortes in ihrem Grundbeverandern und verbeffern wollen, achten mir fur daß Chrifti Rirche Die Pforten der Solle nicht ten, oder abzuschaffen, oder zu verandern, fo bleiben wir gerade damit unserer alten lutherischen Kirche tren; wenn hingegen unsere Begner auch hierin die Gewissen binden und die alten Ordnungen und Ceremonien als nothwendig behalten, fo find fie damit Reuerer ber fchlimmften Gattung. -

Gine britte Doppelanklage wider uns ift, wie wir angegeben haben, diese: Die einen fagen, unfere Schriftauslegung fei eine blos buch ft a bif ch e, geiftlose, mechanische, die an ber Schale bes Buchstabens hängen bleibe und nicht in den geheimen Rern des Beiftes der Schrift dringe. Undere hingegen fagen, unfere Schriftauslegung feifpiritualistisch. Die Letteren wollen nehmlich damit das fagen, wo namentlich in den Propheten und in der Offenbarung St. Johannis die Bufunft der Rirche als eine leiblich herrliche beschrieben werde, da verftunden wir das nicht buchftablich, wie es laute, fondern legten es willführlich von unfichtbarer, geiftlicher Berrlichfeit aus.

Bahrend uns bas Erftere, wie befannt, von ben Reformirtgefinnten unter ben Ramenlutheranern zur Laft gelegt wird, fo stellen das Lettere die fich lutherisch nennenden Chiliaften an und aud. Was nun vorerst jene Unklage der Reformirtge sin nten unter den Namen-Lutheranern betrifft, die fich hier namentlich in der fogenannten lutherischen Generalsynode finden, so bedarf es gegen diese Unklage wohl keiner Bertheidigung. Wenn Gottes Wort in irgend einer Stelle einen Glaubensatrifel mit flaren und deutlichen Worten offenbart, und an feiner anderen Stelle anzeigt, daß biefe Worte uneigentlich oder bildlich zu nehmen feien, fo ift es offenbare Berblendung, über Buchstäbelei zu flagen, und zu fagen, daß wir an ber Schale bes Buchstabens hängen blieben und nicht in den geheimen Rern des Beiftes der Schrift eindrängen, wenn wir in folden Stellen mit ber ganzen lutherischen Rirche die Worte nehmen, wie fie lauten, in ihrem ursprünglichen, eigentlichen Sinne. Im Gegentheil, wenn die Reformirtgefinnten 3. B. die flaren Worte des Sohnes Gottes: "Das ift mein Leib, das ift mein Blut," barum uneigentlich oder bildlich erflären, weil fie ben eigentlichen Ginn biefer Worte mit ihrer Bernunft nicht reimen fonnen, fo merfen gerade fie ben barin verborgen liegenden himmlischen Rern meg und bleiben an ber leeren Schale ihrer eigenen Bernunftgebanten hängen. Die Schrift ift nach 2 Pet. 1, 20. nicht "eigener Auslegung," das heißt, fein Mensch fann und darf fie nach feinen eigenen Gedanken auslegen, fie legt fich felbst aus. Ber baher eine Stelle ber heiligen Schrift aus Bernunftvorurtheilen bilblich auslegt, ohne daß die heilige Schrift felbst dazu nöthigt, der holt nicht aus ber Schrift ihren himmlischen Sinn beraus, fondern trägt feinen fleischlichen Ginn in dieselbe hinein. Doch hiervon genug, da wir biefen Wegenstand zu anderer Zeit bereits ausführlich behandelt und, wie wir fest überzeugt find, die lutherische Auslegung den Reformirten gegenüber unwidersprechlich gerechtfertigt haben.\*) So ernstlich sich aber ein Lutherauer

\*) Siebe: "Lutheraner", Jahrgang IV. S. 20-157. rifch nennenben Joma - Synobe.

| hutet, eine Bibelftelle bildlich auszulegen, | Loch ber Otter, und ein Entwöhnter wird feine wenn die Bibel es nicht felbst anzeigt, daß die- Sand stecken in die Höhle des Basilisten. Man felbe bildlich zu nehmen fei, ebenfo ernstlich hütet wird nirgend letzen (verletzen) noch verderben er fid) aber auch, eine Bibelftelle nicht bild - aufmeinem heiligen Berge; benn bas landift lich ober eigentlich zu nehmen, wenn die Bibel voll Erfenntniß des h Errn, wie mit es selbst anzeigt, daß dieselbe bildlich oder uneigentlich verstanden und ausgelegt werden muffe, 6-9. Wenn wir nun diese und ahnliche Stellen Denn das eine ift ebensowohl eine arge Berfälidung und Berdrehung des Bortes Gottes, wie ber geiftlichen herrlichfeit ber neutestamentlichen das andere. Wer z. B. die Worte Chrifti: "Co Rirche nehmen, da rufen die Chiliaften: "Das ich burch Gottes Finger die Teufel austreibe, fo fommt je das Reich Gottes zu euch" (Enc. 11, 20.), eigentlich verstehen, und also behaupten wollte, daß Gott Finger habe, wie ein Menich, ber konnte nicht fagen, feine Auslegung fenen flaren Schriftworten abzugeben ?" Colche muffe recht fein, ba er ja genan bei ben Worten ber Schrift bleibe, benn die Schrift felbst hat diese Worte bildlich ausgelegt; Matth. 12, 27, findet fich nehmlich die Erflärung berselben, wenn es ba heißt: "So Ich die Teufel durch den Beift Gottes austreibe." Finger Gottes ift also nach ber Auslegung ber Schrift felbst ein bildlicher Ausbruck für B e i ft Gottes. Derfelbe Kall ift es mit folgenden Stellen : "Isaschar wird ein beinerner Efel fein." 1 Mof. 49, 14. "Saget (bem Berodes,) demfelben & u ch s." Luc. 13, 32. "Co beine Sand oder bein Fuß bich ärgert, so haue ihn ab und wirf ihn von dir." Matth. 18, 8. "Es find etliche verschnitten, die sich felbst verschnitten haben um des himmelreichs willen." Matth. 19, 12. Wer alle diese Stellen nicht bildlich, fondern eigentlich nehmen wollte,\*) der würde damit auf die unfinnigsten und gottlofesten Dinge gerathen, nicht darum, weil er von dem Budiftaben der Schrift nicht weichen wollte, sondern, gerade weil er davon, obwohl unter gutem Scheine, ganglich abginge, benn die beilige Schrift zeigt in anderen Stellen flar und deutlich an, daß alle die angeführten Stellen nicht eigentlich sondern bildlich zu verstehen seien. Sierin liegt benn and ber Schluffel, warum une bie Chiliaften vorwerfen, daß unfere Schriftaus. legung eine fpiritualistische sei, daß wir nehmlich viele Schriftstellen nicht, wie sie lauteten, nahmen, fondern willfürlich geiftlich anslegten. Die Chiliasten hoffen nehmlich auf ein noch zufünftiges fichtbares, außerlich herrliches und irdisch friedliches taufendjähriges Reich.\*\*) Um diesen ihren Traum aus der Bibel zu beweisen, berufen fie fich z. B. auf ahnliche, wie die folgende Bibelftelle : "Die Bolfe werden bei den Lämmern wohnen, und die Pardel bei den Bocken liegen. Gin fleiner Anabe wird Ralber und junge Lowen und Mastvieh mit einander treiben. Rube und Baren werden an ber bie Ur fach e beffen, mas zuvor geweiffagt mar, Weide geben, daß ihre Jungen bei einander liegen; und lowen werden Stroh effen wie Ochsen. Und ein Säugling wird seine Luft haben am

Baffer des Meeres bedeckt." Jef. 11, ber heil. Schrift für bildliche Beschreibungen ist eine falsche spiritualistische Auslegung! Man muß bei dem Worte, bei dem Buch. staben ber Schrift bleiben! Wer gibt euch Lutheranern von der Miffouri - Synode die Madit, von Reden find aber nichts, als ein blauer Dunft, ben die herrn Chiliasten ihren Subörern und Lefern, vielleicht auch fich felbft vormaden. Wenn fie jene und ahnliche Stellen nicht bildlich. fondern eigentlich verstehen, so ift das nicht ber wörtliche, buchstabliche, sondern nichts, als ein unbiblischer, fleischlicher, judisch - rabbinischer Berftand. Wie bas Alte Teftament zu verfteben fei, das fonnen wir allein aus dem Reuen feben, benn bas Meue ift ber Schluffel bes Alten; in dem Reuen hat der heil. Beift das Alte felbit ausgelegt. Run fagt aber bas Rene Testament nicht nur im Allgemeinen, daß bas Gefet ober das Alte Testament den Schatten und die Borbilder, das Meue aber "das Defen der Büter felb ft" habe (Ebr. 10, 1. 8, 5. Col. 2, 16. 17.), sondern auch insonderheit, daß die neutestamentliche Rirche nicht ein fichtbares, irdisch friedliches und äußerlich herrliches, fondern ein unfichtbares, von Welt und Solle ftete befampftes Greugreich fei, bas, je naber ber jungste Tag beran rucke, ein immer fleineres und von innen und außen geängsteteres und angefochteneres Sauflein werbe. hierzu fommt noch, fo oft in dem Reuen Testamente eine alttestamentliche Weissagung von der Kirche Christi angeführt wird, in welcher die Rirche außerlich ober alttestamentlich herrlich beschrieben mird, ba legt der heil. Beift diese Beschreibung immer als eine bildliche von unfichtbarer geiftlicher Berrlichfeit aus.\*) Und hierzu fommt noch ferner, mas jene Stelle Jef. 11, 6-9, betrifft, bag der heil. Beift ichon in der Stelle felbst es flar und beutlich angezeigt hat, daß man die ganze Beschreibung nicht eigentlich, fondern uneigentlich, bildlich, geiftlich verftehen folle, indem es am Schluffe heißt: "Denn das land ift voll Erfenntnig des h Errn, wie mit Baffer des Meers bedeckt." Das Wörtlein "den n" zeigt an, daß in den folgenden Worten angegeben werde. Ift aber nach ber eigenen Erflarung des heil. Beistes die "Erfenntnig bes h Errn" die Urfache, warum die Bolfe bei den kammern wohnen, warum die komen

über bie Frage : ,, Warum find bie Ginfetungeworte : ,, ,, Das ift mein Leib, bas ift mein Blut"", eigentlich zu nehmen ?"

<sup>\*)</sup> Die bies g. B. ber Rirchenvater Origenes mit ber Stelle Matth. 19, 12. gethan und baber wirflich (wie er meinte, um bes himmelreiche willen) feinen leib verftummelt bat !

<sup>\*\*)</sup> Bu biefen Chiliaften gehoren hier in Amerifa namentlich bie Glieder ber von Pfarrer Lohe gegrundeten, fich luthe-

<sup>\*)</sup> Da hier ber Ort nicht ift, bies ausführlich nachzuweifen, fo verweifen wir auf einen früheren Artifel im "Lutheraner", wo wir biefest grundlich burch Begeneinanberhaltung einer großen Ungahl alt- und neutestamentlicher Stellen nachgewiesen haben. Wir meinen ben Auffat, ber fich in Jahrgang XIII. G. 84-165. findet und bie lleberschrift tragt: "Bon ber Boffnung einer noch bevorstehenden allgemeinen Befehrung ber Juben."

von reißenden Thieren im eigent- weg gerathen find. lichen Sinne die Rede fein konne, fondern daß unter benfelben grausame und mächtige Feinde der Christen bildlich dargestellt werden, die nach diefer Weiffagung gur Erfenntniß des hErrn fommen und badurch aus vormals gefürchteten Keinden der Christen zu vertrauten Freunden und lieben Brüdern derfelben werden sollen. Gin folder reißender Wolf war g. B. Caulus por feiner Befehrung, ber aber nach seiner Bekehrung friedlich mit den gammern Christi auf den Anen des Evangeliums weidete. Was thun alfo die Chiliaften, wenn fie um ihrer Träumereien willen eine folche Anslegung biefer und ähnlicher Schriftstellen als eine "fpiritualistisch e" verwerfen? Sie thun bamit nichts Beringeres, als daß fie die Auslegung des beiligen Beiftes felbst für eine Berfehrung und Berfälschung bes Wortes Gottes erklären und wiber 2 Pet. 1, 20. eine "eigne Auslegung" machen und die schwärmerischen Erdichtungen ihres eignen Beiftes für Eingebungen des heil. Beiftes ausgeben. Die gefährlich und verderblich die Schriftauslegung der Chiliaften ift, ift mit Worten gar nicht auszusprechen. Gie nennt fich zwar bie "realistifche," bas heißt, die an dem Wefen ber Dinge, von benen in ber Schrift bie Rebe fet, fest halte und fich diefelben nicht fpiritualifiren, bas ift, vergeistigen, alfo (!) verflüchtigen laffe; aber die chiliastische Schriftauslegung ift vielmehr die grobfinnliche und fleifchlich e, wie fie einft zu Chrifti Beit unter ben Juden gang und gabe mar, um welcher willen bie Juden von Chrifto und feinem geiftlichen Reiche und beffen unsichtbarer himmlischer Herrlichteit nichts wissen wollten und um welcher willen noch jetzt die verstockten Juden den gekommenen Meffias verwerfen und auf einen anderen Meffias noch marten, der ein fichtbares, angerlich herrliches, irdisch friedliches, über die ganze Welt herrschendes Reich aufrichten werde, wie die Propheten nach ihrer "realistischen" Auslegung vorausverkündigt haben follen. Durch die chiliaftische Schriftauslegung wird bas gange Alte wie Neue Testament seines eigentlichen Rernes beraubt, der, was das Alte Testament betrifft, in ber Berheißung eines geistlich herrlichen und himmlischen Reiches, und, was das Neue Testament betrifft, in der Berfundigung des Befommenseins dieses geistlichen und himmlischen Reiches besteht. Durch biefe Schriftauslegung, nach welcher die mahren Realitäten ober bas Defen ber Guter nicht die geiftlich en Dinge, Gerechtigkeit, Friede und Freude im beiligen Beifte, sondern fichtbare und greif. bare Dinge find, wird bas gange Befen bes Christenthums verleugnet und in die Bibel eine ganz neue Religion hineingelegt. Go find wir

fo jahm und unfchadlich merden, marum ein felbst in dem Zeugnis, daß mir, der Auslegung für fampfen mit allen Rraften und gefethlichen fleines Rind feine hand getroft in ihre Sohlen des heil. Geiftes folgend, durch Gottes Gnade Mitteln, daß folche unchriftliche Geltung ber steden fann u. f. w., fo ift es flar, daß hier nicht weder auf den einen, noch auf den anderen Irr- Stimmenmehrheit in Glaubenssachen abgewehrt

(Schluß folgt.)

#### Bur firchlichen Chronif.

Drei Puntte. Unter diefer Ueberschrift schreibt harms in feinem Miffionsblatt vom Juni: "Biebt es noch treue, entschiedene Lutheraner in Hannover? Ich antworte mit Freudigfeit: nicht nur manche, sondern viele. Daß diese fich einander kennen lernen, fich immer enger vereinigen zum treuen Rampfe für die Rirche und jum ernften Widerstande gegen die Feinde derselben, und also erweisen, daß der Glaube noch nicht erloschen ist, bas wird von Tage zu Tage immer nothwendiger. Wir muffen uns zusammenschaaren um ein Panier gur Starfung für uns und jum tröftlichen Beweise für unfern frommen König und bas Rirchenregiment, baß ber Unglaube noch nicht zu triumphiren hat. Sind wir auch in Vergleich mit den Feinden bie fleine Seerde, so sind wir boch die, welchen ber hErr bas Reich beschieden hat. Synodenmesen, welches bevorsteht, wird, so meit menschliche Augen sehen können, barauf hinarbeiten, daß das reine, volle Befenntniß der lutherischen Rirche abgeschafft, ober wenigstens vorläufig abgeschwächt, und die Rirche ber Berrschaft der Stimmenmehrheit unterworfen werbe. Deshalb ist von mir auf dem hermannsburger Missionsfeste der Borschlag gemacht worden, alle trene Lutheraner moditen fich burch Unterschrift ju folgenden drei Punften verbinden :

1.

Wir wollen bei dem Bekenntnig der lutherischen Rirche, wie es in der am 25. Juni 1530 übergebenen Augsburgischen Confession und ben übrigen Bekenntnisschriften ber Rirche auf Grund ber heiligen Schrift bargelegt ift, treu und unerschütterlich beharren, fonnen nur diejenige Rirchengemeinschaft als eine lutherische anerkennen, in welcher dies Befenntniß zu Rechte besteht und ausschließliche Gültigfeit hat, und getröften uns deß aus Gottes Wort, daß biefes Bekenntnig, weil es von Gottes Wort und Macht getragen wird, von feiner weltlichen und geistlichen Macht auf Erden beeinträchtigt und angetaftet werden fann. Fur die alleinige und unvermengte Geltung dieses Bekenntnisses in unfrer theuren lutherischen Rirche wollen wir einsetzen, mas mir find und baben.

Wir verwerfen und weisen mit Abscheu gurud alle Geltung der Stimmenmehrheit in Glaubens. fachen. In Glaubensfachen gilt allein Gottes Wort und das Bekenntnig unfrer Rirche. Und wenn unter 1000 Stimmen 999 einen Beschluß faßten gegen das Wort Gottes und bas Befennt. denn auch bei diefer dritten Doppelanklage, welche niß ber Rirche, fo murde diefer Befchluß null die Reformirtgesinnten und Chiliaften unter ben und nichtig fein, und wer sich foldem Befchlusse Namenlutheranern wider und erheben, wenn und fügte, murbe fein Gewiffen brandmarten. Wie nehmlich erstere eine buchstäbische, lettere eine feine Regierung burch 3mang die Gemiffen bin-

Stroh effen, wie Ochsen, warum die Basilisten rechtfertigt; benn damit vereinigen fich beibe | burch Stimmenmehrheit. Wir wollen auch damerde, wie mir felbst une berfelben nie untermerfen merben.

Da das Rirchengut unfrer lutherischen Rirchengemeinschaft eben ale folder zugehörig ift, wie es benn Bergog Ernft ber Befenner und bie übrigen Kurften bei ber Reformation ausdrucklich ber lutherischen Rirchengemeinschaft zur Bermendung in dem Rugen derfelben zugesprochen haben, so wollen wir thun was wir konnen mit allen Rraften, die wir haben, und mit allen gesetlichen Mitteln, die une ju Gebote fteben, um diefes ber lutherischen Rirche anvertraute Gut bei ihr zu erhalten, daß es fortwährend für diese lutherische Rirche, deren Gigenthum es ift, verwandt werde, obgleich wir des gemiffen Glaubens leben, baß das Bestehen der lutherischen Kirche nicht von bem Berbleiben des Rirchenguts abhängt. Es ist aber auch bas Rirchengut ein Segen Gottes und ein anvertrautes Pfand, und deshalb muffen wir es der Kirche, welcher es gehört, zu bemahren suchen.

Das find die drei Puntte, ju welchen wir uns verbinden wollen. Wer nach gemiffenhafter Ueberlegung Freudigkeit hat, diesem Bunde beigutreten, ber unterschreibe fie, ein jeder, der ein treues Berg hat für unfre Rirche, er fei Paftor, Lehrer oder Laie. Ich werde bann bie gesammelten Unterschriften in diesem Blatte bei jeder Rummer abdrucken laffen. Gott helfe uns. Umen."

Uebertritte. Aus verschiedenen Zeitungen geht und die Runde ju, daß vor Aurzem zwei bisher in der Generalspnode befindliche Paftoren schnell hinter einander Papisten geworden sind. Der erfte ift ein gewiffer Dtto Schnurrer, aus Stuttgart gebürtig, hatte in Gettysburg studirt und mar Mitglied der Synode von Penniplvanien, vier Jahre lang bis ju feinem Uebertritt "lutherischer" Paftor in Middle - Billage, Long Jeland, und trat am 11. August in ber Rlosterkirche zu Fordham feierlich mit Abschwörung des lutherischen Glaubens gur Pabstirche über. Der andere heißt S. Beller, Gohn eines Defans ju Befigheim in Murtemberg, mar Schnurrers Schüler und Rachfolger im Umte und murde gleichfalls mit öffentlichem feierlichem Gelübde in der Rirche ju Winfield, Long 36land, am 16. August ein Pabstgläubiger. Das murden die Generalsynodenleute fagen, wenn plöglich zwei Prediger der Miffouri- Synode nach Rom manderten? - Doch nicht genug, baß jungft zwei Prediger innerhalb der Generalfynode römifch geworden find; wie der "Lutherische Rirchenbote" berichtet, ift auch ber große Berfechter biefer Generalspnode Prof. Dr. Rennolds vor Rurgem gur Spistopalfirde übergetreten, welche bekanntlich auch noch manchen römischen Sauerteig in fich birgt. Aus biefen Uebertritten sehen die lieben Lefer, daß es gewiß nicht aus eitler Streitluft gefchehen ift, wenn wir nun feit beinahe zwanzig Jahren gegen bie papistischen spiritualistische Schriftauslegung vorwerfen, ge- den fann in Glaubenssachen, so feine Synode Lehren ernftlich gezeugt und gefämpft haben, welche jett viele sich lutherisch nennende Prediger und Theologen in die lutherische Rirche einzuschmuggeln versuchen.

Miffionar J. M. Schwarz in Oftindien hat unter bem 13. April biefes Jahres von Majaveram aus an Herrn Pastor W. Hattstädt in Monroe ein bruderliches Schreiben ergeben laffen, welches Letterer uns gütigst mitgetheilt hat. Lesern Folgendes mitzutheilen:

"Es ift im höchsten Grade erfreulich, daß Ihr, geliebte Brüder, durch Gottes Gnade an Eurem Theile so ernst und entschieden gegen das verderbliche Unwesen, durch bas so viele Seelen bernat und verführt werden, ohne Menschenfurcht und - Gefälligkeit ein gutes Zeugniß ablegt. Unfer hErr Jesus Christus wird sich gewiß bazu bekennen und Ench einen reichen Lohn schauen laffen. Bor einiger Zeit erhielten wir endlich mehrere Nummern des lieben "Lutheraner" und ber trefflichen "Lehre und Wehre," und was ich bis jest bavon gesehen habe, hat mein Herz mit freudigem Dant gegen den hErrn erfüllt. Der Harnisch, den Gure Kämpfer tragen, ist freilich nicht von der leichten und geschmeidigen Urt, wie man ihn aus Fleischesbegnemlichkeit jett so gerne hat, sondern ift gestählt in Gottes Ruftfammer; aber flirrt er auch, so birgt er boch ein Herz voll ungefälschter Liebe zu Gott und ben Brüdern. Es ift fehr erquidend und tröftlich, bas ferngesunde Wesen zu sehen, das sich fast durchweg in Guren genannten Zeitschriften fund gibt, und das besonders zu einer Zeit, wo selbst die bedeutendsten Theologen sich dem Einflusse des sie umgebenben Wirbelgeistes fo fchwer gang entziehen können. Ihr seid dem HErrn vielen Dank schulbig für diesen reichen Segen! Möge er Euch und Euren Rindern erhalten bleiben, und moge er auch ferner in gleicher Reinheit, Fulle und Rlarheit fliegen, damit die Bemeinten erbaut werden auf ihrem allerheiligsten Glauben und nicht von jedem Wind der Lehre hin und her getrieben werden. Dem Sectengeiste ist freilich ein entschiedener firchlicher Ginn und ein unverrücktes Berharren bei der Wahrheit ein Greuel; denn nur wenn man feine gewisse Rede mehr führt, wenn man der Wahrheit eine Spiße nach der andern abbricht, und wenn man alles recht in einander rührt, dann fühlt er fich befriedigt, weil im Trüben gut fischen ift. Ihr fennt ja biefen Beift der Aufblähung und der Gelbstsucht recht gut und fämpft mannlich gegen ihn. SDit, ber herr, ftarte Gud in dem Streite und gemahre Euch einen Sieg nach bem andern, damit viele Seelen nüchtern werben und bie Mahrheit finben, die une frei macht! Die traurigen Buftande, unter benen Guer neues Seimatheland bermalen leidet, und von denen es zerriffen mird, gehen und tief zu Herzen. In unferer letten Synobe, die im Februar statt hatte, haben wir uns gegenseitig ermahnt, Gurer in diefer traurigen Beit fleißig vor bem BErrn ju gebenken. Seine Zuchtruthe liegt schwer auf Eurem Lande; tigfeit für bas ganze Land ermachse! Es ist ja Seinen gnäbigen allmächtigen Schut! traurig, daß Stammgenoffen fo in den eigenen

Eingeweiben muhlen, und fo rafend nach dem Blute ihrer Bruder durften ; boch wird ber hErr einm al. - Der wegen feiner überaus großen gewiß am Ende noch Alles zum Besten leiten. Moge nur ber Rorben wie ber Guden Ceinen Willen erkennen und bas Berg jum Frieden neigen; benn fo viel scheint boch zugegeben werden ju muffen, daß bie Buftande, wie fie vor bem Kriege maren, faum wieder herzustellen fein moch-Aus demselben erlauben wir uns unsern lieben ten. Der barmherzige Heiland sehe in Gnaden darein, und gemahre Guch des Bebetes um Frieden und Treue! . . Mun, lieber Bruder, gedenfe unserer und bes Werfes ber Mission hier fleißig vor dem Serrn! Wir bedürfen Eurer Fürbitte und Sulfe. Ich weiß wohl, daß Euch in Eurer nächsten Rabe ber herr ein Feld unter den Seiben angewiesen hat, und daß es Gure Aufgabe ist, bort zu mirfen, weil es Tag ift. Doch vergesset darüber nicht Eure lutherischen Brüder unter ben Tamulen und die armen Seibenmaffen hier herum. Betet für und! Der Gott aber aller Gnade und alles Troftes und unfer lieber Beiland, JEfus Chriftus, fei mit Dir und ftarfe Dich burch Seinen heiligen Geift in Deinem Umte, bamit Du mit freudigem Aufthun Deines Mundes verfündigen mögest den unausforschlichen Reichthum ber Gnabe Gottes in Christo IGsu. Der herr helfe hier und bort; Er baue Ceine Gemeinde; Er laffe Cein Reich fommen und bie gange Erde voll werben Seiner Erfenntniß! Er wird's thun, ber treue Gott! Ihm fei Ehre und Preis in Emigfeit!

> Mit unsern herzlichen Grußen an Dich, Die lieben Deinigen und an alle Bruder in bem HErrn Dein trener Bruber in Christo JEsu J. M. N. S dy warz."

Unfer lieber Röbbelen ichreibt aus Gronau unter dem 5. Aug. an Herrn Bergmann unter Underem Kolgendes:

"Mein Befinden ift im Wefentlichen noch gleich, d. h. das lette Stadium meiner Krankheit wieder burch bie große über meinen Dant weit, weit hinausragende Liebe und Trene Gottes und ber theuren Wertzeuge Seiner unermeflichen Barmherzigkeit ferngehalten worden. Offenbar wurde ich ja langst im Grabe liegen, wenn bie Sulfe, bie mir meine unermudlichen Wohlthater gewähren, mich nicht in Stand sette, in ganglicher Burndgezogenheit und Ruhe zu leben. Dennoch mahnt mich allmälig zunehmende Schwäche, wie es ja uicht andere fein kann, baran, daß ich für biefes Leben ine Rreuzesjoch des Siechthums eingespannt bin und bleibe. Ramentlich hat seit bem letten Winter ber Eiterauswurf in oft recht peinlicher Weise zugenommen. Und ba faltes und windiges Wetter bis jest fast unaufhörlich gemährt hat (ich beize mit wenigen Ausnahmen noch täglich zweimal ein), so habe ich mich sommerlicher Erquickung noch immer nicht erfreuen können und gehe auch Mittags selten ohne Respirator ins Freie. Der Unterricht meiner Rinder wird mir oft recht zur Laft, boch danke ich Gott, daß ich mich ihrer noch habe annehmen können. Er walte es ferner barmherziglich zum Frommen mochte fie doch ale ein Ruf zur Buge erkannt und nehme auch Gie, lieber Freund, in biefer werden, damit eine friedsame Frucht der Gerech- fcmeren Zeit und alle meine Lieben druben in

R. Robbelen"

herr Inspector Grogmann noch Befchränktheit vom Concordia-College entlaffene, bann zu den Ungläubigen übergelaufene, bann von Großmann ohne Zeugniß aufgenommene Echullebrer D. ift nach fanm 2monatlicher, fage zweimonatlicher Bearbeitung auf ber Jowa- Univerfitat, ein fix und fertiger Jowaischer Chiliaften-Prediger geworden und von Großmann in eine Bemeinde gefaudt. Der fo übel verforgte D. foll nun eine unverforgte Gemeinde mohl verforgen, bas hofft herr Großmann. Wäre derfelbe nun ein gewöhnlicher Synodal-Inspector, so wurben mir fagen : es ift biefes eine schändlich gewissenlose Sandlungsweise so wohl an dem armen D., als an der armen Gemeinde. Da herr Großmann aber Chiliaft ift, fo tonnen mir nur fagen, er hat "gewissenhaft" gehandelt, benn im tausendjährigen Reiche ift ja ber Rampf gegen den Teufel leicht, da können Stumper gegen diefen Feind mohl bestehen; und da nun ein recht-Schaffener Chiliast das tausendjährige Reich bald hoffen muß, so burfen anch solche Prediger angestellt werden, die freilich für die laufende firchliche Mera nicht ausreichen murben, aber gur Berwaltung eines Pfarramtes im glucheligen Millenio vollkommen befähigt find. Was also bei einem gewöhnlichen Chriften Unverftand und Bewiffenlofigfeit mare, ift bei einem Chiliaftifchen Weisheit, Umficht, Borficht, treue Benutung aller Gaben mit einem Worte : "Gewiffenhaftigfeit."

Die Chiliaften find glückliche Leute! B.

Buffalo. Das Informatorium bat vor furgem mit verächtlichen Worten barauf hingewiesen, daß es in ber Miffouri-Synode Prediger gibt, die nicht auf Gelehrten-Schulen und Universitäten, sondern praftisch ausgebildet find und früher zum Theil Professionisten waren. Da nun in der Buffalo-Chnode nicht wenige Paftoren mindeftens feine hohere Ausbildung erhalten haben, und ebenfalls früher ehrliche Sandwerfer zc. maren, fo gibt Sr. Paftor Sabel in feinem Blatt, "Philadelphia," auf den Grabauischen Rufuferuf folgende originelle Untwort : "Ginen guten Rath wollt ich ihm geben: Um feiner Spnode nuglich zu werben, moge er zuvörderft beim\*) Schneibergesellen Schwantoweth aufragen : Wie viel Yard Lugengewebe ein gelehrter Lügner ju einer Rappe braudit? Gein Umtebruder, ber Sandschuhmadjer, in seiner Synode fonnte ein ledernes Stirnblatt ju folder Rappe madjen. Darauf fonnte ber vormalige Udermarter Schreiber Rehmaldt die Borte fegen: "Micht viel Weise-nach dem Fleisch hat Gott berufen." 1 Cor. 1, 26 2c. Dber auch einen ber folgenden Spruche: Pf. 52, 4. Pf. 55, 12. Ef. 59, 13; C. 28, 15; C. 29, 21, Jer. 8, 8; C. 9, 3. Micha 6, 12. 2 Theff. 2, 11 2c. Dann fonnte bem Belehrten, ber im Lugen weit gefommen, unter Mufif vom Pfeifer Muller und Musifus Döhler auf Commando des Hauptmanns v. Rohr (der, nebenbei gefagt, der Gescheuteste von den Buffaloern ift, weil er mit feiner hohen

<sup>\*)</sup> Bitte bei jeber Titulatur bas Wort ,,ehemaligen" gugubenfen. (Philatelphia.)

hop ze. Gutes dabei thun konnen, werden fie ja wissen, hoffentlich aber auch herr Eppling so bescheiden sein, zu bekennen, daß er feine Universität besucht hat. - Doch verachte ich die Buffalver Paftoren um deswegen nicht, daß fie ebebem etwa ein ehrliches Handwerk trieben; maren boch auch Petrus zc. früher handwerfer, Matthäus ein Böllner oder gar Bollichreiber; nur fo ftolz ift ihr späterer College Paulus nicht gewesen, im Streit ihnen das vorzuwerfen, wie der gelehrtseinwollende Sochstetter thut, deffen Namen dermalen erflärt, daß fein Buffaloer Inhaber die Rafe hoch trägt."

Baden. Aus der badischen Rirche berichtete man vor furgem dem Bolfeblatt für Stadt und land: In Baden durfen die Gemeindevorstände and die Pfarrer mablen, von welchem Rechte neulich ein Gemeindevorstand ben Gebrauch madte, daß er einen Pfarrer mahlte aus folgendem Beweggrund : "Der fufft un logt uns ood fuffe." — Das Stader Sonntageblatt fett hingu: "Das ift gewiß ""fortschrittlich.""

#### Drittes Mijfionsfest in Nord-Wisconfin.

Die Prediger-Bacang in Chebongan Falls, wohin die benadhbarten Freunde der luth. Miffion eingeladen maren, bat, nebft den Militair-Unsbebungs. Nothen im vorigen Jahre, die Abhaltung eines britten Miffionefestes hier vereitelt. Co hatten wir denn erft nach einjähriger Unterbrechung am letten 13. Sonntage nach Trinit. bie Freude, und in Folge der Ginladung der gaftfreundlichen Schwestergemeinde in Town Bermann auf dem alten, allen Festgenoffen liebgewordenen Festplate, zu unserm dritten Miffionsfeste wieder versammeln zu konnen. Außer dem Paffor Rolb und dem Ginsender hatten fich noch bie Paftoren Jor von Rirdhann, Engelbert von Racine, Brofe von Town Abbott und Reller von Rodland dazu eingefunden. Die Bahl der Festgafte übertraf nebst bem ichonften Better nach reichem Gegen. einer falten fturmischen Rogen - Woche alle Er-Die Bemeinden von Shebongan, martung. Mojel und Wilfon, von Town Abbott, Chebongan Falls und Plymouth und die übrigen Filiale ber Rachbarichaft hatten fich fo zahlreich eingefunden, wie nie zuvor. Um Bormittage murden 36 Befpanne gegablt, mit Ginschluß von großen Omnibuffen, welche, fammtlich fast überladen, bie Festgafte berguführten, ohne die Fuhren der Lippijchen, welche erft am Mittag Runde von unserm Feste erhalten hatten und noch Rachmittage eintrafen.

mit seinen empfangenen Gaben dienen zu wollen, zuerft eine gewaltige Predigt über Marc. 16, 15 gemehret werde. mas fein Chrift ihm verargt, wenn er nur feine und 16., bie berfelbe nach langer Beigerung Beiditfinder nicht wie feine untergebenen Col- jum Beften ber Lutheraner - Lefer fur ben Drud baten behandeln wollte) die Rappe aufgesett abzuschreiben versprechen mußte; bann folgte werben. Bielleicht konnte auch ber Millerge- ein gut ausgeführter Bortrag bes Gingvereins fille Schulge (meines Grachtens ber Frommfte von Chebongan, ber fpater noch brei andre Bevom Buffaloer Ministerium) versuchen, die hoben sangstude horen ließ, worauf Paftor Brofe, an Ideen des herrn Chr. D. flein zu mahlen, und die hauptpredigt aufnupfend, die Miffionswirkder Briefträger Grap und Nachricht bringen, wie famfeit der Apostel in einem geschichtlichen Borbie Arbeit gelungen ift. Bas Bollager, Mafch- trage ichilderte. Um Mittag murben bann alle Baite unter freiem himmel, an einer langen Tafel, die mabrend anderthalb Stunden nicht leer murde, einfach bewirthet und bann begann wieder ber Gefang, worauf Paftor Engelbert eine fehr erbauliche Predigt hielt über Pf. 117. Nach weiterem Gefange hielt dann der Ginfenber im engsten Unschluß an feine beiben früheren geschichtlichen Missionsberichte noch einen Bortrag über das leben und die Amtswirksamfeit der beiden erften Missionare des Könige Friebriche IV. von Dänemark in Tranguebar, Oftindien, Barth. Ziegenbalg und Beinr. Plutschau, und Befang, Gebet und Segen fchloß die herzerhebende Festfeier.

Ja, wir durfen mit herglichem Dant zu Gott bezeugen, bas mar ein freudenreicher Segenstag, von dem fo vele Festgenoffen laut beflagten, daß er so schnell verlaufen war und morgen sich nicht wiederholen fonnte. Die beiden Collecten ergaben \$50 für Zöglinge des Paftors Brunn in Raffan und \$28 für die Beiden - Mission.

Shebongan, Wiec., den 1. Sept. 1863. A. D. Stecher.

#### Rirchliche Rachrichten.

Nachbem herr Paftor M. Sommer Rrantbeitehalber fein Umt an der ev .- luth. Et. Johannis-Gemeinde in Philadelphia, Pa., niedergelegt hatte, ift herr Paftor Stepbanus Rent, fein bisheriger Vicar, von der Gemeinde zu feinem Umtenachfolger ordentlich berufen worden, welchen Beruf denn auch letterer in Gottes Ramen angenommen hat.

Nachdem herr Pafter Th. Gruber, bisher in Perryville, Perry Co., Mo., einen ordentlichen Beruf von den beiden Gemeinden zu California und bei Jamestown mit Bewilligung feiner Bemeinde angenommen hatte, murde berfelbe, im Auftrag tes Ehrwürdigen Prafes, G. Schaller, am 13. Conntag nach Trin, von dem Unterzeich. neten in fein neues Umt dafelbit eingeführt. Der herr Jefus Chuftus frone bas Werf auch diefes Seines Dieners in feinen beiden Gemeinden mit

B. Jüngel.

Adresse:

Rev. Th. Gruber, California, Mo.

Um 10. Sonntage p. T. habe ich, im Auf. trage Seiner Sodiwurden des Berrn Prafes Renl, meinen Cohn Chriftian August Beifel, Candidat des heil. Predigtamtes, als Silfeprediger meiner Gemeinde, unter Uffifteng des herrn Pafter Tirmenstein, ordinirt und in fein Umt eingeführt.

Der trene Erghirte, unfer lieber hErr Jefus Christus, helfe ihm fein beil. Umt alfo gu fuhren, Das mit Besang und Gebet eröffnete Fest | daß Gein heil. Name verherrlicht und gepriesen Lubers in Desterreich, Mo., \$2,15.

Belehrsamkeit prahlt, sondern fich begnugt, Gott verlief dann folgendermaßen. Paftor Jox hielt und unsere theure luth. Rirche ausgebreitet und

Ch. 3 Beifel, Paftor ber ev.-luth. Et Joh.-Rirche gu Williamsburgh, N. D.

Ubresse: Rev. Ch. A. Weisel, 133 Wykoff St. Williamsburgh, N. Y.

Um 13. Conut. nach Trin., den 30. August, wurde der Candidat der Theologie, herr Johannes Gottlob Balther, ausgebildet auf dem theoretischen Seminar ju Ct. Louis, Mo., nachdem derfelbe das vorschriftsmäßige Gramen wohl bestanden und einen ordentlichen Beruf von der deutschen, evangelisch-lutherndien Dreieinigkeitegemeinde zu Wyandotte, Michigan, erhalten und angenommen hatte, von dem herrn Prafes Fürbringer unter Affistenz des Hrn. Past. Lemfe und des Unterzeichneten feierlich vor versammelter, hocherfreuter Gemeinde gu feinem Umte ordinirt und in daffelbe eingewiesen. -Thätigen Antheil an der Feierlichkeit nahmen die Singchöre der benachbarten Bemeinden Rofeville und Waldenburg, dazu hatten fich eine große Ungahl Festgafte der Gemeinde Detroit auf einem besonders dazu gemietheten Schiffe eingefunden.

Der herr Jesus Chriftus gebe nun auch reich. liches Gedeihen zu dem Pflanzen und Begießen Diefes Seines Anechtes und laffe feinen Ausgang und Eingang bei ber Gemeinde im Segen fein,

J. A. Hügli.

Udreffe: Rev. J. G. Walther, Wyandotte, Wayne Co., Mich.

## Allgemeine Synobalversammlung.

Die beutsche ev. luth. Synobe von Missouri, Ohio u. a. Staaten wird, so Gott will, am

Mittwoch den 14. Oktober d. J. zu Fort Wayne, Ind., ihre Sipungen beginnen. Die stimmberechtigten Paftoren wollen nicht vergessen, ihre Parochialberichte vom Jahr 1862 einzureichen.

J. A. F. W. Müller, Secretar.

## Zur gefälligen Beachtung.

Da ich die diesjährige Synode zu Fort Wayne besuchen werbe, fo bin ich bereit, eine Ungahl Gremplare von Luthers Bolfsbibliothef mitzubringen, falls folche von dem Ginen oder Andern gewünscht werden follten. 3ch bitte aber, in folchem Falle mich in den nächsten Bochen bavon in Renntniß zu feten und zugleich anzugeben, wieviel Eremplare von jedem Bande gemunicht merden.

Ct. Louis, ben 10. Ceptember 1863. Q. Bolfening.

## Quittung und Dauk.

Für arme Studenten:

erhielt von Lubm. Seelemann in Bincennes, Inb., \$1,00. - burch Paftor König in Cincinnati von bem Jungfrauenverein in feiner Gemeinte \$6,00. - beegt. auf orn. S. Seim's baselbft Kindtaufe gesammelt \$3.00. - beegl. von Brn. A. Cd. bafelbft \$1.00 .- auf ber Sochzeit bes Orn. S. Umbrofins in Collinsville, 30., gefammelt \$4,50. - turch P. Biebermann gesammelt auf ter Rindtaufe bei Brn. U.

#### Für das Profeminar in Deutschland :

burd Paftor Sugli auf ber Rinbtaufe bei Grn. G. Born in Detroit, Mich., gefammelt \$2,25. - burch Paffer Stecher eine Collecte, bei bem Diffionofest am 30. Aug. inmitten ber Gemeinde in Town Bermann, Bisc., gesammelt \$50,00 .burd Paftor Rolb \$10,00. - auf ber Rindtaufe bei Grn. 3. Lauenhardt bei Collingville, 3fl., gefammelt \$2,00.

#### Für hrn. Pastor Röbbelen:

von frn. Dankmeier in Beneby, 3Us., auf einer Rinbtaufe gesammelt \$6,50.

#### Für hrn. Paftor Commer :

burd P. Beinemann von ber Gemeinde in Calumet, 3a., \$1,20.

C. A. MB. Walther.

Mit Dank gegen Gott und die milben Geber bescheinigt ber Unterzeichnete ben Empfang folgenber Gaben fur ben Geminarhaushalt und für arme Stubenten :

bnich Brn. P. Bunger von Frau N. N. ein Stud graumeliertes Wollenzeug.

burch orn. Borfteber Uhlig von R. R. \$1,00 für arme Stubenten.

burch frn. A. Jädel aus frn. P. Lehmann's Gemeinte von R. N. \$1,50.

bon orn. Borfteher Lange aus bem Zionsbiftrict babier : 1 Sad Mehl, 2 Schinfen und 2 Seitenstüde.

burch Brn. Theob. Miester von ber Gemeinde bes Brn. P. Baumgart, halbjährige Klingelbeutelscaffe \$20,81. burd frn. Prager and ber Gemeinde bes frn. P. Dorn an ber Boeuf Creef 18 Dbb. Gier.

burch orn. P. Claus von orn. 2B. Baltfe aus feiner Gemeinde \$5,00 für arme Studenten ; von bemfelbeu \$5,00 in ben Seminarhaushalt; von Frau Dtt \$2,00 für arme Studenten ; von berfelben \$2,00 in ben Geminarbaushalt; von R. N. 0,65 für arme Studenten; bon ibm felbft \$5,00 für arme Stubenten.

burch orn. Schullehrer Barthel, von bem New-Bremer Junglinge-Berein, \$6,00 für arme Stubenten.

bon Brn. Lange aus ber Gemeinde bes Brn. P. Magner: einen Wagen voll Alepfel.

bon herrn Gariner Gerfe aus ber Gemeinbe bes herrn P. Damann : ju verschiebenen Malen mehrere Faffer Sartoffeln, Kraut und anderes Gartengemife.

M. Crämer.

Durch herrn Bergmann in New Jort wieber 130 Thaler Gold erhalten zu haben, bescheinigt mit herzlichem Dank Gronau am 5ten August 1863.

R. Röbbelen.

3ch bescheinige hiermit burch herrn Dr. Gibler von beffen Gem. in Fort Bayne \$25,00 gur völligen Deckung ber Schulben, bie auf meinem vorigen und jepigen Pferd lafteten, erhalten gu haben ; gugleich banfe ich ber lieben Gem. herzlichft und wünsche ihr bes grundgutigen Gottes reichen Segen, ber mir gerade auch hierin unvermuthet feine Gute bezeuat.

Wausau, Aug. 26. 1863.

3. Jacob Hoffmann.

#### (Berfpatet aus Berfeben,)

Kur das Concordia - College in Fort Wanne.

Den Empfang folgender Liebesgaben bescheinigt ber Unterterzeichnete mit herzlichem Danke:

Aus ber Gem. bes herrn Paft. Bobe von Bru. Rern 2 Bufh. Rartoffel, von ber Gemeinde 3 Bufh. Rartoffel, 1 Cad weiße Rüben, 1 Buft. Beigen, 1 Seitenflud, von Paftor Bobe felbft 2 Schinfen. Aus ber Gemeinbe bes Brn. Paft. Jabfer von etlichen Frauen 52 Dp. Gier, ferner von ba 1 Sad Rartoffeln,1 Gad Roggen, 2 Gad Rorn,2 Gad gelbe Ruben nebft eingemachtem Dbft. Aus ber Bem. bes orn. Dr. Gibler vom Frauen Berein 12 Sandtucher, von Berrn Bogel 1 Sag vom beften Mehl. Muster Gem. bes Berrn Paft. Susmann von Brn. Doctor 1 Schulter, 1 Schinfen, 1 Bufh. Rartoffel. Mus ber Gem. bes Berrn Paft. Reicharb von herrn Carl Brand 1 Schinfen, 1 Seitenstück, 1 Sad Kartoffel, 1 Sad Beigen, 1 Sad geschältes Korn; von orn. Brüggemann 4 Bufb. Weizen, 2 Bufb. Rartoffel. Aus ber Gem. bes herrn Paft. Stephan, von herrn Botenbed 1 Seitenstud, von herrn Prange 1 Seitenstud, 50 Pfunb Mehl. Mus ber Gem. bes herrn Paft. Werfelmann 10 Buft. Beigen.

F. D. Rein fe. Sausvermalter.

#### Erhalten:

Für das deutsche ev. - luth. Hospital und Ainl. Durch Brn. Paft. Schumann Collecte feiner Be-

Durch hrn. Past. Schumann Collecte seiner Gemeinde in Defalb Co., Ind.

Bon G. C. D. in X.

" Hrn. Past. Hattfädt nördlichen Distrift ...

" Hrn. Past. Hattsädt nördlichen Distrift ...

Durch H. E. Noschste von H. J. Schmiet bei Columbus, Ills. als Dankopfer für die glüdliche Entbindung seiner Frau

" Hrn. Past. Niedhammer in Nodenburg, Coof Co., Ill. gesammelt auf der Kindtause des H. Johannes Kohlstedt
Bon D. W. Trampe, Caronbelet, Mo. \$4,00 7.00 1,00 Bon D. W. Trampe, Caronbelet, Mo.
Durch Orn. Paft. Muckel von Frau Maria Reiher
" Hrn. Prof. C. F. W. Walther von Berw.
M. K. in St. Louis
Gesammelt auf ber Dockzeit bes Hrn. Carl Kabre in
ber Gemeinde bes Hrn. Past. Birkmann, Monros Co. Alls. 0,50 roe Co., 3118.

Durch frn. Prof. C. F. B. Walther von D. B. Schabewig, Golbat in Corinib. 2.35 3.00 2. E. Cb. Bertram, Caffirer.

**E**ingegangen

in der Casse des öftlichen Districts: Bon Frau A. Seitmüller, Frau G. Emmert und Frau F. Sing in Washington, Erlös aus Sanbarbeiten und sonstigen Liebesgaben \$102,50., nehmlich für Lebrergehalte \$30,00

ben allgemeinen Prafes ..... Schulbentilgungs-Raffe in St. Louis ..... 5,00 **15,0**0 Reparatur am Fort-Wayner College... Pait. Nübbelen und Past. Sommer @ \$2,50-Proseminar in Steeden bas Dospital in St. Louis 15.005,00 5,00 5,00 Bran Drof. Biemenb ..... die Wittwen Raffe ..... bie Beibenmiffion ..... 5.00 innere Miffion .... bebürftige Stubenten ..... 2,50

Für Lehrergehalte und Anstalten:

Bon D. Pürner und Lang ..... 5. B. Stut aus teffen Liebes-Casse ..... ber Gem. in New York ..... 4,00 Ferner von S. E. Stut aus beffen Liebes. Caffe fur : bie Schulbentilg. Casse ..... ben Bau in Ft. Wayne ..... 10,00 bas Hospital in St. Louis Deibenmission innere Mission 10,00 5,00

New Jorf, ben 31. August 1863 3. Birfner, No. 92 William Str.

#### Empfangen:

Für die Lehrergehalte:

Bon ber St. Pauls Gemeinbe: Paftor Rolf ..... \$4.65 Kur Cynodal-Caffe:

Bon ber Gemeinte: Paft. Stephan ..... \$ 5,00 Dernecke 2,00 Schumann 5,43 ,, in Renballville ..... 6,74 , in Rendauviue ... 0,14
Lehner ... 2,72
Schöneberg ... 8,50
Frederfing ... 6,00
Stürfen ... 5,00 ,, ,, **"**. ,, ,,

Bione Gem : " Für Synodal-Miffions. Caffe:

Bon P. Weiel 90c. A. Deibt 10c. \$ 1,00 Bon ber Gemeinte: Paft. Aribrich 4,11 Ourch Paftor Werfelmann von Fr. Areismeyer als Durch Pafter Wergelmann von in Burd Dantopfer für glückliche Entbindung
Durch Paft. Werfelmann von einem Glieb b. Zions Gemeinbe 2.50 Bon ber Gemeinde bes Paft. Rolf ....

#### Für das Hospital in St. Louis: Bon P. Beiel .....

1.00

#### Für die Naffau-Mifffon:

Durch P. Weiel von B Umbach \$1,00 Bon P. Beiel felbst 2,00 Bon ber Gem, bes Paft. Schafer 5,00

Bon P. Weiel \$1,00 Bon ber Gem. bes Paft Merz 5,43 Werfelmann 5,00 Bon ber Jacobus Gemeinbe, Paft. Daib 4,92 Dreieinigf. 4,00 Paftor Daib selbst 1,50

Für herrn Paftor Röbbelen :

Für hrn. Paft. Commer : Bon D. Meiel ..... · \$ 1,00 Bon einer lieben Frau aus Paft. Schumann's Bemeinde .....

Für brn. Pafter Buftemann :

Bon ber Bem, bes Paft. Werfelmann ..... \$ 1,25 Für Reparatur vom Fort Wanne Seminar: Bon ber Gemeinte bes Paft. Stürken .... \$ 5,00 Bon Chr. Krall durch Paft. Deger .... 1,00

Kur die Gemeinde in New York Bon ber Filial Gemeinde: Paft. Susmann .... Gemeinde Bernede .... ,, Wamgans nachträgl. 5,00 D. Jung ..... Bobe Husmann ..... ,, ,, Werfelmann ...

Für den allgemeinen Prafes : Bon ber Gemeinbe bes Paft. Kunt ..... \$ 5,00 " Bions Gem. Paft. Werfelfmann ..... 7,00 Für die College - Schuldentilgungscaffe in

St. Louis: Durch Paftor Fribrich von Frau heiß ...... \$ 1,00

Für innere Mission: Bon ber Bions Gemeinbe, Paft. Berfelmann .... \$ 5,00 Für die verwittmete Frau Prof. Biewend :

Bon ber Jacobus Gem. Paft. Daib ... \$ 2,94 Bon ber Dreinigfeits Gim Paftor Daib ... 4,00 Bon Paftor Daib jelbst .... 1,50 Für arme Studenten in Fort Wanne:

Bon ber Gemeinbe Paster Fribrich \$ 5.60 Bon Bittwe Rauch " Sturfen 3,00 W. Meyer.

## Kür den **Lutheraner** haben bezahlt:

Den 13 & 14 Jahrgang.

Landgraff.

Den 15. Jahrgang:

Die herren: C. Schwan, Landgraff. Den 16. Jahrgang. Die Berren: S. Rotermund, Landgraff.

Den 17. Jahrgang:

Die herren : 5. Refemann, S. Rotermund, Landgraff.

Den 18. Jahrgang:

Die Serren: C. Frob. Ranf, Doffmann, G. Kampfer, S. Refemann, S. Seffe, Or Rotermund, S. Lübfing, Rubl-mann, F. Grupe 50c., Paft. A. F. Anage, F. Graue.

mann, K. Grupe 50c., Paft. A. K. Anage, F. Graue.

Den 19. Jahrgang:

Die Herren: Paft. Th. Göbel, J. P. Schulze, Paft. K. König, E. Hech, H. Lohrmann, Ufinger, Obenhaus, Deufer, Wesself Soc., Paft. M. Merz 2 Er., F. Christian, G. F. Oertwig, F. Meuze, E. Beier, G. Wolf, F. Denninger, G. Kämpfer, H. Heinsch, S. Lumpe, C. Strube, H. Bank, Kleinschmidt, J. Twenhöfel, H. Ehke, Tr. Lunger, Herd. Gommer, J. Müller, G. Whilter, G. Schlimpart, Past. D. Hörnger, H. D. Hiller, H. Schlimpart, Past. D. Hiller, G. Hiller, D. Hand, F. Grupe 50c., J. Trautmaun 10c., Past. D. Hand, F. Grupe 50c., Past. A. K. Knape, G. Gräfer, Haus, Köster, Golter, Burbach, Hilmann, Jensen, Schmitt, Past. B. Both, P. Wanl, Runge, J. Reif, M. Miller, H. Maus, Vogt.

Den 20. Tahraana.

Den 20. Jahrgang.

M. C. Barthel.

#### Veränderte Adresse:

Rev. St. Keyl,

No. 435 Redwood Str., Philadelphia, Pa.



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch=Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Medigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 20.

St. Louis, Mo., den 1. October 1863.

Mo. 3.

Bebingungen: Der Lutheraner erscheint alle Monat zweimal für ben jährlichen Subscrivtionspreis von einem Dollar für die auswärtigen Unterschreiber, welche benfelben vorausbezahlen und das Poftgeld zu tragen haben. — In St. Louis wird jebe einzelne Nummer für 5 Cents verfaust.

Nur die Briefe, welche Mittheilungen für bas Blatt enthalten, find an ben Rebalteur, alleanbern aber, welche Geschäftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber ic. enthalten, unter ber Abresse: Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anherzusenben.

In Deutschlund ift biefes Blatt gu beziehen burd Juftus Raumann in Leipzig.

## Vorwort der Redaction

zwanzigsten Jahrgang des "Lutheraner."
(Solup.)

Eine vierte wider den "Lutheraner" und unsere Synode überhaupt erhobene Doppelau-flage ist, wie wir bereits erinnert haben, diese: Die einen sagen, wir trieben Abgötterei mit Luther und den sym bolischen Büchern der und den sym bolischen Büchern, ja, über Gottes Bort; andere hingegen sagen, wir seien Feinde und Verräther Luthers und der luth. Bekenntnisschriften.

Mas ben erften Borwurf betrifft, fo benten mir hierbei nicht sowohl an die Reformirten, Methobiften und Undere, die gar nicht lutherisch sein wollen. Daß die fe und eine abgöttische Heberschähung Luthers und ber symbolischen Bucher unferer Rirde gumeffen, ift ja gang in ber Ordnung. Thaten biefe bas nicht, fo mußten entweder fie Lutheraner geworden sein oder wir felbit es nicht mehr fein. Das unterscheibet ja einen Lutheraner, wie schon sein Rame anzeigt, von einem Nicht Lutheraner, daß er Luthern für einen gang reinen Lehrer und unfere Symbole für ein gang richtiges Bekenntniß feines Glanbens erkennt, mahrend ber Micht Lutheraner beibes leuguet. Ber fich einen Lutheraner neunt, und boch Luthern für einen falschen Lehrer balt, und meint, bag auch die lutherischen Symbole Irrthumer enthalten: ber thut nichts anders, als wenn er

wollte, während er die Wiedertause verwürse. Unter denen, welche uns wunderlicher Weise eine abgöttische Ueberschätzung Luthers und der luth. Symbole vorwersen, meinen wir daber solche, welche durchaus Lutheraner sein wollen; und zwar nicht sowohl die Lutheraner der Generalsynode, welche ja bekanntlich meist nur auf den Rame n Lutheraner Anspruch machen, aber Unirte sein wollen, als vielmehr gerade solche, die für die echtesten Lutheraner gelten wollen; 3. B. Herrn Pfarrer Löhe und die unter seiner Bormundschaft stehende Jowa-Synode.\*)

Doch auch dies, daß selbst die Genannten unser Festhalten an der Lehre Luthers und unserer Eymbole als ein Zurücksellen der heil. Schrift angreisen, darf uns nicht sonderlich Wunder nehmen. Diese Leutchen sagen selbst, daß sie dem "Fortschritt" huldigen und "einer größeren Bollendung der ev. Inth. Kirche entgegenstreben," daß sie nicht alle Lehren zum Bekenntniß rechnen, die darin enthalten sind, und überhaupt die Symbole nur in "historischer Auffassung" annehmen.\*\*) Sie haben sich durchaus in den Kopf gesetzt, sie seien dazu berufen, die nach ihren Gedanken noch lange nicht genug reformirte lutherische Kirche erst völlig zu reformiren, die lutherischen Symbole von den darin, wie sie meinen, noch besindlichen irri-

gen "Anschauungen" zu reinigen, die luth. Rirche mit ben ihr mangelnden, theils bisher unerfaunten, theils bisher verkannten, theils bisher von ihr felbst befämpften, Lehren zu bereichern, und fo eine verjüngte oder viel mehr gang neue, schönere, herrlichere, grundlich reformirte luth. Rirche gu stiften. Dieser Plan lächelt fie natürlich nicht wenig an. Gie feben ichon im Beifte in ben Rirchengeschichten ber Bufunft ihre Ramen als bie Ramen ber Reformatoren bes neunzehnten Jahrhunderts glänzen, beren Glang ben Ramen eines Luther und aller Berfaffer der luth. Enmbole weit überstrahlen werde. Denn bann, meinen fie, werde die Welt feben, daß ein Euther, ein Melanchthon (felbft in feiner beften Beit) und ein Chemenit u. A. nur bie leichte Urbeit gethan haben, nehmlich die Rirche nur aus dem Gröbsten heraus zu reformiren ; fie aber, die Jomaer, herrn Pfarrer Lohe an der Spige, feien die Manner gewesen, die bas Riesenwerk vollbracht hatten, das plumpe, von Luther verfehrt angelegte Bemäuer ber lutherischen Rirche in einen funftvoll geformten, brantlich geschmuckten und mit den feltenften Schätzen angefüllten Dom vermandelt, diefelbe ihrer "Bollendung" entgegengeführt und dem Beiland beim Unbruch bes tausenbjährigen Reiches in ihrer Schone überantwortet zu baben. Wenn nun wir Lutheraner von der Miffouri-Synode bei Entfaltung bieses prächtigen Bufunftegemäldes falt bleiben, ja, über diese neuen Reformatoren der Rirche ber Reformation als über ruftige Bauleute eines neuen babylonischen Thurmes hochstens lächeln,

<sup>\*)</sup> Man vergleiche unter Anderem, mas die Jewaer laut eines Berichts im "Lutheraner" vorigen Jahrgangs Seite 10 und 11. bierüber geschrieben haben.

enthalten: der thut nichts anders, als wenn er "Stellung der Synod: Jowa zu den Symbolen" von 1858, sich närrischer Weise einen Wiedertäuser nennen mitgetheilt in "Lehre" Jahrgang IV. 61—63.

und wenn wir, fo oft dieselben mit ihren neuen Kündlein aufgezogen tommen, uns darin nicht ftoren laffen, aus den Symbolen und aus Luthere Schriften zu zeigen, bag bies alles unlutherischer Plunder sei: jo fann es ja nicht anders gehen, als daß dies auf diese erhipten jungen Bufunftoschmarmer einen fehr nieberschlagenden Gindruck macht. Wie suchen fie fich nun zu helfen ? - Gie fagen nicht etwa: "Ach, mas Luther, mas lutherifche Symbole! Bir wollen gar feine Lutheraner fein! Die lutherische Rirche muß abgebrochen werden, und wir find die Leute, die Gott dazu berufen bat, einen neuen Bau aufzufuhren!" Rein, jo ehrlich ihre Bedanten herauszusagen, mare gefährlich! Wo follten unfere Jowaer Baufteine ju ihrem neuen Bau her friegen, wenn die einfältigen Lutheraner merkten, daß biefe Berren gar nicht lutherisch fein und eine gang neue Rirche ftiften wollten ? Sie helfen fich daber damit, daß fie uns Lutheranern von der Miffouri. Ennode gurufen : "Ihr macht Luthern zu einem Pabft und feine Schriften und die lutherischen Symbole zu fanonischen Buchern: ihr treibt Abgötterei mit beiden. Die Schrift, Die Schrift muß entscheiben, wer Recht hat. Laft und mit Luther und eurem Concorbienbuch unbehelligt und geht mit uns in bie Schrift, fo follt ihr an une Belben finden, vor benen ihr eure Waffen ftreden mußt." Das flingt nun freilich recht schon. Wer fonnte ein Chrift fein, wenn er bas Wort Gottes felbit nicht zum Schiederichter leiden wollte?

Es ift aber erftlich eine offenbare grobe, miffentlich ausgesprochene Unwahrheit, wenn bie Jowaer mit Reden, wie die obigen, fagen wollen, daß wir, mas wir lehren, nicht aus der Schrift, fondern nur aus Luthers Schriften und den Symbolen zu beweisen suchten. Es gibt vielmehr auch nicht eine von und befannte Bahrheit, Die wir nicht vor allem aus ber Schrift bewiesen hatten, und feinen von und verworfenen Irrthum, ben wir nicht vor allem aus ber Schrift widerlegt hatten. Die Jowaer geben es auch felbit zuweilen ausbrücklich zu, daß wir "bas Schriftzeugniß voranstellen und auf biefes bas Beugniß der Cymbole folgen laffen und bann erft die Ausspruche guthere und Anderer bringen." Aber dann fagen fie, bas fei nur "Schein," benn "mit ber aus Luther zc. genommenen Anschauung und mit ber Ueberzengung, bag biefe bie allein richtige ift und die allein richtige fein fann, und mit der Absidit, sie als foldje zu erweisen," gingen wir "an das lefen ber heil, Schrift"; unfere Beife fei die, daß man "zuerft und hauptfächlich die Symbole, die Rirchenväter und Dogmatifer hernimmt und mit bem fo gewonnenen Magitabe auch dann die Aussprüche ber heil. Schrift benutt."\*) hiermit geben aber gum andern bie herrn Jowaer nur deutlich zu erkennen, was für eine Art von Dienern und Bathtern bes lutherischen Zions sie sind. Sie geben hiernach offenbar nicht erst bann in ein lutherisches Predigtamt, nach dem fie fich von der

Mögen darum immerhin die Jowaer in die Welt hinaus schreien, die Missouri-Synede stelle die Symbole und Luthers Schriften neben, ja, über die Schrift. Sie meinen damit nichts anderes, wie fie felbst fagen, als daß wir in die Schrift mit ber "leberzeugung" geben, bag Luthers Lehre "die allein richtige ift und allein die richtige fein fann, und mit ber Abficht, fie als folche gu erweisen." Dabei wollen und werden wir auch mit Gottes Sulfe und Gnabe bis an unfern Tod bleiben. Freilich mare es Abgötterei, etwas ungeprüft allein barum für göttliche Wahrheit anzunehmen, weil es in ben Symbolen oder Luthers Schriften ftebe. Aber bas gehört eben zur Kähigfeit, ein öffentliches Lehramt in ber lutherischen Rirche anzunehmen, daß man die Intherische Lehre schon nach ber Schrift gepruft habe und badurch bie leberzeugung erlangt habe, daß fie schrifigemäß fei, und daß man endlich auch die Abficht, ja, das heilige, brennende Berlangen habe, sie als folde zu erweisen, fein Jota davon abzulaffen, fie gegen alle Angriffe zu vertheidigen und alle entgegenstehenden Lehren, als gemiffe Irrthumer, zu befämpfen. Wollten wir anders thun, fo hatten wir ichon als Betrüger ein Umt in der lutherischen Rirche angenommen und konnten es nur als Meineidige verwalten.

Weit entfernt daher, daß uns ber Bormurf, wir überschätzten abgöttisch unsere Symbole und Luthers Schriften, treffen und beschämen follte, fo ift er vielmehr ein Zeugnig unferer Feinde felbst für unsere Treue; und weit entfernt, daß uns jener Bormurf abhalten follte, ferner treu bei unseren Bekenntniffen und Luthers Lehre ju fteben, fo ift er une vielmehr eine bringende Aufforderung, hierin nur um fo treuer zu werden. Unfere Gegner miffen recht mohl, welch ein gewaltiges Bollwerf gegen das Gindringen falfcher Lehrer und Lehren unfere Rirde an ihren Betenntniffen bat. Gie miffen recht mohl, find ben lutherischen Gemeinden die Befenntniffe genommen oder boch verdächtig gemacht, so ift denselben

unwidersprechlichen Richtigkeit der luth. Lehre | men, fich gegen eindringende falfche Propheten ju mehren; fo ift es um die Freiheit ber Bemeinden geschehen und find dieselben ben Tafchenipiclerkunften der falfchen Lehrer, Die Diefes Schriftauslegung nennen, preisgegeben. Gie miffen recht wohl, daß die armen Gemeinden, wenn bisputiren follen und fich nicht auf die schon in den Befenntniffen enthaltene rechtgläubige Schriftauslegung berufen durfen, leicht in Berwirrung gefett und ihnen bas Rleinob ber reinen Lehre leicht genommen werben fann, Unfere Begner miffen recht wohl, daß der Inhalt unferer Emmbole die fostliche Krucht und der Preis ift, ben unfere Rirche aus vielen, ichweren, gefahrlichen Rampfen bavon getragen hat, und bag Daber unfere Emmbole bagu bienen follen, bag innerhalb unferer Rirche über die in benselben enthaltenen Lehren fein Streit wieder angefangen und Unruhe und Berruttung erregt werden fonne. Diejes alles miffen unfere Wegner. Die Enmbole find es daher vor allen, die ihnen zur Ausführung ihres Planes, die lutherische Rirche um. zugestalten und somit zu zerftoren, im Bege liegen. Darum arbeiten fie fort und fort baran, une aus diefer Festung beranszulocken. Gie boffen nicht mit Unrecht, wenn fie bas Unfehen ber Embole nur ein wenig mankend gemacht, wenn fie in diefe Festung nur erft eine fleine Brefche geschoffen haben murben, fo merbe fie ichon endlich gang fallen und Raum werden fur neue Symbole ihrer dilliaftischen Traumfirche. Aber bies alles wiffen, Gott fei Dank! auch wir. Und wir miffen gugleich aus Erfahrung, welch einen unvergleichlichen Schatz gerade mir an unseren Eymbolen haben. Ihrer Sandleitung verdanken mir eine Rlarheit und Gewigheit in ber Lehre, Die wir ohne ihre Sandleitung nimmermehr felbst aus der Schrift geschöpft hatten; in ihnen haben wir ein Einheitsband gefunden, bas nichts anderes uns batte geben konnen; fie find uns ein Leitstern geworden, ohne ben wir uns nimmer aus dem Gewirre dieser Zeit fo glücklich herausgefunden haben murden; und mit ihnen haben mir einen Standpunct gewonnen, auf bem wir, mogen bie Wogen der Meinungen und "Unschauungen" um uns herum noch fo hoch geben, als auf einem unerschütterlichen Felsengrunde, fest und ficher ftehen. Gie haben uns in die Schrift, und bie Schrift hat uns zu ihnen geführt. Richt weil wir Die Symbole neben oder über die Schrift fetten. halten wir an ihnen fo fest; fondern weil wir uns die Schrift und ihre Lehre nicht nehmen laffen wollen, barum laffen mir auch jene uns nicht nehmen. Papiften, Reformirte, Methobiften, Chiliasten oder auch in Unfechtung gerathene Lutheraner mogen unfere Symbole und ihre Lehren erft nach der Schrift prufen, um Lutheraner zu werden oder um in ihren Unfechtungen nicht Schiffbruch am Glauben zu leiden: wir haben unfere Symbole langft geprüft und une nicht, foweit ober fofern, fondern weil mir fie der Schrift gemaß erfannt haben, ber lutherifchen Rirde jum Dienfte geftellt; für unfere Pflicht erfennen wir nun nicht biefes, die lehre ber Symbole erft noch zu prüfen, sondern dieselbe festbie nachst der Schrift gewaltigite Waffe genom- | juhalten, fie zu predigen, über ihre Rein-

bereits aus ber Schrift überzeugt haben; fon bern erft nehmen fie bas lutherische Predigtam: an, um junachft Unterhalt und Duge jum Prufen ber luth. Lehre zu befommen, und bann feten fie fich bin und ftubiren in ber Schrift, nicht "in der Ueberzeugung, daß Luthere fie mit den Irrgeistern allein aus der Schrift Lehre die allein richtige ift und die allein richtige fein fann," und nicht "mit der Abficht, fie als folde zu erweisen," fondern um fie nun bintennad nach ber Schrift ju prufen, wie fie fagen - wenn fie freilich ehrlich maren, murben fie fagen : um fie als eine ichon vorber als irrig erfannte aus ber Schrift ju miber legen und bann eine beffere bafur einzuführen. Gott erbarme fich über lutherische Gemeinden, welche Prediger baben, die fo mit ihrem Gid auf die firchlichen Befenntniffe fpielen und fich, wie gefagt, von der Rirche mit Umt und Brod verforgen laffen, um dann die von ihnen bereits beschworne Lehre berfelben sorgenfrei prufen oder vielmehr, weil sie sie schon vorher für falsch halten, öffentlich in der Rirche befämpfen und abschaffen und eine neue darin einführen zu können!

<sup>\*)</sup> Siehe bas Citat aus einem Jowaer Synobalbericht im "Lutheraner" vorigen Jahrgangs G. 10. 11., wo fich biefe Ausstellungen alle wortlich finden.

ethaltung zu wachen und wider alle, die fie ver- eine Schande, Luthern über fich zu fiellen ? men Gefellich aften, deren Bahl und bem Worte Gottes, zu fampfen, furz, zu halauch mit Luthers Schriften. Wir halten fie nicht darum so boch, weil sie Luther geschrieben hat, sondern weil wir darin finden, wie Luther seine Lebre fo flar, so gewaltig, so unumstößlich, so unwideriprechlich aus Gottes Wort zu erweisen und das Herz jedes der Wahrheit nicht muth. willig widerstrebenden Lesers berfelben so fröhlich gewiß zu machen versteht. Je mehr wir Luther fennen gelernt haben, um fo mehr haben wir uns davon überzeugt, daß er nicht nur ein vortrefflider lehrer mar, wie viele andere, fondern daß er wirklich ber in ber Schrift geweiffagte Engel mar, ber mitten burch ben Himmel fliegen follte mit dem ewigen Evangelio, der Reformator, ber nicht nur den Antichrift entdecken und ber Rirde das Gefängnis desselben öffnen, sondern ihr auch die gange alte reine, lautere, unverfälfchte lehre ber Apostel und Propheten wiederbringen follte. Je mehr wir Luthers Werfe ftudiren, besto mehr sehen wir ein, daß die großen Theologen unserer Rirche, welche fich alle fur arme Schülerlein gegen Luther erflaren, Die vollfommene Wahrheit gefagt haben, und daß es baber über die Magen lächerlich mare, wollten wir etwas anderes, als Schüler Luthers, fein oder gar une, wie die Jowaer, ale feine Meifter geberben. Wir feben, daß felbst Feinde unferer Rirde, von der Wahrheit überwunden, nicht umbin gefonnt haben, Luthern ale Theologen die Palme zu reichen. Melanchthon fchreibt von dem hochgelehrten Papisten Erasmus: "Ich erinnere mid), daß Erasmus von Rotterdam habe gu sagen pflegen: es sei kein geschickterer und befferer Ausleger unter allen, beren Schriften mir nach den Aposteln haben, als Luther."\*) Calvin, nachdem er in seiner Auslegung des Propheten Jesajas die Stelle C. 57, 1. auf Luther angewendet hatte, fahrt dann fort: "Ich hielt dafür, vor allen diefes (Beispiel) auführen zu muffen, sowohl weil daffelbe ein jungst vorgekommenes ift, als auch weil es in einem so ausgezeichneten Hemahrhaft bewunderungemurdiger Mann; mer in ihm ben Beift Gottes nicht merft, ber merkt nichts."+) Ift es nun nicht entseglich, wenn hingegen gerade biejenigen, welche Lutheraner fein wollen, wenn armfelige theologische Proletarier, wie die Herren Jowaer, alfo reden, als hatten fie, mas Luther miffe, langst an den Schuben zerriffen und als mare es

fehren oder angreifen wollen, als wider Feinde Co ichreiben nehmlich die Jowaer unter Anderem : unferer Rirche mit dem Schwert des Beiftes, wenn wir Miffourier in Streitigkeiten ter Lutheraner über die Lehre Luthern citirten, so meinten ten, mas wir haben. Bang ahnlich ift es wir dann, die Cache fei entschieden, und machten ben Schluß: "Sollte ein fo boch erleuchteter, mit der h. Schrift grundlich vertrautet Mann nicht beffer, als wir armen 21 - B - C - darier in der Theologie, die Wahrheit zu erkennen und gu fagen im Stande fein ?" ††) Die Jowaer wollen alfo feine "U - B - C - barier," feine Schülerlein gegen Luther fein, von dem fie nur zu lernen baben, fondern feine Lehrer und Meifter, die vielmehr ihn zu lehren haben, "Fortschritte" - Leute, die langst vergeffen haben, mas Luther, wenn er jest lebte, erst lernen mußte. In der That, von solchen hochmuthigen Gefellen der Ueberschätzung Luthers angeflagt zu werden, fann uns nur erfreulich fein; es zeigt, daß wir durch Gottes Gnade nicht ebenfo eingebildet, undankbar und blind find, fondern in Demuth und mit freudigem Danke bie Babe erkennen, welche Gott feiner Rirche in Luther und in der von ihm gepredigten und in Schrift verfaßten Lehre geschentt bat.

Was nun diejenigen betrifft, welche uns im Gegentheil ber Berachtung Luthers und ber Symbole bezüchtigen, fo find das, wie jeder leicht errathen wird, die Herren Buffaloer. Uns gegen biefen Borwurf nun noch zu vertheibigen, ift nach dem Obigen ohne Zweifel mehr als überfluffig. Rur so viel sei bemerkt: nachdem wir ben herren Buffalvern aus Luthers Schriften und ben Symbolen fonnenhell bewiesen hatten, daß ihre Lehre gerade so lutherisch sei, wie die Lehre der Papisten, da versuchten erstere alle nur erdenklichen Runfte, Luthern und die Symbole von dem, was sie wirklich fagen, das gerade Wegentheil fagen ju laffen; und ba wir bies nun nicht annehmen wollten, erflärten fie, mir feien Berachter Luthers und der symbolischen Bucher! — Doch ber Wahrheit zu Ghren muffen wir auch dieses melden, als Paftor Sabel im vorigen Jahre bei einem Colloquium der Buffalver in Milmaufie fich in der Lehre vom Bann auf Enther berief, antwortete Paftor von Rohr: "In bem Falle ift Luther auch miffourisch gewesen."\*) Man fieht hieraus, rold des Evangeliums und Propheten Got- die herren Buffaloer treiben nur ihren Scherz tes mehr einleuchtend fein follte."\*\*) Gelbft der damit, wenn fie uns der Berachtung Luthers und zweite Calvin, Beza, schreibt : "Luther war ein der Symbole beschuldigen ; sie miffen recht gut, daß Luther ein guter "Miffourier" gewesen ift.

(Enbe bes Schluffes folgt in nächster Nummer.)

(Eingesandt von Prof. Dr. Gibler.) Welches ist die Gestalt unsrer Zeit und welche Zufunft haben wir zu erwarten? (Fortfegung.)

Endlich mare noch ein Punkt gur Sprache gu bringen, der weder in das firchliche und burgerliche Bemeinwesen hineinschlägt, noch in ben Bereich ber offenen gefelligen Berhältniffe bineingehört. Es find dies nämlich die gehei-

Wachsthum auch zu ben charafteriftischen Zeichen unfrer Beit gehört. Wie nämlich die Erfahrung ausweist, fo nehmen nicht blos die älteren immer machtiger an Gliederzahl zu, fondern es entsteben, meift in den größeren Städten, auch noch neue dazu; benn wie die Rinder Abams, nach feinem Fall, nun einmal beschaffen find, fo fann fein menschliches Borgeben und Bornehmen so thöricht und aberwißig, so lächerlich und abenthenerlich, fo kindisch und läppisch fein, daß es nicht bei biesen und jenen Abamiten Beifall und Anhang fände; dies thut denn z. B. der Mormonismus und die Beifterflopferei jest auch bar, barein fich freilich ber Teufel und feine Engel, als der nralte Erzzauberer, fonderlich mengt, ja beibes erzeugt.

Co mannigfaltig und vielgestaltig bie geheimen Befellschaften aber auch fein mogen, gemeinsam ift ihnen allen das offenbar antidristische Beprage. Wie aus einem Munde rufen auch fie: "Wir wollen nicht, daß diefer (und fein Evangelium) über uns herrsche." Der herr Chriftus nämlich will nicht, daß unter feinem Bolf eine Geheimwifferei und Geheimthuerei sei, als ware Beides etwas Conderliches. Geine Rirche, auch jede einzelne Ortegemeinde foll, nach feinem Willen, eine Stadt auf dem Berge fein, bie ihr Licht nicht unter den Scheffel ftedt, fonbern auf den Leuchter thut; ja er will - obgleich er das werkheilige und eigenliebige Almosengeben ber Pharisaer als Seuchelei verwirft daß ein jeder Christ sein Licht leuchten laffe unter ben Leuten, auf daß fie feine guten Werte feben, und allerdinge nicht ihn, sondern feinen Bater im himmel preisen. Christus fagt, daß, mer Urges thue, das Licht haffe und nicht an das Licht komme, auf daß seine Werke nicht gestraft werden; daß aber, wer die Wahrheit thne, an bas Licht komme, baß seine Werke offenbar werden; denn fie feien in Gott gethan. Desgleiden will er, daß seine Christen ihn, nach dem fie ja genannt find, vor den Menschen, ja fogar vor seinen entschiedenen und offenbaren Feinden muthig und freudig bekennen, unangesehen, daß gur Zeit ber Berfolgung biefes Befenntniß auch ben Tod nach sich giehe. Er will, daß ein Christenmensch allezeit bereit sei zur Berantwortung jedermann, der Grund fordert der hoffnung, die in ihm fei, und bas mit Sanftmuthigkeit und Furcht.

Die Gründer und Erhalter der geheimen Gesellschaften wollen dies aber nicht und die Drdensbruder find ihnen darin gehorfam. Weß Namen und Art fie auch fein mogen, fie wollen, wie schon ihr Name fagt, nicht an das Licht fommen; und weil ihr Thun, nach dem Urtheil des göttlichen Wortes, Finsterniß ist, so haffen sie das Licht dieses Worts, weil es ihr Thun straft und als Finsterniß offenbart.

Desgleichen find die Glieder diefer Gefellschaften ferne davon, Christum vor den Menfchen zu befennen. Im Gegentheil ift ihr ganges Entstehen und Bestehen innerhalb bes äußern Umfangs ber Rirche und soferne sie aus getauften Christen gesammelt sind, eine thatsächliche schändliche Berleugnung Chrifti und eine ftetige

<sup>\*) ,,</sup>Neminem esse interpretem dexteriorem omnium, quorum extant scripta post apostolos, Luthero." Gerhard's Conf. cath. fol. 59.

<sup>••) &</sup>quot;Hoc (exemplum) potissimum referendum duxi. quod cum recens sit, tum vero quod in tam insigni praecone evangelii et propheta Dei magis conspicuum esse debeat." Opp. Tom. III, p. 363.

<sup>†) ,.</sup>Fuit Lutherus vere mirabilis vir, in quo qui Spiritum Dei non sentit, nihil sentit." Tract. adv. Brent.

<sup>††)</sup> Siehe "Lutherauer" bes vorigen Jahrgangs S. 10.

<sup>\*)</sup> Go berichtet Paftor Sabel felbft als Augen- und Ohrenzeuge. Siehe bas Blatt beffelben "Philadelphia", No. 4.

am jungsten Tage auch verleugnen wird vor feinem himmlischen Vater und auch ihnen bas Urtheil auf den Ropf geben: "Gehet von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ift bem Teufel und feinen Engeln." Denn es ist ja eine offenbare und bekannte Thatsache, daß getaufte Chriften in diesen geheimen Wesellschaften 3. B. mit Juden in Bruderschaft treten, die boch erklärte und entschiedene Feinde Christi und seiner Kirche sind. Und Leute, die doch noch wollen Chriften beißen, auch hin und ber in die Kirche geben, ja fogar durch ben Genuß des h. Abendmahls wollen Glieder einer firchlichen Gemeinschaft sein - biese lente tragen fein Bedenken, wider Gottes Wort mit Juden, ungetauften Beiden und getauften Bibelfpottern, Chriftusfeinden und Rirchenhaffern, anch burch schriftwidrige Gibe in einen geheimen Bruderbund gu treten. Ift das nicht eine thatfächliche Berleugnung Chrifti und bes Befenntniffes feiner Rirche, Die ba ift eine Bemeinde der mahrhaft Gläubigen, die von Goti geboren und beshalb Rinder Gottes und mahrhaft unter einander Bruder vor Gott find? Und ba eben nur ber gemeinsame Glaube an Christum und ber h. Weift fie in folden Bruderbund vereinigt, ift es da nicht wider den Glauben an Chriftum, mit offenbar Ungläubigen wiber Christum in einen andern Bruderbund zu treten? Und wozu geschieht dies? Entweder aus einer gemiffen Reugier und Fürwiß, in solder Gemeinschaft in der Erkenntniß sonderlicher aus grauem Alterthum überlieferter Geheimlehren von ber Beschaffenheit natürlicher und übernatürlicher Dinge nach und nach eingeweiht zu werden, oder aus einem verfehrten Sange, Werke ber Wohlthätigkeit theils auszuüben theils ihrer auch zu genießen. Beides aber ift wider den Glauben des Christen; und was nicht aus dem Glauben geht, das ist Gunde. Was nämlich zunächst jenen neugierigen Rigel anlangt, fo giebt es feine höhere Erfenntnißquelle göttlicher und geistlicher Dinge, als die b. Schrift. Bag biefe davon offenbart, das sollen ja allerdings die Christen durch andächtige und von gläubigem Gebet begleitete Betrachtung und Berfenfung in das göttliche Wort immer gründlicher und flarer zu erkennen trachten. Was bagegen bie beil. Schrift verbirgt und damit alle fürwißige Wie's und Marum's abschneidet, das sollen bemuthige göttlichen Beheimniffe zu erforschen, widerstehen fie im Glauben, und zwar um fo mehr, je mehr theils in ber Beschaffenheit ber sich auf sie be- Benden Schein ber wohlthätigen Liebe annimmt. fpateren Abhülfe biefer Rothourft sich auch mit

sonderlich der Bernunft und des Berftandes au- 3. B. in der lutherischen Kirche auch hiefigen Langezeigt hat. Gine Geheimlehre von der mahren des die Gemeinden, die ihre Armen, ihre Wittwen Natur und dem Zusammenhang der Dinge be- und Baifen, ihre Krüppel und Elenden, die feine fteht nur in dem verbrannten Sirn der Enthufia- bemittelte Bermandte haben, in bruderlicher Liebe ften und Phantaften aus alterer oder neuerer unterftutten ? Sind diefe nicht haufig von ihren Beit, mögen fie ihren Wahn auch leichtgläubigen eigenen Glaubensbrüdern alfo verfaumt und ver-Thoren als eine unmittelbare Offenbarung und laffen, daß fie gezwungen find, die Unterftügung Erleuchtung von Gott andichten.

fich gebeimen Gesellschaften anzuschließen, fei Fürsprache angesehener Ordensbrüber eine Beiber verfehrte Sang, Berte ber Bohlthatigfeit hulfe ans beren Commun - Caffe ju erbitten? theils auszunben, theils ihrer auch zu genießen. Bas nun zunächft das Ausüben des Bohl- nicht unbegründet; denn wiewohl es einzelne thune betrifft, so ist es, nach dem Urtheil der h. Schrift, nur bann ein gutes Werk, wenn es auf ichen Muttergemeinde zu Jerusalem nacheifern die rechte gottgefällige Weise geschieht, das ift, und gebührende Fürsorge fur ihre Armen tragen, wenn die Person des Wohlthäters, als durch den Glauben mit Chrifto vereinigt, Gotte an- hinaus auch in diesem Stude in der bruderlichen genehm und gefällig ift, wenn es alfo aus dem Liche die allgemeine barreichen, fo mochten es doch Glauben und in der mabren, in den h. gebn nur febr wenige Gemeinden fein, darin dies ge-Geboten geforderten Liebe Gottes und bes Radiften und zu Gottes Ehre geschieht. Die Bohltbatigfeit der geheimen Gesellschaften tragt aber Evangeliums, die ja allein den Glauben an diese Rennzeichen nicht an fich ; folglich find Chriftum in ben herzen ber bußfertigen horer die wohlthätigen Werke derfelben vor Gott feine angundet, barans allein denn auch das Bohlguten Berke, wenn 3. B. auch Bittmen und thun der Liebe erzeugt wird. In andern Gemein-Baifen ihrer ebemaligen Glieder zeitlichen Ruten | den ift diese Predigt wohl vorhanden, aber fie und Bortheil badurch haben; und um fo mehr find noch zu jung und roh, auch ber beutschen ift diese Werkerei Gotte ein Greuel, je mehr Berhaltniffe gewohnt, barin, schon um ber Beretwa diese und jene Ordensbrüder wider Chriftum und den Glauben ihre Gerechtigkeit vor Ihm darin suchen und zu finden mahnen. Bubem ift aber die Bohlthätigkeit ber geheimen Befellichaften nicht nur fein Erzeugniß ber mahren, bas ift, ber chriftlichen Liebe, die fich ohne ben zusammentraten, um bie Arbeit ber Liebe gu Gesuch des Dankes und ber Bergeltung über Freund und Feind frei und ungefordert erftredt, fondern auch nicht einmal des natürlichen menschlichen Wohlwollens, Mitleidens und jener oben beschriebenen getauften Christen, die Sulfeleistens, das man auf ihre Beife fogar bei ben geselligen Thieren vorfindet. Bielmehr ift ihre Bohlthätigkeit nur das Erzeugniß ber gemeinen faufmännischen Berechnung und eines rechtlichen Bertrags; benn wer nicht eingezahlt auch die Berforgung ber verlaffenen Urmen und bat, dem oder deffen Angehörigen nach feinem Rranten, theils von den einzelnen Gemeinden, Tode wird auch nichts ausgezahlt.

Was thun nun, auch in Bezug anf die Erweisung ber Wohlthätigfeit, getaufte Chriften, bie noch nicht die Furcht vor Gott und feinem wolle, gefchehen. -Wort völlig abgestreift haben und sich noch zur und gottesfürchtige Chriften auch nicht wiffen Rirche halten, und die doch in eine geheime Be- geheime Befellschaft, um etwa im Falle langwollen; dem Triebe und hange aber, diefe fellichaft treten, oder darin bleiben? Gie ent- wierigen Erfrankens und Siechthums des Wohlziehen der Kirche und fonderlich ihrer Ortoge- thund derfelben zu genießen, oder im Kalle bes meinde, bie ja auch eine von Gott gestiftete Todes ihren hinterlassenen eine regelmäßige fie and in biefer angeerbten bofen Luft zugleich Wohlthätigkeits-Gefellschaft ift, an ihrem Theil Unterftutung zuzuwenden, so gefchieht auch diefer den geiftlichen Sochmuthe - Teufel fpuren, der die Mittel, fich als folche gegen ihre und audre Schritt aus dem Unglauben wider Chriftum, infich barin verstellt zu einem Engel bes Lichts Urme und Berlaffene zu erzeigen, und wenden fie bem fie babei fich auf Menfchen und nicht auf und fie aus der Ginfältigkeit in Chrifto verrucken Bereinen zu, die wider den Glauben an Chriftum den lebendigen Gott verlaffen und klarlich wider das Bur Erfenntniß ber natürlichen Dinge ber Teufel gestiftet hat und bie nur ben Schein, erfte Gebot fündigen; benn augenommen, baß aber, soweit fie erkennbar find - benn 3. B. Die aber nicht das Befen ber Liebe des Rachften ba- 3. B. ein hausvater wegen zu armer und durfti-Entstehung eines lebendigen Ginzelwesens ift ben. Es halt fich damit abulich, als wenn einer ger Umftande bei feinen Lebzeiten nicht im Stande und bleibt ein unerfennbares Geheimniß und feiner Mutter bie Mittel entzoge, um fich als eine gewesen mare, für die Seinen im Falle seines ein göttliches Bunder - foll und kann man mutterliche Wohlthaterin zu erzeigen, und fie einer Absterbens einen Nothpfennig zuruckzulegen, fo ift nur auf dem Wege gelangen, den Gott theils Bure ichenfte, die damit doch nur prunfen und es doch dem Borte Gottes, dem driftlichen Glauin der Beschaffenheit der erkennbaren Dinge, prangen will, und zwar zumeift, wo fie den glei- ben und dem firchlichen Bekenntniß zuwider, zur

Herausforderung des Gerichts Chrifit, der fie ziehenden anßerlichen Sinne und geistigen Kräfte, : Ia, möchte jemand einwenden, wo find benn ber burgerlichen Gemeinden, darin fie leben, an-Es war oben gefagt, ber andre Beweggrund, jufpreden ober eben ausnahmsweise burch bie

> Leider, Gott fei es geklagt, ift diefer Bormurf Gemeinden gibt, die dem Borbilde der Apostolija wohl gelegentlich über ihren Gemeindefreis schieht; benn in gar vielen fehlt noch die grundliche und fraftige Predigt des reinen und lautern faffung ber Rirde willen, fein eigentliches Bemeindeleben fich bilden fann. Wiederum andere find von Deutschland her an die pietistische Bereinswerkerei gewöhnt, barin eben die Gläubigen aus verschiedenen und auch irrgläubigen Gemeintreiben, und dadurch ihre eigenen Gemeinden gleichsam entsalzten und entwürzten.

> Es ift aber die Aufgabe aller Gemeinden und da vermeinen, unbeschadet ihres Bewissens und Chriftenstandes, zugleich Bruder eines geheimen Ordens zu fein, dahin zu trachten, daß alle Werke des Glaubens und der Liebe, alfo g. B. als solchen, theils etwa von einem auf dem Grunde des firchlichen Befenntnisses errichteten und erhaltenen Berband, er heiße nun, wie er

> Treten aber getaufte Chriften beshalb in eine

fagt: "Ziehet nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen" u. f. w., desgleichen: "Alles, mas ibr thut, mit Worten und Werken, das thut alles im Ramen des hErrn Jesu" u. f. w. Wie konnte alfo ein Christenmensch ohne Berleugnung bes Glaubens mit jenen offenbaren Unchriften in einen geheimen Bruderbund treten, um leiblicher Bohlthaten für sich oder die Seinigen durch sie theilhaftig zu werden? Ift dies nicht ein schändlides Lügenstrafen des mahrhaftigen und lebendigen Gottes und ein gräulicher Unglaube? hat ber Bater nicht feinen herzallerliebsten Cohn, unfern hErrn und heiland Jesum Christum, an das Fluchholz des Kreuzes zur Guhne feines Bornes aus übergroßer und unbegreiflicher Liebe für jeden einzelnen Sünder dahingegeben? Sat nicht Chriftus jeden einzelnen Gunder von der herrschaft der Gunde, des Todes und des Teufele vollfommen erlöft und ihm Bergebung ber Gunde, Leben und Geligfeit erworben ? Sat nicht ber heil. Beift in ber Rirde jedem einzelnen Sunder dieses theure Berdienst Christi in der heil. Taufe durch den Glauben zugeeignet? Und wie? ein getaufter Chriftenmenfch follte dem Serrn, dem dreieinigen Gotte, der ihm so herrliche geistliche Guter aus freier Gnade unentgeldlich, unverdient und ungebeten geschenkt hat, nicht auch fein und der Seinigen Leib und Leben anvertrauen, daß er seine väterliche Kürforge auch auf diese zeitliche Nahrung und Nothdurft erstrecke? Das wäre ja ein gräulicher und verdammlicher Unglaube, darin mit Recht den getauften Christen das Urtheil des göttlichen Wortes trifft: "Berflucht ift der Mann, der sich auf Menschen verlägt und halt Fleisch für seinen Urm und mit feinem Bergen vom BErrn weicht."

Alfo and von diesem Punkte aus betrachtet ist ber Eintritt getaufter Christen in eine geheime Besellschaft und in einen Bruderbund mit offenbar Ungläubigen ein Werk des Unglaubens, eine Berachtung des göttlichen Wortes und eine thatfächliche Verleugung Christi und ihrer Taufe. Much fie, fofern fie nach erlangter Erfenntniß von dem undriftlichen, ja antichriftischen Entftehen und Bestehen dieser Gesellschaften doch aus hochmuth, oder Menschenfurcht, oder Gigenfinn oder Bauchsorge fort und fort darin verbleiben wollen — auch sie gehören bann zu benen, die mit ihren judischen und anderweitigen Orbensbrudern feck und frech baberschreien: "Wir wollen nicht, daß diefer über uns herrsche."

Go hatten wir denn, fo weit es der Raum biefer Blatter geftattet, die Geftalt unfrer unglaubigen Zeit auf dem Bebiete der Rirche, des Staates, des geselligen und häuslichen Lebens ins Auge gefaßt, fo weit der Schreiber diefes Ginn und Verstand für diese Bestalt, oder vielmehr Miggestalt hat. Von allen Seiten her erschallt also der Ruf: "Wir wollen nicht, daß dieser über uns herrsche." Und fürwahr, kaum hat es je eine Zeit im äußern Umfange der christlilichen Kirche gegeben, darin auf all diesen Lebensgebieten der Abfall von Christo maffenhafter gewesen und der antichriftische Unglaube fich | Luft, bei ihnen die seligmachende Bahrheit zu suchen.

ften zusammenzuthun; denn die heil. Schrift alle Schichten des Bolts fo durchdrungen hatte, als in ber unfrigen; und zwar, wie mich bunkt, jenseits des Meeres noch mehr als diffeits; benn brüben, sonderlich in Deutschland, wo auf fleinem Raume so viele Menschen eng zusammen wohnen und ber ungläubigen Salb- und Scheingebildeten große Haufen find — drüben haben die antichristischen Männer des radikalen Umfturzes ein noch fruchtbareres Feld, den giftigen Samen ihrer Satanspresse noch reichlicher auszusäen, als hier zu Lande. Hier nämlich ift durchschnittlich die Bevölkerung diefer weiten länderstreden noch gering; fodann hat ein Theil der früheren Ginmanderer die Furcht Gottes und feines Wortes noch nicht so von sich geworfen, als vielleicht dieselbe Zahl drüben, obgleich diese bis jest noch im Rirchenzwang gehalten werden. Endlich scheint mir in der Maffe der Eingebornen und fogar des \*) firchlosen Theile, trop großer Robbeit und Unwiffenheit in Gingelnen, immer noch mehr Respekt vor Gottes Wort zu sein als drüben; denn durch die vielen und vielerlei Flug- und Zeitschriften der antichristischen deutschen Atheisten, die sie mit großem Gifer unter allen Schichten bes Bolfs verbreiten, scheint in diesem eine weit größere Bosheit und Feindschaft wider Gottes Wort zu herrschen.

(Fortsetung folgt.)

#### (Cingefandt.) Die Michiganspnode.

Es ift im "Lutheraner" nun schon wiederholt gegen die Wisconsinspnode Zeugniß abgelegt worben; es durfte nun wohl an der Zeit fein, daß daffelbe auch einmal gegen ihre Schwester, die Michigansynode, geschähe. Denn gleichwie jene, trot des lutherischen Namens, unirt ift, so auch biese; gleichwie jene durch Gründung von Oppositionegemeinden Mergerniß gibt, fo auch diefe.

Wir können freilich nicht hoffen, daß die Midiganspnode fold Zeugniß beherzigen merde; doch foll une dies nicht abhalten, unfere marnende Stimme zu erheben. Wir fonnen ja nicht ftillschweigen, wenn eine durchaus unirt gefinnte Gesellschaft, wie die Michiganspnode, unter lutherischer Flagge segelt und also die Leute täuscht. Gewiß sind auch noch in ihrer Mitte redliche Geelen, Pfarrer und Buhörer, die burch unfer Zeugniß veranlagt werden durften, weiter nachzudenken; den Aufrichtigen läßt es Gott gelingen. Bielleicht werden auch einige, die bereit maren, fich diesem haufen in die Urme gu werfen, davon zurückgehalten.

Indem Ginsender fich nun anschickt, die Midigauspuce ein wenig zu beleuch ten, erflart

offenbar Ungläubigen und grundfätlichen Athei- | klarer und allgemeiner an den Tag gegeben und er im Boraus, daß er rein fachlich verfahren wird. Bu Grunde legt er ihren gedruckten Gynodalbericht vom vorigen Jahre, betitelt : "Berhandlungen der dritten Sigung der Ev. Luth. Synode von Michigan u. a. St. Gehalten vom 4-8. October A. D. 1862 ju Adrian, Mich. 2c." — und nimmt dazu, was er theils felbst mahrgenommen, theils von treuen Zeugen erfahren hat.

In den genannten Berhandlungen fommt bas Wort "lutherisch" mehrere Male vor; und wenn es, um lutherisch zu sein, nur barauf ankommt, fich lutherisch zu nennen, dann mußte man freilich die Michiganspnode als eine lutherische anerfennen.

Aber bekanntlich ift bas nicht hinreichend, ebensowenig, als das bloße "HErr, HErr fagen," um ein Chrift zu fein. Wer aber in ben Berhandlungen andere Beweise des Lutherthums sucht, sucht vergebens. Gie fonnten ebensowohl Berhandlungen einer reformirten oder unirten Sprode fein; man hatte nur nothig, anftatt bes Wortes "lutherifch" ju feten : "reformirt" oder "unirt." \*) Bare dies geschehen, bann mußte man wenigstens der Michiganspnode Chrlichfeit zugestehen, bann murbe fich auch einer ihrer Beschluffe viel beffer reimen, nämlich ber :

"Die Baseler oder irgend eine "evangelische Missionegesell-"ich aft in Deutschland um einen "oder mehrere Reiseprediger zu **ල**. 6. "bitten."

Bielleicht aber weist sie uns hin auf ihre Gynodalconstitution. Aber damit laffen wir uns nicht Sand in die Augen ftreuen. Das Papier ist geduldig, auch das, worauf sie ihre Constitution geschrieben hat. Wir wiffen nicht, ob fie in derselben sich auf die rechte Weise zu den symbolifchen Büchern der lutherischen Rirche befennt; wir wollen aber annehmen, daß daran nichts auszusetzen fei, fo macht fie bies noch nicht zu einer lutherischen Synode. Bum formellen lutherifden Bekenntniß zu ben Symbolen muß auch hinzukommen lutherische Lehre und Praxis. Was hilft es, wenn das luth. Bekenntnig in einer Gemeinschaft zu Recht besteht, aber von den Gliebern berselben in der Praxis verleugnet wird? Jenes zeigt bann nur, mas fie fein follte, biefes, daß sie das nicht ist.

Und wie ist die Praxis in der Michiganspnode beschaffen? Ihre Praris ist durchaus unlutherifch. Ihrer Praxis nach find die Pfarrer ber Michiganspnodesgute Unionsmänner. Ihre Bemeinden find fogenannte gemifchte Gemeinden. Wer daran zweifelt, fann getroft aufgeforbert werden, einmal einige berfelben gu befuchen und ju befehen. Er wird bald finden, daß außer Lutheranern auch Reformirte, Römisch-Katholiiche, Rationalisten 2c. zu ihren Gemeinden gehören und in Abendmahlegemeinschaft fteben tonnen; er wird Leute finden, die g. B. frei heraus. fagen: "Ich glaube nicht alles, mas in ber Bibel fteht" und dennoch ale gute, treffliche Mitglieder gelten. Reformirte, Freimaurer 2c. bleiben, was sie sind; man fordert nicht, daß sie sich

<sup>\*)</sup> Die Maffe ber Kirchlofen im hiefigen Lande rührt unleugbar theils von ber Daffe ber bunten vielgestaltigen Schwarmerfirchen her, beren jede ihre fonderlichen Fündlein mit Macht treibt, theils von bem häufig fehr ungeiftlichen Wanbel vieler Kirchlichen, und Lutheraner nicht ausgenom-Angesichts ber vielen Flattergeister und ihrer lofen Menschengebichte fommen fie bann leicht babin mit Pilato gu fragen : "Bas ift Wahrheit?" Und wenn fie benn überbies bei ben eifrigften speechmakers und ihren eifrigften Unhangern feine rechtichaffene Gottfeligfeit und vornehmlich feine mahre Liebe finden, fo macht bies ihnen allerdings feine

Ober hat vielleicht ber herr Secretar unter ir-\*) 21nm. gend einem Ginfluffe bas Berfeben gemacht und anftatt "unirt" bas Wort "lutherisch" gesett? D. E.

thumern lossagen; man bequemt sich ihnen an, foviel als nur möglich, und läßt daher auch die Befenntnigceremonien fallen.

Aber biefe Gemeinden, mochte einer fagen, haben doch lutherische Constitutionen ? Mag fein oder nicht. Nach; Dbigem ju fchließen, ift gewiß felbst in den Constitutionen derfelben viel Unlutherisches zu finden. Und wenn sie wirklich lutherisch maren, so machten sie doch nimmermehr folche gemischte Gemeinden zu lutherischen. Wohl mögen die herren Pfarrer von der Michiganspnode ihr Gewissen damit zu beruhigen suchen, wenn daffelbe beim Unblicf ihrer unirten, roben, zuchtlosen haufen unruhig zu werden anfängt : die Gemeinde - Constitution fei ja lutherisch, die Reformirten, Freimaurer 2c. ließen fich ja alles gefallen, ließen fich auch die Constitution gefallen, hätten sie wohl auch unterschrieben. Fast scheint es, als bezogen fich hierauf die Worte des Herrn Prafidenten in seinem Jahresbericht: "In einer Rirchenratheversammlung überzeugte ich mich, daß die Constitution der Gemeinde wirklich lutherifd ift." G. 3. Aber - mit bem Bekenntniß auf dem Papier ifte nicht abgemacht.

Co leicht nun auf die Frage zu antworten ift : Ift berjenige ein Chrift, der zwar herrlich von Chrifto redet und ichreibt, aber denfelben mit der That verleugnet? - ebenfo leicht ift auch auf Die Frage zu antworten: Ift bas eine lutherifche Synode, die zwar in ihrem Munde und auf bem Papier ben lutherischen Ramen gebraucht, aber durch ihre Praxis das lutherische Bekenntniß verleugnet, ja den lutherischen Namen als Schandbedel ihres unirten Unwesens gebraucht? "Aber zum Gottlosen spricht Gott: mas verfünbigest du meine Rechte und nimmst meinen Bund in deinen Mund; fo du doch Bucht haffest und wirfest meine Worte hinter dich ?" Pf. 50, 16. 17.

Auf Seite 1. der Berhandlungen findet fich ein Berzeichniß der zur Michiganspnode gehörenden Pastoren. Dben an steht herr Prafident Pf. F. Schmid von Unn Arbor, ein wohlbefannter Mann, vor einigen Jahren von der Dhiofynode megen unbefugten Amtirens gur Rechenschaft gezogen.

Qualis rex, talis grex. Wie der hirt, fo die heerde. Die Synode konnte nicht besser den in ihrer Mitte herrschenden Geift anzeigen, ale baburd, daß fie diesem Mann das Prafidentenamt übergab.

Auf ihrer letten Synodalverfammlung murde er bei einer geheimen Abstimmung (Geite 4.) wieder gewählt; warum? wegen seiner theologischen Tüchtigkeit? wir möchten es bezweifeln, ba ber einmal zum Studium feiner Muttersprache Zeit gefunden zu haben icheint.

In biesem Berzeichniß finden wir auch ben Namen &. D. Spindler, der den Lefern des "Lutheranere" befannt fein wird. Biele werden fich wohl noch erinnern, daß Jahrg. 17, Seite 19 vor ihm gewarnt murde.

Wir ersehen baraus weiter, daß die Michigan-Gemeinden hatte, g. B. Abrian, Ban City, Caginam City, Frankenmuth, Sibimaing - ihre nommen find.

von ihren frühern Gemeinschaften und beren Irr- | Schleicher und Winkelprediger hingefandt und baselbst Oppositionsgemeinden aufgerichtet hat. Diese Oppositionegemeinden find nun nicht etwa gesammelt aus Leuten, die nicht zu unfern Bemeinden gehörten (obwohl später folche sich mögen angeschloffen haben), fondern den Stamm derfelben bilden die aus unfern Gemeinden Beggelaufenen und Ausgeschloffenen, Leute, die fich nicht unter Gottes Wort bengen, die fich die Bucht deffelben nicht gefallen laffen wollten.

Wie schmachvoll die Entstehung folder Oppositionegemeinden ift, wollen wir an einem Beispiel zeigen. Die Gemeinde des herrn Paft. Trautmann fab fich im J. 1860 genothigt, einige Blieder auszuschließen, welche unordentlich gewandelt und feine driftliche Bermahnung annehmen wollten. Diefe gingen nun aus, um einen haufen zu sammeln und eine Bemeinde zu bilden, und zwar, wie sie sagten, eine folche, bei welcher ber Prediger blog zu predigen, übrigens fich nicht um ihr Thun und Leben zu befümmern habe. Nach manchen vergeblichen Berfuchen, einen folden Prediger zu befommen, mandte man fich an den obengenannten Pf. Schmid. Aus besonderer Liebe war derselbe auch sogleich bereit und fandte ihnen einen von Bafel angefommenen Bögling, ohne sich vorher zn erkundigen, wie die Cache fich verhalte. Go schrieb denn Sr. Paft. Trautmann an ihn, um ihn von diesem unchriftlichen handel abzubringen. Er stellte ihm vor, daß die Urheber dieses Handels solche seien, die aus feiner Gemeinde ausgeschloffen feien, baß es doch mohl zu überlegen sei, ob man folchen Leuten willfahren und helfen durfe, ob es auch recht sei, Zöglinge, die ihre Ausbildung milden Gaben verdanken, gewiß wider die Absicht der milden Geber dahin zu fenden, wo Gottes Bort und Sacramente schon vorhanden feien. Allein herr Pf. Schmid sah sich nicht gemüßigt, auf diese treue Warnung etwas zu erwiedern. Der liebe Baseler Bruder murde von ihm felbst ordinirt und eingeführt.

Solches Unwefen schmuckt man auch noch mit schönen Worten und Redensarten, wie : es fei ihnen eine Thur vom herrn aufgethan, der herr habe ihre Arbeit in feinem Reich gefegnet, fie baue bas Reich des herrn auf, fie bringe ben hungernden das Brod des Lebens ic. Aber benen, die offene Augen haben, find folche Menschen boch nichts anders, als Schleicher und Winfelprediger. Und wenn man vorwenden wollte, daß ja die Missourispnode dasselbe thue gegenüber der Buffalosynode, so antworten wir : 1., Die 8 muß erst bewiesen werden; 2., Duo cum faciunt idem, non est idem, liebe Mann bei feiner Bielgeschäftigfeit noch nicht | b. i., wenn zwei baffelbe thun, fo ift es darum noch nicht daffelbe; 3., meifen mir hin auf die Bemeife, die wir im "Lutherauer" und anderswo dafür geliefert haben, daß wir mit gutem Gewiffen im Handel mit der falfch lehrenden und bannenden Buffalofynode len Berwaltung des Prafidentenamts. verfahren und weisen so lange synode an einige Orte, da unsere Synode bereits barauf hin, bis fie uns durch eine noch 2 Bemerkungen über diesen Bericht gu rechtschaffene Widerlegung ge-

Uebrigens erweist die Michiganspnode ben betreffenden Gemeinden durch Aufrichtung von Depositionegemeinden auch einigen Rugen, einen ähnlichen Rugen, b.n man einem Orte erweift durch Unlegung von Abzugscanälen; obwohl auf ber anderen Geite ber große Schaden nicht m verkennen ift, der badurch angerichtet mird; benn fie macht fich nicht nur der Gunden diefer Abgefallenen theilhaftig, sondern sie bestärft diefelben auch in ihren Gunden.

Unf Ceite 2 ber Berhandlungen finden mir den Sahresbericht des Herrn Prafidenten Pf. Schmid, worin er nach einer furzen, aber foftlichen Ginleitung von feinen Umtegeschäften Redenschaft gibt. Dieser Bericht machte auf die herrn Synodalen einen folden gewaltigen Ginbruck, daß fie unter ihre erften Befchluffe auch ben folgenden mit aufnehmen mußten :

"Dem Präsidenten im Namen der Synode den ihm gebührenden Dant auszusprechen für biemühevolle Berwaltung feines Umtes und bie barin bewiesene Ausdaner und Treue. Seite 4.

Da wir ein getreues Bild von der Michigansynode geben wollen, muffen wir benn auch aus biefem Jahresbericht einen furgen Auszug machen. Die I. Lefer werden allerdings ftannen, wenn fie feben, wie voll Muhe bie Umteverwaltung bes herrn Prafidenten mar, welche Ausbauer und Treue er darin bewiesen.

Die Umtegeschäfte bes herrn Prafibenten maren nämlich folgende:

- 1. Er erhielt im Marg ein Schreiben von einem Pfarrer, welches er beantwortete.
- 2. Er erhielt im Mai einen Brief von einem Pfarrer.
- 3. Im Mai fam ein Schreiben von Pf. Ruhn, in welchem er um eine ehrenvolle Entlaffung bittet; diese Bitte wurde ihm auf der Conferen; in Sibiwaing gewährt.
- 4. Im Juli fam der ihnen von Bafel aus empfohlene Randidat G: bei ihnen an, welcher dann von ihm und dem Secretar "feierlich in fein Umt eingefegnet" murbe.
  - 5. Im August schrieb ein Pfarrer an ihn.
- 6. In demfelben Monat erhielt er noch ein Schreiben von einem andern Pfarrer, der ihm anzeigt, daß die Sauflein, "an denen er predige," flein feien und fein Austommen gum Unterhalt feiner Familie nicht andreiche. Er (Praf. Schm.) "fdrieb dem 1. Bruder den Beschluß ter Ministerialconferenz," worin ihm Unterftüßung zugefagt mar.
- 7. Roch in dem felben Monat erhielt er ein Schreiben vom Rirchenrath einer predigerlofen Gemeinde, in welchem fie um einen Pfarrer bittet und fich an die Synode anguschließen bereit erflart; er besuchte diefelbe, predigte ic.
- 8. Im Ceptember fam Miffionar & aus ber Schweiz bei ihnen an, von Bafel ihnen gugefandt, welchen er dann ebenfalls "feierlich in fein Umt eingesegnet" hat.

Dies find "fo die hanptfachen" der muhevol-

Wir fonnen jedoch nicht weiter geben, ohne machen.

Die erfte betrifft das dritte Stud der Umts-

Pf. Ruhn, früher Glied der ehrenvolle Entlaffung, obgleich seine Auffuhrung feine ehrenvolle gewesen mar. Der herr Prafibent theilt der Synode mit, daß dem Pf. ber Conferenz von Sibiwaing gewährt worden fei. Dhne Zweifel war der herr Prafident auch auf ber Confereng.

Er und die andern Glieder ber Confereng mifsen nun die Aufführung des Pf. Ruhn. Und bennoch gibt ihm die Conferenz eine ehrenvolle Bugleich wird er aber auch in dem Synodalbericht vom Prafidenten öffentlich gebrandmarkt, indem er (b. Praf.) fagt : "Da Pf. Ruhn jest fo entfernt von Michigan und im Bezirfe der Ennode von - arbeitet, fo murde ihm feine Bitte gemährt." - Was fagt nun die Synode dazu? Nichts; fein Wort bes Unwillens verlautet gegen foldte grenzenlofe Leichtfertigkeit, gegen folche Grenel. Die erfte Committee im Gegentheil, die über den Jahresbericht des Prafidenten zu berichten hat, schlägt vor, ben Bericht anzunehmen und dem Prafidenten bafür zu banten. Und ber gange Bericht biefer Committee wurde auch angenommen.

Die andere Bemertung betrifft bas barin vorfommende Wort Bafel, woher sie sich Pfarrer empfehlen läßt. Damit noch nicht gufrieden, schlägt die erfte Committee vor:

"Die Bafeler Miffionsgefellschaft um einen Reiseprediger zu bitten." S. 5.

Bas fagt die Synode zu folchem Committeevorschlag? Ift sie entruftet darüber? Straft fie die Committee megen folder Dreiftigfeit, ihr, einer "lutherischen" Synode, einen folden unlutherischen Vorschlag zu machen? Rein Bebante baran! Sie findet bas gang paffend, fie fieht fich nur genothigt, ben Borfchlag noch ftarter auszudrucken, fie beschließt, ihn fo zu faffen :

"Die Bafeler oder irgend eine evangelische Miffionsgesellschaft in Deutschland um einen ober mehrere Reiseprediger zu bitten." Geite 6

hieraus muß ja das blodefte Muge feben fonnen, daß die Michiganspnode, die mit reformirten und unirten Gesellschaften in firchliche Berbinbung tritt, feine lutherische, sondern eine unirte Ennode ift.

Aber, möchte einer fagen, ift denn das fo gefährlich, mit einer evangelischen Gesellschaft in "evangelisch" ein so erschrecklicher Name?

Wir antworten : wohl, der Rame ift fostlich und herrlich; es gab auch eine Zeit, ba Lutheraner ben Mamen "Evangelische" führten. Aber diesen herrlichen Namen haben sich nun diejenigen angemaßt, welchen mahre und falsche Lehre gleich gilt, welche Lutheraner und Reformirte vereinigen wollen. Gie heißen sonft auch Unirte, Indifferentiften, Synfretiften, Religions. menger. Solden Leuten fchließt fich die Michiganinnode an. Billig wenden wir nun auch auf fie die Borte des frommen Paul Gerhard au, beffen Lieder die Rengläubigen unserer Zeit boch noch schäßen, beffen Lieder doch auch in ihrer (der Michiganspnode) Mitte gesungen werden :

"Und hute bich vor den Syntretiften; benn | ber Berfolg zeigte, bag es zum Berftandnig ber Michiganspnode, jest im Diten, bittet um eine fie suchen bas Zeitliche und find weder Gott Predigt gang und gar nicht nothig, benn einen noch Menschen treu."

Bum Schluß noch 2 Curiofa.

- 1. Die vierte Committee, bestehend aus herrn Ruhn feine Bitte um chrenvolle Entlaffung auf Pf. Spinbler und noch 2 Synodalen, macht den Vorschlag: "Dem Pf. Spindler soll bie gewünschte Unterftutung zugefagt werben !"
  - 2. Das erfte Ministerialgeschäft mar eine "Besprechung mit den noch nicht förmlich in die Synode aufgenommenen Pfarrern in Betreff ihrer firchlichen Bekenntniffe." Merke : Diefe herren Pfarrer find ichon in die Synode aufgenommen, nur noch nicht formlich, und man befpricht fich bann mit ihnen in Betreff ihrer firdlichen Befenntniffe!

Benn wir dies Bild, das ihre eigenen gebruckten Berhandlungen entworfen, noch einmal überbliden, so fommt une die Michiganspnode vor :

eritens, als eine Befellichaft von Leuten, welche, obwohl sie das Zeug nicht haben, doch auch gern Synode spielen wollen;

jum andern, finden wir, daß fie eine leichtfertige Ennode ift und

zum dritten, daß fie eine unlutherische, unirte Gefellschaft ift.

#### Bur firchlichen Chronif.

Die Bisconfin-Onnode beabsichtigt mit Sulfe eines unirten Bereins für America in Berlin ein Predigerseminar in Watertown, Wie., zu errichten. Der Berein empfiehlt auch das Unternehmen bereits in einem Aufruf in ber "Neuen Evangelischen Rirchenzeitung" auf's Beste. Die Reformirte Rirdenzeitung vom 10. Cept. druckt nun zwar ihre Freude hieruber aus, fie fchreibt aber zugleich : "Wir fonnen jedoch nicht umbin, ju fragen : Db benn obiger Berein, ber boch fein specifisch lutherischer ift, seine Gendboten und Lehrer, sowohl als seine Baben, blos einem lutherischen Rorper zufließen laffen will ? Unter den Bereinsmitgliedern erseben wir Unirte und Reformirte, und wir vermuthen daher, daß ber 3med berfelben nicht ber fein fann, blos Ginem Befenntnig ber vielen Deutschen im Westen gu dienen." Diese Frage ift der Reformirten Rirchenzeitung gewiß nicht zu verdenken; fo wird fich denn auch wohl späterhin die Wisconsinspnode mit ihrer Schwester, der Reformirten Rirche, in Berbindung zu ftehen? Ift benn ber Rame jene Cendboten und Baben schwesterlich theilen.

Canzelpolitif. In ber Reformirten Rirchenzeitung von Chambersburg, Da., vom 10. Sept. Schreibt ein in einem Badeorte fich aufhaltender Correspondent u. A. Folgendes:

"Unter den Brunnengaften, die in der vorigen Woche hier ankamen, mar auch der Prediger C., der eine fertige Bunge und auch sonstige Begabung hat, und von dem man daher eine schöne und dabei auch erbauliche und lehrreiche Predigt erwartete. Er willigte auch bazu ein, und nun wurde es in Zeitungen und durch Unschlagezettel an allen Gden befannt gemacht, daß ber Ehrm.

Text (wenigstens aus der Bibel) brauchte die Predigt burchaus nicht. Mun gut. Der Mann auf der Rangel ba, der predigte mit einem gewaltigen Flug, das merfte ich gleich. Es ging ihm von den Lippen wie Waffer, ja mohl, wie Baffer!

Aber Du fragft: Was war es benn für eine Predigt, die feines biblifchen Textes bedurfte ? Es wird boch eine biblische Predigt gemesen fenn? Run, darüber ließe fich Bieles fagen; anftatt ein Urtheil abzugeben, will ich Dir und Deinen Lefern einen furgen Inhalt der haupipunkte vorlegen, und dann mag Jeder für fich felbit urtheilen. Bum ersten mare natürlich ber Text, den ich aber (was übrigens einerlei ist) nicht angeben fann.

Der Gingang verbreitete fich über Rrieg im Allgemeinen und über die Folgen beffelben.

- I. Der erfte Theil handelte von der Schlacht bei Gettyeburg.
  - a) Der glorreiche Sieg.
- b) Barum Gen. Mead ben Gen. Lee gurudschlug.
- c) Warum Lee zurückgeschlagen murbe. II. Der zweite Theil mar eine erspriegliche Rutanwendung des Gangen.

Der Sieg unfrer Waffen wird folgende fegenbringende Folgen haben :

- a) Die Abschaffung der Sclaverei.
- b) Alle Menschen frei und gleich zu stellen (Freiheit, Gleichheit und Bruderlichkeit.)
- c) Die Menschheit wird veredelt und verbeffert werden, u. f. w., u. f. w.

Zwischen diese bramatische Borftellung fielen jedoch einige Scenen, die ich pflichtmäßig einzuschalten mich für verpflichtet halte. Etwa fo :

3m II. Theil, 1. Scene: Es verlaffen eima 40-50 leute ihre Gige und bewegen fich jur Rirchthur hinaus, ehe die Predigt jum Schluffe fommt.

- 2. Seene: Die Bemeinde entfernt fichtheile lachen fie in die Kaufte, theile hochlich ge pliest, und theile höchlich displiest.
- 3. Scene, Montag Morgens: Rleine Gruppen fteben an ben Strageneden ber Stadt und schwadronire fo von der militärisch-politischabolitionistischen Predigt, die doch feine Predigt gemesen, oder menigstens feine Predigt, die fich am Conntage für das haus Gottes paffe, sonderlich da fie mit Christo und Seinem Worte in feinem Zusammenhang gestanden habe, zc."

Menschenvergötterung und Chriftus la fterung. Der befannte Revolutionar Baribaldi hat an unferen Prafidenten unter dem 6. August dieses Jahres ein Glückwünschungsfchreiben gerichtet, worin erfterer unferen Prafibenten also anredet: "Erbe ber Bestrebungen Jesu und John Browns, bein Rame wird mit ben Namen ber Erlöfer" (nehmlich Jesu und John Browns!) "auf die Nachwelt übergehen."-Dieses theilt ber methodistische "Christliche Apologete" vom 14. Cept. ohne die geringste tadelnde Mr. C. am fommenden Conntage in der und der Bemerkung mit. Man fieht hieraus, wohin fa-Rirche predigen wurde. Raturlich ging ich auch, natischer Abolitionismus, bem der Apologete mit boch etwas zu spät um ben Tert zu hören, doch hulbigt, endlich führt : zu ber allerschändlichsten

Berleugnung Chrifti, nehmlich zu Rebeneinanderstellung bes Gottmenschen und eines Berbrechers wie John Brown mar. Früher war es bas sicherste Rennzeichen, daß ein Mann ein Feind ber driftlichen Religion war, wenn er Jesum von Nazareth und Socrates neben einander stellte. Jett fteht Chriftus und Barabbas wieder auf berfelben Platform, und obgleich die Welt und die mit ihr verkoppelten Christen jest bei de zu ehren icheinen, fo ift boch ihr mahrer Ginn: Micht diefen, sondern Barabbam, den Aufrührer und Mörder, gib los.

Abfall zur Pabstfirche. Schon muffen wir wieder einen folden Abfall berichten. Auch der früher innerhalb der Dhio- und Generalfynode angestellte, von ersterer aber ausgeschloffene übelberüchtigte Paftor Brandt ift ein Papist geworden. In Dertel's Ratholischer Kirchenzeitung wird nehmlich gemeldet: "Den genannten drei Convertiten, die früher Prediger gewesen, fann ich jett noch einen vierten (lutherischen) anreihen, ber früher in Sagelton gestanden. Sein Bater mar ber wegen feiner Frommigfeit berühmte Defan B. in Windsbach bei Unsbach."

Rirdliche Mildthätigfeit. Glied ber Gemeinde Paftor Butler's in Bafhington, D. C., namens Daniel Sall, hat vor furgem ber Gettysburger Unstalt \$3000,00. teftamentarisch vermacht. Bereits ist bas Beld an ben Schatmeister ber Anstalt baar ausgezahlt worden.

Miffion sfeft. Auf dem letten hermanns. burger Missionsfest (in Deutschland) sind, wie uns berichtet wird, nicht weniger, als über hunbert Paftoren, über zweihundert Lehrer und fonft Taufende von Menfchen gegenwärtig gemefen. Die Feinde der Christen haben immer Gottes Schafhunde fein muffen, seine zerstörte Beerde zusammen zu treiben.

#### Rirchliche Rachrichten.

Nachdem durch die Wegberufung des Herrn Pastor Uhner nach Frankentroft, Mich, die Parochie Grafton, Wiec., vacant geworden war, und diefe den Ehrwürdigen 3. S. Werfelmann, feither luth. Prediger in Billfhire, Ban Bert Co., Dhio, jum wiederholten Mal trufen, und Diefer den Beruf endlich auch angekommen hatte, fo murde er im Auftrage bes Ehrm. Prafidiums nördlichen Diftr. der Synode von Miffouri, Dhio u. a. St., Dom. 14. post Trin., den 6. Sept., von dem Unterzeichneten unter Mithilfe der Berru Pastoren Fr. Böling und Fr. Ruff feierlich in fein Amt eingewiesen.

Der liebe hErr gebe feinem Anechte viel Kraft, Muth, Weisheit und Geduld; der Heerde aber rechte aufrichtige, gnadenhungrige und heilsbegierige Herzen, damit auch an diesem Ort seines Namens Ehre groß werde.

Rirdhhann, den 10. Sept. 1863.

3. H. Jox. Die neue Abreffe des Brn. P. Werfelmann ift : Rev. J. H. Werfelmann,

Grafton, Ozaukee Co., Wisc.

Raddem der Ehrm. Biceprafes unfere mittlern Diftricts, herr Pafter husmann, den Ruf an die Gemeinde zu Gutlid angenommen, ift derfelbe am 14. p. Tr. von mir in fein neues Umt eingeführt worden.

leiden läßt, daß man fich seinem Willen unterwirft, wolle auch diefer lieben Gemeinde, die zwar mit Schmerzen, aber boch willig, ihren alten Seelforger giehen ließ, um fo mehr Segen burch bie Sand ihres jetigen Sirten geben!

Addr.: Rev. F. W. Husmann,

East-Cleveland, Ohio.

(nid)t: Cleveland-East.)

H. L. Schwan.

Rachdem herr Paftor G. Gruber in Diffen, Perry Co., Mo., einen ordentlichen Ruf von der ev.-luth. Gemeinde zu Galesburg, Ills., erhalten und mit Ginwilligung feiner bisherigen Gemeinde angenommen hatte, ist berfelbe am 12. Sonntag nach Trin. (b. 23, Augnst b. 3.) burch herrn Paftor P. Seid im Auftrag bes westl. Diftrictspräsidiums feierlich in sein Amt eingewiesen worben. Der hErr wolle das Werk auch dieses Seines Dieners und Boten mit reichem Segen fronen.

Adresse: Rev. G. Gruber, Box 83. Galesburg, Ill.

Am 13. Sonntag nach Trin. (b. 30. August b. 3.) ift Berr Paftor S. Baumftart, nachbem derfelbe mit Einwilligung feiner vormaligen Gemeinde ju Quincy, Ill., einen ordentlichen Ruf von ber evang .- luth. Gemeinde in Aurora, 311., angenommen hatte, durch den herrn Paft. A. Franke unter Affistenz bes herrn Past. M. Bucter feierlich in fein neues Umt eingeführt worden, worin ihn der herr Jejus jum Segen fegen wolle für Biele.

G. Schaller, b. 3. Prafes des westlichen Diftricts der Synode von Missouri, Dhio u. a. St.

Am XIV. p. Trin. (6. Cept.) wurde herr Paft. C. S. G. Schliepfiet, nachdem derfesbe mit Bewilligung feiner fruheren Gemeinden in Staunton, Ille., einen Beruf der ev. luth. Dreieinig feitegemeinde in Bloomington, Ille, angenommen hatte, daselbst von dem Unterzeichneten im Auftrage des Ehrw. Prafes westlichen Distrikts mit Berpflichtung auf fammtliche Symbole ber ev. luth. Kirche in sein Umt eingeführt. Der herr fete biefen feinen treuen Diener auch hier gum D. Bartling,

Adresse: Rev. C. H. G. Schliepsiek. Bloomington, Ill.

## Allgemeine Synodalversammlung.

Die beutsche ev. luth. Synobe von Missouri, Ohio u. a. Staaten wird, so Gott will, am

Mittwoch den 14. Oktober d. J. zu Fort Wanne, Ind., ihre Sitzungen beginnen. Die stimmberechtigten Paftoren wollen nicht vergessen, ihre Parochialbe= richte vom Sahr 1862 einzureichen.

J. A. F. W. Müller, Secretär.

Bur gefälligen Beachtung.

Da die Committee für Druckfachen mich beauftragt hat, die diesjährige allgemeine Synodalversammlung zu Fort Wanne, Ind. zu besuchen, um eine gegenseitige Abrechnung zu erleichtern

Gott ber Berr, ber niemand barum Schaben | und Gelber in Empfang zu nehmen, mochte ich alle diejenigen, die mit mir in Rechnung fteben, freundlichst ersuchen, sich barnach zu richten.

Collte noch jemand por der Zeit eine Bestellung effectuirt zu haben munschen, so bitte ich, biefelbe bald möglichft an mich einzuschicken.

M. C. Barthel.

#### Anzeige.

Allen, welche zur bevorftehenden Synode nach Fort - Manne nber Chicago zu reisen gedenken, biene hiermit gur Radyricht, daß die Pittsburgund Fort-Banne-Bahn Predigern, Deputirten, fowie allen Besuchern ber Synode bedeutend ermäßigte Kahrpreise berechnen will. R. B. Bis jum 13. Oftober, Abende 7. Uhr, hatten fich alle, die fich betheiligen wollen, in Chicago einzufinden.

P. Beyer, Pastor.

### Quittung und Dank.

Für bas Profeminar in Deutschland: erhielt durch Paftor Seuel in Bincennes, Ind., von brn. Philipp Buich \$1,00. - von Brn. Gottlob Beije in Gt. Louis \$1,00.

Kur arme Studenten :

von Brn. Gottlob Beise in St. Louis \$1,00. - burch Paft. Boje in St. Louis von Drn. Mich. Schrad \$1,00. - burch Paftor Weyer gef. auf ter Rindtaufe bei Brn. F. Leng in Cartinville, 311. 2,00. - von Paft. Th. Mertens in Champaign, 3fl. \$1,00. - burch Paft. Ottmann von feiner Gem. in New Melle, Mo. (für die Brunnschen) \$4,50.

Für hrn. Past. Wüstemann: durch Paft. S. Sanfer von Frau Joh. William \$1,00. C. J. B. Balther.

Für den haushalt des Concordia - College in Fort Wayne, Ind.

Mit herzlichem Danfe quittirt ber Unterzeichnete folgenbe Liebesgaben :

Mus ber Gem. bes Brn. Paft. Stege 1 Saf Gffig. Aus ber Gem. bes Hrn. Past. Stephan von Hrn, Rotenbed sen. 1 Bufb. Roggen, & Bufb. Zwiebeln, von Grn. Rotenbed jun. 2 Bufh. Roggen, von Brn. Carl Brefmuller 5 Bufh. Beigen, 1 Fuber Stroh. Mus ber Gem. tes Grn. Paft. Sugmann von Brn. Seppel 1 Tonne Ben. Aus der Gem. tes Hrn. Paft. Bobe won Hrn. Bandran 1 Sad Korn, 21 Bujh. Weizen, von Grn. Jung 11 Bufh. Weizen. Mus ber Bem. in Fort Wayne von Brn. Löffner 2 Schultern, bon orn. & Beder 1 Seitenftud. Auf der Rindtaufe bes om. B. Beife in Battimore gesammelt \$4,30. Aus der Abendmahle-Caffe ber Gem. in Abrian, Dich. 10,00. Bon Srn. Paft. Deter \$5,00.

F. D. Reinfe, Sandverwalter.

### Für den "Lutheraner" haben bezahlt: Den 16-18 Jahrgang.

Berr M. Bimmer.

Den 19. Jahrgang:

Den 19. Jahrgang:
Tie Herren: M. Zimmer, S. Luft, J. C. Löbr 7 Er.,
A. Backhaus, J. Brang, Alein Hole., Ernit, E. Gerling, D.
Bode & Döbring, Ifemann, B. Zont, D. Wejemann, B.
Auhlmann, D. Grönemeyer, J. Schöttle E. Witte, D.
Brüggemann, Paft, J. F. Müller, W. Törebusch, W. Duning, L. Stiegemeier, D. Niermann, Marks, W. Lampe,
E. Poggenniulter, P. Diefmann, E. Fricke, Brakmann,
Mölke, E. Trampe.

Den 20. Jahrgang.

Die Serren: M. Zimmer, Paft. S. C. Steege \$4,50,7 Paft. A. Lehmann 5 Er., 3. Frejc, Paft. 3. F. Müller, C. Berpolsheimer, R. Riebel, E. Meyer, Paft. 3. Schwenfen

M. C. Barthel.

#### Beränderte Adresse:

Rev. W. Achenbach, Concordia College, Fort Wayne, Ind.



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch=Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Medigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 20.

St. Louis, Mo., den 15. October 1863.

Mo. 4.

Bedingungen: Der Butheraner ericeint alle Monat zweimal für ben jabrlichen Gubicrip. tionspreis von einem Dollar für die auswärtigen Unterschreiber, welche denselben vorausbezahlen und bas Pofigeld zu tragen haben. — In St. Louis wird jede einzelne Rummer für 5 Cents verkauft.

Rur die Briefe, welche Mittheilungen fur bas Blatt enthalten, find an ben Rebatteur, alleanbern aber, welche Gefcafrliches, Beftellungen, Abbeftellungen, Gelber ic. enthalten, unter ber Abreffe: Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anbergufenben.

In Deutschland ift biefes Blatt zu beziehen burch Juftus Raumann in Leipzig.

## Vorwort der Redaction

zum

zwanzigsten Jahrgang des "Lutheraner." (Enbe bes Goluffes.)

Eine fünfte Doppelanklage, welche man gegen unsere Synobe erhebt, ift diese: Die einen fagen, wir seien Feinde aller kirchlichen Indit und Ordnung, wir führten Bolfe-, ja, Pobelherrschaft in der Kirche ein, wir wenbeten die hiesigen bemofratischen Staatsgrundfate auch auf die Rirche an, wir suchten bem Bolte zu schmeicheln und es badurch an uns gu gieben, daß wir die göttlichen Rechte bes von Gott eingefetten Predigtamte preis gaben, baffelbe zu einer menschlichen Ginrichtung und die Prediger zu elenden Menschenknechten herabmirbigten, ben lofen, roben, unwiffenden Saufen aber jum höchsten Bericht machten und burch Stimmenmehrheit über und wider Gottes Wort und Ordnung entscheiden ließen. Undere hingegen fagen, unfere Prediger feien Sierarden, fie übten nehmlich in unferen Bemeinden eine unerträgliche Pfaffenherrschaft aus.

immer wieder vorgeworfen und die Jowa-Synode, jenen einzunehmen vorgibt, hat es nachgesproalso öffentlich geschrieben : "Daß fie die Grund- Umtes" fei, "zu welchem der herr fich noch Lehre prafticirt.

tüge gemeindlicher Bildung auf bem Wege a bsoluter Freigebung an die Willfür der Bemeinden zu allgemeiner Beltung zu bringen suche." Diese und ähnliche Berleumdungen haben benn auch Biele im alten Baterlande der Buffalo- und Jowa - Synode nachgeschrieben. Merkwürdiger Beife haben aber nicht nur die hiefigen Unirtgefinnten, fondern felbst die Buffaloer une zugleich ben Bormurf gemacht, daß wir hierarchen seien, daß wir nehmlich über unfere Bemeinden eine unerträgliche Berr-Schaft ausübten.

Wie laffen fid nun biefe zwei einander fo schroff entgegenstebenden Anklagen zusammenreimen? Richts ift leichter, ale bies. Es gibt ett zweierlei falsche Lehren vom Predigtamt. Die eine ift diese: Das Predigtamt fei ein besonderer Stand in der Rirche, der fich burch die Weihe einer von Gott felbit eingesetzten Ordination von Person zu Person fortpflange. Rur die Prediger hatten die Schluffel bes himmelreiche, nur fie fonnten die Gnadenmittel, namentlich das beil. Abendmahl und die Absolution, gultig und fraftig verwalten, und ob fie dies konnten, das fomme Das Erfte haben uns Paftor Graban und eben barauf an, ob fie richtig von einem richtig feine Parteiganger bis jum Efel immer und Drbinirten ordinirt oder geweiht feien. Moge ein Christ noch fo fromm fein, fo fonne er Umtewelche eine "Friedensstellung" (!) zwischen und und werke nicht zu Stande bringen, weil ihm die Weihe dazu, das Umt fehle; hingegen möge ein den. Der Jowaer Professor Fritschel bat 3. B. Prediger immerhin gottlos fein, so könne er alle mahrend feiner Collectenreise in Deutschland in heilige Werke gultig und fraftig verrichten, weil der Dorpater geitschrift über die Miffouri-Cynode das Wort Gottes dann "fraftig megen bes richtet werben, welche zeigen, wie die Buffalo-Cynobe jene

bekennt," Das höchste und lette Gericht fei nicht, wie die Symbole fagen, die Rirche ober Gemeinde, fondern "die im heiligen Predigtamt Stehenden." Ihnen fer daher "bas Urtheilen der Lehre zu überlaffen." "Die Gemeinde habe nicht ju richten ober ju erflaren, daß ein Gunder für einen Heiden und Böllner gehalten werden" oder im Banne fein folle, fondern der Prediger. Richt die Gemeinde mit dem Prediger, sondern der Prediger allein habe die Macht und das Recht, allerlei gute Ordnungen und Ceremonien in ber Rirche einzuführen. "Die Gemeinde fei ihrem Seclforger Gehorfam schuldig in allen Dingen, die Gottes Wort nicht zuwider find," alfo nicht blos in ben Dingen, welche Gottes Wort gebietet, sondern auch, wie bei der weltliden Obrigfeit, wenn es nur nicht gottlose Dinge find.\*) Eine andere jest vielfach angenommene falsche Lehre vom Predigtamte ist hingegen diese: Gott habe eigentlich das öffentliche Predigtamt gar nicht eingesett, fondern nur der Rirche befohlen, Wort und Sacrament im Schwange gehen zu laffen. Das öffentliche, von bestimmten Perfo-

<sup>\*)</sup> Dies alles und noch mehr Derartiges lehrt die Buffalo-Synote Bort für Bort. Ber bie Belege tafur wortlich aus ben Schriften ber Buffalo-Synobe ausgezogen lefen will, mit Angabe bes Ortes, wo die Worte gu finden find, ber vergleiche bie ,,tabellarifche Ueberficht einiger offenbaren Brithumer Paft. Grabau's"im 9. Jahrg. bes ,, Lutheraner," ober bas von Dru. Paft. Sugo Sanfer herausgegebene Schriftchen: "Rahrung für bas Informatorium" vom Batre 1860, wo wenigstens bie wichtigften Stude aus jener Hebersicht wieder abgedruckt find und praftifche Beispiele be-

lich-firchliche Ginrichtung, die die Rirche lediglich um einer gemiffen moralischen Rothwendigfeit und um der Ordnung willen gemacht habe. Gin Prediger sei also eigentlich nicht ein Diener Gottes der Gemeinde gegenüber, sondern nur ein Diener der Gemeinde, den die Gemeinde gen wir die Chriften- und Gemeinde-Rechte und etwa auf ein Jahr miethen und dann wieder nach Belieben entlaffen fonne, und dergleichen.

Auch zwischen diesen beiden Ertremen fteben wir Lutheraner von der Miffouri-Ennode, fozu fagen, mitten inne. Wegen die Ersten, die papistischen Lutheraner, lehren wir nehmlich nach Gottes Wort und unferen Symbolen, daß urfprünglich und unmittelbar nicht die Prediger, fondern die Rirche ober Gemeinde, soweit fie aus Glaubigen besteht, Die Schluffel des himmelreichs oder das Predigtamt habe ; gegen die Anderen, die unirtgefinnten Lutheraner, hingegen lehren wir nach Gottes Wort und den Symbolen ebenfo entschieden, daß nichts besto weniger bas öffentliche Predigtamt nicht eine menschlich-kirchliche, sondern eine von Gott felbst befohlene und gestiftete Ordnung auch für die Kinder Gottes in diesem Leben ift. Begen die Ersten lehren wir ferner, daß die Bultigkeit und Kraft ber Gnadenmittel nicht von dem Beruf oder gar von der durch Menschen eingefuhrten Ordination, sondern lediglich bavon abhänge, daß das Wort rein gepredigt und die Sacramente nach Christi Ginfetzung vollzogen werden, daß daher, wenn bies der Laie thut, beides ebenfo gultig und fraftig ift, als wenn es ein rechtmäßig berufener und ordinirter Prediger thut; gegen die Underen aber lehren wir zugleich, daß niemand ohne Beruf öffentlich lehren oder Sacrament reichen durfe, es fei denn im Fall der Roth, wo nehmlich, wenn das nicht gefchahe, fame. Wegen die Ersten lehren wir endlich, daß bas höchste (Gericht in ber Kirche nach Matth. 18, 17. bei ber Rirche ober Bemeinde felbit fei, daß sie das Recht des Urtheils über die Lehre, das Recht der Entscheidung, ob jemand in den Bann zu thun fei, und das Recht, Ordnungen und Ceremonien einzuführen oder abzuschaffen, habe, und daß fie ihrem Prediger nur dann Behorsam schuldig fei, wenn derselbe beweisen fann, daß das, was er befiehlt, schon von Christo, dem hErrn der Rirche, deffen Diener und Botschafter er ift, geboten sei; gegen die Undern aber lehren wir, daß die Gemeinde über Glaubens , Lehrund Gemiffenssachen gar nicht durch Stimmenmehrheit abstimmen durfe, und daß fie nichts wider Gottes Wort und die Befenntniffe in Lebre, Bann, Ceremonien zc. befchließen fonne, thue fie dies, fo fei dies alles null und nichtig, und daß sie ihrem Prediger, wenn sie derfelbe and Gottes Wort lebrt, ermahnt, ftraft, willigen Behorfam schuldig fei, thue fie dies nicht, verachte fie ihn vielmehr, fete fie ihn nach Billfür ab und bergleichen, fo fei fie bamit nicht einem Menfchen, sondern Gott felbst ungehorfam und verachte und verjage in ihrem Prediger Chriftum.

nen verwaltete Predigtamt fei nur eine menfch- lichen Predigtamtes zu bewahren; wir find hoffentlich ganz anders urtheilen. ebenfo entschieden gegen Priesterherrschaft, als gegen Bemeindeherrichaft, ebenfo gegen Rranfung der Freiheit der Gemeinden, wie gegen andere Cache. Diese halten nur den Prediger Menschenknechtschaft der Prediger.

Was ift nun bie Folge hievon? — Bertheidigreifen wir die Priefterherrschaft an, so wirft man und Buchtlofigfeit, Unwendung demofratischer Grundfage in der Kirche und herabsetzung des Predigtamtes vor; stehen wir hingegen fest, wenn es fich um die Rechte bes beil, Predigtamtes handelt, fo fdireit man dies als Pfaffenherrschaft und Tyrannei aus. Alles aber, mas man biermit beweift, ift, daß wir auch in diesem Puncte durch Gottes Gnade die rechte Mittel ftrafe geben.

Wir fommen nun endlich jur letten Doppelanflage, welche man wider unfere Ennode erhebt. Es ift folgende: Die einen fagen, mir feien todte Orthodoxiften, bas heißt, wir drangen nur auf reine Lehre, aber nicht auf gottseliges Leben, wir seien Feinde eines lebendigen Glaubens und Christenthums, wir wollten nichts von mahrer Buge und Befehrung, nichts von Wiedergeburt, Erneuerung und Beiligung des Herzens wiffen; wir fuchten die Leute nur für ein außerliches altlutherisches Rirchenwesen zu fanatifiren und erklärten dann die für die besten Christen, welche am blindesten dafür eiferten; wir lehrten, daß jum Geligwerden nichts erforderlich fei, als daß ein Mensch getauft fei, zur rechtgläubigen Rirche fich halte, fleißig den Gottesbienst besuche und zur Beichte und jum beil. Abendmahl gehe und fich dabei, fo viel möglich, grober Lafter und Berbrechen enthalte. Undere hingegen fagen, mir feien eines Menichen Geele and Celigfeit in Wefahr nichts weiter, als ich marmerifch e Dietiften.

> Das Erflere werfen uns nicht nur alle nichtlutherischen Secten, sondern auch die unlutherifden Neumagregelleute ber hiefigen Generalinnode und andere lutherifch fich nennende "Neu-Intherische" vor; in neuerer Zeit hat ein Prediger ber preußisch-lutherischen separirten Rirdie, Ramens Fengler, eine abnliche Beschuldigung wider uns ausgesprochen. Bu schwärmerischen Pietiften hat uns aber Paftor Granban wiederderholt stempeln wollen.

Dag man une für tobte Orthodorift en halt, welche die Seligfeit auf die reine Lehre ohne einen lebendigen wiedergebärenden Glauben und ohne inneres neues Leben fetten, hat ohne Zweifel bei Berschiedenen einen verschiedenen Grund, Theils nehmlich thut man das wohl darum, weil man und nur and unferen Zeitschriften kennen gelernt hat, die allerdings nicht sowohl die Pflege des driftlichen Lebens, als vielmehr die Darlegung und Bertheibigung der reinen lehre und die Befämpfung der im Schwange gehenden Irrthumer zu ihrem hauptzwecke haben. Bielleicht manche von biefen, wenn fie uns perfonlich fennen lernten, wenn fie Rurz, wir Lutheraner von der Miffouri-Synode und predigen hörten, und wenn fie unfere Geelfind ebenso sehr darauf bedacht, die Rechte des forge und Sandhabung der Kirchenzucht in unfegeistlichen Priefterthums aller gläubigen Christen, ren Gemeinden und das in denfelben fich offen-

Begnern in den schwärmerischen Secten und unter den Reumagregelleuten ift es freilich eine für befehrt und wiedergeboren, welcher in allen feinen Predigten darauf bedacht ift, eine große Befühlsaufregung in seinen Buborern zu erzeugen, nur den, melder immer darauf dringt, daß die Buhörer nicht eher glauben durfen, als bis fie fich ein gewiffes Befuhl, daß fie bei Gott in Gnaden feien, felbft erbeten, ertampft und errungen haben. Bugleich halten fie baber für die herrlichsten, den alten Lutheranern unbefannten Magregeln, Scelen zu retten: bie Anwendung der Bugbant, die Clasmeetinge, in denen die Wegenwärtigen der Reihe nach beten und wie es um fie ftebe, öffentlich bekennen und umftandlich befchreiben, und die Camp-Meetinge oder body die fogenannten verlängerten Bersammlungen, in welchen von einer Anzahl Predigern, burch immer fturmischeres Gindringen auf die Seelen in den Predigten, Bebeten und Befängen, die Buhörer mahrend einer Reihe auf einander folgender Tage gleichsam mit Sturm erobert werden follen, und Achnliches. Boren und lefen folde schwärmerische Neumagregelleute, daß wir zwar das Weset in seiner gangen Schärfe und bas Evangelium in feinem gangen Troftesreichthum verfündigen, daß wir aber alle Eridirockenen und durch das Befet Berichlage. nen auf bas geschriebene und gepredigte Bort, auf die Absolution, auf ihre Taufe und auf das heil. Abendmahl weisen und ihnen fagen, daß fie darauf ihres Herzens Zuversicht setzen sollen, als auf die göttlichen Gnadenmittel, durch meldie Gott allen Menschen die Gnade anbietet und allein vermittelt: bann meinen folde Edmarmer, auf diesem Wege fonne fein lebendiges Christenthum erzeugt, feine Bergensbuge und Befehrung hervorgebracht, fein lebendiger Glaube angezündet, feine mahre Wiedergeburt und Herzensumwandlung gewirkt, keine wirkliche Beiligung und Erneuerung erzielt werden. -Bas aber durch Unwendung jener neuen Magregeln für ein armfeliges, unficheres, unbeständiges, bald offenbar weltformiges und leichtfertiges, bald dufteres, trubfeliges und gefetliches, jum Theil gang unfruchtbares, oft mit unausftehlicher geiftlicher Soffart verbundenes Chriftenthum zu Tage gefordert wird, ift leider nur ju offenbar. Das aber für rechtichaffene, tiefgegrundete, beständige, der Belt gefreugigte, in Gott frobliche, an allen guten Werfen reiche, von Bergen bemuthige Chriften burch bie alten Magregeln, nehmlich durch die Predigt des Befebes und Evangeliums ohne alle menschliche Erhitzungemittel, durch den gläubigen Bebrauch der Taufe, der Absolution und des heil, Abendmable, erzeugt werden, auch davon zeugt, Gottlob! und zwar auch unter une, die tägliche Erfahrung. So grundlos es aber ift, daß wir einem todten Orthodoxismus huldigen, ebenso grundlos ift die Beschuldigung, bag wir nichts als schwärmerische Pietisten feien. Es ift ja mahr, wir lehren, daß das bloße Saben des Befenntniffes und der reinen Lehre niemanden felig als die Rechte des von Gott eingefesten öffent- barende chriftliche Leben beobachteten, murden mache, daß vielmehr ein Mensch bei aller seiner

haben, daß sie zwar gegen falsche Lehre eifern, aber noch offenbar diese und jene Gunde über fich herrschen laffen; es ist mahr, wir trachten nicht querft barnach, einer Gemeinde nur vor allem eine vollständig altlutherische Gestalt zu geben; wir halten vielmehr für das Erfte und Wichtigfte, die Leute aus ihrem Gundenschlafe aufzuschreden und zu mahrer Bufe und Beiehrung zu bringen: aber dies alles treiben wir nicht auf gesetzeiberische pietistische Weise. Nicht ein A. S. Franke, nicht ein Caepar Schabe, nicht ein Braftberger, felbst nicht ein Johann Urndt, obwohl wir das Gute, was fie gehabt haben, nicht verfennen noch megmerfen, sondern vor allem Ent er ift in dem Bortrag bes göttlichen Bortes, in der Seelenbehandlung und in ber Gemeinderegierung unfer Mufter. Co wenig nun aber Luther ein todter Orthodoxift oder ein gesettreiberischer Pietist mar, fo wenig trifft baher une bie in sich felbst midersprechende boppelte Befchuldigung, daß wir beides fein ; wiewohl wir in Aufrichtigfeit des Bergens befennen, daß wir selbst gewiß lebendiger einsehen, als unfere Begner, wie wenig wir noch die Runft rechter Theilung des Wesetzes und Evangeliums in öffentlider Lehre und Privatfeelforge fonnen, und bag wir in diefer Runft nichts, als geringe Unfänger und Schüler, aber mit Gottes Bulfe (ber eine mehr, ber andere weniger) auf ber rechten Bahn

Nachträglich gedenken wir nur noch der oft wider uns erhobenen Beschuldigung, daß wir Eingriffe in fremdes Bebiet machten und von "Erober un gegel nift en " beherricht wurden, welche lettere Beschuldigung namentlich die Dhio-Snuode ausgesprochen hat. hierauf ermidern wir furz, daß wir une allerdinge, fo viel wir vermögen, derjenigen Geelen auf ihr ausbrucklides Begehren annehmen, die fich um falfcher Rehre ober um falfchen Bannes willen, die in ihren vorigen Bemeinschaften notorischer Beife im Schwange geben, getrennt haben, daß wir aber meder an Trennungen von rechtglänbigen Gemeinden und betheiligen, noch ben mit falfcher lehre und Praris beflecten Predigern und Bemeinden die Ihrigen felbst abspänstig zu machen fuchen, fondern vielmehr gegenüber ben Rechtgläubigen die geographische und gegenüber ben Kalfchgläubigen die personale Parodialgrenze beilig halten. Was aber unfere angeblichen "Eroberungsgelüfte" betrifft, fo haben mir folche allerdinge, aber feine anderen, ale die, daß mir unter Mahrung bes eben angedeuteten Grundsates, wo möglich, die ganze Welt, nicht für uns, sondern für Christum, und darum für das reine Evangelium und für die Rirche, die daffelbe hat, erobern möchten.

strengen Orthodoxie ein Kind des Teufels sein neuen Jahrgangs unseres "Lutheraner" nicht verund jur Bolle fahren fonne; es ift mahr, mir fprechen, in Bufunft einen anderen, ale den bis feben bas Chriftenthum nicht in einen fanatischen berigen, Weg einzuschlagen. Wir muffen viel-Eifer für außerliches Rirchenthum, ja, wir ba- mehr erklaren, bag wir mit unferer Synobe unben ben tiefften Gfel und Abideu por folden fere betretene Bahn weiter verfolgen merben, als Rutheranern, Die fich als große Rampfer fur bas bie rechte und in Gottes Wort vorgezeichnete, reine Lutherthum geberben, und babei nur ju auf ber wir ichon Millionen vor und erbliden, beutlich an den Tag legen, daß fie noch nie eine bie, am Biele ihres Weges angekommen, mit mabre Herzensbuße und - Beränderung erfahren Paulo befannt haben : "Ich habe einen guten Rampf gefämpfet, ich habe ben Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Sinfort ift mir beigelegt die Rrone ber Berechtigfeit." Moge nur der treue, grundgütige Gott fortfahren, wie bisher, mahrend unsere zahlreichen Feinde und als Störer bes Reiches Gottes ichmaben, une besto mehr zu fegnen. Ihm fei bafür Lob, Preis und alle Ehre hier in der Zeit und dort in alle Ewigfeit. Amen!

#### Mijfionsbericht über Gabitawigama in Minnesota und Ziabella County in Michigan.

Seit dem letten Indianer-Aufstande ruht eine schwere schwüle Luft über unserer Judianer-Mission unter ben Chippeway's. Es ist noch immer eine Zeit banger Furcht für die ans Inbianerland angrenzenden Staaten, eine Zeit bes Ruftens von Seiten ber Regierung gegen bie aufrührerischen Indianer und eine Zeit der Flucht von Seiten vieler ängstlichen Ginwohner, ba fie alle Angenblice bie Wiederholung ähnlicher Grenelscenen befürchten, wie die im August 1862 geschehenen. Wie bie lieben Lefer gehört haben, ift unfere Miffioneftation Gabitawigama im nördlichen Minnesota, an Rabbit-late 15 Meilen von Cromming gelegen, von den Indianern, denen zu Gute fie angelegt mar, vollständig zerftort worden. Go schmerzlich uns diefer Schlag mar, so durften wir doch mitten unter ben Schrecken den barmherzigen Gott preisen, der den Tod und das Verderben von dem Haupte unferes Miffionars Cloter und feiner Familie gnädig abgewandt hat. - Mancher unter und mag in der vollständigen Berftorung der faum | "Stoß befommen, denn es hat fich da gezeigt, erft auflebenden Missionsstation Gabitawigama einen Fingerzeig Gottes zu erblicken geglanbt haben, daß wir nun die Miffion in Minnefota aufgeben und unfren Miffionar zurückrufen mochten, wie das auch gablreiche Rufe, die an ben Missionar seit jener Beit ergingen, befunden; aud ber Miffionar Gloter felbit, ber ben vor feinen Augen fich entwickelnden Greigniffen bes Aufstandes forgfältig nachging, mag in der erften Schreckenszeit mandymal nahe baran gewesen fein, bafür zu halten, es fei ein folcher Fingerzeig bes Berrn fichtbar; aber schon in ben erften Monaten nach dem schrecklichen blutigen Ereigniffe mar er in ruhiger Abwägung ber Dinge und in der flaren Erfenntniß bes göttlichen Willens babin gekommen, daß er am 3. December 1862 von seinem Patmos (Crowwing) wohin er geflüchtet war und noch jest wohnt, fo schrieb :

"Ich habe jest fünf Jahre mich hier mit Bor-"bereitung (nämlich zu einer Mission unter ben

"Ziele soll ich Alles aufgeben?! Dies ist schwer. "Ich hatte es mir zur Lebensaufgabe gemacht, "ben Indianern bas Evangelium zu predigen, "und nun soll ich dies aus dem Herzen reißen?! "Wie mare es, wenn bies Ereigniß, bas uns in "ben vergangenen Monaten fo ichwer getroffen "hat, une nur bagu biente, unfere Miffionsfache "zweckmäßiger einzufädeln. Es war mir langft "flar geworden, daß bas einfame Wohnen mit "einer Familie in der Wildniß durchaus in jeder "Beziehung für die Miffion hinderlich ift. Man "fann fich einmal nicht zertheilen; die Zeit wird "da zersplittert und die Kräfte verloren. Unter "ben hiefigen Berhaltniffen fann man nicht an-"dere miffioniren, ale durch Serumreifen. "Wollte man wieder irgendwo eine Station in "hiefiger Wegend mitten unter den Indianern "errichten (wie bas oft geschehen und immer "wieder aufgegeben worden ift), fo mußte man "viele Leute und fehr große Mittel haben. "Miffionare, die bieber hier gewesen find, haben "immer ein bedeutendes Personal gehabt und "haben enorme Summen gebrandit. Die Mis-"fionare waren fo gestellt, bag fie für nichts "Defonomisches zu forgen hatten und ihre Zeit "frei hatten. Unsere Mission hier hat in den "letten Jahren wenig gefostet, aber ich mar and "in Allem gebunden. — Wenn ich nun etwa hier "in Crowwing bliebe und von hier aus meine "Reisen unter die Indianer madte, so murben "nicht nur die Rosten mahrscheinlich nicht ver-"mehrt, fondern ich hatte auch den großen Bor-"theil, daß ich meine Zeit frei befame. Ich "wurde mich bann hier in Bezug auf Defonomie "mit nichte weiter einlaffen, ale etwa ein paar Rube "zu halten, und auch bas nur meiner Rinder "wegen, da die Mild) schwer zu bekommen ift." Beiter schreibt der Miffionar Cloter von 23.

Juni 1863:

"Im Allgemeinen ift feinem Indianer zu trauen; "es ift Furcht allein, was die Indianer abhält, "ihren blutdurftigen Reigungen freien Lauf gu "laffen. Die gute Meinung von den freundli-"den Gesinnungen der Chippeway's gegen die "Weißen hat im vorigen Herbste einen gewaltigen "was ihre (ale Nation) Bergenegelufte find und "was fie thun murben, wenn ihnen fein Bebif "ins Maul gelegt mare. Unfer Gifer für ihre "Bekehrung braucht fich burch tiefe Erfahrung "nicht zu vermindern; denn wir waren ja Thoren, "wenn wir es bei einem wilden vermahrlos'ten "und noch bazu vielfach geärgerten Bolfe andere "erwarteten. Ich für meine Person trage ihnen "die erlittene Unbill nicht nach, fondern mun-"fche von herzen, bag ich bald in ben Stand "gefett fein modite, ihnen Untes fur Bofes gu "vergelten. Es find freilich jett große Schwie-"rigfeiten für unfre Miffion im Wege, allein wir "wollen die hoffnung nicht aufgeben. Die er-"mahnten Schwierigkeiten find folgende: Gines-"theils ift die Unficherheit hier in Crowwing jest "noch fo groß, ale auf unferem früheren Bohn-"plate und anderntheils bin ich burch häusliche "Geschäfte noch zu fehr behindert, ba ich noch "eine Miethwohnung für drei Dollars per Mo-Go fonnen wir benn bei dem Beginn eines | "Chippeway's) befchäftigt und nun nahe am | "nat habe und beshalb feinen Brunnen habe "graben laffen, ber immerhin einige Roften veruursachen wurde, weil er 40 Fuß tief sein mußte "und alles dazu Röthige schwer zu haben ift. "Co muß ich denn alles jur haushaltung nöthinge Baffer & Meile weit aus dem Miffiffippi "herholen, des Holzes und anderer Dinge ju "geschweigen. Leute als Anechte und Mägde "find gegenwärtig fast gar nicht zu haben, auch "wenn man die höchsten Preise aufwenden wollte. "Unf Urbeit von den Indianern fann man gar "nicht rechnen, denn sie mögen noch weniger "arbeiten, als bie Reger; wenn fie fich aber je "zur Arbeit herbeilassen, so erwarten sie einen "ungeheuren Lohn. — Ein noch ernstlicheres "Sinderniß, einen gewiffen Plan einer "neuen Miffionsthätigkeit zu machen und vorzu-"legen, ift die schwebende Bersetzung der India-"ner in andere Gegenden. Im vergangenen "Frühjahre ward mit den Indianern ein Bertrag "gemacht, nach welchem sie ihre bisherigen Re-"fervationen gegen 10 Jahre verlängerte Aus-"zahlung ihrer Jahresgelder und gegen eine Be-"fammtrefervation, die Leech-late, Bategama, "Winnebago-L. und Cap-late in fich begreift, ab-"getreten haben. Die Regierung hat fich ihrer "Seits verpflichtet, eine Strafe in den Mittel-"punkt diefer Refervation ju bauen, Cage- und "Mahlmuhle einzurichten, 400 Acer Cand gu "flaren, fo daß daffelbe stumpfenfrei wird, es "einzufenzen und umzubrechen, für jeden Saupt-"ling (und beren ift Legion) ein gutes Haus mit "Möbeln zu beschaffen und endlich die Indianer, "nachdem das alles fertig fein wird, auf Roften "des Governments nach der neuen Refervation zu "schaffen, und fie feche Monate dafelbit mit Le-"bensmitteln zu versorgen. Für alles biefes find "3600, sage 3600 Dollars bewilligt, vielleicht "gerade genug, um die Balfte der Strafe gu "bauen. Man traut faum feinen Augen, wenn "man dies in ber Urfunde auf Pergament ge-"schrieben fieht. Dafür hat man, wie die Bei-"tungen melben, in Washington allen benen, die "von Seiten der Indianer Dabei maren (Saupt-"lingen, Dollmetschern u. f. w.) 1000 Dollars "in Greenbacks per Mann in die Sand druden "tonnen, damit fie zu folder Manipulation ftille "schwiegen, welches Geld natürlich in den Sanden "ber leichtbetrogenen Sauptlinge u. f. w. bald nicht "zu Baffer, sondern zu Bhisken mard. Darn-"ber sind natürlich die Indianer im Allgemeinen "fehr aufgebracht und haben allen Betheiligten ben "Tod gedroht, wie aud bereits der ungluckliche "Miajoagishig (Bauptling der Rabbit-lake-India-"ner, berfelbe, ber bem Miff. Cloeter gur Flucht "behilflich mar und ihm und den Seinigen bas "Leben gerettet hat. Unmerfung des Paft. Gie-"vere;) ce mit feinem Leben gebugt hat. Daß "unter diefen Umftanden die Ausführung des Ber-"trages fo gut als unmöglich gemacht ift, liegt auf "platter Sand. In dem obigen Bertrage murden "auch 20,000 Dollars für die Bezahlung der "Unsprüche auf Schadenersatz gegen die Indianer "ausgesetzt, (Dieselben betragen aber in Wahrheit "29,000 Dollars, worunter auch der Anspruch "unserer Mission ift, deren Schaden durch Ber-"störung der Station [gering gerechnet] auf 2,300

"nach der Regierungsabschätzung jeder Claimant | "nunmehr angekommene Commiffar gr. Dole und netwa 30 Procent verliert) aber auch dafür hat nder Superintendent Thompson es bald zu einer "der Senat verfaumt, die nothigen Unwei- "Berftandigung mit den Indianern bringen mur-"fungen zu machen, fo daß wir alfo in teinem "Falle eine Bahlung erwarten durfen, bevor ber "Senat wieder fitt und die Sache von Reuem in "die hand nimmt. Die 8,500 Dollars in Gold, "welche in der letten Zahlung den Indianern zur "Bezahlung ber Entschädigungsforderungen mit "ihrer eigenen Bewilligung abgezogen murben, "hat die Regierung an fich gezogen und tie armen "ansgeraubten Familien haben nicht einen Cent "tavon bekommen. Etwas Gutes aber ift fürz-"lich von Seiten der Regierung geschehen; es sind "nämlich einmal energische Schritte gethan wor-"ben, um den Whisken-Handel, der auf eine "schwindelnde Höhe gekommen war, zu unterdrü-"den. Die meiften Saupt - Mbisten - Sandler "find landesflüchtig geworden; nur einer murde "ergriffen und nach St. Paul transportirt. Die "Gesetze gegen den Whisten - handel find jest "fehr ftreng; wir wollen hoffen, daß die gute "Wirfung Bestand hat. - Ich fann im gegen-"märtigen Augenblicke nichts weiter thun, als "ftubiren, mas auch fehr nothwendig ift; aber "leider fehlen mir Bucher, baber meine Arbeit "fehr eintonig ift. Unfere Urmuth an Allem, "was ins haus gehört, fonnte ich, wie auch meine "Frau, leicht verschmerzen, wenn ich nur meine "Bücher noch hatte, armselig wie fie maren. Gin "guter Plan mare es, wenn eine Colonie deutscher "Lutheraner in hiefiger Wegend fich niederließe, "um einen Unhaltspunkt für die Mission zu ge-"ben; ich mußte bagu auch einen außerst geeig-"neten Plat, fertig zum Ginziehen, mit Strafen, "Brücken und Gagemühle, 7 Wohnhaufern, na-"bem und gutem Markte, fruchtbarem Boden, "furzum allem Wünschenswerthen. Dies ift die "Begend um Granit City am Platte River, etwa "30 Meilen nördlich von Sauf-Rapids. Reine "Seele wohnt ba gegenwärtig und ber Plat ift "dem Ruin ausgesetzt, wenn nicht bald Ginwan-"berer fommen. Er wartet auf fleißige Deutsche."

Dem hErrn fei Lob und Dant, daß Er unferm Miff. Cloter in ber schweren Lage, worin er fich befindet, einen fo getroften Muth, eine fo nüchterne Ueberlegung und ein folch felbstverleugnendes Berg gegeben hat, daß er fich um feines Miffionsberufs willen gern allen Gefahren und Leiden aussetzt, die derfelbe mit fich bringt, daß er aud unter ben entmuthigenoften Erfahrungen und unter ben größten Schwierigfeiten Willens ift, den armen Beiden ferner das Evangelium nachzutragen, ob er nicht etliche unter ihnen zum ewigen Leben gewinnen möchte. Bielleicht ift es ben lieben Lefern willfommen, ibn in feinen einzelnen Erlebniffen feit dem Berbft 1862 ju verfolgen.

Er schreibt barüber selbst von Crow-wing aus am 22. September 1862 etwa fo:

"In FortRipley hatten wir zuerft, wie Du weißt, "eine Buflucht gefunden. Da es baselbst aber "bald nicht mehr zu ertragen war (die Onar-"tiere maren überfüllt und feine Lebensmittel zu "haben), auch meine Fran und Rinder ernstlich "frant wurden, fo beschloßen wir, nach Grow-"Dollare angeschlagen werben muß, fo bag alfo | "wing gurudgutehren, in ber hoffnung, bag ber | "wahnten war, fab bieselben von ben Siour ge-

"den. Allein diese Hoffnung schlug fehl, indem "die Indianer fich hartnäckig zeigten und auf feine "Unterhandlungen eingehen wollten, dagegen in "ihren Räubereien immer fortfuhren. Ihr Lager "war an der andern Seite des Miffisippi und "wir fonnten von bier ans gang deutlich ihre "Rriegstänze hören. Da ber Regierungs Com-"miffar Michte anerichten fonnte, fo reif'te er ab, "indem er die Schlichtung ber Sache bem Militär "überließ. Die Gefahr war nun für Crowwing "fehr nabe, und man rieth une, die Familie aus "dem Wege zu bringen. Wir mußten uns also "abermale auf den Weg machen und mahlten "Belle Prairie zum Zufluchtsort, weil ich dort "einige Befannte hatte, bei benen ich Unterfunft "zu finden hoffte. Wir blieben ungefähr 10 Tage "da, während welcher Zeit der Governor Ramsey und einige andere Herren heraufkamen und mit "den Indianern einen derartigen Frieden mach-"ten, daß ihnen fur ihre vielfachen und schänd-"lichen Räubereien feine Strafe zuerkannt wurde; "im (Begentheil ward ihnen die völlige Unszahlung "ihrer Jahrgelder versprochen, dazu erhielten fie "noch 6 Rinder und Mehl. Richt einmal Hole-"in-the-day der häuptling, von dem Alles aus-"ging, und der die blutdurftigften Befehle gegebens "hatte, murde bestraft. Man eilte, wie man fagte, "mit den Chippeman's guten oder bofen "Frieden zu machen, da man damals alle Sande "voll zu thun hatte, um mit ben Siour fertig "zu werden. Daß die schamlofen Betrügereien "der Beamten wenigstens eine gute Entschuldi-"gung für bas Auftreten ber Indianer abgegeben "haben, unterliegt feinem Zweifel. Der lette "Algent (er entleibte sich selbst auf seiner Flucht "von hier nach St. Paul) hat nach seinem eige-"nen Geständniß mehr ale die Salfte der Indi-"anergelder in seine eigene Tasche praktizirt. — "Auf unferm Plate ift nach eingegangenen Rach-"richten Alles ruinirt und nicht bas Geringste "mehr vorhanden, das noch des Fortschaffens "werth mare. Gelbft meine Bücher find alle ger-"ftort, gerriffen und gestohlen. Ginige Proben "davon find bei den Indianern gefunden worden. "Die eigentlich schuldigen Raubmörder maren bie "Leech-Late- (Pillager) und Gull-Late-Indianer. "Die Mill-Lake-, Rabbit-Lake-, Sandy-Lake- und "Bakegama-Indianer haben es nicht mit hole-"in-the-day gehalten; sie haben nur mit gestoh-"len, wo fie dachten, daß es doch auf gemeine "Roften gehe. Das auf unserer Station verlo-"rene Eigenthum ift nicht allein Miffions. "eigenthum, fondern auch unfer perfon-"lich es Eigenthum, ziemlich Alles, was wir "hatten."

Crowwing, ben 30. Gept. 1862. "Wir find hier nicht ganz außer Gefahr vor

"den Sioux. Am Ottertail-Lake hausen sie und "haben vor 2 Tagen erft eine Partie Reisender "gefangen genommen, unter ihnen einen Eng-"länder Dr. Schulze, der auf feiner Durchreise "mehrere Tage bei uns gewesen mar. Gine an-"dere Partie Reisender, die hin ter ben eben er"nachdem sie von 4 Uhr Nachmittage bis jum "nädisten Morgen mehr als 70 Meilen zu Fuß "urudgelegt hatten. Auch die Chippemans haben "trob des mit ihnen gemachten Friedens wieder "einen Ort Georgetown geplündert und einen "ift, daß die Indianer aus Minnefota meg und "weiter nordwärts zu treiben feien. - Die "englische Regierung ift mit den Indianern viel "gludlicher, weil sie die Cache viel beffer zu be-"bandeln weiß. Es hilft Nichts, wenn man ngegen die Praxis unserer Regierung redet; die "lettere icheint den Schaden felbit zu erfennen, gaber fie will und fann Richts andern. Ihr "Commissar sagte: I know there are certain ab-"surdities we cannot overcome u. s. w.

"Id habe einstweilen hier ein haus gemiethet, "um an der hand zu fein, wenn die Committee "den angerichteten Schaden ermittelt. Der nunfrige beträgt 2300 Dollars. Wie viel wir "davon erfett erhalten werden, ift eine Frage. "Da die obige Summe das Miffions- und mein "perfonliches Eigenthum zusammen umschließt, "wird es hernach einer Auseinandersetzung be-"durfen. - Unfere Rinder find noch immer nicht ngang wohl; sie find mit einer Urt Ruhr ge-"plagt, die fehr hartnäckig ift. Das Schlimmfte "dabei ift, daß wir feine Arzeneien haben. "Wir sehnen uns recht einmal wieder in Ord "nung zu fommen; es ift infonderheit eine große "Entbehrung, fein einziges Buch zu haben. Auch "alle meine gefchriebenen Gadjen, Dofumente "u. f. w. find verloren."

Crowwing, den 15. Nov. 1862.

"Bis jett haben wir von dem Erlose unserer "beiden Fullen gelebt, von desen das eine zu 60, "das andere ju 32 Dollars verfauft worden ift. "Es war Schade, fie in diefem Alter ju verfau-"fen, aber die Roth trieb une dagn. Jest find "wir mit dem daraus gelöften Belde zu Ende und "wir haben ichon Schulden. Ich mußte für \$35 "wollene Decken faufen, um nur für die außerfte "Mothdurft zu forgen, da wir bei unferer Flucht "von Gabitawigama nur etwas Unbedeutendes "an Bettzeng retten konnten. Alles ift gegenwar-"tig fehr theuer; unfere Pferde foften jeden Zag "ungefähr 75 Cente, da heu und hafer in Folge "der Unfaufe fur die Bedürfniffe des Forts "und wegen der Bernachlässigung der Erndte fehr "hoch im Preise sind. Ginen Raufer für unfere "Pferde habe ich noch nicht gefunden; Jedermann "hatte fie zwar gerne, aber es fehlt hier heuti-"ges Tages an baarem Gelde. — Unsere Ent-"schädigungesumme wird sich, so hoffe ich, diese "Woche entscheiden. Für unsern Plat mit den "Berbefferungen, die, für uns jest werthlos ge-"macht find, bekommen wir Nichts; wir werden "zufrieden fein muffen, wenn wir das Bieh, die "Erndte, Utenfilien u. f. w. bezahlt bekommen. "Der Winter hat fich feit einigen Tagen mit vol-"nicht Schnee genug zur Schlittenbahn. Der "Gott Lob! alle wieder gefund bis auf ein Kind, | "per Monat gemiethet.

"fangen nehmen und entfam gludlich hierher, | "welches in Folge ber fortwährenden Erfaltungen "hartnackig am Fieber leidet. — Auf unferm Plage "bin ich der Zeit wieder gewesen; es sieht aus, "ale wenn die höllischen Schaaren da gehauf't "hatten. Was irgend nadigab, murde gertrum-"mert, Orgel, Rahmafchine, Tifche, Bante, Fen-"ganzen Güterzug, der Hudsons-Bay-Compagnie nfter, Thüren u. f. w., Bucher verschleppt und "gehörig, weggenommen. Die allgemeine Stimme | "gerriffen, alle andern Sachen gestohlen, unsere "herrliche Ernte auf das Sauberfte aufgeraumt." Crowwing, b. 3. Dec. 1862.

"Die jährliche Indianer-Zahlung ist vorüber "und die Entschädigungsfache vorläufig ent-"schieden. Es waren außer dem Algenten Foster "und dem Superintendenten Thomfon noch mehrere "herren aus Washington hier, um diese Angele-"genheit zu erledigen. Die Indianer haben bie "Entschädigungefumme für unfern Berluft aner-"fannt, ja (ausgenommen der häuptling hole-"in the dan) felbit darauf angetragen, daß fie "bezahlt werde. Gie haben außer ihren Decken "u. f. w. bemgemäß nur die Salfte ihrer jahr-"lichen Geldzahlung erhalten; die andre Sälfte "ift zur Dedung des von ihnen angerichteten "Schadens zurückehalten worden. Es fehlt "nur noch, daß die fo geordnete Angelegenheit "in Washington bestätigt wird und zur Erwir-"fung diefer Bestätigung wird unfer gemeinfamer "Sachwalter Mr. Morril in einigen Tagen "nach Washington abreisen. Für seine Sach-"waltung wird er 25 Procent des auszubezahlen-"ben Geldes erhalten. Wir haben darein ge-"willigt und fo in einen fauern Apfel beißen "muffen, weil wir fonft hatten riefiren muffen, "noch mehr oder gar Alles einzubüßen. — Rach "Albzug der Unfosten werden uns hoffentlich noch "1200 Dollars Schadenersatz bleiben, was frei-"lich bei Weitem kein völliger Ersatz für den Ber-"luft ift. Gegen Ende bes Januar ift uns bas "Geld vorläufig versprochen. —

"An unserm jetigen Wobnorte Crowwing ift "mir ein passendes Haus mit 4 dazu gehörigen "Stadtlots für den sehr mäßigen Preis von 500 "Dollars angeboten worden. Das haus ist von "angemeffener Broße für meine Familie und ftart agebant. Es könnte kaum für 800 Dollars neu "so gebaut werden. Die 4 Lots sind mit einem "guten Gartenzaun versehen; der Boden aber ift "schlecht und leider ist auch noch fein Brunnen "gegraben. — Un Büchern habe ich bis jest Richts "als einige Stucke, die ich aufflaubte. Sobald "ich weiß, woran ich bin, will ich mir Bucher an-"schaffen. — Wir haben viel zu leiden wegen "Mangels an Betten in einem schlechten Saufe." Crowwing, den 26. Feb. 1863.

"Wir find Gott fei Dant im Bangen gefund "gewesen und der außerordentlich milde Winter "hat und das leben bedeutend erleichtert. Sier "in Crowwing ift das Leben fehr einformig; au-"Ber Mhistey-Sandlern und Mhistey Trinfern "ist fast Niemand hier. Meine einzige Ansprache "ist der alte katholische Priester Tierz, ein Dest-"reicher von Geburt und ungefähr 74 Jahre alt. "ler Strenge sehen laffen, doch haben wir noch "Er besucht mich manchmal und da gibt es denn "oft heftige Debatten, da er feine Irrthumer gang "Mississppi ist an vielen Stellen überfroren, so unverhüllt auftischt. Das haus, wovon ich im "daß man ihn zu Fuß passiren kann.—Wir sind norigen Briefe schrieb, habe ich zu 3 Dollars nkann diese Sprache gründlich erlernt werden.

"Bon den Chippeway's zunächst befürch-"tet man hier feine besondern Feindseligfeiten, "wiewohl die Sache mit ihnen noch nicht ganz "richtig ift, allein die Giour liegen wie ein Alp "auf dem Lande. Manche scheinen es für ein "Geringes zu halten, die Indianer auszutreiben, "allein man wird sich barin ganz gewaltig tau-"fchen. Minnefota mit feinen verworrenen gand-"schaften, Seeen, Didichten, Gumpfen ift gerade "ber geeignete Plat, wo wenige Indianer einen "erfolgreichen Rampf gegen eine große Urmee "führen fonnen. Man dente nur an den Gemi-"nolen - Krieg in Florida. Gie werden nicht auf "die offenen Prairien jum ungleichen Kampfe "beraustommen, fondern in fleinen Partien ber-"umstreifen, die unbeschützen Unfiedlungen über-"fallen, rauben und morden, und fich dann in "ihre unzugänglichen Schlupfwinkel zuruckziehen. "Die Stour miffen, daß fie feine Gnade gu "hoffen haben, und deghalb find fie besperat; fie "werben mit der größten Raltblutigfeit und Grau-"samfeit zu Werfe gehen. — Wir hier oben sind "natürlich jederzeit einem plöglichen Ueberfalle "ausgesetzt, zumal wenn die Regierung auf ihrer "beabsichtigten Vertreibung der Chippeway's zu "bestehen Luft hatte, denn diese bilden, jumal fo "lange wir in gutem Bernehmen mit ihnen find, "eine natürliche Schutwehr gegen die Siour, "während im entgegengesetzten Falle fie leicht ge-"meinschaftliche Sache mit ihnen machen durften. "Ift durch die Bertreibung der Chippeway's deren "Land den Sioux geöffnet, fo werden diefe mahr-"scheinlich die Gelegenheit benuten und sich da "festsetzen, da wohl keine Gegend in der Welt "für Indianer einen ficherern Bufluchteort bieten "würde, als eben diefe. . So viel scheint gewiß "zu fein, daß der Indianerfrieg viel ernstlicher "fein wird, als man vielfach glaubt. Mit unferen "Entschädigungsanspruchen fieht es trube aus. "Es ift große Gefahr, daß wir um die gange "Summe kommen; bann freilich hätten une nicht "sowohl die Indianer, welche bereitwillig waren, "ben angerichteten Schaden zu erfegen und beren "Geld zu diesem 3mede zurudbehalten worden ift, "als Undere (die Beamten der Regierung) uns "beraubt. — Die Pferde habe ich jest verkauft; "ich konnte das Futter nicht erschwingen. Ich "reif'te ju dem 3med nach St. Cloud, wo ich für "beide Pferde \$115,00 und ein Joch Ochsen er-"hielt. Der Räufer verpflichtete fich, das Joch "Dafen noch durchzuwintern. Ale ich jurud "tam, mußte ich baran, Solz herbeizuschaffen. Da "blos ein Mann hier ift, der fich diesen Winter "mit Cord - Holzmachen beschäftigt, und biefer "schon vollauf zu thun hatte, so blieb mir nichts "Underes übrig, als mein holz felbst zu hauen, "was hier ziemlich beschwerlich ist, da man weit "darnach gehen muß. Ich hatte etwa 2 Wochen "damit zu thun. Seitdem, b. h. feit etwa Un-"fang diefes Monats bin ich in ungeftortem Be-"fige meiner Zeit. Ich habe mich daher wieder "mit gutem Muthe im Ernfte an die Chippewan-"Sprache gemacht. Die Aufgabe ist schwer, das "ist gewiß, hauptsächlich wegen des Mangels ei-"ner Literatur. Mur mit dem außerften Fleiße "- Wenn wir nicht wieder verjagt werden, fo nhoffe ich, im tommenden Commer Reisen unater ben Indianern machen gu fonnen. Dem "hErrn fei die Sache befohlen !"

Crowwing, den 23. Juni 1863.

"Wir find, wie Du fiehst, noch immer bier in "Crowwing, diefem erbarmlichsten unter allen er-"bärmlichen Wohnplägen von Menschen. Wir mollen auch, so lange es geht, hier bleiben, meil "ich gern so nahe als möglich bei ben Indianern nfein möchte, indem eine weitere Entfernung mich "zu fehr aus aller Berbindung mit ihnen reißen "wurde. - Rriegegeschrei hat es bis jest genug "gegeben, aber noch feinen eigentlichen Rrieg. "Die Sieux haben wieder einige Beiße ermordet, naber unfere ganze große fostspielige und mohl-"genährte Urmee hat meines Wiffens feit ber Er-"öffnung des Feldzuges im Frühjahre noch feinen "einzigen Stour genirt. hier haben wir feine "besondere Urjache, einen Ueberfall zu befürchten. "- Die Chippeway's scheinen sich ihres lettjäh-"rigen Betragens ju fchamen; boch ift man "freilich nicht ficher, daß einmal Nachrichten von "Schlechtem Waffenglude auf Seiten ber nördlinchen Staaten ihre hoffnungen auf Ausführung "ihrer blutdürstigen Raubsucht wieder neu bele-"ben, denn das war ihres Sauptlinge Hole-in-"the-day's Idee im vergangenen Jahre, daß jest "bie Beit für ihn gefomnen fei, fein Schäflein gu "scheeren; wie er sich in gebrochenem Englisch "ausbruckte: The Government is broke. Man-"der möchte vielleicht jest den Rath geben, daß "man die Indianer zur Arbeit heranziehen und ci-"vilifiren möchte; aber bas ift gang unmöglich, "benn sie wollen nicht arbeiten in unserm Sinne. "Sie fonnen nicht anders jur Arbeit gewonnen "werben, ale baburch, baß ihr innerer Mensch "burch bas Wort Gottes erneuert wird, woraus "bann bie Beränderung der außern Lebensweise "von felbst folgen wurde. Man hat schon so viele "Methoden versucht, die Indianer gur Arbeit gu ngewöhnen, und es ift auch manchmal auf furze "Beit, aber eben nur auf furze Zeit gelungen; "nachher ift es gewöhnlich schlimmer mit ihnen "geworden, als es vorhin war."

(Fortfepung folgt.)

(Eingefandt von P. P. Beyer.) "Die Kinder dieser Welt sind klüger, denn die Kinder des Lichts in ihrem Geichlechte."

Daß muß leider mahr bleiben. Man brauchts aud gar nicht zu glauben ; benn man fanns mit Augen sehen und mit Sanden greifen. Bum Erempel: Bir geben uns alle Muhe, wenden Rraft und Gesundheit, Geld und Gut daran, um den Unglauben zu dämpfen und die Leute zu Gott gu führen; und mas haben mir babei für Erfolg? Den, daß ber Unglaube nach wie vor bleibt, die Massen beherrscht und unsere Aufopferung noch oben brein verdächtigt und verhöhnt. Wir bauen mit schwerem Gelde Kirchen und christliche Schulen, Gymnasien und Seminarien, alles zu bem Ende, daß des Teufels Reich gemindert und Gottes Reich gemehrt werde; aber was fruchtete? Bon Gemeinde ju Bemeinde tont fast burche

färtige, wenn nicht geradezu abgefallene und ungläubige Jugend. Wir haben unfere firchlichen Blatter und feit neuerer Zeit auch politische Zeitungen, welche unter ber Leitung driftlicher und begabter Manner stehen: aber wie stehts um dieselben? Für die firchlichen Blätter schreiben wenigstens bann und mann einige Paftoren, und es halten fie fo viele Chriften, daß sie sich tragen; für die politischen aber schreiben fast nur die, welche bagu bestellt find, und es le sen sie gerade so viele, daß sie eine Zeit lang bas Dafein friften können. Rurg, bei und foftet alles Weld und wieder Beld und allerlei Opfer; ift aber bas Jahr um, fo ift wenig erklaren. Da baft bu nun recht, mein Mitchrift, Die treibens baober nichts ausgerichtet. gegen die Ungläubigen? Gie geben nichts fur fonnten, mußten fie erft mas davon verfteben; Schulen aus; denn wenn fie auch welche bauen, fo feben fie erft genau ju, ob fie auch bas wieder ba reden fie von ihrem Eigenen, barum verfteben einbringen, mas fie foften. Rirchen, in benen ber blanke Unglaube gepredigt wird, bauen fie anch nicht leicht. Mit Zeitungen, die allein den 3med hatten, den Abfall von Gott gu lehren, haben fie tung" noch oben brein. In biefem find (um fie es versucht, allein ba nichts dabei heraus fam, ließen fie es beim Berfuch bewenden; und boch benn es arbeiten boch fast an jeder einige Juden floriren fie und reißen die Maffen nach fich. Bie ber "großen Berbruderung", nicht weniger, ale geht das ju? Man mochte allerdinge schon barin eine Erklärung hiefur finden, daß das Berg Refer auempfohlen. Diefe Zeitungen halten die des natürlichen Menschen ja stets auch schon ein Bater, und die Gohne, Tochter und Gefinde lefen naturlicher Bundesgenoffe des Unglaubens fei fie; und bann mundert man fich noch, bag bie und daß defhalb die Aufgabe, es dem Teufel Jugend nicht mehr in die Rirche geht und boch völlig dienstbar zu machen, leicht zu löfen sei. Allein ift nicht auch bas Wort Gottes ein Licht, das die Finsterniß durchbricht, und ein Sammer, ber Felfen zerschmeißen fann ? Wie alfo, das ift bie Frage, fangen die Apostel des Unglaubens und ihre Schüler es doch an, daß fie ohne Roften und Muhe bie fraftigen Schlage bes Wortes Gottes bei ben Maffen wie unfühlbar machen und das helle Licht des Evangeliums fo gar verbunfeln fonnen? Ja, bas ift gerade ber Punft, in welchem die Rinder diefer Welt fluger find, als die Rinder des Lichts, der Punkt, in dem wir Christen, um es recht gelinde ju fagen, unfere Thorheit recht leuchten laffen. Mit unserer Bulfe, jedenfalls durch unsere Rachläffigkeit, haben die Ungläubigen die Presse fast gang und ausschließlich in ihren Dienst bekommen. Darin predigen fie nun fortwährend : Tolerang! Menschenliebe! und manches Buch Papier fleffen fie das Jahr hindurch voll mit Schauergeschichten von driftlicher Unduldsamkeit und Lieblosigkeit und mit Berwarnungen vor berfelben. lefen auch die Chriften, und glauben es endlich fo fest, daß fie es nicht blos für fein Unrecht mehr halten, folche Zeitungen zu lefen und zu unterstüßen, sondern sogar für ein Unrecht, sie nicht ju halten und fur ein Bergeben, vor ihnen gu warnen. Auf diese Beise fommen die Schulbuder des Unglaubens ins hans in Gestalt von Tag-, Wochen- und Monateblättern, Jung und Alt lieft fie und schöpft Beisheit, b. h. schleichenbes, tobtliches Bift, baraus. Während man in die Rirche ein paar Mal die Woche geht, um Gottes Wort flüchtig zu hören, bringt man mit einer solchen gottlosen Zeitung gerade seche oder gange kand ein Nothschrei aus der Christen sieben Mal so viel Zeit hin, um die Zeitungs-

Munde über die leichtfertige, genugfüchtige, hof- | Predigten des Unglaubens mit Muße zu lefen, andern vorzulesen und darüber zu sprechen. Dann wundert man fich noch, wie der Unglaube ine Saus und Serg fommt! Gin foldes Berfahren ift ungefähr fo, wie wenn einer 1 Kunt. lein Feuer jum Solz thut und bann 7 Becher Baffer drauf gießt: bas foll mohl brennen; ober wenn einer Felfen fpalten will und macht nach jedem Schlag auf den Block 7 eiserne Reifen drum : der foll mohl mas fertig bringen. -

> Alber vielleicht werde ich der Uebertreibung beschuldigt; benn, sagen viele, die politischen Beitungen fchreiben ja gar nichte über Religion, wie fie das auch fast immer gleich von vorn herein fie ichreiben nichts n ber Religion; che fie bas aber fie fchreiben alles wider bie Religion, und fie bies auch meifterhaft. Der Beweis hiezu ift mir eben gur hand. Da liegt die hentige Beitung, das Sonntageblatt einer "anständigen Beiauf hebräisch, bas ift, von hinten burchzunehmen, 11 Balle und Concerte, nebft einem Theater dem auch nicht mehr zu Saufe bleiben will. - Beiter vorn wird über eine Berhandlung vor dem Polizeigericht Bericht erstattet, und wird babei ber Richter, welcher die Geltung des Gefetes mahren will, tuchtig mitgenommen, bagegen ber Abvotat, welcher ben Richter einzuschüchtern suchte, hochlich belobt ; gewiß nicht im Ginklange mit der Lehre unseres allerheiligsten Glaubens : "Gebermann fei unterthan der Obrigfeit ze," vorher findet fich ein Abschnitt eines höchst schlüpfrigen Romans, in bem ein verliebtes Damden in Mannstleibern fpielt und als achter Mann ein Meffer gur Sand nimmt, um einen, ber fie wieder ertennt, für diefe Unbill mit feinem Blute gahlen zu laffen; bies alles gewiß nicht zu Ehren den Gottesworten : "Ein Weib ohne Bucht ift wie eine zc." Epr. 11, 22. und : "Rachet euch felber nicht." Rom. 12, 19. Endlich gleich auf ber erften Seite finden fich fade Wite und Sitten. fprude unferer "gefitteten Beit," 3. B. :

"Bor Tugendphrafen habe Scheu, auch wenn du's ehrlich meinst und treu;

Wer der Tugend Ramen unnüt führt, ber der wird jum Seudiler, eh' er's fpurt."

"In allem Undern laß dich len fen, nur nicht im Suhlen und im Denfen."

"Der Teufel hat die Welt verlaffen, weil er meiß.

Die Menschen machen felbst bie Soll einander heiß."

"Das ftete in Gott Berfloffenfein, von Inbrunft vollgegoffenfein,

Das füßfaulenzende Berhimmeln, berweil bie Hausgeräthe schimmeln,

Ift nichts, ich fag's ohn' Wigelei, als matte Sinnenfigelei."

Run Chrift, thu einmal die Augen auf und | 3wickau, wo er im 3. 1440 ftarb. noch ein Funklein Ehrfurcht vor und Liebe zu Gottes Wort haben? Und folche Sollendepeschen\*) lefen die Christen und bezahlen bafür, nachdem fie gebetet haben: "Geheiliget werbe bein Rame. Bu une fomme bein Reich," und fordern damit wieder des Teufels Reich in und außer fich. Warum aber bies? Beil fie einmal gehört oder gelesen haben, daß man im 19. Jahrhundert tolerant sein musse auf der Welt. Was thun aber derweile die Ungländigen, welche diese Lehre in die Leute treiben? Ja, die find flüger, benn die Rinder bes Lichts. Reinen Cent und feine Stunde wenden fie an ein religiofes Blatt. Sie murden dich für einen Rarren aufeben, wenn bu mit beinem firchlichen Blatte famest und forberteft sie jum Unterschreiben auf, weil fie tolerant fein mußten. Tractate, die ihnen geschenkt merden, nehmen sie mohl zuweilen an, wie ebenfalls das "Sonntagsblatt," das vor mir liegt, befennt; aber nicht um fie zu lefen, fondern weil man altes Papier ja immer brauchen fann. Und ift diefes Berfahren nicht gang flug in feiner Urt? Sie wollen einmal feine Chriften werden, fie find Feinde des Glaubens, also halten sie sich auch vom Leibe, mas nicht in ihren Rram pagt. Run ich benfe, man foll auch vom Feinde lernen; alfo laft une boch endlich auch fo flug werben, baf mir nicht mehr bem Teufel feine Apostel bejahlen. Wir konnen ohne ihre Wische jest wohl fertig merden, menn wir's nur wollen. Steden fie uns diefelben aber in die Tafche oder unter bie hausthuren, so wollen wir just so flüglich damit umgehen, als fie mit firchlichen Tractaten. "Altes Papier fann man ja immer gebraudjen."-

(Eingefandt von Paft. Lochner.) Wanderung durch unfer Gejangbuch. (Fortfegung.)

Rr. 37. Run finget und seid froh.

Bewöhnlich halt man Detrus von Dresben (fein Familienname mar Faulfisch) für ben Berfaffer. Derfelbe mar eine Zeitlang Johann huffens Wehilfe ju Prag, jog fich bann fpater im J. 1409 nach feinem Stammort Mei-Ben juruck, murde barauf Lehrer an ber lateinifchen Schule in Dresden, wo er aber schon im Jahre 1412 um der Lehre willen ausgewiesen murde, und überfam julett das Reftorat in

Er war ber fag bann felbft, was find diefe profaischen Berfe | Erfte, ber es fich zur eigentlichen Aufgabe machte, andere, ale lauter vergiftete Pfeile, welche fur beutsche Lieder in die Rirche einzufihren. Db die zugerichtet und auf fie abgedrückt find, die er aber der Berfasser obigen Liedes ift, wird bemeifelt.

In seiner ursprünglichen Gestalt mar es eines ber Mischlieder, deren es in damaliger Zeit mehrere gab. Mischlieder find nämlich folde, welche halb lateinisch, halb Deutsch find, wie dies der Lefer gleich aus dem ersten Bers in feiner ursprünglichen Form feben fann :

> In dulci jubilo Run finget und feid froh! Unfere Bergene Bonne Liegt in praesepio Und leuchtet als bie Gonne Matris in gremio: Alpha es et O:,:

Gine beutsche Bearbeitung findet fich im Nurnberger Gefangbuch vom 3. 1676, auch ist eine solche von Pratorius vorhanden. Welche von beiden die unfrige ift, vermag ich nicht zu bestimmen.

Die Melodie stammt aus dem 15. Jahrhundert und gehört somit, wie der Text, der Zeit vor der Reformation an, mard aber Eigenthum der luth. Kirche im J. 1535 durch Aufnahme in das Klug'iche Gesangbuch. Gie ist voll des milden Glanges ber Weihnachtefreude und baher biesem Inbelgesang über Christi Geburt wie angegoffen. Wie bald ift fie gelernt, wie gern von Jung und Alt gesungen!

Wie mandje Sterbende, die bas Lied im Leben fleißig fangen, haben fich mit ihm jum Sterben eingesungen und find von hinnen gesch eben mit ben Worten ber Sehnsucht : "Gia maren mir da!" und: "Trahe me post te, b. i. "Zeuch mich hin nach bir!" Als 3. B. M. Antonius Berger, Paftor an ber St. Andreasfirche in Braunfdimeig, merfte, daß fein Ende nabe, fing er an zu fingen : "In dulci jubilo, nun finget und feib froh", wiederholte bann mitten in Todesschmerzen zum öftern die Worte: "Trahe me post te" (Zeuch mich bin nach bir) und indem er fich zulett noch die Thure aufmachen ließ, rief er : "Mun will ich heim, recht beim will ich, langet mir den Wanderstab, her!" morauf er noch unter diesem Befang, ben bie Geinen angestimmt hatten, am 2. Januar 1643 felig entschlief.

Nr. 38. D Fürstenkind aus Davids Stamm.

Bedichtet von M. Philipp von Befen, geb. 1619 in dem an der Mulde gelegenen durfächstischen Flecken Priorsau oder Prirau und gestorben zu Hamburg 1689. Er war ein privatifirender Gelehrter und Schriftsteller, bagu Glieb einiger Dichterorden und zuleht Stifter eines folden Orbens.

Unter seinen Liedern ift jedoch biefes bas eingige, bas in allgemein firchlichen Gebrauch gefommen ift. Es ift eine Sulbigung bem neugebornen Friedensfürsten aus Davids Stamm. Charakteristisch ist in bemfelben ber britte Bere, ber Jesum als bie "Hoffnung der Berjagten" anredet und

> Du fconftes Manna zeige bich Den Urmen und Berjagten.

Offenbar spielt hiermit ber Dichter auf jene Begebenheit im Leben Davids, bes Stammvaters Chrifti, an, von welcher es 1. Cam. 22, 1 u. 2 heißt: "David ging von bannen in die Sohle Adullam. Da bas feine Brüder höreten und das gange Saus feines Baters, tamen fie ju ihm hinab, daselbst hin. Und es versammelten sich zu ihm allerlei Manner, die in Noth und Schuld und betrübtes Bergens maren, und er mar ihr Dberfter." Ber bemnach ale ein an feiner Berechtigfeit und Rraft Bergagter, als ein im Geistlichen Armer und Berschuldeter und ale ein von der Welt Berfolgter und Berjagter fich ju biefem Fürstenkinde und feinem erquidenben Worte halt, ber wird seiner Erhöhungebenso zu genießen haben, wie jene der Erhöhung Davids, burch die auch fie zu Ehren und Murden famen (1. Chron. 11, 15. 20. und 2. Cam. 23, 13.); benn, "dulben wir, fo werden wir mitherrschen" (2. Tim. 2, 12).

Mr. 39. D Jefn Chrift, bein Kripplein ift.

Wiewohl jeder Bers bieses verdientermaßen fo gern gefungenen Weihnachtsliebes aus einem ober etlichen Spruchen ber Schrift gefloffen ift, fo find es boch namentlich zwei Schriftworte, bie Paul Gerhard zu seinem leitenden Gedanfen machte. Das eine ift das Wort Joh. 1, 1-3. und 14: "Im Anfang war bas Wort, und bas Wort mar bei Gott, und Gott mar bas Bort. Daffelbige war im Unfang bei Gott. Alle Dinge find durch daffelbige gemacht und ohne daffelbige ift nichts gemacht, was gemacht ift. Und bas Wort ward Fleisch und wohnete unter und und wir sahen feine Berrlichfeit, eine Berrlichfeit als bes eingebornen Sohnes vom Bater voller Gnade und Bahrbeit." Das andere ift das Wort hebr. 2, 11, 14-18: "Sintemal fie Alle von Ginem herfommen, beibe ber ba heiliget und bie ba geheiliget werben. Darum schämt er fich auch nicht, fie Bruder ju heißen. Nachdem nun bie Rinder Fleisch und Blut haben, ift ere gleichermaßen theilhaftig geworden, auf bag er burch ben Tob Die Macht nahme bem, ber bes Tobes Gewalt hatte, bas ift bem Teufel, und erlösete bie, fo durch Furcht des Todes im gangen Leben Knechte fein mußten. Denn er nimmt nirgend bie Engel an fich, fondern ben Camen Abraha nimmt er an fich. Daher mußte er allerdinge feinen Brudern gleich werden, auf daß er barmherzig wurde und ein treuer Soherpriefter vor Gott zu verföhnen bie Gunde tes Bolfs. Denn barinnen er gelitten hat und versucht ift, fann er helfen benen, die versucht werden."

Dem Charafter bes Liedes ist die Melodie vollig entsprechend. Gie ift von Johann Er uger, ben ber lefer bereits von Rr. 20 her fennt. (S. Luth. Ihrg. 19. Pag. 3.) Sie erschien im Dresdener Gesangbuch von 1656.

(Fortfepung folgt.)

#### Wie Cott Gebet erhört.

Der Johann Jost, ober, wie er furzweg genannt murde, ber "Sanjoft", lag frant. Gebrechlich mar er schon längst gewesen, benn er mar einmal in ber Scheune herunter gefallen l und konnte nur mübsam an einem Stocke gehen.

<sup>\*)</sup> Unfer herr Einfender hat ja freilich gang recht, wenn er jene Auszüge aus feinem Sonntagoblatte ,. Sollendepefden" nennt; wir muffen aber leider befennen, wenn bie politifchen Blätter, welche bie Chriften feiner Umgebung lefen, nichts Schlimmeres enthalten, fo geht ber Teufel bei ihm noch galeife und fromm einher. In ben politifchen Beitungen, welche hier viele Chriften täglich mehr begierig verschlingen, als lefen, finden fich noch gang andere Grumpen. In benen prebigt ber Tenfel fein Sollenevangelium fo ungenirt, bag ein ehrbarer beibnifcher Familienvater unter ben alten Griechen und Romern folche Blätter schwerlich in fein Saus gelaffen, geschweige mit Belb bezahlt hatte. Und folche verfluchte Blätter fich nicht nehmen zu laffen, achten Chriften jest für ein Stud ihrer "driftlichen Freiheit," und folche Blatter abzurathen, für einen Beweis von ,,Unloyalitat!" Co gilt es benn fent, Gottes Berichte über bie undankbaren Chriften preifent, mit Chrifto gu fprechen: "Aber bies ift eure Stun-be, und bie Macht ber Finfternif." D. R.

konnte er eigentlich, gar Nichts, darum wurde er um der Barmherzigkeit willen von einem Gutsbesiher gekleidet und gespeiset. Sein Nachtlager aber hatte er in dem Sauschen feiner Eltern, bie längst ichon tobt waren, und bas nun von Bermandten bewohnt wurde. Dieser hanjost fonnte eines Morgens sich nicht aus dem Bette helfen, fo elend mar er über Radit gewerden. Seine Hausgenoffen sehen sich beben nicht nach ihm um und fein Brotherr vermißt ihn auch nicht, benn ber Hanjost ging and wohl einmal auf Reisen, und wenn die auch nicht weit waren, z. B. nach bem herrn Grafen, der nur 11 Stunde entfernt wohnte und ihm jedes Mal 5 Ggr. schenkte, wenn er fam, fo brauchten feine Beine und feine Rrucken doch immer Tage zu folcher Reise. Go liegt er unn verlassen und vergessen auf seiner Rammer im Schäferhauschen. Wie lange, bas weiß ich nicht, aber so lange ist's gewesen, daß ihn der Hunger gewaltig qualt und ihn immer matter und elender macht. Da in seiner Roth betet er zu Dem, der auch die jungen Raben speift, daß er ihn nicht vergeffen wolle. Und Der hat ihn auch gehört und ihm wunderbar feine Bitte gewährt.

In demselben Dorfe lag noch Giner schwer frank, mit Namen Johann heinrich, furzweg "Hanhen" geheißen. Das mar ein ruchloser Mensch. Seit seiner Confirmation hatte ihn Niemand mehr am Tifche des HErrn gesehen und in der Kirche auch eben nicht. Er hatte sich so auf den Sofen herumgetrieben, auch einmal einen Winterhaufen angestedt aus Rache, und zuletzt hatte er nicht allein die Schweine gehütet in einer fremden Gemeinde, fondern auch gelebt wie bas liebe Bieb. Den hatten fie von bort frank und elend nach hause gebracht. In ein Bett mar dieser Mensch nicht zu legen. machte ihm eine Streu auf die Erde und becte ihn zu mit einer wollenen Dede. Er verfaulte bei lebendigem Leibe, und zwar von unten herauf. Un Buße und Bekehrung war gar nicht ju benten. Den Paftor, ber ihn besuchte und bem Beulenden und mit den Bahnen Knirschenben zusprechen wollte, hatte er gedroht, mit einem Stock, den er neben fich hatte auf der Stren, "vor den Kopf zu schlagen". Bon diesem Jammer hört eine milbthathige Frau. Gie benft, er ift zwar ein gottlofer Menfch gewesen fein Lebelang und ist nichts werth, aber er ift boch nun in Roth. Sie will ihn boch gern erquicken und fagt gur Magd : "Marie, nimm bies feine Brodchen und bies Stud Butter und bring's bem franken" - "Sanhen", fo wollte fie fagen, benn daß der hanjoft frant war, davon fonnte fie ja gar Richts miffen, ber herr aber mußte es und hatte sein Bebet gehört und wendet ihr bas Mort auf der Zunge um, daß sie sagen muß: "bem franken Sanjoft." Die Marie eilt hin, und erft als fie wiederkommt und ergahlt, wie der arme, franke hanjost seine hellen Freudenthränen geweint habe, bag ber liebe Berr fein Bebet erhört, und ber guten Frau den schönsten Dank sagen ließe, wird sie ihres Irrthums gewahr, fallt es ihr ein, daß fie fich versprochen Couccie b. Bem. b. Drn. P. Sahn, Benton Co., Mo. 8,00

In die Kirche fruckte er fleißig, wohl dreimal habe, sagt aber gleich und ift dabei geblieben: den Conntag, und die Woche auch. Berdienen "Das ift vom hErrn geschehen und ein Munder Bonb. Gem. b. Gr. P. Wagne, Pleasant Ribge, II. 5,(1) por unfern Augen."

(Malbeder Sonntagebote.)

#### Rirchliche Rachricht.

Nadidem herr Paftor h. Ruhn von der ev. lutherischen Bions - Gemeinde bei Wilshire, D., ordentlich berufen, und diesen Beruf mit Bewilligung seiner früheren Gemeinde in Zanesville, D. angenommen batte, ift berfelbe im Auftrage bes hochw. Prafes unseres mittlern Diftritte am 15 Sonntage nach Trinitatis von mir in sein neues Umt eingeführt worden.

Bebe ihm Gott Gnade, den bort schon ausgestreuten und aufgegangenen edlen Samen recht ju begießen und zu pflegen und viel neuen bagu zu säen auf die selige Erndte.

Adresse: Rev. H. Kuehn Wilshire,

Van Wert Co., Ohio.

G. S. Jäbfer.

#### Quittung und Dank.

Für arme Studenten :

erhielt durch Paftor Bose von Grn. J. Bockermann in St. Louis \$1,00. — burch Past. St. Keyl in Philadelphia von Brn. Ferd. Rahl \$1,(11). - burch Paftor Sahn in Benton Co., Mo., von Brn. P. Golpen \$5,00. und von Wittwe Meyer \$1,00. — von Hrn. M. S. in St. Louis \$5,00. — burch Paftor Saupert in Evansville, Int., von tem Frauenverein seiner Gemeinde \$13,10. — burch denfelben von Frau Dönges

Für das Proseminar in Deutschland: burch Paftor Saupert in Evansville, Ind., von tem Frauenverein in fetner Gemeinde \$12,00.

C. J. B. Balther.

#### Erhalten:

Für das deutsche ev. - luth. Hospital und Afpl.

Bon orn. Paft. Sattftatt, im nördlichen Diftriet .. \$ 4.00 " Mich. Schrad, Ziens-Diftrict in St. Louis 1,00 burch Grn. Paft. Bunger von einem Ungenannten in St. Louis ..... 7,00

von Brn. Wilh. Mayer, New Melle, Mo. ..... 15,00 burch Brn. Paftor Saupert, Evaneville, Ind., von Brn. Fr. Buschmeier ..... \$1,70 von hrn. Ludwig Röfter ..... 2,55

burch orn. 3. P. Gottichalt auf ber Rinbtaufe bei Brn. Berr. Langbein, Memphis, Tenn., gefammelt 3,00

2. E. Co. Bertram, Caffirer.

#### Erhalten:

Für die College-Schuldentilgungscasse in St. Louis:

Bon Fraulein R. R. burch Orn. Paft. Mennice, Rod Jeland, 3ft .... \$ 1,00 von Fraulein M. Mangeleterf burch tenselben .... 0,50 von Fraulein M. Müller durch tenselben .... 0,50 

#### Bur Synodalcasse westl. Districts:

Bon Wittme Heuer in Addison, Ill. ..... 10,00 pon Brn. Lehrer Große in St. Louis ..... 2.00

#### Bur College-Unterhaltscaffe :

Bom Dreieinigfeits-Diftr. in St. Louis, Mo. ..... 11,00 Immanuele Diffr.

Für den allgemeinen Prafes :

Bur Synodal-Missions-Casse:

Nachträglich von ben Schulfindern bes orn. Lehrer Jung in Collinsville, Ill. .... von ben Schulfindern bes Frn. Lehrer Ulrich, St. Lonis, Mo. n ben Schulfint Crete, 3fl. .... dulfinbern bes orn. Lehrer hermann in Crete, Ill. .... 3,60 won Knut Knuthen Tur burch Grn. Allwardt, St. Louis 3,60 von Actul Anutven Lur durch Hrn. Allwardt, St. Louis 3,00 von Hrn. (3. Lögler, Roanofe, Ind. 20,00 vom Dreiemigkeits-Diffrict in St. Louis, Mo. 2,25 von der Gemeinde in New Melle, Mo. 2,30 von den Schuffindern des Hrn. Lehrer (3. Bartling, Mattesen, II. 3,65 Für den College-Bau in Fort Wayne:

Bon Brn. S. Ohlendorf in New Melle, Mo. ..... 1,50 Für Reparatur vom Fort Manne Seminar:

Bon Brn, Fried. Stünkel, Lafavette Co., Mo. ..... 1,690 bon Brn, Werfelmann sen. in Thornton Station, 3a. 2,00

Für die Gemeinde in New Yorf : Nachträglich von ber Gemeinde bes orn. Paft. Fid, Collinsville, Ill. .....

Eb. Roichte.

Die Unterzeichneten befennen fich ferner berglich banfenb jum Empfang folgender Liebesgaben jum Rirchtauf ber Ev.-Luth. Dreieimigkeits-Gemeinde U. A. C. in Rem Jorf: 311m " Fride's " Frițe's Moans Co., ... 51,00
Alten Co., ... 54,80
Willstier, D. 22,00
Alten Co., Ind. 109,30 Wambegans' " Werfelmann's " " Zagel's " Sibler's "Sibler's "Fort Wayne, " 600.60 forn, heine, New Bremen, Mo. 1.25 " Bridling . 0,25 Braun Johannes' Pleafant Ritge, 911. .. Magner's St. Charies, Dio. ... Collineville, 3ll. .... Gräbner's 45.00 ,, Rid's Immanuelsgemeinde in St Louis, Mo. .. Goppe's Gemeinde New Orleans, La ... P. Soppe's Gemeinbe Defiance, D. ..... Cumberland, Ind. .. Deper's " Rung Schwan's Cleveland, D. ..... Detreit. Mich. .... 69,00 Coofs Store. Mo. ... 20,25 Hilgli's Minden, 3ll. .... 5,00 Thornton Station, 3ll. 56,00 Bauer's Pober's Rotenberg, 30. Riethammer's " Riethammer » " Hen. Meyer, Provito, P. Hattstätt's Gem., Monroe, Mich. .... Petin, Ill. ..... Huntington, Ind. .... Meifinger's " Deftermeyer's " Senel's Brn. Reimers . Vomeron . Bincennes, Ind. .... Rojchte in St. Louis, Mo. ..... Sugar Grove, D. .. Diean, N. Y. North Tover, D. ... 28.00 P. Daib's Gemeinte, Engelder's 40,00 Rupprecht's Schumann's Rendallville, Sub. Repites Corner, N.Y. 12.75 Repites Corner, N.Y. 12.75 New Orleans, La. 2.50 Chariton Co., Mo. 35.00 Clyria, D. 17.25 Bernreuther's Hoppe's Seitmäller, & Monroe, Mich. .... Memphis, Tenn. ... ,, Dlean, N. Y. .... Rolf's ,, Giotidi's Evansville, Ind. ... 43,75 Saupert's

3m Ramen und Auftrag ber Ev.-Luth. Dreieinigfeits-Gemeinde bie Truftees : F. 2B. Gorfegner. Friedrich Dinfel. M. Mm. Wilfend. Mathias Meyer.

Beinrich Bartwig. New York, Sept. 25. 1863.

#### St. Louis, Mo.,

Synobal-Druckerei von Aug. Wiebusch u. Cohn.



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch=Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Redigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 20.

St. Louis, Mo., den 1. November 1863.

Mo. 5.

Bebingungen: Der Butheraner ericeint alle Monat zweimal für ben jabrlichen Gubicrivttonepreis von einem Dollar fur bie auswartigen Unterschreiber, welche benfelben vorausbegabien und bes Dofigelb gu tragen haben. — In St. Louis wird jebe einzelne Rummer für 5 Cente verfauft.

Mur tie Briefe, welche Mittheilungen fur bas Blatt enthalten, find an ben Retafteur, alleanbern aber, wolche Beichafelliches, Beftellungen, Abbeftellungen, Gelber zc. enthalten, unter ber Abreffe: Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anherzusenben. In Deutschland ift tiefes Blatt ju beziehen burd Juftus Raumann in Leipzig.

(Eingefandt von Paftor C. Mep.)

Bas foll uns als lutherische Christen an= treiben, die reine Lehre göttlichen Wortes, die wir durch Gottes überschwängliche Guade haben, immer lebendiger zu erkennen, immer trener zu bewahren?

Unter den Gnadengaben, welche Gott einft seiner Kirche vor 300 Jahren durch Dr. Martin Luther und fein Wunderwerk hat zu Theil werben laffen, ift ohne Zweifel eine ber größten, eine ber feligsten und herrlichsten, baß fie auf's Reue die reine lautere Lehre des göttlichen Wortes wieder erlangte. Lange hatte die arme Chriftenheit unter dem Druck des römischen Rirchentyrannen geschmachtet, sie mar eingehillt gemesen in Bolfen gahllofer Grrthumer, bedeckt mit dem hohen Schutt falfcher abgöttischer Gottesdienste; burch das Werf der lutherischen Rirchenreformation murde das gange bisher verdecte Geheimniß ber Bosheit enthüllt, der romische Pabft aller Welt ale der Untidrift aufgedeckt, alle Quellen ber feligmachenden Erfenntniß des Troftes und der Freiheit wiedereröffnet; - durch das Werk ber lutherifden Rirchenreformation wurden gerftreut bie finstern Bolfen des Irrthums, hinweggethan ber Schutt abgottischer Gottesbienfte und Gott ber herr ließ seine ewige Rirche wieder im vollen Glanze feines reinen Evangeliums hervorleuchten. Geit ben Zeiten ber Apostel mar feine folche felige und herrliche Gnadenheimfuchung Gottes

lernten bie Chriften wieder ben rechten Beg gur Seligfeit und konnten ihn mandeln mit frohlichen Taufend geängstete und zerschlagene Seelen tranken aus dem Born des Evangeliums von Gottes Unade neues Leben; nachdem fie in ihren eigenen Werken vergeblich Rube und Frieden gesucht hatten, kamen sie durch Luthers Lehre von der Rechtfertigung allein durch den Glauben an Jesum Christum ohne des Gefetes Werk, ju ber seligen gottlichen Bewigheit, daß fie begnabigte verfohnte Rinder Gottes feien, freigemacht burch Chrifti Blut nicht nur von allen Sagungen ber Welt, sondern auch von dem Fluch und 3mang bes Gesetzes. Gie erfuhren an ihrem Bergen die Rraft und Macht bes mahren Glaubens, fie lernten Gott im Beift und in der Bahrheit anbeten, fie lernten rechte gottwohlgefällige Berte thun, die der Glanbe als feine edlen Früchte in ihnen hervorbrachte, fie fpürten in fich bie Rraft und ben Trieb bes heiligen Beiftes. Rurz, es entstand ein Bolk, das Gott dem herrn geboren ward wie der Thau aus der Morgenrothe, die Rirche mard durch die Reformation umgewandelt in einen Garten Gottes, deffen Blüthenduft uns noch heute fo frisch anweht wie der Morgenhauch des ewigen Lebens. Und wie viel Mühe und Arbeit und Angst und Schweiß, ja, Blut und Thränen hat es gefostet, bis die volle Mahrheit Gottes aus heiliger Schrift bem Christenvolf wiedererrungen, die reine Lehre gur Seligfeit auf ben Leuchter gestellt worden mar! Alle Machte ber Solle und ber Erde lehnten fich

Unwürdige ist sie gekommen, auch wir sind theilhaftig geworden aller der Wohlthaten, deren Fülle Gott einft vor 300 Jahren über unfere Bater ausgeschüttet hat. Noch haben wir das Evangelium rein und lauter und bie Saframente Bottes unverfälscht und bas ift unfer Ruhm und unfre Rrone als lutherische Chriften, mag auch unfre lutherische Rirche noch fo wenig Schein und Unsehen haben vor den Augen der Welt. Bir haben die reine lehre in unfern Befenntniffchriften, in unserm Ratechismus, in unsern fostlichen Befangbuchern, in ben vielen herrlichen Erbauungeschriften unferer treuen alten Lehrer. Das reine feligmachende Bort Gottes wird und Conntag für Conntag in Beweifung des Geiftes und der Rraft verfündigt, also daß wir keinen Mangel haben an irgend einer Babe. Ja, fo ift es, wir find felige Chriften, vor Taufenden und Abertaufenden von Gott begnadigt! Allein wie ? Erkennen wir es benn auch? Breunt in unfer aller herzen das Fener des Dankes und der erften glühenden Liebe? Ift es unfre hochfte Freude und Wonne, bas Wort des Lebens zu hören, und ift une bafur fein Opfer ju groß, feine Laft ju schwer, feine Zeit zu viel? Und hören mir auch recht, also daß wir das Wort aufnehmen und bemahren in einem feinen guten Bergen und Frucht bringen in Gebuld? Ift ce une allen Ernftes barum ju thun, daß aller falschen Lehre und falschen Lehrern standhaft gewehrt werde, und tragen wir barob willig und mit Freuden Schmach und Schande, Spott und Berachtung? Gorgen mir über dem ganzen Erdfreis aufgegangen. Run bawider auf. Und, o wohl uns, auch auf uns mit aller Inbrunft und Treue, daß das Borbild

Nachkommen lauter und unverfälicht vererbe?in der apostolischen Zeit und dem Reformationezeitalter fand, in fo Bielen erfaltet! Indifferentismus, Religionsgleichgültigfeit ift ber Grundzug unserer Zeit; die Ginen fagen geradezu, es fei Alles gleich, was man glaube, die Anbern wollen wenigstens von feinem Rampf und Streit wider falsche Lehre und Irrthum etwas wiffen. Es geht immer fichtlicher in Erfullung bie Beiffagung bes Apostels Paulus, ba er 2 Theff. 2, 10. 11. ausruft : "Dafür, daß fie die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, daß fie felig murben, barum wird ihnen Gott fraftige Irrthumer fenden, daß fie glauben ber Luge, auf daß gerichtet werden Alle, die der Wahrheit nicht glauben, fondern haben Luft an ber Ungerechtigkeit." Gin Strom von taufenderlei Irrlehren hat fich ergoffen, der immer brobender anschwillt, immer muthender dahinbranft. Wer ift ein Chrift, wer tragt wirklich feine Geele in feinen Sanden und wollte nicht angesichts alles deffen um so mehr zu Bergen nehmen, wenn Jefus Christus ben Gliedern ber rechtgläubigen Rirche auf Erden guruft : "Salte, was du haft, daß dir Miemand beine Krone nehme!?" Wer hat erfannt, daß das Befenntnig unserer Rirche als die Fahne des Sieges aller Kinder Gottes von Anfang ber aus den goldnen Faden des Wortes Gottes gewirft, von den heißen Thranen ungahliger Befenner burchnett und mit dem Blute vieler Märtyrer gefärbt ift - und wollte nicht immer gläubiger voll Liebe und hingebung, voll Ernft und Feuereifer für daffelbe merden ?-Wohlan darum, auf daß wir immer tüchtiger werden, unsere hohe Aufgabe als evangelischlutherische Christen vor Gott und Menschen zu erfüllen, immer treuer fampfen lernen "ob dem Glauben, der einmal den Seiligen vorgegeben ift," fo wollen wir in Gottes Namen mit einanber ermagen :

Was foll uns als lutherische Chriften antreiben, das Rleinod der reinen Lehre göttlichen Wortes, das unsdurch Gottesüberschwängliche Gnade anvertraut ift, immer lebendiger zu erfennen, imm er treuer zu bewahren?

ift, weil Chrftus und feine Apostel es ernst und nadydrücklich geboten haben.

Wem flingt nicht noch bas lette Conntagsevangelium, bas Evangelium bes achten Conn-

seiner bieber entbehrten, daß es auch auf unfre fampfen, nimmt er nicht auch die Gefahr vor ihr nicht, durch Irrthum der ruchlosen Leute, falscher Lehre in Acht, hutet er sich nicht auch D, wie ift boch die rechte brennende Liebe jur mit allem Ernft vor Berführung durch faliche eurer eigenen Festung." Da ift endlich der Applautern feligmachenden Wahrheit Gottes fo felten Propheten, fo hilft ihm das Alles nichts, er hat ftel Johannes, diefer Mann der innigften Liebe geworden in ber beutigen Chriftenheit und ber im Beift angefangen und im Fleifch bes Unglauheilige Eifer für die reine Lehre, wie er sich einst bens oder Bahnglaubens endet er. "Bor falschen Propheten follen mir une huten," Augen und Dhren aufthun, in steter Furcht und Budit Gottes mandeln, daß mir une nicht burch schönen Schein blenden, burch glatte Worte betrugen, und durch Rebel und Lüge berücken laffen, sondern fest und immer fester ergreifen das Beil und die rechte schriftgemäße Erkenntnig des Seile. Bedenken follen wir, daß nicht alles Gottes Wort ift, mas als solches verfündigt wird, daß nicht alle rechte Paftoren find, die Paftoren beißen, nicht alle rechte Prediger find, die einen Chorrock anhaben; genbte Ginne follen wir haben und immer mehr bekommen, zu unterfcheiden Recht und Unrecht, Gut und Bofe, Wahrheit und linge.

Allein mas find benn falfche Propheten? Gin Prophet im Sinne bes Neuen Testamentes ift ein Mensch, der Gottes Wort predigen, den Weg jum himmel weisen und ben Rath Gottes zur Celigkeit, wie er in ber heiligen Schrift geschrieben steht, verfündigen soll. Also falsche Propheten find Colche, die das Mort Gottes nicht auslegen, sondern in daffelbe hinein- und ce widerlegen, es nicht erflären, fondern verkehren, nicht seinen füßen Erost- und Lebensfern auffciließen, fondern herausnehmen und verfchlie-Ben, die entweder abthun oder dazuthun Falsche Propheten find, die nicht das lautre Baffer des Lebens bieten, fondern ihr Gift darunter mifchen, die nicht das helle himmlische Licht bringen, fondern durch ihre Finfterniß es truben und verdunkeln, die nicht das reine Brod des Lebens geben, fondern gleichfam unverdauliche Steine in dasselbe hineinlegen, die entweder Finsterniß des Unglaubens oder Finsterniß des Aberglaubens auf grobe oder subtile Weise hegen und verbreiten. Falsche Propheten find, die auch nur Gin Stud heiliger Schrift freventlich antaften. auch nur Einen Artifel bes driftlichen Glaubens umftoßen, auch nur Gine Lehre bes Beile verwerfen. Und vor diesen warnt nun unfer Berr Jejus Chriftus in jener Stelle und zwar fo ernft und herzbeweglich, daß es auch die Stumpffinnigsten rühren muß - und daffelbe thun alle die beil. Apostel wie mit einem Munde. Da steht ber heil. Apostel Paulus und ruft seinen römischen Mitchristen zu: "Ich ermahne euch aber, Der erste und dringenoste Beweggrund hierzu lieben Bruder, daß ihr aufsehet auf die, so da Bertrennung und Aergerniß anrichten neben ber Lehre, die ihr von uns gelernt habt, und weichet von denselbigen." Rom. 16, 17. Ja, mit Feuereifer fampft er wider alle falschen Lehrer und spricht Philipp. 3, 2: "Sehet auf die hunde, tags nach Trinitatis, wie ein Donnerton in sci- fehet auf die bosen Arbeiter, sehet auf die Zernen Ohren? Da ruft der Heiland uns zu: schneidung," bricht aus in das Donnerwort Gal. "Sehet euch vor vor den falschen 1,9: "So jemand euch Evangelium predigt an-Propheten, die in Schaafstleidern bers, denn das wir euch gepredigt haben, der fei gueuch fommen, inwendig aber find verflucht." Da fteht der heil. Apostel Petrus, fiereißende Bolfe!" Mag alfoein Mensch biefer Mann ber That und ber Rraft, warnt in gleich noch fo gewiß durch Buße und Glauben einem gangen Kapitel vor falschen verführerischen auf den schmalen Weg des Lebens gefommen fein, Lehrern und schließt feinen 2. Brief mit den Bor-

ber heilfamen Lehre auch zu Undern gelange, die | noch fo macker gegen allerlei Gunden und Lafter ten : "Go vermahret euch, meine Lieben, baf fammt ihnen verführet merbet, und entfallet aus und Canftmuth, burch seinen Gifer gegen faliche Lehre zeigt er fich als ein rechtes Donnersfind: "Ihr Lieben, spricht er, glaubet nicht einem jeglichen Beift, fondern prufet die Beifter, ob fie von Gott find; benn es find viel falfcher Propheten ausgegangen in die Welt ;" und in feinem 2. Briefe gebietet er: "So Jemand zu euch kommt und bringt diefe Lehre nicht, den nehmet nicht ju Sause, und grußt ihn auch nicht. Denn wer ihn grußet, der madit fich theilhaftig feiner bofen Werfe."

Allein warum bies einstimmige Marnen, dieses unerbittliche herzergreifende Eifern ?- Richts ist leichter verloren als das Wort Gottes. Gehe einer nur erft in einem wesentlichen Stucke bavon ab, es racht fich und mit Riefenschritten geht es weiter. Gott ift ein ftarfer eifriger Gott und mit Recht eifert er über seinem Worte als über seinem höchsten Beiligthum auf Erden. "Ich febe an, fpricht er dert im Propheten Jefaias, den Glenden und der zerbrochnen Beiftes ift und der fich fürchtet vor meinem Bort." Wehe barum, wem nicht ein jegliches Bort Gottes in der Bibel die gange Welt zu enge madit, daß er nicht andere fann, ale mit Berftand, Bernunft, Berg und Willen fich bemfelben unterwerfen! - Richts ift garter ale bie reine allein feligmachende Lehre Gottes; ein Schritt rechts oder links und die fchmale Bahn ift verlaffen, ein Stäubchen Buthat und bies Lebens- und Gnadenauge thranet, ja, fchließet fich. "Biffet ihr nicht, ruft ber heil. Apostel Paulus im erften Corintherbriefe aus, baß ein wenig Sauerteig ben ganzen Teig verfauert? Es ift mahr, wenn Luther fagt: "Wer einen Glaubensartifel verwirft, ber verm irft sie alle und macht Alles, was er sonft Gutesthut, verwerflich." Denn die Beilelehre ift eine goldne Rette : ift ein Blied verloren, fo ift die gange Rette nichts nute; fie ift ein gottliches Gebau von ewigen Gottesgedanken, die kein endlicher Beift ergrunden, fein creaturlicher Berftand begreifen kann; nimm einen Stein heraus und bas gange Gebau muß zusammenfturgen.

Und nun die falsche Lehre, ift fie etwa etwas Unschuldiges, Gleichgültiges, harmlofes? Die blinde Welt meint fo; elende Halbchristen reden fo : aber mas fagt Chriftus, ber Mund ber Bahrheit, die Quelle aller Weisheit? Er fpricht: "Sütet ench vor den falfchen Propheten, die in Schaafstleidern zu euch tommen, inwendig aberfind fie reißende Bölfe." Mogen also falsche Lehrer noch so viel Schein des Gifere für Gott und ber Frommigfeit um fich ber verbreiten, mogen fie eine mahre Engeleberebtsamfeit besigen, mögen sie vor den Augen ber Welt noch so große Thaten verrichten — sie sind ihrem innerften Wefen nach reißen be Bolfe; burch das, mas fie als Wahrheit Gottes jur Celigfeit verfündigen und doch nicht ift, gerreifen fie die unfterblichen Geelen, führen fie in eitel

Thur des himmels, zertreten sie Gottes Wort und Wahrheit, verläftern fie den heiligen und mahrhaftigen Gott. Darum alle falsche Lehre, was ist sie anders als ein Gebrüll des höllischen Bolfes, um zu zerstreuen, eine Luge des Teufels, um zu morden und zu verblenden, ein Rrebs, der immer weiter um sich frift und Alles zerfrift, eine Peft der Solle, um unbeilbargur Berdamniniß zu vergiften ? -

Ift dem nun also, wie? ist es dann nicht unfre Wort zu suchen, zu forschen, zu studiren, damit wir von allen Irrthumern immer mehr befreit werden, den gangen Rath Gottes zu unferer Seligfeit immer beffer durchschauen, den Bufamhang der geoffenbarten Seilslehren immer flarer erkennen, die reine Lehre von der falschen immer geübter unterscheiden fonnen ? Muffen wir bann nicht immer ernfter barnach trachten, bag wir, wie der Apostel Paulus an die Epheser Cap. 4, 13. 14. schreibt, "Alle hinan fommen zu einerlei Glauben und Erkenntnif bes Cohnes Gottes auf daß wir nicht mehr Rinder feien, Die fich magen und wiegen laffen von allerlei Wind ber lehre durch Schalkheit der Menschen und Täu-Ja, fürmahr, je bringender der herr in seinem Worte uns warnet vor aller falschen Lehre, je lieblicher er uns lockt und guruft : "Go ihr bleiben werdet an meiner Rede, so feid ihr meine rechten Jünger und werdet die Wahrheit erfennen und die Wahrheit wird euch frei maden," befto mehr foll und ning une bas als rechte Lutheraner antreiben, dies unendliche Gewicht ber reinen Lehre immer tiefer erfennen gu lernen, ihre Beilage immer treuer zu bewahren.

Ja, dazu foll und muß und zum 3 weiten gemehnte Gottvergessenheit der Bell.

D, wie blind und verfehrt ift doch die Welt Eiteln, Richtigen und Flüchtigen fest sie Alles baran, Beit, Rraft, Arbeit und Unftrengung, um den Besitz und Genuß des Ewigen und himmlischen kummert fie sich nichts! Für die Schäße der Erde, die Traber der Gitelfeit opfert fie Alles auf, verzehrt fie fich schier, für die Schätze des himmels, für die Wahrheit jur Seligfeit muht fie fich nicht! Was ben armen Leib hüllt, füllt und schmückt, gilt ihr großentheils mehr als die kostliche Perle der göttlichen Lehre, die doch mit feinem Gold und Gilber ber Erbe gefauft merden fann. Bie viele Beltkinder schelten den Gifer fur die Wahrheit Intoleranz und Fanatismus, das Streiten der Rechtgläubigen wider allen Irrthum Banferei, aber um wenige Thaler ober um ein Bisden weltlicher Ghre, für das liebe "Ich" fonnen fie bittern Sader anfangen und unterhalten! Bie viele sogenannte Christen haben Jahr aus Jahr ein Gottes Wort gehört und fiehe! noch fteden fie in dem alten faulen Wahne, "es fei Alles gleich, ob Ratholik oder Protestant, ob Lutheraner oder Reformirter, wir glaubten ja alle an einen Gott," wie? ist es benkbar, daß folche Taumelchriften auch nur Gine Predigt gottlichen Bortes mit offnen Ohren, mit beilsbegierigem Bergen ver-

Berberben und Berdammniß, verschließen sie die | nommen haben ? - Wie ein Donner dringt die heimgesucht und ihnen endlich Mosen zum Pro-Lehre durch die gange heil. Schrift und dieser unrettbar ju Grunde gegangen. Gott erbarmte len, aber wie viele find, die diefer Warnung Ge- Egyptens mit ftarfem Urm und ausgereckter hör geben und je mehr und mehr ein brennendes Sand, er ließ es über ihnen mit Bundern ber Berg, einen unanslöschlichen Gifer für die reine Lehre und den rechten Gottesbienft befommen ! 211lein so ift es leider je und je in der Welt gemesen. Werfen wir einen Blick in die heilige Geschichte. Wie groß mar Gottes Wohlthat, daß er alsbald heiligste Christenpflicht, ohne Unterlag in Gottes nach dem traurigen Gundenfall des Meufchen fich erbarmte, fich und feinen Willen burch bas Wort ihm offenbarte und also den Weg des Lebens zeigte. Billig hatten ja die Menschen diefen himmlischen Gnadenschatz um so theurer achten, um so forgfältiger mahren und die gemiffenhafteste Schen fie durchdringen follen, auch nicht ein Saarbreit davon abzuweichen; allein mas geschah? Rachdem Gott unfere ersten Eltern mit Rindern gesegnet hatte, so haben sie ihnen zwar die Lehre nischen Bolferschaften mußten ansgerottet merben, des Beils und die Berheißung vom Beibesfamen weil das Maaß ihrer Bosheit und Greuel voll tren und ernft eingeschärft, aber trot aller ihrer war. Solange Josua lebte, biente Ifrael bem Muhe und Arbeit gelang es bem Satan, Cain's des Erstgebornen Berg mit haß wider Gott, mit Widerwillen gegen fein Wort zu erfüllen, alfo daß er ein Brudermorder murde, fein emiges Seil tropig mit Fugen trat und sein ganges Beschlecht in das Verderben mit sich fortriß. Wohl blühte darnach in Seth's und seiner Nachkommen hause unter dem Regen und Sonnenschein göttlicher Predigt die Kirche Gottes schon empor, boch faum waren 6 Geschlechter ins Grab gefunfen und das erste Jahrtausend der Welt vergangen, fo hatte bas Unfrant bes Tenfels ben Beizen Gottes schier verschlungen, allüberall war nichts als Gunde, Lafter, Luge und Gottesbewegen ber große Undanf und bie läfterung, Roah war mit seiner Predigt ber Gerechtigfeit ein Prediger in der Bufte, nur acht Seelen waren Gott und seinem Worte tren geblieben. Die Gündfluth fam und die Erde murde im Geistlichen! Für den Besit und Genuß des burch dieses furchtbare Gottesgericht von der Sollensaat ber Gunde und bes Irrthums gereinigt Run hatte man benfen follen, Roah's Familie, die beides, Gottes Born und Gnade, so gewaltig erfahren hatte, werde ber Same einer Rirche voll reiner Lehre und aufrichtiger Gottfeligfeit fein. Allein ach! wie gar bald ist sowohl Ham's als Saphet's Gefchlecht von dem rechten Gott und Gottesbienft loggefommen, der Abgötterei anheimgefallen, dem Beidenthum in die Urme gefunten. Gott beruft Abraham jum Suter und Bachter feines Wortes, jum Träger der Berheißung von Jesu Christo. Aber auch in seines Baters Sause hatte abgöttisches Wesen die Dberhand befommen - er mußte beghalb aus bemfelben auswanbern und ein Fremdling und Pilgrim fein im gelobten Lande. Wie treu war Abraham als Prediger der Gerechtigkeit, wie musterhaft Isaak im Dulden und Leiden, im Stillesein und Sarren, wie unermudet Jafob, um fein Saus gu einem haus Gottes zu machen und seine große Familie fest bei Gott und seinem unverfälschten Wort zu erhalten, kaum waren die Rinder Ifrael in Egypten heimisch geworden, so hatten fie die Gögengreuel der Egypter liebgewonnen, und wenn pen verfündete er den guten und gnabigen Bilfie Gott ber herr nicht mit harten Züchtigungen len Gottes, flehte, lockte, warnte, strafte 3 Jahre

Barnung vor falfchen Propheten und falfcher pheten und Beiland gefandt hatte, fo maren fie Donner follte billig in aller Chriften Ohren gel- fich ihrer, er führte fie aus aus dem Diensthaufe Liebe und des Feuereifere vom himmel regnen, er offenbarte ihnen seinen beiligen und gerechten Willen, er gab ihnen den rechten Gottesbienft, also daß man hatte meinen mogen, nun mußte gang Ifrael mit aller Treue an Gott hangen, mit allem Gifer ihm bienen, und fein Wort und Offenbarung feine leuchtende Rrone und feinen höchsten Ruhm fein laffen vor allen Bolfern! Allein welch eine Undanfbarfeit und Unbestandigfeit bei den Allermeiften, welch eine Gottvergeffenheit und Bergenshartigfeit! - ber größte Theil ift niedergeschlagen in der Bufte. Endlich nahm bas Bolf Gottes unter Josua's Leitung das verheißene Land Canaan in Befit, die heidherrn feinem Gotte, bewahrte feine Lehre und Gottesdienft und that, mas ihm mohlgefiel; aber faum hatte Josua die Augen geschloffen, so mar ber alte Wankelmuth wieder an der Tagesordnung: fo viel Gott auch strafte und zuchtigte, Ifrael konnte es nicht laffen mit den Gögen der Heiden zu buhlen und immer wieder Gottes Wort und Bebot leichtfertig in den Wind zu fchlagen. Die Zeit der Könige fam. In David hatte Ifrael einen Rönig, unter bem die Stimme der Beiffagung von Jefu Chrifto hell und lieblich ertonte, bas Wort Gottes aller Orten zu Ehren fam und bie schönen Gottesbienfte mit Freuden gefeiert murben. Die Rirche bes A. T's, feierte ihre Bluthezeit. Aber wie gar bald mar diese Bluthezeit vorüber. Raum mar das Bolf Jirael in 2 Reiche gespalten, so war immer mehr ber Abfall gefommen. Der herr fandte einen Propheten und Bufprediger nach dem andern, mochte das Licht der Verheißung von Christo immer heller hervorbrechen, weder die Predigt des Gefetes noch des Evangeliums murde recht gehört und zu Bergen genommen : beides das Reich Ifrael und das Reich Juda nahm ein Ende mit Schrecken. Alls die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft nad Canaan zurückgefehrt maren, ba maren fie gleichsam wie von Neuem geboren, aber ach ! wie wenig brachten sie rechtschaffne Früchte ber Bu-Be, Undant und Gottvergeffenheit bezeichneten aufs Reue alle ihre Schritte und Tritte. Bon ben Zeiten Maleachi, des letten Propheten, an ging es immermehr bergab, und als Christus geboren murde, ba mar Ifrael großentheils ein felbstgerechtes, stumpfes, geistlich fattes und fleischlichgesinntes Geschlecht geworden. Beugniß ber Propheten rührte fie nicht, das Befet Mofe's mit allen feinen Donnern schreckte fie nicht. Johannes der Täufer, diefer verheißene Elias, trat auf, erhob feine Stimme wie eine Pofaune. Jefus Chriftus, der längst erwartete Meffias, der treue Beiland, der gute Birte, der ein. geborne Sohn Gottes folgte, mit holdfeligen Lip-

Bolfe, bas feinen Bedanken nachmandelte auf einem Wege, der nicht gut mar. Was mar der Lohn, den Ifrael ihm dafür bezahlte? Das "Arenzige, frenzige ibn!" ricfen fie über ibn aus, ben, der der Weg, die Wahrheit und das leben ift, wollten fie nicht. Dennoch auch diefen Chriftusmördern und Gottesfeinden brachten die Apostel nach Christi Simmelfahrt bas Evangelium des Friedens. Wer hatte nicht meinen follen, nun mußte Ifrael endlich gur Beffinung fommen und Jerusalem eine Stätte des Lebens und Gottesfurcht merben! Allein fo tam es nicht Ifrael fuhr fort in feiner Blindheit und Bergenshärtigfeit; fie wollten nicht hören, fie wollten nicht feben, fie wollten fich nicht befehren, barum ging ihnen die Gnade vorüber und die dreißig, - vierzig Sahre, die ihnen noch gelaffen waren, dienten nur dazu, daß das volle Maaß ihrer Günden überfloß und das Bericht über fie hereinbrad. Jernsalem murde gerftort und vermuftet und die verblendeten Juden durch Gottes Borneshand in alle lander der Erde gerftreut und als Stlaven weggeführt. Und fo ift denn das judische Bolk noch heute eine Warntafel für une, aus der wir lernen sollen, mit größrer Tren und Schen dem geoffenbarten Worte Gottes anzuhangen und die auvertrante Wahrheit der himmlischen Lehre ohne Wanken festzuhalten, wenn wir nicht gleiche Berichte und Bornesruthen Gottes über uns herbeiführen wollen.

Und wie ift es benn nun in ber Beit bes Menen Testamentes je und je mit der reinen Lehre ergangen? Durch schnöden Undank ift dies Simmelelicht immer wieder erloschen, burch Bleich. gultigkeit und Bermahrlofung ift dies Kleinod immer wieder entschwunden. Blicken wir bin auf bas Morgenland, wo einft in ber erften Beit der driftlichen Rirche die blübenoften Chriftengemeinden prangten : die Christentempel, diese Beimathoftatten bes lautern bellflingenden Evangeliums, find in Trummer gefunken und bie Turfen adern und pflügen, wo einst dem herrn Jesu Christo die feligsten Loblieder und Preisgefänge erschallten. Und mas ift aus Rom geworden, wo fich der herr eine Gemeinde gesammelt hatte, von deren Glauben in der gangen Welt gefagt werden konnte ? Gie ift eine Behausung bes Untidriften geworden, eine Stadt aller Greuel und Abgötterei, das Babylon des Neuen Testaments. Und das römische Papstthum, ift es nicht aus bem Abfall von Gottes Wort entstanden, aus der Bleichgültigfeit gegen die reine Lehre, und ein Bericht Gottes über die undankbare Christenheit gewesen dafür, daß fie bie Liebe gur Bahrheit nicht angenommen und behalten hat? -Und als nun durch Dr. Martin Luther das reine Evangelium und ber rechte Gottesdienft auf den Plan gekommen mar, ba mar feine ftete immer bittrere Rlage die über den Undank feiner Deutschen. Und mas er flagend und warnend als der Prophet Deutschlands geweissagt hat, ift nur zu fehr in Erfüllung gegangen. Fürmahr! bei ben traurigen Berruttungen und Spaltungen nach Luthers Tode bis zur Concordienformel im Jahre 1580, bei dem Treiben des Pietismus, der über

lang und ward ben gangen Tag nicht mube, seine | bem Gifer fur frommes Leben den Gifer für die | ten Lehre göttlichen Wortes hangt unfere gange Bande auszuftreden zu einem ungehorfamen reine Lehre vergag und bintanfette, bei bem ganglichen Abfall burch ben Rationalismus feit Mitte des vorigen Jahrhunderts, und endlich bei dem unseligen Bersuche bes Unionismus, die lutherische und reformirte Lehre zu vereinigen, ift die Erhaltung ber reinen Lehre feit ber Reformation eines ber größten Bunder Gottes. Wie ? ba nun also bas Kleinod ber reinen Lehre je und je so bald, so leicht, so völlig durch Undank und Bleichgultigfeit verscherzt worden ift, muß uns das nicht zum deppelten Gifer für daffelbe entflammen, ja, muß une das nicht mit Macht von allen Faulbetten aufschrecken, also bag mir ohne Unterlaß als rechte gläubige Christen machen, beten, fampfen, leiben, damit der herr nicht den hellen Leuchter feines Evangeliums aus unferer Mitte hinwegnehme, sondern die Beilage des rechten Befenntniffes in Gnaden erhalte bis an

unfer Ende. Und das um fo mehr, weil, wie mir gum Dritten feben, baran unfre gange Seelenfeligfeit hangt Wohl ift ja mahr, es gibt viele rechtschaffene Seelen, welche gewißlich felig werden, auch unter den irrgläubigen Bemeinfchaften oder Secten. Aber das find nur jene einfältigen Bergen, welche in ihrer Ginfalt den grundstürzenden Irrthum ihrer Secten nicht durchschauen, die fich in ihrer Einfalt an Christum und sein Wort in aller Stille halten und baber allein aus Schwachheit in der falschen Gemeinschaft verbleiben. Darum beißt es im 110. Pfalm, Christus herrsche selbst mitten unter feinen Feinden, b. h., Chriftus habe feine Unterthanen auch ba, wo feine Feinde : Unglanbige, Spotter, Berfuhrer, Reger und Tyrannen toben. Allein, wer wiffentlich und aus Liebe jum Irrthum in einer irrgläubigen Gemeinschaft beharrt, ja wohl gar Die entgegenstebende Wahrheit mit haffet und verfetert - mer in der rechtgläubigen Rirche Gottes aufgewachsen ift, aber aus Gleichgültigfeit gegen Gottes Wort, um des Bauches willen oder aus haß und Berachtung gegen feine bisberigen Glaubensgenoffen zu den Falfchgläubigen übergeht und unter die Fahne des Irrthums und ber Lüge tritt - mer bas Rleinob ber reinen Lehre hat und fennt, aber er achtet es nicht und hat Luft an der falschen Lehre und Ungerechtigfeit, ber ift aud fein Chrift mehr, miffentlich und muthwillig handelt er wider Gottes Berbot, mit benen Gemeinschaft zu halten, welche fein Wort verfälschen und hartnäckig in ihren Irrthumern verharren; wider befferes Wiffen und Bemiffen übertritt er Bottes Bebot, fich ernst und rechtschaffen zu benen zu halten, welche treulich bei Gottes Wort bleiben und den mahren Glauben rein und lauter befennen — er fann darum also auch nicht selig werden. Deshalb ruft uns and Gottes Wort ju: "Wer aber meichen wird, an dem wird meine Seele keinen Befallen haben." Und unfer herr Jesus Christus spricht: "Wer sich aber mein und meiner Worte schämet unter diesem chebrecherischen und fündigen Geschlechte, deß wird fich auch des Menschen Cobn schämen, wenn er kommen wird in der herrlichfeit bes Batere, mit ben heil. Engeln."

Seelenseligfeit! Dber mas ift es, wodurch wir allein fest und ficher auf dem schmalen Weg bes Lebens mandeln, in allen Bersuchungen und Unfeditungen des Teufels, der Welt und unferes eigenen Fleisches überwinden fonnen, wodurch unser ganges Chriftenthum wie auf einen Felsen gegründet ift? Die reine Lehre ift es, so wir sie andere durch Buge und Glauben in einem reinen herzen tragen — bas unerschütterliche hangen an jedem Budifiaben ber beiligen Schrift, Bas ift es, wodurch wir immer treuer und freudiger mandeln fonnen als mabre Chriften ben Meg der Gebote Gottes und im gefunden Glauben immer reicher werden an guten Werfen? Das rechte buffertige und gottesfürchtige Festhalten an dem beilfamen Borte unferes herrn Jefu und an der Lehre von der Gottfeligkeit ift es; gottlose, falsche Lehre vergiftet die mahre Frommigfeit, erzeugt auch immer zulett, wo man ihrer treibenden Rraft fich hingibt, gottloses, undriftliches leben und Wesen. Was ift es, wodurch Jünger Chrifti das Licht der Welt find, das allenthalben die eindringende Finfterniß der Menfchenlehre mit Macht gurndtreibt ; bas Calg ber Erbe, bas bie lauen, gleichgültigen Chriften vor ganglicher geiftlicher Käulnig bewahrt, Mauern, Die por bem Riffe fteben, Caulen, die das Simmelsgewölbe der heil. Rirde tragen und ftugen? Das treue, lantere Bekenntnif Gottes und feines Wortes ift es, daß fie mit unbeweglichem Ernfte und unbeugsamer Strenge alles Abweichen von Bottes Bort an fich und Andern ftrafen und richten. Und endlich, mas ift es, wodurch wir in bem letten Stundlein getroft unfere Mugen schließen und in das dunfle Todesthal eintreten fonnen ? Das rechte Soren und Thun des Wortes Gottes ift es - bas reine, lautere Evangelium Chrifti, bas ift die rechte Wehre und Maffe, der rechte Stab und Stecken, der Unfer, der uns nicht zerbricht, wenn gleich ber Tod wie eine unergrundliche Meerestiefe fich vor uns aufthut.

Wohlan darum, liebe lutherische Mitchriften, wem viel gegeben ift, von dem wird Gott auch viel fordern! Das Kleinod der reinen Lehre, das uns vertrauet ift, ift mehr werth als bie gange Welt mit allen ihren Schätzen und herrlichfeiten. Webe, wer bagegen falt und gleichgultig wird, davon in Unglauben und Unbugfertigfeit sich abwendet! Hinweg mit allem geistlich todten, unfruchtbaren Wefen, bag uns nimmer der Ruhm der Rechtgläubigfeit jum Schlummerkiffen werbe, auf dem wir endlich in den Todesschlaf dahinsinken! Unsere Losung sei und bleibe: "Dein Wort, herr, ift eine rechte Lehre. Beiligkeit ift bie Zierde beines Hauses ewiglich." Amen. -

# Mijfionebericht

ii ber

: 11

Gabitawigama in Minnejota und Zfabella County in Michigan. (Fortsepung und Schluß.)

Much des Missionar Miegler's Wirksamkeit ift Un unferem Beharren alfo bei ber reinen red - eine neufchaffende und auf hoffnung faenbe,

im Commer 1862 an einer langen Krankheit barnieder und konnte in biefer Zeit, ba er, ebenfo wie Miffionar Cloeter, gang allein fteht, nur wenig in Bezug auf die eigentliche Missionsthätigfeit ausrichten. Der Indianer - Aufruhr erstredte sich zwar nicht in sein durchaus friedliches County, aber in fortmahrender Aufregung mar boch auch die Ginwohnerschaft dieses County's, besonders wegen der Furcht, auch etwa in die Reihen ber gegen die sudliche Confoderation ausjurnftenden Krieger eingereiht zu werden. Soren wir den übersichtlichen Bericht des Miff. Michler aus dem Unfang des gegenwärtigen Jahres:

"In meinem letten Berichte murde den Miffi-"onefreunden die Nothwendigkeit eines Rirchbaues "ans berg gelegt und zugleich nachgewiesen, daß folder Ban gang ben Bunfchen vieler Indianer "gemäß war. Um jenem Bedürfniß möglichst afchnell und ohne großen Roftenaufwand abzu-"helfen, hielt ich es für angemeffen, einstweilen meine fleine Blodfirch e errichten gu laffen, "wie es benn auch wegen ber weiten Entfernung gur Zeit nicht wohl anders thunlich war. Im "Spätherbste des Jahres 1861 murde der Bau begonnen und bis auf die innere Ausstattung vol-"lendet. Gerade nun um dieselbe Zeit, als wir "im Bauen begriffen waren, fügte es sich, daß "der Ugent der Indianer-Angelegenheiten gemäß "einer von unfern Judianern an ihn gerichteten De-"tition um Errichtung einer Schule in ihrer Mitte "bie Bestimmung traf, daß einer der bereits an-"gestellten Lehrer, der wegen Mangels an Schü-"lern (die Indianer waren fammilich auf die "Jagd gegangen) am Martte mußig stand, eine "Schule unter unfern Indianern beginnen follte. "Da nun fein Gebande bagu vorhanden mar, "ließ ber Ugent bei mir anfragen, ob ich unfere "Rirde vorläufig jur Benutung für die "Schule einräumen murde, bis er im Stande fei, "ein eigenes Schulhaus zu banen. Dies ließ ich "naturlid) geschen. Sobald die nöthigen Banke "gefertigt maren, weihten wir das Rirdlein dem "Dienste unsers Gottes. Auch die Schule begann "um dieselbe Zeit. Run fehlte uns noch die "Glocke, welche stumm und ungenutt auf bem "Bethanischen Thurmchen hing. Daß dieselbe "uns bei der großen Entfernung der Indianer "von dem Kirchlein nöthig genug war, ist leicht "einzusehen; und die Indianer ließen es an Bit-"ten nicht fehlen, sie doch recht bald herbeizu-"schaffen. Bald war ihnen auch dieser Wunsch perfult. Unter der Leitung des Schullehrers "wurde ein hohes Gerüft aufgerichtet und die "Glode aufgehängt. Wie sie in Bethanien bei-"des für Schule und Rirche benutt worden mar, "so auch hier. D daß sie immer recht Viele zur "Unbörung des göttlichen Wortes herzuriefe!

"Weil die Indianer noch immer nicht von der "Gewohnheit ihrer Bater ablassen, den Winter "mit Jagen im tiefen Urwalde juzubringen, fo "founte ich damale nicht auf viele Buhörer rech-"nen, doch nahm ihre Unzahl allmählig zu, bis nenblich die Zeit des Zuckermachens die wilden "Jäger wieder zu ihren heimstätten zurückrief, "wo dann unser Kirchlein allsonntäglich gefüllt

Wie der lette Bericht über ihn meldete, so lag er | "Zaufe in der neuen Kirche zu verrichten. Lei- | "10, 20, 30 Jahren und weiter zuruck überall "der horte mit diesem Tage meine Wirksamkeit | "nur fleine Indianerstämme anzutreffen maren? "für lange Zeit auf, ba es dem lieben Gott ge- | "Es mar dies fo Sitte bei ihren Batern. "fiel, mich mit einer langwierigen Rrantheit heim- "Diefe einzelnen fleinern Stämme bestanden "zusuden. Bahrend meiner Rrantheit murde ich | "meift aus Bermandten, aus Nachsommen einiger "ab und zu von einzelnen Indianern besucht. Gi-"nige von ihnen brückten ein herzliches Berlangen "nach der Predigt des göttlichen Wortes aus, die "ihnen fehlte, mahrend Andre mehr nach indi-"anischer Manier von rein irdischen Rücksichten "getrieben waren. Der liebe Gott erhörte mein "armes Seufzen und wandte meine Rrantheit "wieder zur Befferung und fo fonnte ich mit Got-"tes hilfe am 13. Sonntag post Trini. jum nersten Male wieder meinen Indianern von der "Unade Gottes in Chrifto Jesu predigen. Die "Bahl ber Zuhörer wurde aber leider nicht mehr "so groß als im Unfange, ba schon viele wieder "auf die Herbstjagd gezogen maren. Cpater fah "ich mich genöthigt, die öffentlichen Gottesbienfte "anf eine Zeitlang ganz einzustellen, da ber Auf-"bruch der Indianer für die Winterjagd so allge-"mein wurde, wie nie zuvor. Die haupturfache "diefes fo allgemeinen Aufbruchs schien Unfangs "die Aushebung fürs Militär zu fein, indem man "Unstalt getroffen hatte, die Indianer gleich den "Weißen auszuheben. hin und wieder murden "Drohungen laut, daß die Indianer fich am "Scheriff und County-Glerf rachen murben, und in "der That foll der fpater ernannte Commiffionar "für Militär-Aushebung, der ohnehin schon wegen "Geldgier und Schwindelei bei den Indianern ver-"haßt war, nie ohne Waffen ausgegangen sein. "Alls man in Folge dieses drohenden Aufrufes fich agenauere Instruction vom Gouverneur einholte, "stellte es sich heraus, daß es demfelben nie in "den Sinn gekommen war, die Indianer für den "Militärdienst auszuheben oder irgendwie zu "zwingen. Die Indianer sind indeß noch im "Urwalde zerstreut und werden mahrscheinlich "wegen der auffallend hohen Preise der Felle "noch lange daselbst ihre geit zubringen. Wann "wird doch die Zeit fommen, wo die Gohne des "Waldes aufhören werden, den Fußtapfen ihrer "heidnischen Bater ju folgen ?! Bann merden "fie um des Reiches Bottes und ihrer eigenen "Seligkeit willen anfangen zu wohnen und zu "bleiben ba, wo ihnen bas Bort Gottes gepre-"bigt und nahe gebracht werden fann ?! Doge "ber barmherzige Gott in feiner Langmuth und "Gute fich über biefes arme vertommene Be-"schlecht erbarmen und einen hunger in ihnen "ermeden, nicht nach bem verganglichen Brobe, "sondern nach dem himmlischen Manna, nach "bem lebendigen Worte Gottes, bas ba emiglich "bleibt! - Che ich meinen Bericht Schliege, muß "id, noch einen Punkt berühren. Es ift bies bie große Unlust der Indianer, hier auf ihrer "jetigen ihnen angewiesenen Refervation zu moh-"nen. Diese Unlust mag es wohl auch zum "Theil sein, weswegen fie oft und auf lange Zeit "abmefend von hier find. Was fann aber die "Ursache von jener Unlust sein? Man konnte "mancherlei Urfache anführen. Ginmal ift es "hergebrachte Gewohnheit der Indianer, in flei-"nern Stämmen unter je einem Sauptling gu-"war. Oftern hatte ich die Freude, die erste nammen zu wohnen. Woher tam es, daß vor naufen und benützen wollte!"

"wenigen Stammfamilien unter einem Häuptling "vereinigt. Diefer Gewohnheit muß-"ten bie Indianer in Folge beslet-"ten Bertrages mit ber Regierung "entsagen. Ferner war es der Indianer "Urt, fich ausschließlich an Fluffen und Seeen "niederzulaffen und zwar des leichteren Fortfom-"mens wegen. Der Urwald mit seinem Wilde "und die fischreichen Bemäffer maren von je her "die Nahrungequellen der Indianer. Daber "bas Sprichwort: ""Der rothe Mann ift für Jagd "und Fischfang, der weiße aber gur Urbeit ge-"boren."" Das lettere nun, das Bohnen am "Baffer, haben wiederum die Indianer gemäß "jenes Bertrages baran geben muffen, mahrend "sie andrerseits tiefer in den Urwald hineinge-"wiesen find, als ihnen lieb ift. Richt zu ver-"wundern ifte baber, daß man oft über bie "schlechte ungewohnte Lage ihrer "Landerei flagen hört. Und fo ließe fich "noch Bieles anführen, mas ihnen bas Bohnen "hier verleidet, und mas, wie ich furchte, noch "lange ale ein zerftorender Burm an bem ge-"beihlichen Aufblühen der Miffion nagen wird. "Gine jedoch muß ich noch ermahnen, einen "Umstand, der die Indianer mit banger Ahnung "in die Bufunft blicken läßt; ich meine die auf-"fallend große Sterblichfeit Diefes armen Bolfes "an diesem Orte. Liegt es am Clima ober ift "die Lage des Landes Schuld? Ich weiß es nicht. "Thatsache aber ift es, daß die Sterblichkeit hie-"selbst auffallend groß ift, und die Indianer mit "Bangigkeit erfüllt, so oft sie der früheren Sahre "gedenken, wo es nicht also gewesen ift. Es "wird hinreichend fein, diefes Auffallende durch "ein einziges Beispiel nachzuweisen. Bahrend "feit dem Beftehen der Miffion in Bethanien, "alfo feit 1848 meines Wiffens nicht über 20 "Personen daselbst gestorben maren, gahlte man "vor wenigen Tagen von eben bemfelben fleinen "Stamme, ber in Bethanien faum 100 Seelen "umfaßte, feit seiner Ueberfiedlung hieher, welche "zwischen die Sahre 1856 und 1859 fallt, nicht "weniger als 31 Tobte. Zum Beweise, mit "welch banger Beforgniß die Indianer in "die Bufunft blicken, moge biefes bienen, baß "eine Indianerin, welche mir vor wenigen Tagen "den Tob eines Rindes anzeigte, auf meinen "Ausspruch: ".. Es sind doch schon viele der "Bethanischen Indianer seit ihrem hiersein ge-"storben"" in demselben Augenblicke ganz genau "die Zahl der Gestorbenen anzugeben wußte. "Nebenbei ermahnte fie noch, daß im Bangen "4 Begrabnig-Plate innerhalb der Reservation "und auf jedem diefer Plate ichon viele Graber "seien. Go scheint es benn, als ob die Tage "und Jahre biefes Bolfes gegahlt maren, ale ob "es unaufhaltfam feinem Ende zueilte. 21ch "daß es doch bedenfen wollte, ju biefer feiner "Zeit, was zu feinem Frieden bient! Ach daß es "bie Beit ber gnabigen Beimfuchung Gottes ausmehreren Jahren in Fort - Wanne das Gymnasium besuchte, war es schon im herbst 1861 gewiß, daß eine von den Eltern ererbte suphilitische Kranfheit in feinen Bliedern muthe, die ihren Ausfluß in einen Anochenfraß am Fuße finde und die feine wenigstens zeitweilige Entfernung von Fort-Wanne gur Folge haben murde. Es ward zwar in Fort-Wanne felbst und in ber Umgegend in Adams County versucht, ihm durch ärztliche Behandlung gur Genefung zu verhelfen, aber es zeigte fich teine Befferung, fonbern im Begentheil ein folches Wachsen ber Rrantheit, daß er bald nicht mehr aufstehen, sondern elenbiglich gehoben und getragen werden mußte. So entschloffen fich benn feine Borgefesten und Pfleger, ihn beimzusenden, und er ward im Frühjahr 1862 unter Begleitung von 2 Schülern nach dem Bahnhofe von Fort-Banne geschafft, um von ba auf ber Gifenbahn nach Detroit transportirt zu werden. hier glücklich angefommen, nahm ihn ein Dampfschiff auf, welches ihn gludlich nach Saginam-City ablieferte. Gin bequemer Wagen führte ben fiechen Anaben freilich unter unfäglichen Schmerzen nach Franfenmuth zum Doctor Roch, der ihn liebevoll in fein haus aufnahm und unter felbstverleugnender Pflege mehrere Monate ärztlich behandelte. Er tam in diefer Zeit fo weit, daß feine Bunde gut gubeilte. Seine Mutter, die von Isabella County aus sofort zu seiner Aufwartung herbeigeeilt mar, wie auch er felbst, murden bann aber bermaßen von Seimweh ergriffen, daß fie fich beimlich, ohne die völlige Genesung abzuwarten, von Indianern fortholen ließen. Run lebt Philipp feit der Zeit in Isabella County unter feinen Bolkegenoffen, und ift ziemlich mohl; ein Indianischer Urzt sucht die Rur zu vollenden. Bon ihm, dem Philipp, ift noch mit Bergnugen ju melben, daß er das Wort Gottes lieb behalten hat und baß ihm fein Rreug zum Beften gedient hat. Er fehnt fich nach ber Beit, wo er wieder nach Fort-Wanne gurückfehren barf, um gu ftubiren. - Der Miffionar Miegler berichtet in Bezug auf fein eigenes Sprachstudium, baß jest feit einigen Jahren in Canada eine allmonatlich erscheinende Zeitung im Chippeway - Dialekt gedruckt wird, die jahrlich 50 Cente fostet und auch von ihm gelefen wird. Ihr Inhalt ist nicht von befonderem Werthe und vielfach nichtssagend. Doch halt fie ber Miffionar ber Uebung in ber Indianersprache wegen, hat auch schon selbst ein von ihm verfertigtes Weihnachtslied in der Indianersprache als Beitrag eingefandt.

Daß der Aufenthalt in Isabella-County bei Weitem ber Gesundheit nicht fo guträglich fei, als das Wohnen auf dem alteren Diffionsplate bes schönen Bethanien, welcher etwa 20-30 Fuß hoch über dem Pine-River gelegen ift, fann leicht ermeffen werden, fonderlich wenn man bebenkt, daß überall die Erfahrung lehrt, daß das Wohnen auf frisch umgebrochenem Lande ungefund ift. Dazu tam noch, daß im Fruhjahr Pferd und zwei Rube zu bekommen, noch 10 1862 dem Miffionar burch einen ungludlichen Acer geklart murden. Das Land ift fehr frucht-Bufall fein Reitpferd schwer verwundet ward, bar, und die diesjährige Aussicht auf eine gute wodurch er fich genothigt fah, die weiten Bege Erndte versprach die bisherigen Rlarungstoften und ber Turtle zeigte großes Intereffe, wenn ber in feinem Indianerdorfe, fonderlich den meilen- gut zu lohnen.

Ueber den Indianerfnaben Philipp, der feit weiten Weg gur Rirche gu Fuß gu machen. Co fam es denn, daß ber Missionar Miegler fo lange am Fieber leiden und die öffentlichen Gottesbienfte einstellen mußte. Aus den oftmaligen Besuchen und Unfragen der Ginzelnen, mann biefe Gottesbienfte wieder angehen murden, entnahm er zu feinem großen Trofte, daß es unter feinen Rirchfindern wirklich heilsbedurftige Gcelen gebe, von benen er hoffen fonne, bag ber Same des Mortes Gottes auf ein gut Land fallen merde. - Auch in diesem letten Commer ift ber Miff. Miegler noch einmal von einer Fieberperiode heimgefucht worden, die feine Umtewirksamfeit eine furze Beit unterbrach. Leiber maren die Indianer auch im letten Commer nicht viel an ihren Bohnplägen zu treffen. Gin überreider Ertrag von Beeren in den Balbern loctte sie in die Ferne und unterstützte für dieses Jahr ihre alte Hauptleidenschaft des Umherstreifens. — Für Schulhalten unter ihnen ist jett sonderlich für den Missionar Mießler eine ungünstige Zeit, da fürzlich die Regierung für die Pine-River-Indianer wiederum einen Lehrer jum Abhalten der englischen Staatsschule bestellt hat und die Ernennung deffelben für unsere Miffion fehr nachtheilig ausgefallen ift. Es erlangte nämlich ein Salbindianer, zugleich Methodistenprediger und Dollmetscher die Schulstelle; eine eigens vom Miffionar eingerichtete Schule murbe jett wenig oder gar keinen Zuspruch haben. — Roch drei Jahre lang hat fich die Regierung ber Bereinigten Staaten nach ihrem Bertrage mit ben Indianern Michigan's um Schule und andere Angelegenheiten anzunehmen; wenn biefe Zeit abgelaufen ift, hofft ber Miffionar, ungeftort von ben Agenten der Regierung, eine driftliche Schule unter ben Indianern einrichten zu konnen.

Manchen von unfern Pine-River-Indianern gelüftet es, wieder nach Bethanien gurudzumanbern, boch ift nicht viel auf dies Geluften zu geben. Im Sintergrunde liegt ihre Unzufriedenheit mit dem, mas da ift, und die Begierde nach Beranderung. Da die Regierung fie jest in Isabella County familienweise mit 80 Acker Land und auch mit Muble, Schmiede u. f. w. verforgt hat, fo follten fie damit zufrieden fein, ihre Beit burch Arbeit beffer ausfaufen und sich zur ehrsamen Karmerei beguemen,

In Bezug auf außerliche Ungelegenheiten ift zu erwähnen, daß im vorigen Jahre eine Scheune auf dem neuen Miffionsplat errichtet worden ift; aud werden Vorbereitungen jum Neubau eines Wohnhauses getroffen, da der Missionar sich bisher mit bem fleinen geringen Blockhäuschen beholfen hat. Da das land, auf welchem unsere Miffionegebaude fteben, im verfloffenen Commer in Martt fam, fo bezahlte der Miffionar für daffelbe (160 Acter am Chippeway - Kluß gelegen) an die Regierung 200 Dollars (exclusive 6 Dollars landamtegebühren) aus der Miffionscaffe. Bu munichen mare es, daß sowohl des gesunden Wohnens wegen als auch um Weide für ein

Comit, lieber Lefer, haft bu wiederum eine Unschanung von bem gegenwärtigen Stande unferer Miffionsthätigkeit unter den Chippeman's Minnesotas und Michigans erhalten. Lagt uns dem SErrn aller herrn von gangem herzen banfen, daß er bis bahin gnädiglich über unferer Miffion gewaltet hat und unfere ftille Arbeit unter den Indianern fortgeben läßt. Er wolle unfern lieben Miffionaren und und die Fulle bes Glaubens und ber Liebe verleihen, damit wir bie Berrlichkeit unferes Berufes erkennen, bem beiden die Prerigt des Evangeliums zu bringen! Er gebe fonderlich Seinen Arbeitern in Seinem Beinberge unter den Beiden Beisheit, Unedauer, Selbstverleugnung, Demuth und Geduld, ferner jo viel Gutes an den Geelen fowohl der Beiden, als der bereits Befehrten zu ichaffen, ale moglich ift. Ihr und unfer aller Troft feien die Worte bes 126. Pfalms:

"Wenn ber hErr bie Gefangenen Bione erlofen mird, fo merden mir fein wie die Traumenden. Dann wird unfer Mund voll Lachens und Da wird unfere Bunge voll Rühmens fein. man fagen unter ben Seiden : ber SErr hat Großes an ihnen gethan. Der herr hat Gro-Bes an une gethan, deß find wir frohlich. Serr, wende unfer Gefängniß, wie Du die Waffer gegen Mittag trodueft. Die mit Thranen faen, werden mit Freuden erndten. Gie gehen bin und weinen und tragen edlen Camen und fommen mit Freuden und bringen ihre Garben!"

Im Miffionebericht des 18. Unmerkung: Jahrgange bes Lutheraners hatte fich in Mro. 7 eine Personen - Bermechelung eingeschlichen, die hiemit berichtigt wird. Es war darin gejagt, daß ber Miff. Cloter einen verständigen und umganglichen Indianer in fein Saus eingeladen habe, um mit feiner Sulfe die Sprache beffer zu erlernen; berfelbe fei auch gekommen; aber leiber habe es fich bald ermiefen, daß er an einer syphilitischen Krantheit leide und daher habe er schleunig aus dem Saufe fortgeschafft werden muffen, Das war ein Irrthum, und galt nicht von diefem Indianer, fondern von einem andern, ber im Jahre vorher zeitweilig ins Miffionshaus aufgenommen worden war, und fich burch feine ansteckende ekelhafte Rrankheit als so gefährlich für die Wohlfahrt des Hauses erwiesen hatte. Der obige verständige Indianer dagegen, mit Namen Turtle fam am Ende bes Jahres 1861, freilich verspätet von Wabonabo-fagaigan-Late mit seiner Familie in Gabitawigama an und war ein gang harmlofer Mann, nahm nicht einmal Bezahlung für feine Dienste, fondern raumte nur mit den Seinen durch feinen guten Appetit tuchtig unter den eingeerndteten Kartoffeln und Rorn auf. Während des Wintere 1862 mar der Miff. Cloter mit bemfelben fleißig an ber Spracharbeit und machte mit feiner Sulfe gute Fortschritte. Dbwohl ber Indianer nicht im Stande mar, irgend wie grammatische Erffarungen zu geben, fo fonnte doch der Miffionar durch ihn ftete bie lebendige Sprache vor Augen haben, Er las mit ihm bas Reue Testament, wie es in ber Chippeman - Sprache herausgegeben morben ift, Missionar ihm manches erflärte. Uebrigens sie übrigens cher verständlich sein, als für die Minnesota-Indianer.

Ferdinand Sievers, D. 3. Prafes der Miffionscommiffion. Frankenluft, im Ceptember 1863.

> (Eingefandt.) Reisebericht.

Bon mehreren Gliedern ber Clevelander Conferenz dazu aufgefordert, theile ich einen furzen Bericht meines Thuns und Wirkens in ben militärischen hospitälern im Sudwesten, wogu mir Auftrag von obengenannter Conferenz bei beren biesjähriger Sigung in Cleveland geworden mar, hier mit. Rad langem Warten und meift nutlosem Berhandeln mit Gouverneur Todd zu Columbus, Dhio, reif'te ich endlich, mit einem Beglaubigungeschreiben seiner Ehrm. Berrn Prafes Myneken, und mehreren Ginführungsbriefen an General Rosenkrang und einige Merzte in Rafhville und Murfreesboro, welche mir durch Pastor Mecs' Bemühungen von Dr. Smith in Columbus zugestellt worden maren, verfeben, am ersten Sept. von Columbus ab, und nachdem ich in Cincinnati bei Paftor König vorgesprochen und eine Rifte Bucher und bas für biefen 3med gesammelte Belb ba in Empfang genommen, gelangte ich am nächstfolgenden Morgen in Louisville an. Bon Dr. Newberry, Secretary of the U. S. Sanitary Commission, mit einem Gintritteschreiben in obgenannte Spitaler verschen, griff ich bas mir befohlene Wert in Louisville an und sette es nachher in Nashville und Cairo fort. Paftor Ronig übernahm es, Camp Dennifon gu

Im Gangen war die Zeit meines Wirkens eine etwas unglücklich gemahlte, indem fur; nach einer haben murde. Befonders aber hatte bas Borruden ber Urmeen und bas tägliche Erwarten in Bewegung gefett, sondern auch eine fast fieberifde Aufregung im gangen Militar und felbit auch in den Spitalern hervorgebracht, welches alles meiner Arbeit hinderlich in den Weg trat.

Die angere Ginrichtung ber Spitaler und leib. liche Bewirthung der Kranken, soweit ich gefeben und soweit mein geringes Urtheil geht, lagt, mit Abrednung etwa unfähiger und unbeforgter Merzte, kaum etwas zu munfchen übrig. Aber um so trauriger steht es mit benselben in geiftlider und religiöfer Begiehung. Wohl find fast überall Post Chaplans angestellt, aber soweit ich mit diesen Herrn bekannt murde, haben fie ihr

....

Uebersetzung, wenn auch noch so gut vorgelesen, allerlei Zeitungen und Tagesliteratur, im Salfaum von einem Chippeway Minnesota's verstan- ten von Prayermeetings alle paar Tage, wobei ben wird, nicht einmal dem Bortlaute nach. aus zwei bis vier hunderten vielleicht zehn bis Abgesehen von dem häufigen Ottoma-Dialect, zwanzig Personen sich einfinden, und zuweilen in momit diese Bibel versett ift, verhalt sie sich zu einer speech on the character of the Pentaber rechten hiefigen Sprache etwa, wie die deut- teuch, (wie einer eine folche ankundigte) ober in ichen Bibeluberfetungen vor Luther ju ber lu- einer Rebe, Die ben 3med hat, ju zeigen, wie therischen. Für den Michigan-Indianer mag wichtig es ift, daß fich franke Goldaten höflich gegen ihre Raplane verhalten, worüber mir ein herr Geistlicher, ein Presbyterianer-Prediger alter Schule, einen ziemlich langen, von ihm für fehr trefflich angesehenen Paffus, aus einer von ihm neulich gehaltenen speech her perorirte, welches aber zu gemein ift, hier mitgetheilt zu werden. Rurg, soweit meine Beobachtung ging, wird Christus, ber Gefreuzigte, ba nur spärlich ober gar nicht gepredigt. Rur Ginen beutschen Ortsfaplan traf ich und bas mar, wie ich theils von andern hörte und theils felbst fah, ein leichtfertiges Subject und zwar Ratholif.

Bei diesem Allem läßt sich nicht anders erwarten, ale daß die Rranfen, soweit es von den Raplanen abhängt, im Allgemeinen in einem ganglich verkommenen, höchst traurigen geistlichen Buftande fich befinden. Wohl rühmten mir englische Raplane die geistliche Bersorgung ber Spitaler höchlichft, indem nie eine frühere Urmee fo wohl bedacht gewesen sei, wie die unfrige, in welcher die Spitaler in reading rooms verwandelt feien. Aber biefes Rühmen ift nur ein Beweis ihrer eigenen Blindheit. Mit predigen fonnte ich nichts ausrichten. Gemachte Bestellungen von Predigtgottesbienften murden durch erhaltene Marschorders wieder vereitelt. Und in ben Spitalern ift die große Mehrzahl nicht schwer oder tödtlich frank. Diese Kranken laffen fich morgens gewöhnlich einen Pag geben, mit melchem sie den Tag hindurch in der Stadt umber mandern, oder fich um die Spitaler außen umber lagern, und zur Unhörung einer Predigt schwer zusammen zu bringen sind, da sie schon wissen, was gewöhnlich fommt. Auch find diese Art Leute für bas Bort Gottes bie allerunzugang. lichsten. Budem fommt man barin mit ben angestellten Kaplanen in Berührung, die einen wohl fogleich zur Prayermeeting einladen, wozu ich mid aber nicht verstand, ba ich überzeugt mar, Schlacht eine weitere Thur fich mir aufgethan daß bies ber rechte Beg, etwas zu wirfen, nicht sei.

Ich beschränkte mich hauptsächlich, obwohl einer Schlacht gerade gu der Zeit nicht blos alles feineswege ausschließlich, auf Privatbelehrung und Befprache mit ichwer Erfranften, meiftens beutscher, boch and englischer Junge. Denn obwohl die große Mehrzahl der Patienten nicht schwer barniederliegt, sondern blos von den Strapagen ermattet und zusammengebrochen ift, so ist doch die Zahl der tödtlich Kranken feineswegs gering; und wollte man diese nur einigermaßen nach Bedürfniffen behandeln, fo mußte man in einer Stadt, wie Louisville ober Rafh. ville, in beren jeder über zwanzig Spitaler find, mehrere Wochen verweilen.

Bei biefen nun fant ich gegen meine Ermahnungen und Belehrungen nur bei einem Ginzigen Umt faum im geringsten begriffen und madjen hartnäckigen Wiberspruch, bei mehreren Gleichfich daffelbe über alle Begriffe leicht. Ihr Ge- gultigkeit, und bei einer ziemlichen Anzahl, soweit

stellte es sich auch hier heraus, daß die obige ichaft besteht größtentheils im Berbreiten von Menschenaugen sehen können, bereitwillige und herzliche Aufnahme berfelben. Gelbst Irrglaubige marfen ihre eigene Gerechtigkeit meg und wollten von nichts miffen, ale von Chrifti Berbienst und Gerechtigkeit jur Bergebung ihrer Sünden, und Ginige dankten mir mit Thranen für meinen Besuch. Ginzelne, bei benen es offenbar dem Ende zuging und die vor Furcht und Ungewißheit in großer Ungft fich qualten, gelang es mir, burch Gottes Gnade und wiederholten Befuche so zu troften mit dem vollfommenen Berbienft unferes Seilandes, daß fie mit Freudenthränen befannten, nun fonnten fie frohlich und felig fterben und in biefer gewiffen Soffnung nahmen wir von einander Abschied. Auch fand ich, daß Mehrere die an fie ausgetheilten Bucher wirklich fleißig lafen, und daß besonders Englifche bas fleine Gebetbüchlein für Goldaten mit auf bem Bachtpoften vor ben Spitalern hatten und barin lafen.

Im Gangen alfo ift zu hoffen, daß durch Gott, ber bas Gebeihen giebt, diese geringe Arbeit nicht gang umfonst gewesen ift. Freilich ju Taufenben und maffenweise fann man hier auch nicht Sünder zu Chrifto führen, wie Mancher vielleicht meinen möchte. Es gilt auch ba Glauben zu üben und bie hoffnung auf Gottes Berheißung ju grunden, daß fein Wort nicht legr gurudfehren, sondern ausrichten soll, mozu er es sendet.

Wen die Liebe Chrifti treibt, zu miffioniren, der findet hier gewiß ein reiches, ergiebiges Feld. Und zudem find mir es unferen lutherischen Glaubensgenoffen, deren ich eine bedeutende Unzahl traf, doppelt schuldig, sie in ihrer Noth nicht zu verlaffen, fondern fie treulich aufzusuchen und ihnen den Trost des süßen Evangeliums zu reichen auf ihre Reise durch's dunkle Todesthal.

Rounte man nun auf die fo angefangene Weise noch ferner etwas thun, so ware jest nach ber neulich vorgefallenen Schlacht, eine Beit, mo es besonders Noth thut und wo man auch am meisten ausrichten fonnte. Fehlten jedoch dazu nicht die Mittel, welches uns aber mahrlich Schande machte, es gestehen zu muffen, ba boch bie Falschgläubigen ber Christian Commission auch die Mittel aufbringen zu einem ähnlichen 3wede, so ware es wohl möglich, wenn sich Jemand fande, ber fprache: Sier bin ich, fende mich! Durch Petition an ben Prafibenten die Unstellung eines beutschen Raplans in Louisville ober Rafhville zu erlangen, ber fich wenigstens der Deutschen in allen Spitalern ba anneh. men konnte, ohne mit ben englischen Raplanen in Berührung zu fommen, ober ihnen in's Umt ju greifen.

Der barmherzige Gott gebe uns allen die rechte Samariterliebe in biefem großen Jammer, ber unfer Land betroffen hat, ju helfen und gu retten, wo wir fonnen, auf bag, mahrend Satanas graß. liche Ernte halt, ber liebe Beiland, fo er une beffen murdig achtet und unseren schmachen Dienft fich gefallen läßt, burch benfelben auch von ben Geinen sammelt in die Wohnungen des Friebens.

> Paftor Eirich, Banesville, Dhio.

### Miffionsfeft.

"Siehe, wie fein und lieblich ift's, daß Brüder einträchtig bei einander wohnen. Wie der foftliche Balfam ift, der vom haupte Narons herab fleußt in feinen gangen Bart, ber herab fleußt in fein Kleid, wie der Thau, der von Hermon herabfällt auf die Berge Bion. Denn daselbst verheißt ber DErr Gegen und Leben immer und emiglich." Pf. 133. Die Wahrheit Diefes lieblichen Wortes Gottes durften unfere Gemeinden aus Watertown und Lebanon, als fich beren Glieder in großer Anzahl zu ihrem jährlichen Miffionefeste am 16. Connt. n. Trini. in hiefiger Rirche versammelten, reichlich erfahren. Wohlthuend mußte es ja für alle Festgafte fein, daß fich gerade am hiefigen Orte eine fo große Anzahl Bruder einträchtig versammelte. Wohlthuend aber infonderheit mar der fostliche Balfam und erquickende Thau, welchen der heilige Geist, aus den öffentlichen Predigten, auf die wunden und burren Bergen fallen ließ, und fomit wahr machte, daß da, wo Bruder fich einträchtig um das göttliche Wort verfammeln, Segen und Leben maltet. In der That, es mar ein liebliches und schönes Fest. Die Predigt des herrn Paftor Strafen über die erste Bitte : "Geheiligt werde bein Name," mußte alle gläubige Herzen ergreifen und mit dem heißen Bunfch erfullen : Das hilf une, lieber Bater im himmel, daß bein heiliges Bort an allen Enden und Orten der Erde rein und lauter gepredigt recht geglaubt, von vielen Rinbern Gottes henig barnach gelebt und somit bein Name geheiliger werde! Der geschichtliche Bortrag des herrn Paftor Lochner über die Miffion unter den Pommern burch Otto von Bamberg mußte wieder alle gläubige Bergen mit Lob und Dant gegen Gott erfüllen, daß er unter jenem Bolfe fo große Dinge gethan und feinen Ramen so herrlich geheiligt habe. Nicht wenig trug auch jur Erhebung des Festes der vortreffliche Vortrag einiger Befangstude bes Matertowner Gingvereins bei. Rachdem also genannte Gemeinden an jenem Tage fo reichlich von (Stott gefegnet murden und ihm auch, durch Erhebung einer Collecte, ein kleines Opfer von \$42, 20. dargebracht hatten, jog ein Jeglicher wieber an feinen Drt, gewiß die lebendige Ueberzeugung im Bergen tragend : Ciehe, wie fein und lieblich ift's, daß Brüder einträchtig bei einander wohnen zc. Dem hErrn aber unferm Gotte fei für jenen Segenstag lob und Preis. Umen!

Lebanon, b. 6. Oct. 1863.

G. Link.

# Der Lutherisch: Kalender

für das Jahr 1864,

von Paftor G. R. Brobit in Allentown, Pa., herausgegeben, ift wieder erschienen. Die Ausstattung bestelben nach Form und Inhalt ift ber bieber beliebten gleich. Der Preis ift : 1 Eremplar 6 Cente, mit Porto 8 Cente; das Dugend 50 Cente, mit Porto 60 Cente; das Sundert \$3,50, mit Porto \$4,25; das Taufend \$30,00.

## Quittung und Dank.

· Für das Proseminar in Rassau:

erbielt von Frau Paftor Rofinalde Soffmann in Maufau. Dis \$1.00. — von Paftor Bergt in Archibald, Anton Co., D. \$3.00. — Durch Orn. Cassier Meier in Fort Wanne, Ind. \$30.80. — Durch Vaftor Boigt in Staunton, Il., collectirt bei besten Amtseinführung baselbft \$8,65.

Für arme Studenten :

von Pakor 3. 3. hoffmann in Baufan, Wis. 50c. — Durch Paftor Burfvarbt gefammelt auf frn. h. Duenging in Dunben, It. \$3,00. — Durch Pait. Franz Schmidt in Kanfafee Co., It., auf ber Kindtaufe bei Din. heinr. Garbs gefammelt \$2,15. und burch benjelben auf ber Rindtaufe bei orn.

Wilh. Janke \$1,00. — von Hrn. Wilh. Schaber in Columbia City, Ind., \$2,10. — Durch Pafter Schwensen in Reu-Bielefeld, Mo., von Frau Frick \$5,10. — Durch Pafter Bolff von der Gemeinde am Sandy-Creek, Mo, \$2,75.

Für Berrn Paftor Röbbelen :

von Paftor Jüngel \$1,00. - ton, Il., gesammelt auf - Durch Paftor Beigt in Staunton, Il., gefammelt auf ber Kindtaufe bei Grn. M. L. Schnaare bafelbst \$4,15.

Für Brn. Paftor hoffmann in Seffen : Durch orn. Caffirer Meier in Fort Wayne, 3nd. \$1,00.

C. F. B. Balther.

In die Reise-Casse des allgemeinen Präses: erhielt von Srn. L. (?) in der Gemeinde bes Srn. Paft. Räbler bei Dwight, 3ll. \$3,00 von Srn. Chr. L. in St. Louis \$5,00 Fort Wayne, Det. 9. 1863. F. Wynefen.

### Eingegangen:

Für die College - Schuldentilgungscaffe in St. Louis:

Bur Synobalcaffe mestlichen Diftricts: 

Bur College-Unterhaltscaffe: Bon Brn. Paft. Th. Mertens, Champaign, 311. ... 1,00 ,, brn. Paft. Fict's Gemeinde in Collinaville, 311. 10,90 ,, einem Ungenannten baseibst ...... 1,00

Für den allgemeinen Prafes: Bon ber Areug- Gemeinbe bes Brn. Daft. Solls, St. Clair Co., 3ll. .... 5,00

Zur Synodal-Missione-Casse: Bon Brn. Sidmann, New Bremen, Mo. ..... von einem Ungenannien in Collineville, 3fl. ..... 1,00

Für innere Miffion : Bon Brn. Paft. Fid's Gemeinbe, Collinsville, 30. .. 8,30 Für Reparaturen und Berbefferungen des Schul-Eigenthume der Synode zu Fort Manne.

Bon Grn. Paft. Th. Mertens, Champaign, Ju. ... 1,00 Fur die Gemeinde in New Yorf: Bon Srn. Caspar Gebner, Basbingten, Re. .... 1.00 von Srn. Paft. Th. Mertene, Champaign, Su. .... 1,00

Ed. Roschfe.

Rahred=Bericht des Agenten der ev.-Inth. Central=Bibelgesellschaft in St. Louis über die Berbreitung von Bibeln und Nenen Testamenten von Michaelis 1862 bis Michaelis 1863.

| Einnahme und Ausgabe.                                                                                                       | Bollstän=<br>dige<br>Bibeln.                            | gewöhn=<br>liche<br>Neue<br>Test.        | Altenb<br>Altes !<br>Test.<br>B. I. |             | Summa<br>der<br>Exempl. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|
| Bestand vom vorigen Jahr ju Michaelis 1862                                                                                  | 340                                                     | 368                                      |                                     | 2204        | 2921                    |
| Einnahme:                                                                                                                   |                                                         |                                          |                                     |             |                         |
| Reue Condungen von Deutschland                                                                                              | 1094                                                    | 574                                      | 26                                  |             | 1694                    |
| Summa                                                                                                                       | $\dots \overline{1434}$                                 | 942                                      | 85                                  | 2204        | 4615                    |
| Muscabe:<br>Hievon wurden von Mich, 1862 bis Mich, 1863 g                                                                   | er=                                                     |                                          |                                     |             |                         |
| breitet, resp. verkauft durch den Agenten<br>Bon der Gesellschaft verschenkt<br>Durch den Zweig-Verein in Collineville, Ils | 694<br>1                                                | $\begin{array}{c} 427 \\ 27 \end{array}$ | 2                                   | 169<br>13   |                         |
| " " " " Gtaunton, Ills                                                                                                      | $\begin{array}{ccc} \dots & 5 \\ \dots & 6 \end{array}$ | ţ                                        |                                     | 6           |                         |
| " " " " Chicago, Ils                                                                                                        | 52                                                      | $\frac{20}{7}$                           | €.                                  | <b>2</b> 5  | or V                    |
| " " " " Ridge Prairie, Mad. Co.                                                                                             | Ja. 17                                                  | •                                        | 3                                   | 6           |                         |
| Durch hrn. Colporteur Bollinger in St. Louis Durch denselben verschenkt                                                     | 21                                                      | 12                                       | 15                                  | 9           | į                       |
| Summa                                                                                                                       | 865                                                     | 493                                      | 20                                  | <b>2</b> 28 | 1 <b>6</b> 06           |
| Bleibt Bestand zu Michaelis 1863.                                                                                           | 569                                                     | 449                                      | 15                                  | 1976        | 3009                    |
| St. Louis, ben 7. October 1863.                                                                                             | Ω.                                                      | E. Ed. B                                 | ertra                               | m. Aae      | nt.                     |

Zahres-Rechnung der ev.-Inth. Central-Bibelgesellschaft zu St. Louis von Michaelis 1862 bis Michaelis 1863.

|                                          | Ginnahme: |                  |                |        |
|------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|--------|
| Bestand am Schluffe letter Jahres-Rechni | ung       | <b></b>          |                | 234,79 |
| Monatliche Beitrage von Gliedern in Ct.  | Louis     | <i></i>          |                | 142,05 |
| Beitrage von Zweig-Gesellschaften,       |           |                  |                |        |
|                                          | und zwar: | in Collinsville, | Ils 8,20       |        |
|                                          | •         |                  | "10,00         |        |
|                                          |           | " Staunton,      | <i>"</i> 14,00 |        |
|                                          |           | " Chicago,       | " 14,39        |        |
|                                          |           |                  | 5.00           | 51.59  |

Collecten an Bibel-Gotteediensten in St. Louis............. 1173.07

Musgabe:

Zum Ankauf für Bibeln, gewöhnlicher Testamente und Altenb. Alte Testamente...1713,31 Weborgte Gelber gurudbegablt ...... 85,00 1886,96 \$231,34

St. Louis, den 4. October 1863.

J. T. Schuricht.



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Antherischen Synode von Missouri, Dhio und andern Staaten. Redigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 20.

St. Louis, Mo., den 15. November 1863.

Mo. 6.

Der Butheraner ericeint alle Monat zweimal fur ten jabrlichen Gubierintienspreie von einem Dollar fur bie ausmartigen Unterfdreiber, melde benfelben voransbezahlen und das Pofigeld zu tragen haben. — In St. Louis wird jede einzelne Rummer für 5 Cents verlauft.

Mur bie Briefe, melde Mittheilungen fur bas Blatt enthalten, find an ben Retafteur, alle andern aber, welche Gefcafiliches, Beftellungen, Abbeftellungen, Gelber ic. enthalten, unter ber Abreffe: Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anherzusenben.

In Deutschland ift tiefes Blatt gu begieben burd Juftus Raumann in Leipzig.

## Predigt

am zwanzigsten Sonntag nach Trinitatis, gehalten von Prof. E. A. Brauer auf ber Synobe gu Fort Wanne, und auf Befchluß ber Synobe in Drud gegeben.

Text: Matth. 22, 1. 14.

Gebet.

Bnätiger, barmbergiger Gott! wie munterbar nimmst du bich ber armen, verlornen Men= fden an. Wir haben um unferer Gunte millen Strafe, Fluch, Tod verdient, so richteft bu und eine Bochzeit zu und ladeft und ein, wir sollen die geliebten Gafte, ja die auserwählte Brant felbst fein. Wir follen nicht nur aus dem Abgrunde der Sünde und des Verderbens gerettet, sondern auch zu ewiger Frende und herrlichkeit erhoben werden. Wenn wir nur tie Einladung hören, fie annehmen und auf Die Bochzeit fommen. D, lieber Berre Gott! fo öffne une bas Dhr, bag wir hören, glauben, fommen; bewahre uns vor ter Berblendung bes Satans, bag wir nicht bas Effen ber Trebern tiefer Welt für unsere Bochzeit halten, und die himmlische Sochzeit verachten, Berg und Dhr gegen die Einladung verstoden; fonbern wie du uns die Hochzeit gibst, so gib uns anch ein gläubig, bräutlich Berg und ein hoch= zeitlich Kleid, daß ber ewige himmlische Brautigam, ter HErr Jesus Chriftus, unser und wir fein feien in Beit und Ewigfeit! Umen.

glud, benn es bleibt babei: "Die Gunde ift ber führt, und ihrer find wenige, die ihn finden,"

In Christo Jesu herzlichgeliebte Zuhörer! burch basselbe gemacht und die Welt kannte es Schredlich ift ber Sundenfall, bas Losreißen nicht," "bas ift bas Gericht, bag bas Licht in tes Kindes vom Kater, des Geschöpses vom die Welt gekommen ift und die Menschen lieb-Schöpfer, bas Migtrauen und bie Ralte bes ten bie Finsterniß mehr benn bas licht," "er Bergens gegen Gott, ber boch die Liebe felbst fam in fein Eigenthum und bie Seinen nabift, und die Neigung, und das Bertrauen zum men ihn nicht auf," und schon Jesaias flagt mit Teufel, dem Lügner und Mörder von Anfang tiefem Schmerz felbst über bas auserwählte an, schrecklich ift tiefes Sturzen von ter Bei- Bolf: "Gin Dchfe feunt seinen Berrn und ein ligfeit in die Miffethat, und von der Geligfeit Cfel die Rrippe feines herrn; aber Israel in die Berdammniß. Noch schrecklicher aber kennet es nicht, und mein Bolf vernimmt es ift, daß ter barmbergige Gott in munterbarer nicht." 3mar fann ter farte Gewappnete es Beisheit einen Rath von der nettung ber nicht bindern, daß ihm bennoch seine Beute Menschen faßt, und benselben in unergrundlis entriffen wird, daß bas Reich Gottes wieder der Liebe ausführt, sein Liebstes, seinen Gobn, auf Erten, mitten unter tem Reiche bes Tenfeines Bergens werthe Kron in ten Tod gibt, fels fich erbaut, aber es find boch immer nur um die verlornen Menschen zu retten und felig einige, wenige im Berhaltniß gegen die große gu machen, aber die Mehrzahl ber Menschen Maffe von Berlorenen, welche ben Weg gur will fich nicht retten, will fich nicht felig machen Seligfeit finden, ben Gnadeuruf annehmen, laffen, fie will in ber Gunde, in ber Berbamm= bas Beil ergreifen. "Der Beg ift breit und niß, beim Teufel fein und bleiben. Zwar ift Die Pforte weit, Die zum Berberben führt, und alle Gunde Bahnfinn, Die Menfchen wollen viele find, Die barauf mandeln, und ber Weg ift durch dieselbe ihr Glud und fie ift doch ihr Un= fchmal und die Pforte ift eng, die gum Leben Leute Berderben :" aber Die Spige Der Ber- fo fpricht Der Berr, und in den Schlufworten blendung, bes Wahnfinns ift ber Unglaube, bas unfered Textes, in benen er bie Gumme beffel-Abweisen ber Bulfe Gottes, bas Burudftogen ber ben furz zusammenzieht, spricht er abermal: Baterhant, die ten Untergehenden retten will. "Biele find berufen, aber wenige find auser= Und man könnte zweifeln, ob denn wirklich die mahlt." Daffelbe, mas und nun in tiefen Menschheit fo tief zerrüttet, fo febr in der Ge= Borten flar gelehrt wird, zeigt uns der BErr walt bes Fürsten ber Finsterniß sei, wenn bas Besus bildlich in bem Gleichniß von bem Ro-Wort Gottes uns Diefe entsetliche Thatfache nige, Der feinem Sohne Dodzeit machte, welche nicht fo flar vor Augen legte und bezeugte: Sochzeit aber von ten gelatenen Gaften fdmah= "Das Licht war in ber Belt, und die Belt ift lich verachtet wird. Die Hochzeit muß und fehr

erfreuen, die Berachtung unsere herzen erzit- aus ben Engeln, sondern aus dem menschlichen tes bes Satans hure zur Braut nimmt, bas tern machen. - Wir betrachten:

### Das Gleichniß von ber verachteten foniglichen Suchzeit,

und richten unfere Aufmertsamfeit:

I. Auf die Bochzeit.

II. Auf die Berachtung berselben. Der König, ber feinem Cobne Bochzeit macht, ift Gott ber Bater, ber Sohn, ber Boch= zeit halt, ift unfer BErr Jesus Chriftus, Die Bafte, welche auf die Hochzeit fommen, find die Glieder der dristlichen Kirche. Wer ist die Braut? Die driftliche Kirche, Die Chriften können es zunächst nicht sein, da sie von den Boten nicht als Braut, fondern als Gafte ge= laben werben, benn obwohl, wie wir nachber feben werden, die Rirche Gaft und Braut gu= gleich ift, fo ift boch hier zunächst und vor= nehmlich unter ber Braut Die menschliche Na= tur zu verfteben. Die perfonliche Bereinigung ber göttlichen und menschlichen Natur in Christo Jefu, bas ift die munderbare Sochzeit. Wie durch Sochzeit und Che aus Mann und Beib ein Fleisch wird, fo wird aus ber Bereinigung ber göttlichen und menschlichen Natur eine Per= fon, Jesus Christus. Mur daß bei menschlichen Bochzeiten zwei Personen zu einem Fleisch ver= einigt werden, bei Christo hingegen zwei Na= turen zu einer Perfon. Wie die eheliche Berbindung eine unauflösliche ift, fo find auch die beiden Naturen in Chrifto unauflöslich mit einander vereinigt, nur bag die eheliche Ber= bindung mit dem Tode aufhört, die persönliche Bereinigung in Christo aber auch der Tod nicht löst, diesethe vielmehr in alle Ewigfeit mahrt. Wie die Brant theilhaft wird der Ehre und Buter bes Brautigams, fo find ber menfchli= den Natur burch Diese Bereinigung mahrhaft göttliche und unendliche Gaben mitgetheilt; fo daß auf diese Weise die arme menschliche Natur, Die durch ben Teufel in tiefen Roth getre= ten war, auf einmal berausgeriffen und auf den emigen Thron der Majestät in der Sobe gesett ift. Wie oft alte Familien Feindschaf= ten und Streitigfeiten turch tie Bochzeit ber Kinder unter einander beigelegt werden, so ift durch diese Hochzeit die Bersöhnung Gottes mit der Menschheit vollbracht, und die alte Feindschaft getilgt, "nun ift groß Fried? ohn' Unterlaß, all' Feho' hat nun ein Ende." Wie durch eine Che zwischen dem Erben eines Ro= nigreichs und einer entthronten Königstochter, Diefe wieder in ben Befit eines Konigreichs fommt, fo hat durch Die Bereinigung bes Gobnes Gottes mit der menschlichen Natur, Diefe arme Bettlerin bas Erbe bes himmelreichs, das sie durch den Sündenfall verloren, wiedergewonnen. Wie endlich ber Bochzeit Die Ber-

Geschlecht eine Braut nimmt, bag er, wie der übersteigt alles Denken. Bir könnten wohl Apostel Paulus sich ausdrückt hebr. 2, 16.: "Richt die Engel, sondern ben Samen Abra-

hams an fich genommen hat." Obwohl nun unter ber Braut bei bieser Hochzeit zunächst die menschliche Natur zu verstehen ist, so ist boch damit die Kirche, die Gläubigen, auch als die Braut bes Ronigs= Sohnes nicht aus-, sondern vielmehr eingeschlossen, benn bie perfonliche Bereinigung ber beiden Naturen in Christo ift der Grund ber geistlichen Bereinigung Jesu Christi mit ben Gläubigen. Die heilige Schrift nennt daber auch an vielen Stellen die Gläubigen die Brant bes Sohnes Gottes. So schreibt ber Apostel Paulus an feine Corinther: "Denn ich habe euch vertraut einem Manne, daß ich eine reine Jungfrau Chrifte gubrachte." Als Johannes der Täufer sah, wie sich die Gläubi= gen um Christum sammelten, sprach er: "Wer Die Braut bat, ift ber Bräutigam," Johannes ber Evangelift fab in einem Geficht Die Rirche unter dem zwiefachen Bilde ber heiligen Stadt und ber Braut: "Ich sah die heilige Stadt, bas neue Jerufalem von Gott aus bem Simmel herabfahren, zubereitet als eine geschmudte viele Schulden. Der Sohn: 3ch will fie be-Brautihrem Manne." Auch der heilige Pfalmift fagt von der Kirche: "Die Braut steht zu beiner Rechten in eitel foftlichem Golde."- Auch hierans leuchtet wieder Die unendliche Liebe bes BErrn Jesu hervor, die man gar nicht begreifen, nicht ausforschen und ausdenfen fann. Um dieselbe nur einigermaßen dem Berftant= niß nahe gu bringen, moge und ein Borbild bes alten Testaments Anleitung geben. Bon Simson wird ergahlt: "Er ging hinab gen liegt in ihrem Blute. Der Cohn: Ach, Bas Timnath und fab ein Weib unter ben Tochtern ter, ich habe fie je und je geliebt, gib fie mir, der Philister und da er herauffam, sagte er es an seinem Bater und seiner Mutter und sprach: Ich habe ein Weib gefehen zu Timnath unter im Wort, ich will ihr anziehen bas Kleid bes den Töchtern der Philister, gebt mir nun diefelbe zum Beibe. Sein Bater und seine Mutter fprachen: Ift benn nun fein Weib unter wefen, wenn ber allmächtige, majestätische Gots ben Töchtern beiner Brüder und in alle beinem tes Cohn uns verworfenen Menschen nur seine Bolfe, daß du hingehft und nimmft ein Beib bei Gnade zugewandt hatte, alle Furcht und alle den Philistern, die unbeschnitten find? Simson Trauer mußte ja wie mit einem Schlage schwinfprach gu feinem Bater: Bib mir tiefe, benn | ten; aber zu ter Gnade fommt noch bie Liebe, ne gefällt meinen Augen." Wie in andern und mas fur eine Liebe! Nicht eine gewöhn-Studen, so ift Simson auch in tiefem ein Bor- liche Freundes-Liebe, nicht eine Geschwifter-, bild Jesu Chrifti. Simson hatte fich aus den nicht eine Eltern-Liebe, und mas konnte ber Töchtern feiner Brüder ein Beib nehmen fon- Sunter fich nur tenfbar Soheres munichen, nen, aber er nimmt fie aus einem verfluchten fondern eine verlangende, sehnfüchtige brautund dem Berverben Preis gegebenen Bolfe. liche Liebe. Der himmlische Bräutigam ftredt Der Cohn Gottes hatte im himmel, aus dem feine Bande nach uns aus, um uns zu umfafhimmlischen Bolfe Gottes, aus ben beiligen fen, um uns an fein Berg zu ziehen, um uns Engeln die schönfte, reinste Braut baben fon- zu fuffen, um und bie Borte in Die Scele gu nen, aber nicht aus ihnen, sondern aus ben sprechen: Ich bin bein und bu bift mein! -Menschen, aus einem verfluchten, bem Berber- Und was muß nun bie Braut thun? - Sie lobung vorangeht, fo find die alttestamentlichen ben Preis gegebenen Geschlechte wollte er ein muß die Berbung annehmen, sie muß dem Berheißungen bas Berlöbniß auf die Zeit der Beib nehmen. Satte fich Chriftus aus bem Brantigam auf fein Wort glauben, fie muß Menschwerdung Gottes, wie tenn ber Gobn menschlichen Geschlecht Die Braut gewählt, als feine Liebe fur mahr, fur mahrhaftigen Ernft Gottes im Hofea ausdrücklich fagt: "Ich will raffelbe noch im Stande der Unschuld war, fo halten. Es ist bas freilich aus menschlichen mich mit dir verloben in Ewigfeit, ich will ware es nicht so sehr zu verwundern, obwohl Kräften nicht möglich, wurde es schon einer mich mit dir vertrauen in Gerechtigkeit und die Ungleichheit zwischen Schöpfer und Ge- armen menschlichen Magd schwer werden, ce Gericht, in Gnade und Barmherzigkeit." D, schöpf noch immer außerordentlich ist; aber für wahr und wirklich zu halten, wenn ein welche unbegreifliche Berablaffung, Demuth rag er, nachdem wir ber Cunte Anechte und hober, reicher König ihrer als Braut begehrte

benken, wie ber himmlische Bater ähnlich wie Simsons Bater gefagt haben möchte: Barum wählst du bir aus bem menschlichen Geschlechte eine Braut, find benn nicht die himmlischen Engel da? Aber ber Sohn antwortet: "Gib mir diefe, benn fie gefällt meinen Augen," b. h. wie er es im Jeremias ausdrückt: "Ich habe dich je und je geliebt, barum habe ich dich zu mir gezogen aus lanter Bute," und in ben Sprüchw. Sal.: "Meine Luft ift bei ten Menschenkindern." Der Bater möchte erwidern: Aber fie ift todt in Gunden. Der Sohn antwortet: Ich will sie lebendig machen. Der Bater: Gie ift verflucht vom Befet, fie gehört ans Solz. Der Sohn: Ach, Bater, gib fie mir! ich will sie erlösen vom Fluche des Gefeges, ich will ein Fluch werden für fie, will ftatt ihrer am Solze fterben. Der Bater: Gie ist eine Gefangene bes Satans. Der Sohn: 3ch will sie befreien von ber Macht ber Finfterniß und versegen in mein Reich. Der Bater: Sie ist mir feind. Der Sohn: 3ch will sie versöhnen mit bir, gib sie mir, ich habe fie je und je geliebt. Der Bater: Gie hat so gablen, ich will meine Seele geben zu einem Lösegeld für fie. Der Bater: Gie ift so albern und thöricht, fo matt und schwach. Der Gohn: 3ch will ihr Argt, ihre Rraft und Stärke, ihre Beisheit und Berftand sein. Der Bater: Gie ift fo baglich und ungestaltet, von ber Fußsohle bis aufs haupt ift nichts Wesundes an ihr, fie ift voller Bunden und Striemen und Giters beulen, fie ift mit Gunden gang befchmutt, fie ich will fie maschen von Gunten mit meinem Blut und will fie reinigen durch das Bafferbad Beils und will fie fcmuden mit dem Rod der Gerechtigfeit. - D, wie Großes mare es geund Liebe des Sohnes Gottes, daß er fich nicht Gottes Feinde geworden, daß der Sohn Got- und fie Theil haben sollte an seiner Ehre und

Seligfeit erfüllt bann bas Berg, welche Soch= bochfte Freud' und Wonne! Du weißest, daß ich rede wahr, vor dir ift Alles sonnenflar, und flärer als die Sonne, herzlich lieb' ich mit Gefallen bich für Allen: nichts auf Erden kann und mag mir lieber werden. Du bist meine Gerechtig= mel und Erde, wenn mir gleich Leib und Geele verschmachtet, so bist du boch allezeit meines weiß, daß sein Troft, sein Reichthum, feine Ehre, sein Leben unvergleichlich viel ftarfer ift, als aller Jammer und alles Elend diefer Erde. — Sehet, liebe Brüder, das ist die Hochzeit, die der König seinem Sohne macht, und zu ber alle Menschen, Juden wie Beiden, geladen werten. Es mare nun völlig unbegreiflich, Glanbe nicht Jedermanns Ding ift. Sie glauben nicht, darum fommen sie nicht. Der Unglaube ist die eigentliche Urfache der Berach= tung ber hochzeit, und bas laßt uns gum Unbern betrachten.

II.

Es gibt offenbare und geheime Berächter. es in unserem Texte: "Sie wollten nicht kom= bin, einer auf seinen Ader, der andere zu seiner

Herrlichkeit; wie ware es möglich, daß ein nicht nehmen, nur einmal ruhig über die Ein- | denen ift das Evangelium, die Einladung zur Sunder aus fich felbft fo von gangem Bergen ladung und Sochzeit nachzudenfen, ihre Ge- Sochzeit, nicht nur etwas Gleichgultiges, Uns glauben fonnte, baß Gottes Cohn, der Konig fchafte nehmen fie gang bin. Ihr Berg haben bedeutendes, Unnuges, fondern fie halten es aller Konige, ber allmächtige herr himmels fie fcon verschenft, fie haben ichon einen Braus fur bas ichadlichfte, gefährlichfte Gift. Die und Erde ibn fo brunftig und brautlich liebe. tigam, das ift der Ader und die Handthierung, Bergebung ber Gunden allein um bes blutigen Benn aber der heilige Geift diesen Glauben und wenn der Ader recht vielen Baigen bringt Todes Jesu Christi willen ift ihnen eine gafteangundet, daß der Sunder, der um seiner Sun- und die Haudthierung guten und fich immer rung und Ungerechtigkeit, die christliche Freiheit ben willen nur Strafe und Born erwarten fann, fteigernden Profit abwirft, fo fuhlen fie fich fo anfängt viese Liebesworte zu hören, anfängt gludlich und zufrieden, daß fie schon immer fie für mahrhaftige Bahrheit zu halten, welche Sochzeit feiern, mas bedarf es ba noch einer andern Sochzeit? Der Psalmist nennt sie: zeitöfreude fommt in die Scele! Run magt | "Leute Diefer Welt, welche ihr Theil haben in auch die Braut, die Sand bes Brautigams gu ihrem Leben," und ber heilige Paulus: "Belergreifen, nun fangt auch fie an von Liebe gu den ber Bauch ihr Gott ift, und ihre Ehre gu reden: Jesu, meine Freude, meines Bergens Schanden wird, derer, die irdisch gesinnt find." Beibe, Jesu, meine Bier! Gotteslamm, mein Für diese Belt forgen fie nur, in Diefer Belt Bräutigam, außer bir foll mir auf Erden nichts follen fie auch nur ihr Theil haben, mit bem soust liebers werden. D Jesu, Jesu! Gottes Tode ift ihr Theil hin, und am ewigen Leben Sohn, mein Bruter und Genatenthron, mein baben fie feinen Theil. Ihr Gott, ihr Bauch ftirbt mit ihnen und ihr Bischen irrifche Ehre leiden, fie will auch etwas fein und will baber wird schmählich zu Schanden. Es find be= greiflicher Weise nur fehr feltene Rirchen= und Abendmahlsgänger, aber sie thun es doch bin und wieder, denn sie wollen ja anständige, ehr= feit, mein Schmud, meine Rraft, meine Beis- bare Leute fein. Sagt man ihnen, bag man heit, meine Erlösung, mein Friede, mein Leben. aus ihrer Bernachlässigung des Worts und Nun fieht die Braut gur Rechten Des Brautis ber Sacramente erkenne, baf fie Berachter Der gams in eitel fuftlichem Golde, in mahrem himmlischen Sochzeit seien, so wollen fie bas Glauben, herzlichem Bertrauen, himmlischer durchaus nicht zugeben, sie laffen sich dann ge-Freude. An seiner Seite wird die Braut nun wöhnlich also vernehmen: Auf das viele Kirauch herrlich und machtig und gegen alle Feinde dengehen und Abendmahlslaufen fomme es ftolg und tropig; was will bie Gunde! ihres nicht an, fondern auf Rechtschaffenbeit und Brautigams Gerechtigfeit ift wie ein Meer, Chrbarkeit, fie feien fo gut und noch beffer als bas über alle Gunden hinmeggeht und Diefel- jene Kopfhanger und Frommtbuer. Diefe anben in die Tiefe verfenft. Rommt Jammer, ftandigen Chrbaren meinen, das himmelreich Schande, Armuth, Bergagtheit, Roth, Tod fie fei eine Art Werfhaus und Tugendfabrif, benn | Spott und Weißeln erlitten, bagu Bande und ergreift nur fester Die Sand ihres himmlischen fie haben feinen Aunken Licht in ihrem pharis Brautigams, brangt fich naher an feine Seite, faischen Ropfe, bag bas Simmelreich gleich schaut ihm in fein Antlig und fpricht: "Benn einem Ronige ift, ber feinem Sobne Sochzeit ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Sim- machte, sonft wurden fie ja begreifen, daß ein Chrift so gern und voll Sehnsucht zur Rirche und Abendmahl geht, als eine Braut zu ihrem Bergens Troft und mein Theil!" Denn sie Bräutigam, um immer wieder und wieder zu hören von der Liebe bes Sohnes Gottes und ber Einladung zur Hochzeit. 3hr Gott ift ber große Gott Mammon, ber fann ihnen beffer durchhelfen als der arme Mann von Nazareth. Christi Liebe und Gerechtigkeit, Bergebung ber Sunde, Leben und Seligkeit, bas find ihnen Dinge, ba man nicht von leben, bamit man wie Jemand diese Einladung von fich weisen keinen Acker kaufen und keine Rapitalien gefonnte, wenn man eben nicht mußte, dag ber winnen und gurudlegen fann. Was Bochgeit! Genug Waizen und guten Kredit, das ift Berzensfreude, bas bringt Glud in Berg und Saus. Seht ihr, schmählicher, schändlicher Unglaube, das ift die eigentliche Gemuthobeschaffenheit Sochzeit gerufen. Als sie aber die Ginladung Diefer verfluchten anständigen Berächter ber verachten, Die Anechte höhnen, verfolgen, todfoniglichen Sochzeit.

aber noch viel weiter. Unser Text sagt: "Et= Bon einer Art ber offenbaren Berächter heißt liche aber griffen seine Knechte, höhneten und in Jerusalem ift boch bas Lachen zulest theuer tödteten fie." Ber find die? Ader und Sant= men," und "aber fie verachteten bas und gingen thierung haben fie nicht, wir muffen fie alfo unter ben Schriftgelehrten, Prieftern, Rathes Handthierung." Es find das anständige, fleißi- leuten, Advokaten und Doctoren suchen, es find ge Leute, fie ichimpfen, toben, verfolgen nicht. bie hohen Beifter, Die pharifaifchen Gelbftge-Es liegt ihnen nur etwas anderes und für fie rechten und Werfheiligen, die Weisen und ladung konnten fie von fich weisen, das Mord-

Rnechtschaft, die Ehre eines Chriften Schande, das Licht Finsterniß, der Friedefürst ein Un= ruhestifter, Gottes Sohn ein Teufel. Das Evangelium fann nicht anders, weil es bas Wort der Wahrheit ift, als daß es aller Welt, auch ber flügsten und besten natürlichen Menschen Weisheit, Ehre, Frommigkeit, Macht als Thurheit, Schance, Dhumacht und Gunde verwirft und verdammt, und alle Weisheit, Ehre, Frende, Friede, Macht und Rraft, Geligfeit und Beiligkeit allein in Christum sett. Das will aber die Welt nicht, bas fann fie nicht das, was sie so nack auszieht und zu Nichts macht, felbst zertreten und vernichten. Daber bas Sohnen, Berfolgen und Tödten der Boten, bie das Evangelium verfündigen. Wie haben Diefe erboften Berächter ben Loth, Die gerechte Seele, von Tage zu Tage mit ihren ungerech= ten Werfen gequalt, witer Mosen sich emport und ihn fehr geplagt, ben Jefaias zerfägt, Stephanus gesteinigt, Petrus gefrenzigt, Pau= lus geföpft, Polycarp verbrannt, Ignatius por die Löwen geworfen, Laurentius auf bem Roft gebraten. Der Apostel Paulus spricht von der Behandlung der von Gott gefandten Rnechte, tie boch nur mit ber Botichaft famen: "Kommt gur Sochzeit!" alfo: "Etliche haben Wefangniß, fie find gefteinigt, gerhadt, gerftogen, burche Schwert getobtet, fie find um= bergegangen in Delzen und Ziegenfellen mit Mangel, mit Trübfal, mit Ungemach, fie find im Elend gegangen in der Bufte, auf den Ber= gen, und in ben Rluften und Löchern ber Erbe." Man batte viese Boten des Friedens mit boch= ster Freude aufnehmen sollen, so verfolgt man fie, man hatte fie auffordern follen, ihre Bot= schaft von den Dachern zu verfündigen, fo macht man fie ftumm, fie bringen bas Leben, fo macht man fie tobt. -

"Da bas ber König hörte, mart er zornig." Diese Schriftgelehrten, Rathoherren, Uder= und Raufleute haben viele Gunten gethan, über welche Gott Urfache bat zu zürnen, fie haben gegeigt, betrogen, gehaßt, gelogen, ge= stohlen u. s. w., dennoch hat der König tas für eine Beile übersehen, und sie nochmals gur ten, ba ift es aus mit ber Geduld, da fangt bas Eine andere Classe offenbarer Berächter geht Bornesfeuer an. Den fleißigen und anftandis gen, wie ben milben und boshaften Berächtern geworden. Gott schickte bie Beere seiner Rache aus, bie lagerten fich um Die Stadt; Die Boten des Friedens fonnten fie vor den Thuren abfertigen und wegjagen, diefe Beere fichen wie eiserne Mauern; die freundliche Sochzeitsein-Bichtigeres im Ropfe, fie konnen fich die Beit Rlugen, Biffenschaftlichen und Philosophen, gefchrei muthender Goldaten muffen fie boren, biefe Mörder um, und gundete ihre Stadt an."

Es giebt endlich noch eine dritte Art von Berächtern, das find die heimlichen, die Heuch= ler. Gie fommen auf Die Bochzeit, feben aus wie Chriften, haben ten Schein ber Gottfelig= keit, den Schein des Glaubens, den Schein der Rechtglänbigfeit, barum fonnen fie von ben Anechten auch nicht gurudgewiesen werben, fie schlüpfen burch, fie find unter bem Saufen ber Chriften; aber inwendig tragen fie bas un= flathige Alcid ihrer eigenen Gerechtigfeit. Es find in ter Regel geheime Mammonsfnechte, oter fie steden in einem antern verborgenen Cundendienfte wider das Gemiffen. Muthmaßt ein treuer Seelforger, bag es mit einem folden bod mohl nicht recht fteben möchte, und greift er ihn an, fo weiß derfelbe fich gewaltig herauszureden, denn er hat die Sprache Ka= naans gut reden gelernt. Aber mas hilft es ihm, der König, der Augen hat wie Fener= flammen, vor dem Alles offenbar und entdedt ift, der Herzen und Nieren prüft, der den Kreis bes Errborens richtet mit Gerechtigfeit, geht felbst hinein die Gaste zu besehen. Was will er autworten, wenn ber König auf ihn gutritt und fagt: "Freund! wie bift ou bereinfommen und haft boch fein hochzeitlich Aleid an?" Wird er dann sprechen können: Ich bin zur Kirche, zur Beichte, zum hl. Abendmahl gegangen, ich habe meine Sansgottesdienste gehalten, habe meine Beiträge bezahlt, habe Almofen gegeben u. f. w.! Sein beflectter Dock, fein glaubens= loses Berg, fein ungeanderter Sinn, fein ver= fehrter Wandel zeugen wider ihn, und verftopfen ihm ben Mund, fo febr er auch fouft fich bat rechtfertigen und vertheitigen fonnen mit freder Stirn, jest erblagt er, bas Wort er= ffirbt ihm auf der Lippe, "er aber verstummte." — "Da sprach ber König zu seinen Dienern: Bindet ihm Sande und Fuße, und werfet ihn in die äußerste Finsterniß hinaus, da wird sein Heulen und Zähnflappen." Das ift bie Strafe feiner entsetlichen Beuchelei und Frechheit. Im Bergen ungebunden, zügellos bat er gelebt, "laßt uns gerreißen ihre Bande, und von und werfen ihre Seile" ift bei aller. Heuchel = Frommigfeit bas geheime Treiben feines Beiftes gewesen, darum wird er jest in Banten geschlagen, Die er nie wieder loswerden fann. Die Finsterniß und verstecktes Wefen Diener betrogen und Die Gläubigen getäuscht hat, nun wird er hinausgeworfen in die äußerste Finfterniß und aus dem Lachen wird ewiges Beulen und Bahnflappen. D, es ift schredlich, hier bas liebe lange Leben heucheln und bort in die Bante bes lebendigen Gottes fallen! —

bebt; mit ten Boten tes Evangeliums haben gerade finden, um fo aufmerkfamer muffen wir ein herzliches Berlangen Diefes Werf zu volls fie fein Erbarmen gehabt, fo werden fie von fein, bag nicht die geheime unvermerft unfer enden, muß die Seele ihres Gebets, ihrer Preten Boten ter Rade ichonnngslos hingemors berg beichleicht. Uch, wir werden gar leicht rigten, ihrer Seelforge, ihrer Strafe und ihres bet, fie haben tas Sochzeitsmabl nicht ichmeden falt und fatt, glaubensmatt und fundenficher, Troftes, ihrer Fürbitte für tie Schulfinder, wollen, fo follen ihre Leiber ein Mahl fur Mas- felbftgerecht und weltförmig, haben den Schein, ihres gangen Unterrichts, und ihrer gangen geier und Raben werden. "Der König brachte bag wir leben und find boch fterbend oder wohl Bucht fein. Gin Prediger und Lehrer, ber es gar schon tort, geben auf die Hochzeit und haben nicht blos auswendig gelernt hat, bag ber Ros toch fein hochzeitlich Aleid an. Darum will ich nigo-Cohn Hochzeit gemacht hat, fondern ber noch furz zeigen, was bas hochzeitliche Kleid es auch mabrhaftig glaubt, bag er mit ihm eigentlich ift, und baun noch auf einige Theile Bochzeit gemacht, bat bier auf ber Welt weiter teffelben die lieben Synodalglieder besonders nichts zu thun, fennt fein foftlicheres Berf, aufmerksam machen. Wenn ber Apostel Pan- ale andere auch zur Sochzeit zu laben, tiefes lus fagt: "Wie viele ener getauft find, Die haben Berf ift feine Speife. Undere Bernfe haben Chriftum angezogen," fo lernen wir baraus, baß Jesus Chrifius selbst bas Rleid ber Chris Belt, aber Prediger und Lehrer, die gläubig ften ift, tas ihnen schon in ter Taufe, fo fie fund, fennen und haben eine ganz andere Chre glauben, von Gott angezogen wird als Sim- und einen gang andern Gewinn, wovon die melsfindern, Gaften und Brauten seines Cobnes. Chriftus ift alfo bas hochzeitsfleid, und und Lehrer in foldem hochzeitlichen Schmud. zwar ber ganze Chriftus fowohl feiner Gerechtigfeit und seinem Berbienfte nach, als auch nach seinem Beift und Leben. Gott muß baber an einem Sochzeitsgaste seben sowohl Die Gerechtigkeit seines Cohnes, die durch ben Glauben ergriffen wird, als auch bas Leben feines Sohnes, bas fich barin offenbart, bag es ihnen, bag fie ben rechten Glauben berfagen ber Chrift, fo lange er hier lebt, den alten Abam, | fonnen, daß fie zu Kirche und Abendmahl geben, Die Gunde, die ihm immerdar anflebt, taglich auszieht, und ten neuen Menschen täglich will noch auf ein anderes Stud aufmertsam anzieht, so daß das Ebenbild Gottes nach und nach immer mehr an ihm hervorleuchtet, fich immer mehr etwas Christi Aehnliches an ihm herausarbeitet, Chriftus immer mehr Gestalt in ihm gewinnt. Go erkennen wir 3. B. an Sefu Chrifto ein herzliches Berlangen nach Krankheiten fteden au, zumal wenn man zu der Aufrichtung seines Reichs: "Ich bin ge= fommen ein Feuer anzugunden auf Erden und den Ansteckungsstroff in sich hat. Die Gemeinwas wollte ich lieber es brennte fcon." Go ben werden wohlhabenter, ba fangen Prediger spricht er, und etwas von diesem Weiste, von und Lehrer an nach und nach beffer gestellt zu dem Feuer des Kampfes gegen alle falsche werden; aber es ist merkwürdig, statt nun zu-Lehre und alles bose Leben, von dem brennen= ten Berlangen nach dem Kommen bes Reiches ftellt fich oft das Gegentheil ein. Gin Predi-Gottes ins eigene Berg, Haus, Gemeinde, ger und Lehrer, der es treu meint, hat es sehr Synode muß fich auch, ihr lieben Deputirten fauer, und doch fommt er mit feinen Gemeinunserer Synodalgemeinden, bei euch regen. Wie schön geschmückt find solche Deputirte, Die ein warm Berg haben für Die Reichsaugelegen= beiten ihres himmlischen Königs und Bräuti= gams, die, weil fie mit ihm vereinigt find und burch ben Glauben sein Berdienst und seine Gerechtigfeit haben, nun auch als Frucht Die= fer Bereinigung göttlichen Gifer zeigen. Wie häßlich find die Lauen und Flauen - der HErr Jesus ist nicht lau gewesen! -

Ein andermal fpricht fich ber treue Seiland fo aus: "Das ift meine Speise, bag ich thuc hat er geliebt und heimlich gelacht, daß er die den Willen meines Baters und vollende fein Werf." Es war ein schweres Werf, bas ge= dultige Anffichnehmen eines schmache und qualvollen Todes, dennoch thut er es gern, fo gern als wenn ein hungeriger Speise nehmen foll. Etwas wenigstens von diefer herzlichen Luft zum Beruf muß fich auch bei ben Anechten die ein in Chrifto zufriedenes, forgenfreies, Gottes, den Predigern und Schullehrern finden. Frendenreiches Herz haben, die mit den Jungern Geliebte Buhörer, Diese Darlegung Der Ber- Sie haben ein hartes, mit viel Widerwartigfeit auf Die Frage Jesu: Sabt ihr je Mangel geächter ter Bochzeit ift auch fur uns geschrieben, verbundenes Umt, aber es gilt ja Menschen habt? in Wahrheit befennen muffen : "Rein,

bis ihnen bie Ohren gellen und bas Berg er- bare Berachtung wird fich bei und wohl nicht führen, es gilt Chrifto bie Braut zuführen, und mehr Schein, mehr Ehre und Gewinn in ber Welt nichts weiß. D, wie schön find Prediger Und wie hählich find jene unglückseligen Lohn= fnechte, benen ihr eigentliches Umt eine Last und nur ihr Wehalt und Ginfommen eine Speife ift, und bie, wenn fie nur Bine gute Belegenheit fänden, gern ein anderes, mehr Weld abmerfentes Weschäft ergreifen würden. Bas hilft und haben doch ein heuchterisches Berg. - 3ch machen, bas eine besondere Handhabe bes Teufels ift, um Die Diener ber Rirche gu beschmuten, bamit fie von ber hochzeit in die Finfterniß geworfen werben. Sier in Amerifa herrscht die Krankheit des Reichwerdenwollens, solchen Krankheiten selbst sehr geneigt ist und friedener und im Bergen dankbarer gu werben, begliedern nicht gleich weit, Die haben Saufer, Meder, blubende Geschäfte, leben gut, betom= men immer mehr Ehre, denn die Welt hat Refpect vor Weltgut, und fonnen ihren Rindern ein schön Theil hinterlaffen; hingegen fo ein armer Paftor und Schullehrer, ber muß fich nur in der Welt fo hindruden, er fann nicht mitmachen, hat fein eigen Saus und Sof und fann für die alten Tage und feine Rinder nichts zurücklegen; und ehe er es fich verfieht, hat es ihm der Teufel angethan, und Ungufriedenheit, Sorgerei, Unmuth und Murren fist in feinem Bergen. D, wohl dem, der fich schnell befinnt, die alte Schlange auf den Ropf tritt, die Glaubensaugen frisch aufmacht, und eingedent wird, wer er ift, ein dem Berrn Jesu Berlobter, und was er hat, Alles was Jesus hat. D, wie fcon geschmudt find arme Lehrer und Prediger, foll uns jur Warnung bienen. Zwar offens aus bem Reich ber Finsterniß ins Reich Chrifti DErr! Ric, feinen!" Und Die gewiß wiffen,

bafflich find jene miferablen Bauchpfaffen und Bauchschulmeister, benen Die Berbefferung ibrer Stelle, als Hauptbestrebung ihres Lebens, am bergen liegt, und die mit immerwähren= dem haver, Neid und Mismuth umgetrieben merben. -

Entlich babe ich noch ein Stud euch, lieben Pretiger und Lehrer, aus Berg zu legen, es ift bie Liebe untereinander. Der Berr Jefus fagt: "Daran wird man erfennen, daß ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe unter ein= Das ift nun nicht die beidnische Liebe, ta man nur die Liebhaber lieb hat, fon= bern die christliche, da man auch die Keinde, die und zu nabe treten, und beleidigen, und ver= legen, und wirklich Unrecht thun, mit verge= bender, tragender, entschuldigender, freundli= der, herzlicher, brunftiger Liebe liebt; Predi= ger und Lehrer muffen ben Gemeinden befonders auch in dieser Liebe als Borbilder voran= geben. Der follte Jemand meinen fonnen, baß Bankerei, Rechthaberei, Unverföhnlichkeit, Unfreundlichfeit, Bitterfeit, geheimer Sag und Neid ein hochzeitlich Kleid sei auf ter Hochzeit bes fanftmuthigen und von Bergen bemuthigen Jefu Chrifti? -

Ift end, lieben Brüder, nun das Herz fchwer geworden, benn wer fann fagen, er habe es nie= mals an der Liebe fehlen laffen, er habe nie= mals frank gelegen an Reit und Bauchforge, habe immer herzliche Frende und Gifer gu fei= nem Amte gehabt? D! fo gevenket boch res erften Theiles unserer Pretigt. Co mabr bas Wort Gottes ewig währt, und auch uns gilt, fo mahr bin ich jest in Diefer Stunde, ba ich euch bas Bort verfündige, ber Bote Gottes, an euch gefantt, ench einzulaben auf bie Bochzeit; fo legt nun ab ten befleckten Rock eures Fleisches und fleidet euch in die ewig gültige, vollkommene Gerechtigfeit eures himmlischen Brautigams. Er fommt bald und wird uns heimholen gur ewigen himmlischen Sochzeit! Amen. Ja, fomm, Berr Jefu! Amen.

## Etwas aus zwei Miffionssestpredigten.

Im hermannsburger Missionsblatt vom August dieses Jahres findet sich der Bericht von einem Miffionsfest, welches in diesem Jahre in der Nabe von herrmannsburg im Freien auf bem fogenannten Galgenberg gefeiert worden ift. Dabei hielt unter Anderen Paftor harms dafelbit und der Bruder beffelben, Paftor in Muden, eine zugleich auf die gegenwärtige traurige Lage ber hannoverschen Landestirche bezügliche Predigt. Aus beiden Predigten wollen wir unferen Lefern Einiges mittheilen.

Pastor Harms aus hermannsburg sprach schließlich Folgendes:

wenn ihr lettes Stündlein fommt, und ber Ratholifen und Protestanten. In dieser gangen wortet : Geib ihr schon in der Rirche gewesen? Berr noch einmal fragen würde: Sabt ihr je traurigen Zeit hatte die Gemeinde zu hermanns- Die Feinde: Das find zinnerne, ihr mußt auch Mangel gehabt, wieder antworten muffen: D, burg das feltene Gluck, einen treuen hirten ju füberne haben. Wo find fie? gieb fie heraus. treuer Beiland! Mein, nie feinen! - Aber wie baben, der hieß Undreas Krufe, murde Rein, fagt der treue Paftor, das thue ich nicht. Pafter 1617 und ftarb 1652. Gein Rachfolger Bo haft du fie verborgen ? Das erfahrt ihr Paulus Boccatius giebt ihm im Kirchenbuch das nicht. Da haben fie den tapferen Mann zum Beugniß: "Treu wie Gold, lauter wie Silber. Schwedentrunk verurtheilt. Diese schreckliche Ei, du frommer und getreuer Rnecht, du bift über Strafe bestand barin : Gin Mann wird an die wenigem getreu gewesen, Ich will dich über viel Mifteuble gebracht, der Mund ihm aufgeriffen, fegen." Jahre lang war ihm die Rirche zu Ber- ein Sperrholz ihm in den Mund gestellt und Mistmanneburg geschloffen. Da ift er mit seiner janche ihm in den hals gegoffen, dann auf den Gemeinde in die Bufte gezogen und hat da Got- aufgedunfenen Bauch mit Fußen getreten, bis teedienst gehalten. Dazu maren die fammilichen er entweder den Beist aufgiebt oder bekennt. benachbarten Paftoren theils an der Peft geftor- Schon hatte man den Paftor Krufe an die Miftben, theils getödtet, theils weggejagt, so hat er kuhle gebracht. Da betet er vorher mit lauter auch noch alle biefe Gemeinden mit beforgt, und Stimme : DErr Befu, erbarme bich meiner. bas hat er 25 Jahre lang gethan. Gine gute Da jammert es den Capitain Lientenant, er Stupe batte er an einem Amtsvoigt Andreas fpricht : Rein, Diefer Mann foll nicht durch ben Schluter, der im Jahre 1643 gestorben und auf Schwedentrunt sterben, nach dem Galgen mit dem Rirchhofe zu Hermannsburg begraben liegt, ibm, er foll hangen. hier angelangt wird er ein Mann nach dem Herzen Gottes, der feinem wieder gefragt: Bo find die Kirchengerathe? Pastoren treulich beigestanden und ihn oft wochenlang in seinem Sause verborgen hat. Der Paftor hat aber nicht allein Gottesbienft gehalten, fondern auch die filbernen Altargerathe vor ben auch fur feine Feinde, daß Gott ihnen biefe Räubereien der Feinde bewahrt. Beim Abendmahl wurden die silbernen gebraucht, nach demfelben fetten die Rirchendiener ftatt deffen ginnerne auf den Altar. Damit aber wollten fie ben hale hat, ba trat dort von Celle ber ein hofeine Luge aussprechen, benn bie ginnernen Ge- ber Mann hinter einen Baum ; felbst ungefeben, rathe waren nicht auf Betrug gemacht, fondern beobachtet er Alles. In bemfelben Augenblick maren ichon vorher ba gemejen. Go ging's fort tommen von ber andern Geite leute von Berbis jum Jahre 1633. Da sammelte Berjog manneburg und winten mit einem weißen Tuch, Georg ein heer und zog gegen die Raiferlichen fie haben die Rirchengerathe. Wie hatten fie die aus. Geine Leute brannten vor Begierde jum gefunden? Gie dachten : Bewiß hat der Paftor Rampf, des freute fich der Bergog. Die Feinde fie im tiefften Raum feines haufes, im Reller ftanden bei Rienburg und Sameln. Ale fie den vergraben. Aber an welcher Stelle? Das ha-Herzog beran tommen feben, ziehen fie fich zurnd ben fie fo entbedt : Gie gießen 5 bis 6 Eimer bis nach Olbendorf im heffenlande, da faßt der Maffer im Keller aus, zuerft ftehte eine Zeitlang, herzog fie in diesem Monat, Juni 1633. Geine dann ploglich zieht es fich an einer Stelle zusam-Getreuen fragten ihn: Bas foll bas Schlacht- men und schnell ein. Sa, ha, beuten fie, hier gefdrei fein ? Gott mit une! autwortete ber ift die Erde locker, da muffen fie vergraben liegen, Herzog, und damit geht's tapfer auf die Feinde Sie graben auf und finden die Kirchengerathe. los. Balb find fie fo furchtbar gefchlagen, daß Als der Paftor die Gerathe in den Sanden der fie nad, allen Seiten auseinander fliehen; 50 Feinde fichet, da treten ihm die Thranen in die feindliche Fahnen und 20 Ranonen blieben in Augen. Aber was jene Leute gehofft hatten, ihm bes Bergoge Banden. waren die beiben faiferlichen Generale Merode harte Capitain-Lieutenant will ihn bennoch hanund Gronsfeld. Ersterer mar bis jum Tobe gen laffen. Da tritt jener hobe Mann binter verwundet und ftarb zu Rienburg. Gronsfeld dem Baum hervor, es mar der General Gronsfloh mit folder Gile, daß er feinen Degen und feld, und fpricht : Den Mann wollt ihr todten, Federbut verlor. Diese hat der Bergog ju fich der im Tode betet für seine Feinde und weint um genommen, die follten fein Untheil an der Boute Die Rirchengerathe und nicht um fein Leben? fein. Auf diefer Flucht tamen Die Raiferlichen Laft ihn in Freiheit. Der Paftor ftrecht feine burch bas Luneburgische unter ben schrecklichften Sande aus jum General und bittet: Uch, Berr Greueln, die fie hier ausubten. Unter Diefen er- Weneral, die Rirdengerathe! Er antwortet: Die gablt bie Urfunde von einem Capitain-Lieutenant, fann ich bir nicht gurud geben, die find eine Beute mit Namen Altringer, ber fei in das Dorf Ber- meiner Soldaten, aber das Leben ift bir geschenkt. manusburg gefommen und habe geplundert, jei Da bat Die Gemeinde gu herrmanusburg lange auch ins Pfarrhaus gedrungen und habe ben Pa- Die ginnernen Berathe gebraucht, bis nach bem ftoren angefahren, mas er denn zu geben hatte ? Ende des Krieges filberne wieder angeschafft find. Ich bin ein armer Mann, erwiedert dieser, ihr fonnt alle meine Riften aufschließen. Gie thun's ben. Er hat auch den Spruch im Bergen be-"Mun will ich euch die Geschichte erzählen von und — 10 Schillinge ist Alles, was sie finden, wahrt; Halte, was du hast. Dem folget nach. dem Worte: Halte, mas du hast u. s. w. Es Aus Buth barüber zerschlagen sie Thuren und war im dreißigjahrigen Rriege, der von 1618 Fenster und pochen: Ihr mußt auch Rirchenbis 1648 in Deutschland muthete zwischen ben gerathe haben, heraus damit! Der Pafter ant nachzufolgen. Ihr habt schon gehört, wie ber

Er spricht: Den Drt fage ich euch nicht. Go mird der Befehl gegeben, das Urtheil zu vollzieben Bor dem Tode knieet er nieder und betet Eunde nicht anrechnen, fondern ihnen Unade geben moge, daß fie fid befehren. Alle er bann die Leiter bestiegen und die Schlinge schon um Unter ben Fliehenden bas leben zu retten, bas geschieht nicht. Der Dann ift Rruse noch bis 1652 Paftor hier geblie-Und, meine Lieben, wir haben Urfache, folche Beispiele und vorzunehmen und zu geloben, ihnen

Es stehet die Synode von Geistlichen und Weltlichen bevor. Was ist bavon zu erwarten? Die Meisten haben feinen Glauben an Gott und den Teufel, sie wollen allenthalben Glaubensmengerei. Wird die Synode ihrer Mehrzahl nach nicht aus Ungläubigen bestehen? Bas merben da für Beschlüsse gefaßt werden? Es gehet alles Trachten barauf hinaus: Das lutherische Bekenntniß foll abgeschafft werben. Die Gläubigen aber werden fagen: Wir wollen beim Glauben bleiben, wollen nichts anderes gelten laffen, als mas nach unfern Bekenntnißschriften reine Lehre ift. Was? wird es bann heißen, ihr wollt euch nicht fügen, wollt nicht, mas boch die meiften wollen, ihr feid Rebellen, weg mit euch aus euren Rirchen und Schulen, heraus mit ben Rirchengerathen! Freilich gejagt muffen wir geben, aber nicht eber, mir wollen uns auch fo gutwillig nicht jagen laffen, fondern 3 Puntte find es, woran wir unwandelbar festhalten wollen:

- 1) Wir wollen nicht einen Tüttel weichen und ablaffen von unferm Augsburgischen Be-
- 2) Wir wollen mit Stimmenmehrheit in (Blaubenefachen nichts zu schaffen haben, sondern die Schrift allein foll maggebend und entscheidend fein.
- 3) Und gehört das Kirchengut, Kirchen und Schulen u. f. m., wir find im Rechte und wollen mit allen rechtmäßigen Mitteln unfere Rechte mahren. 3mar miffen wir mohl, daß ohne die Kirchengüter die lutherische Rirche als folche nicht aufhört, aber ohne das Bekenntniß ift fie nicht mehr, das durfen wir unter feiner Bedingung fahren laffen. Um aber ftart zu fein, muffen fich bie Glänbigen unter einander verbunden. Db's uns dann zulest mit Bewalt gerandt wird, fo haben wir doch ein gut Bewiffen und ben Spruch bewahrt: Halte, mas du haft, daß Niemand beine Krone nehme. -

(Schluß folgt.)

Die Englische Ev.= Antherische St. Pantus

Gemeinde II. A. C. zu Baltimore, Md.,

bestehend aus 14 stimmfähigen Gliedern, worunter 4 Familienväter, hat mich bringend ersucht, unsere Synodalgemeinden um eine Beifteuer gu bem Bau einer fleinen Rirche anzusprechen. Ich thue das auch sehr gern, weil ich beiden, sowohl der hilfsbedürftigen und Hilfe suchenden Englischen, wie unfern Deutschen Synodalgemeinen damit einen großen Dienst erweise. Denn geht man, wie ich feinen Zweifel habe, auf Die Bitte ein, so bekommt, wills Gott, jene Gemeine in einer großen Stadt, wo das falfche Lutherthum auf das Schmählichste im Schwange gebt, ein Rirchhaus, in welchem das reine feligmachende Wort wird gepredigt und die heil. Sacramente nach Chrifti Ginfetung werden verwaltet werden, und wir, die wir mit frohlichem Bergen den theuern

Brudern unter die Urme greifen, legen ben irdi-

ichen Segen, ben Gott ber Bater uns barreicht,

die Diebe danach graben, fondern wenn es hienieden ans Darben geht, fonnen wir une deß getroften, daß wir ein gutes, reichliche Binsen tragendes und sich nie verzehrendes Kapital für alle Ewigfeit geborgen haben, bas der Teufel und feine Gefellen wohl in Rube laffen muffen; er fann nicht daran. Rudem haben wir auch das frohliche Bewuftsein, daß wir eine geiftliche herberge aufrichten helfen, in welche der Herr die Rinder von Deutschen und Lutherischen Eltern, die aber fein Deutsch mehr sprechen oder verstehen, einsammelt und fie so ber Gefahr entzieht, der fie bei ihrem heimathlofen Umherirren von Seiten bes höllischen Wolfes ausgesetzt sind. Und welcher aufrichtige Lutherische Christ wollte nicht gern sein bischen Sab und Gut baranfeten, um feinen eigenen Kindern eine solche gute Herberge zu bereiten! Denn fo betrübend es auch fein mag, das durfen mir une boch nicht verhehlen, daß unfere Rach. fommen, wenn auch erft nach einigen Benerationen, auch werden Gottes Wort nicht mehr in der Deutschen, sondern in der Englischen Sprache boren und lernen muffen. Wohlan, ba lagt uns jett denen helfen, die unfere Hilfe jett nöthig haben, dann mird der herr auch uns zu der Beit helfen, mo wir's für unsere Rinder bedurfen. Denn wer sich des Armen erbarmet, der leihet dem DErru, der wird ihm wieder Gutes vergelten' Spr. 19, 17. Wer aber feine Ohren verftopfet vor bem Schreien bes Armen, ber wird auch rufen und nicht erhöret werden, ibid. 21, 13. Doch mo die Liebe Gottes in dem Glauben und der Erkenntniß unseres hErrn Jesu Christi ausgegoffen ift in den herzen, da bedarf es nicht viel Zuredens, sondern da heißt es: "Die Liebe Chrifti bringet uns alfo."

Die lieben Gemeinen werden wohl miffen, daß diese Englische Gemeine sich vor ungefähr 7 Jahren aus der Gemeine des Herrn Paftor Renl in Baltimore gebildet tat. Sie standen zuerst unter der Geelforge des lieben, theuern und vortrefflichen Paftor Miller, deffen zu frühen Tob die liebe Gemeine und Alle, die den theuern Bruder perfonlich gekannt haben, tief betrauern. Eine furze Zeit bediente fie herr Paftor Begel und darauf herr Paftor Schmidt, auf unferm Seminar in St. Louis jum Umte vorbereitet. Seitdem herr Paftor Schmidt von ungern Rormegischen Brudern ale Professor an ihre theologische Anstalt wegbernfen mar und auch einige der wohlhabendsten Glieder die Gemeine verlaffen hatten, haben die übrigen zwei Sahre in ber Schule des herrn Paftor Repl Lesegottesdienst gehalten. "Seit dem Wegzuge des herrn Paftor Schmidt" - fo fchreiben die lieben Bruber - "fteben mir als eine verlaffene Seerbe ohne einen hirten, und bas ift zu jammervoll und ju betrübt, und wir möchten doch nicht gern die Cache wieder aufgeben wegen unserer Rinder. Wir möchten boch gern alles baran magen, baß wenn wir einst nach Gottes Willen aus dieser Beit in die Emigfeit eingehen, daß fur's erfte mir felbst felig werden, und fur's andere, daß wir unsern Rindern eine Rirche hinterlaffen, mo fie wohl und ficher an für die Ewigkeit, und brauchen die reine Ev. - Lutherische Lehre in ihrer Mutter-

Abfall überhand nimmt, hier besonders in unferm | fürchten, daß ihn die Motten und Rost freffen, oder | heil. Sacramente nach Christi Ginsetung verwaltet werden. Es find ja hier Englische Rirchen genug, und von außen großartig, aber wie ift es inwendig mit der Lehre? Dag fich Gott erbarme! Gottes Wille ift ja, daß das Evangelium in aller Welt gepredigt werden foll, also will er ja auch, daß es in allen Sprachen gepredigt werden foll, und da ift bod die amerikanische Sprache auch nicht ausgenommen, und wir geben die Soffnung nicht auf, daß der liebe Gott auch in diefer Stadt fich noch ein Säuflein sammelt, bas nach bem mahren Gott fragt und nach feinem Bort, unt baß wir auch noch mehr Amerifaner bekommen, die fich uns anschließen, wenn wir einen beffer gelegenen Plat bekommen, wo wir nicht fo versteckt liegen." — "Wir belangen zwar nicht äußerlich zu der Ev. - Lutherischen Synode von Miffouri, Dhio u. a. St., aber wir haben boch Gin Saupt und Ginen Geligmacher, Jefum Chriftum, ben wir gern rein in unferer Sprache munichen gepredigt zu haben, wie er in ber Deutichen En. - Lutherischen Synode von Miffouri, Dhio u. a. St. gepredigt wird. Und der Apostel Paulus schreibt Gal. 6, 9-10., daß mir Gutes thun follen allermeift an den Glaubensgenoffen. Weil wir nun auch Glaubensgenoffen fein und bleiben wollen von der Deutschen Synode, so bitten wir 2c." . . .

Die lieben Bruder haben nun einen Bauplat an einer gelegenen Straße für \$2500 gefauft und möchten nun gern mit unserm Beiftand ein Kirchlein für etwa \$3000 darauf bauen. Sie hoffen einen Prediger aus dem Seminar gu St. Louis ju bekommen, und haben jugleich bie Aussicht, daß die liebe Gemeine des herrn Pafter Reyl in Baltimore ihnen auch zum Bau behilflich fein wird. Run ich hoffe, geliebte Bruder, wir bedenten und nicht lange, fondern greifen in Gottes Namen frisch und frohlich in die Tasche, giehen eine ordentliche Beiftener beraus und fenden fie entweder an unfere refp. Raffirer, die fie dann, wenn fie größere Gummen bei einander haben, nach Baltimore einfenden fonnen, ober bireft an Mr. R. Schumacher, No. 236 Barre str., Baltimore, oder an Rev. W. Keyl, No. 20 Barnet str., Baltimore, Md.

Dem treuen Gott und hGrrn befohlen! Fr. Wynefen, Pr.

# Bur firchlichen Chronit.

Demoralisation der Truppen. Giner der Secretare der Amerifanischen Tractat-Gefellschaft hat die Erlebniffe feines 15tägigen Aufenthaltes in der Cumberland-Armee in einem langeren Auffate mitgetheilt, aus welchem ber "Umerikanische Botschafter" vom Monat Rovember unter Anderem Folgendes mittheilt: "Tros Allem, mas für das geiftliche Wohl biefer Armee geschehen ift, muß ich glanben, baß ihr Charafter fid, allmählich verschlimmert, und Lasterhaftig. feit täglich zunimmt. Diese leberzeugung hat fich mir gegen meinen Willen aufgedrungen. Gin Beweis dafür ist die große Zahl der von ihrem frühern driftlichen Bekenntniß Abgefallenen in jedem Regiment. Gin Kaplan fagte ju mir: in diesen unsichern, gefahrvollen Zeiten nicht gu fprache lernen und hören konnen, und mo die "Sagen Sie den Gemeinden bei Ihrer Burud.

vielen Orten herrscht, den Drang des Rriegs nicht aushält. Für solche Tage brauchen wir apostolisches Christenthum, apostolisches Märtyrerthum. Schicken Sie une Manner, welche den Kern davon in sich tragen." Trunksucht herrscht in dieser Urmee in auffälligem Grade. Raturlich nicht, so lange die Leute auf Dienst find, denn das verhindern die Kriegsregeln, wohl aber allenthalben, wo kein Zwang im Wege ift. Belde Entschuldigungen man auch dafür anführen mag, die Folgen find jum Erschrecken, und wenn bem Dinge nicht Ginhalt geschieht, werden dem Trunke mehr Opfer fallen, als ben Rugeln ber Feinde und den Rrantheiten. Dem Trunk folgen ruchlose Reben als treue Begleiter. In Gifenbahnfarren und Gafthofen ergießt fich ein folder Strom von lästerlichen Ausdrucken, daß ein frommer Christ fich verwundert fragt, wie ein eifriger Gott eine Urmee fegnen könne, die feinen Ramen fo furchtbar migbraucht. Doch wie zehn Berechte einft Cobom gerettet haben murden, so gibt es in jeder Brigade Manner, die vor dem Rif ftehn und mit ihrem Gebete überwinden. Auf diefen Betern und auf ben tausenden in der Beimat ruht unfere hoffnung, daß Gott ber Gottlofen verschonen und es mit unferm Lande nicht gang und gar ausmachen werbe. Ich muß leiber noch hinzufügen, daß unzüchtige Reden schamlos im Schwange gehn, und schlechte Bucher fich in ben handen von Jünglingen befinden, die zu Saufe vor dergleichen forgfältig bewahrt murben. Möge Bott die Gebete ihrer Eltern erhören und fie aus bem Berderben reißen! Bis jest aber muß ich fürchten, daß es in dieser, wie in anderer Begiehung, bergunter gegangen ift. Wie fann es auch anders fein, da fo viele unfrer Offiziere in jeder hinficht ein schlechtes Beispiel geben? Ich bin auf Gifenbahnen hunderte von Meilen mit solchen gereift. Glücklich genug, daß manche von ihnen die Armee verließen."

Unfer theurer Brunn schreibt uns unter dem 1. October unter Underem Folgendes: "Noch fieht es fo, daß die bisher gegebenen Mittel für bie hiefige Unftalt faum langten; noch wünschte ich dringend für hier in immer größeren Rreisen Theilnahme zu finden, um die Thatigkeit für Nord-Amerika mehr ausdehnen zu können, es fehlt mir nicht an Leuten, die ich Ihnen allfährlich schicken könnte, wenn ich nur mehr Mittel hatte, ebenso ließe sich die hiesige Unstalt leicht noch ausdehnen, wenn nur Mittel ba maren . . Es hat fich mit ber Berufung eines Sulfepredigers für mid biefes Jahr noch in die Lange gezogen, ba unsere Naffauer Staateregierung eine Regelung unferes bisher noch gang ungeordneten Berhaltniffes jum Staat vornehmen wollte und es immer hingog, nun aber foll ehestens ein Wefet erscheinen, mas die nöthigen Bestimmungen bierüber enthält. Dafür bekomme ich aber in 8-10 Tagen Erfat in unferm theuern Paftor Buftemann, ber nun wirklich für ben Winter hierher gieben will. Es ist mir dieses eine unendliche herzensfreude, nicht sowohl megen etwaiger Erleichterung ber Arbeit, als befonders um der Be-

Buftemann bekommen wird. Geit dem 1. Juli find meine neun neuen Zöglinge nun hier. Gie machen mir Alle große Freude und ich kann Gottes Gnade nicht genng preisen, wenn ich an die mancherlei Berwürfnisse unter den Böglingen früher und die Ausweisungen Ginzelner bente, die mir im erften Jahr fo viel Schmerzen machten, und ich febe nun meine neuen Böglinge alle in vollkommenster Liebe und Gintradit verbunden und fein Einziger, der nicht meines gangen Bertrauens werth mare. Dabei find einige gang ausgezeichnet tüchtige Leute. — Meußerlich hat der hErr ebenfalls recht sichtlich bis heute durch. geholfen; meine Raffe mar zwar einmal fehr zufammengeschmolzen, wie Gie im Pilger werden gelesen haben, aber ber hErr half immer wieder. Ich habe sogar im August noch einen jungen Mann aus Murtemberg als Schullehrer fonnen nach Umerika schicken, der sich hier persönlich melbete, gerade als ihr Pastor Weyel mir dringend schrieb, ob ich ihm nicht einen Lehrer verschaffen fonnte, und so konnte ich benn grade auf der Stelle feine Bitte befriedigen und ließ den jungen Burtemberger am 17. August von Bremen abreisen. Bas bas Schullehrerseminar anlangt, fo las ich im Lutheraner, wie man auch dort Mangel hat an Leuten. Es fehlt eben immer nur bas leidige Geld, Geld, bann fonnte ich Ihnen nach Bergensluft Leute schicken. Die beiden Geminarbirektoren in Stade in hannover und in Medlenburg find unfre Freunde, treue glaubige Manner, mit benen ich voriges Jahr schon über die Sache gesprochen; nehmlich es melden sich dort jährlich je 80-100 Abspiranten gur Aufnahme. von biefen fonnen in ben genannten Seminaren nur etwa 20-30 Aufnahme finden; viele, darunter auch gewiß recht tüchtige, werden abgewiefen. Da murbe es nur eine Aufforderung gelten, fo maren ohne Zweifel Leute genug zu bekommen, Die bereit waren, nach Amerika ju geben. Wenn es barum ben I. Brudern in Fort Wanne nur gelange, Mittel zu schaffen, fo konnte mit Gottes Sulfe auch ihr Schullehrerseminar von hier beffer verforgt werden. Kann in Amerika noch etwas für unsere hiesige Arbeit für Ihre Synode aufgebracht merden, fo feben Gie, daß es eben nur der Mittel bedarf, um je langer je mehr für Umerifa thun zu fonnen. Im nächsten Jahr hoffe ich Ihnen jedenfalls wieder eine kleine Raravane zu schicken, falls die Wege nicht gesperrt werden... Im Gangen fängt es an, hie und ba fid ein wenig mehr zu flaren. Man beginnt die Extreme ju erkennen und eingulenken. 3ch hatte die große Freude, am 17. September bei einer Busammenkunft in Dies. baden die von mir aufgestellten Thesen über Predigtamt und Rirchenregiment einstimmig anerfannt ju feben, von den Paftoren Bein, Reldner, Frommel und Frischmuth. Um 22. October foll große Paftoralconfereng in Berlin fein. 3ch fann leider nicht hin, doch wollen die genannten Bruder meine Thefen dort vertreten, (es find dies nicht die Cate, die bei Munkel abgedruckt find, sondern andere, furger und enger gefaßt.) meinschaft mit ihm willen und der ganzen For- dabei ist seine Gemeinde so klein, kaum 18-20 | 1253) zu schreiben. Es ist das nothwendig, wenn

funft, daß die Urt von Christenthum, die jest an berung, die gewiß unsre Amerik. Sache hier durch | Seelen, daß wir ernstlich auf den Gedanken getommen find, ob es nicht rathfam mare, biefen fo treuen und rechtschaffen lutherischen Mann auf ein anderes Arbeitsfeld zu berufen, mo feine schönen Gaben und Kräfte beffer gebraucht merden könnten, mahrend seine wenigen Leute sich leicht an unfre Raffauer Gemeinden anschließen könnten. Ich habe Ihnen schon öfter hoffmann hinüber gewünscht. In der Lehre fteht er vollfommen flar und rein. — Paftor Münfel wird immer entschiedener für une gewonnen. Dagegen den alten theuren Chlers haben mir verloren; er erflarte fich unlängst brieflich in ber Lehre vom Predigtamt gang wider uns."

## Bekanntmachung.

Radidem die in Fort Wanne versammelte allgemeine Synode beschloffen hat, für das theologische Seminar in St. Louis ein Sulfslehreramt aufzurichten, fo hat das Bahlcollegium zwei Personen als Candidaten für das genannte Umt aufgestellt, nämlich 1. herrn Georg Undreas Witte in Baltimore, Md., und 2. herrn Emil Schult in Bay City, Mich.

Indem das Bahlcollegium diefes hierdurch gur öffentlichen Renntnig bringt, erlaubt es fich zugleich an Cap. V. B. § 4 der Synodal - Constitution zu erinnern, wonach bas Lehrerpersonal und jede Gemeinde innerhalb der Synode bas Recht hat, einen Candidaten für das betreffende Umt mit aufzustellen, und fordert die betreffenden Personen und Gemeinden auf, von diesem ihrem Rechte ohne Bergug Gebrauch zu machen.

Etwaige hieher gehörende Mittheilungen sind an den Unterzeichneten in den nächsten Wochen einzusenden.

St. Louis, Mo., den 13. November 1863. Im Auftrage des Wahlcollegiums : Theodor J. Brohm, Gecretar.

## Freundliche Grinnerung.

Kolgende Herren Pastoren wollen gefälligst n m g e h e n d ihre Parochialberichte einsenden.

- 1. Aus bem westl. District: Die Paftoren von St. Louis, Baumftart, Beper, Birkmann, Girich, Seid, John, Ruchle, Lehmann, heinr. Meyer, M. Meyer, Moll, Schliepsief, Rosch, Wehrs, Bunder, Boigt (von Staunton.)
- 2. Aus dem mittl. Diftrict: Die Paftoren: Bauer, Girich, Susmann, Röftering, Destermener, Reichardt, Saupert, Steger, Wambegang.
- 3. Aus dem nordl. Diftrict: Die Paftoren: Sahn, Sorft, Rolb, Link, Müller, Cievers, Steege.
- 4. Aus dem öftl. Diftrict: Die Paftoren: Bernreuther, Ernft, Rabler, St. Rent, Muckel.

Zugleich ergeht hiemit an meine werthen Correspondenten die Bitte, auf Briefe an mich ent-Paftor hoffmann in Gedern in heffen wird immer weder alle Anfangebuchstaben meiner vier Ranoch hart gedrückt von feiner Staatsregierung ; men ober die Mr. meines Brieffastens (Letterbor für mich bestimmte Briefe nicht, wie bereits mehrmale - auch gang neuerdinge - geschehen ift, einem, hier wohnenden Römischen Namensvetter von mir in die Sande fommen und von ihm geöffnet merden follen.

Pittsburgh, Pa., 9. Nov. 1863. 3. A. F. W. Müller. Letterbox 1253.

# "Der Weihnachtsmann."

Unter diesem Titel find jungft zwei liebliche Lieber mit Melodie und Pianofortebegleitung bei herrn August Wiebusch und Sohn in St. Louis, Mo., erschienen. Das erfte Lied enthält "bes Weihnachtsmanns Gruß, Ginladung und 21b. fchied," bas andere ift ein Lied fur bie im Rammerlein ber Beihnachtebescheerung harrenben Rinder. Cowohl Text als Musik ist von hrn. Pastor M. M. Wege. Namentlich in den Familien, wo ein Pianoforte oder Melodeon ift und wo man baber ben Gefang mit einem biefer Instrumente begleiten fann, eignet fich biefe poetischmusikalische Gabe zu einem gewiß große Freude machenden Weihnachtsgeschen e. Lieder und Melodien find ebenso originell wie dem kindlichen Bemuthe angemeffen. Wir konnen biefes erfte in die Deffentlichkeit gebrachte musikalische Erzeugniß aus unferem Arcife nur auf dos beste empfehlen. Es umfaßt brei Blatter in Sochfolio mit grinem Umichlag. Die Ausstattung läßt faum etwas zu munichen übrig. Der Preis ift 25 Cente per Er. und 2 Cente Pofiporto.

## Quittung und Dank.

Für arme Studenten :

erhielt mit herzlichem Daufe durch Paftor B. Schmidt in Elf Grove, 3ll., von Srn. 2B. Meyer ,, ale Danfopfer für bie gludliche Entbindung feiner Chefrau" \$5,00.

C. J. B. Balther.

Mit Dank und Freude gegen Gott und die milben Geber bescheinige ich ben Empfang folgender Gaben für arme Gtubenten und für den Seminarbaushalt :

burch orn Paft. Lehmann von Phil. Merg ans feiner Gemeinbe: \$1. baar, für ten Seminarhaushalt.

von Brn. Lange aus bem Dreiviniafeitebiftrict, Gt. Louis, 6 Buibel Rartoffeln.

von orn. Twenhöfer aus orn. Paft, Baumgart's Gem. 3 Schultern und 3 Geitenfriide.

pon brn. Bartner Rubnefe aus Brn. P. Saman's Gem .: 2 Faß Kartoffeln, 1 Bufbel Pfirfiche, & Bufbel rothe Rüben, 1 Bufnet Zwiebeln.

burch orn. Paft. Clans für arme Stubenten :

von hrn. Sidmann, aus seiner Gemeinte, \$3., von hrn. Rlauenberg von ba \$5.

burch Bru. Paft. Samann gu Mofigeld fur bie Brunn'fchen Böglinge \$5.

burch Drn. Paft. Wagner zu Roftgeld für die Brunn'ichen Böglinge \$5., gefammelt auf ber Rindtaufe bes B. Gd.; von S. R. \$1. in ben Geminarhaushalt.

von frn. Philipp Ellinger aus der Areuzgemeinde des frn. Paft. Solls: 2 Suhren Merfel; von Chrift. Steinbrud bafelbft : 1 Subre Acpfel und 40 Krautfopfe.

burch orn. Paft. 3. Dr. Dabn von feiner Frau Mutter: 4 Paar Strumpfe für arme Studenten, zwei Paar Frauenftrumpfe und 2 Paar Strumpfe für Student Lohrmann.

burch Grau Vaft. Bofe vom Frauenverein im Bionebiftrict 12 Semben, 1 Paar baumwollene Strumpfe und 4 Tafchentücher.

pon Brn. Being fen. aus ber Gem, bes Brn. Daft. Claus: 10 Bufbet Rartoffeln und 2 Bufbel Mepfel.

aus ber Bemeinte bes orn. Paft. Wagner: 38 Buibel Rartoffeln, 38 Krautfopfe, 3 Geitenftude, & Bufbel getrodnete Mepfel, & Bufhel Bohnen ; baar \$2,50.

fcben Böglinge \$11,75 Erntefeft-Collecte feiner Gemeinte; \$1,35 gefammelt auf ber Rindtaufe bes Brn. Raftens; 0,55 gef. auf ber Rindtaufe bes Ben. Geith; \$4,55 gef. auf ber Sochzeit bes Brn. Ballmann.

von den Berren Millern Ralbfleifch und Lange babier 8 Fag Mehl und 23 Gade Kleie.

von ber Bemeinbe bes frn. Paft. Evere \$15,35 jum Unterhalt ber Brunn'ichen Zöglinge, und zwar von Brn. Bufcher \$2, A. Saffe \$1,60, C. Welge, F. Schrader, S. Norben-F. Dettmer, A. Begemann, F. Wolters und F. Chers @ \$1, S. Welfe 75 Cto., S. Ebere, B Bruggemann, S. Bruggemaun, B. Meierhoff, Ch. Lemberg, S. Opvermann, C. Bolter jun. @ 50 Ctd., P. Ferbefe und R. N. @ 25 Ctd. burch orn. Paft. Ronig vom Frauenverein feiner Gemeinbe 6 Bufenhemben, 7 Unterhemben, 6 Unterhofen, 6 Sanbtücher, Paar wollene Goden.

burch ben norwegischen Paft. Sagestad von feiner norwegiichen Gemeinde bei Rufb-River, Pierce Co., Bisc. : \$49 baar für ben Gen narbaushalt.

burch orn. Paft. Engelbert zum Unterhalt fur bie Brunn'ich n 36 linge: \$5, 25 pon 63, 9, Mobn; \$4 pon 21. Wirth aus feiner Gemeinte.

burd bin. Daft. Spedbarbt jum Unterbalt fur bie Brunn'schen Zöglinge: \$2 von Hrn. Schäbbel aus seiner Gem inte.

aus Brn. Paft. Moll's Gemeinbe von Brn. G. Luder 3 Dupent Gier; von Brn. Steinmann 22 Rrautfopfe; von Frau Niermann 1 Pad Dopfen.

A. Crämer.

Der Unterzeichnete bescheinigt mit berglichem Danke ben Empfang folgender Liebergaben für ben Saushalt bes Concordia-College ju Fort Wanne, Ind. :

Mus ber Gemeinde zu Fort Wanne, von Grn. Schaper 2 Gad Mehl, 2 Futer Strob.

aus Drn. Paft. Stephan' Gemeinte, von Grn. Muller 1 Cad Beigen, 1 Cad Rarteffeln, 4 Pfe. Butter, 21 Dpb. Gier, 1 Fuber Strob; von frn. Schlebeder 2 Buib. Rartoffeln, 1 Seitenftud, & Cad Wehl; von Brn. Bred 83 Pfo. Rinbfleisch ; von orn. 2B. Brabmuller 2 Gad Beizen, 2 Sad Kartoffeln, 10 Krautfopfe; von Gen. C. Bradmüller 2 Sad 🕟 rioffeln, I Sad weiße Rüben; von Brn. &. Reil I Buib. Rartoffeln und etliche Grantfopfe; aus orn. Paft. Frige's Gemeinte, von orn. C. Genfe und W. Raab 1 Fuber Beu; von Drn. Jacob Ruders 11 Buib. Beigen.

aus Brn. Paft. Schumann's Gemeinte 51 Pft. Butter, 2 Sad Kartoffeln, I Fäßchen eingemachtes Dift.

aus Drn. Paft. Bornide's Gemeinde, von Grn. M. Renfert 1 Sad Wrigen; von Brn. Ludm. Neibhardt 1 Gad Mehl, 1 Ballen Butter ; von Sin. 2B. Beneler 1 Gad Beigen, eine Quantitat getrochneter Merfel und 1 Ballen Butter; von Drn. Balentin Weis 1 Cad Rraut, 1 Cad Aepfel; von Brn. B. Rimpe 1 Gad Weizen, eine Quantitat getrodneter Bepfel und 3mirbein ; von Bru. P. Grub 1 Gad Weigen, getrodnete Mepfel und Garn; von Grn. Philipp Carty eine Quantitat fleisch und Butter ; von orn. S. Garty 1 Ballen Butter; von Fran Beinemann eine Quantitat fleisch ; von Fran A. Maria Branninger 1 Sad Rartoffeln.

von ber Gemeinde bes Orn. Paftor Winter \$5,00. and ber Gemeinte bes frn. Paftor Deger, De ance, D., von Frau Barnefe \$2,00.; von Frau Joach. Müller \$1,00.; von Srn. Joach. Müller \$1,00.

Fort Wayne, im November 1863.

F. 2B. Reinfe, Sausverwalter.

## Erhalten:



Kur das deutsche ev. - luth. Hospital und Alibl.

Bon ber Gemeinde bes Brn. Paft. Bufemann, Rem Minden, Ill. ..... \$12,00 burch orn. Paft. G. Reichard von der St. Johannesgemeinde in Whitley Co., Jub. .... 9,75 von ber Zionegemeinte, Columbia City, Whitlen Co., 3nd., Ernte-Danffeft. Collecte ..... 1.75 11,50 von Brn. Fried. Lange, Pleafant Ribge, 3fl. ..... 12,00 bad hrn. Raffirer Meger in Fort Wayne ...... 33,35 Drn. Carl Cisjetot, Milmaufee, Biec. .... 20,00 von Die. Ernft Bademeier in St. Charies ...... 1,00

von ber Gemeinte bes Sin. D. Sanfer, Johannisburg 7,86

von Brn. Berm. Steinfamp, Bromnstown ..... 0,50

von frn. Beinr. Stodemüller, Bincennes, Inb. .... 1,00

burd frn. J'aft. Biebermann für Unterbalt ber Brunn'- von frn. Georg ledler in frn. Jaft. Friedrich's Gem. 5,00 burch hin. Paft. Lindemann auf hru. Begel's Rindtaufe gojammelt ..... 2,30 von 3 Ungenannten in Brn. Paft. Schäfere Gem. @ \$1 3,00 burch orn. Paft. Scholg: von Fran Barbara Schmidt ..... 0,25 **©**. ..... 0,25 von Frau von dem lieben Frauen-Berein ..... 6,20 von Hrn. Paft. John in Augusta, Mo. ..... burch frn. Deeg, Cabina, Mich., und zwar von Srn. 3. Terg · · · · · · 1,00 von Srn. G. Loger ..... 1,00 2. E. E. Bertram, Caffirer.

#### Grhalten:

Bur Synodal Kasse westl. Disiricts:

Bon ter Genteinte bes Ern. Paft. Pollad, Ercte, 3ll. \$ 8,25 a. s bem Klingelbeutel berfelben Gemlinte ...... 18,40 von ber Gem. bes Hrn. Paft Geinemann, Crete, 311. 4,35 von mehreren Gliebern ber Gem. bes hrn. Paft. Franke,

on niehreren Gliedern der Gem. bes hen, Paft. Franke, Arbijon, Il., und zwar von:
Wittwe heuer Sto.; D. Ruchholz, D. Heitmann, Wm. Hener Sto.; D. Rornhaaß K3; Ebr. Heibemann Sto.; D. Rofenwinkel, D. Marquardt, J. Göltemann, H. Deblerking, W. Buchholz, D. Stünkel, W. Böke, D. Pflug, F. Lubrs, D. Notermund, H. Leicherg, L. Bleck, H. Wich, D. Köhler, F. Stunkel, Lieir Krufe, W. Preckt, W. Sinnel, E. Abrens, W. Firne, F. Krage, jen, F. Krage, jun., G. Sl.; D. Schallan, A. Graue, M. Trecheler, F. Krufe, fen., F. Tonne, F. Ahrens (O.50.; F. Bartling und D. Bergmann (D.25).

von ber Gem. bes Srn. Paft. Mennide, Rod Jeland, bon ber Bem. bes orn. Paft Strectfuß, Grand Prairie, · · · · 12,60 · · · · 8,35 von ter Gem. tes Ora. Paft. Beit, Peoria, Ill. von ter Gem. ter Den. Paft, Dolle, Centreville, 3ll. 5,10 von ber Gem. bes Gen. Paft, Gujemann, Minden, 3ll. 22,00

Bur College Unterhalte-Raffe:

von ber Gem. bes Srn. Paft. Heinemann, Erete, Il. 11,00 von ber Gem. bes Grn. Paft. Grabuer, St. Charles, Mo. 15,60 von Srn. Werfelmann fen., Thornton Station, Il. 5,60 wen orn. Chr. Ceidonus' Ebegattin, Mattesen, Il vom Dreiemigfeits-Listrict, St. Leuis, Mo. .... vom Immanuels-Tistrict, von orn, Past. Döberlein, Jacsien, Mo. .... von N. N., Cape Girardeau, Mo. ..... 5,00

Für den allgemeinen Prafes : von ber Gem. bes orn. Paft. Fid, Collinsville, 3ll. 12,75 Für die vermittwete Frau Prof. Biemend : von Brn. F. Dathje, Addison, 3ll. ..... 1,00

Bur Ennodal-Miffions-Raffe: von Grn. Chrift. Lorenz in Grn. Paft, Dojcher's Gem. 15.00 vou cen Schulfindern tes Grn. Lehrer G. Bartling, Mattefon. 3ll. 3,02 von Fran Zumallen, Thornton Station, 3fl. ..... 1,10 

Für innere Miffion :

Collecte am Miffionsfeste in ter Gem. bes orn. Paft. 

Für die Gemeinde in New Yort : von einigen Gliedern ber Gemeinde zu Paigborf, Perry Co., Mo.

Et. Roichfe, Raffirer bes wehlichen Diffricte.

Mus Mangel an Plat mußten die Quittungezettel ber herren Barthel, Paft. hattstädt sowie mehre andere für die nachfte Rummer guructbleiben.



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Redigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 20.

St. Louis, Mo., den 1. December 1863.

Mo. 7.

Bedingungen: Der Butheraner erfcheint alle Monat imeimal für ten jabelichen Subfertp. tionspreis von einem Dollar fur bie auswärtigen Unterfdreiber, welche benfelben vorausbezuhlen und bas Dofigelb zu tragen haben. - 3n St. Louis mirb jede einzelne Rummer fur 5 Cents verfauft.

Mur tie Briefe, welche Mittbeilungen fur bas Blatt enthalten, find an ben Retafreur, alleanbern aber, welche Gefcafilices, Beftellungen, Abbeftellungen, Gelber ze. enthalten, unter ber Abreffer Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anherzusenben.

In Deutschlant ift riefes Blatt gu beziehen burd Juftus Raumann in Leipzig.

(Eingefandt von Paftor Gid.) Um Frieden.

Bott, fei gnabig unferm Baterlanbe, Seh' bem Bürgerfriege bald ein Biel, Rett' bie Ordnung aus bem milben Brante, Bau' die Bohlfahrt wieder, Die zerfiel; Laf bes Friedens Sonne wieder glangen Und mit Segen unfre Fluren frangen.

Ud! es find ja unfre fdweren Gunben, Die ben Jammer über und gebracht. Denn es mußte beinen Born entzunden, Daß bein Wort so schändlich ward veracht't; Und nur Wen'ge find's, die nach bir fragen, Db du wohl fo hart und haft geschlagen.

Ach! ich habe mit herabgezogen Das Berberben, bas uns jest verzehrt; Denn mein Fleisch, fo fchwach, verberbt, verlogen, hat des Landes Sündenschuld vermehrt, Und ich bin mit Beinen, Fleh'n und Beten Nicht getreulich vor ben Rif getreten.

Statt in beiner Liebe gu entbrennen, Brannte ich in Weltluft, Stolz und Beig: Statt mit Wort und That bich gu befennen Folgte ich ber Gunbe fchnobem Reig; Statt burch bich bie Belt zu überwinden, Rieß ich mich zum Dienst der Welt verbinden.

Ad! ich hab' nicht treulich wiberfochten Der Berfuchung, welche mich umringt; Durch mein bojes Berg bin ich verflochten In die Schuld, die dich zum Strafen bringt; Statt nur bich, bas himmlifche alleine, Suchte ich bas Irbifche, bas Meine.

Webe mir! ich hab's zu wohl verdienet, Dag bu über mich bas Schwert verhängst; Aber Gott! bein Sohn hat mich verfühnet, Deffen du in em'ger Liebe bentft. Durch ihn fagft bu : Gunber, bu follft leben ! Ewig ift bir alle Schuld vergeben.

Bin ich nun in Chrifto bein geliebtes, Dir fo unaussprechlich thenres Rind, Bater, ach! fo bor', was mein betrübtes Berg im tiefften Grunde feufgend finnt: Stehe auf! ben Sturm bes Rrieg's ju ftillen, Gieb und Frieden, ach! um 3Efu millen.

> (Eingefandt.) Lefet! Lefet!

Theure lutherische Glaubensbrüder!

Ber unter Gud mußte es nicht, bag ber Satan in biefen letten betrübten Beiten auch insonderheit durch Zeitungen, die in feinem Dienfte fteben, eine gewaltige Macht ausübt! Ber unter Euch batte nicht ichon gehört von ber Satanspresse, burch welche ber Gott diefer Welt, der Teufel, gang frei und öffentlich Feindschaft wider Chriftum, Feindschaft gegen die Rirche und ihre Diener, Feindschaft gegen alles Heilige predigt; mit bitterem Sohn und Spott Alles überschüttet, mas Gottes Kindern lieb und werth ift! Die meiften englischen und deutschen politischen Zeitnugen, die hier zu Lande erscheinen, stehen mehr ober minder, heimlicher ober offenbarer, im Dienste des Satans. Unaus- u. dgl. wird von den Herausgebern in ihren

biefe Blätter erlangt; unaussprechlich groß ist ber Chabe, ber ben unfferblichen erlöfeten Geelen ber Menschen baburch geschieht. Luge, Berläumdung, Betrug, Dieberei, Buder, Senchelei, Fluchen, Gottesläfterung werden burch die meiften Zeitungen nicht blos ohne einen Ausbruck des Abscheues berichtet, sondern gar beschönigt und empfohlen. Je zugellofer und frecher ein Blatt die Edonheit der Gunde empfiehlt, befto mehr Abnehmer hat cs. Wie viel taufend Ceelen find wohl fcon durch folde Zeitungen an Chrifto irre geworden; haben ihre Celigfeit burche Lesen berfelben verloren! Und auch barin beweiset der Teufel seine Lift und Rlugheit, bag er ben hochmuthigen und vorwitigen Menschen seinen Unrath nicht nur unter bem wohlflingenben Titel ber Wiffenschaft verfauft, sondern auch seine Baare moblfeil giebt. Belche Unmaffe von Gottlefigkeit kann man nicht bas Jahr binburch für eiliche Dollars haben! Und in jeder möglichen Form, in Liedern, Romangen, Novellen, Anefooten, Leitartifeln n. f. m., n. f. m., je nachdem der Geschmad ift. Tritt die Chriffusfeindschaft und Gotteelafterung nicht in aller Radtheit hervor, daß fie auch der Blodefte erfennen muß, fo ift boch der Ton und Einl ichlüpfrig, leichtfertig, die Ginne leckend und bethorend, und bann fur bie, die noch etwas Blauben haben, besto gefährlicher. Und weldt ein Unmaß von Sodymuth, Gigenliebe, Rechthaberei, Berachtung bes Radiften, Berbammungefucht iprechlich groß ift ber Profit, ben berfelbe burch Blattern abgelagert und ben Lefern als fostliche

Botter, Die Die Welt regieren ? ale Coldie, beren treu fein muffen, wenn bas Wert gelingen foll. Urtheil unfehlbar ift? Gind fie es nicht, Die ibre Lefer fur fo bumm halten, bag fie meinen, fie mußten benfelben Alles vorfauen, als Colden, bie feines eigenen Urtbeils fabig find? Sait bu nie gemeift, wie fie bie Lefer ihrer Blatter buid Comeidielei, burch Lob ibrer Biltung, ibrer Beifteereife, ihrer tiefen Ginficht u. f. w. bethoren, bamit Diefe nicht merten follen, wie ber Berr herausgeber für fie benft, fpricht, handelt und fie wie bumme Coulju igen am Rarrenfeil fuhrt? Bit bir nie Die ernannliche Demuth aufgefallen, welche die Zemungeichreiber bewegt, ftere im Ramen der Menfchheit zu reden, fobald fie einen beim Bierglase ibnen eingefallenen Bedanken über Menschenwohl, Freiheit u. f. w. auszupojaun n haben?

Bedenket es doch einmal, theure Glaubens. genoffen, einerlei ob im Lehrer- oder im Serer-Ciande - welchen entistlichen Echaden Dieje Menfchen mit ihren Beitungen verurfachen, und mit welcher entsetzlichen Anmagung fie ihren Leferfreis inrannifiren !

Und mir - ich meine uns Lutherauer und insonderheit die von der Miffouri - Emiede wie stellen wir uns zu ihnen? - Bir ichweigen nicht blos banfig tagu, soutern laffen uns auch vielfach von ihnen an ber Rafe berumführen und bedanken nus bann für guten Unterricht,

Cage ich etwa zu viel? Ich bin gewiß, baß ich nicht zu viel fage. Wollet nur, Geliebte, einmal auf biese Fragen antworten : Lefen und unterftugen nicht Biele in unferer Mitte Die Was haben wir je gedacht, Catanepresse ? gewünscht, gethan (!!), um den Ginfluß ber Catanepreffe gu beschräufen? Bas gethan, um eine in druftlichem Beifte redigirte politische Bettung zu befommen oter zu erhalten? Muffen wir une ba nicht bee Mangele an Gifer ichnibig geben? hat nicht unfere Gleichgulugfeit und Trägheit der Satausproffe gewaltig Borichub gethan?

Sind wir Lutheraner, die mir doch allein in unferer Cynode nach vielen Tanfenden ga len, benn fo geringe, fo schwach, fo thoricht, bag wir bas nicht andern, ber Catanepreffe nicht entgegentreten fonnten ? Gind wir nicht groß genug an Babl und Rraft, um Gin beutsches politifches Blatt zu erhalten, bas man lefen fann, ohne schaamroth ju werben - ohne ben frafenben Stadiel des Bemiffens zu fuhlen; bas man mit gutem Bemiffen auch erwachsenen Rinbern in die Sande geben fann?

Ihr faget vielleicht : "Run, wir hatten ja einmal ein foldes Blatt, bas Ct. Louis Bolfsblatt, es geht nicht."

Abbruch zu thun, feiner Preffe ben Ginfluß gu perringern? verftandlich fein, daß er Alles baran fegen wird, girt es - es enthat nichts, mas unferem Glau

lichen Mittel der Teufel gebrauchte, um das nicht unfere Pflicht, feinen Beftand ju fichern? Et Louis Bolfsblatt ju ermorden ; ich will Guch | Mare es nicht eine Chande fur une, wenn es aber nochmals darauf binmeifen, daß mir jest megen unferer Gleichgultigfeit, Laffigfeit und mobl aufe neue Gelegenbeit baben - bag une Gott aufe neue bie Welegenheit bietet, eine politische Beitung ju befigen, die unter ber Bucht bes Beiftes Chrifti fieht, wenn wir nur die Gelegenheit be- Die darauf hinausianfen, daß man bas Blatt nugen und die hand ergreifen wollen, die und nicht wohl unterftugen und halten konne. Gett barbent.

3d) rede von ber "Indiana Staate. geitung", bie freilich vor Jahren auch ber Satanspreffe beigegahlt werden mußte, feir einiger Bett aber (wenn ich nicht irre, fett zwei Sahren) in den Sanden druflicher, lutheriicher Leute ift. Rach bem Urtheil verftandiger und unter und wohl angesebener Manner ift es ein Blatt, das alle Empfehlung verdient. Es bringt alle Renigfeiten, Die einem driftlichen Burger von emigem Intereffe find; es bringt aber nicht alle Lugen und Zeitungsenten, die in andern Blattern eineuliren. Es überläßt in ungewiffen, politischen Meinungen unterworfenen Dingen bas Urtheil dem Lefer, maßt fich alfo nicht an, der Bormund beffelben ju fein und allein Bernand zu haben. Es bringt die eurepäischen Nadrichten, ohne die schmäbliche Buthat radifaler Schimpfereien. Es enthalt feme Betle, bagegen ein Chrift, als folder, protestiren mußte; obne bech Politif und Religion in einander gu brauen oder auf Roften der Religion in Politif ju maden, und umgefehrt, wie andere Blatter, welche auf driftlichen Ramen Unfpruch machen Es bringt anständige Beschichten, Lieber, Unif boten, Winke fur Farmer u. bgl.; furg Alles, mas ein bescheitener Mensch nur verlangen fann, Daß es ber Bervollfommnung noch in bedeutenbem Grade fabig ut - wer wollte bas leugnen!

Der ju Diefer Arbeit ohne Zweifel begabte Redaftenr ut ein Muglied ber luth, Gemeinde in Fort Wanne, Ja., und hat fich nicht in biefes Umt eingedrängt, fondern ift hinein gebeien und gebetet worden.

Die, wenn wir nun biefes Blatt nad Rraften unterftütten und fo Beranlaffung nahmen, die Catans. preffe menigftene aus unfern Saufern zu verdrängen? -

3ch will noch Gins ermabnen, obwohl es gewißlich nicht die Hauptsache ift und nicht ben Ausschlag bei Gurer Gutscheidung geben fell. Der bisherige Redafteur ift jest alleiniger Gigenthumer bes Blattes geworden. 3ch fann Euch bezeugen, daß er das nicht gesucht und nicht geaber es ift wieder eingegangen ; man fieht ja, macht bat. Er begann fein Bert unter folden Umftanben, bag ibm fein Gedanke ferner liegen Es gebt nicht! Ja, es gebt nicht, wenn wir mußte, ale ber, jemals Gigenthumer bes Blattes nicht ernstlich wollen. Rennt Ihr benn, meine werben gu konnen. Gott hat es fo gefnort Theuren, fo wenig bes Catans Lift und Wuth, Er ift aber alfo Eigenthumer geworden, bag er daß Ihr meinet, er werde es fich rubig gefallen babei eine Schuldenlaft von etwa 900 Doll, überlaffen, wenn man verfucht, ibm in feinem Reiche nehmen mußte. Es ift nicht noth, mehr zu fagen.

Run hat Gott Diefes Blatt unter und ind Leben Fur une follte es boch felbit- gerufen - ein Mann unferes Glaubens redibie Grundung einer driftlich-politischen Zeitung ben zuwider mare - es ift ein Blatt, das Gottes

Sprife aufgetischt! Geberden fie fich nicht als zu hindern, und bag wir deghalb fefte fteben und Ehre und unfer Beftes, in feinem Theile, fucht; fagt, theure Bruder, ift es nun nicht an une, 3ch will bier nicht untersuchen, welche außer. bag wir fur feine Erbaltung forgen? 3ft es gar megen unferer Parteileidenfchaft wieder erfterben mußte ?

Da bore ich aber allerlei Reden laut werben, Der Gine jagt : Ich balte schon bie Reiv - Yorker Staatezeitung, Die mag ich nicht aufgeben, und zwei Blatter fann ich nicht balten. Der 3meite und Dritte fagt : Wir lieben fein unpartheilfcbes Blatt - ich bin ein Demefrat, ich ein Republifaner - mir muffen Blatter von unferer Partheifarbe baben. Der Bierie : Es ift gu thener, Der Funfte: Es ift nur ein Lofalblatt und bringt mir bie politischen Renigfeiten gu fpat, Der Cediete: Es ift ju fchlecht gedruckt.

Gi, ci! ba fiebt es boje ans. Edenfe mir bed, mein lieber Lefer, nech ein wenig beine Aufmertfamfeit und lag und in aller Rurge feben, mas an Diefen Reden ift.

Du liefest alfo bie New Yorker Staatezeitung, Das Blatt ift lange feins ber fehlechteffen. Es ift nicht zu leugnen, bag es manchen Borgug vor andern bentiden Blättern befigt. Es bringt eine Menge Leseftoff in verbaltnismäßig guter Ausstattung; es bringt mohl bie ausfuhrlichsten Nachrichten vom alten Baterlande und beipricht Die politischen Berhaltuiffe ofimals in eingehender, scharffinniger Weise. Fast alle Leitaritel in demfelben zeugen von ber guten meltlichen Bildung und dem Charffinne bes Berausgebers, Aber, mein Lieber, gehört bie M. D. St. nichtauch zur Satanspresse? Ja, ift fie nicht ein vornehmliches Glied in der langen Rette, an der der Teufel viele Politifer gefangen balt? Welch eine Menge moralischen Giftes ift bod in jeder Spatte derfelben enthalten! Wie find bech Die eurepäischen Correspondenzartifel vell ber nieberträchtigiten Schmabungen gegen die Dbrigfeit und gegen Gott! Wie wird doch, gerade in Diefen Artifeln vornehmlich, alles Beilige fo recht mit Fußen getreten ! Wie mird, jument in ben fogenannten Leitartifeln, auch die Dbrigf, it biefes Landes geschmäht und berabgesest! Eind nicht bie in ibr aufgetischten Romane jumeift folder Urt, baß man fich fdamen muß, fie gelejen zu haben?

Das ift fo! Und bech begablen wir (ja mir, benn ich babe leiber auch zu biefer Bahl gebort) Diefes Gift; doch lefen wir es; doch empfehlen mir Diefes Blatt, wenigstens burd unfer Grempel; boch geben wir fie Weib und Rindern in bie Sande und helfen fo Chrifti Reich gerfieren und des Catans Reich bauen. Die Sand aufe Berg, meine Bruder - ift bas recht?! Mußten wir nicht vor unserm herrn und Seilande bie Mugen nieberichlagen, wenn er ploglich fichtbar ver und trate und Rechenschaft berwegen von und forderte? Wie genan, fcharf und unbeuge ! fam find wir fonft den falfchen Lehrern gegenüber, auch mo fie um ein Geringes von ber Wahrheit abweichen; und hier faufen, lefen und befordern wir die ichandlichften Gottlofigfeiten! Rein, nein!

Blatt unterftugen, bas unter ber Bucht bes beiligen Beiftes fteht.

Und Ihr Andern wollt nun entweder ein entschieden demofratisches oder republikanischis Blatt? Bohl! Cagt mir bod, meine Geliebten, habt Ihr denn je ein foldes Partheiblatt gefunden, bas Guren Bunfchen gang und gar entspräche? Ift denn nun gerade Gure Meinung die richtige, ber alle Welt beifimmen muß? Kannft Du benn wirflich mit irgend einer Parthei, wie man gu fagen pflegt, durch Dick und Dunn geben? hat nicht vielleicht gar irgend ein partheihaltenber Redakteur Dich bereits fo gefnechtet, bag Du feines eigenen freien Urtheils mehr fahig bift, jenen für Dich benten läßt und aus leibenschaft. lidem Partbeiintereffe ibm beiftimmft ? 2ich, ich furchte, ich furchte, bag Manchem heutzutage bie Politif jur Religion geworden ift und er fich einbilbet, Gotte damit ju dienen, daß er fleischlicher Beije diese oder jene politische Magregel durchtreiben hilft. Und endlich, willft Dit lieber Diefes Blatt, bas ich Dir empfehlen möchte, barum wieber eingeben laffen, weil es Deiner Parthei nicht bient, ba es boch Deinem Gotte bient? Billit Du lieber die Catanspreffe befordern helfen und ber Gottespreffe Abbruch thun, weil diese Deine politische Parthemeinung nicht vertritt, die doch mandelbar ift wie ber Mond, und vergeht wie durres Gras im Feuer? Ach, siehe boch nicht allein auf das, mas Dir gerade gefällt ; erweitere boch Dein Serg ein menig und fiehe auf bas, was dem Gangen fromint. Christus steher Dir boch ohne 3weifel viel höber ale irgend ein Partheiheld, und an dem Boblergeben seiner Rirche ift Dir mehr gelegen als an bem Bestande irgend einer Parthei. Collte nicht alle politifche Meinungeverschiedenheit verftummen, wenn es gilt, dem Teufel Abbruch zu thun und Christi Reich gut fordern ?

Dir ift bas Blatt gu theuer. Du haft recht, es ift verhaltuißmäßig theuer. Es fostet einzeln 2 Doll., in Parthicen 11 Doll. Aber ift denn die Eumme wirklich fo groß, daß man barum bas Blatt gar nicht auschaffen fonnte? Merte bod: Aller Unfang ift schwer. Bei geringer Leserzahl fommt ein Blatt theurer ju fteben, als wenn der Abnehmer viele find. Dun fann man bei biesem Blatte nicht barauf rechnen, bag die Rinder ber Welt es nehmen follten ; es dient ja ihren Interessen nicht; so betheilige Du Dich baran, ber Du ein Chrift bift, und wenn bas Biele thaten, fo murbe bas Blatt auch bald billiger oder bedeutend vergrößert erscheinen tonnen. Benn mir, mir Lefer biefer Borte wenn wir crustlich wollen, so konnen wir in Rurgem ein Blatt haben, fo groß und mohlfeil wie die New-Yorker Ctaatezeitung. Es liegt nur an une. Wir beflagen une, daß ein folches Blatt 2 oder 11 Dell. fostet; was machen dagegen die Rinder ber Welt und die Papisten fur Unftrengungen, Blätter, die ihre Intereffen vertreten, ju gründen und zu erhalten! Laffet une barin nicht fo fleinlich und findisch thun, fo fonnen auch wir etwas Ordentliches haben. Willft Du von ferne fteben bleiben und marten, bis bas Blatt

fortan nicht also! Laffet uns boch lieber ein lange mahren und wohl nie geschehen. Bielleicht ift eine Weisfagung bes heiligen Geistes auf bie bait Du auch gar feine Borgiellung von den Ber- lutberifche Rirche, d. h. Die Rirche mit reiner ftellungofoiten einer folden Zeitung. Bebente, Lehre und Caframent, Die nicht erit gestiftet ift daß ein Capital dagu gebort, um Lettern am 25. Juni 1530, fondern am erften Pfingitund Preffe anzuichaffen, bag bas Papier febr fefte zu Jerufalem. Die Pfluger baben auf untheuer ift, daß eine hohe hausrente bezahlt merden muß, und bag vier Perfonen beständig gu thun haben, wenn ein Blatt wie bas empfohlene wöchentlich ericheinen foll; anderer Ausgaben nicht zu gedenken.

Und Du magft bas Blatt nicht halten, weil es ein Lokalblatt ift, d. i. weil es Bieles enthält, was nur folde Leute angehet, die in Fort Wayne wohnen, und weil es Dir die Renigfeiten gu spat bringt. Bu Deiner Beruhigung fann ich Dir mittheilen, daß die Beilage ben auswärtigen Lefern fortan nicht mehr zugefandt wird, bas Blatt selber aber auch nur soldien Lesestoff bieten wird, der für Alle von Intereffe ift. Und mas nun die Berfpatung ber Meuigkeiten anbetrifft, fo fann ich nicht leugnen, daß ich sie auch gern brübwarm habe. Wenn nur bas Brubwarme immer mahr mare! Die haben uns doch in biesem Jahre die Zeitungsschreiber gefoppt! Wir haben gelesen und gelesen, und endlich - mar ce gar nicht mahr! Das hatte es benn geschabet, mas ichabet es beute noch, menn mir leere Beruchte nicht lefen, aber die Wahrheit erfahren, wenn auch etwas fpater? Und: Willft Du denn nur die Catanepreffe unterftugen, um nur Deine Reugierde ein wenig fruber befriedigen ju fonnen? oder willft Du Dich lieber ein wenig gebulben und ein gutes Berf forbern helfen? hoffentlich boch das lettere.

Endlich ift die Zeitung auch schlecht gebruckt, Ja, die I Bten Rummern maren fdelecht gedruckt, and voll greulicher Druckfehler. Aber habet nur ein wenig Beduld, auch das wird beffer werden. Die zulett erichienene Rummer erfreut fich ja ichon einer gang anderen Ausstattung. Belfet, helfet, liebe Bruder, fo konnen mire aufe Bollfommenfte bringen.

Laffet une boch vom Teufel und feinen Rinbern lernen! Bic, vom Teufel und feinen Rinbern ? - Ja, ja ! nämlich eifrig, eifrig, eifrig fein und nicht fchlafen. Gifrig jum Guten, daß bes Teufels Reich zerftort merbe.

Und nun feid allesammt bem Gotte befohlen. ber une zuerft geliebet hat. Laffet une ihn mie.

Ju inniger Liebe ju Gud Allen Guer geringfter Mitbruder in Chrifto: 3. C. B. Lindemann. Cleveland, D., in der Racht vor dem Reformationsfeste 1863.

Etwas aus zwei Miffionsfestpredigten. (©փluß.)

Run bitte ich meinen Bruder, hierher gu fommen und noch einige Worte bierüber zu reden Rach dem Gefange: Gin feste Burg ift unfer Gott, trat Paftor Th. harms aus Muden auf und legte seiner Rebe ben 129. Pfalm gu Grunde. Ich will nur die haupipunkte feines

ferm Ruden gepfligt, das ift die Beschichte ber Rirche, fie ift mit Blut getrantt. 3ch erwarte das Allerichlimmste und Mengerfte ber Bedrängnig und Berfolgung. Denn unfere Landeefirche ift ein übertunchtes Grab geworden, darinnen der Moder des Geiftes der Unwahrheit und Bendielei. Aber das Angsten wollen wir wegbeten, Wenn fie dann auf unferm Ruden pflugen, fo muffen wir's tragen. Wir wollen uns aber mit gangem Ernft auf bas Henferfte ichiden, mas ba fommen fann. Erftens festhalten am Befenntniß und feinen Schritt weichen, nicht aber allein dabei bleiben, fondern muffen es auch fordern, wir durfen nicht zulaffen allgemeine Lehrfreiheit, daß jeder Pafter lebren fonne, mas er wolle. Wenn bas, jo ift es um unfere Rirche gefcheben. Die leute lugen fich einander vor : Die Paftoren f. ffeln die Gewiffen, wir muffen Freiheit haben, Darum muffen wir die Paftorenherrschaft brechen, Aber wenn jene Lehrfreiheit fame, fo mare bie Paftorenherrichaft mit nichten gebrochen, fondern offenbar erft recht aufgerichtet. Da maren bie Bemeinden der ungebundenen Billfubr der Daftoren Preis gegeben. Darum fest beim Befenntniß geblieben, bag nichte anderes gelten folle, als mas mit der Augeburgischen Confession stimmt. Es ift bas theuerste und fostbarfte Buch nachft ber Bibel, worauf die Pastoren bieber verpflichtet und beeidigt find. Darum ift es bie rechte Schutymauer gegen allen Wind ber lebre. Co ift das Salten auf das Befenntnig das Gingige, welches die Paftorenberrichaft grundlich fturgt und bindet. Bum andern protestiren mir gegen Die Beschluffe der Mehrzahl in Glaubenssachen. es fomme, mober es welle, benn bier bat allein Bottes Bort ju fagen, und wenn ba neun Behntel bagegen und ein Behntel bafur mare, fo muffen die Letteren fagen : Ihr habt uns gar nichts ju fagen, wie einst die Entherischen auf bem Reichstage zu Speier 1529 feierlichst gegen die Beschluffe der Mehrzahl, da fie wider Gottes Wort liefen, protestirten, weshalb fie noch jest ben Mamen Protestanten tragen. Und endlich nehmen wir bas Rirchengut in Unspruch. 2118 Bergog Ernft in unferm Lande die lutherische Rirde aufrichtete, ba hat er bas Rirdengut und Bebaude bestimmt nicht fur die R. formirten, auch nicht fur die vom Glauben Abgefallenen, fonbern für die lutherische Rirche. Darum wollen wir nichts miffen ohne Widerstand und Rampf. Und bagu muffen mir einen Bund mit einander machen und festgeschloffen Soch und Riedrig mit einander fteben, fo mird es burch Gottes Onade nicht allein erfolgreich fein, fondern auch die Schwankenden befestigt werden. hier gilt bas Bort : Ber Mich befennt vor ben Menschen, ben will Ich bekennen vor Meinem himmlischen Bater; mer Mich aber verleugnet vor den Menschen, den will3ch auch verleugnen vor Meinem himmlischen Bater. Die Belt muß es erfahren, daß mir als ein Mann bafteben. Darum wollen mir Thne Deine Beihülfe mohlfeiler mird, so wirds flaren Bortrages herausheben. Diefer Pfalm meinen Bruder bitten, daß er die Ramen berjeim Miffionsblatte veröffentliche. Erfte fein, der unterschreibt. Co gebe Gott uns fache. Die Politif geht mit ihnen zu Bette und protestantischen Bundes mit der "protestantischen Rraft, jur rechten Chriftentrene. - Darauf ant- fteht mit ihnen auf; ja fie folgt ihnen am Cab- Union" und den linten Flügel beffelben Bundes wortete die Gemeinde mit dem 8. und 9. Bers bathtage bis an die Kirchenthure - vielleicht mit den "protestantischen Zeitblättern." bes Befanges: Gei lob und Ehr bem hochsten auch wohl in die Rirche. Der Diener Gottes macht im Gangen fieben deutsche unirte Rirchen-Gut."

## Bur firchlichen Chronif.

Politik und Christenthum. hiefigen Secten, welche fich fruber von ber grob ungläubigen Belt auf bas angfilichfte gurudgezogen batten, baben fich feit ber Babl unferes gegenwärtigen Prafidenten und mahrend bee barauf erfolgten Burgerfriege mit der grob ungläubigen Belt um gleicher Politif millen um fo inniger verbindet. Beil die Geele ihrer gleichen Politif Abolition ismus mar und zwar von Geiten der Secten aus religiöfem Fanatismus, fo idintten alle fonft auf fogenannte religioje Auflebungen bringenden Sectenblätter bas Fener der polnischen Aufregung in jeder ibrer Rummern mit allen nur möglichen Mitteln, felbit durch die fabelhafteften Lugenberichte und durch Aufstachelung ber niedrigften Leidenschaften, der Rachfucht, des Feindeshaffes, der Graufamfeit, der Blutgier. Gie verdrehten ju biefem Brecke bie Schrift und migbrauchten biergu bie öffentlichen Gottesbienfte und Bebetsversammlungen. Gie ahnten nicht, welche Bollenfaat fie damit ausfaeten, welchen antidriftlichen Beltgeift fie damit heraufbeschworen. 3mar merben fie bies erft bann recht mit Schreden wahrnehmen, wenn mit Erreichung ihres 3medes auch ber Schein bes religiöfen Gifers, in bem ihr politischer Gifer einhergeht, verichmunden fein wird; allein Manche merken auch schon jest, mas sie dadurch angerichtet haben, daß fie die armen Christen in den Strudel der abolitionistisch-politischen Leidenschaften bineingetrieben haben. Dahin gehören unter Underen die "Evangelischen," fonst Albrechteleute genannt. In ihrem Blatt, genannt "ber driftliche Boischafter," führt baher ein Ginfenber in ber Nummer vom 7. Nov. unter ben Dingen, die "bas Werf Gottes jest hemmmen," auch viertens bie "Politif zu unserer jetigen Beit" auf und fährt fodann, wie folgt, fort : "Richt, baß fich ein Chrift nicht befümmern foll um ben Buftand feines Landes und foll gleichgultig gufchauen, nein; er foll vielmehr all feinen Ginfluß anwenden, mo er nur immer fann, um bas Bohl feines Landes befordern zu helfen; aber auf folde Urt und Beife, daß Religion ben Borrang im Bergen hat und biefelbe baburch feinen Schaden leidet. Aber geben nicht Manche weiter als biefes? haben nicht Biele gegenwärtig mehr Politf im Bergen, als mahre Religion? Sind nicht Biele in ber Politif ertrunfen und versunten; so daß leider feine Spur mahrer Gottseligfeit mehr vorhanden ift ? D, wie weit haben fich Manche hinreißen laffen! "Weg bas Berg voll ift, beg geht ber Mund über !" Die viele Bekenner von Religion haben es dahin gebracht, selbst ihre driftlichen Pflichten badurch ju versaumen! Gie finden teinen Beschmack vereinigte Synode des Nordwestens mit bem nicht unirten Gemeinde fur Die nach ber neuen

Ich will ber Rebensache geworden, und bie Politif gur haupt- Umerifa mit der "Union," ben rechten Flügel bes verliest öftere ichon das Lied, mahrend draußen forper mit fieben Zeitungen, wovon feine die annoch politische Zankereien vorangehen; fo baß bere als recht unirt anerkennt." es manchmal Noth thate, ber Prediger nahme eine Beißel und triebe fie in den Tempel. Doch wir im Stader Countageblatt : "In der Chrift-Die ber Beiland hat gur Beit Jerusaleme die Tau- Rirche hierselbft (Quartier Caint George) murbe benhändler jum Tempel hinausgetrieben und vor einiger Zeit eine gang auffallende Menge von ich weiß nicht, ob Er es nicht heute noch wieder- Rindern an einem und bemfelben Tage getauft. holen murbe. Auf folche Weise wird ber Tag Es waren ihrer nicht weniger, als 189. Bon Des herrn entheiliget, und find Coldie ein Diefen maren 78 unter 2 Jahren, 76 im Alter Schandfleden ber Kirche und eine hemmung von 2-8, 32 in bem von 8-14 Jahren und des Werk & Gottes. Religion, wie schon oben 3 über 14 Jahr alt. Die bortigen Ctadimifgesagt, ift bei Bielen gur Rebenfache geworden. fionare hatten diesen Puntt in's Auge gefaßt Man befummert fich febr wenig um das Wohl und Saus fur Sans befucht, um unter andern feiner eigenen Geele und auch nicht um bas Wohl die Babl ber ungetauften Rinder festzustellen, seiner Mitmenschen. Mit Leib und Scele ergibt Sollte man ce glauben? In ben 36 Strafen man fich ber Augenluft, der Fleischesluft und jenes Quartiere, welche eine Bevolferung von bem hoffartigen Leben. D wie find Manche fo 11,170 Seelen gablen, fanden fie 582 Rinder, verdorben!

> Bei all biesem bekennt man noch, ein Rind Gottes ju fein. Aber wie ftimmt Chrifins mit Belial! und mas hat das "Licht für Gemeinschaft mit der Finsternig ?" Moge ber herr folden Religionsbefennern die Mugen öffnen, daß fie ihre Armuth erfennen, ehe ber herr fie ans feinem Munde fpeien wird.

S. Fischer.

Ueber ben Bestand ber ev. - luth. Mission im Tamulenlande im Jahre 1862 gibt das Leipziger Missionsblatt folgenden Bericht. Auf 12 Stationen mit 193 bazu gehörigen Orten wurden in dem genannten Jahre 219 aus den Beiden und 212 Christenkinber getauft, 159 (barunter 7 Abgefallengewesene) aufgenommen, 82 confirmirt, 4392 communicirt Die Seelenzahl mar 5488, Miffionare 12, Land. prediger 2, Candidaten 2, Ratecheten 60, Rirdenbediente 22, Diakonen und hauptlinge 20, höhere Schulen 5, Elementarschulen 50, Schulerzahl 1296, Schullehrer 66.

Ausbreitung und Uneinigfeit ber unirten Rirche in Amerifa. Co schreibt bas Reformirte Blatt, genannt "Evangelift," in feiner Rummer vom 31. October: "Der rechte Flugel bes protestantischen Bunbes in Cincinnati, welcher fich ber Orthoboxie etwas nabern will, hielt am 8. October in Cincinnati eine Berfammlung, bei welcher 12 Prediger und Gemeinde-Abgeordnete anwesend maren. - Es murbe beschloffen, ein neues Blatt unter bem Titel "Protestantische Union" zu gründen. Paft. E. Turfe foll Redaftenr fein. Comit mare benn die Bahl ber unirten Rirchenforper und Rirchenblatter wieder um eine vermehrt worden. - Jest ger aus Cachfen : In ber Riederlaufig und haben wir also zwei methodistisch unirte beutsche weiterhin hat die Absetzung des Paft. Sofmeier Rirchenkörper und Blätter. Die "Evangelische Gemeinschaft," beren Organ ber "Chriftliche Botichafter" in Cleveland und die "Bereinigten Bruber," beren Organ ber "Fröhliche Botschafter" in des Westens mit dem "Friedensboten," die ev. fagt worden, weil er als Paftor einer lutherischen

nigen, welche fich zu biefen 3 Puntten betennen, mehr an ber Religion Jesu Chrifti; fie ift eine "hausfreund," bie ev. protest. Synobe von Rorb-

London, im August. Folgendes lefen welche noch nicht burch bas Caerament ber Tanfe Gott geweiht maren! Ungeachtet jener großen Ungabl, die in Folge ihrer Borftellungen von den Angehörigen gur Taufe gebracht murben, blieben alfo noch fast 400 übrig, die bis auf diese Stunde noch nicht getauft find. Man ift jest dabei, auch in anderen Quartieren biefer ungeheuren Stadt ahnliche Rachforschungen und mahricheinlich mit abulichem Erfolge anguftellen. Belch' ein erschreckenber neuer Ginblid in bas Seibenthum im buchftablichen Ginne, bas in unfern großen Städten aufwächst!" -Collte ber Schreiber bes Conntagsblatte Rad. richten einziehen über die Menge ber Rinder getaufter Namendriften bier in Amerika, Die nicht getauft find, fo murbe bas mohl bei ihm noch größeres Erftannen über bas Seidenthum mirfen, bas in unferem "driftlichen" Amerika fich findet und täglich größer wirb.

Gebet um Frieden. In England und in Deutschland besprechen fich mehrere fromme Leute baruber, eine gemeinschaftliche Betftunde anzusagen, bei melder in allen driftlichen ganbern gur felben Beit für bie Biederherstellung des Friedens in Umerica gebetet werden foll. -So berichtet ber "Evangelist" vom 7. November. hiernach scheint mehr Cehnsucht nach Frieden auswärts unter ben Chriften fich zu finden, als innerhalb unferes neuen Baterlandes. Wenn aber wir, die der Friede junachft angeht, une nicht mit ben auswärtigen Betern vereinigen, fo wird bas Bebet der letteren mit feinem Segen auf fie gurudfommen, fur uns aber nur befto größere Berichte bringen.

Umtsentfehung. Go berichtet ber Dilin Straupit (eines Lutheraners in der prenfifden Landesfirche) großes Aufschen erregt. Es ift bemfelben, obwohl man ihm bas Beugnif treuefter Pflichterfüllung geben mußte, fogar alles Dayton ift. Ferner haben wir ben ev. Berein Predigen auften Rangeln ber Landesfirche unter-

preußischen Gemeindeordnung zu berufenden fonderlich im verflossenen Winter, durchge-Rreisspnoden eine ausdrückliche Wahrung und Sicherstellung des lutherischen Befenntniffes verlangte, ber Dberfirchenrath aber meinte, folche Sicherstellung sei unmöglich, weil dadurch die beliebte Union unficher gestellt werde. Schließlich hat man nach langem Berhandeln, bei bem nicht Alles in völliger Ordnung zugegangen zu fein scheint, den treuen Paftor abgesetzt, der jest in einer besondern Schrift die Beschichte feiner Absehung attenmäßig darftellen wird. -

Die Dorfgemeinde Balborn bei Caffel hat allein ein Missionshaus für Judenmission errichtet. Ginen Zögling bieses Sauses, mit Ramen Chriftian Gifenberg, lagt Die Bemeinde jest auf ihre Roften auf ter Universität Marburg studiren, damit er ein recht tüchtiger Judenmissionar werde. Balhorn ift nach Bermanneburg die zweite Bemeinde, an welcher man fieht, mas ein einziges Gemeinlein für das Reich Gottes thun fonne.

Unfer lieber Robbelen ichreibt an hrn. 3. h. Bergmann unter bem 26, October. daß er fich genöthigt gefehen hat, Gronau zu verlaffen und mit feiner Familie füdlicher zu ziehen. Er ift nach Mulheim bei Freiburg im Breisgan (Großherzogth, Baben) übergefiedelt. Er fchreibt: "Jest bin ich wieder ziemlich fo wohl, wie es mein Buftand mit fich bringt, und fcheine fogar durch die Luftveranderung frischer geworden gu fein."

## Herzliche und dringende Bitte.

Auf der jüngst im October 1863 ju Fort-Banne, Ind., abgehaltenen Berfammlung ber allg. Synode von Mo., Dhio u. a. St. war der Drang ber Gefchafte in ber letten Woche fo groß, daß für den Bericht der Miffionecommiffion leiber gar fein Raum mehr blieb. Die Bergen wohl aller Synodalen trauern jest darüber, baß fie nicht laut ihren innigen Dant gegen Gott, der unsere Missionare fo gnadig bebitet und sid an ihrer Arbeit nicht unbezeugt gelaffen hat, bezeugt haben; fie trauern, daß fie nicht auch ihrem Dankgefühle gegen die Miffionare, die ihre muhe- und leidensvolle, auch oft erfolalos scheinende, nur vorbereitende einfame Arbeit unter ben Beiden in den ichmeren und gefahrvollen Zeiten bes letten Jahres treulich fortgefest haben, Ausdruck gegeben haben, ja baß fie jur ferneren Ermunterung und Tröftung unferer lieben Miffionare haben reden konnen, und freuen fich der baldigen neuen allgemeinen Spuodal-Berfammlung im Jahr 1864, um, fo Gott will, bas Berfaumte alebann nachzuholen. Der Unterzeichnete aber fieht fich noch befondere genö. thigt, vorher schriftlich wenigstens eine dringende Roth den Synodalen an bas Berg zu legen. Gie betrifft unfern theuren Miffionar Cloter, der seit dem August 1862, wo die unselige Berwuftung unferer Station Gabitawigama Statt fand, auch alles seines Privateigenthums beraubt worden ift. Er, fammt feiner Kamilie, retteten grade nur das nactte Leben. Gin paar Betiftude für bie jungften Rinder maren bas Bange, mas fie noch glucklich mit ins Fort Riplen brachten. Alles Undre, mas fie früher bas Ihrige nannten, ging verloren, barunter bie Bibliothef, bie hausorgel, ber hausrath, fammtliche Rleider, Bafdie, anger mae fie grade an fich trugen, ic. Beldje bittre Zeiten ber Roth fie feitdem, Leider fonnte Berr P. Johannes, theils wegen traglich noch 2 Bufbel und bann wieber 5 Bufbel Kartoffeln.

unter une, die wir Gottlob gut gebettet find, eine Borftellung. Bir wiffen auch, daß unfer felbstverleugnender Miffionar lieber Roth erfahrt, ale Roth ergablt, und Niemanden um Silfe angegangen hat, ja sich mit der zartesten Rucfficht schent, selbst zu ben allernothwendigften Bedurfniffen die Missionscaffe in Unspruch zu nehmen. Um so mehr däuchte es dem Unterzeichneten an der Zeit zu fein, daß er für die nothleidende Familie auf der Synodalversammlung bas Bort ergriffe, bamit von Geite ber Synode, ale solcher, das Möthige nicht nur für herbeischaffung der allgemeinen Bedürfnisse der Minnesota-Mission, sondern auch ins besondere für die Ersetzung des eingebüßten Privateigenthums unfere Miffionare Cloter Borfebung getroffen werde. Da aber ber Unterzeichnete bas schnlichst erwartete Wort zum Bericht über die Missionsverhaltniffe leider nicht mehr erlangen fonnte, fo wird ber bald im Drucke erscheinende Synodalbericht in Bezug auf die Darstellung der Berhältniffe mobl einigen Erfat bieten, aber bamit find wir der Pflicht noch nicht nachgekommen, dem großen Jammer unferes Miffionars in Betreff bes Berluftes feines Privateigenthums abzuhelfen. Und fo benutt denn der Unterzeichnete bie Spalten bes gegenwärtigen "Lutheranere," um eine freundliche und dringende Bitte an alle Lutheraner - Lefer, die den SEren Chriftum lieb haben, auszusprechen, daß sie durch Privatsammlungen ober einzelne Liebesgaben bafur Gorge tragen wollen, daß dem Miffionar Cloter, jest zu Erowwing, Ramfen Co., Minnesota, sein Privateigenthum wieder erfest und ihm auch fonst eine Sandreichung gegeben merbe, wedurch wir es ihm thatfachlich zeigen, bag auch mir mitgelitten haben, was er mit ben Geinigen gelitten hat,

Die Miffionare erfüllen eine Pflicht ber gangen Rirde, nämlich ben Beiben bas Evangelium zu bringen; fie fteben als Prediger bes Evangeliums unter ben Beiden ba im Ramen ber Rirdie, und, mas fie in ihrem Berufe mirfen, bas mirfen fie an unferer Statt mit, und mas fie um ihres Berufes willen leiben, bas leiden fie nicht allein für ihre Perfonen, fondern fie leiden es auch ale Musrichter der Liebespflicht, der fie fich auch fur uns mitunterziehen. Darum laffet und Butes thun an Jedermann, fonderlich an bes Glaubens Genoffen. (Gal. 6, 10.) Co ein Glied leidet, fo leiden alle Glieder mit und fo ein Blied wird herrlich gehalten, fo nicht einmal ein öffentliches gemeinsames Bort freuen fich alle Glieder mit (1 Cor. 12, 26.). Der herr Redacteur diefer Blatter, Prof. Malther, und der Unterzeichnete find erbotig, Liebesgaben zu dem obigen 3mede an den Miffionar Cloter ju überfenden und barüber im "Lutheraner" zu quittiren.

Ferdinand Sievers, b. 3. Prafes der Miffionscommiffion. Frankenluft, den 10. Nov. 1863.

## Kircheinweihung.

Um zehnten Sonntag p. Trinit. hatte meine Filialgemeinde in Richland, Morgan Co., Mo., mitten in diesen Rriegeunrnhen die große Freude, ihre feit Jahren angefangene, endlich in biefem Jahre vollendete Rirche (ein Ständer - Gebände, inwendig gepläftert und fonft nett gefchmuct, auswendig Frame, 40 Fuß lang, 25 Ruß breit und 13 Kuß hoch ) dem Dienste bes DErrn zu weihen.

Rraniheiten und theils wegen ber Rriegsunruhen, macht haben, bavon machen fich wohl Benige nicht, wie versprochen, gegenwärtig fein. Co mußte benn ter Unterzeichnete die gablreichen Buhörer felbst erbauen aus dem Worte Gottes Coloff. 3, 16. 17. und Off. 21, 1-5. Dies noch nachträglich ben lieben Brudern auswärts gur 3. M. Hahn, P. Nachricht.

Lafe Creef, Benton Co., Mo., 15. Nov. 1863.

## Rirchliche Nachrichten. \*)

Um dritten Conntage nach Trinit. wurde Berr Pafter S. P. Dide, welcher einen ordentlichen Beruf von den Gemeinden zu Pelleplain, Della, Chamano und hardland erhalten und mit ber Einwilligung feiner bisherigen Gemeinden in Dodge Co., Wiec. angenommen hat, von bem Unterzeichneten, im Auftrage des Ehrm. Prasidiums nördlichen Diftrifts, feierlich in fein neues Umt eingeführt. Der herr ber Ernte fordere das Wert feiner Sande, bag aus dem Strom von Ginwanderern, der fich, angelocht von ber schönen, gesunden Wegend, dem fruchtbaren, billigen Boden und guten Marft, dabin ergießt, recht madere Gemeinden erwachien mogen. Amen.

Adresse: Rev. H. P. Dicke, Shawano P. O., Shawano Co., Wisc. 3 n. Bener.

\*) 3ft fcon fruber einmal eingefandt, aber entweder nicht angefommen ober verlegt worten.

Nachdem Herr Paftor Ph. Wambegang von den beiden ev.-luth. Gemeinden in Town of Therefa, Bisc., einen ordentlichen Beruf erhalten und benfelben mit Bewilligung feiner früheren Bemeinde in Allen Co., Ind., angenommen hatte, ift berfelbe, im Auftrag bes Sochw. Prafes nordlichen Diftrifts, am breiundzwanzigsten Sonntag nach Trinitatis, von mir, unter Uffifteng bes Beren Daftor Ruff, in fein neues Umt eingeführt worden. Der hErr JEfie fegne in Gnaden die Arbeit seines treuen Dieners auch an den theuren Scelen in diefen beiben Gemeinden.

Fr. Böling.

Adresse: Rev. Ph. Wambsganss, Mayville, Dodge Co., Wisc.

## Lutherische Kalender

find zu haben bei E. Bolfening in St. Louis, Mo., und den Unterzeichneten @ 50 Cts. das Dugend und \$4,00 das Sundert.

21. Wiebufd u. Gohn.

## Quittung und Dank.

Für das Profeminar in Deutschland : erhielt mit berglichem Danfe burch Paft. Daib auf ber bochzeit Brn. 3. F. Rull's gefammelt \$2,70. - Durch Paftor Steinbach in Milmaufie, Bis., von beffen Gemeinte \$15,00 (fcon vor Monaten eingefandt, aber aus Berfeben noch nicht Für arme Studenten :

burch Paft. D. lober von beffen Gem. in Thornton Station, 3fl., \$5. - von Brn. Wannemacher in Mattefon, 3fl., \$1. Durch Paftor Behre in Jowa City von Frau Prot \$1,00.

Für Hrn. Paftor Röbbelen: von Paft. Beinemann in Erete, 3ll., \$1. - von ber Bem. in Calumet, 3a., 66 Cts. - von Lebrer Fathauer in Crete, 3d., \$1. - von frn. Beinr. Marg in Sbelbyville, Id., \$1. von Frau Bafemaier in Mattefon, 311., \$1.

C. J. B. Balther.

Mit Danf gegen Gott und bie milben Geber bescheinige ich ben Empfang folgender Gaben für ben Geminar-Saushult und für arme Stubenten :

Bon frn. Frietr, Lange fen. aus der Gemeinde bes frn. Paft. Wagner: 1 gangen Doffen; von ber Gemeinde nad-

Für College-Unterhaltscaffe : Durch Brn. Fried. Meier babier: \$12,80 für arme Gtu-Gingegangen benten gef. auf ber Bocheit bes orn. Friebr. Lange jun. in in ber Caffe bes öftlichen Diftricts: Pleafant Rioge, und gwar : \$4 fur f. 20. Steinmann, \$4 tem Berein für Liebesthätigfeit in Bachington .. für E. T. Richter, u. ben Reftfur die Brunnifchen Boglinge. Für die Synodal-Caffe: F. Tind ..... Bon Frau Wittme Lauenhardt aus ber Gemeine bes Drn. Beefesser ..... Bon Paft. Tirmenftein, Paft. Nacou, Paft. Grațel 1.00 Paft. Fid: 105 Krautföpfe, 3 Bufhel Rartoffeln u. 6 Bufh. 21. Winter ..... 3.00 @ 1,00 ..... 0.50 Menfel. Paft. D. Hanser .... " ter Gem. in New Yorf ..... 2.00 7.24 Bon Brn. Meier aus ber Gem. bes Brn. Paft. Bagner: 5. Canfer, Paft. Beifel, Paft. Reng, Paft. 7,16 14 Bufhel Rüben und 21 Fag Belichforn. 6,00 Müller. Paft. Föblinger, Paft. Ruhland @ 1,00 Bom Frauenverein berfelben Gemeinde: 5 Bettbeden. Für innere Miffion : 1,25 Bon orn. Gartner Giefeling aus ber Bemeinte bes orn. E. B. Washington ..... C. Rothe. S Seitmiller @ 1.00 ..... Bon ber Gem. in Bofton ..... 13,35 2,00 Paft. Claus: 4 Sag Gemufe und Rüchenfrauter. " (B. Wiedemann ..... Durch Srn. Seinefe u. Eftel von ber Gemeinde bes Srn. 3. Wiebemann, Schallau, Rruger, Morbrich, ,. ber Bem. in Washington ..... 0.26 3,00 Brufe, Buffe @ 50c. .... Paft. Biebermann: 142 Bufhel Beigen, 1 Specifeite und 21. Giecf ..... Lüth, Rau, Reuthin, Gerling, Labewig, Bor-10 to Graupen. Für die Californische Miffion: dere, Buller @ 25c. .... 1.75 Bon Mich. Merg aus Brn. Paft. Lehmanns Gemeinte: Mara..... 0,12 Bon Stut, Bolcotteville ..... 2 Buibel Menfel und 1 Buibel Rartoffeln. ben Lehrern Bürger, Anoche, Pürner, Winter-Durch Grn. Paft. Lehmann von feiner Gemeinte in Balb-Für bas Chullehrerseminar : ftein, Bugom .... win: \$5 für ten Seminarhaushalt; von Hrn. Alostermann Auf Lehrer Röcker's hochzeit gesammelt ..... M Frige \$2. 3. Frige 25c., C. Couly \$5, 5. Bon N. S. Brauer ..... Spied \$5, Rorbermeften 50c., &. Ccorp 10c., Bon Garinern aus ber Bem. bes Brn, Paft. Samann: 3. Wirth \$4. 5. Waltjen \$1, Albrecht \$1. Für den Rirchfauf in New Yorf: Fag allerlei Rüchenfrauter, 1 Jag Rartoffeln, & Bag Mepfel. Papet \$2. E. Muhly \$2, N. N. \$1 .... 23.85 Nachträglich von ber Bem. in Bolcotteville .... Durch Srn. Paft. Bagner von C. Brunnvort aus feiner Past. Reyl, fr. ..... 2,00 Für das Hospital in St. Louis: Gemeinde \$4 für ben Seminarhaushalt, besgleichen von Fr. ber Bem. in Baltimore ..... 32,86 Döhring \$1,55 für arme Ctubenten. Bon C. Bengerer ..... " Philadelphia .... 10.00 Bon frn, Paft. Birfmann \$1,25 für arme Stubenten. " 3. auf ber Saide .... Durch orn. Paft. 3. M. Sahn von feiner geplünderber Gem. in Cumberland .... ,, Chen ..... ten Gemeinte : c. 225 th Butter; 14 Bufbel Mepfelichnipe, ,, 6 Tolp. S. Richter, Ungenannt, 3. Ctut, 3. " West Seneca .... bedgleichen \$10 für arme Studenten. Trapp @ 1,10..... ,, Boften ..... 17,000 Bon ber Gemeinde bes frn. Paft, Gid in Collinsville: ber Gem. in Pinehill ..... ,, Dtean ..... 7.50 eirea 25 Gad und 30 Bufbel Kartoffein, 6 Gadden und " " " Berlin .... ", Ringerille .... 4,00 & Bufbel getrodnete Merjet, 1 Gadden getrednete Pfirfice, " Couthhampton .... " Lenggreen ..... 1,14 3.00 4 Sacte und 70 Ropfe Braut, 750 th Mehl, 4 Sact und 10 Auf 3. Robe's Kinttaufe gesammelt ..... ,, Waehington .... 19,08 Bushel Aepfel, 1 Faß und 2½ Sack Rüben, 1 Sack gelbe Bon Fran Adrian ..... Rüben, 12 Gall. Mepfelmuß, 1 Gall. Pfirfichmuß, 1 16 gru-" A. Sica .... Für ben allgemeinen Prafes: nen Thee, 4 Schinfen, 3 Schultern, 2 Geiten, 3 Studen Bon Paft. D. Sanfer ..... Für Berrn Pafter Robbelen: Sped, 1 Gall. Fett, 3 Burfte. 1,00 (3). Wiebemann ..... Bon B. S. Succep.... A. Crämer. " ber Wem. in Philabelphia ..... 10,00 ,, C. Seullind ..... 1,00 " Baltimore ..... 14,95 Cingegangen Für Frau Prof. Biewend : Für Brn. Paft. Commer : in der Prediger= und Lehrerwittwen= und -Waisen= Bon B. S. Succop, C. Bohn, Frau Dr. Ruhland Bon Paft. D. Sanfer .... Rasse: @ 1,00.... I. An regelmäßigen Beiträgen von ben Für die Wittmen. Caffe : ber Bem. in Williamsburg am Reformations. Derrent Daftoren und Lebrern : Bon Paft. D. Hanser, J. Trapp @ 1,000 ..... fest gesammelt .... A. Für 1860-1862: ber Gem. in Williameburg am Reformationeber Wem. in New Yorf am Reformationefest gef. 18,65 Brofe, Cloter (2), M. Girich, Gonner, Große, S. Sanfer, Roch, (8), Lochner (2), Pfeifer, Schachameier, Scholz.
. Für 1863 @ \$2,(N): Auch, Lemfe, Lift, Rolting, Rau-Für Seidenmission : 3. Wirth \$1, C. Schulz \$2..... 6,100 Bon Scefried in Olean .... fchert, Reifinger, Rofer, Sievers (4,50), Spechhardt, F. C. Anochele \$1,50, C. Bribe \$2, F. Bater 50c. 4,00 ,, F. Blum.... Steinbach, &. Steinbach, Stubnagy. A. Sied .... Rem Dort, ben 1. Nov. 1863. 3. Birfner. C. @ \$1,50: Bartelb, G. Bartling, Bergt, N. Beier, Do. 92 William Etr. Für die Lehrergehalte: Bobe, Böhling, Bradhage, R. Brauer, Brater, M. Bur-Bon Paft. D. Sanfer, C. Bengerer @ 2,00 . .... ger, P. Burger, Brofe, Cioter, Deper, Dide, Dofcher, Dulit, P. Girich, Engelber, Ernft, Fathauer, Prof. Bleifch. R. N. in Pittsburg, Danfopfer für bie glüdliche Empfangen: mann, Frante, Friedrich, Frige, Burftenau, Glafer, Grab-Entbinbung feiner Krau ..... Kur die Ennodalfaffe: ner, E. Günther, S. Sanfer, Berpolsheimer, Bartel, Beib, bem Berein für Lichesthätigfeit in Basbington .. 10.00 Bon ber Gemeinde tes frn. Pafter Lemfe .... \$ 5,00 Stup. F. Schutz, C. Schulz, Thielf, Schläger Bermann, Bolle, Suemann, Jabfer, Jor, Jungf, Rabler, von Grn. Paft. Rahmeier für 1860, '61 und '62 ... 3,00 Räppel, W. Reyl, Kirfc, Rolb, Prof. Lange, Link, Lofiner, @ 50c. .... Rehmalt, Wielant, B. Beuthlin @ 25c. .... 0.75 C. Meier, S. Meier, &. Miegler, Mennife, Ridel, Pfeifer, auf ter Bochzeit bes Brn. Dich. Rern in Frankenmuth Rentel ..... 0.10 gesammelt ..... Reichert, Richter, Röber, Ruff, Ruhland, Rupprecht. Gall-Rod .... mann, Gauer, Prof. Gelle, Schöneberg, Sprengler, Bur Ennobal-Missione-Kasse: ber Bem. in Williamsburg am Reformatione-2. Schmidt, Strafen, Stürfen, Steger, Simon, Tramm, aus ber Gemeinte bes orn, Pafter Lemfe ..... 5,12 Mambogang, Zagel, Th. Krumfieg (1,40). fest gesammelt..... und zwar auf ber Bodgrit bes Ern. G. Bufch ge-D. @ \$1,25: &. Rrumfieg, Schachameier, Gisfelbt, Ste-Für Unterstützung bedürftiger Studenten : fammelt ..... 2.25 cher, Strieter. Bon (3). Wiebemann ..... von Grn. Forfter ..... 2,87 @ \$1,00: Albrecht, Biebermann, Th. Bunger, Congel-C Rothe in Washington auf beffen Kinbtaufe burch orn. Paft, Trautmann auf orn. R. Schneibers mann, M. Eirich, Engelbert, Sifcher, Burbringer, G. Grugesammelt ..... Rindtaufe gesammelt ..... 5,19 ber, Soppe, Roch, Lude, Scholz, Schufter, Seuel, Ulrich, R. L. Laubenschmibt ..... 3.00 von Anna Bermann ..... 1,110 3. Paulus, C. Bohn, J. Trapp @ 1,00 ..... von ten Schulfindern ter Gemeinte in Atrian ..... 0,62 @ 50 Cts. Bulage ju ben icon früher quittirten Beiin Miffionoftunden in berfelben Gemeinde gesammelt . 3,19 Für Paft. Brunn's Ceminar : tragen : 2B. Bartling, Gever, Soffmann (25), Fride, von ben Coulfindern ber Gemeinte in Sillebale .... 1,10 Rlinfenberg, Ronig, Reifert, Rolf, Coafer, Schurmann, Bon B. H. Succop in Pitteburg ..... auf tem Miffionefest gu Town herman, Wiec., gef. . 28,00 Bagner, Bepel, Schumann, Schwan. (B. Tülp ..... von ter Gemeinte in Monroe ..... 15,91 G. Für 1864: Sattftabt (1,50), Schumann (1,00). B. Mudel, Danfopfer für tie glüdliche Entbinund zwar : auf Orn. Ufele's Rindtaufe gef. 45 Cte.; II. Un Beichenfen: bung feiner Frau ..... von J. Raumeier \$1.; von tem Ungenannten \$5.3 " 3. Trapp..... Bon ber Gemeinde bes hrn. Paft. Lindemann .... \$25,90 von Maria Matthes als Danfopfer \$5.; von bem pon ber Bem. bes Drn. Dr. Gibler in Ft. Bayne. 37,10 Für die Schuldentilgungecaffe. Colbaten Schelbauer \$1.; von ben Chullintern von der Gemeinde zu Saginam ..... 3,00 \$2,91.; von M. Angerer 11 to Wolle; von Lefern Bon C. Bengerer für St. Louis ..... von Brn. B. Richter in Thornton Station .... 1,00 ber Diffioneblätter 45 Cte. R. R. in Pitteburg für Fort Wayne ..... von ter Bem. bes Bru. Paft. Löber bafelbft ..... 14,75 1.00 Für den allgemeinen Prafes: (3). Wiebemann ..... 0.50 von ber Gemeinde bes Dru. Paft. Sprengler in Mibble-C. Seullind ..... von ben Gemeinden bes brn. Paftor Steege ..... 4,00 ton, C. M. .... 2.00 von frn. Paft. Bühl .... bem Berein für Liebesthätigfeit in Bashington .. 1,00 Fur Reparatur bes Schul-Gigenthums ber

ber Gemeinbe in Baltimore gur Abtragung ber

Schulb von \$1300 von 1862 ..... 36.78

Synode zu Fert Wayne:

4.00 | von ber Gemeinde bes Grn. Paftor Lemfe ..... 6,00

von Brn. Lubw. Gerte in Brn. Paft. Zagel's Gem. 1,00

3. F. Bünger.

von einem Ungenannten in Paft. Bernreuther's Bem.

| in St. Louis:                                                                                                                                        | " " " Cederburg Wiec 6,32                                                                                                                                                    | der Gemeinde \$7 15.                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.50</b>                                                                                                                                          | " " bes Orn. Paft. Lochuer in Milmautie. 56,48                                                                                                                               | Durch herrn Paftor Jor, von bem Begrabnig bes                                                                                                                                                                                                                 |
| . Fur die verwittwete Fran Prof. Biewend :                                                                                                           | ,, ,, Emmanucle-Gem., Town Theresia und Hor-<br>mann, Dorge Co., Wisc                                                                                                        | herrn Schumacher in Grafton, Biec 4,00                                                                                                                                                                                                                        |
| bon ber-Gemeinde in Monroe 6.16                                                                                                                      | , ter Mequon River Erntefest-Collecte burch herrn                                                                                                                            | Bon herrn Paftor Böhling                                                                                                                                                                                                                                      |
| worunter 75 Cts. ven Fr. J. S. ale Danfopfer.                                                                                                        | Paftor Böbling 2.31                                                                                                                                                          | Auf ber Rindtaufe des herrn herrmann in Saginam                                                                                                                                                                                                               |
| Bur Erhaltung der Lehrer an beiden Anstalten :                                                                                                       | " ber Gem. in Freiftatt, Erntefest- Coll. burch benfelb. 14,90                                                                                                               | City gesammelt 4,05                                                                                                                                                                                                                                           |
| von dem Frauenverein ber Gemeinde in Rojeville 9,(R)                                                                                                 | Und ein filberner Eglöffel von einem Ungenannten.                                                                                                                            | Für arme Schüler und Studenten :                                                                                                                                                                                                                              |
| aus der Frauenkaffe , ,, Abriau 10,00 bon Frau R. Angerer als Dankopfer für eine glück-                                                              | ,, ber Gem. Frankenmuth                                                                                                                                                      | Aus ter Centfaffe ber Gemeinde in Abrian 5,25                                                                                                                                                                                                                 |
| liche Enthindung 1,00                                                                                                                                | herrn Paster Linf 8,00                                                                                                                                                       | Collecte auf Bobenfteins Taufe 3.00                                                                                                                                                                                                                           |
| L son Brn Paft. Dahn                                                                                                                                 | " ber Gemeinde Lebanon 29,51                                                                                                                                                 | Auf Müllerweiß Taufe gesammelt 2,55                                                                                                                                                                                                                           |
| bon der Gemeinde in Monroe 11,50                                                                                                                     | Durch herrn Paftor Brofe 9,85                                                                                                                                                | Für das hospital in St. Louis: Bon K. Mohr in Mouroe 1,25                                                                                                                                                                                                     |
| mbgw. von der Gemeinde \$8.; von Frau G. Grauf                                                                                                       | Hud zwar: Gesammelt auf den Kindtaufen von B.<br>Riffe \$1,66, Job. Alein 45 Cie., Ad. Meyer                                                                                 | ,, einem Lutheraner in Milwaufie 5,00                                                                                                                                                                                                                         |
| ald Daufepfer \$2.; von Hrn. Ferner \$1.; von 3.<br>Somio 50 Ctd.                                                                                    | \$2,45, Gottlob Scholz \$1.15; auf Stäger's hoch-                                                                                                                            | Für das Waisenhaus in Ct. Louis:                                                                                                                                                                                                                              |
| , & Kur bas Profeminar in Raffau :                                                                                                                   | geit \$3,34; von herrn Paftor Brofe felbft \$1,00.                                                                                                                           | Bon Frau Lochner in Mourve, ale Danfopfer 0,50                                                                                                                                                                                                                |
| von R. Schneiber in Abrian 1,00                                                                                                                      | Durch Sin. Paffer Ruff                                                                                                                                                       | , L. Cichbauer in Monroe, ale Danfopfer 1,0                                                                                                                                                                                                                   |
| von Frau Banfelmann gu ben Reifetoften ber Pro-                                                                                                      | Und gwar: Collecte ber Gemeinbe Mequon \$3,18;<br>G. Lengenberf 50 Cts.; 3. Dumftren, B. Mil-                                                                                | Für innere Mission:                                                                                                                                                                                                                                           |
| feminaristen aus Deutschland 0,5()                                                                                                                   | brath, F. Soppe, A. Jäger, B. Gruel, F. Mil-                                                                                                                                 | Bon ber Gemeinte in Lafe Ritge, Mich 5,2                                                                                                                                                                                                                      |
| . Für herrn Paftor Röbbelen:                                                                                                                         | brath, G. Buttner, A. Bohife @ \$2,00;                                                                                                                                       | Bur College-Unterhaltstaffe in Fort Wayne:                                                                                                                                                                                                                    |
| son ber Gemeinde bes Hrn. Pafter Rauschert 4,00                                                                                                      | F. Bruggemann \$3,00; S. Saffel \$5,00;                                                                                                                                      | Bon einem Lutheraner in Milwaufie 20,00                                                                                                                                                                                                                       |
| von dem Singverein bes hrn. Paftor Strinbach 1,00                                                                                                    | F. Fint, A. Geibel, M. Müller, Ede, S. Jäger,<br>C. Bierofch, Barenz, B. Dumftrep, G. Anöfler,                                                                               | B. Sattstäbt.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Für arme Schüler und Studenten:                                                                                                                      | G. Schwerdt @ \$1.00; G. Lenzenborf, G. Bi-                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| and ber Frauenkaffe ber Wemeinbe in Abrian 5.0()                                                                                                     | icoff @ 50 Cts.; Woldt, Reiche, Scheunert @                                                                                                                                  | Für den <b>Lutheraner</b> haben bezahlt:                                                                                                                                                                                                                      |
| von Barbara Meier in Mouroe 2,00                                                                                                                     | 25 Ctd.; Wittwe Zaute \$1 50; Paft. Ruff \$1,00.                                                                                                                             | Den 14. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                             |
| von (3). Matthes dafelbst 1,00                                                                                                                       | Bon ben Herren Lebrern: Richter \$10,00, Pfeifer (für                                                                                                                        | Die Berren : Paft. D. Cloter, C. Steege, A. Claus, 5.                                                                                                                                                                                                         |
| von M. Saufelmann bafelbft 1,00                                                                                                                      | 1862 und 1863) \$2.00, Bartelt, Riedel, Simon,<br>Nüchterlein, Brater, Günter u. Hertel @ \$1,10. 19,00                                                                      | Kollmeyer.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fur das deutsche evluth. Waisenhaus und                                                                                                              | ,, A. J., durch Herrn Paft. Auch 5,00                                                                                                                                        | Den 15. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hoepital in St. Louis:                                                                                                                               | Erlos von nörblichen Synodal-Berichten, burch Berrn                                                                                                                          | Die herren: Paft. D. Cloter, C. Steege, A. Claus, J. Rinfer, Paft. J. G. F. Nüpel, B. Kollmeyer, B. Scharf.                                                                                                                                                   |
| bon bin N. R. in Monroe ale Danfopfer 3,00                                                                                                           | Paster Lockner                                                                                                                                                               | Den 16. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                             |
| bon Fran F. P. tafelbft                                                                                                                              | Bon der Gemeinte Frankentroft 6,00                                                                                                                                           | Die Berren: Paft. D. Cloter, B. Bod, C. Birte, C.                                                                                                                                                                                                             |
| Fur innere Mission :                                                                                                                                 | Bur Synodal-Missions-Rasse:                                                                                                                                                  | Wiebusch, 3. Jostmann, Pohler, A. Röber, P. Scheiwe                                                                                                                                                                                                           |
| von G. Matthes von da 1,00                                                                                                                           | Bon ber Genicinde in Abrian                                                                                                                                                  | C. Wilfening, A. Claus, 3. Rinfer, B. Wömhöfer 60c., B. Leng, Corner, Soffmann, F. Beder, Paft. N. Amlund,                                                                                                                                                    |
| B. Hattstädt,                                                                                                                                        | Durch Berrn Paftor Steinbach 35,29                                                                                                                                           | Paft. J. G. F. Nüßel 2 Er., S. Kollmeyer, G. Stolper                                                                                                                                                                                                          |
| Caffirer bes nördlichen Diftricte.                                                                                                                   | Und zwar: In Miffionestunden gefammelt \$17,61,                                                                                                                              | J. A. Wolfram, W. Scharf.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | von ihm felbst \$3,00, E. Martens \$1,00, Frau Gi-<br>lers \$1,00, von ben Confirmanden \$6,60, N. N.                                                                        | Den 17. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gingegangen:                                                                                                                                         | \$1,00, von verschiedenen Gliedern \$1,50, von ben                                                                                                                           | Die herren: E. Berrield, Paft. 3. Birfmann \$3., h. hock, Paft. D. Cloter, C. hirte, C. Wiebufch, 3. Jostmann                                                                                                                                                 |
| Kur arme Ctudenten:                                                                                                                                  | Schulfindern bes herrn Bartelt \$1,98, von ben                                                                                                                               | P. Herberte 50c., C. Schepper, L. Kahle, Paft. M. Merz,                                                                                                                                                                                                       |
| Bon Gifcher \$3,60                                                                                                                                   | Schulfinbern bes herrn Glafer \$1,60.                                                                                                                                        | M. Möter, Paft. C. Engelber \$1,87., F. B. Gaftrop, Paft.                                                                                                                                                                                                     |
| Fur Herrn Pastor Commer:                                                                                                                             | Bon einem Ungenannten in Saginam City 0,25 ,, ber Gemeinde in Freiftatt 2.40                                                                                                 | A. Uebelader \$2., J. Bed, Paft. G. Polad, P. Scheime                                                                                                                                                                                                         |
| Bon Lehrer Emrich \$2,00                                                                                                                             | In Miffionsfrunden baselbst gesammelt 15,24                                                                                                                                  | B. Bauermeifter, B. Belantt, S. Magmann, A. Claus, F. Meier, Borchhartt, 3. Rinfer, C. Wilfening, B. Bom-                                                                                                                                                     |
| gur Herrn Paltor Hollmann:                                                                                                                           | Auf einem Missionefest zu Libanon gesammelt 20,00                                                                                                                            | bofer, Raithel, B. Leng, Lorner, Doffmann, &. Beder, G                                                                                                                                                                                                        |
| Bon Lehrer Emrich\$1,00                                                                                                                              | Durch herrn Paster Ruff 6,15                                                                                                                                                 | 5. Gifcher, Daft. N. Amlund, Paft. 3. G. F. Mupel 2 Er.                                                                                                                                                                                                       |
| Zur Synodal Kasse:                                                                                                                                   | Und zwar: Zu Mequon in Missionestunden gesam-<br>melt \$4,70, von B. Gruel \$1,00, Frau Lauter-                                                                              | C. Rröning, S. Rollmeyer, Paft. A. Brandt, 3. Schneiber                                                                                                                                                                                                       |
| Bon ber Gemeinde zu Fort Bayne \$86,00                                                                                                               | bach 25 Cts., G. Pennier 20 Cts.                                                                                                                                             | A. Bublis, A. Schlet, C. Zeige, G. Stolger, Fr. Reefe<br>2Er , S. Lange, Th. Hauf, J. A. Wolfram, L. Aneif, B.                                                                                                                                                |
| "" " bes Herr Paper Book 7,24                                                                                                                        | Für den allgemeinen Prafes :                                                                                                                                                 | Scharf, C. Diez, C. Gerfen, C. L. Wegener.                                                                                                                                                                                                                    |
| "" " , 3abfer 6,00                                                                                                                                   | Bon ber Gemeinbe in Grafton, Wisc 5,00                                                                                                                                       | Den 18. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                             |
| " " " , Gtephan 4,80                                                                                                                                 | Mus ber Centfasse ber Gemeinte Frankenmuth 3,00                                                                                                                              | Die herren: Paft. D. Cloter, J. Amrein, A. Schirmer                                                                                                                                                                                                           |
| Für innere Mission :                                                                                                                                 | Bon G. Lenzendorf 0,50 ,, ber Gem. Frankentroft 5.00                                                                                                                         | 50c., C. Dörrfeld, J. Hüberle, Paft. J. Birfmann, J. Lam-                                                                                                                                                                                                     |
| Bon D. Elfe (Bochville, Ohio) \$1.25                                                                                                                 | Für den College-Bau in Fort Manne                                                                                                                                            | mer, A. Wehlau, Armbriffer, Arnbt, Fischer, Benbel, D. Bod, S. Gilfter, 50c., C. Sirte, 3. Jostmann, P. Berberte                                                                                                                                              |
| , Thum 6,50                                                                                                                                          | Durch herrn Pafter Ruff 11,00                                                                                                                                                | 50c., C. Müller, D. Schepper, C. Allfcmedt, Dartmann,                                                                                                                                                                                                         |
| " ber Gemeinde tes herrn Paftor Bagel 27,09                                                                                                          | Und zwar : Bon & Fink \$5.(10, G. Pennier, F. Mil-                                                                                                                           | C. hennede, L. Rahle, S. Westermann, G. Pfeiffer, Fr.                                                                                                                                                                                                         |
| " " , , , , Stephan 6,35                                                                                                                             | brath, B. Brüggemann @ \$2,00.                                                                                                                                               | Müller, C. Nöller, G. Schenze, C. Wolbemath, F. Bartele, 3. Bollmer, A. Röber, J. Saucr, D. Gräbe 50c., F. Köl-                                                                                                                                               |
| Fur das Krankenhaus in St. Louis:                                                                                                                    | Für die verwittwete Frau Prof. Biewend:                                                                                                                                      | ling 50c., Paft. B. Beinemann, Paft. C. Engelber \$1,78.,                                                                                                                                                                                                     |
| Bon ber Gemeinde bes herrn Paftor Jabfer \$48 00                                                                                                     | Bon herrn Paft. Steinbach 2,00                                                                                                                                               | 5. Borrenpohl, L. Saberle, Paft. U. Uebelader \$3., 3.                                                                                                                                                                                                        |
| B. Meyer, Kaffirer bes mittlern Diftrifts.                                                                                                           | Für die Lehrer an beiden Anstalten:                                                                                                                                          | Bed, Past. J. Rupprecht \$2., C. herpoleheimer, Past. J.                                                                                                                                                                                                      |
| Confee ald and                                                                                                                                       | Bon einem Lutheraner aus Milwaufie 30,00                                                                                                                                     | Boffmann, Paft. G. Polack, C. Ruft, B. Bolantt, D. Magmann, D. Saafe, C. hartmann, Bercharbt, J. Rin-                                                                                                                                                         |
| Erhalten:                                                                                                                                            | ,, C. Schubert 5.00<br>,, 3. Beckmann 2.00                                                                                                                                   | fer, C. Scheime, C. Wilfening, S. Matthes, &. Comoppe,                                                                                                                                                                                                        |
| Zur Synodal-Kasse:                                                                                                                                   | " R. Bernthal 1,00                                                                                                                                                           | 2B. Bauermeister, 2B. Wömbofer 40c., 3. Saushalter,                                                                                                                                                                                                           |
| Bon ben Berren Paftoren: Burbringer, Strafen, S. Meyer,<br>Jor, Strieter, Jor, Böhling, Lochner, Raufchert, Stecher,                                 | Auf einem Miffionsfest in Lebanon burch herrn Paftor                                                                                                                         | Thiele, Sorgel 50c., J. Bed, Schweifart, J. und L. Beit,                                                                                                                                                                                                      |
| Binter, je \$1,00; von ben Derren Paftoren Trautmann                                                                                                 | Linf gesammelt                                                                                                                                                               | Lömenstein, C. Mull, B. Lenz, Soffmann, J. S. Schlöffer,<br>F. Beder, G. S. Fifcher, Paft. J. G. F. Nüpel, C. Arő-                                                                                                                                            |
| nnd Steinbach, je \$2,00; von herrn Paftor Auch \$2.45;                                                                                              | Durch herm Paftor Multanowefi                                                                                                                                                | ning, S. Rollmeyer, Paft. W. Lange, Paft. A. Branbt,                                                                                                                                                                                                          |
| von herrn Paftor Dide \$5,00; von bem Unterzeich-                                                                                                    | Durch Deren Paster Stecher gesammelt 2,13                                                                                                                                    | 3. R. Bingler, S. Riege \$1,78., C. Milbrath, Paft. C.                                                                                                                                                                                                        |
| neten \$1,50.                                                                                                                                        | Und zwar: Auf ter Kindtaufe bes Dich. Rowat                                                                                                                                  | Mier, A. heitorn, hambaum, Braun, Flach, Wiebow,                                                                                                                                                                                                              |
| " " bes herrn Paftor Engelbert 9,46                                                                                                                  | 61 Cts., auf ber bes Friedr. Degan 52 Cts.;                                                                                                                                  | Maurer, Ortienburger, Tipe, Albrecht, A. Schlet, C. Pracht, C. Beige, Chr. Beyer, Fr. Capelle, G. Stolper,                                                                                                                                                    |
| " " ,, in Hillerale 3,40                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mar                                                                                                                                                  | Geschenk von einer Ungenannten \$1,00.                                                                                                                                       | Bolggrafe, Fr. Reefe 5 Er., S. Röller, F. Rrufe, L. Stun-                                                                                                                                                                                                     |
| " Gem. bes frn. Paft. Steinbach in Milwaufie 15,32                                                                                                   | Bon ber Gemeinte bes herrn Paftor Engelbert 9,46                                                                                                                             | fel. C. Tonne, S. Monch, L. Rotermund, S. Lange, S.                                                                                                                                                                                                           |
| Und zwar : Rirchencollecte \$12,32; Frau Gilers \$1,                                                                                                 | man dan dan dan meneralah dan merupakan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d                                                                                                | fel. C. Tonne, S. Monch, L. Rotermund, S. Lange, S. Jäger, Bifchoff, C. L. Erb, J. A. Wolfram, Th. Cauf, C.                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                      | Bon ber Gemeinte bes herrn Paftor Engelbert 9,46 ,, einem Lutheraner in Milwaufie 5,00 ,, Frau E. Jäger 1,00                                                                 | fel. C. Tonne, S. Mönch, L. Rotermund, S. Lange, S. Jäger, Bifchoff, C. L. Erb, J. A. Wolfram, Th. Cauf, C. Anief, hinze, A. Meyer, C. Leifeberg, D. Menschling, S.                                                                                           |
| Und zwar: Kirchencollecte \$12.32; Frau Gilers \$1, B. Guvert \$1; Lampe und Frau Bogel 650 Crs. Durch herrn Paftor Stecher: Collecte in Wiljon 1,28 | Bon ber Gemeinte bes herrn Pastor Engelbert 9,46 ,, einem Lutheraner in Milwaufie 5,00 ,, Frau E. Jäger 1,00 Für Herrn Pastor Röbbelen : Bon Palmreuther in Frankenmuth 1,50 | fel. C. Toune, S. Monch, L. Rotermund, S. Lange, S. Jäger, Bifchoff, C. L. Erb, J. A. Wolfram, Th. hauf, C. Anief, hinze, A. Meyer, C. Leifeberg, S. Menichling, S. Schnad, C. Diez, R. Sanichte. F. Siefert, B. Müller, F. Birbel, C. Gerfen, C. L. Wegener. |
| Und zwar: Kirchencollecte \$12.32; Frau Gilers \$1, B. Guvert \$1; Lampe und Frau Bogel 650 Crs. Durch herrn Paftor Stecher: Collecte in Wiljon 1,28 | Bon ber Gemeinte bes herrn Pastor Engelbert 9,46 ,, einem Lutheraner in Milwaufie 5,00 ,, Frau E. Inger 1,00 Für Herrn Pastor Nöbbelen :                                     | fet. C. Toune, S. Mönch, L. Rotermunt, S. Lange, S. Jäger, Bifchoff, C. L. Erb, J. A. Wolfram, Th. hauf, C. Anief, hinze, A. Meyer, C. Leifeberg, h. Menschling, h. Schnab, C. Diez, R. Hanschte, F. Siefert, B. Müller, F. Birbel, C. Gerfen, C. L. Wegener. |

#### Den 19. Jahrgang:

Die Berren: G. Memberger, &. Geibel, A. Schirmer 50c., Paft. D. Clöter, D. Grün, Paft. W. Achenkach \$10., C Dörrfelt, L. Rolling, C. Dovenmuble, S. Grupe, G. Rüpel, D. Stoll, &. Definer, & Rir, S. Erfmeyer, C. Bauer, Donges, P. Lippus, Brunig, Belming, Lettermann, Meier, Meierbing, Weber, Rufdmeier. Paft. E. Rober, 3. Lämmer, 3. Morip, M. Pfanter, 3. Schafer, Blid, Edart, Armbrufter, Arnot, Fifder, Bonn. Paft. R. Biedermann, Röffel, C. Mirly, Paft. C. R. Rierel, D. Gilfter, C. Birte, 5. Gobre, Paft. M. Cirid, Paft. 3. Schneiber 11 Er., Paft. 3. 5. Dormann 3 Er , C. Belge, G. Darmftatt, Gottl. Comidt, G. Donnia, Poft. 3. Baumgart, M. Effart, C. Müller, C. Abichwebt. W. Bernhardt, L. Doble, M. Beber, D. Schepper, Fr. Mynefen, Rohrt Sic., Cell 50c., 3. Philipp, Dartmann, B. Schnell, C. Berrmann 50c., L. Rable, Beitt, Born, Bedameier, Lübfing, Paft. S. Evere 10 Er., G. Pfeiffer, 3. Bilgrun, A. Ernft, C. Dilgenborf. 3. Gotfc, Muller, Comibt, Garbifch, Cormeib, Schöffow, Bublis, G. Schneiter, C. Schneiber, Paft. Al. Rleinegere, Paft. M. Merg 7 Er., G. Beder, 3. Bergmann, M. Riefler, &. Giejefe, B. Teyler, C. Wilfening, D. Beime, D. Schrage, D. Bedemeg, D. Thies, B. homever, D. Beder, C. Biegerfeld, C. Sattenborf, &. Lichthardt, C. Bolbemath, F. Bartele, S. Merge, 3. Faffe, C. Salge, 3. Dobl, C. Wille, F. Caftining, D. Pfingften, Paft. F. B. Richmann, B. Conract, Paft. L. Daib 4 Gr., C. Rothe, DR. Robler 50c., 3. Birfner, Paft. 3. Trautmann 10 Gr., Paft. S. Lemfe 10 Er., D. Bepler, J. Riefer, J. Bollmer, 3. Bauer, A. Riefer, A Rober, 3. Riente 50c., 3. Sauer, Paft. F. B. Choly 4 Cr., F. Wente, S. Grate 50c., F. Rolling, 3. Dierfen, &. Sade, Ph. Willharm, Paft. 2B. Beinemann, S. Borrenpohl, Fr. Borrenpohl, Paft. R. Alinfenberg 15 Er., L. Saberle, Fr. Böhning, C. Staas, Cl. Ctaat, Fr. Tonfing, 3. Cengel, Paft. P. Seib 15 Er., Paft. A. Nebelader, Prof. F. M. Schmibt, J. Bed, E. Runbinger, Paft. 3. P. Rupprecht 15 Er., Paft. C. 3. Beifel \$35,50., G. Simanbel, G. S. Burger, G. L. Arug, Paft. E. Rahler, 3. Metger, Paft. 2B. Engelbert 8 Er., C. Berpoleheimer, Paft. 3. Soffmann, Grugner, Scharlau, C. Abrian, Boll und Bentin, Soffmann. Santrig, Paft. S. Duberg, Past. G. Polad, C. Ruft, Salzmann, 3. Geifer, B. Volandt, Effart, D. Meyer, P. Jortening, C. Bille, C. Sartmann, Bordarbt, C. Scheime, 3. Rinfer, S. und C. Dagmann, S. Bauer, Th. Blinger, Suhn, Bedmann, Gorgel 50c., Paft. P. Bener, J. Bed, Schweifart, Troller, Gr. Meier, C. Mall, B. Leng, G. Willmer, B. Emmert, A. Beitmuller, F. Beder, Daft. 3. M. Frige 10 Gr., &. D. Dide, C. Kroning, D. Mehrt, S. Anollhoff, B. Defemann, C. Wephe, S. Rollmeyer, Dt. Coneiber, DR. Bauer 2 Er., DR. Leininger, Daft. Al. Brantt, 3. Berrmann, 3. Conneiber, A. und R. Baumann, 21 5.6. A. Weimer, Paft. 3. Lehner, S. F. Ginnau, D. Birfc, 5. Berbing, 3. Aufter, M. Steinmeyer, G. G. Miemann, B. Röhne, 3. R. Bingler, R. Luchte, G. F. Wamboff, Baumgart, 3. Bable, Bibler, C. E. und 3. Burfharbt, R. Lufder, Ernft, Sintere, G. Soffmann, 2B. Soffmann, Rapmanu, Kern, Rebrig, Riebling, S, Luffert, G. A. Rolb, 3. Boffmann, W. Sieger, G. P. Reitentad, Chr. Soffmann, C. Germann, C. Milbrath, A. Peterfen, C. Juces, G. Garbifd, C. Geegere, 21. Beidorn, D. Degener, Deinger, Topel, Roft, Braun, Ernart, Stricbel, Bieth, Schufter, Riefrang, Born, Orttenburger, N. Maul, Saupt, Blotel, Glach, Daft. J. M. Sügli, Tipe, Albrecht, C. Trugfe, C. Pracht, DR. Mintelaff, C. Beige, Chr. Beyer, E. S. Burrmann, C. Brenner, &. Thiemeyer, G. Wachsmann, 3. Silgartner, 3. Beibner, C. Müller, A. Pabft, J. Saad, C. Brentemubl, Ernft 50c., Mothe 50c., Jante 50c., A. Bobu 55 Er., Fried. rich, &. Bolggrafe, Fr. Reefe 65 Er., Paft. 3. C. 2B. Linbemann, Paft. &. Steinbad, S. Röller, 2B. Gubert, S. Dufenberft, W. Choly, Purfner, Wilbe, W. Rrife, & Dito, G. Cofdmieter, C. Pagel, B. Lotmann, S. Mind, S. Graue, S. Pfing. 2B. Fürftenan. F. Wolfenhauer, S. Dehlerfing, S. Rufer, F. Tonne, C. Tonne, S. Beber, S. Buchholz, E. Stiinfel, D. Stünfel, L. Noterm: nd, S. Lange, B, Precht, Langenborf, Fr. Bruggemann, M. Sadbarth, Daft. 3. G. F. Mügel 5 Gr., C. 2. Erb, 3. M. Bolfram, Daft. S. Braget, S. M. Logner 50c., C. Anief, Singe, A. Mever, C. Leifeberg, S. Menfchin ., S. Safemann, Raifer, D. Rofe. R. Dellrich, M. Appel, Sageborn, S. Rolle, S. Bedebrete, D. Numberg, F. Birbel, E. Bofe, C. Dieg, 3. Sanichte, & Reichharbt, &. Rungel, C. Schutert, Steinmeier \$1,78., C. Gerfen, Bufde, M. Blant, 3. Brater, G. D. herrmann, Stenglein, Pudel, A. Winter, 3. P. Weggel Diegel, M. Semeter. C. Rubl, C. Winfler, Paft. G. Bobe, E. B. Wegener, B. Dornfeld, R. Schurmann, C. und G. Bilgenborf, 3. Dietrich, D. Solggrafe.

Ferner: Fran Thene, Schwaninger, Falfner und Fraul. Budftact.

## Den 20. Jahrgang:

Die Berren : G. Geimig, M. Miller, Paft. C. Claufen, 5. Sprengler, Denges, Delming, Beber, Rufdmeier, Fricblein, Strud, D. Gerfe, Rorff, Rofte., Taichoppe, Dr. Pfanber, 3. Streder, G. Brodidmitt, Al. Boden &. Bedemeyer, Paft. A. Mobriad, Armbrufter, Bonn, 3. 28. Schmitt, D. Frin, S. Endres, Paft. R. Biebermann, G. Bunberlich. Gray, 3. Meyer, Paft. C. R. Riebel, Paft. D. Jüngel 3 Er., Ruhlmann, Bod a S. A. Bartenberger, D. Gilfter 50c., B. Affmann, D. Göbre, C. Lang, S. Bilfening, Gottl. Schmidt, G. Burfhardt, D. Cellmege, 3. Kimpel, M. Effart, D. Biermann fen. F. Fathauer, Paft. 3. 2. Dahn 10 Er., 3. Deuter, Daft. 3. F. Müller 10 Er., C. Müller, Paft. G. Spedharbt, S. Reifert 7 Er., M. Weber, C. Alichwedt, D. Schepper, J. hartmann, C. Epholo, Fr. Mynefen, 3. Wolff, Paft. C. Strafen 36 Er., Cell 50c., Robrt 50c., G. Bartling \$22,50., Fr. Reinefe 85c., Paft. F. W. Föhlinger, Paft. J. Stricter, W. Rampfe. Barnefe, Paft. 3. Raufdert 16 Er., Paft. G. Jabfer 36 Er., Belet, C. Strube, &. Umbad, &. Cramer, G. Bohne, M. Bifder, g. Umbad, Paft. 3. 3. Cauer 12 Er., Paft. P. Bambegans, Paft. J. W. Chafer 11 Er., Paft. W. Stredfuß \$2,72., L. Bredfcmitt, F. D. Ctorf, W. Bordelt, F. Bunning, S. Selet, C. Schaal, Paft. F. Böling, C. Lemfe, Ruthofer, Wegel, Paft. A. E. Winter 3 Er., S. Rierel 10 Gr., Paft. P. Cenel 8 Gr., Paft. D. Burbringer, Paft. M. Merg. L. Bogel, G. Beder, J. Bergmann, M. Riefler, D. Beims, B. S. Beder, Paft. Bornefe, B. Prerigee, B. Kimpel, M. Gaib, B. Baueler, C. und 3. Reichardt, M. Rünfert, Paft. 2. Daib 28 Er. C. Rothe, M. Rohler, 3. Birfner, Paft. Th. Mertene, Beifer, Schubarth, G. Gottfrict, Paft. G. R. Schufter, D. Segter, 3. Jody, 3. Riefer, 3. Rung, 3. Lichtenberger, G. Bimmer, A. Riefer, A. Rober, Da i. 3. G. Rung 12 Er., R. Rolling 50c., E. Sohmeyer, Ph. Wille, P. Derrmann, 5. und &. Borrenpohl, Paft. E. Al. Schurmann 4 Er., Paft. R. Alinfenberg 14 Er., S. 2B ber, S. Bider. R. Both, S. Scherter, E. Ronig, E. Borges, G. Rittberger. E. Frang, S. D. Böhning, S. Sollmann, C. Chlert, S. Tonfing, B. Freunt, Paft. F. Früchtenicht. Cear. Prof. F. A. Schmidt, J. Beck, Past. J. J. F. Auch 6 Er., E. Kundinger, A. Schlit, Past. J. P. Rupprecht 3 Cr., Past. C. 3. Weifel 13 Er., G. Simandel, G. G. Burger, G. L. Rrug, Paft. E. Rabler. J. Otterbacher, 3. Reller, S. Droge, 2. g. Conell, S. C. Saferott, G. Thamert, J. G. Bohm, Paft. W. Engeltert 6 Er., D. Gertenbach, Paft. C. Freterfing 8 Cr. C. Berpolebeimer, Paft. Th. Rrumfieg, & Rrumfieg, 3. Chafer, D. Rogbacher, Paft. D. Meyer \$7., P. Rruger, C. Beber, C. Anbers, Paft. 3. Soffmann, Rolbau, Paft. S. Duborg, Paft. A. Zagel 18 Er., Conr. Trier, Paft. G. Polad, D. Mever, P. Jorbening, Paft. 3. Bernreuther, Subn, M. Bemrich, 3. Datje, Eröller, S. Meyer, 3. v. ber Mu, C. Mengerien, C. Dannenfelfer, &. Mever, C. Mall, G. Willner, D. Sauenschild, 3. Sifcher, 3. Reifinger, G. Emmert, F. Beder, W. Brodichmitt, A. Millbrantt, Paft. C. Mece, Paft. P. Rafinuffen, 3. Groth, paft. B. Stubnagy, A. Anigge, A. Blume, &. B. Dide, Fr. Meyer, G. Deppert, C. Kroning, C. Warnte, G. Docter, g. Schlauberaff, A. Michel, B. Griebel, F. Coft, B. Rehrt, S. Anolihoff, B. Befemann, Fr. Frye, C. Weybe, Lehrer Roch, Fr. Sefemann, F. Woder, S. Rollmeyer, Paft. M. Tirmenftein 11 Er., C. Aronau, M. Leininger 50c., Paft. S. Reif. &. Pufc, 3. Schneiber, Paft. 3. Lebner, Paft. 3. S. Berfelmann, C. Beirich \$1,72., S. Bosfamp \$1,72., Fr. und Chr. Meyer, S. F. Sinnan, L. S. Succob, 5. Ballboff, 3. Bunderlid, D. Birid, R. Rohne, 2B. Langfamp, S. Dorn, M. Letiche, P. Wagener, E. Rittmüller, C Schulge, R. Cowary, C. Bengerer, R. Boefamp, S. Berbing, R. Ebert, Fr. Nadenhorft, J. Röfter, S. S. Brug. gemann, C. Wegener, 3. Reil, E. D. Mever. F. C. Beermann, S. Meyer, G. Bofler, Fr. Gerberbing, 3. R. Riebaum, G. Buttmann, B. Fris, S. Schumpe, S. Bosfamp, 3. Flath B. Bietenbuiel, L. Rau, F. Bupom, L. Comibt. 5. Steinbrud, G. Stellhaae, A. Borr, 3. A. Schmitt, R. Heth, C. Robne, D. Rofter, W. S. Nientfar, S. R. Beilfuß, 3. S. Succep, Chr. Arufe, Paft. 3. M. F. 29. Müller, F. S. Mirmann, A. Steinmeyer, G. E. Niemann, B. Riemann, S. Dietrich, J. D. auf ber Beibe, J. R. Bingler, 3. G. Silt, D. S. Niemann, S. Deder, R. Weirich, L. Duft, 3. & Richmeyer, 3. S. Thuel, S. Lanfamp. n. Puchta, 3. D. Wegler, P. Schwarg, S. Nögge, 3. M. Eberle, S. Evers, B. Remper, S. Riege, Fr. Graf, G. Fr. Bamhof, Paft. C. Schöneberg 2 Er., Lehrer Altrecht, S.

Bable, 3. Burthardt, Deichmüller. v. b. Beibe, Binters,

B. Hoffmann, Meyer, Nehrig, Rinnebach; Cattler, Schinn, 3. u. M. Schneible, Neindorff, Stip, Bichter, G. Heimlich, S.Ludert, C. Ninnebach \$1.75., P. Germann, C. P., G. L. Liefert, C. Minnebach \$1.75., P. Germann, C. P., G. P. u. P. A. Gerrmann, Fr Schumm, G. Schumm, Kr. u. M. Schimmerer, G. A. Aold, N. Geiffer, J. Dietrich, C. Baals, G. Geiffer, J. Düchner, C. Schmidt, J. Bient, E. Jimmermann, A. Büchner, J. M. Reibendach, Paft, J. J. Jer, E. Hilmann, C. Milbrath, Reglaff, C. Heckendorff, B. Utliff, C. Jüces, Jafobus, C. Nirchhöfer, H. Ratte, A. Schneiber, H. Krüger, J. Laft, Slic., C. Seegers, A. Schleg C. Truple, D. Schwängel, G. Buch, F. Robbush, Minglaff, Chr. Beyer, Fr. Lentmer, D. Mittler, C. Bech, G. Bauer, B. Keiertag, D. Bäpler, Fr. Juli, D. Harfen, G. Taubert, E. Tietrich, M. Fripe, E. Logel, Y. Warnfen, G. Meyer, C. Plum, C. M. Siegel, B. Dorn, G. R. Rleppidd, Y. Albrech, R. Pahf, Fr. Cantmeper, Fr. Jadel, J. P. Arieger, Paft, A. Brofe, A. Bohn, 19 G. Bauer, G. U. P. Krippe, C. Logel, Bauer, G. B. P. Kripped, Ruper, C. Plum, C. M. Siegel, B. Dorn, G. R. Rleppidd, Y. Albrech, R. Pahf, Fr. Cantmeper, Fr. Jadel, J. P. Arieger, Paft, A. Brofe, M. Bohn, 19 G. Bauer, G. U. P. Lippud, Beder, Tauble, Priedrich, Gyesbacher, B. Holggiafe, Knorr, Kollenberg, M. Meierz, Meier-Peich, C. P. Rieger, Meierz, Meier-Peich, G. Rieger, Meierz, M G. R. Aleppisch. 3. Albrecht, M. Pabst, Fr. Tantmeper, K., Jadel, J. P. Arieger, Past. M. Brose, A. Bobn 19 G. Bauer, G. u. D. Lippus, Becker, Täuble, Beidrich, Glischader, D. Holgräfe, Anorr, Kollenberg, M. Meier, Meierding, Musichler, Polothe, Isbann und Jacob Seip, Schutte, Ipineler, Umbach, Wiggers, J. Müller, Past. E. Saurert, Ichrer Bewie, Bradmann, K. Resie 32 Cr., Past. F. Stindach G. Glause, P. Lampe, M. Meibehm, J. D. Kemper, J. S. Dartmann, B. Hempe, M. Meibehm, J. D. Kemper, J. Erone, D. Tensing, D. Rücker, H. Tonne, D. Krubeas, E. Weish, E. Vibrens, G. Jinfe, Fr. Arage, M. Grink, S. Weish, S. Wirtens, G. Jinfe, Fr. Arage, M. Grink, S. Weish, S. Wirtens, G. Jinfe, H. Erranschitt, D. Deitmann, Past. A. Kranse, P. Etranschitt, D. Oblitzfing, B. Lühre, D. Hälle, D. Marquardt, F. Bogta, M. Grote, D. Deitmann, Past. A. Kranse, P. Stiebling, M. Leisberg, K. u., Wester, M. Dester, G. Deitemann, D. Restfinuth, K. Jine, B. Krinke, D. Philips, B. Sible, D. Riebling, M. Leisberg, K. u., Wester, M. Dester, D. Bartling, B. Stiinfely, D. Wirste, M. Dester, D. Wolfen, D. Weister, R. Missel, G. Willer, B. Weister, M. Bistene, D. Bartling, B. Stiinfely, D. Willer, B. Mate, M. Higher, J. Dulins, G. Willer, R. W. Ageers, M. Frig, Kr. Kohl, N. Männling, G. Wüller, R. W. Geberer, J. Toujaint, Past., G. Reit, C. Bagtsberger, S. Catted. R. Nichter, R. Dite, G. Reit, C. Backbarth, R. Milbroth, R. Brüggemann, M. Dadbarth, B. Bitt, Lieberg, M. Böhlte, M. Treichel, D. Treichel, G. Hackbarth, R. Bitt, Lieberg, D. Beckbrede, R. Daft, R. Willer, R. Weyer, C. Leigeberg, D. Acke, Hung, G. Rräger, G. Gatteel, B. Arthuf, R. Bitt, Lieberg, D. Beckbrede, R. Daft, R. Weyer, G. Beckbrede, R. Daft, R. Weyer, G. Beckbrede, B. Dartert, R. Bittle, M. Gere, Past., B. Milbroth, R. Beiger, M. Gereger, D. Beckbrede, Blodaum, M. Satharth, B. Bitt, Lieberg, L. Boblineyer, R. Weyer, G. Gainever, R. Meger, B. Bob, R. Weyer, B. Weyer, B. Backbrede, R. Bohn, R. Gerer, M. Geninsbauer, G. Willer, B. Mohn, R. Gerer, M. Gelin, D. Dickler, M. B. Bohnever,

Berner: Doroth. Miller, Mittme Brud, Regina Dart-mann, Wittme Behneuberger, Magt. göbler, Rath. borr, Bittme M. E. Dite. Wittme Schwarz, Frau Bogt, Frant. E. Junt und C. Jung.

#### Den 21. Jahrgang.

Die Berren: F. Ellerbuich, S. Cachtleben, Prof. A. F. Schmitt.

M. C. Barthel.

#### Beränderte Adreffen:

Rev. I. Rennicke, Nicolet, Nicolet Co., Minn.

Fr. Glaser,

care of Rev. I. Trautmann Adrian, Mich.

## Preiserhöhung.

Da bie billigen Auflagen vom Lefebuch nunmehr vergriffen find und wir gegenwärtig für Drudund Einband mehr ju gablen haben als früher, fab fich Die Comite genöthigt, für daffelbe folgende Preise gu fegen : Das Stud 45 Cts., beim Dugend ober Bundert 40 Cte. bas Stud.

> 3m Auftrage ber Comite: M. C. Barthel.

St. Louis, Mo., Synobal-Druderei von Mug. Wiebuid u. Cabn.



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Dhio und andern Staaten. Redigirt von C. F. W. Walther.

Jahraana 20.

St. Louis, Mo., den 15. December 1863.

No. 8.

Bedingungen: Der Butheraner erfcheint alle Monat zweimal fur ben jabrlichen Subicriv. tionereie von einem Dollar fur bie auswartigen Unterfdreiber, welche benfelben vorausbegablen und bas Pofigete ju erggen haben. - In Gr. Louis wird jede einzelne Rummer für 5 Cente verfauft.

Rur bie Briefe, welche Mirtbeilungen fur bas Blatt enthalten, fint an ben Retafreur, alle antern aber, welche Beicafeliches, Beftellungen, Abbeftellungen, Getrer ic. enthalten, unter ber Abreffe: Mr. M. C. Barthel, care of C. P. W. Walther, St. Louis, Mo., anbergusenten.

In Drutidlant ift tiefes Blatt gu begieben burd Juftu\* Raumann in Leipzig

(Eingefandt von Prof. Dr. Gibler.)

(Fortiehung und Schluß.)

Thels unserer Frage nach Rothdurft betrachtet, und Leben bin und ber wieder erwacht ift. welches die Bestalt unserer ungläubigen Beit fei, "Wir wollen nicht, daß diefer über une herrsche." und - denn das hängt nothwendig damit zuüberfalle und unvorbereitet ergreife.

Bum Erften, meines Grachtens, ift von Nöthen, daß wir aus Erleuchtung des heiligen

\*) Die theuren Lefer bes ,, Butheraner" wollen fich boch bie gange biefes vortrefflichen Auffapes nicht abstoßen und vom lejen biffelben gurudidreden laffen. Gie wollen tebenfen, bag jebes Grud beffelben in jeber Rummer etwas Ganzes enthält. Wie muffen es auch befennen, bag wir feinen Abschnitt biefes Auffapes gelefen baben, ohne gu bemuthigem Danke gegen Gott und ben theuren Berfaffer gebrungen worden gut fein fur bie foftlichen Belehrungen, Erweckungen, Warnungen, Bestrafungen und Tröstungen, bie wir baraus jebergeit geschöpft haben. Heberschlage barum doch niemand biefen Artifel, fondern lefe ihn mit offenem bergen, und wir find gewiß, ein jeder folder lefer wird mit und Gott fur bas Licht preifen, welches barin fur unfere gegenwärtige Mitternachtegeit leuchtet.

Die Rebaction.

Beiftes durch Gottes Wort, belle offne Hugen, Welches ift bie Geftalt unfrer Zeit und einen nüchternen Blid und genbte Ginnen baben welche Zulunft haben wir zu erwarten?\*) und die Größe der nabenden Gefahr bar m nicht unterschäßen, weil nach ber fast allgemei. nen herrschaft bes Bernunftglaubens (Ratio-Wir haben in der Beantwortung des ersten nalismus) der driftliche Glaube, Bekenntniß

3war machen nicht Wenige mit Diesem Erund wie die an ichr ftijichen haufen von allen machen viel B fene her und faffen ans folder Ceiten baffelbe Bort wider Christum aufwerfen : Gegenwart eine reiche frohliche hoffnung für Die Bufunft, nämlich für ein machtiges Bache-Wir fommen jigt dazu, auch den andern Theil thum und Ausbreitung bes driftlichen Glaubens ter Frage zu beantworten. Belche Bufunft u d'ebens. Gie flüten fich dabei auf das zuhaben wir, die fleine Heerde, das arme Sauflein nehmende Werk der außeren und inneren Miffion, ber Gläubigen, zu erwarten und wie haben wir auf die vielerlei Arbeit der rettenden Liebe an ben sittlich verkommenen Rleinen und Großen, sammen — auf diese Zukunft zu bereiten und an den Blinden, Tanbftummen, Blodfinnigen, ju ruften, damit une die boje Beit nicht jahlinge Rranten u. f. m. Wer fich aber durch dieje Rander und Bolfer ber europänichen Christenheit. Bielgeschäftigfeit den einfältigen, nüchternen und ans Gottes Bort erleuchteten Blick auf die Bestalt biefer Werfe und Arbeiten und jonderlich Finfterniß des aber - und unglaubigen werferi- theile ber Mangel an mannhaften, gefunden,

fchen Papitthums bineinschien, fie als folche offenbar machte und bas Licht bes gerecht und felig machenten Glaubens an Christum in ben Bergen ber renmutbigen Gunder angundete, alfo baß fie gur troftlichen Bewißheit ber Bergebung ber Gunden, ihres Gnadenstandes und der Kindschaft Gottes gelangten. Und baber stammte benn ber neue Beberjam in ben Berfen der heiligen gebn Gebote, Die Ermeifung von allerlei driftlichen Tugenden und furz eine rechtschaffene evangelische Gottfeligfeit. Conberlich mar ein jeder deg befliffen, als ein gefunder evangelischer Chrift fich in seinem besondern weltlichen und burgerlichen Berufe zu erzeigen. Desgleichen ergriff die befehrende Macht bes Evangeliums, das in ungetrübter Reinheit und Lauterfeit junachft von Luther ausging, gange Es war eine große berrliche Beit, Die nur von ber ber Upoftel übertroffen ift.

Bar andere aber verhalt es fich mit bem neu auf den 3med derfelben nicht beirren und blenden ermachten Chriftenthum unferer Tage. Da ift läßt, der wird schwerlich jenen Soffnungen von leider bie Predigt des Coangeliums, nämlich die ber Erftredung und Ausbreitung des mahren evangelische Lebre von ber Rechtfertigung bes Christenthums ichon in naber Bufunft Raum Cunders vor Gott allein aus Gnaden, um geben. Denn jum erften ift das Biedererma. Chrifti willen, durch den Glauben, fait durchweg, den des driftlichen Glaubens und Lebens in fei es auf pieriftifche oder unioniftifche oder rodieser unfrer Beit, nach Urt und Umfang, 3. B. manistrende Beife, mit dem Befet und feinen bem im Reformations - Zeitalter burchaus nicht Werken vermengt und daburch hochft verderblich ju vergleichen. Dier nämlich war es die Conne gefälscht. Und daher ftammt denn theils der Ueberbes reinen und lautren Evangeliums, die Dre- fluß an gefetlicher, bochmutbiger, frantbafter, bigt vom rechtfertigenden Glauben, die in die pietiftischer Bereinswerkerei auf allerlei Beife,

bibelfesten, betenntniftreuen Christen und firch-Glaubens leben, die der Bergebung der Gunde und ihres Gnadenstandes gewiß find und beshalb auch ihres befondern Berufes treulich marten.

Ist aber dem also, was hilft es der Maffe ber heutigen Christen, wenn fie eine hoffnungsgrune Brille auf die Rafe fegen und in bedauerlicher Selbsttäuschung von der bevorstehenden Bufunft eine besondere Erstarfung und Ausbreitung des Christenthums erwarten? Gie felber, der Maffe nach betrachtet, find schwerlich die Leute, die ben liftigen Unläufen bee Teufels und bem zerftorenden Undringen bes antidriftiichen Zeitgeistes ju miberstehen vermöchten; ihre Glaubensveste ift dawider mit Gottes Wort fcmerlich genugsam verwahrt; und noch weniger modten fie im Stande fein, Die Bollmerte bes Satans in ben Bergen ber Ungläubigen mit Bottes Bort fühnlich anzugreifen, und boch in einigen ju gerftoren. Bielmehr mochte es alfo geschehen, daß sie entweder in Sanfen der romijden Rirde gur Beute werden, oder vereinzelt ober gerftreuet fich in bas Ihre guruckziehen, ober hin und her gar abfallen. Und mas ift auch bie Bunahme ber Befehrten und Gläubigen in biefen ober jenen Beibenlandern, verglichen mit bem zunehmenden, ja reißenden Abfall getaufter Christen in der alten Belt! Befammelte Tropflein mogen ausgeschüttete Gimer nicht erfeten; die Beidenbefehrung jetiger Zeit ift wohl eber eine durftige Nachlese, ale eine Cammlung ganger Stämme und Bolfer in die Rurche Chrifti! Cumma, es gilt, wie gefagt, Angesichte ber Beiden ber Beit und ber Borboten einer noch fchredlicheren und gefährlicheren Bufunft die rosenrothen oder hoffnungegrünen Brillen von der Rafe zu nehmen und ber Augenfalbe bes göttlichen Wortes fich zu bedienen, um eben die Große der nabenden Gefahr aus den vorhandenen Thatfachen der Wegenwart und ber une umgebenden Wirflichfeit mit möglichst flarem und nüchter nem Blide zu erkennen. Welche Bufunft haben wir alfo zu erwarten? Bum erften eine immer mächtiger ausbrechende Feindschaft und Bemehr überhandnehmende Maffe ber gebildeten und ungebildeten Ungläubigen.

Es ift ja überhaupt die Weschichte der Rirche eine Rriegsgeschichte bes Satans wider Christum, aber, Gott fei gelobet, auch eine Siegesgeschichte Christi wider den Catan ; benn wie Biele ihrer in Chrifto jum emigen Leben ermahlet maren, die hat ber hErr aud unter ben graufamften Berfolgungen und ben gefährlichsten Irriehren burch ben Glauben in feiner treuen und ftarfen hand alfo bemahrt, daß der Satan, troß aller feiner Lift und Macht, fie ihm nicht zu entreißen permochte. Die großen Saufen aber der offenbaren Reinde ober ber heimlichen Widersacher, nämlich ber Seuchler, ber Namen- und Mauldriften, überließ ber Berr, nad feinem gerechten Bericht, bem Teufel, ju ihrer machsenden Berstockung, da fie nicht an Ihn glauben wollten Lebens.

Doch mar dieser Rampf Satans wider Chrilichen Charaftern, an folden Leuten, Die ihres ftum in fruberen Beiten, wo er auf großartige Weise in die geschichtliche Erscheinung trat, nicht in benfelben Zeitraumen und bei allen Bolfern zugleich; benn mährend diefer Kampf (von Seiten des hErrn zur Sichtung und länterung ber Rirche verhängt) in einem Theile ber Rirche mächtig entbrannt mar, hatten die andern Theile Rube und Frieden. Desgleichen maren bie blutigen Berfolgungen ber Lutheraner und Reformirten burch die blutdurftigen Papiften im Beitalter ber Reformation nur bin und ber gerftreut. Jett aber wird bieser Rampf Satans wider bie Rirche Chrifti immer ausgebreiteter und allgemeiner, und naturgemäß da um fo entschiedener, wo das Zeugniß von Chrifto mundlich oder fchriftlich am Entschiedensten im Schwange geht. Und weil diefes Zeugniß in der papistischen Kirche am schmächsten und unreinsten ift, so ift es fehr begreiflich, bag gerade innerhalb des Umfange ber römischen Rirche die offene Berfolgung ber Blaubigen durch den Teufel und feine Getreuen am Menigsten spurbar ift. Denn soweit die romische Rirche papistisch ift, ift sie ja selbst antichristisch Was sollte also ber Teufel sein heer wider den Papft, den romischen Untidrift, seten, der ja fein getreuefter und mächtigster Bafall auf Erden ift und ihm durch seine schriftwidrigen und feelenmorderischen Irrlehren alljährlich in Massen die Hölle füllt, sei ce, daß heimliche Freigeister ober offenbar Aberglänbische im Schoofe feiner Rirche dahin fterben?

Wie die Geschichte bes Tages, sonderlich in Deutschland, ausweist, find die Rinder des Tenfele, bes Lügners von Anbeginn, viel eifriger barauf aus, burch ihre Satanspreffe bis in bie unterften Schichten bas Bolf zu vergiften und wider Chriftun und fein Wort und Rirche feindfelig aufzureigen, ale bie Rinder Gottes, burch mundliches und fdriftliches Zeugniß für Chriftum und fein Reich die Beilbaren unter den getauften Christen dawider zu vermahren. Auch bier finbet leiber bas Wort feine Unwendung: "Die Rinder diefer Welt find fluger, ale die Rinder bes lichts in ihrem Geschlicht." Und mare berfelbe Gifer und diefelbe Rlugheit der Liebe auf fampfung ber Rirche Chrifti durch die immer Ceiten ber Blaubigen vorhanden um bie gefahrbeten Glaubensgenoffen zu bemahren und bie bereite Berführten wiederzubringen, ale auf Geiten der Ungläubigen der Gifer und die Rlugbeit ber Bosheit, um die getauften Chriften zu verderben : fo murbe aus Diesen ber Teufel durch feine Betreuen eine viel geringere Beute bavon tragen. Aber ce scheint eben, daß wir in der allerlegten Beit leben, und bas Ende ber Welt und ber Tag bes Berrn und eilende naber gerückt ift. Und ba gleichwohl, wider das Begehren der Gläubigen, ber Bräutigam zu verziehen icheint, fo versucht der Catan fein Beftes, auch den flugen Jungfrauen einen Schlaftrunt beigubringen. Und obgleich fie fich gegen bas feste Ginschlafen ftemmen, und ihr Glaubenstämplein nicht gar ver- Die Menschen verführende Lift und versucherische loschen ift, so scheint doch ihr Auge nicht so klar Rraft völlig aufgehoben wird, desto beftiger entund scharf das schon vorhandene große Berderben brennt fein Born und besto eifriger sucht er die und das herannabende größere zu erfennen und und fich felbft nicht werth achteten tes ewigen ihr Glaubenslicht nicht fo hell zu leuchten, alses den Camen des Aufruhrs und der Emporung in fein follte und fonnte.

Es wird zwar viel von der Bilbung, Civilisation und humanität des 19. Jahrhunderts gefabelt und gefaselt. Was gilt es aber, ob nicht gerade die ungläubigen Lobredner dieser ihrer Zeit fehr ungebildet, unburgerlich und unmenschlich auf die Christen drauf fallagen werden, wenn ihre Beit bafür gekommen ift. Bis jest haben fie fich freilich baran begnügen müffen, fie mit ber Bunge todtzuschlagen. Nach allem Unschein aber schlägt die Zeit eilende herzu, ba fie ce quch mit ber Fauft thun merben; benn barnach geluftet ce ihren Bater, den Teufel, fonderlich, ber befanntlich nicht nur ein Luguer, fondern auch ein Mörder ift, und bem es ein mahres Festessen ift, die mahren, lebendigen Chriften umzubringen. Und bag bann gerade die rechtschaffenen Lutheraner, die auf keinerlei Weise mit ihnen hencheln oder sich vor ihnen fürchten, fondern ihr bofes Befen immerbar ftrafen, merben berhalten muffen, unterliegt feinem Zweifel.

Bis baber ift es allerdings noch ber Urm ber weltlichen Obrigfeit und die Furcht vor ihrem Strafregiment, welche biefe groben Ausbruche bes töbtlichen Saffes ber Rinder bes Unglaubens mider die Gläubigen zurüchalt. Doch ftunde es traurig mit ben mahren Chriften, wenn fie schlechthin fich auf diefen Schutz verlaffen, auf Diefen Rohrstab sich lehnen und Fleisch für ihren Urm halten wollten. Denn die Zeit scheint nicht fern zu fein, da die Rinder des Teufels wider die bestehenden Regimente sich gewaltthätig erheben merden. Und bies führt uns auf bas andere Stud der Antwort auf die Frage: "Welche Bufunft haben mir zu erwarten?" Da lautet es nun also:

Bum Andern haben wir, wenn Gott feine Sand abzieht und nicht noch eine Onadenzeit zur Buße ichenft, zu erwarten eine wie ein Prairiefeuer fich fchnell ausbreitende allgemeine Emporung der Unterthanen mider ihre Dbrigfeit, angestiftet durch dieselben Rinder bes Unglaubens, Diefelben Feinde Christi und feines Worts. Denn wie ihr Bater, ber Catan, ber Wiberfacher Gottes auch in Diefer vom SErrn geftifteten beilfamen Ordnung für Diefes Leben gu Rus der Menschen und ihrer Gemeinschaft ift, fo find es natürlich auch feine Rinder, die fein Berg und Willen in fich tragen und wie er gefinnet find, Und es liegt von je an nicht in ihrem bofen Willen, daß nicht schon in allen Landen und Bolfern die Obrigfeit längst abgethan und der muste Gräuel des Kauftrechts und völlige Gefet- und Zuchtlusigkeit an ihre Stelle getreten ist. Was damale in Frankreich geschah, ale die gottesleugneriichen Freiheitshelden den dreieinigen Bibelgott durch Bolfsbeschluß entthronten und die Unvernunft ihrer Bernunft ju Gott erhoben, bas wollen dieselben Eflaven des Teufels jest überall anrichten. Denn je schneller der jungste Lag herannaht, da vor Chrifto das Gericht auch über den Teufel und feine Engel vollstreckt und feine Beit zu benüßen, um nach allen Geiten bin auch die Herzen seines Bolks zu faen und daffelbe zu

ja nicht mahnen, daß diese von den mublerischen Umtrieben bes Teufels und feiner Befandten jegiger Zeit fo gar unberührt und unverlett bleiben; und es fonnte fich mohl begeben, bag, wenn erft der Sturm des Aufruhre heranbraufte, fie fich in haufen zu den Emporern ichlugen, die zum Theil ihre Bermandten, Befreundeten und auch ihre Beltegenoffen find. Bas aber die politische Rlugheit der Rathe und Amtleute anlangt, fo murden ihre Rathichläge den Fürsten wider diese fährlichen Zeitläufte nichts helfen, wenn fie bloß barin beständen, entweder ihre Unterthanen mit leeren Bertröftungen und lofen Berfprechungen für bas Abthun bruckender Uebelftanbe binguhalten oder durch Bermehrung bes Drucks und ber Erregung ber Furcht vor ber Strafe ben Aufruhr im Reime zu ersticken. Beiderlei Rathichläge murden, bei der Gestalt unfrer Beit, nur gum Berderben ber Fürsten ansichlagen, die Beifter bes Abgrundes nicht beschwören und bas zerftorende Unwetter um fo fchneller über fie führen.

Es giebt nur ein Mittel für fie - benn fie befennen doch alle ben driftlichen Glauben menigstens bei ihren Lebzeiten ben Grimm bes göttlichen Borne von ihnen zu wenden und ihre Unterthauen im Gehorsam zu erhalten. Und bies besteht barin, bag ein jeglicher Furft fein Rammerlein suche, sich vor dem SErrn aller herren bemuthige, in dem beiligen Spiegel bes göttlichen Befetes feine Gunden, auch nach feinem Stande und Berufe begangen, reumuthig gegen Gott befenne, barnach im mahren Glauben an Chriftum im Evangelio die gnadige Bergebung der Gunden ergreife und endlich in mahrer Liebe ju feinem Bolf und ale ein rechtschaffener Landesvater nach bestem Wiffen und Können allerlei unbillige Beschwerung und ungerechten Druck von feinen Landeskindern nehme. Denn auch an den Fürften der Erde, Die doch nur Bottes Rnechte find, will der hErr aller herren, die himmlische Majestät, rechtschaffene Buße und ihre Früchte feben, wenn er anders helfen foll. Ihm, ber allein ber Menschen Herzen leuft wie Bafferbache, ihm ift es dann ein Leichtes, ben beffern Theil bes verführten Bolkes feinem angestammten Fürsten wieder jugumenden, Die Bosheit ber verführerifchen Emporer aber in Schranfen gu halten, ihre verderblichen Unschläge zu vereiteln und bie gotteeleugnerischen, fluchwurdigen, unbuffertigen Rädelsführer zu Tode zu schlagen und in die Bolle ju merfen.

gewaltthätigen Ausbrüchen wider ihre Dbrigfeit Fürsten und Dbrigfeiten, trot der drohenden ben herrschenden Unglauben ihres herzens und und darin zugleich wider ten Serrn aller herren, Bufunft, es verschmahten, fich alfo in recht- bie Berachtung des gottlichen Bortes. Babder diese gesetht, ju erregen. Und mer Augen bat, schaffner Bufe unter die gewaltige Sand Gottes rend aber diese unseligen verblendeten Leute die ju feben, und Ohren, zu horen, der fann ringe am zu demuthigen und daß fie Gottes Bort Pf. 2, rechten Freiheitshelben zu fein mahnen und die Horizonte Die Blige ichon zuden feben und ben 10-12, verachteten, bas alfo lautet : "Co lagt Lehre von der perfonlichen Eriftenz bes Teufels Donner von ferne rollen hören, ale Borboten des euch nun weisen, ihr Ronige, und laßt euch juch. ale ein Pfaffenmahrchen, damit man Rinder und nahenden Unwetters, das fich über den Sauptern tigen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Berrn alte Beiber ichrecke, höchlich verachten und fein ber Fürsten und ihrer Gewaltigen zusammenzieht. mit Furcht und freuet euch mit Bittern. Ruffet Dasein wegzulachen und megzuspotten versuchen, Gott wolle ihnen Gnade geben, daß fie die Zeichen ben Cohn, daß er nicht gurne und ihr umfommet fo erfennen fie freilich nicht, wie ber Catan fich biefer Zeit erkennen und fich nicht auf Fleisch, auf dem Wege; denn fein Born wird bald an- beg herzlich freue, da er dann um fo ungebas ift, auf ihre heercemacht verlaffen und auf brennen. Aber mohl allen, Die auf Ihn trauen." forter fein Werf in ihnen forttreiben tann, als die Klugheit ihrer Rathe vertrauen. Es mochte Es konnte fein, daß fie, ftatt als mabre Chriften in den Kindern des Unglaubens. Das thut fonst leichtlich geschehen, daß zur Zeit ber Roth bem Worte Gottes zu gehorchen, als Ungläubige er benn auch fleißig bei biesen ihren festlichen ihnen Beides fehlte. Denn mas die Gefinnung ben verderblichen Rathichlagen ihrer gleichfalls Berfammlungen, indem er feine sonderlichen und Stimmung der heere betrifft, fo mogen fie ungläubigen Rathe ihr Dhr lieben. Und in fol- helben und Borfampfer, die in dem Unglauben dem Falle murden fie bann entweder aus Furcht und beffen Beisheit bereits fraftig erftarft und por dem Druck ber erregten Maffen und vor geubt find, vornehmlich begeistert, in den Schmabereindrohenden gewaltthätigen Aufftanden Aller. deren mancherlei Gewiffensbedenken hinwegzulei bewilligen und versprechen, was fie aber im Schaffen und durch Starfung ihres Unglaubens Ernfte nicht zu halten innerlich gesonnen find, oder aus haß und Rache ihre Unterthanen, wie denn biese Apostel des Teufels ihres Bergens Pharao die Rinder Ifrael, noch harter brucken und beschweren, in dem thörichten Wahn, badurch den Rigel zu allerlei Auflehnung zu vertreiben und die aufrührerischen Bewegungen im Reime gu erstiden. Die gegenwärtige Zeit aber wie bie nahe Zufunft ift schwerlich also angethan, baß es den Fürsten und herrn auf die eine oder anbere Beife gelingen mochte, bem brohenden Unwetter zu entflichen. Bielmehr fonnte es leichtlich also hinausgehen, wie eine edle Furstin, die Herzogin von Orleans, nicht lange vor ihrem Tode gefagt haben foll, nämlich, "weil weder Fürsten noch Bolfer aufrichtig Buge thaten, fo murben fie mit einander zu Grunde geben."

Bum Dritten haben wir zu gewarten, bag Satan und Fleisch nicht feiern werden, auch die gefelligen und häuslichen Berhaltniffe immer mehr zu verderben. Was nämlich zunächst bie ersteren betrifft, fo ift es fo ziemlich flar und am Tage, daß eine erschlaffende mannigfaltige Benuffucht alle Rlaffen der Befellichaft burchbringt. Alle bie Bereinsfeste ber Rinder bes Tages, es feien nun Ganger oder Schuten ober Turner oder Politifer, oder Naturforscher oder Lehrer u. f. m., haben vor allen Dingen bas Benießen, die gröbere oder feinere Fleischesluft im Auge. Effen, Trinfen, Schauspiele, Befange, Balle und bergl. treten fo ziemlich in ben Bordergrund. Doch fehlt es nirgends an beutlichen Rundgebungen deffen, mas fie innerlich alle befeelt und durchdringt, fie mogen nun fingen ober ichießen ober turnen ober Reden halten, ihre Abhandlungen fich vorlefen und vom Often und Beften, vom Norden und Guden gu hunberten, ja gu Taufenden gufammenftromen, Und mas ift ber innere Busammenhalt biefer fonft fo vielartigen und in ihren Bestrebungen verschiedenen buntscheckigen Benoffenschaften ? Theils die zunehmende Feindschaft wider Chriftum und fein Bort und Rirche, theils die zunehmende Bergötterung des Fleisches, bas ift, bes Menschengeistes und feiner Biffenschaft, Runft und fleischlichen Freiheit. Beibes tritt in ihren Reden, Abhandlungen, Wefängen, Unterhaltungen, und bei ihren Gaftmahlen fo Es konnte aber auch fein, daß die meisten ziemlich flar an das Tageslicht und offenbart Jungfrauen zu erwarten, die fich außerhalb diefer

fein Reich in ihnen zu forbern. Darin haben Luft und Freude, mehr als über ben Bewinn von Gelb und Gut. Daß aber biefe ftolgen Sieger und Selden ber Freiheit grade in biefem ihrem Thun fich ben Grick immer fester und Dicker breben, an bem fie der Teufel, ihr Furft und Gott, ale bas Schlachtvieh ber Solle, gefangen führt nach feinem Billen, bas feben und fühlen fie nicht; und fie follen es auch nicht, nach bem gerechten Bericht Gottes, ber wenigstens in ber Erzeigung feiner Strafgerechtigkeit immerdar ihr und ihree Fürsten Berr ift und bleibt.

Aber auch die immer tiefere und weitere Berberbung ber ehelichen und häuslichen Berhältniffe durch den Teufel und das Fleisch haben mir in ichneller Steigerung in ber nahen Bufunft zu erwarten. Sieht es doch' mit bem herangemachfenen jungen Bolf innerhalb der Rirche, ja felbst rechtgläubiger Gemeinden ziemlich bedenflich aus, benn es scheinen bermalen unter ben Jünglingen und Jungfrauen, trop der größeren Maffe, doch menigere zu fein, als etwa vor 10 Jahren und brüber, an denen ein rechtschaffener Ernft mahrer Gottseligfeit zu fpuren mare. Die meiften scheinen fich zu begnügen, die Form der reinen Lehre leiblich im Bedachtniß und Berftande zu haben und nicht in offenbaren Werfen des Fleisches gu teben. Meines Bedunkens aber fehlt es weit daran, daß fie unberührt blieben von dem Taumel und Schwindelgeift unferer Tage, nämlich von bem fraftigen hange nach weltformiger Berftreuung und Luftbarfeit, von ber ichlaffen und unfere gange Beit aushöhlenden und entnervenden mannigfaltigen Genuffucht, von der Unluft an ernster und beharrlicher Unftrengung in den Berten ihres Berufe, ja fogar von bem Biderwillen und der heimlichen Auflehnung wider die Lehre und Bucht bes vierten Bebots, welche ber Teufel jest fonderlich über Jung und Alt als wie einen Strom ausgegoffen bat.

Cieht es aber also mit der Maffe bes jungen Bolfs aus, bas doch noch unter ber Pflege und Bucht ber lautern und reinen Lehre bes göttlichen Bortes fieht und läßt es fich an, bag trot aller Lehre und Wehre bas Fleisch immer weiter um fich greife - mas ift ba von ben Jünglingen und Bucht und Pflege befinden? Da ist nichts anders | Cräuelherrschaft nach bem Borgang ber frango- | rings umgurtet find, gleichsam eine flumme und ju erwarten, als daß die gottlofen, leichtfertigen, fleischlichen Gbebundniffe immer allgemeiner merben. Dag aber aus folden nothwendig und folgerichtig eine immer tiefer und allgemeiner verberbte Rinderzucht fich entwickeln muffe, liegt auf ber Sand. Und wiederum, daß aus biefer eine Fluth des Berderbens uber Rirche und Staat fommen muffe, ift flar und offenbar,

Summa, wohin wir auch schauen und mit Recht aus ben Zeichen ber Zeit auf die nabe bevorstehende Bufunft ichließen, fo scheint die Beit nabe vorbanden zu fein, da auf allen Bebieten des lebens der Teufel, der Furit diefer Welt, fein Bolf, die Rinder des Unglaubens, deren Bahl ift wie der Sand am Meere, ju Saufen versammelt gum allgemeinen Rampfe wider das arme Sauflein der Glanbigen, die fleine Beerde, um fie, wo möglich, ganglich auszuroiten und zu vertilgen. Denn wohm das Auge blidt, da feben mir das Bort Et. Pauli erfullt, der 2 Tim. 3, 1 alfo febreibt: "Das follit du aber miffen, daß in ben letten Tagen werden gräuliche Zeiten fommen. Denn es werden Menfchen f.in, die von fich felbit balten, geizig, ruhmredig, boffartig, Lafterer, ben Eltern ungeborfam, undankbar, ungeiftlich, itorrig, unversöhnlich, Schander, unfeusch, wild, ungutig, Berrather, Frevler, aufgeblafen, die mehr lieben Bolluft, denn Gott," Und ahnlich ichreibt St. Petrus: "Und miffet, daß in ben letten Tagen fommen werden Spotter, die nach ihren eigenen guiten mandeln." 2 Petr. 3, 3. ; desgleichen schreibt er im 2. Rapitel von "falichen Lehrern" (es ift aber ziemlich gleich, ob fie Umt und Beruf in der Rirche haben, oder dirififiellerifch zu Lehrern bes Bolfes fich aufwerfen und durch die Satanspresse ihr Gift ausspeien), "die neben einfuhren werden verderbliche Cecten und verleugnen den SErrn, der fie erfauft hat, und werden über fich felbit fuhren eine schuelle Berdammnif. Und viele merben nachfolgen ihrem Berberben, durch welche wird ber Weg der Mahrbeit verläftert merben." Richt minder fagt er von ihnen B. 10.: daß fie Leute feien, "die nach dem Fleisch mandeln in der unreinen Luft und die herrschaft verachten, thurstig (frech und vermegen), eigenfunig, die nicht erzittern, die Majeftaten gu ladern." B. 17-19, neunt er fie : "Brunnen ohne Baffer und Bolfen vom Bindwirbel umgetrieben, welchen behalten ift eine bunile Worte, da nichts hinter ift, und reigen burch Ungudit gur fleischlichen Luit Diejenigen, Die recht entronnen maren und nun im Irrthum mandeln, und verheißen ihnen Freiheit, fo fie felbit Anedite des Berderbens find; denn von welchem Jemand übermunden wird, deß Ruecht ift er geworden."

Da hat benn ber heil. Beift burch St. Petrum und Paulum die jetigen antichriftischen Freiheits-Upoftel inner- und außerhalb der Kirche meister-Ind gezei buit; und es ift fein Zweifel, bag ihre Beit gefommen ift, ihre lügenhaftigen und morberifchen Rrafte zu fammeln, um, wo möglich, Die Rirdje und das weltliche Regiment überall über den haufen zu werfen und ale Werfzeuge fifchen Revolutionshelden und Bluthunde aufzu-

Wie follen fich nun die rechtschaffnen Christen auf bieje Bufunft ruften, um, wenn auch außerlich unterliegend, bennoch ju fiegen?

Bum Eriten follen fie fit ja nicht, wenn ber Rampf querit verdeckter Beife gegen die Rirche und ihr Befenntniß gerichtet mird, auf die melt liche Obrigfeit und beren Schutzegiment ver-

Die Borgange in ber Pfalz, Baben und neuerdinge in Sannover zeigen es flarlich genug an, daß das weltliche Regiment mit ben widerfirchlichen und antichriftischen Bublern und Sturmern entweder beimlich sympathisirt - benn Di. 2. fagt: "Die Ronige im Lande lebnen fich auf und die Berren ratbichlagen mit einander wider den hErrn und feinen Gefalbien" - oder doch ju schwach und feige ift, bem Druck ber erregten Maffen und dem Andringen der firchfeindlichen Demagogen männlich zu widerstehen und innerhalb feines Gebiets das Recht der Rirche damiber unverletzt zu bemahren.

Bielmehr giemt es den Chriften, Angefichte bes bereits angebrochenen und noch ernfter zu ermartenden Rampfes mit dem Teufel und feinem Bolt, als gute Streiter Jesu Chrifti fich zu erzeigen; beren Baffenrintung und Ritterfchaft nicht fleischlich ift. Es gilt fur fie, mit bem Sar nifch Gottes gewappnet ju fein, ben ber herr Chriftus durch fein Leiden, Sterben und Aufer. fteben seinem Bolfe erworben hat und ben der beil. Beift den Glanbigen anlegt, auf daß fie an dem bosen Tage Widerstand thun und Alles mohl ausrichten und das Feld behalten mögen. Denn nur dann konnen fie ftark fein in dem Deren und in der Macht feiner Starte. Es schreibt aber St. Paulus Ephef. 6, 14-17. zuerft alfo: "Co ftebet nun, umgurtet eure Lenden mit Mahrheit." Die Kriegsleute im Morgenlande maren gehal. ten, ihre langen Kleider aufzuschürzen und über ben Lenden mit einem Gurtel zu befestigen, um bebende und geschickt zu fein den Feind anzugreifen, oder im Teitstehen seinem Ungriff zu begeg. nen. Unter ber Wahrheit aber, damit die Chriften umgurtet fein follen, verfteht der Apostel bas rechtschaffene Wesen in Christo Jesu, Die berrschende Lauterfeit, Aufrichtigfeit und Ginfalt ihrer gangen Besinnung, daß sie auf feinerlei Beife Finfterniß in Evigfeit. Denn fie reden ftolze thre eigene Chre, fondern lediglich und ausschließlich in ihrem gangen Thun und Bornehmen zuerft und julett die Ehre Gottes fuchen; fodann ferner, daß fie nirgende und niemale ihren eigenen Rugen und Bortheil mit des Rachften Schaden und Rachtheil begehren; endlich, daß fie auf feinerlei Beife Boblleben und Menschentage anftreben. Diese "Wahrheit" ber Chriften aber ift um fo nothiger, gegenuber ber Luge bes antichri ftischen Zeitgeufes in ben verlogenen antidriffiichen fogenannten Christen, die aber, wiemohl fie Freiheit verheißen, doch Ruechte des Berderbens find, und die in all den Bestrebungen ihres Unglaubens, in ihrer Feindschaft wider Chriftum in Wort und That nichts benn ihre eigene Ghre, Ruten und Bohlleben fuchen. Gegenüber diefer | Glaubene entgegenzuhalten und deß gewiß zu fein,

doch fehr beredte Strafpredigt und ein helles Licht, das die Finsterniß dieser Lüge offenbar macht,

Weiter schreibet St. Paulus: "und angezogen mit dem Krebs der Gerechtigkeit." Darunter ift, nach Luthers Anslegung, im Busammenhang mit dem Folgenden nicht zu verstehen die dem armen Sünder durch den Glauben, als im Gerichte Gottes, jugerechnete Berechtigfeit Chrifti, fondern die Berechtigfeit des Lebens, die Unftraflich. feit des Mandels. Die also "die Mahrheit" auf die Gesinnung des Herzens geht, so zeigt hier ber Rrebe (d. i. der Bruftharnifch, der häufig die Figur eines Krebfes haite) ber Gerechtigfeit bie Richtigkeit des Wandels nach den heiligen gehn Geboten an. 3war ift bamit nicht gefagt, bag auch die mabren Christen in ihnen felber vor Gott nicht immerdar arme Gunder bleiben; vielmehr besteht das erfte Stud ihrer machsenden Seiligung ober Erneuerung barin, bag fie, je langer und grundlicher fie in die Forderung des Befetes Gottes bineinschanen, immer größere Gunder, ja ein j. der "der vornehmite," in ihren eigenen Augen werden, indem fie fonderlich die erbfundlich verderbie Ratur in ihnen immer tiefer und reumnthiger erkennen. Bor ben Menfden aber giemt es den mahren Chriften, daß fie mit dem Bruftharnisch der Gerechtigfeit, das ift, eines gottfeligen Mandele vermahrt find, daß der Teufel und fein Bolf ihnen feine ftebende, beliebte und gewohnte Gunde aufrucken fonnen, und bag fie ein gutes Gewiffen baben und mit Ct. Paulus 2 Cor. 1, 12. sagen fonnen: "Unser Rubm ift ber, nämlich bas Bengniß unferes Bewiffene, baß wir in Ginfaltigfeit und gottlicher Lauterfeit, nicht in fleischlicher Weisheit, fondern in ber Gnade Gottes auf der Welt gewandelt haben."

Diefer Bruftbarnifch ift benn auch ftart genug mider allerlei Pfeile und Burfipiege der Comabung und gafterung, die burt Bunge und Reder von den Rindern des Unglaubens wider fie gerichtet werden. Dhumachtig, fie innerlich gu verwunden und abprallend von diefem Bruftharnifch, find diefe Beschoffe nur ein Zeugniß von dem bofen Bemiffen der Feinde Chrifti, das diefe durch folde verftarfte Wuth und Bosheit vergeblich zu betäuben versuchen.

"Bor allen Dingen aber" - fo fchreibt St. Paulus weiter-,,ergreifet den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnet alle feurige Pfeile des Bosewichte." 3mar ift bieser Glaubeneschild bie mächtigste Schutmaffe wider ben Teufel felbit, wenn er bie Chriften mit geiftlichen Unfechtungen plagt, wenn er ihnen bie Befl dung auch ihrer beiten Werke aufrecht, menn er die Heiligkeit des Gesetzes in ihr Gewiffen treibt und Chriftum baraus zu vertreiben tradjtet, wenn er ihnen feindselige, haffige und lafterliche Bedanken wider Gott durch die Geele jagt, furz, wenn er die Bergebung der Gunden aus ihren Bergen reißen und fie in den Unglauben der Berzweifelung fturgen will. Dann grade gilt es für die Christen, dem Berkläger Christum als ihre Gerechtigkeit vor Gott, als den Schild bes bes Satans auf den Trummern ihre mufte Luge ift benn "bie Bahrheit," bamit bie Chriften bag in Chrifto nichts Berdammliches an ihnen

sei, sondern sie als gerecht, heilig, rein und unschuldig im Berichte Bottes erflart feien. Aber auch gegen die Rinder des Teufels ift den Rinbern Gottes Diefer Edilb bes Glaubens hoch von Röthen, daß fie auch mider die Feinde Chrifti ein unverzagtes Berg und froblichen Muth behalten, deß gewiß, daß sie, ale die Beiligen, Beliebten und Auserwählten, auch des SErrn Angapfel find, den niemand ungestraft antaften barf, und, baß alle haare auf ihrem haupte gezählt find.

Diese selige und frohliche Gewißheit ber Bergebung der Gunden, ihres Gnadenstandes und ihrer Rindschaft bei Gott, gibt ihnen denn auch immer mehr Luft und Rraft, mahrend fie mit ber Linfen Diefen Glaubensichild festhalten, mit ber Rechten "das Schwert bes Beiftes, nämlich bas Wort Gottes" auch wider diese Rinder der Bosheit ju führen, die als neue himmelsstürmer sich vermeffen, Chriftum, den hErrn, vom Throne gu fturgen, fein Evangelium zu verftoren, auch die irdischen Majestäten zu lästern, göttliche und menschliche Ordnung über den Saufen zu merfen und auf den Trummern derfelben den muften Gränel ihrer Schreckensberrichaft anfgurichten.

Und follten in dem vielleicht bald bevorstehenben allgemeinen Rampfe zwischen den Rindern Gottes und den Rindern des Teufels die erfteren aud außerlich unterliegen und als bie Schlachtschafe Chrifti erwurget werden, so bleiben sie doch bedeckt mit dem "Selme des Beile," nämlich mit ber hoffnung bes ewigen Lebens.

Wenn aber die verfolgerische Bosheit bes Teufels und feiner Rinder, fo wie die Rreuggestalt ber Rirde vollendet und der lette Auserwählte geboren und die Bollitreckung des Berichts über ben Tenfel und feine Engel fo wie über die Unglänbigen vorhanden ift, fo wird auch "der hErr Mins geoffenbaret werben vom himmel fammt ben Engeln feiner Rraft, und mit Feuerflammen, Rache zu geben über die, fo Gott nicht erfennen und über bie, fo nicht gehorfam gemefen find bem Evangelio unfere herrn Jeju Chrifti, welche werden Pein leiden, bas ewige Berderben von dem Angesicht des MErrn und von feiner berrlichen Macht, wenn er fommen wird, baß er berrlich erscheine mit feinen Seiligen und munderbar mit feinen Glänbigen." 2 Theffal. 1, 7 — 10.

Bis babin gilt es nun ferner für die Kriegs. leute und guten Streiter Jeju Chrifti, daß fie ftets beten in allem Unliegen mit Bitten und Fleben im Beift und dagn machen und nüchtern fein, auf daß fie murdig feien zu entflieben diesem allen, das geschehen foll, und zu fteben vor des Menfchen Cobn.

Mir aber, die wir aus Gottes Unabe burch sein Evangelinm im Glauben an Christum be barren, wollen dann, nach Chriffi Bebeiß, froblich unfre Saupter aufheben, darum, daß fich unfre Erlöfung naht und der HErr uns aushilft ju feinem himmlischen Reich, welchem fei Ghre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

## Bur firchlichen Chronif.

herr Paftor Sabel icheint fich nach ber 6. Nummer feines Blattes, "Philadelphia" genannt, darüber Gorge ju machen, daß er fich nach seinem Austritt aus ber Buffalo-Synode noch nicht zur Wiederaufnahme in die Miffouri-Synode gemeldet habe. Um fich darüber ju rechtfertigen, macht er fogar feinen Lefern allerlei blauen Dunft vor. Es ift dies eine gang unnö. thige Bemühung, fintemal, so lange herr Paftor habel über seine gegen die Missouri-Synode, deren Lehre und Praris, durch das "Informatorium" ausgesprengten Berleumbungen feine aufrichtige Buße zeigt, von einer Wiederaufnahme deffelben in unsere Synode gar nicht die Rede fein fann. Will er aber vorläufig einen Rath von einem Glied unferer Ennode annehmen, fo empfehlen wir feiner geneigten Berndfichtigung diefen : einzusehen, daß ihm zu Berausgabe eines firdlichen Blattes durchaus das dazu nöthige Beug abgeht, ba hierzu mehr gehört, als einmal einen paffablen Big von Stapel zu laffen.

Bisconfin-Synode. Folgendes finben wir als einen Beitrag gur Aufflarung über hiesige kirchliche Zustände in Irn, Pfarrer Löhe's "Kirchlichen Mittheilungen" vom Monat September 1863, unter folgender Ueberschrift : "Die Miffionsarbeit der luth. Rirche, von unirten Bestrebungen, Die zuchtloses Befen in Schutz nehmen, unterwühlt." "Giner unserer Pastoren — so schreibt Pf. Löhe — in der Jowainnode, Paftor Mug. Rohrlack in Bestfield, Biec., hat uns ein abgedrungenes Zeugniß gegen bie Bisconsinspnode, das heißt, gegen einen ihrer Reiseprediger Namens Moldehnke (jest von feiner Synode jum Professor creirt) jugefchickt, mußten auch andere lutherifche Synoden, namentder in den fliegenden Blättern aus dem Rauben haufe gu horn Monat Juni 1862 folgenden de Stimme gegen fie erheben. Die Wisconfin-Bericht veröffentlicht, welcher deffen Thätigkeit an der um der Bucht willen abfälligen Gemeinde des Pastors Rohrlack zum Gegenstand hat: ""Den 7. Oct. ging ich (Moldehnke) . . nach Portage City. Es sollen 100 deutsche Familien werf der luth. Kirche in Amerifa da fein, die meiften fatholisch, viele ungläubig. unterwühlt wird von folden, die auch Mis Der bisherige Paffer, der Joma - Synode fion treiben, aber nicht im Sinne angehörig, hatte 13 Familien und in dem benachbarten Settlement Lewistown 15 Kamilien. Doch hat sich jett feine Gemeinde von ihm losgesagt wegen seiner herrichsucht. Bubem ließ er die Confirmanden geloben, bem Zang, Theater, Spiel u. f. w. zu entjagen, und bannte eine Frau, weil (?) fie einmal getangt hatte. 3ch besprach mit der Gemeinde die zu treffenden Magregeln, um ihr Berbaltniß jum Paftor ju ordnen-(das ift, fich von ihm lossagen) ",und wies fie an, an unfere Ennode ju ichreiben. Die andern unsere Synode einen Paftor ichictte, find burch nichts gebunden. Aus Lewistown murden auch 20 Familien gutreten,"" Diergu macht Pf. Lobe folgende Bemerfungen : "Die Mittheilung muß bagu bienen, ein Licht auf die Buftande ber lutherifchen Rirche in Umerika zu werfen und auf bas unlautere Treiben folder, die fich Diener ber lutherischen Rirche nennen, in der That fich aber als Bolfe geberben, welche im Schafsfleibe in

die heerde Christi einbrechen und die Geelen verberben. 3ch meine, ber Bericht richte fich felber. Wenn bas ein Bormurf für einen lutherifchen Paftor fein foll, daß er feine Confirmanden geloben läßt, bem Tang, Theater, Spiel u. f. m. gu entsagen, fo läßt sich schon schließen, wes Weistes Rind ber genannte Reiseprediger ift. Der Mann scheint eben die Absage von dem Wesen des Teufele (pompa diaboli) bei ber Taufe, worunter die alte Rirdje nichts anders als die weltlichen Lustbarkeiten verstanden hat, gar nicht zu kennen. Daraus fann man schließen, wie es mit ben übrigen Vorwürfen von der um eines einmaligen Tanges willen gebannten Frau\*) und wegen ber herrschsucht bes Pfarrers fteht. Jeder Mann fieht, daß hier ein hirte fteht, der es ernft mit dem Seelenheil seiner Gemeinde meint und die Bucht nach bem Befehl unseres DEren Jesu Christi Matth. 18. an Alt und Jung übt, und daß dort ein Bolf fommt, der die Schafe gum Abfall von ihrem rechtmäßigen Sirten und von dem schmalen Wege der Gottseligkeit verfuhrt, damit fie ihm anhangen und unter seiner Leitung ungestört ber Weltluft nachgeben. Das find bie rechten Prediger, die machen überall Blud in Umerifa und in Deutschland. Aber webe benen, die sich fein Gewissen madjen, in ein frembes Umt einzugreifen 1 Petr. 4, 15, mo foldie den Dieben und Mördern an die Seite gestellt merden! - Go miffionirt die Ennode Bisconfin, welche fich den Ramen lutherisch giebt und mit biesem Hushängeschild ichon viele Seelen verführt hat, die aber in ber That unirt ift, und nicht bloß mas die unterscheidenden Lehren der Confessionen betrifft, sondern fo, daß fie auch Rirche und Welt unirt. lich die Missourisynode ihre flagende und strafensynode ist von der unirten Kirche im nördlichen Deutschland reichlich und mächtig unterftütt. +) Db das im Sinne der letteren gefchieht ?- Jedenfalls ift es ein Jammer, daß das Miffions-Jefu, wenn auch unter feinem Namen. Möchte dies Zeugniß namentlich in Deutschland nicht wirfungelos verflingen und etwas bagu beitragen, daß folde abschenliche Praxis auf dem Missionegebiet aufhore!"

> (Gingefandt von Prof. Gelle.) Unser Schulseminar betreffend.

herr Paft, Brunn in Massau ift allen Lutheranerlesern längst als ein trener Freund der lu-Familien, etwa 12, die bingutreten murden, wenn therischen Kirche Amerika's bekannt, der bereits eine nicht unbedeutende Bahl frommer und bin-

Bir bemerten aber, bag nach bem genauen Berichte D. Rohrlacks die Buchtfälle, welche ben Abfall ber Gemeinde gur Folge hatten, namentlich ber Fall mit ber Frau fich gang anders ausnehmen als in bem oben mitgetheilten Schreiben, in bem bie Sache gang eniftellt ift. Die Frau batte ihren Mann bodlich verlaffen, wollte auch auf die tesfallfige Ermahnung tes Pafters vor Beugen nicht boren. (Mittb.)

t) Auch von Pafter barms. Luth.

damit fie nach einer entsprechenden Borbereitung in unseren Seminaren in St. Louis als Prediger bes Evangelii bem DErrn in feiner Rirche bienen, und von beffen Liebe wir ja auch für die Bufunft hoffen durfen, von Beit zu Zeit gleiche Sulfe zu empfangen, fo daß, falls Gott der herr ferner Gnade schenft, bald ben dringenoften Bitten um Berforgung mit ber öffentlichen Berfundigung bes Wortes Gottes jederzeit wird entsprochen werden fonnen. Wer unter une wird nicht bafür dem treuen Gott von Bergen banken ?! Aber feine unverdiente Gute und Barmherzigfeit will fich in diefer letten und mannichfach so gar betrübten Zeit noch in anderer Weise, und zwar wiederum durch eben denfelben lieben grn. Paft. Brunn an une beweisen. Letterer ift nämlich bereit, wie ja auch schon in No. 6. des Lutheranere letthin mitgetheilt worden, geeignete junge Leute für unfer Schulfem in ar anzuwerben, falls wir die Mittel zu ihrer Herüberbeforderung beschaffen konnen. Mun vergeht ja kaum eine Boche, in ber wir nicht genothigt maren, zu w ferem tiefften Leidwefen Bitten um Berforguing mit einem Schullehrer, und zwar oft auch fur fehr wichtige Schulen abzuweisen. Bar manche Gemeinden haben beshalb in letterer Zeit es erfahren muffen, wie die Bahl unferer Geminariften weit davon entfernt ift, dem betreffenden Bedurfnig unferer Rirche babier zu entsprechen. Leider ist bei den sonderlich in Amerika sich darbietenden Berlockungen jum Mammonedienft, und bei dem ja unläugbar fo erschrecklich zunehmenden weltlichen Ginn unferer Jugend inegemein taum zu hoffen, daß wir aus unferen Bemeinden die ermunschte Bahl von Böglingen erhalten merder, für deren Aufnahme die lieben Gemeinden burch die Forderung des Geminarban's in Addison jest wohl schon eifrig thätig find. Woher foll fie denn tommen? Gott hat uns aus folder mahrlich nicht geringen Roth ben Ausweg jett gezeigt! Auf benn, ihr lieben Gemeinden, die Sand and Werf gelegt! Die Liebe wird ja nicht mude, und unfer lieber SErrgott läßt ja neben all' bem geiftlichen Gegen, ben er uns hier fo reichlich spendet, es auch nicht an dem irdischen fehlen, der une in den Stand fest, hier abermale die Liebe ju ihm, ju feinem Reiche, ju ben mit seinem eigenen theuren Blute erworbenen Lämmlein Christi zu beweisen. Bier junge Leute find, wie wir hören, fogleich bereit zu fommen. Gine Collecte in jeder unserer Gemeinden murde bies alsobald ermöglichen. Ift eine einzige ber von Paftoren unferer Synode bedienten Gemeinben, welche diese verweigern, oder sie nicht mit Freuden darreichen wollte, und die nicht auch gerne bereit mare, spater von Beit zu Zeit ihr Scherflein zu folchem gottgefälligen und seligen Werf beizusteuern ? Gewiß nicht! - Ihr aber, ihr lieben driftlichen Jünglinge, die ihr an euch felbst ben Reichthum ber Onabe Gottes erfahren habt, benfet nun nicht, bag wir eurer Liebesthätigfeit für unser Schulseminar nicht mehr bedurf. ten, fondern reiget euch vielmehr unter einander ju rechtem Gifer in berfelben. Wem unter euch Gott die nothigen Gaben und bas bagu erforderliche Maag des Glaubens und der Liebe verliehen

länglich begabter Männer herübergesandt hat, der stelle sich nur als Zögling des Seminars damit sie nach einer entsprechenden Borbereitung in unseren Seminaren in St. Louis als Prediger des Evangelit dem Hern in seiner Rirche dienen, und von dessen wir ja auch für die Zukunst hoffen dürsen, von Zeit zu Zeit gleiche Hülse zu eintretenden Schülern haben werdet, und die bei empfangen, so daß, falls Gott der Hern wissen wird einer Treue eine reichere Frucht eures späteren Gnade schenkt, bald den dringendsten Bitten um Bersorgung mit der öffentlichen Berkündigung des Wortes sedenzeit wird entsprochen wirden sonten sonten Soutes soderzeit wird entsprochen durch seinen Gebet das Werk soden leine unverdiente Süte und Barmherzigkeit will seinen wird davon auf euch selbst zurückseine Unverdiente Süte und Barmherzigkeit will seine segen wird davon auf euch selbst zurückseine fließen.

Die betreffenden Beisteuern von Gemeinden und Einzelnen können an hrn. Dr. Sihler dahier gesandt werden, der so freundlich sein wird, von Zeit zu Zeit im "Lut. eraner" darüber zu guittiren.

## Rirchliche Rachrichten.

Im Auftrage bes Prafibenten bes mittleren Diftrikts, hrn. Paft. Schwan's, habe ich meinen Bruder, Paft. P. Eirich, bei seiner neuen Gemeinde in Zanesville, D., unter Affiftenz bes hrn. Paft. Destermeyer am 22. Sontag n. Tr. eingeführt.

Desgleichen habe ich im Auftrage des Prafibenten des westlichen Distrifts, hrn. Past. Bunger's, hrn. Past. Befel bei seiner Gemeinde bei Perryville, Mo., eingeführt am 25. Sonntage n. Tr.

Setze ber HErr beibe zum Segen für Viele! M. Eirich.

Nachdem Herr Pastor Friedrich Wilhelm Gotthilf Matuschka einen ordentlichen Beruf von der lutd. Gemeinde in New-Melle, St. Charles Co., Mo., erhalten und mit Zustimmung seiner bisberigen Gemeinde in Washington und unter der Bedingung, daß er Letztere fernerhin als Fisial bediene, angenommen hat; wurde derselbe am 25. Sount. n. Tr., im Auftrag des ehrwürdigen Herrn Präses J. F. Bünger, von dem Unterzeichneten, unter Afsikenz des Hrn. P. John, in sein neues Amt eingefuhrt. Der treue Gott aber helse, daß der liebe Bruder auf dem bereits gelegten Grund im Segen weiter baue und daß sein Werf bleibe.

F. H. Brabner. Die Addr. des l. Bruders ist: Rev. F. W. G. Matuschka, New Melle P. O., St. Charles Co., Mo.

Herr Pastor Frb, Ottmann, früher in New Melle, Mo., wurde, nachdem derselbe mit Einwilligung seiner früheren Gemeinde einen Ruf an die Gemeinden in Shebongan Falls und Plymouth, Shebongan Co., Wis., angenommen batte, auf Anordnung des Prästdiums des nördl. Distrikts unfrer Synode, am 23. Sonnt. n. Tr., den 8. Nov. d. J., in erstgenannter Gemeinde von dem Unterzeichneten in sein neues Amt eingeführt. Der Herr wolle das Werk dieses Seines Unterhirten reich gesegnet sein lassen zu Seines heil. Namens Ehre und vieler Seelen Seligseit.

A. D. Steder.

21bbr.: Rev. Frd. Ottmann, Sheboygan Falls, Sheboygan Co., Wisc.

## Rircheinweihungen.

Um 13. Conntage nach Trinitatis batten wir die große Freude, unsere mit des Herrn treuer hulfe neuerbaute, liebe Kirche dem Dienste des Orcieinigen Gottes feierlich weihen zu können.

Außer den theuren Amtebrudern PP. Dulit D. Sanfer, Roder und Bernreuther, hatten fich noch viele liebe Gafte aus den benachbarten Gemeinden zu ber schönen Keier eingefunden. Das von Holz und se viel als möglich in gothschem Styl, mit Altarchor, daneben befindlicher Cocriftei, Spitbogenfenftern u. f. m. bergestellte Botteshans hat eine Lange von 75 Fuß bei 40 bo. Breite und 20 do. Sohe und ift mit einem hubichen 80 Fuß hoben Thurm gegiert. Damit aber die lieben Lefer des "Lutheraner" Unlag haben, mit und eine infonderheit und mahrend bes Rirde baues widerfahrene Barmherzigkeit Gottes gu preisen, fo bemerke ich noch, daß am Conntag nad Renjahr 1863 Radmittage ein wahrhaft schrecklicher Wirbelwind die erst jungst aus den ftarfften Balfen aufgerichtete und theilmeis ichon; überdachte Rirche unversehens aus allen Fugen hob und zusammenwarf, und zwar nach der Seite bin, mo nur ein paar Schritte weiter unfere Gemeinde in einem Blockfirchlein recht gablreich bei dem Gottesbienst versammelt mar, so daß wir es nur als ein Wunder göttlicher Allmacht und Gute anzusehen und zu preisen haben, daß wir nicht alle unter ben Trummern des einstürzenden Sauses begraben wurden. Pf. 118, 23, 28, 29.

Der hErr unser Gott, der gelobet sei fur alle treue hulfe und unverdiente Gute, der sei uns auch ferner freundlich und fördere das Werf unserer hande bei uns, ja das Werf unserer hande wolle er fördern. Umen.

> C. F. Th. Rubland, Paftor der ev. luth. St. Michaelis. Gemeinde zu Wolcotteville, N.Y.

Am 24. Sonntag nach Trinitatis hatte die fürzlich organistrte ev luth. St. Johannes Gemeinde in South Hampton Township, Somerset So., Pa, die Freude, ihre neu erbaute St. Johannes Kirche dem Dienste des dreienigen Gotztes zu wethen. Da bissetzt leider noch keine Prediger unserer Synode in unserer Nachbarschaft sind, so hatte der Unterzeichnete die Umtshandlungen allein zu verrichten. Vormittags wurde uber das Kirchweibevangelium und Nachmittags über Joh. 3, 16. gepredigt.

Dbgleich das Wetter fehr ungünstig mar, hatten sich doch manche der lieben Brüder von dem neun Meilen entfernten Berlin und Dine bill eingefunden, um an der Freude der Gemeinde Theil zu nehmen. Das Singchor zu Berlin erhöhte die Feierlichkeit durch einige vierstimmige Gefänge.

Die Gemeinde verdankt ihr Entstehen, nächst Bott, einigen lieben Brudern, welche von einer aufrichtigen Liebe ju Gottes Wort getrieben, jur Beit, ale die herren Paftoren Bilt und Steger Die Gemeinde am Pine Sill bedienten, recht fleißig in die neun Meilen entfernte Rirche famen. Bon diefen Leuten aufgefordert, predigte Berr Pafter Steger einige Male in einer ben Lutheranern und Reformirten gemeinschaftlich gehörenden Rirde in ihrer Nachbarschaft, wo wir benn auch bis jest unfere Gottesdienste gefeiert hatten. wurden denn die Leute in der Nachbarschaft, welche fich nicht bloß Lutheraner nennen, fondern auch Lutheraner find, fur die gute Sache gewonnen - und von ihnen eine hubsche, 40 Fuß lange und 36 Fuß breite Bleckfirche aufgeführt.

Bahrend alfo an andern Orten unferes neuen Baterlandes durch ben unglucifeligen Krieg Kirchen zerftort oder in Hospitaler verwandelt mer-

felige Partheimuth Gemeinden gerreißt, bat une der liebe wott die Gnade gegeben, hier fern vom Beraufch der Welt in unferm fchonen Alleghann-Gebirge zu feines Ramens Ehre und zu unferm Beil ein Rirchlein ju bauen, mo mir uns in Friede und Ginigfeit versammeln fonnen, um das Wort vom Rreng, das heilige theure Evangelium, bie frohe Botichaft von Chrifto dem Befreugigten und Auferstandenen, ju vernehmen und die heil. Sacramente, Taufe und Abendmahl, der Einsehung unfere herrn Chrifti gemäß ju gebrauchen. Dem treuen Beiland, der uns fein allein uber 500 Dollars foftete, ift bem Heugern Gnadenantlig fo freundlich hat leuchten laffen, jei lob, Anbetung, Preis und Ehre, daß er fich noch immer Orte schafft, wo fein Evangelium gepredigt wird, das unfere Seelen felig macht! (unfere Arbeit mit inbegriffen) belaufen fich auf 20 m. A. Rähler.

Es muß uns Lutheranern zur sonderlichen Freude und Glaubensftarfung gereichen, wenn wir aus den vielen Anzeigen von Rircheinweihungen innerhalb unferes Synodalsprengels vernehmen, wie die Lutherische Kirche dieses Landes fich immer weiter ausbreitet, immer mehr eine Macht des hErrn wird und auch in ihrer äußer-

lichen Weftalt, in ihren Gotteshäufern, immer

murdiger in die Erscheinung tritt. -

Rirdien find ja auch Denkmäler des Glaubens, und weil fie das fein follen, fo ift's dem SErrn eine Ehre, wenn die Rirche rechtgläubigen Befenntniffes ba, wo fie Gott mit außerlichem Wohlstande gesegnet hat, fim nicht mit Errichtung von nothourftigen Gotteshanfern begnügt, die in ihrem Menferen fich nur wenig von den Berfammangelofalen ber Gecten ober anderer profaner Saufer unterfcheiben, fondern daß fie nach dem Borbilde der Altvater, deren Rirchen die Sturme von Jahrhunderten überdauerten und une, ihre fpatgeborenen Entel, beute noch mit Ebrfurcht erfüllen, nun auch beginnen, von bem bargereichten Segen Gottes aus Danfbarfeit, ihm ju Ehren, murdige Bethäuser zu bauen. -Dbwolll Gott nicht in Tempeln, mit handen gemacht, fondern in den Bergen feiner Chriften mohnt, so tit's doch gewiß, daß er da, mo man feines Ramens Bedachtniß feiert, wo feine Stimme erichallt und durch Wort und Cacrament ihm die Rinder wie der Thau aus der Morgenröthe geboren werden follen, segnend gegenwärtig ift, Jef. 57, 15. Mit Recht fchließt man baber, bag man ba, mo die Menschen im Ueberfluß leben, in getäfelten Saufern mohnen, während ihre Gotteshäuser mufte stehen oder nur notbdurftig bergerichtet find, feine Bergen bem Berrn aud wohl nicht zur Wohnung eingeraumt bat. Der herr ift ja freilich nur im Stalle geboren, will auch gern bei feinen armen Christen, wenn es Noth ift, im Stalle wohnen (findet er boch fonst in der Welt feine Berberge), aber bei seinen moblbabenden und reichen Brudern will er fich mahrlich auch nicht auf die Leibzucht, den Auszug oder gar in den Stall schiden laffen. Er ift ja ber herr himmels und der Erden, der Ronig der Ehren, dem man tonigliche Ehre erweifen foll. Alls folder will er nun bei wohlhabenden Gemeinden nicht im Stalle, nicht in ber Leibzucht, fondern im Berrenhause wohnen; ja, ihm gebührt das schönste, foitbarite und herrlichfte Saus. Def jum Erempel dienet uns Salomo's Tempel. — Siehe and Haggai 1.

Eingedent diefer Wahrheit, hat die Ev. - Luth. Et Petri-Gemeinde von Schaumburg, Coof Co, Ille, dem herrn eine folche Rirche gebauet, bon der fie glaubt, daß fie fich den in letter Zeit errichteten prachtigen Gotteshäufern ber Schweftergemeinden in Cleveland, Indianapolis, Addison, erinnert, daß jedes Conferenzmitglied eine Aus- bortigen Mühlencompagnie 1500 ib Mehl.

ben muffen, mahrend an manchen Orten die un- | Abrian zc. murdig an die Seite reiht. - Die arbeitung über bas Ariom: "Außer ber Rirche gange des Gebaudes vom Thurm bis jum Chor ift fein Seil" mitzubringen hat. beträgt 85, die Breite 40, die Sobe 22 und die des Thu mes 118 Fuß. Die Kirche ift im byzantinischen Styl von Badfteinen aufgeführt und alle Bogen der Fenster, Thuren zc. wie die Besimse zc. find von massiven geschliffenen Steinen. - Sie ift eingetheilt in Thurm und Borhalle, in Schiff und Chor, hat eine gewölbte Dede und eine End- und zwei Geiten-Gallerien. Die innere Ausschmudung derfelben, welche von den Frauen der Gemeinde beforgt murde und des Gebäudes entsprechend. Bom Thurme erflingt das Geläute zweier Gloden und im Innern ber Rirde ertont die Orgel. Die Baufoften 12,000 Dollars.

Rachdem wir nun ein ganges Jahr an ber Rirche gebaut hatten, hatten wir die Freude, fie am 4. Nevember d. J. dem Dienfte des SErrn weihen zu fonnen. — Es predigten bei diefer Feier Bormittags Sr. Paftor Bener von Chicago über 1 Moj. 28, 16. 17 .: "Die rechte Kirchweihe," mahrend fr. Paft Bunder den liturgischen Theil des Gottesdienstes versah; Abends predigte hr. Paft. Ruchle über Pf. 84, 2-4.: "Bon der Lieblichfeit der Bohnungen des hErrn." 1) Bas heißt eine Wohnung des hErrn? 2) In wie fern ift eine Wohnung des hErrn fo lieblich ? 3) Bozu ermuntert une biefe Lieblichfeit der Wohnung bes DErrn? Außer genannten Paftoren und gahlreichen Festgaften erfreuten die Feier mit ihrer Gegenwart die Paftoren Franke, Miethhammer, Schmidt, Meper und die Berren Lehrer Bartling, Furstenau, Garwifch, Zacharias und Engelfe.

Der treue, gnädige und barmherzige Heiland verleihe nun, daß in diefer Rirche allezeit fein Wort rein und lauter gepredigt werde, daß wir es gern hören, bemahren und dadurch felig merden. Er wohne bei uns, nicht nur in unserer Rirdie, fondern auch in unferer Schule, in unferen Saufern und in unferen Bergen, damit mir dereinst auch wieder bei ihm in seinem himmel, in ben ewigen Sutten Gottes wohnen mogen.

F. W. Richmann, P.

## Dem Herrn Professor und Doctor der Theologic G. Seiffarth

biene als Antwort auf feine in dem "Sendschreiben an die Glieder der Synode von Miffouri, Dhio u. a. St," in schamloser Frechheit gestellte Bumuthung folgender, bei der letten Gigung befagter Synobe einstimmig gefaßte Befchluß :

"fie (tie Ennode) fei mit der feithe-"rigen Redaction vollkommen zu-"frieden, fatte dem herrn Redac-"teur für feine treue Arbeit ihren "herglichen Danf ab und bitte ihn, "in Gottes Ramen, fo viel Gott "Bnade gebe, fortzufahren, wie "bisher."

Fr. Wynefen, Pr.

## Conferenz = Anzeige.

Die Fort Wanner Pastoral-Conferenz ist verfammelt Dienstag Morgen ben 5. bis Freitag Mittag ben 8. Januar 1864. Es wird noch

Bei Fort Manne, ben 26. Nov. 1863.

M. Stephan.

## Zwei und achtzig kurze Troftreden an Angefochtene aller Art

von

Dr. Joh. Laffenius.

Nachdem die erste Auflage dieses vortrefflichen Werfes vergriffen mar, hat ber Berr Berleger nicht nur eine neue beforgt, fondern dieselbe auch burch die Beigabe bes Bildniffes bes Berfaffers verschönert. Wer bas Buch noch nicht besitt, follte nicht verfäumen, es fich noch anzuschaffen. Much machen wir darauf aufmerksam, daß es sich vortrefflich zu einem Neujahregeschent für franke Coldaten in ben Lagarethen eignet. Der Preis ift bas Erempl, 90 Cts., mit Postporto \$1., und ist daffelbe unter folgender Adresse zu beziehen :

Mr. L. Volkening, St. Louis, Mo.

## Die Sclaverei im Lichte der h. Schrift betrachtet.

Von Dr. W. Sihler.

Diefes zeitgemäße Schriftden ift noch zu haben bei bem Unterzeichneten, ju folgenden Preisen (bas Porto mit baju gerechnet): 1 Eremplar 15 Cte., das Dugend \$1,15., das hundert \$8,00.

> A. Schlitt, Letter Box 1471 Baltimore, Md.

# Quittung und Dank.

Für das Profeminar in Deutschland: erhielt burd Vaftor Samann von Brn. Deufer in Caronbelet, Mo., 50 Ctd. - von Frau Christiane Schmibt in St. Louis 50 Cts.

Für arme Studenten :

burch Paft. Burdbarbt in Dundee, Il., auf ber Bochzeit bes orn. S. Bent gefammelt \$2,05. - gefammelt auf orn. Rotte's Bochzeit in Centreville, Il. \$2,50.

#### Für Miffionair Cloter:

am Rirchweihtag bei Brn. Chriftian Lange in St. Louis gesammelt \$8,15. — von Prof. Brauer \$2,00. — von Frau verw. Pauline Tichirpe in St. Louis \$2,00. — von Paftor Lehmann in St. Louis Co. \$2,00 - burch benfelben von orn. M. Bopp 25 Cts., Gfr. Merg 50 Cts., S. Niebrugge \$1, P. Bebemir \$1, Gl. Merg 75 Cte., 3. 5. Grob 50 Cte. 5. Cloftermann \$2,50, Minna Lorberg 25 Cts., Emilie Dhin 25 Cts. C. F. 2B. Malther.

Mit Dauf gegen Gott und bie milben Beber beicheinige ich ben Empfang folgenber Baben für ben Geminarhaushalt und arme Studenten :

Bon Grn. Gottfried Mert aus Drn. Paft. Lehmanns Gemeinde: 2 Bufch. Kartoffeln, 50 Rrautfopfe und & Perf Amiebeln.

Bon ber Gemeinde bes Brn. Paft. Grabner in St. Charles: \$12,20.

Bon Brn. Mug. Febber, aus ber Gemeinbe bes Grn. Paft. Bid: 3 Saf Rarioffeln, & Buid. Ruben, 1 Gad Rrautfopfe und 1 Ped getrodnete Mepfel.

Bon brn. Beinrich Runede aus ber Gemeinte bes Brn. Paft. Samann: 1 Fag Rartoffeln und 1 Sag Rüben, 2 Biertel Rinofleifch, 25 Rrautfopfe, 1 Ped getrodnete Pfirfide, 1 Gallone Pfirfichbutter.

Durch orn. Paft. Lehmann: von Eb. Dürschlen aus feiner Gemeinbe in Baldwin : \$2.

Durch Grn. Paft. Dorn, von C. S. C. aus ber Pert Subjon Gemeinde \$10, und von Beinr. Schröber \$1 jum Unterhalt für arme Stubenten.

Mus ber Gemeinde bes Brn. Paft. Baumgart : von ber

Bon Brn. Chrift, Lange aus bem Zionebiffrift babier: 2 Buichel Rartoffeln, & Buichel Bohnen, I Buichel Erbien.

Mus ber Gemeinde bes Drn. Paft. Moll : von Brn. Dogelfang : 2 Sad Rartoffeln ; von Drn. Ifenberg 2 Schweine. Bon Brn. Uhde fen. babier : 2 Bufchel Rartoffeln und 2 Bufchel Rüben.

Bon Bru. Paft. Samann, ju Roftgeld für einen Brunnifden Bögling, \$4.

Mus ber St. Paulus Gemeinte bes Brn. Paft. Lehmann: von ibm felbit: 1 Ded Bohnen, 1 Ded Zwiebeln, 2 Gall. Mepfelbutter, 4 Bufchel Mepfel, 3 Bufchel weiße Ruben; von 3. Corfbans: 1 Buichel Rartoffeln, 1 Ded Mepfelfonige; von Jafob Borther: 28 Arautfopfe.

Bon Brn. Georg Better babier : taar \$1.

Bon ben Brn. Müllern Kalbfleifch u. Lange babier: 32 Cade Rleie.

Durch Brn. Paft. Biebermann: \$1,20, gefammelt auf F. Wachtere Rindraufe, jum Unterhalt ber Brunnifchen Böglinge. A. Crämer.

### Fur ben haushalt bes Concordia College ju Fort Wanne, Ind .:

Es bescheinigt mit berglichem Dante ber Unterzeichnete ben Empfang folgenber Liebeegaben :

Mus Brn. Paft. Stephan's Bem. : 1 Biertel Rinbfleifch, 1 Wallone Schmalz, 1 Gad Rartoffeln, 1 Gad Rorn, 1 Gad weiße Rüben, 3 Sad Robl, 5 Bufb. Weigen.

Mus ber Gem. bes Brn. Paft. Rubn in Bilfbire, D .: 16 Ballonen von eingemachter Gartenfrucht, 1 Cad Safer, 2 Sad Beigen, 2 Sad Korn, 1 Sad Roggen, 1 Cad Kartoffeln, 2 Sad Rrautfopfe, 2 Seiten Speck, 6 Biertel Rindfleiich.

Aus ber Gem, bes Brn. Paft. Bobe : 5 Biertel Rinbfleifc, 2 Cad Rartoffeln, 6 Bufb. Beigen, 1 Gad weiße Rüben, 4 Gad Rorn, 1 Bufb. Roggen, 45 Ropf Robl; aus ber Filial-Gem : Bon Brn. Buffe 1 Gad Beigen, 1 Gad Rartoffeln, 2 Gad weiße Rüben.

Aus Brn. Paft. Bagel's Gem. : Bon Brn. Trier 2 Bufh. Roggen, von bin. grofch 1 Biertel Rintfleifch, von brn. Beftenfelb 70 Ropf Robl, 1 Gad weiße Ruben, von Brn. Tornbed 1 Bufb. Beigen, 2 Bufb. Kartoffeln, 1 Bufb. weiße Rüben, & Buib. rothe Rüben, von Grn. Engelberg 1 Buib. Beigen & Bufb. weiße Rüben, & Bufb. Kartoffein, & Bufb. gelbe Ruben, von Brn. Profte 1 Biertel inbfleifc.

Mus der früheren Gem. bes orn. Paft. Mambegans : 2 Sad Rorn, 2 Sad weiße Rüben, 2 Viertel Rinbfleifd.

Mus Drn. Paft. Berg's Gem. : Bon Drn. Leininger \$1,00. Mus Drn. Paft. Susmanns früheren Gem .: Bon Brn. Balentin Meyer 1 Sact Beigen, von hrn. Tonjes 1 Sact Rartoffeln, von den herren Docter und Kaifer 5 Bufh. Rartoffeln, 3 Sad Rorn, 1 Cad Beigen, 3 Bujh. hafer, 1 Cad Roblfopfe.

Aus ber Bem. bes Brn. Paft. Friedrich in Suntington: Bon Brn. Jungel 1 Bufb. Rartoffeln, von Brn. Fülling 1 Biertel Rindfleifch.

Mus ber Gem. bes Brn. Paft. Reichhartt: Bon Brn. C. Lude 2 Sad Weizen, 1 Sad Kartoffeln, 1 Buib. Bohnen, 1 Biertel Minbfleisch, von Drn. 2B. Lude 2 Gad Beigen, 1 Biertel Rinofleisch; aus ber Filial-Gem .: Bon Grn. 2B. Schaper 2 Gad Rorn, 1 Biertel Rinbfleifd.

Aus ber Gem. bes hrn. Paft. Schumann: von hrn. Ahrens 2 Bufb. Beigen, 2 Bufb. Rartoffeln.

Aus ber Gem. bes Brn. Paft. Jabfer 13 Cad Kartoffeln, 9 Sad Roggen, 16 Sad weiße Rüben, 7 Cad Beigen, 15 Sad Korn, 3 Sad Krautföpfe, 1 Bush. rothe Rüben, 1 Buih. getrocincte Aepfel, & Buich. Bohnen, 1 Sad Aipfel, 3 Biertel Rimtfleifd.

Aus der Bem. babier : Bon Brn. Rofe 2 Gad Beigen, 1 Sad Korn, 1 Biertel Rinbfleisch.

Mus ber Bem. bes Brn. Paft. Bunber, Chicago : Bom erften Frauenverein 12 Bufenbemben.

Bom Frauenverein in ber Gem. bes Brn. Paft. Beper, Cartinville, 3fl., 2 Bufenbemte und 1 Paar wollene Strumpfe fur Fr. Rogge; 2 Bufenhemte fur M. E. Barthel; 1 Bufenbemb fur A. Bromer; 1 Bufenbemb fur A. Poble; 2 Paar wollene Strumpfe für 3. und A. Geyer. Fort Wanne, Enbe Nov., 1863.

J. 2B. Reinte.

Bon bem lieben Frauen Berein in ber Gemeinde bes orn. Paft. Stephan \$7,00 gur Unterftugung für arme Schüler empfangen gu haben, bescheinigt banfeud im Ramen bes biefigen Rah-Bereins

M. Stubnaty:

Fort Wanne, Ind., ben 27. Nov. 1863.

Für den Bau des Schullehrer - Seminare ju | Pom Treieinigfeite-Tiftr. in St. Leuis, Mo ..... Addison, Ia.:

Bon Gliebern ber Gem. bes Ern. Paft. C. Meyer, Provijo, Coof Co., 3a. ..... \$111,75 und zwar : Bon S. Mefenbrinf jun. und F. Degener @ \$25. - D. Mejenbrinf fen. und A. Beibern @ \$20 - D. Bolberbing und Fr. Beiß @ \$5 .- A. Arumwiete, S. Behrens, F. Saafe, 2. Wiebe, Ch. Weiß, Ch. Thiele @ \$1 .- Ch. Joachim und John Schert @ \$2. - &. Meyer, Jürgen Sternberg, A. Rathmann @ \$0,50. F. Stünfel 25 Cts.

5. Bartling.

(Beripatet.)

Bon lieben Frauen aus der Jacobus - Gemeinde bes Brn. Paft. Daib : 7 Riffenüberguge, 2 Strange Bollgarn.

Bon lieben Frauen aus ber Dreicinigfeits - Gemeinte bes hrn. Paft. Daib 6 Strange Wollgarn.

Bur ben College - Bau in Fort Mayne burch orn. Paft. Daib von Brn. G. Jürgenemeier \$2,00.

2Bm. Mever.

Erha ten:

|         | Fur   | das | dentile | tie ( | 1           | luth.  | Dolp | ital  |
|---------|-------|-----|---------|-------|-------------|--------|------|-------|
|         |       |     | und     | श्री  | ol.         |        |      |       |
| on Hrn. | Pasto |     |         | ••••  | • • • • • • | •• ••• | •••• | \$1,0 |

|     | THE STATE                                        |        |
|-----|--------------------------------------------------|--------|
|     | Bon Grn. Paftor R                                | \$1,00 |
| 1   | " " heinrich Erbmeier                            | 2.00   |
| •   | " " Stiegler in St. Louis                        | 10,00  |
| •   | Gefammelt auf ber Dochzeit bes Bru. John Being   | ,      |
| •   | in St. Louis                                     | 6.00   |
|     | Durch Brn. E. Roichfe von Brn. B. Steinmeier Ca- |        |
| •   | rondelet Mo                                      | 1,00   |
| ,   | Bon bemfelben für Frau&Brn. Dbenhaus Caronbelet  | 2.00   |
| r   | " " Frb. Deufer "                                | 50     |
| - 1 | Bom Jungfrauen Berein im Concordia Diftrict Gt.  |        |
|     | Louis                                            | 10,00  |
| •   | Bon Brn. Ernft Plademeier in Ct. Charles         | 5,00   |
| •   | " einem Ungenaninen in Bincennes Ja              | 1,00   |
| •   | " Brn. Barensmeier in Bethlebem Ja               | 4,90   |
| e   | L. E. Et. Bertram, Caffire                       |        |
| •   | In vorletter Rummer bes Lutheraner lies:         | -      |
| •   | Statt Rodenmuller, Schodemiller.                 |        |
|     | , — · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |        |

Erhal we:

" Ernft Plademeier, Bilb. Sagemann Ct. Charles.

Für die College-Schuldentilgungs-Kasse in Ct Panid .

| in St. Louis:                                      |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Bon Hrn. G. Emmert, Washington, D. C               | \$10,00 |
| Durch frn. 3. Birfner, New Yort, J. J              | 10,28   |
| Bur Ennodalcasse westlichen Diftricte              | 3:      |
| Bom Dreieinigfeits-Tiftr. in St. Louis, Mo         | 11.60   |
| ,, 3mmanuels ,, ,, ,, ,, ,,                        | 11.30   |
| Bon ber Gem. bes frn. Paft. Reifinger, Pefin, 3fl. | 7.00    |
| " Brn. Paft. Reifinger, Pefin, 3d                  | 2,00    |
| ,, ,, Sobn, Augusta, De                            | 1.00    |
| " " Bünger, Et. Louis, Do                          | 2,00    |
| " " Solle, Centreville, 30                         | 1,00    |
| " ber Wem. bes orn. Paft. Bunber, Chicago, Sil.    | 17,75   |
| Tollecte bei ber Rindtaufe bes frn. Thomas, Chi-   | ,.0     |
| cago, 3a                                           | 2,20    |
| Bon ber Gem. bes Brn. Paft. Bagner, Pleafant       | 2,20    |
| Ridge, 3fl.                                        | 12,25   |
| " Brn. Paft. Lift, Rem Orleans, La                 | 1,00    |
| Bur College-Unterhalts-Raffe:                      | 2,00    |
| Bom Dreieinigfeits-Diftr. in Gt. Louis, Do         | 11,00   |
| " Immanuels " " " " " "                            | ,       |
| Collecte am Reformationsfeste ter Gem. bes hrn.    | 11,00   |
| Paft. Hamann, Caronbelet, Mo                       | 47.40   |
| Bon ber Gem. bes Drn. Paft. Fr. Schaller, Reb      | 17,10   |
| Bud, Ill                                           | 40.50   |
| 6 6 A N 1 GU ON                                    | 10,70   |
| 8 6 6 1 81 1 8 8                                   | 1,00    |
| " Frau hefter in Glencoe, Ill                      | 0,50    |

| Collecte am Reformationefefte ter Gem. bes frn.    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Paft. Samann, Caronbelet, Mo                       | 17,10 |
| Bon ber Gem. bes Din. Paft. Fr. Schaller, Reb      |       |
| Bud, Ill                                           | 10,70 |
| " orn. F. Anoll in Glencoe, Ill                    | 1,00  |
| " Frau Segler in Glencoe, Ill                      | 0,50  |
| " hrn. Joh. Georg Better in St. Louis, Mo          | 3,00  |
| " ber Gemeinde in Altenburg, Perry Co., Mo         | 25,00 |
| Collecte am Reformationefeste ber Bem. bes Berrn   |       |
| Paft. Baumgart, Elfhorn Prairie, Ill               | 7,00  |
| Für die verwittwete Frau Prof. Biewen              | b:    |
| Bom zweiten Frauen-Berein ber Gent. bes frn. Paft. |       |

Bunder, Chicago, 3ll. .... Bur Chnobal-Miffione-Raffe:

2,55

Collecte ber Gem. bes Drn. Paft. Bilt, Lafayette Co., Mo.....

Auf Ern. G. Rolte's Bochzeit gef. in Centreville, 3fl. 3,10 Aus ter Miffienebuchie ber Gem. tes frn. Paft. Wunter, Chicago, Sil. ..... 3,50 Bon ber Gem. bes frn. Paft. C. F. Magelfen in Long Prairie, Biec. .... 9.87 Bon ber Wem, bes orn. Paft. C. F. Magelesen in 20.45 Befferson, DBiec .... Bon ber Gem. bes Grn. Paft. C. F. Magelefen am Rod River, Bisc ..... 15.55 Als Dantopfer von frn. R. Giseleten in Defin, Il. 10,00 Fur innere Miffion: 2113 Dar topfer von Gern R Gifeleben in Defin, 30. Für die Gemeinde in Rem Dorf: Bon ter Gem. bei Peripville, Mo, burch frn. Paft. Ib. Gruber ..... Für die engl. Gemeinde in Baltimore : Bon Frau Christiaue Schmidt, St. Louis, Mo.... Ed. Rofdie.

### Grhalten:

|   | Für die Cynodal Caffe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>.</u> |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|   | Bonber Gem. bes Brn. Paft. Deper (früher vergeffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$1,00   |
|   | Mabrend ber Synobalgeit ift felge bes Weld bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|   | mir für Synoralzwecke eingegangen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|   | " ter Gem. tes Srn. Paft. Rühn, Wilfbire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.28     |
|   | " ihm selbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,(10)   |
|   | Durch hrn. Paft. Ruhn von &. Schenerer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.00     |
|   | ", ", ", C. Germann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00     |
| i | Bon orn. Prafes Mynefen, Ueberichuf ter Reife-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|   | fosten seves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41.00    |
|   | " ber Wem. bed Brn. Paft. Deftermeper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,50     |
|   | " " " " " Sride                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17,25    |
| į | Mus tem Mlingelbeutel berfelben Gem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36,95    |
|   | Bon ter Bem. tes orn. Paft. Frietrich, Erntefeft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00,00    |
|   | Collecte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.75     |
|   | " ber Emanuels Gem. bes Grn. Paft. Friebrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,85     |
|   | Clam had Matt Commany Date of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17.30    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|   | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,50     |
|   | " " " " Noble Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 01     |
|   | " " " " Deper, Defiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,38    |
|   | """" " " Gouthioge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,21    |
|   | " " " " Celaware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,55     |
|   | " " bei gloriba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,55     |
|   | " ihm felbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,31,    |
|   | " ber Bem. bes Paft. Schöneberg, Revnolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,25     |
|   | " " " " " " Lafayette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,25    |
|   | " ibm felbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 50     |
|   | " Orn. Lehrer Albrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.00     |
|   | " " paft. Fride                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00     |
|   | " " " Alinfenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,10     |
|   | " ber Gem. bes orn. Paft. Alinfenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,25    |
|   | Aus ter Centlaffe terfe ben Gem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00     |
|   | Bon brn. Paft. Caner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00     |
|   | " ter Gem. bee Brn. Paft. Frederfing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.50     |
|   | " hrn Paft. Bubl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00     |
|   | ,, ,, Merg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00     |
|   | ber Gem. bes Brn. Paft. Merg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.70     |
|   | """"""""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,10     |
|   | " Din. Paft. Borft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.00     |
|   | " " Lehrer Rolling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00     |
|   | " ber Ct. Jacobus-Bem. bes Brn. Paft. Daib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 90     |
|   | " " Dreieinigkeite- " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,25    |
|   | ", " Dreieinigkeits- ", ", ", ", ",<br>" ibm selbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.00     |
|   | Sam Clast Calle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.00     |
|   | Maß. Open                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00     |
|   | han Glam had Sun Olas Danel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21.50    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.43     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,30     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,00     |
|   | San Claus San Gara Mag Gallagan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A* .     |
|   | orn in the contract of the con | 6,18     |
|   | 6 OLA G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00     |
|   | B. Meyer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|   | (Die Fortfegung tiefer Quittungen folgt in nachfter Nums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ner.)    |
|   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |

## Beränderte Adreffen:

Rev. P. Rupprecht, Minneapolis, Min.

Lev. R. Voigt, Staunton, Macoupin Co., Ill.



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Redigirt von C. F. W. Walther.

, Jahrgang 20.

St. Louis, Mo., den 1. Januar 1864.

Mo. 9.

Bebingungen: Der Butheraner ericeint alle Monat zweimal für ben jährlichen Gubscriptionepreis von einem Dollar fur bie ausmartigen Unterschreiber, welche benfelben vorausbezahlen und das Dofigelb zu tragen haben. - In St. Louis wird jede einzelne Rummer fur 5 Cents verfauft.

Rur bie Briefe, welche Mittheilungen fur bas Blatt enthalten, find an ben Rebaftour, alle anbern aber, welche Gefdaftliches, Beftellungen, Abbeftellungen, Gelber ic. enthalten, unter ber Abreffe: Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anbergufenben.

In Deutschland ift biefes Blatt gu bezieben burd Juftus Raumann in Leipzig

(Gingefandt von Paft. Baumftart.) Die kirchliche Union und ihre praktischen Kriichte.

Benn wir une in diesen Blättern wieder einmal gegen diefe Feindin unserer lutherischen Rirche wenden, fo glauben wir damit nichts Ueberfluffiges oder Unnöthiges zu thun; denn mir haben es ja ba nicht mit einer Gefahr zu thun, Die schon längst hinter und läge, oder mit einer Feinbin, die schon lange überwunden mare, sondern mit einer folchen, die uns gerade auch in gegenwärtiger Zeit, so gut wie in irgend einer andern, von allen Seiten umgibt und in der Gestalt mehrerer hier zu Lande bestehenden kirchlichen Körperschaften, wie des "evangelischen Bereins bes Westens" und der sich lutherisch nemnenden "Beneral-Synode" vielfach storend in unfere Bemeinden eingreift und durch ihren ichonen, im Gewande der Unschuld und brüderlichen Liebe gleißenden Schein so viele Rinder der lutherischen Rirche in ihren seelengefährlichen Stricken gefangen hält und immer noch mehrere hineinzieht; a mit einer Feindin, die um fo mehr zu beachten ft, weil fie ihrem innersten Wesen nach im ganm Zeitgeiste wurzelt und darum die natürliche Reigung der großen Masse des Volkes für sich at,—So wird auch der "Lutheraner" auch manhen folden Lefern in die Hände kommen, welche ber diesen Punkt noch nicht flar find und darin och kein festes Herz haben; für alle aber dürfte nicht nublos und unwichtig fein, auf bas mi-

biefer falschen firchlichen Union, theile zur eigenen Befestigung, theils zur Abwehr von gegneri-Schen Angriffen und Ginwänden von Zeit zu Zeit aufmerksam gemacht zu werben.

Daß die kirchliche Union zwischen der lutherischen und reformirten Rirche ein widergöttliches Ding fei, das ift jedem rechtschaffenen, auch nur einigermaßen unterrichteten Lutheraner von vornherein gewiß, mag er nun das Wefen ber Union an fich, wie es dem flaren Worte Gottes ichnurftracke zuwiderläuft, oder mag er die Beschichte ber Entstehung berselben betrachten.

Was den ersten Punkt betrifft, fo braucht man nur die schriftwidrigen Lehren ber Reformirten von der Gnadenwahl, von Christi Person und Umt, vom Worte Gottes und besonders von ben beiden heiligen Saframenten, Taufe und Abendmahl, ju fennen und dann Schriftstellen hingugunehmen, wie Matth. 7, 15: "Sehet euch vor vor ben falfchen Propheten, die in Schafsfleidern zu euch fommen, inwendig aber find fie reißende Bolfe," 2 Cor. 6, 14: "Biehet nicht am fremben Jody mit ben Ungläubigen. Denn was hat die Berechtigfeit für Benieß mit ber Ungerechtigfeit? Bas hat das Licht für Gemeinschaft mit ter Finfterniß?" 2 Tim. 2, 19: "Es trete ab von der Ungerechtigfeit, wer den Namen Chrifti nennt;" Tit. 3, 10 .: '"Ginen fegerischen Menschen meibe, wenn er einmal und abermal ermahnet ift," Gal. 5, 9: "Ein wenig Sauerteig verfauert den ganzen Teig"- fo muß fich jedem aufrichtigen, rechtglänbigen Chriften von felbst ber Schluß ergeben :

Rirchengemeinschaft zu haben; Die fogenannten reformirten Rirchen haben mancherlei und zwar scelengefährliche falsche Lehren: barum ift es nach Gottes Wort meine heilige Pflicht, die Gemeinschaft mit den reformirten Getten durchaus gu meiden.

Und was die Geschichte ber Entstehung ber Union betrifft, fo zeigt die Rirchengeschichte, baß fie ein Bau ift, ju welchem die ungläubigen Feinde Chrifti eigentlich bas Fundament gegraben haben. Denn nach ber herrlichen Blüthezeit unserer luth. Rirche, da die reine, gefunde Lehre unserer frommen Bater, wie fie im Concordienbuche bargeftellt ift, innerhalb ber luth. Rirche unbestritten bie Dberhand hatte, die theologische Wiffenschaft und die ganze Berwaltung des heil. Predigtamtes beherrichte, das ganze Bolfsleben durchdrang und in den fraftigen Liedern und schönen Gottesdiensten midertonte - nach biefer Beit machte ber alte boje Feind einen neuen gewaltigen Unlauf und fing an, durch eine höllische Saat von ungläubigen Beltmenschen und Freibenfern, bie burch viele Schriften bas Gift ihres Unglaubens unter bas Bolf brachten und in demfelben verbreiteten, den Grund und Boden der Rirche gu Dazu marb diefen Freibenfern durchwühlen. leider noch hilfreiche hand geleistet von ben sogenannten Pietiften, einer Partei, die innerhalb ber Rirche felber entstand und in ihrer Bervorhebung bes driftlichen Lebens im Gegensate gu bem tobten Maulglanben zwar nicht Unrecht hatte, aber babei von Anfang an über bem Leben erdriftliche Wefen und die verderblichen Folgen Gottes Wort verbeut mir, mit Falschgläubigen Die Lehre gering schätte, mit allerlei falschen

mehr in Schwärmerei und Seftirerei gerieth. Diese brauchte Satan wider ihren eigenen Billen, um fich für die Schaar ber unglänbigen Bottes- und Christusleugner Bahn zu brechen, Es fam jest eine Zeit ber Berfuchung über ben Erdfreis und nur Wenige widerstanden derfelben. Der Unglanbe verbrängte bald feinen Bahnbrecher, den Pietismus, nahm nach und nach alle Lehrstühle ber Universitäten und dadurch auch bie Predigtstühle ein und brang von hier aus in das arme Bolf.

Die natürliche Folge bavon mar, bag bem neu aufwachsenden Geschlechte der Glaube ber Bater immer mehr abhanden fam und ein frecher Unglaube feine Stelle einnahm : und obwohl feit ber schweren Buchtruthe Gottes über bas beutsche Bolf und die andern Bolfer Europa's durch ben frangofischen Raiser Napoleon eine Beit ber Bufe, wieder ermachenden Glaubens und geiftlichen Lebens anbrach, fo fehrte body ber fruhere gefunde, feste und firchliche Glaube nicht wieder, fondern die neuen Pietiften litten an den namlichen Kehlern, wie die frühern, und machten in Ginem Stude mit ben ungläubigen Rationaliften gemeinsame Sache, nämlich in ber Gleichgültigfeit gegen die Lehre ber gottlichen Bahrheit, und fo fam es, daß beibe, Rationalisten und Dietiften, zusammen Sand anlegten, um in diesem verderbten, vermufteten Rirdjenfeld, in diesem von den Cauen durchwühlten Grund (Pf. 80.) einen großen, außerlich ftattlich aussehenden Baum ju pflangen, unter deffen Laubwerf allerlei Bogel, nämlich Rationalisten, Pantheisten, Pietisten und Schwärmer, furz Alles, was nicht fest und treu zu der lautern Wahrheit halten und Dieselbe nicht trop Welt und Teufel bekennen will, Schatten, d. i. Ruhe und Frieden gefunden haben, freilich nicht den göttlichen Frieden, fonbern einen Weltfrieden, Friede mit den unglaubigen Fürsten und dem abtrünnigen Bolke, Ruhe vor der ernsten Lehrzucht der rechtgläubigen Rirche und volle Freiheit, Licht und Finsterniß, Wahrheit und Lüge, rechte und falsche Lehre nach Belieben durcheinander zu werfen und das Prebigtamt und fein Christenbekenntniß also zu fuhren, bag man babei mit ber Welt nicht in Conflift fommt.

Und diefer furgen Darstellung der Entstehung der Union fannst du, lieber Leser, erseben, daß schon der Ursprung derselben nicht viel Gutes erwarten läßt, fondern ein fehr zweideutiges Licht auf ihren Charafter wirft. Denn eine Rirche, ju der die offenbaren Feinde der Mahrheit vornehmlich das Fundament gegraben haben, indem fie ben Indifferentismus, bas ift, die Bleichgultigfeit gegen die göttliche Bahrheit im Bolfe verbreiteten -: eine folde Rirche fann gewißlich schon ihrer geschichtlichen Entstehung nach betrachtet - fein gottliches Werk fein, feine Pflange, die ber himmlische Bater gepflanzet hat.

Bas aber, wie wir nun gefehen haben, einem jeben rechten Lutheraner ichon von vorn herein eine ausgemachte Sache ift, wenn er bas Wefen ber Union an sich und die Geschichte ihrer Entstehung betrachtet, daß dieselbe nämlich ein wider- | zu verderben. Bo aber die rechtgläubige Predigt und burch ihr eigenes Erempel ihre Rirchfinder

jeden von Gottes Beift erleuchteten und aufmerkjamen Beobachter, wenn er die thatfächlichen Früchte biefes Werkes in's Auge faßt. werden und freilich die Widerfacher von vorn herein entgegenhalten : "Wie, ihr magt ce, bie Früchte ber Union, biefes großen Friedenswerfes, ju fchelten ? Bas maren benn bie praftifchen Früchte der streng lutherischen Führung des heil. Predigtamtes in jener von euch fo gerühmten Bluthezeit ber lutherischen Rechtglaubigfeit? Waren es nicht eine tobte Rechtgläubigfeit, ein fleischliches Bertrauen auf die außerliche Bugehörigfeit zur Rirdje und ben außerlichen Gebrand) ber Gnadenmittel ohne mahre Buge und leben. digen Glauben, furz ein allgemeiner Todesichlaf ber Kirche, wie ja bie Schriften Joh. Arndte, Speners, Seinrich Mullers und anderer Gottes. manner von diefen Klagen vell find? War es dagegen nicht der unirt gefinnte Pietismus, der damals im 18. Jahrhundert und wiederum im Unfange diefes Jahrhunderts geistliches Leben in die erstorbene Rirche gebracht, die Todtengebeine wieder erweckt hat?

Auf Diefen Ginmand ift Zweierlei zu antworten : mas zuvörderft die Frudte der rechtgläubigen Amtsfuhrung im 16, und 17, Jahrhundert betrifft, so werden dieselben von Rationalisten und Pietiffen in ein gang falfches, ungunftiges Licht gestellt, und wir behaupten getroft, bag in jener Zeit mehr mahres driftliches leben im Bolfe war, ale heutzutage. Das bezeugt unter Underem die große Berbreitung jener herrlichen, alten Erbauungebucher, die fich auch in den Zeiten des Unglaubens in ben Familien als ein foftliches Erbftud von ben Boreltern erhalten haben ; benn biefe allgemeine Berbreitung folcher Schriften fest and ein allgemeines Bedurfniß und B:rlangen barnach voraus, und fann nicht ohne Segen bleiben. - Benn aber aud; auf ber anbern Seite zugestanden werden muß, daß gegen bas Ende jenes Zeitraums allerdings ein Buftand ber Sicherheit, des geistlichen Todes durch Miß. branch ber Gnade vielfach fich zu verbreiten anfing, alfo daß Manner, wie Beinrich Muller, Urndt, Spener fich ju gegründeten, bitteren Rlagen gedrungen fahen, fo muß man bedeuten, baß folde Rlagen nicht nur in jener Beit, fondern zu allen und gerade in den besten Zeiten der Rirche laut geworden find, j. B. fcon in der Zeit der Apoftel (f. 1 Cor. 4, 8. Jac. 2, 14 ff. Offenb. 2, 4; 3, 1. 15.) So wenig aber damals der fleischliche Migbrauch der Predigt der Apostel jur Gicherbeit, der schon damals häufige Maulglaube den Aposteln selbst und ihrer Predigt zur Laft zu legen ift, ebensowenig fann man auch ben rechtglanbigen Lehrern und hirten unferer Rirde und ber Andrichtung ihres Umtes im Großen und Bangen die Schaden ber Rirdje in jener Zeit ber herrschaft ber reinen Lehre in die Schuhe ichieben, sondern jeder Unparteiische wird zugestehen, daß dieselbe nicht die Folge des Gebrauch 8, fondern des Migbrauche maren, den ber Teufel, die Welt und das bose Fleisch verursach. ten, und zwar um fo mehr, weil Satan, je herrlicher die Rirche blüht, besto geschäftiger ift, sie

Geften Gemeinschaft pflegte und endlich immer | göttliches Werk fei : bas bestätigt fich auch einem | im Schwange geht und von den Zuhörern recht gebraucht wird, ba hat fie allezeit nur herrliche, göttliche, segensreiche Früchte gebracht.

> Was nun aber ben viel gepriesenen geistlichen Cegen bes Pietismus und ber Union betrifft, fo haben bie berfelben zugethauen Prediger und bie nad ben Grundfagen berfelben eingerichtete Umte. führung folche fegensreiche Früchte gewirft, nicht fofern fie unirte oder pietistisch gefinnte Prediger maren, fondern fofern fie noch fo viel von ber göttlichen Wahrheit, als zur Geligfeit burchaus nöthig ift, noch beibehielten und allerdings oft mit Rraft und Gifer verfündigten und alfo theilweise ihr Umt recht ausrichteten, also nicht burch bie Union, fondern durch Gottes sonderliche rettende und erhaltende Gnade trot der Union, nicht sofern sie ber rechtgläubigen lutherischen Umteführung feindselig gegenüberstanden, sondern fofern fie noch theilweise mit derselben übereinstimmten. — Diejenigen Früchte aber, bie fie gerade als Freunde der Union und durch Beförderung berfelben hervorgebracht haben und noch hervorbringen, waren und find durchaus nicht und nie und nimmermehr gottliche, fondern irdifch, menschlich, teuflisch, wie wir nun, indem wir die wesentlichen Principien ober Grundsate ber Union einzeln vornehmen wollen, feben merden.

Das Sauptprincip, auf welches die Union gegründet ift und ber hauptgrundsat bes Pietismns ift der Indifferentismus, b. h. die Gleich. gültigfeit gegen die Wahrheit und die Geringfcha-Bung ber Lehre. Auf die Lehre fomme ce nicht an, meint man, fondern auf das rechte leben, daß ber Menfch in mahrer Bufe und lebendigem Glauben an Chriftum ftehe. Ber bas habe, mer mahrhaft an Chriftum glaube, als feinen Beiland, ber werde ja felig, und auf die andern Lehren fomme es begwegen nicht an; von der Gnadenwahl, von den heil. Saframenten, von den letten Dingen und bergl. fonne man fo oder fo glauben, bas mache feinen großen Unterschied aus und um folder Rebenfachen willen follte man fich nicht streiten und trennen. Das find fo ungefähr bie Meinungen und Reben ber Unionsleute und pictiftisch Befinnten, wobei fie nicht bedenken, daß die Lehre der Quell und die Burgel des rechten geiftlichen Lebens ift, bag aus falfcher Lehre ebensowenig ein gesundes geistliches leben fommen fann, ale aus einem unreinen Quell reines Baffer oder aus einem faulen Baum gute Früchte, daß alle von Gott geoffenbarten Bahrheiten feine Rebenfachen, fondern fehr große und wichtige Sauptfachen find, daß alle Glaubensartifel, wie die Glieder eines Leibes, enge gufammenhangen und barum die Fälschung bes einen auch auf die gange Lehre ichablich wirft, furg, daß die lehre für das driftliche Leben ebenfo wichtig ift, als bas Kundament für ein haus oder ber Same für ein Bemache.

Was find aber nun die praktischen Folgen dieses Grundsates? Bas muß es für Wirfungen haben, wenn die Prediger nach diefen Principient ihr Amt führen, den Leuten bei jeder Belegenheit! porpredigen, auf die Lehre komme es nicht an, framenteverwaltung und Seelforge von diefem ift, fo ift fein Berg verschloffen und fann fchwer- forfchen, in den Sinn ber h. Schrift einzudringen, Beifte der Gleichgültigfeit durchdrungen ift und lich berfelben noch zugänglich gemacht werden, die Lehren berfelben genauzu betrachten und alfo bie Rinder von Jugend auf darin erzogen und in ber Glaubensmengerei und Gemeinschaft mit fens, die aus dem nämlichen Pringip der Gleich- grundliche Erkenntnig der beilfamen gottlichen allerlei Seften und Falfchgläubigen herangebildet giltigkeit gegen die Lehre entspringt, und mit der Bahrheit zu erlangen! Gind doch eben aus werden? - Michte Anderes fann die Folge ba- porbin ermahnten, nämlich ber Abstumpfung ge- biesem Grunde auch erweckte Christen nur allzu von fein, als daß die Chriften gegen die gottliche gen die Wahrheit bis jum totalen Unglauben, fehr geneigt, fich mit dem erften Rinderstande ber Bahrheit, gegen die Lehre bes Evangelii immer Sand in Sand geht, ift ber Mangel an Erkenntnig, mit einem bloß oberflächlichen Bergleichgultiger werden, daß der Ginn fur die chriftlicher Erfenntnig und grundlicher ftande ber alleinseligmachenden Bahrheit zu be-Bahrheit abgestumpft wird und das redliche Erfahrung. Streben nach Erfenntnig berfelben immer mehr erichlaffeund endlich gang aufhört; benn mas für eine gleichgiltige, unwichtige Cache angefebraucht man fich viel um eine Sache gu befummern und zu bemühen, die doch nicht von Wichtigfeit ift? Mogu bas eifrige Streben nad) etwas, mas body gleichgültig ift, worauf nicht viel anfommt? - 3war madjen die Befferen unter ben pietistischen Indifferentiften, d. h. unter ben Bleichgültigen, noch pinen Unterschied zwischen mesentlichen Lehren, an benen man festbalten muffe (mogu man meiftens nichts weiter rechnet, ale den Glauben an den Beiland, gleichviel was man fich unter demfelben eigentlich vorftellt und burch welche Mittel wir fein genießen), und zwischen ben unwesentlichen Lehren (worunter man gewöhnlich alle andern versteht außer der oben angeführten); aber diefer Unterschied wird so unbestimmt und allgemein angegeben und die Grenzen zwischen "wefentlichen" und "unwesentlichen" Lehren verschwimmen fo in einander, daß es nur dem willfürlichen Beschmacke jedes Gingelnen überlaffen bleibt, aus bem Inhalte ber offenbarten Wahrheit, als unwesentlich hinauszuwerfen ober als wesentlich beizubehalten, was ihm beliebt; und wie fann es da, wenn die Liebe jur Mahrheit immer falter wird, anders fommen, als daß fich die Gleichgültigfeit auf dem Bebiete der driftlichen Lehre immer weiter erftrect, daß man immer mehr als unwesentlich über Bord wirft und bas Befentliche auf immer weniger und zulett auf Rull zurückführt? Wo find wir aber dann angefommen? Bei dem totalen Unglanben. Und wohin kann man anch auf diefem Wege anders fommen? Ift es nicht eine erschreckliche Frechheit und Undankbarkeit, heißt es nicht dem Teufel ichon bie Sand reichen, wenn man gegen die gottliche Mahrheit, die une ber Berr in fo unendlicher Gnade, mit fo tiefer Serablaffung geoffenbaret, über die er mit fo großer Treue gewacht und die er gegen so viele und furchtbare Sturme ber Feinde munderbar erhalten hat, wenn man gegen biese feligmachenbe Mahrheit gleichgültig ift und es für nichts rechnet, diefelbe mit allerlei menschlichen und teuflifchen Irthumern beliebig ju vermischen, Luge und Wahrheit durcheinander zu werfen und also ben unsterblichen Seelen, die allein die Bahrheit felig machen fann, jur Speise vorzuschen ? Rann bas andere, ale heillose Früchte bringen? Nein, nichte Gefährlicheres für die Geelen tann gedacht merben, als diefes. Es mag ber Menfch noch fo tief gefallen und im Unglauben ober Lafterpfuhl versunten fein, wenn er noch Sinn für die Bahrheit hat und im Grunde seines Bergens ein Streben, Diefelbe ju ertennen : fo ift fur ihn noch rern, Die Schafe mit ben Sirten überein. Hoffnung auf Rettung da; wenn aber der Mensch ben boch wir Menschenkinder alle von Natur an

ben und bemgemäß von Predigern und Buborern behandelt. Die unirten Prediger benten : "auf Beleise und faulem Beltfrieden bleibt, das Merdie genane Erkenntnis der Lehre kommt nichts an, wenn die Leute nur den Beiland lieb haben," und wollen darum auch absichtlich ihre Zuhörer gar nicht in die rechte Erkenntnig einführen, fie laffen es fich in ihren Predigten gar nicht angelegen fein, sich lehrhaftig zu erzeigen (wie boch ber Apostel von einem rechten Prediger fordert 1 Tim. 3, 2.; 2 Tim. 2, 24.), sondern begnügen sich damit, ein allgemeines, unflares, blos auf's Befühl und nicht auf den Verstand ber Zuhörer berechnetes Berede über die im Texte enthaltenen göttlichen Lehren vorzutragen, und konnen auf diese Weise höchstens Kinder in Christo zeugen, die fich noch magen und wiegen laffen von allerlei Wind ber Lehre durch Schalfheit der Menschen und Tanscherei, Eph. 4, 14.; es fällt ihnen auch nicht ein, ihre Kirchkinder auf den Unterschied zwischen der rechten Lehre ber h. Schrift und ben falfchen Lehren ber Reger und Schwarmer aufmertfam gu machen und fie vor ben falschen Propheten und ihrer Berführung zu marnen-furz, mahrend nach ber Schrift die erfte Aufgabe eines Predigers die fein foll, fleißig die Lehre bes Evangelii gu treiben (1 Tim. 4, 16. Tit. 1, 9, 2, 1. Matth. 5, 2., 7, 28.) und feine Rirchfinder durch lehrhafte Predigt und Seelforge jur rechten Erfenntniß ber Mahrheit zu bringen, gur rechten Erfenntniß bes Befetes und dadurch ihrer felbit, zur rechten Erfenntnig der Gnade Gottes in Christo, welche ftehet in der Bergebung der Gunden, und gur Erfeintniß des ganzen Zusammenhangs ber drift. lichen Lehre in ihren verschiedenen Artifeln, wie benn auch ber erfte Rugen ber Schrift felbft nach ihrer eigenen Alusfage ber ift, daß fie nütet gur Lehre, 2 Tim. 3, 16.; statt beffen suchen bie pietistisch-unirten Prediger weder felbst eine genane und gruntliche Erfenntniß ber driftlichen Lehre zu erlangen (wie es benn auch mit ber Gottesgelehrtheit berfelben gemeiniglich schlecht bestellt ift), noch geben sie sich Muhe, eine folche Erfenntniß bei ihren Buborern und Rirchfindern ju bemirten, fondern laffen bas als eine unwich. tige Nebensache bei Seite liegen und verwenden bagegen, als rechte Mückenseiger und Rameelverschlucker, all' ihre Zeit und Muhe auf allerlei andere Dinge, bie nach Gottes Wort gerade Nebenfachen find, auf Erregung des Befühls, auf angerliche Ordnungen, Berfaffung u. bgl.

Und in diesem verfehrten und ungefunden Wefen stimmen denn auch die Borer mit ben Leh-

in biefem Wahne bestärfen, wenn die ganze Ca- gegen die Bahrheit gleichgiltig und stumpf Tragheit und Unluft, in Gottes Bort fleißig zu Gine andere Frucht bes unirt-pietistischen We- burch fleißiges Forschen und Nachdenken eine gnugen! Dazu fommt noch, bag, wo die Gleich-Die Erkenntniß ber driftlichen Lehre wird ja giltigfeit gegen bie Lehre und die daraus folgende Unwiffenheit und Unflarheit herrscht, auch die Lehrfämpfe megfallen und Alles hubsch in ebenem gerniß des Rreuges aufhört und ber große Saufe nebit seinem Geldbentel fich viel beffer geminnen läßt. Rein Bunder alfo, daß man fich im Schoofe ber gegen die Wahrheit gleichgiltigen Unionsfirche um grundliche Erfenntnig ber Lehre nicht fummert, fein Bunder ift's, bag man an folden Orten, wo bas nuirte Befen vorherricht, die thatsächliche Erfahrung macht, daß auch die alten Chriften in alten unirten Bemeinben eine gar schwache Erfenntnig haben. Mahrend man in altern lutherischen Gemeinden, die schon langere Zeit unter ber Weibe treuer lutherischer Umteführung fteben, oft Leute findet, die eine herrliche Erfenntniß ber gangen driftlichen Lehre haben, auch in ben schwierigeren Lehrfragen, mit welchen fie manchen oberflächlich gebildeten Prediger beschämen können, und eine grundliche, gediegene Erfahrung, durch welche fie mahre geiftliche Bater find : fo bleiben - wie man überall beobachten fann-auch die alten Glieder alter unirter Gemeinden fortwährend gleichsam in ber untersten Klaffe, find in der driftlichen Lehre gar nicht zu Sause, haben feine Waffen, ihren driftlichen Glauben gegen die Widersacher deffelben zu vertheidigen, feine Augen, um die Lehrunterichiede der verschiedenen Confessionen gu erfennen und die Schriftwidrigfeit der falschen Lehren ju burchschauen. Ift aber biefer Mangel an Erfenntnig und Diefes Unbefümmertsein um bas Machsthum berselben Gott angenehm und ber h. Schrift angemeffen? Reineswegs. Gottes Mort leget vielmehr auf die Erkenntniß großes Bewicht und ermahnt une, nach berfelben gu trachten. Der hErr fpricht Joh. 17, 3.: "Das ist das ewige Leben, daß sie dich, daß du allein mahrer Gott bift, und ben bu gefandt haft, JEfum Chriftum, ertennen." Johannes ber Zaufer mußte vor bem BErrn hergeben und ihm ben Weg bereiten, "bamit er Erfenntnig bes Beile gebe feinem Bolfe," Luc. 1, 77. Gt. Daulus fühlt fich gedrungen, Gott insonderheit dafür ju danken, daß er feine Chriften in Corinth "fo reich gemacht habe an allen Studen, in aller Lehre und in aller Erkenntnig." 1 Cor. 1, 5. Und an die Philipper schreibt er 1, 9 .: "Darum bete ich, bag eure Liebe je mehr und mehr reich werbe in allerlei Erfenntnig und Erfahrung, bag ihr prufen moget, mas bas Befte fei," lehret alfo, bag bie Erfenntnig ein Sauptmittel fei gur Bermehrung ber Liebe, und preifet biefelbe ale eine besondere Inade Bottes, um bie man beten muffe, wie auch St. Jacobus ermahnt,

Gnadengut, Gott anrufen follen, 1, 5 .: "Co Jemand unter ench Weisheit mangelt, der bitte von Gott, der da gibt einfältiglich Jedermann." St. Petrus ermahnt uns II, 3, 18 .: "Wachset in der Gnade und Erkenntnig unsers hErrn Jefu Chrifti," und St. Paulus bezeugt, daß die Erfenntnig ein Sauptmittel fei, den Glauben gu ftarfen, da er fpricht Philem. 6: "Daß dein Glaube, den wir mit einander haben, in dir fraftig werde durch Erfenntniß alles des Buten, bas ihr habt in Chrifto Jefu". Co ferner Col. 1, 9. 1 Tim. 2, 4., und daffelbe lehren noch viele andere Schriftstellen, welche alle anzuführen, viel zu | deres, noch viel verderblicheres Prinzip zu Grunweitläufig mare.

Wenn aber nun nach ber Schrift die deriftliche Erkenntnig eine für jeden Chriften hochft wichtige und nothige Sache ift, fo fann gewiß auch bie Bleichgiltigfeit dagegen und ber selbstverschuldete Mangel berselben nicht ohne schädliche Folgen und verderbliche Fruchte bleiben. Denn mahrend ein erkenntnifreicher Chrift einem Menfchen gleicht, ber auf einem gefährlichen Wege in finsterer Racht getroft und sicher weiter schreitet und ichadlos bas Biel erreicht, weil er ein helles Licht bei sich hat, das ihn alle Klippen und Befahren erfennen läßt und ihm zeigt, wie er denselben ausweichen fann : so gleicht ein unverständiger, an Erfenntnig armer Chrift einem Menschen, der auf demselben Wege mandern muß, aber, weil sein Licht gar trube und fummerlich breunt, leicht einen unglücklichen Fehltritt thut, des rechten Weges fehlet und das Ziel weit schwerer erreicht, als jener. Während ein erkenntnifreicher Christ alle die verschiedenen heillosen und oft megen ihres frommen Scheines schwer zu erkennenden Irrlehren, die heutzutage herumschleichen und noch auffommen mögen, vermöge feines durch den heiligen Beift hell erleuchteten Berstandes wohl zu erkennen und vermöge seiner grundlichen Schriftkenntnig wohl zu beurtheilen und sich darum vor ihnen zu hüten weiß: so ift ein in Erfenntnig schwacher Chrift von irgend einem flugen und gewandten Reger gar leicht übertölpelt und gefangen, weil berselbe die in feiner Lehre versteckt liegende Teufelsluge nicht gu erkennen, über die Lehre nach der Schrift nicht gu urtheilen weiß und barum leicht burch ben heiligen Schein sich in seelengefährliche Irrthumer verführen läßt. Mahrend ein erfenntnig. reicher Chrift auch in den schwersten Aufechtungen und dunkelsten Stunden, wo bie Racht bes Zweifels fich um ihn lagert, boch nicht von fetnem Glauben weichet, weil er aus der Lehre und ben Erempeln ber Schrift biefe Berfuchungen und bie väterliche Absicht Gottes dabei fennt, auch gang gut weiß, daß es z. B. auf das Befühl ber Gnade und ber Bergebung ber Gunden, daß es auf die augenblicfliche Silfe u. f. w. nicht ankömmt, und barum fein Berg in Beduld faffet und bes hErrn harret : fo ift ein erfenntnigarmer Chrift in folden Trubfalestunden rathund troftlos, weiß sich nicht zurechtzufinden, verzweifelt an feiner Seligkeit, weil er die Gnade fauler und um die Erfenntniß gleichgiltiger Chrift nem Katedismus aus Gottes Wort unzweifel- verbeut. Wollte Gott, daß der Gränel der

daß wir um diefelbe, als ein großes, wichtiges | durch eigene Schuld in taufend Gefahren, ent- | haft gewiß ift, daß er viel eher darüber flurbe, weder durch falsche Lehre oder Berzweiflung in Unfechtung feine Seligkeit zu verlieren, mahrend ein weises und in ber Erfenntnig gegrundetes Rind Gottes wohlbehalten durch Gottes Gnade fich hindurchfindet. -

> So haben wir alfo bie zwei hauptfächlichen Früchte des ersten Prinzips der Union, der Gleichgiltigkeit gegen die Wahrheit, betrachtet, nämlich die immer mehr zunehmende Abstumpfung gegen die Wahrheit bis zum Unglauben und den Mangel an driftlicher Erfenntnig.

Es liegt aber dem unirten Wesen noch ein ande, das ift die Zweifelsucht, der Unglaube. Die Union hat den nämlichen Grundfat, wie der romische Landpfleger Pontius Pilatus, der jum Herrn Jesu sagte: "Was ift Bahrheit?" Man meint, Gott der HErr habe viele wichtige, mit bem Glaubensgrunde enge gufammenhangende Lehren gar nicht beutlich geoffenbart, fonbern die Lehre ber Schrift barüber sei bunfel und ungewiß, fodaß von mehreren entgegengefetten Meinungen darüber eine jede möglicherweise wahr oder falsch sein konnte. Die Lehre vom heiligen Abendmahl g. B., fagt man, fei in der Schrift nicht so deutlich geoffenbart, daß man barüber gang gewiß fein fonnte, und es fei daher immer noch fraglich, ob die lutherische Rirche ober die Calvinisten, ober die romische Rirche die rechte Lehre darüber hatte. Diese Ungewißheit und Zweifelsucht ift aber nichts anderes, als Unglaube und gräuliche Gottesläfterung, mit melder man das Wort Gottes ins Angesicht ichlägt, bas da fagt, daß die hl. Schrift ein gang helles Licht und deutliche Lehre der Mahrheit fei, aus welcher auch jeder Ginfältige, wenn er aufrichtig und heilsbegierig barin forscht, die Wahrheit finben und ihrer gewiß werden fonne. Denn der h. David sagt im 19. Pfalm: "Das Zeugniß des Herrn ift gewiß, und macht die Albernen meife. Die Gebote des hErrn find lauter und erleuchten die Augen," und im 119. Pfalm: "Dein Wort ift meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege", und St. Paulus fagt Tit. 1, 9., ein Aeltester folle "halten ob dem Worte, das g'e wiß ift." Und mas mare auch bas für ein Gott, der uns durch feine heiligen Propheten und Apostel den Rath gur Geligfeit, die göttliche Wahrheit geoffenbaret hatte, ohne daß wir die Wahrheit mit Gewißheit daraus finden könnten, sondern noch im Ungewissen schweben und an der Sache zweifeln mußten, als Leute, die an der Rase herumgeführt merben? Seißt es also nicht, Gott laftern, wenn man die Wahrheit ber heiligen Schrift zu einer ungewiffen, zweifelhaften Sache macht? Und ach, was für bofe Früchte muß eine folche gotteslästerliche Meinung und eine folche auf Unglauben und Zweifel gegrundete Afterfirdie, das Gegenbild zu der Rirche, die auf den Fels des Glaubens gegründet ift, hervorbringen! Gie erzieht ihre Kinder felbst im Unglauben und Zweifel, läßt fie ihres Glaubens nie gewiß und froh, nicht fühlt, verzweifelt an Gottes Bilfe, weil fie lägt das Berg nicht fest werden. Denn mahrend nicht augenblicklich da ift und ift also ein solcher ein lutherischer Christ seines Glaubens nach sei-

ehe er nur ein Glied aus der großen Rette der driftlichen Lehrartifel, die in Gottes Wort gelehret find, fahren ließe ober in Zweifel ftellte, und auf dem Stecken und Stab feines Glaubens der Welt, dem Tod und Teufel tropt: so benkt ein unirt Besinnter, wenn er etwa der lutheri. schen Lehre noch zugethan ist, also: "ich glaube jest so, wie die lutherische Kirche lehrt, weil es mir fo am mahrscheinlichsten vorfommt, es fonnte aber auch anders fein," und gleicht darum einem unzuverläffigen Burger, der, wenn fein Konig im Streite liegt, nicht fest und unverbrüchligefich gu seinem Panier halt, sondern leicht in des Feindes Lager überläuft; benn wie leicht fann es geschehen, bag ein folder Zweifler bei bem großen Schein ber Beiligfeit, des gottlichen Gifere und ber Wahrheit, den sich alle Secten von der Papftfirche an bis zu den gröbften Schwarmern ju geben miffen, fich bereden und bethoren läßt, daß am Ende bei diesen die Mahrheit sei, und denkt : ob ich über das Abendmahl, über die Taufe fo oder fo glaube, das wird mir an der Geligfeit nichts schaden. Sa, wie leicht fann es geschehen, daß ein folder noch weiter geht, und endlich auch noch andere Lehren, die gerade den Mittelpunft bes Beile treffen, in Zweifel zieht und fahren läßt! Oder ift bas noch nicht vorgekommen? Beschieht es nicht oft, ja, ift es nicht an vorherrschend unirten Orten hier zu lande an der Tagesord. nung, daß die Leute von einer Secte gur andern laufen, ihre Religion wechseln, wie einen ausgetragenen Rod, und zwar zu immer ungläubigern Secten fortichreiten, von ber unirten Rirche ju ben Methodisten, und wenn ihnen da vollende ber Ropf verwirrt und bas Berg ungewiß gemacht ift, ju ben Swedenborgianern oder einer andern unglänbigen Secte, die ja auch an den Serrn Jejum Chriftum glauben, wie man meint - aber an einen menfchlich gemachten Gogen, ber feinen Menfchen felig machen fann.

Siehe, dieses Manken und Schwanken in Glaubenefachen, biefes herumlaufen in den verschiedenen Secten bis zu den gang ungläubigen, das hegt und nährt die Union durch ihren Zweifel an der göttlichen Wahrheit, der nicht nur baburch gepflegt wird, daß man die Leute über bie rechte, gewiffe Lehre ber Schrift nicht unterrichtet, fondern auch dadurch, daß man gelegenheitlich in Predigten oder sonft es ausspricht, diese ober jene Lehre ber Schrift fei nicht fo gewiß, man muffe darüber verschiedene Meinungen zulaffen.

In diefen wenigen Morten, I. driftlicher Le. fer, magft du, fo weit es eine fo schwache Darstellung möglich macht, die wichtigsten heillofen Früchte ber Unionskirche, wie sie sich aus ben Grundfäten derfelben nothwendig ergeben und auch mit der That fich zeigen, etlichermaßen erfennen oder von Neuem auf dieselben aufmerksam und baran erinnert merben, und baraus feben, mas für ein widergöttlich Werk dieselbe ift, an deffen Gründung schon ber Unglaube vorzugsweise gearbeitet hat und bas fo gang gegen Gottes flares Wort ift, welches uns die Gemeinschaft mit den falfchgläubigen Secten aufs Schärffte

Glaubensmengerei immer mehr von der Christenheit erfannt, gestraft und gemieben murbe, jum heile vieler Seelen und zu Ehren seines allerheiligsten Ramens! Amen.

(Eingefandt von Paft. Lochner.) Wanderung durch unfer Gefangbuch. (Fortfegung.)

Nr. 40. Schant, schant, was ist für Wunder bar. Much ein Beihnachtslied Paul Gerhardts, das, ausgehend von der Erscheinung der "Rlarheit bes SErrn," welche die finstere Racht licht machte, in gläubiger Uneignung bas Bunber ber Weihnacht befingt.

So lieblich jedoch diefes Lied ist - neben ihm steht ein Paar, zu bem es Einen fofort hinzieht. Das eine ift

Nr. 41. Bom Himmel hoch, da fomm ich her.

Ueber die Entstehung biefes allbefannten, unübertrefflichen Wiegenliebes ides menschgewordenen Heilandes wird Folgendes ergählt. Alle Sahre pflegte Dr. Luther ben Seinigen einen fröhlichen Christabend zu bereiten, wobei viel herrliches von der Menschwerdung Gottes gerebet und gesungen murde. Bu folcher Feier bes Beibnachtsabends bichtete benn Dr. Luther im Jahre 1535 für feine Rinder bies Lieb, das er auch in ben erften Ausgaben feines Gefangbuchleins als ein "Rinderlied aus dem 2. Cap. St. Luca gezogen" überschrieb. Bei folder Beihnachtsabendfeier im Rreise ber Seinigen ließ er die ersten fünf Berse als Worte des Engels von einem als Engel gefleibeten Mann allein fingen, worauf bie ganze hausversammlung im gläubigen Anschluß an die Sirten mit dem 6. Bers: "Des laßt uns alle fröhlich fein 2c." einfiel. In ähnlicher Weise pflegte man daher auch in ber nachfolgenden Beit, natürlich ohne Berkleidung, bas Lied im Gottesdienft in der heil. Beihnacht oder in der Frühmette fingen zu laffen. Welchen Gindruck bas macht, zumal wenn die auf bie Berfundigung bes Engels einfallende Bersammlung groß ift, weiß Schreiber biefes aus eigener mehrjähriger Erfahrung.

Bu seinem Liede dichtete Luther etwa fünf Jahre später die bekannte an- und entsprechende Melobie. Bis bahin und noch eine geraume Beit hernach entlehnte man für daffelbe die Melodie bes weltlich en Bolfsliedes: "Aus fremben Landen komm ich her," welchem auch sichtlich Luthers Lied nachgedichtet ift. Wer biefe Melodie, die spater auch unter ber Aufschrift: "Bom himmel fam ber Engel Schaar" in Melodiensammlungen aufgenommen murde, fennen lernen will, findet fie in der 3. Ausgabe von Caprit "Kern des deutschen Kirdengesange" Abth. II, Rr. 48, desgleichen auch in v. Tuchere "Schat bes evangelischen Rirdengesange" Mr. 54. So füß und lieblich fie nun auch flingt, fo murbe fie boch mehr und mehr von der noch schöneren Driginalmelodie Luthers verdrängt und die herrlichen Tonfätze, welche vom Jahre 1597 — 1612 verschiedene Meister lieferten, beweisen allein schon, wie diese frühzeitig in hohen Ehren stand.

Go originell und fostlich ift unfer Lied, daß es ehebem felbst in etliche papiftifch e Befangbucher aufgenommen murde, weshalb man mit Jefu Geburt" ift das lette der von Dr. Lu-Recht erinnerte, daß die Papisten, indem fie diefes und etliche andere Lieder Luthers gebrauchten, bamit bekennen mußten, daß Luther verdiente, ihr Lehrer und Vorfänger gu fein. Rein Bunder, baß man bies Lied auch in andern Sprachen fingt, felbst nun auch in der Chippeway- Sprache unferer bekehrten In dianer, für welche es von unferem früheren Miffionar Baierlein überfett worden ift.

Ueber ben Inhalt bes gangen Liebes und feiner einzelnen Berfe find aus alter Beit eine Anzahl Betrachtungen in Predigten und Schriften vorhanden. Bir beicheiben uns jedoch auf ben Inhalt weiter einzugehen und bemerken blos gu bem "Suffaninne" bes 14. Berfes bas Nothige. Dieses Wort ift ein schon von Alters ber bei Wiegenliedern gebräuchlicher Ausbruck. Man nannte baher auch jehebem bie Chriftnacht bie "Wiegennacht" und fang:

> Gu fu, liebes Rintelein, Schlaf, mein liebes Brüberlein, Du allerliebstes Jesulein u. f. w.

Wenn nun ber theure Luther von bem "füßen Con" redet, in dem er voll Freuden "bas rechte Suffaninne schon mit Herzenslust" fingen will, so meint er die Beife, in der man bas Lied zuerft und eine Zeitlang fang, wir aber meinen bie fuße Melodie, die er ichuf und in der es nun bie Rirde fingt.

Rum Schluß will ich noch bem Leser ein paar erbauliche Geschichten ergählen.

Gin fiebenzigjahriger Greis ftimmte bei feinem Scheiden bas gange Lieb an und ging fo, freudig fingend wie ein Rindlein, in den himmel ein.

Mle M. Samuel Auerbach, Paftor in Schenfenberg, furz vor feinem Sterben im Jahre 1628 bas heil. Abendmahl empfing, schlug er bie Banbe gusammen, fah auf gen himmel und betete ben 8. Bers:

> Bis willefomm', bu ebler Gaft. Den Gunder nicht verschmähet haft, Und fommit ins Glend ber gu mir, Die foll ich immer banten bir?

Mit Recht bezeichnet Schamelius ben 13. Bers "Uch mein herzliebes Jefulein zc." als ein Sprüchlein, mit dem Jedweder fich Albends ju Bette legen und Morgens wieder aufstehen sollte, wie benn auch jest noch manche fromme Mutter mit biefem Berelein ihr Rind ju Bette bringt. Es hat fich aber auch einmal zu Meiffen ein 12jähriger Knabe mit ihm zum Tobesfch laf eingesegnet. Auf feinem Sterbebette rief nämlich berselbe einmal übers andere: "Komm Tod, ich fürchte mich nicht vor bir; wenn bu gleich grun, schwarz oder gelb fiehft, fo fürchte ich mid boch nichte." Go oft er bas nun that, fo oft wiederholte er auch diese Worte: "Uch mein hergliebes Jesulein, 2c." worüber fich die Umftehenden hoch vermunderten, und Gott über bes heil. Geistes Wirkung an dem Herzen dieses Knaben priesen. -

Eine Abkurzung biefes Liedes ift bas andere:

Mr. 42. Bom Simmel tam ber Engel Schaar.

Diefer "Aufruf gur Freude über ther gedichteten Lieder und stammt aus bem Jahre 1543. Den Grundgedanken fpricht 2. 3 aus: Gott ift ener Fleifch und Blut, bas ewige Gut euer Bruder. Bas wir nun bavon haben, lehren bie Engel in ben brei übrigen Berfen. Befondere ift von benfelben der lette Bers ju beachten :

Bulett mußt ihr boch haben recht, 3hr feib nun worten Gott's Befolect, Des ban fet Gott in Ewigfeit,

Gebuldig, fröhlich alle Zeit. Es ist also ber alten Schlange burch bie Beburt Christi auch barin ein Strich burch bie Rechnung gemacht worden, daß Gottes Barmherzigfeit und Weisheit mahr zu machen mußte, was jene in arger Lift ben Menschen vorlog: "Ihr werbet sein wie Gott." Da mogen die Engel une benn mohl ermuntern, Gott in Emigfeit gu banten und mahrend bes furgen Ballens burche Sammerthal jum wieder geöffneten Parabiese "geduldig und fröhlich allezeit" zu fein — geduldig in Trübfal und fröhlich in hoffnung.

Eine Schrift aus dem Jahre 1682 berichtet, daß ein von großer Melancholie geplagter Musifus mit so vieler Arzenei geplagt mar, daß er zulett gar nichts mehr nehmen mochte. Als er nun bei einem neuen heftigen Anfall feinen Argt, den Dr. Fehre, unter tiefem Seufzen gang inständig noch um ein einziges Sulfsmittel bat, ichrieb ihm dieser als solches diese letteren Worte vor: "gebuldig, fröhlich allezeit!" und fügte sogar auf einem Zettelein die Roten bei. Da fing ber Rrante überlaut zu lachen an, erhob fich frohlockend von feinem Bette und weg mar für immer feine Melancholie.

# Bur firchlichen Chronif.

Sach fen. Im August vor. Jahres feierte man in Lichtenstein ein Miffionsfest, auf welchem, wie der "Pilger" berichtet, "man auch mit aller Barme ber nordamericanischen Miffion gebachte," und bies burch eine fofort nach ber Besprechung angestellte reichliche Collecte bethätigte.

Die Unirte und Methobistenfirche. In bem methobistischen Apologeten vom 30. Nov. findet fich ein Brief abgebruckt, ben ber hiefige Unirte Prediger Bill an eine Frau geschrieben hatte, die von ber Unirten gur Methodiftenfirche übergetreten mar. Hus bem Briefe und bem, mas die Methodiften auf diesen Brief antworten, fieht man recht beutlich, in welcher peinlichen Lage fich ein Unirter befinden muß, wenn feine nach Unionegrundfagen unterrichteten Rirchenglieber seine Rirche verlaffen und einer anderen fogenannten protestantischen Bemeinschaft fich anschließen. Die einzige durchschlagende Baffe, baß bie andere Gemeinschaft in falscher Lehre ftede, hat der arme Unirte nicht; fo muß er denn andere Maffen herbei suchen. Aber Diese wollen nicht helfen. herr Prediger Will hatte der von ber unirten Rirche abgefallenen Frau geschrieben, es fei eine große Gunde, daß fie die evangelifche

ber Apologet : "Sie bemerken, daß Frau G. die Reinheit der Lehre ju legen. Thut er das nicht, "evangelische Kirche" verlaffen habe. Was ver- fo hat er nichts zu thun, als schimpflich zu widerstehen Sie benn unter bem Bort evangelisch? rufen. Ift nur die lutherische Rirche evangelisch ober gebuhrt nur ber reformirten Rirche ausschließlich biefes Pradicat, oder haben mir am Ende gar unter der evangelischen Rirche nur die auf allerhöchste foniglich-preußische Berordnung burchgefette Union zu verfteben? Bir Methodiften rechnen alle jene Benennungen gur evangelischen Rirche, die die Bibel ale die einzige und alleinige Richtschnur ihres Glanbens erflaren und erfennen, und biefe Anficht theilen alle bie verschiedenen Prediger und Bemeinden, welche die "Gvangelifche Alliang"" bilben." Bas will barauf ber arme Unirte fagen? Geine Union nothigt ihn, ju diefem allem ja ju fagen. - Pred. Will hatte aber noch eine zweite Baffe gebrancht. Er hatte der Frau geschrieben: "In feiner Rirche habe ich mit dem Heiligsten mehr Beuchelei treiben fehen, als in diefer (Methodisten-) Rirche, und zwar unter dem Deckmantel ber Bruderund Gilmesterschaft. Diefes fann ich vor weltlichem und göttlichem Gericht mit Belegen und Beweisen bestätigen — aus eigener Anschauung." Und mas antwortet barauf ber Apologet? Er schreibt : "Das magen Gie einer Schwesterfirche zu bieten, die vermöge der Angahl ihrer Glieber, vermöge bes ernften Strebens nach From. migfeit ju den Erften des Landes gerechnet wird, bei ber ber Gegen Gottes fichtbar ift, von ber jeder unpartheiische Rirchenhistorifer zugibt. daß fie ein Rind ber gottlichen Borfe ung ift und von ber felbst Wegner behaupten, daß sie eine fraftige Wechtimme für andere firchliche Benennungen mar! Die Methodistenkirche gahlt über 900,000 Blieder und gegen 7000 Prediger, und von biefer behaupten Gie, bag nirgende mit bem Beiligften mehr Beuchelei getrieben wird, ale unter biefen hunderttaufenden! - Wir appelliren an das Rechtsgefühl der Bemeinde, die Paftor Bill bebient, und fragen fie: ift es ihr Bunfch und Mille, daß ihr Paftor aller Gerechtigkeit Sohn fpricht und der Mahrheit fo frech in's Ungeficht Schlägt? Dir fragen Diejenigen Glieder aus Paftor Will's Bemeinde, die den Sohn Gottes als ihren Beiland an ihren Seelen erfahren haben, ob ihr nicht errothen mußt über die Lafterungen, die fich euer Prediger erlaubt hat? Wir appelliren an ben "Berein bes Westens," beffen Glieb und, wie wir hörten, Biceprafes Paftor Will ift, und fragen ihn, ob er es billigt, daß folche gehaffige Ungriffe gegen eine Schwesterfirche gemacht merben? Doch Sie haben ja Belege und Beweise; nun benn, heraus mit Ihren Belegen und Bemeifen, heraus mit ihnen vor bie Deffentlichfeit." Bas will nun hierauf ber arme Unirte fagen? Und felbst wenn er seine Behauptungen noch fo nicht gewonnen; benn nicht bas ungöttliche leben einzelner Glieber einer Rirche macht biefelbe

Rirche verlaffen habe. Darauf antwortet ihm ju laffen und das entscheidende Gewicht auf die wurdigen Manne! Und dabei ift er auch förper-

Ueber bas Buffaloifche Informatorium haben die lieben Lefer des "Lutheraner" lange nichts vernommen und boch hat man hin und wieder gern einmal Rachricht von einem alten trauten Befannten. Go fei denn hiermit fund und zu miffen gethan, daß fich daffelbe noch wohl befindet und feine Unhänglichkeit an Miffouri gang bie alte ift. Der gute gemuthliche Andres läßt feinen fanften Beift und der gnabige herr von Rohr feine herablaffenden, gnadigen Gefinnungen reichlich barin bin und ber meben und fdmeben. Befondere Mr. 5 fauft wieder ordentlich von lauter Liebe, Gesundheit und Wohlergehen. Das erfte Stud in Diefer Nummer ift eine gediegene, fraftige, gewaltige Reformationspredigt von von Rohr, beren hodifter Gipfel- und Mittelpunft ein mahrer Selbenftoß gegen die Missourier ift: "die allergefährlichsten Widerchristen in dieser legten Beit, im legten Biertel ber letten Gtunde." Diefen letten wichtigen Zeitmoment weiß herr von Rohr ale ein alter, bemährter Degen trefflich ju benuten, und er sticht das miffourische Ungethum, daß es auf der Wiese liegt. Macht sid ein solcher letter Stoß im letten Biertel ber letten Stunde, wenn auch nur gelefen, schon fehr gut, wie muß sich erft bie helbenmuthige, todesfühne Kraftaußerung dieses alten Militaire auf ber Rangel ausgenommen haben? Co etwas fann feine Wirfung auf feinen Buhörer und Buschauer, wie viel meniger auf die "aus Preußen ausgewanderte lutherische Rirde" verfehlen. Es bleibt mahr, ber von Rohr ift boch ein gang gewaltiger Mann; und nicht blog im Stog, sondern auch in andern fanftern Tugenden, g. B. in der Geduld, fo daß er rühmen kann mit dem Engel und allen treuen Predigern : "hier auf unserer Seite in ber heiligen streitenden Rirche ba ift bie Bebulb ber Seiligen!" - Im zweiten Artifel will herr von Rohr Untwort ertheilen auf die Frage, wo die Miffourier gelehrt hatten, bag man in dem Glauben einer jeden Secte felig werden fonne. Bu bem Ende führt er eine Stelle aus bem Lutheraner an; jur Widerlegung derfelben aber, worauf Alles ankam, weist er auf den siebenten Jahrgang bes Informatoriums gurud. Aber obwohl die Liebe viel vermag, so heißt bas boch ihr zuviel zugemuthet, daß sie bas Informatorium sammle und aufhebe. Ber vermöchte das über fich, das mußte doch ein gang eigenthumlich angelegter Charafter fein! -Im dritten Auffaß kommt nun der liebe Andreas felbst und fagt in feiner gutmuthigen Weise: "Bu ten miffentlichen Berketerern der Wahrheit, flar belegt und beweift, fo hat er bamit body nody und benen, die aus haf um bes Bauches millen zu den Falschgläubigen übergehen - also abfallen - begreifen wir billig bie ganze miffourifalich, fondern die falsche Lehre, woraus das iche Reger- und Rotten - Synobe!" D! ungöttliche Leben fließt. Go bleibt benn einem der gemuthliche, liebe, alte, freundliche, gefinunirten Rampfer gegen irgend eine gur Evange- nungetnichtige, biedere, prachtige Andres! Mellifden Alliang gehörende Gemeinschaft nichts der Joeenreichthum, welcher Seelenschwung, übrig, als feine unionistischen Grundsate fahren welche Geifteselafticität findet fich bei bem mert-

lich noch so ruftig, er verspricht, Prof. Walthers "Runfte vorn wie hinten, und hinten wie vorne befehen" zu wollen. Wer hatte bem lieben alten Undres noch folche erstannliche Agilität zugetraut Denn etwas zugleich "vorn wie hinten, und hinten wie vorn zu besehen," dazu gehört wirklich jugendliche Bewandtheit und Sprungfraft. Und baraus, and ben Rohrichen Stofen und aus ben Grabauischen Schwingungen von hinten nach vor- und rudwärte, erfeben die lieben Lefer, mas ich erweisen wollte, daß das Wohlergeben gut ift. Auf ber letten Geite findet fich fogar ein gang angenehmer Dit. Derfelbe riecht zwar ein Bischen nach dem Stalle und nach Bugvieh, zeugt aber doch von heiterm Bemuthe. Er lautet alfo: "Wir fonnen nicht allen Ochfen und Gfeln, Die uns anschreien, das Maul stopfen, wir müßten and zuviel Ben und Stroh haben !" Wirflich ebenso nicolich gesagt als geistreich erfunden. — Das Juformatorium lieft fich offenbar von Jahr zu Jahr immer angenehmer, nur einen Munsch möchten wir uns erlauben noch hinzugufügen. Man gemähre unfere Bitte! In frühern Jahrgängen wurden oft die hervorragenoften Thaten und Thäter der neuesten Kirchengeschichte in fo fchonen Berfen, Anittel-, Anuttel-, auch Anüppel-Berse genannt, elegisch besungen. Das war schon! Wirklich fehr schon! Wenn boch solche poetische Runstwerke wieder erschienen, und besonders Missouri recht reichlich bedacht werden mochte. Uch! es thut bem Gemuthe fo gnt, ju-B. meilen angefungen zu werden!

Auch gottlose Obrigfeit kommt von Gott.

Der alte griechische Chronifenschreiber Cebrenus berichtet, daß jur Beit ber Regierung bes verruchten Raifere Photas in Constantinopel ein Ordensmann barüber mit Gott gehabert habe, warum er doch den Christen einen fo gottlofen Raifer porgefett habe. Mitten in diefem Murren mit dem Allerhöchsten habe aber ber Mond, ohne Jemanden feben ju fonnen, eine Stimme vernommen, die ihm zugerufen habe : Es habe fein schlechterer gefunden merden fonnen, aber bies habe Constantinopel mit feinen Gunden und Laftern verdient.

### Rirchtiche Rachrichten.

Nachbem Berr Paftor Reinhold Boigt mit Buftimmung feiner früheren Gemeinde einen ordentlichen Beruf von der ev. luth. Gemeinde ungeanderter U. C. ju Ctaunton, 3ll., angenommen hat, fo ift derfelbige im Auftrage bes Ehrm. herrn Prafes Schaller am 18. Conntage nach Trin, unter Affistenz des herrn Pastor I. Rosch mit Berpflichtung auf fammtliche Symbole unferer Rirche von bem Unterzeichneten feierlich in Begenwart ber Bemeinde in fein neues Umt eingeführt morden.

Der HErr schmucke auch diesen Lehrer mit viel Segen!

Joh. M. M. Moll.

Adresse :

Rev. Reinhold Voigt,

Staunton, Macoupin Co., Ill.

her in Gan Claire Co., Wisc., thatig mar, einen ordentlichen Beruf von zwei luth. Gemeinden in Fond du Lac Co., Wiec., - die Br. Paft. Dicke gesammelt und einige Jahre mit Bort und Cacrament verforgt hatte, die dann auch noch zulest eine Zeit lang von herrn Paftor Brofe und bem Unterzeichneten bedient worden maren, - erhalten und angenommen hatte, so murde er im Auftrage des Sochwürdigen Prafidiums nordl. Di-ftricts der Eynode von Miffouri, Ohio u. a. St. von dem Unterzeichneten unter Mithulfe des Brn. Past. Brose am 3. Adventsonntage, d. 13. Dec., in sein Amt eingewiesen.

Der herr gebe bem hirten und ber heerbe rechte Treue, damit auch an diesen Orten Seines

Namens Ehre groß merbe!

Rirchhann, Wies, ben 17. Dec. 1863.

S. H. Jor.

Ubreffe :

Rev. Th. G. A. Krumsieg, Kewaskum P- O. Washington Co., Wisc.

herr Paftor Ernft Rolf, welcher einen ordentlichen Beruf von der ev. - luth. Bionegemeinde ju St. Paul, Minn., erhalten und denfelben mit Bewilligung feiner fruheren Gemeinden in Inbiana angenommen hat, tift, im Auftrag des hochm. Prafidiums nordlichen Diftrifts, am britten Countage des Advents von dem Unterzeich. neten, unter Uffifteng des herrn Paftor Rup. precht, in fein neues Umt eingewiesen worben.

Der herr, ber ja will, bag allen Menfchen geho.fen werde und sie alle zur Erkenntniß der Bagrheit fommen, verschaffe ce benn, daß auch an enem Ort recht viele Seelen aus bem Reiche bes Satans in bas Reich Gottes, aus dem Reich der Finsterniß in das Reich des Lichts versetzt werden, durch die Predigt des lauteren Evangeliums, damit fie feben die Bunder an feinem Befct. Amen.

I. Horst.

Red Wing, Minn. den 16. Dez. 1863.

addr.: Rev. E. Rolf,

St. Paul, Letterbox 1336,

Nachdem herr Pastor J. L. Daib von ber ev. luth. Gemeinde ju Grand Rapide, Michigan, und beren Filialen einen ordentlichen Beruf erbalten und denfelben mit Bewilligung feiner fruberen Gemeinden in Dhio auch angenommen hatte, murde berfelbe im Auftrage bes Prafidiums unferer Synode N. D. am 3. Sonnt, des Alovents, ben 13. Dec. von bem Unterzeichneten feierlich in fein neues Umt eingeführt.

Der hErr laffe auch hier den Ausgang und Eingang feines Dieners in feinen Gemeinden im Segen fein.

3. A. Huegli.

Addr.: Rev. I. L. Daib,

Grand Rapids, Mich.

# Conferenz : Anzeige.

Da bie St. Louiser Pastoralconfereng ben Ort ihrer nächsten Bersammlung noch nicht genau bestimmt hat, fo labet hiermit die Gemeinde in Carlinville, Il., die geehrten herrn Paftoren ergebenft ein, ihre Berfammlung in ihrer Mitte gu halten. Es merben baher alle Pastoren Dieses Districtes ersucht, ihre Stimmen

Nachdem herr Paftor Krumfieg, welcher feit- im Berlaufe von vier Bochen an Unterzeichneten | Bon Paft. Scholz u. Gem. Rew Bofton, Ind. . . . . . einzusenden. Ift die Mehrzahl ber Stimmen für Carlinville, so wird es zu seiner Zeit bekannt gemacht merben.

L. Geper.

# Quittung und Dank.

#### Für arme Studenten

erhielt mit herzlichem Danke von bem Franenverein in Bremen. Mo., & Dupenb Dberhemben, & Dupenb Unterhemben, 1 Dupend Unterbeinkleiber und 1 Dupend wollene Strümpfe — von dem Frauenverein im Zionebiftrift zu St. Louis 10 St. Derhemben, 3 Paar Unterbeinfleiber und 3 Paar Strümpfe - burch Paft. Lindemann in Cleveland, D., auf der Sochzeit bes Brn. Fr. Brafefühler's (fur die Brunnfchen Gendlinge) gesammelt \$8.00. — gesammelt auf Srn. Theotor Freund's in St. Louis Sochzeit \$5,00. - burch Paftor Beyer, gefammelt auf frn. A. Möller's Sochzeit in Chicago, \$4,75. - burch benfelben, gesammelt bei orn. Th. Bunger's Chorfeft bafelbft, \$2,25. - von Frau R. in Elfgrove, Ill., \$1,00.

#### Kür Missionar Clöter

burch Magbalena Opel vom Nahverein in ber Immanuels-Gemeinte gu Ct. Louis \$10,00. - von Pafter 3. M. Sabn in Benton Co., Mo., \$3 00. - von Grn. S. Bunger in St. Louis \$5,00. - von frn. Friedrich Scheel in St. Louis \$2,00. - burch Paftor Jor auf ber hochzeit bes Brn. Ferb. Groth in Rirchhayn, Wie., gefammelt, \$16,00. - von Srn. B. Schröder und Ch. Rurth tafelbit (@ Cin Dollar) \$2,00. - bei Einführung Pastor Arumsieg's zu Ebleville, Wiec., gesammelt, \$6,00. - von Paftor Jüngel in Cooper Co., Mo., \$2,00. - burch tenfelben von frn. G. S. Meyer \$2.00, und von Brn. D. Meyer \$1.00. - von Brn. 3. Jäger in Milwaukee \$1,00. — burch Paftor Lehmann in St. Louis Co., Mo., von Brn. Fried. Roch 50 Ctd., von Brn. Geb. Luft 50 Ctd., von Brn. 3. Jodel 75 Ctd., von Brn. Dich. Mert 50 Cte. - von Brn. Gleb. Beife in St. Louis \$1,00. - von Brn. Martin und henriette Gerfen in Caronbelet-Mo., \$2,00. - von N. N. bafelbft \$1,00. - burch Paftor Lehmann in St. Louis Co., Mo., von ben Berren : 5. Dapendorf \$1,00, 5. Löhr \$1,00, M. Botich 50 Cts., S. Gebhardt 50 Ctd., fo wie von teffen Filialgemeine in Bollvie \$4,80.

#### Für herrn Paftor Röbbelen

von Pastor J. M. Sahn in Benton Co., Mo., \$2,00. burd Paftor Jor bei einem Taufmable bes Brn. S. Sedenborf in Kirchhayn, Biec., gesammelt, \$12,00. - von Srn. Bos \$5,00 (in Gilber).

Für das Proseminar in Nassau von Paftor E. Rolf in Ct. Paul, Minn., \$3,00. - burch P. Sügli in Detreit, Mich., von Grn. Gfr. Born. \$1,00. C. F. 2B. Walther.

Die Unterzeichneten befennen fich ferner, unter berglichem Dant gegen Gott und bie freundlichen Geber, jum Empfang folgenter Beitrage für ben Rirchtauf hiefiger Gemeinbe :

Bon Paft. Meyer und Bem. Leavenworth, Kanfas. \$13,00 Bradhage Crof Plaine, Inb. ... " Nüpel Marydrille, D. ..... 20,00 ,, Bergt Architale, D. ..... 12,00 ,, König Cincinnati D. nachtr. 4.00 Säbfer Abams Co., Ind. 50.00 Spedharbt " Sillebale, Mich. 3.70 ,, Gräbner St. Charles, Do. 5.00 Deter Defiance, D. 2.00 Bufemann " Minben All. .... 50,00 Goofs Mills, Mo.... Jüngel 25,00 Brn. R. Beur ..... 2.00 E. A. Schürmann ..... 5,00 Ø. 5. Schneiber .... ..... 1,00 5. Steinfamp ..... 1,00 Berm. Steinfamp ..... Gerh. Tormöhle ..... 1.00 S. Tormöhle ..... 0.25 " Paft. Sauer und Bem. Dubleptown Inb. .... 54,00 Rlinfenberg ,, Jonesville Inb. ..... 65,00 Houft Bittenterg, D ..... 13,75 Evansville, Ind. nachtr. Sauvert 3.50 Cumberland, ,, Runs 15.00 Schäfer Indianapolis, Ind. .... 8,75

| and a who and at some stem Solitotic Sub-   | 3,30    |
|---------------------------------------------|---------|
| " " Biebermann, Perry Co. Mo.               | 10,00   |
| " N. N                                      | 10,00   |
| Durch frn. Meyer in Fort Wayne, Ind         | 42,83   |
| " " Lehrer Roschfe in St. Louis, Mo         | 111,25  |
| 3uf. \$                                     | 541.33  |
| 3m Namen und Auftrag ber Ev. Luth. Dreieini | afeite- |
| Gemeinte U. A. C.                           |         |
| New York, Dec. 4., 1863.                    |         |

Friedrich Dinfel M. Meyer D. Sartwig F. B. Gorfigner M. Wm. Wildens

Truftees.

#### Erhalten:

Für die College-Schuldentilgungs-Raffe in St. Louis :

|   | in Ci. comb:                                     |            |
|---|--------------------------------------------------|------------|
|   | Vom Jungfrauen-Berein bes Dreieinigfeite-Diftr.  |            |
|   | in St. Louis, Mo                                 | \$11,20    |
|   | Bur Spnobalcaffe westlichen District             | <b>3</b> : |
|   | Vom Zione-Diftr. in St. Louis, Mo                | 3,65       |
|   | Bon Brn. F. Buchholz, Abbifon, 3a                | 0,50       |
|   | Collecte ber St. Paulogent, bes orn. Paft. Leb-  |            |
|   | mann bei Manchefter, Do                          | 7,25       |
|   | Bon Brn. Paft. Lehmann bei Manchefter            | 1,00       |
|   | Collecte ber Gem. bes orn. Paft. Schmidt, Ell-   |            |
|   | grove, Ju                                        | 9,30       |
| ı | Bon ber Gem. bes Brn. Paft. Bunber, Chicago, Il. | 3,25       |
|   | " brn. Paft. Bunder, Chicago, 3ll                | 1,00       |
|   | Bom Dreieinigfeits-Diftr. in St. Louis, Mo       | 10,95      |
|   | " Immanuels " " " " "                            | 12,75      |
| - | Bon ber Gem. bes hrn. Paft. C. Meyer, Provifo,   |            |
| ı | 3u                                               | 13,25      |
| I | Bur College-Unterhalts-Raffe:                    |            |
| I | Bom Dreieinigfeite-Diftr. in St. Louis, Mo       | 11,00      |
| l | " Immanuels " " " " "                            | 11,00      |
| 1 | Bur Ennodal-Missions-Raffe:                      |            |
| I | Bom Zions-Diftr. in St. Louis, Mo                | 4,65       |
| I | Bon Srn. Gottfr. Mert burch Drn. Paft. Lehmann   | 0,50       |
|   | Bom Dreieinigfeite-Diftr. in Ct. Louis, Mo       | 2,40       |
| ۱ | Für bie engl. Gemeinde in Baltimore              | :          |
| ١ | Bon frn. 2B. Buchholz, Abbijon, Il               | 1,00       |
| l | Für den College-Bau in Fort Wayne                | •          |
| ļ |                                                  | •          |
| ١ | Bon ber Zionegem, bes Brn. Paft. Soppe, Rem Dr-  | 12 to      |
| l | leans, La.                                       | 13,50      |
| l | Für ben Bau bes Schullehrer - Semina             | rs zu      |
| l | Addison, Ia.:                                    |            |
| l | Bon Wittme Charlotte Ronnebed in Drn. Paft.      |            |
|   | Moll's Gem., New Wehlenbed, Il                   | 3,00       |
|   | " Brn. Christian Brafe in Brn. Paft. Moll's      |            |
| l | Gem., New Gehlenbed, Ill                         | 4,00       |
| l | " hrn. Ludwig Rauch in hrn. Paft. Moll's         |            |
| ı | Gem., Rem Gehlenbed, Il                          | 1,00       |
| ť | m, m, m, m,                                      |            |

# Erhalten:

Eb. Rafchte.

1,00

2,00

1,00

3,00

1,00

Für die Synodal-Caffe: Bon ber Bem. bes Brn. Paft. Schafer ..... 6,35 ihm felbst ..... 2,00 " ber Bem. bes orn. Paft. Rung.... 9,80 ,, ihm felbft .... 1,00 Durch Drn. Paft. Beibmüller von Drn. Sang .... 5,00 Bon Hrn. Past. Schumann ..... 2,00 " Rupprecht ..... 1,00 " ber Gem. tee orn. Paft. Wambegane ...... 33,92 Durch Paft. Ceuel von Brn. Sadmeper ..... 5.00 Bon ber Bem. bes Brn. Paft. Busmann .... 5.00 Durch hrn. Paft. husmann von hrn. Rolf ..... 5.00 1,00 Bon Drn. Past. Ernst ..... " ber Gem. bes frn. Paft. Bergt, Benry Co ... 1.50 Fulton " .. 3,60 " " " " " " ,, .. 1,95 ,, ,, " " Henry ,, .. 2,75 " " 11 11 11 " " Napoleon .. 1,45 Drn. Fr. Leinmeyer .....

" Paft, Bergt felbft .....

" ter Gemeinbe bes orn. Paft. Bornete ......

ihm felbft .....

" Saupert .....

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durch Brn. Paft. Saupert von Johann Weber auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                | Bon ber Gemeinbe bes Paft. König                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.07                                                                                                                                            |
| ber Rindtaufe gef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,60                                                                                                                                                                                                                             | ,, ,, ,, ,, Fride                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,25                                                                                                                                             |
| Bon Frau Louise Meyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00                                                                                                                                                                                                                             | " ben Schulftnbern bes Lehrers Emrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,50                                                                                                                                             |
| " Hrn. Flemming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,70                                                                                                                                                                                                                             | Für innere Mission :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                |
| " " Ludwig Köster · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,55                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | #3 no                                                                                                                                            |
| Swan Rickel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,30                                                                                                                                                                                                                             | Bon ber Gem. bes Paft. Schwan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$2.08                                                                                                                                           |
| " hrn. Gottlieb Tzchoppe · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,50                                                                                                                                                                                                                             | " Ratharine Bergt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00                                                                                                                                                                                                                             | Durch Paft. Alinfenberg von C. Anofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00                                                                                                                                             |
| " ber Gemeinbe bes frn. Paft. Tramm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,50                                                                                                                                                                                                                             | Bon herrn v. Strobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00                                                                                                                                             |
| ilima fallifi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00                                                                                                                                                                                                                             | " " Gerhard v. d. Fange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00                                                                                                                                             |
| " ber St. Pauls Gem. bes Drn. Paft. Rolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,45                                                                                                                                                                                                                             | ,, ber Gem. tes Paftors Wainsgans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,00                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,20                                                                                                                                                                                                                             | " " " " " Rönig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00                                                                                                                                            |
| ", ", Petri ", ", ", ", "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00                                                                                                                                                                                                                             | ,, ,, ,, ,, Steege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,00                                                                                                                                            |
| " Drn. Paft. Wambogans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00                                                                                                                                                                                                                             | Für die Lehrergehalte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                |
| " ber Gem. des hrn. Paft. Rinfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,01                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$12,50                                                                                                                                          |
| ~ A. !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,00                                                                                                                                                                                                                             | OLABAN ONTHE CILB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,00                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,50                                                                                                                                                                                                                             | Cintama ann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00                                                                                                                                             |
| " Bittwe Caroline Suffel Maß Masil am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,30                                                                                                                                                                                                                             | han Clam had Clader Ganer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,00                                                                                                                                            |
| ,, Dreieinigkeitsgem, bes frn. Paft. Beil am Erntebanffefte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 05                                                                                                                                                                                                                            | (Europallatte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,25                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,85                                                                                                                                                                                                                            | @ de ufter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,06                                                                                                                                            |
| " ber Emanuelsgem, bes hrn. Paft. Weil · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,55                                                                                                                                                                                                                             | Mandaand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,00                                                                                                                                             |
| ,, ,, Petri ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,90                                                                                                                                                                                                                             | Mallan Olinia (Mala)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00                                                                                                                                             |
| " ihm selbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00                                                                                                                                                                                                                             | Dunt Maken & Withmann non Fran & Drice ald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00                                                                                                                                             |
| " hrn. Paft. Th. Gotjch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.00                                                                                                                                                                                                                             | Durch Pastor E. Wichmann von Frau D. Dröge als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                |
| ,, ,, Giürfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00                                                                                                                                                                                                                             | Dantopfer für die Gencsung ihres franken Kin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.00                                                                                                                                            |
| " ber Gem. bes hrn. Paft. Jäbker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50,00                                                                                                                                                                                                                            | bed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00                                                                                                                                            |
| " ihm selbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00                                                                                                                                                                                                                             | Für Herrn Pastor Wüstemann:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |
| " hrn. Past. Salman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00                                                                                                                                                                                                                             | Bon herrn Dr. & Meindermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$5,00                                                                                                                                           |
| Olraf Heischmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00                                                                                                                                                                                                                             | " " Paftor Scholz auf ber Dochzeit ber Schwe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00                                                                                                                                                                                                                             | ster Tailor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,10                                                                                                                                             |
| " " Lehrer Röcker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                                                                                                                             | Für herrn Pastor Röbbelen :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |
| " " " herpoldheimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |
| " ber Gem. bes Grn. Paft. Nüpel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32,00                                                                                                                                                                                                                            | Durch Paft. Scholz auf ber Sochzeit ber 2 Schwestern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>@1</b> 00                                                                                                                                     |
| " ihm selbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00                                                                                                                                                                                                                             | Taylor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$1,00                                                                                                                                           |
| " ber früheren Filialgem. bes Paft. Husmain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,00                                                                                                                                                                                                                             | Durch Paft. Seitmüller von Srn. S. Reller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00                                                                                                                                             |
| " " Gem. bes Drn. Paft. Jungt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,00                                                                                                                                                                                                                             | " " " 2. L. Schnell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00                                                                                                                                             |
| " ihm selbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00                                                                                                                                                                                                                             | ,, ,, C. Dold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00                                                                                                                                             |
| " ber St. Johannisgem. bes Grn. Paft. Reicharb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,35                                                                                                                                                                                                                             | Bon ber Bem, bes Paft. Rupel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,00                                                                                                                                             |
| " ibm felbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00                                                                                                                                                                                                                             | Reparatur - Casse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |
| " ber Bem. bes brn. Paft. Mügel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,00                                                                                                                                                                                                                             | Bon ber Gem. bes Paft. Merg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$4,00                                                                                                                                           |
| Bon Srn. Paftor Bradhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$1,00                                                                                                                                                                                                                           | " Frau Dr. Bruder burch Paft. Scholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00                                                                                                                                             |
| ,, ,, ,, L. Steinbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -,                                                                                                                                               |
| " " Bobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00                                                                                                                                                                                                                             | Für das Proseminar in Rassau :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |
| " ber Gem. bes Brn. Paft. Roftering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,50                                                                                                                                                                                                                             | Bon ber Filial - Gemeinbe bes Paft. S. Borft (für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A (1/1)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |
| " ihm feibst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00                                                                                                                                                                                                                             | Reisekoften)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$3,35                                                                                                                                           |
| Durch Paft. Ronig gesammelt auf ber Rinbtaufe bes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  | Reisekosten) Befammelt auf Köhlingers Dochzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,00                                                                                                                                             |
| Durch Paft. Abnig gesammelt auf ber Ainbtaufe bes berrn hertler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,00                                                                                                                                                                                                                             | Reisetoften)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                |
| Durch Paft. König gesammelt auf ber Ainbtaufe bes berrn hertler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,00<br>1,00                                                                                                                                                                                                                     | Reisetoften)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,00                                                                                                                                             |
| Durch Paft. König gesammelt auf ber Ainbtause bes berrn hertler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,00<br>1,00<br>4,00                                                                                                                                                                                                             | Reiserosten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,00                                                                                                                                             |
| Durch Paft. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn hertler Bon hrn. Pastor König, " für C. Schmidt, " Lehrer Schmidt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1 00                                                                                                                                                                                                     | Reiserosten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,00                                                                                                                                             |
| Durch Paft. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn hertler<br>Bon hrn. Pastor König, " sür C. Schmidt, " Lehrer Schmidt, " Bauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1 00<br>1,00                                                                                                                                                                                             | Neisetosten)  Gesammelt auf Köhlingers Hochzeit  Bon Past. Fricke und Gem.  Für Herrn Pastor Sommer:  Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,00<br>1,00                                                                                                                                     |
| Durch Paft. König gesammelt auf ber Kindtause des<br>herrn hertler<br>Von hrn. Pastor König<br>""" für C. Schmidt<br>""" Lehrer Schmidt<br>""" Pastor Schwan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1 00<br>1,00<br>2,00                                                                                                                                                                                     | Neisetosten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,00<br>1,00<br>\$1,10                                                                                                                           |
| Durch Paft. König gesammelt auf ber Ainbtause bes herrn hertler Bon hrn. Pastor König , " sür C. Schmidt , " Lehrer Schmidt , " Bauer , " Pastor Schwan , " " Schwasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1 00<br>1,00<br>2,00<br>1,00                                                                                                                                                                             | Reiserosten)  Gesammelt auf Köhlingers Hochzeit  Bon Past. Fricke und Gem.  Für Herrn Pastor Sommer:  Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor  Für den allgemeinen Präses:  Bon ber Gem. bes Past. Scholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$1,10<br>\$3,89                                                                                                                                 |
| Durch Paft. König gesammelt auf ber Kindtause des<br>Herrn Hertler<br>Von Hern, Pastor König<br>"""""""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1 00<br>1,00<br>2,00<br>1,00<br>5,00                                                                                                                                                                     | Reisetosten) Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit Bon Past. Fricke und Gem. Für Herrn Pastor Sommer: Durch Pastor Scholz auf ber Hochzeit ber 2 Schwestern Taylor Für ben allgemeinen Präses: Bon ber Gem. bes Past. Scholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$1,10<br>\$3,89<br>6,00                                                                                                                         |
| Durch Paft. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn hertler Von frn. Pastor König  """"Sür E. Schmidt  """Bauer  """Bauer  """Bauer  """Lehrer Kung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1 00<br>1,00<br>2,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00                                                                                                                                                             | Reisetosten) Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit Bon Past. Fricke und Gem. Für Herrn Pastor Sommer: Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor Für den allgemeinen Präses: Bon der Gem. des Past. Scholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00                                                                                                                |
| Durch Paft. König gesammelt auf ber Ainbtause bes<br>herrn hertler<br>Von hrn. Pastor König<br>"""" für C. Schmidt<br>""" Lehrer Schmidt<br>""" Bauer<br>""" Pastor Schwan<br>""" Stubnasi<br>""" Lehrer Kunz<br>""" Lehrer Kunz<br>""" Lehrer Kunz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1 00<br>1,00<br>2,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00                                                                                                                                                             | Reisetosten) Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit Bon Past. Fricke und Gem. Für Herrn Pastor Sommer: Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor Für den allgemeinen Präses: Bon der Gem. des Past. Scholz  """ Stürten """ Stürten """ Bamsgans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$1,10<br>\$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12                                                                                              |
| Durch Paft. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn hertler Von frn. Pastor König  """"Sür E. Schmidt  """Bauer  """Bauer  """Bauer  """Lehrer Kung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1 00<br>1,00<br>2,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00                                                                                                                                                             | Reisetosten)  Gesammelt auf Köhlingers Hochzeit  Bon Past. Fricke und Gem.  Für Herrn Pastor Sommer:  Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor  Für den allgemeinen Präses:  Bon der Gem. des Past. Scholz  """ Stürten  """ Stürten  """ Bamdgand  Aus der Cent Casse der Gem des Past. König                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00                                                                                                                |
| Durch Paft. König gesammelt auf ber Kindtause des<br>herrn hertler<br>Von hern. Pastor König<br>""" sür C. Schmidt<br>""" Lehrer Schmidt<br>""" Bauer<br>""" Pastor Schwan<br>""" Stubnaßi<br>""" Lehrer Kunz<br>"" Lehrer Kunz<br>"" Lehrer Kunz<br>"" Lehrer Kunz<br>Rachträglich von der Gem. Fort Wayne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1 00<br>1,00<br>2,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00                                                                                                                                                             | Reisetosten) Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit Bon Past. Fricke und Gem. Für Herrn Pastor Sommer: Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor Für den allgemeinen Präses: Bon der Gem. des Past. Scholz """ """ """ """ """ """ """ """ """ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$1,10<br>\$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12                                                                                              |
| Durch Paft. König gesammelt auf ber Ainbtause bes<br>herrn hertler<br>Von hrn. Pastor König<br>"""" für C. Schmidt<br>""" Lehrer Schmidt<br>""" Bauer<br>""" Pastor Schwan<br>""" Stubnasi<br>""" Lehrer Kunz<br>""" Lehrer Kunz<br>""" Lehrer Kunz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1 00<br>1,00<br>2,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00                                                                                                                                                             | Reisetosten)  Gesammelt auf Köhlingers Hochzeit  Bon Past. Fricke und Gem.  Für Herrn Pastor Sommer:  Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor  Für den allgemeinen Präses:  Bon der Gem. des Past. Scholz  """ Stürten  """ Stürten  """ Bamdgand  Aus der Cent Casse der Gem des Past. König                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$1,10<br>\$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12                                                                                              |
| Durch Paft. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn hertler<br>Von hen, Pastor König  """ für C. Schmidt """ Lehrer Schwan """ Bauer """ Pastor Schwan """ Studnahi """ Lehrer Kunz """ Lehrer Kunz Rachträglich von der Gem. Fort Wayne Für die verwittwete Frau Prof. Biewen Von der Gem. des hen, Past. Fricke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1 00<br>1,00<br>2,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00<br>50,00<br>1b:                                                                                                                                             | Reisetosten) Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit Bon Past. Fricke und Gem. Für Herrn Pastor Sommer: Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor Für den allgemeinen Präses: Bon der Gem. des Past. Scholz """ Stürten """ Stürten """ Bamögans Mus der Cent Casse der Gem des Past. König College Bau: Bon N. N. durch Past. König                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12<br>15,00                                                                                               |
| Durch Paft. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn hertler Von hrn. Pastor König  """ Sür E. Schmidt  """ Bauer  """ Bauer  """ Subnagi  """ Bauer  """ Bauer  """ Bauer  """ Bauer  """ Bauer  """ Bauer  """ Sehrer Kunz  Rachträglich von der Gem. Fort Wayne  Für die verwittwete Frau Prof. Biewen  Bon der Gem. des hrn. Past. Fride  """ Schumann  Für arme Schüler und Studenten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1 00<br>1,00<br>2,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00<br>50,00<br>1b:                                                                                                                                             | Reisetosten) Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit Bon Past. Fricke und Gem. Für Herrn Pastor Sommer: Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor Für den allgemeinen Präses: Bon der Gem. des Past. Scholz """ Stürten """ Stürfen """ Bamögans Aus der Cent Casse der Gem des Past. König Sollege Bau: Bon N. N. durch Past. König                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12<br>15,00                                                                                               |
| Durch Paft. König gesammelt auf ber Kinbtause bes herrn hertler Von hrn. Pastor König  """ Schrer Schmidt  """ Bauer  """ Bauer  """ Schrer Kunz  """ Lehrer Kunz  Rachträglich von ber Gem. Fort Wayne  Bon ber Gem. bes hrn. Past. Fricte  """ Schumann  Für arme Schüler und Studenten:  Danfopser bei einer Kinbtause bes hrn. D. Jung in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1,00<br>2,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00<br>50,00<br>1b:<br>\$18,30<br>5,50                                                                                                                                  | Reisetosten) Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit Bon Past. Fricke und Gem. Für Herrn Pastor Sommer: Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor Für den allgemeinen Präses: Bon der Gem. des Past. Scholz """ Stürten """ Stürten """ Bamsgans Aus der Cent Casse der Gem des Past. König Sollege Bau: Bon N. N. durch Past. König Durch Past. Saupert von Gottl. Tzchoppe Bon der Gem. des Past. Ruprecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12<br>15,00<br>\$1,50<br>5,85                                                                             |
| Durch Paft. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn hertler Bon hrn. Pastor König  """ für C. Schmidt """ Lehrer Schwan """ Bauer """ Pastor Schwan """ Studnahi """ Lehrer Kunz """ Schumann """ """ Schumann """ """ """ Schumann """ "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1 00<br>1,00<br>2,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00<br>50,00<br>1b:                                                                                                                                             | Reisetosten) Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit Bon Past. Frice und Gem. Für Herrn Pastor Sommer: Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor Für den allgemeinen Präses: Bon der Gem. des Past. Scholz """ Stürten """ Stürten """ Bamögans Aus der Cent Casse der Gem des Past. König Sollege Bau: Bon N. N. durch Past. König Durch Past. Saupert von Gottl. Tzchoppe Bon der Gem. des Past. Ruprecht Für die Gemeinde in New York:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$1,10<br>\$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12<br>15,00<br>\$1,50<br>5,85<br>1,50                                                           |
| Durch Paft. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn Hertler Bon hrn. Pastor König  """ für C. Schmidt """ Lehrer Schwidt """ Bauer """ Pastor Schwan """ Stubnahi """ Sehrer Kunz Rachträglich von der Gem. Fort Wayne  Für die verwittwete Frau Prof. Biewen Bon der Gem. des hrn. Past. Fricke """ Schwan """ Schwen Bon der Gem. des hrn. Past. Fricke """ "" "" "" "" " "" " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1 00<br>1,00<br>2,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00<br>50,00<br>1b:<br>\$18,30<br>5,50                                                                                                                          | Reisetosten) Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit Bon Past. Fricke und Gem. Für Herrn Pastor Sommer: Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor Für den allgemeinen Präses: Bon der Gem. des Past. Scholz """ Stürten """ Stürten """ Stürten """ Bamsgans Aus der Cent Casse der Gem des Past. König College Bau: Bon N. N. durch Past. König Durch Past. Saupert von Gottl. Tzchoppe Bon der Gem. des Past. Ruprecht Für die Gemeinde in New York: Bon der Filial Gemeinde des Passor Pussmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12<br>15,00<br>\$1,50<br>5.85<br>1,50                                                                     |
| Durch Paft. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn hertler Bon hrn. Pastor König  """ für C. Schmidt """ Lehrer Schwidt """ Bauer """ Pastor Schwan """ Studnagi """ Sebrer Kunz Rachträglich von der Gem. Fort Wayne Für die verwittwete Frau Prof. Biewen Bon der Gem. des hrn. Past. Fricke """ Schwan """ Schwen Bon der Gem. des hrn. Past. Fricke """" Schwan Bon der Gem. des hrn. Past. Fricke """ "" "" "" "" "" "" " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1,00<br>2,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00<br>50,00<br>1b:<br>\$18,30<br>5,50                                                                                                                                  | Reisetosten)  Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit  Bon Past. Fricke und Gem.  Für Herrn Pastor Sommer:  Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor  Für den allgemeinen Präses:  Bon der Gem. des Past. Scholz  """ Stürten  Son N. A. durch Past. König  College Bau:  Bon N. A. durch Past. König  Durch Past. Saupert von Gottl. Tzchoppe  Bon der Gem. des Past. Ruprecht  Für die Gemeinde in New York:  Bon der Filial Gemeinde des Pastor Husmann  """ Gem. des Past. Fricke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$1,10<br>\$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12<br>15,00<br>\$1,50<br>5,85<br>1,50                                                           |
| Durch Paft. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn hertler Bon hrn. Pastor König  """ für C. Schmidt """ Lehrer Schmidt """ Bauer """ Pastor Schwan """ Stubnaßi """ Sebrer Kunz Rachträglich von der Gem. Fort Wayne  Für die verwittwete Frau Prof. Biewen Bon der Gem. des hrn. Past. Fricke """ Schwan """ Schwan Bon der Gem. des hrn. Past. Fricke """" Schwan Bon ber Gem. des hrn. Past. Fricke """——————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1 00<br>1 00<br>2,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00<br>50,00<br>1b:<br>\$18,30<br>5,50                                                                                                                          | Reisetosten)  Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit  Bon Past. Fricke und Gem.  Für Herrn Pastor Sommer:  Durch Pastor Scholz auf der Dochzeit der 2 Schwestern Taylor  Für den allgemeinen Präses:  Bon der Gem. des Past. Scholz  """ Stürten  """ Stürten  """ Stürten  """ Bamsgans  Aus der Cent Casse der Gem des Past. König  Eollege Bau:  Bon N. N. durch Past. König  Durch Past. Saupert von Gottl. Tzchoppe  Bon der Gem. des Past. Ruprecht  Für die Gemeinde in New York:  Bon der Filial Gemeinde des Pastor Husmann  """ Gem. des Past. Fricke  Für die Schuldentilgungscasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$1,10<br>\$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12<br>15,00<br>\$1,50<br>5,85<br>1,50<br>\$9,00<br>2,50                                         |
| Durch Paft. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn Hertler Bon hrn. Pastor König  """ für C. Schmidt """ Lehrer Schmidt """ Bauer """ Pastor Schwan """ Stubnaßi """ Sebrer Kunz Rachträglich von der Gem. Fort Wayne  Für die verwittwete Frau Prof. Biewen Bon der Gem. des hrn. Past. Fride """ Schwan """ Schwan Bon ber Gem. des hrn. Past. Fride """ Schwan Bon ber Gem. des hrn. Past. Fride """ Babash Ind. Bon Frauen und Jungfrauen der Gem. des hrn. Past Merz Bon lieben Frauen und Jungfrauen der St. Jasobs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1 00<br>1,00<br>2,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00<br>50,00<br>1b:<br>\$18,30<br>5,50                                                                                                                          | Reisetosten) Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit Bon Past. Fricke und Gem. Für Herrn Pastor Sommer: Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor Für den allgemeinen Präses: Bon der Gem. des Past. Scholz """ Stürten  Eollege Bau: Bon N. N. durch Past. Nönig Durch Past. Saupert von Gottl. Tzchoppe Bon der Gem. des Past. Nuprecht Für die Gemeinde in New York: Bon der Filial Gemeinte des Pastor Husmann """ Gem. des Past. Fricke  Für die Schuldentilgungscasse. Durch Past. Sauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12<br>15,00<br>\$1,50<br>5,85<br>1,50<br>\$9,00<br>2,50                                                   |
| Durch Paft. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn Hertler Von hern. Pastor König  """ für C. Schmidt  """ Schrer Schwidt  """ Bauer  """ Studnaßi  """ Studnaßi  """ Sehrer Kunz  Rachträglich von der Gem. Fort Wayne  Für die verwittwete Frau Prof. Biewen Von der Gem. des hrn. Past. Fride  """ Schwann  Für arme Schüler und Studenten:  Dankopfer bei einer Kindtause des hrn. D. Jung in Wadash Ind.  Bon Frauen und Jungfrauen der Sen. Past  Bon lieben Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs Gemeinde des herrn Pastor Daib  Bon benselben 4 wolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1 00<br>1 00<br>2,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00<br>50,00<br>1b:<br>\$18,30<br>5,50                                                                                                                          | Reisetosten) Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit Bon Past. Fride und Gem. Für Herrn Pastor Sommer: Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor Für den allgemeinen Präses: Bon der Gem. des Past. Scholz """ Stürten """ Stürten """ Stürten """ Rlinkenberg """ Bamsgans Aus der Cent Casse der Gem des Past. König Sollege Bau: Bon N. N. durch Past. Nönig Durch Past. Saupert von Gottl. Tzchoppe Bon der Gem. des Past. Ruprecht Für die Gemeinde in New York: Bon der Filial Gemeinde des Pastor Husmann """ Gem. des Past. Fride Für die Schuldentilgungscasse. Durch Past. Sauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12<br>15,00<br>\$1,50<br>5,85<br>1,50<br>\$9,00<br>2,50<br>\$2,50<br>1,00                                 |
| Durch Past. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn hertler  Bon hrn. Pastor König  """Sür E. Schmidt """Lehrer Schmidt """Bauer """Bauer """Bauer """Bauer """Bauer """Bauer """Bauer """"Bauer """Bauer """Bauer """Bauer """Bauer """Behrer Kunz Nachträglich von der Gem. Fort Wayne  Bon ber Gem. des hrn. Past. Fricke """"—Schwann  Für arme Schüler und Studenten: Dankopfer bei einer Kindtause des hrn. D. Jung in Wadassh Ind. Bon Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs Gemeinde des herrn Pastor Daib  Bon lieben Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs Gemeinde des herrn Pastor Daib  Bon lieben Frauen und Jungfrauen der Orciei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1 00<br>1 00<br>2,00<br>5,00<br>5,00<br>50,00<br>1,00<br>50,00<br>1,00<br>50,50<br>1,00<br>6,50                                                                                                          | Reisetosten) Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit Bon Past. Fricke und Gem. Für Herrn Pastor Sommer: Durch Passor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor Für den allgemeinen Präses: Bon der Gem. des Past. Scholz " Stürten " Stürten " Stürten " Stürten " Stürten " Stüntenberg " Stürten " Stürten " Stüntenberg " Stürten " Stürten " Stürten Stünder Gem des Past. König  College Bau: Bon N. N. durch Past. König Sollege Bau: Bon N. N. durch Past. König Durch Past. Saupert von Gottl. Tzchoppe Bon der Gem. des Past. Ruprecht Tür die Gemeinde in New York: Bon der Filial Gemeinde des Pastor Husmann " Gem. des Past. Fricke Tür die Schuldentilgungscasse. Durch Past. Sauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12<br>15,00<br>\$1,50<br>5,85<br>1,50<br>\$9,00<br>2,50                                                   |
| Durch Past. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn hertler  Bon hrn. Pastor König  """Sür E. Schmidt """Lehrer Schmidt """Bauer """Behrer Kuny Nachträglich von der Gem. Fort Wayne  Für die verwittwete Frau Prof. Biewen  Bon der Gem. des hrn. Past. Fricke """"Schwann  Für arme Schüler und Studenten:  Dankopfer bei einer Kindtause des hrn. D. Jung in Wadalh Ind. Bon Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs Gemeinde des herrn Pastor Daib  Bon benselben Frauen und Jungfrauen der Oreieinigkeits Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1,00<br>2,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00<br>50,00<br>tb:<br>\$18,30<br>5,50                                                                                                                                  | Reisetosten) Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit Bon Past. Fricke und Gem. Für Herrn Pastor Sommer: Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor Für den allgemeinen Präses: Bon der Gem. des Past. Scholz "" Stürten "" Stürten "" Stüntenberg "" Bamsgans Aus der Cent Casse der Gem des Past. König Sollege Bau: Bon N. N. durch Past. König Durch Past. Saupert von Gottl. Tzchoppe Bon der Gem. des Past. Ruprecht Bon der Filial Gemeinde des Pastor Husmann "" Gem. des Past. Fricke Für die Schuldentilgungscasse. Durch Past. Sauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$1,10<br>\$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12<br>15,00<br>\$1,50<br>5,85<br>1,50<br>\$9,00<br>2,50<br>\$2,50<br>1,00<br>2,00               |
| Durch Past. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn hertler  Bon hrn. Pastor König  """ sür E. Schmidt  """ Bauer  """ Bauer  """ Sehrer Schmidt  """ Schwansi  """ Subnazi  """ Sauer  """ Sehrer Kunz  Rachträglich von der Gem. Fort Wayne  Für die verwittwete Frau Prof. Biewen  Bon der Gem. des hrn. Past. Fricke  """ Schwann  Für arme Schüler und Studenten:  Dankopser bei einer Kindtause des hrn. D. Jung in  Wadash Ind.  Bon Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs  Gemeinde des herrn Pastor Daid  Bon benselben Frauen und Inngfrauen der Oreieinigleits Gemeinde Wolle und  Durch Pastor Scholz von Johann Schmidt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1,00<br>2,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00<br>50,00<br>1b:<br>\$18,30<br>5,50<br>1,00<br>6,50<br>3,95                                                                                                          | Meisetosten)  Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit  Bon Past. Fricke und Gem.  Für Herrn Pastor Sommer:  Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor  Für den allgemeinen Präses:  Bon der Gem. des Past. Scholz  """ Stürten  "" Stürten  """ Stürten  """ Stürten  """ Stürten  """ Stürten  "" Stürten  """ Stürten  """ Stürten  """ Stürten  Eollege Bau:  Bon N. N. durch Past. König  College Bau:  Bon N. N. durch Past. König  College Bau:  Bon N. N. durch Past. König  Eollege Bau:  Bon Durch Past. Saupert von Gottl. Tzchoppe  Bon der Gem. des Past. Ruprecht  Bon der Filial Gemeinde in New York:  Bon der Filial Gemeinde des Pastor Husmann  """ Gem. des Past. Fricke  Für die Schuldentilgungscasse.  Durch Past. Sauer  Bon  "" Deiß und Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$1,10<br>\$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12<br>15,00<br>\$1,50<br>5,85<br>1,50<br>\$9,00<br>2,50<br>\$2,50<br>1,00<br>2,00               |
| Durch Past. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn hertler  Bon hen. Pastor König  """ Schrer Schmidt  """ Bauer  """ Pastor Schwan  """ Schrer Schwan  """ Subnazi  """ Subnazi  """ Sehrer Kunz  Rachträglich von der Gem. Fort Wayne  Für die verwittwete Frau Prof. Biewen  Bon der Gem. des hen. Past. Fride  """ Schumann  Für arme Schüler und Studenten:  Dankopser bei einer Kindtause des hen. D. Jung in  Wabash Ind.  Bon Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs  Gemeinde des herrn Pastor Daib  Bon benselben 4 d Wolle  Bon lieben Frauen und Inngfrauen der Oreieinigseits Gemeinde Wolle und  Durch Pastor Scholz von Isdann Schmidt  """ Frau Bruder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1,00<br>2,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00<br>50,00<br>1,00<br>5,50<br>1,00<br>6,50<br>3,95                                                                                                                    | Reisetosten) Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit Bon Past. Fricke und Gem. Für Herrn Pastor Sommer: Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor Für den allgemeinen Präses: Bon der Gem. des Past. Scholz """ Stürten """ Stürten """ Stürten """ Stürten """ Stüntenberg """ Bamsgans Aus der Cent Casse der Gem des Past. König Sollege Bau: Bon N. N. durch Past. König Durch Past. Saupert von Gottl. Tzchoppe Bon der Gem. des Past. Ruprecht Bon der Filial Gemeinde in New York: Bon der Filial Gemeinde des Pastor Husmann """ Gem. des Past. Fricke Für die Schuldentilgungscasse. Durch Past. Sauer Bon """ Deitz und Wilhelm "B. Mey e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$1,10<br>\$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12<br>15,00<br>\$1,50<br>5,85<br>1,50<br>\$9,00<br>2,50<br>\$2,50<br>1,00<br>2,00               |
| Durch Past. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn Hertler  Bon Hrn. Pastor König  """ Schrer Schmidt  """ Bauer  """ Bauer  """ Bauer  """ Bauer  """ Lehrer Kunz  Rachträglich von der Gem. Fort Wayne  Für die verwittwete Frau Prof. Biewen  Bon der Gem. des Hrn. Past. Fride  """ Schumann  Für arme Schüler und Studenten:  Dansopser bei einer Kindtause des Hrn. D. Jung in  Wadash Ind.  Bon Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs  Gemeinde des Herrn Pastor Daib  Bon benselben 4 de Wole  Bon lieben Frauen und Inngfrauen der Dreieinigseits Gemeinde  Bolle und  Durch Pastor Scholz von Isdann Schmidt  """ Frau Brucker  """ Frau Brucker  """ "" Frau Brucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1,00<br>2,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00<br>50,00<br>1b:<br>\$18,30<br>5,50<br>1,00<br>6,50<br>3,95                                                                                                          | Reisetosten) Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit Bon Past. Fricke und Gem. Für Herrn Pastor Sommer: Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor Für den allgemeinen Präses: Bon der Gem. des Past. Scholz """ Stürten """ Stöngans Aus der Cent Casse der Gem des Past. König College Bau: Bon N. N. durch Past. König Durch Past. Saupert von Gottl. Tzchoppe Bon der Gem. des Past. Nuprecht Für die Gemeinde in New York: Bon der Filial Gemeinde des Pastor Husmann """ Gem. des Past. Friese Für die Schulbentilgungscasse. Durch Past. Sauer Bon "" Deit und Wilhelm "B. Mey e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$1,10<br>\$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12<br>15,00<br>\$1,50<br>5.85<br>1,50<br>\$9,00<br>2,50<br>\$2,50<br>1,00<br>2,00<br>r.         |
| Durch Paft. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn Hertler  Bon Hrn. Pastor König  """ Schrer Schmidt  """ Bauer  """ Bauer  """ Studnahi  """ Schrer Kunz  Rachträglich von der Gem. Fort Wayne  Bon der Gem. des Hrn. Past. Fricke  """ Schumann  Für arme Schüler und Studenten:  Dankopser bei einer Kindtause des Hrn. D. Jung in  Wabash Ind.  Bon Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs  Gemeinde des Herrn Pastor Daib  Bon lieben Frauen und Inngfrauen der St. Jakobs  Gemeinde des Herrn Pastor Daib  Bon lieben Frauen und Inngfrauen der Dreieinigseits Gemeinde  Bosle won Johann Schmidt  Durch Pastor Scholz von Johann Schmidt  """ Frau Brucker  """ Frau Brucker  """ B. Stach  Bon der Gemeinde des Hrn. Pastor Scholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1,00<br>2,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00<br>50,00<br>1,00<br>5,50<br>1,00<br>6,50<br>3,95                                                                                                                    | Reisetosten) Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit Bon Past. Fricke und Gem. Für Herrn Pastor Sommer: Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor Für den allgemeinen Präses: Bon der Gem. des Past. Scholz """ Stürten """ Stöngans Aus der Cent Casse der Gem des Past. König College Bau: Bon N. N. durch Past. König Durch Past. Saupert von Gottl. Tzchoppe Bon der Gem. des Past. Nuprecht Für die Gemeinde in New York: Bon der Filial Gemeinde des Pastor Husmann """ Gem. des Past. Friese Für die Schulbentilgungscasse. Durch Past. Sauer Bon "" Deit und Wilhelm "B. Mey e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$1,10<br>\$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12<br>15,00<br>\$1,50<br>5.85<br>1,50<br>\$9,00<br>2,50<br>\$2,50<br>1,00<br>2,00<br>r.         |
| Durch Past. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn Hertler  Bon Hrn. Pastor König  """ Schrer Schmidt  """ Bauer  """ Bauer  """ Studnahi  """ Sehrer Kunz  Rachträglich von der Gem. Fort Wayne  Bon der Gem. des Hrn. Past. Fricke  """ Schwanan  Für arme Schüler und Studenten:  Dankopser bei einer Kindtause des Hrn. D. Jung in  Wabash Ind.  Bon Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs  Gemeinde des Herrn Pastor Daib  Bon lieben Frauen und Inngfrauen der St. Jakobs  Gemeinde des Herrn Pastor Daib  Bon lieben Frauen und Inngfrauen der Dreieinigseits Gemeinde  Bonlieben Frauen und Fungfrauen der Dreieinigseits Gemeinde  Durch Pastor Schüler  Bon ber Gemeinde Son. Pastor Scholz  Durch Pastor Stürken gesammelt auf der Kindtause                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1 00<br>1,00<br>5,00<br>1,00<br>50,00<br>1b:<br>\$18,30<br>5,50<br>1,00<br>6,50<br>3,95<br>11,40<br>50<br>25<br>1,00<br>6,12                                                                             | Reisetosten) Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit Bon Past. Fride und Gem. Für Herrn Pastor Sommer: Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor Für den allgemeinen Präses: Bon der Gem. des Past. Scholz """ Stürten """ Stürten """ Stürten """ Rlinkenberg """ Bamsgans Aus der Cent Casse der Gem des Past. König Sollege Bau: Bon N. N. durch Past. Nönig Durch Past. Saupert von Gottl. Tzchoppe Bon der Gem. des Past. Ruprecht Für die Gemeinde in New York: Bon der Filial Gemeinde des Pastor Husmann """ Gem. des Past. Fride Für die Schuldentilgungscasse. Durch Past. Sauer Bon """ Durch Past. Sauer Bon "" Durch Past. Sauer Bon "" Deits und Wilhelm "B. Mey e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$1,10<br>\$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12<br>15,00<br>\$1,50<br>5.85<br>1,50<br>\$9,00<br>2,50<br>\$2,50<br>1,00<br>2,00<br>r.         |
| Durch Past. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn Hertler Von Hertler Von Henter König  """ Schrer König  """ Schrer Kömidt  """ Bauer  """ Subnati  """ Subnati  """ Subnati  """ Subrer Kunz  Rachträglich von der Gem. Fort Wayne  Für die verwittwete Frau Prof. Biewen Von der Gem. des Hrn. Past. Fricke  """ Schumann  Für arme Schüler und Studenten: Dankopfer dei einer Kindtause des Hrn. D. Jung in Wabash Ind.  Bon Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs Gemeinde des Herrn Pastor Daib  Bon denselben Frauen und Inngfrauen der Dreieinigkeits Gemeinde Durch Pastor Scholz von Inham Schmidt  Durch Pastor Scholz von Inham Schmidt  Bon der Gemeinde des Hrn. Pastor Scholz  Bon der Gemeinde des Hrn. Pastor Scholz  Durch Pastor Schürfen gesammelt auf der Kindtause tes Drn. Klingsed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1 00<br>1,00<br>5,00<br>1,00<br>50,00<br>1b:<br>\$18,30<br>5,50<br>1,00<br>6,50<br>3,95<br>11,40<br>50<br>6,12<br>2,95                                                                                   | Reisetosten) Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit Bon Past. Fride und Gem. Für Herrn Pastor Sommer: Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor Für den allgemeinen Präses: Bon der Gem. des Past. Scholz """ Stürten """ Stürten """ Stürten """ Rlinkenberg """ Bamsgans Aus der Cent Casse der Gem des Past. König College Bau: Bon N. N. durch Past. Nönig Durch Past. Saupert von Gottl. Tzchoppe Bon der Gem. des Past. Ruprecht Für die Gemeinde in New York: Bon der Filial Gemeinde des Pastor Husmann """ Gem. des Past. Fride Tür die Schuldentilgungscasse. Durch Past. Sauer Bon """ Durch Past. Sauer Bon "" Durch Past. Sauer Bon "" Deit und Wilhelm  B. Mey e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$1,10<br>\$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12<br>15,00<br>\$1,50<br>5,85<br>1,50<br>\$9,00<br>2,50<br>\$2,50<br>1,00<br>2,00<br>r.         |
| Durch Past. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn Hertler Von hern. Pastor König  """ sür E. Schmidt  """ Schrer Schwan  """ Bauer  """ Studnahi  """ Studnahi  """ Studnahi  """ Sehrer Kunz  Rachträglich von der Gem. Fort Wayne  Für die verwittwete Frau Prof. Biewen Von der Gem. des hrn. Past. Fricke  """ Schumann  Für arme Schüler und Studenten: Dankopfer dei einer Kindtause des hrn. D. Jung in Wadash Ind.  Bon Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs Gemeinde des herrn Pastor Daib  Bon lieben Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs Gemeinde des herrn Pastor Daib  Bon lenselben 4 de Wolle  Bon lieben Frauen und Inngfrauen der Oreieinigkeits Gemeinde Durch Pastor Scholz von Island  """ Frau Bruder  """ B. Stach  Durch Pastor Stürken gesammelt auf der Kindtause tes drn. Klingsed  Bon Pastor D. Stürken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1 00<br>1 00<br>2,00<br>1,00<br>50,00<br>10:<br>\$18,30<br>5,50<br>1,00<br>6,50<br>3,95<br>11,40<br>50,12<br>2,95<br>1,00<br>6,12                                                                        | Reisetosten) Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit Bon Past. Fride und Gem.  Für Herrn Pastor Sommer: Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor  Für den allgemeinen Präses: Bon der Gem. des Past. Scholz  """ Stürten  """ Stürsten  """ Stürten  """ Stürsten  """ Stünstanders  Son Damdgand  Eollege Bau:  Bon N. N. durch Past. König  Eollege Bau:  Bon N. N. durch Past. König  Eollege Bau:  Bon Durch Past. Saupert von Gottl. Tzchoppe  Bon der Gem. des Past. Nuprecht  Für die Gemeinde in New York:  Bon der Filial Gemeinde des Pastor Husmann  """ Gem. des Past. Fride  Für die Schuldentilgungscasse.  Durch Past. Sauer  Bon  """ Peit und Wilhelm  B. Mey e  Cup Faugen  zur Bertheilung erbaulicher religiöser Sch  an franke Soldaten:  Durch Herrn Pastor N. Lehmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$1,10<br>\$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12<br>15,00<br>\$1,50<br>5,85<br>1,50<br>\$9,00<br>2,50<br>\$2,50<br>1,00<br>2,00<br>r.         |
| Durch Past. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn Pertler Bon frn. Pastor König  """ für E. Schmidt  """ Schrer Schmidt  """ Bauer  """ Bauer  """ Sehrer Kunz  """ Sehrer Kunz  """ Sehrer Kunz  """ Schwansti  """ Schwansträglich von der Gem. Fort Wayne  Bon ber Gem. des hrn. Past. Fricke  """ Schwanan  Für arme Schüler und Studenten:  Dankopfer bei einer Kindtause des hrn. D. Jung in  Wadsass dah. Ind.  Bon Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs  Gemeinde des herrn Pastor Daib  Bon lieben Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs  Gemeinde des herrn Pastor Daib  Bon lieben Frauen und Jungfrauen der Dreieinigkeits Gemeinde  Bonlieben Frauen und Jungfrauen der Dreieinigkeits Gemeinde  Bolle und  Durch Pastor Scholz von Johann Schmidt  """ Brau Brucker  "" Brau Brucker  """ Brau Brucker  "" Brau Brucker  """ Brau Brucker  """ Brau Brucker  """ Brau Bruc | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1 00<br>1 00<br>2,00<br>5,00<br>1,00<br>50,00<br>1b:<br>\$18,30<br>5,50<br>1,00<br>6,50<br>3,95<br>11,40<br>50,10<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,                                  | Reisetosten) Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit Bon Past. Fride und Gem. Für Herrn Pastor Sommer: Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor Für den allgemeinen Präses: Bon der Gem. des Past. Scholz """ Stürten "" Stündig Bau: Bon N. N. durch Past. König  College Bau: Bon N. N. durch Past. König  Soulege Bau: Bon N. N. durch Past. König  Son der Gem. des Past. König  Bon der Gem. des Past. Ruprecht  Für die Gemeinde in New Yorf: Bon der Filial Gemeinde des Pastor Husmann """ Gem. des Past. Fride  Für die Schuldentilgungscasse.  Durch Past. Sauer Bon "" "" Deitz und Wilhelm  B. Mey e  Cuppfangen  zur Vertheilung erbaulicher religiöser Sch an franke Soldaten: Durch Herrn Pastor A. Lehmann Und zwar von: Mich. Merz, C. Köster, M. Haus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$1,10<br>\$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12<br>15,00<br>\$1,50<br>\$1,50<br>\$2,50<br>1,00<br>2,50<br>\$2,50<br>1,00<br>2,00<br>r.       |
| Durch Past. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn hertler  Bon hern Pastor König  """ süner Schmidt  """ Bauer  """ Schrer Kunz  """ Schwans  Bon ber Gem. des hen. Past. Fride  """ Schumann  Für arme Schüler und Studenten:  Dankopfer bei einer Kindtause des hen. D. Jung in  Wadash Ind.  Bon Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs  Gemeinde des herrn Pastor Daib  Bon lieben Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs  Gemeinde des herrn Pastor Daib  Bon lieben Frauen und Jungfrauen der Dreieinigkeits Gemeinde  Bolle und  Durch Pastor Scholz von Johann Schmidt  """ B. Stach  Bon der Gemeinde des hen. Pastor Scholz  Durch Pastor Schörken gesammelt auf der Kindtause  tes den. Klingsed  Bon Pastor d. Stürken  """ Ber Gemeinde des Pastor Wamsgans  """ König                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1,00<br>2,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00<br>5,50<br>1,00<br>6,50<br>3,95<br>1,00<br>6,12<br>2,95<br>1,00<br>1,55<br>11,18                                                                                    | Reisetosten) Gesammelt auf Köblingers Dochzeit Bon Past. Fride und Gem. Für Herrn Pastor Sommer: Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor Für den allgemeinen Präses: Bon der Gem. des Past. Scholz """ Stürten "" Stürde Bau: Bon N. N. durch Past. König  College Bau: Bon N. N. durch Past. König  Bon der Gem. des Past. Künig Durch Past. Saupert von Gottl. Tzchoppe Bon der Fülial Gemeinde des Pastor Husmann "" Gem. des Past. Kricke  Für die Schulbentilgungscasse. Durch Past. Sauer Bon "" Deitz und Wilhelm  B. Mey e  Cuppfangen zur Bertheilung erbaulicher religiöser Sch an franke Soldaten: Durch Herrn Pastor A. Lehmann Und zwar von: Mich. Merz, C. Köster, M. Haushalter jun. und G. Merz, G. Songer, M. Haushalter jun.                                                                                                                                                                | \$1,10<br>\$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12<br>15,00<br>\$1,50<br>5,85<br>1,50<br>\$2,50<br>1,00<br>2,50<br>r.                           |
| Durch Past. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn hertler  Bon hern Pastor König  """ süner Ködmidt  """ Bauer  """ Gehrer Kung  Rachträglich von der Gem. Fort Wayne  Bon ber Gem. des hen. Past. Fricke  """ Ghumann  Für arme Schüler und Studenten:  Dankopfer bei einer Kindtause des hen. D. Jung in  Wadalh Ind.  Bon Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs  Gemeinde des herrn Pastor Daib  Bon lieben Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs  Gemeinde des herrn Pastor Daib  Bon lieben Frauen und Jungfrauen der Dreieinigkeits Gemeinde  Bolle und  Durch Pastor Schölz von Johann Schmidt  """ B. Stach  Durch Pastor Stürken gesammelt auf der Kindtause  kes den. Klingsed  Bon pastor D. Stürken  """ König  Durch Pastor Heriere von D. Wiemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1,00<br>2,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00<br>5,50<br>1,00<br>6,50<br>3,95<br>11,40<br>50<br>25<br>1,00<br>6,12<br>2,95<br>1,00<br>1,55<br>11,18<br>1,00                                                       | Reisetosten) Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit Bon Past. Fride und Gem. Für Herrn Pastor Sommer: Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor Für den allgemeinen Präses: Bon der Gem. des Past. Scholz """ Stürten "" Stürde Bau: Bon N. N. durch Past. König  College Bau: Bon N. N. durch Past. König  Bon der Gem. des Past. Künig Durch Past. Saupert von Gottl. Tzchoppe Bon der Gem. des Past. Ruprecht  Für die Gemeinde in New Yorf: Bon der Filial Gemeinde des Pastor Husmann """ Gem. des Past. Fricke  Für die Schulbentilgungscasse.  Durch Past. Sauer Bon "" Durch Past. Sauer Bon "" Durch Derrn Pastor A. Lehmann Und zwar von: Mich. Merz, C. Köster, M. Haushalter jun. und G. Merz, G. Köster, M. Haushalter jun. | \$1,10<br>\$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12<br>15,00<br>\$1,50<br>5,85<br>1,50<br>\$2,50<br>1,00<br>2,50<br>\$2,50<br>1,00<br>2,00<br>r. |
| Durch Past. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn Pertler  Bon Orn. Pastor König  """Saner Schmidt  ""Bauer  ""Bauer  ""Bauer  ""Bauer  ""Sehrer Kunz  Bauer  ""Sehrer Kunz  Bauer  ""Sehrer Kunz  Bachträglich von der Gem. Fort Wayne  Für die verwittwete Frau Prof. Biewen  Bon der Gem. des Hrn. Past. Fricke  """Schwann  Für arme Schüler und Studenten:  Dankopfer bei einer Kindtause des Hrn. D. Jung in  Wadsass Ind.  Bon Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs  Gemeinde des Herrn Pastor Daib  Bon lieben Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs  Gemeinde des Herrn Pastor Daib  Bon lieben Frauen und Jungfrauen der Dreieinigkeits Gemeinde  Bonlieben Frauen und Jungfrauen der Dreieinigkeits Gemeinde  Bon Joshan Schuler  Durch Pastor Scholz von Johann Schmidt  """Brau Brucker  """Brau Brucker  """Brau Brucker  """"Brau Brucker  """""Brau Brucker  """""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1,00<br>2,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00<br>5,50<br>1,00<br>6,50<br>3,95<br>1,00<br>6,12<br>2,95<br>1,00<br>1,55<br>11,18                                                                                    | Reisetosten) Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit Bon Past. Fride und Gem. Für Herrn Pastor Sommer: Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor Für den allgemeinen Präses: Bon der Gem. des Past. Scholz """ Stürten "" Stündig Bau: Bon N. N. durch Past. König  College Bau: Bon N. N. durch Past. König  Bon der Gem. des Past. Künig Durch Past. Saupert von Gottl. Tzchoppe Bon der Gem. des Past. Ruprecht  Für die Gemeinde in New Yorf: Bon der Filial Gemeinde des Pastor Husmann """ Gem. des Past. Fricke  Für die Schulbentilgungscasse.  Durch Past. Sauer Bon "" Durch Past. Sauer Bon "" Durch Derrn Pastor A. Lehmann Und zwar von: Mich. Merz, C. Köster, M. Haushalter jun. und G. Merz, G. Köster, M. Haushalter jun. und G. Merz, C. Köster, M. Haushalter jun. und G. Merz, G. Köster, M. Haushalter jun. Ere, Rieisforge und Fr. Niere @ 50c.                                                                                                                                                                                                                             | \$1,10<br>\$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12<br>15,00<br>\$1,50<br>\$1,50<br>\$2,50<br>1,00<br>2,50<br>\$2,50<br>1,00<br>2,00<br>r.       |
| Durch Past. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn hertler  Bon hern Pastor König  """ süner Ködmidt  """ Bauer  """ Gehrer Kung  Rachträglich von der Gem. Fort Wayne  Bon ber Gem. des hen. Past. Fricke  """ Ghumann  Für arme Schüler und Studenten:  Dankopfer bei einer Kindtause des hen. D. Jung in  Wadalh Ind.  Bon Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs  Gemeinde des herrn Pastor Daib  Bon lieben Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs  Gemeinde des herrn Pastor Daib  Bon lieben Frauen und Jungfrauen der Dreieinigkeits Gemeinde  Bolle und  Durch Pastor Schölz von Johann Schmidt  """ B. Stach  Durch Pastor Stürken gesammelt auf der Kindtause  kes den. Klingsed  Bon pastor D. Stürken  """ König  Durch Pastor Heriere von D. Wiemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1,00<br>2,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00<br>5,50<br>1,00<br>6,50<br>3,95<br>11,40<br>50<br>25<br>1,00<br>6,12<br>2,95<br>1,00<br>1,55<br>11,18<br>1,00                                                       | Reisetosten) Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit Bon Past. Fride und Gem. Für Herrn Pastor Sommer: Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor Für den allgemeinen Präses: Bon der Gem. des Past. Scholz """ Stürten "" Stürde Bau: Bon N. N. durch Past. König  College Bau: Bon N. N. durch Past. König  Bon der Gem. des Past. Künig Durch Past. Saupert von Gottl. Tzchoppe Bon der Gem. des Past. Ruprecht  Für die Gemeinde in New Yorf: Bon der Filial Gemeinde des Pastor Husmann """ Gem. des Past. Fricke  Für die Schulbentilgungscasse.  Durch Past. Sauer Bon "" Durch Past. Sauer Bon "" Durch Derrn Pastor A. Lehmann Und zwar von: Mich. Merz, C. Köster, M. Haushalter jun. und G. Merz, G. Köster, M. Haushalter jun. | \$1,10<br>\$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12<br>15,00<br>\$1,50<br>\$1,50<br>\$2,50<br>1,00<br>2,50<br>\$2,50<br>1,00<br>2,00<br>r.       |
| Durch Past. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn Pertler  Bon Orn. Pastor König  """Saner Schmidt  ""Bauer  ""Bauer  ""Bauer  ""Bauer  ""Sehrer Kunz  Bauer  ""Sehrer Kunz  Bauer  ""Sehrer Kunz  Bachträglich von der Gem. Fort Wayne  Für die verwittwete Frau Prof. Biewen  Bon der Gem. des Hrn. Past. Fricke  """Schwann  Für arme Schüler und Studenten:  Dankopfer bei einer Kindtause des Hrn. D. Jung in  Wadsass Ind.  Bon Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs  Gemeinde des Herrn Pastor Daib  Bon lieben Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs  Gemeinde des Herrn Pastor Daib  Bon lieben Frauen und Jungfrauen der Dreieinigkeits Gemeinde  Bonlieben Frauen und Jungfrauen der Dreieinigkeits Gemeinde  Bon Joshan Schuler  Durch Pastor Scholz von Johann Schmidt  """Brau Brucker  """Brau Brucker  """Brau Brucker  """"Brau Brucker  """""Brau Brucker  """""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1,00<br>2,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00<br>5,50<br>1,00<br>6,50<br>3,95<br>11,40<br>50<br>25<br>1,00<br>6,12<br>2,95<br>1,00<br>1,55<br>11,18<br>1,00                                                       | Reisetosten) Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit Bon Past. Fride und Gem. Für Herrn Pastor Sommer: Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor Für den allgemeinen Präses: Bon der Gem. des Past. Scholz """ Stürten "" Stündig Bau: Bon N. N. durch Past. König  College Bau: Bon N. N. durch Past. König  Bon der Gem. des Past. Künig Durch Past. Saupert von Gottl. Tzchoppe Bon der Gem. des Past. Ruprecht  Für die Gemeinde in New Yorf: Bon der Filial Gemeinde des Pastor Husmann """ Gem. des Past. Fricke  Für die Schulbentilgungscasse.  Durch Past. Sauer Bon "" Durch Past. Sauer Bon "" Durch Derrn Pastor A. Lehmann Und zwar von: Mich. Merz, C. Köster, M. Haushalter jun. und G. Merz, G. Köster, M. Haushalter jun. und G. Merz, C. Köster, M. Haushalter jun. und G. Merz, G. Köster, M. Haushalter jun. Ere, Rieisforge und Fr. Niere @ 50c.                                                                                                                                                                                                                             | \$1,10<br>\$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12<br>15,00<br>\$1,50<br>\$1,50<br>\$2,50<br>1,00<br>2,50<br>\$2,50<br>1,00<br>2,00<br>r.       |
| Durch Past. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn Pertler  Bon Orn. Pastor König  """Saner Schmidt  """Bauer  """Bauer  """Bauer  """Sehrer Kunz  Bauer  """Sehrer Kunz  Bauer  """Sehrer Kunz  Bachträglich von der Gem. Fort Wayne  Für die verwittwete Frau Prof. Biewen  Bon der Gem. des Hrn. Past. Fricke  """—Schumann  Für arme Schüler und Studenten:  Dankopfer bei einer Kindtause des Hrn. D. Jung in  Wadsass Ind.  Bon Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs  Gemeinde des Herrn Pastor Daib  Bon lieben Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs  Gemeinde des Herrn Pastor Daib  Bon lieben Frauen und Inngfrauen der Dreieinigkeits Gemeinde Wolle und  Durch Pastor Scholz von Johann Schmidt  """Brau Brucker  """Brau Brucker  """Brau Brucker  """"Brau Brucker  """"Brau Brucker  """"Brau Brucker  """""Brau Brucker  """""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1,00<br>2,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00<br>5,50<br>1,00<br>6,50<br>3,95<br>11,40<br>50<br>25<br>1,00<br>6,12<br>2,95<br>1,00<br>1,55<br>11,18<br>1,00<br>8,00                               | Meisetosten)  Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit  Bon Past. Fricke und Gem.  Für Herrn Pastor Sommer:  Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor  Für den allgemeinen Präses:  Bon der Gem. des Past. Scholz  """Stürten """"Stünkenberg """"""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$1,10<br>\$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12<br>15,00<br>\$1,50<br>\$9,00<br>2,50<br>\$2,50<br>1,00<br>2,00<br>r.                         |
| Durch Past. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn hertler  Bon hern Pastor König  """ sür E. Schmidt  """ Lehrer Schmidt  """ Bauer  """ Bauer  """ Sehrer Kunz  """ Bauer  """ Lehrer Kunz  """ Bauer  """ Sehrer Kunz  """ Schwansi  """ Schwansi  """ Schwansi  """ Sauer  """ Schwer Kunz  """ Schwans  Bon ber Gem. des hen. Past. Fride  """ Schwanan  Für arme Schüler und Studenten:  Dankopfer bei einer Kindtause des hen. D. Jung in  Badash Ind.  Bon Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs  Gemeinde des herrn Pastor Daib  Bon lieben Frauen und Jungfrauen der St. Jakobs  Gemeinde des herrn Pastor Daib  Bon lieben Frauen und Jungfrauen der Dreieinigkeits Gemeinde Wolle und  Durch Pastor Scholz von Inhan Schmidt  """ Brau Brucker  "" Brau Brucker  """ Brau Brucker  "" Brau Brucker  """ Brau Brucker | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1 00<br>1 00<br>1,00<br>5,00<br>1,00<br>50,00<br>10:<br>\$18,30<br>5,50<br>1,00<br>6,50<br>3,95<br>11,40<br>6,50<br>1,00<br>6,12<br>2,95<br>1,00<br>6,12<br>2,95<br>1,00<br>8,00<br>1,55                 | Reisetosten) Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit Bon Past. Fride und Gem. Für Herrn Pastor Sommer: Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor Für den allgemeinen Präses: Bon der Gem. des Past. Scholz """ Stürten "" Stündig Bau: Bon N. N. durch Past. König  College Bau: Bon N. N. durch Past. König  Bon der Gem. des Past. Künig Durch Past. Saupert von Gottl. Tzchoppe Bon der Gem. des Past. Ruprecht  Für die Gemeinde in New Yorf: Bon der Filial Gemeinde des Pastor Husmann """ Gem. des Past. Fricke  Für die Schulbentilgungscasse.  Durch Past. Sauer Bon "" Durch Past. Sauer Bon "" Durch Derrn Pastor A. Lehmann Und zwar von: Mich. Merz, C. Köster, M. Haushalter jun. und G. Merz, G. Köster, M. Haushalter jun. und G. Merz, C. Köster, M. Haushalter jun. und G. Merz, G. Köster, M. Haushalter jun. Ere, Rieisforge und Fr. Niere @ 50c.                                                                                                                                                                                                                             | \$1,10<br>\$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12<br>15,00<br>\$1,50<br>\$9,00<br>2,50<br>\$2,50<br>1,00<br>2,00<br>r.                         |
| Durch Past. König gesammelt auf ber Kindtause des herrn Hertler Bon hen. Pastor König  """ Schrer Schmidt """ Bauer """ Bauer """ Bauer """ Sehrer Kunz """ Bauer """ Gehrer Kunz """ Gubnach """ Ghumann  Bun der Gem. des hen. Past. Fricke """ Ghumann  Bun der Gem. des hen. Past. Fricke """ Ghumann  Bunfopser bei einer Kindtause des hen. D. Jung in Wadash Ind. Bon Frauen und Jungsrauen der St. Jasobs Gemeinde des herrn Pastor Daib Bon lieben Frauen und Jungsrauen der St. Jasobs Gemeinde des herrn Pastor Daib Bon denselben 4 de Bole Bon lieben Frauen und Inngsrauen der Dreieinigseits Gemeinde Bolle und Durch Pastor Scholz von Johann Schmidt """ Frau Brucker """ B. Stach Bon der Gemeinde des hen. Pastor Scholz Durch Pastor Stürken gesammelt auf der Kindtause tes den. Klingsed Bon Pastor Heimsinde des Pastor Wamsgans """ König Durch Pastor Hörnese von D. Wiemann Bon Past. Kühn für Stüdent Zimmermann  Bur Spnodal-Misstons-Rasse: Bon der Gemeinde des Past. Schöneberg """ St. Jasobs Gemeinde Past. Daib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,00<br>1,00<br>4,00<br>1 00<br>1 00<br>1,00<br>5,00<br>1,00<br>50,00<br>10:<br>\$18,30<br>5,50<br>1,00<br>6,50<br>3,95<br>11,40<br>6,50<br>1,00<br>6,12<br>2,95<br>1,00<br>6,12<br>2,95<br>1,00<br>8,00<br>1,55<br>1,00<br>8,00 | Meisetosten)  Gesammelt auf Köhlingers Dochzeit  Bon Past. Fricke und Gem.  Für Herrn Pastor Sommer:  Durch Pastor Scholz auf der Hochzeit der 2 Schwestern Taylor  Für den allgemeinen Präses:  Bon der Gem. des Past. Scholz  """Stürten """"Stünkenberg """"""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$1,10<br>\$1,10<br>\$3,89<br>6,00<br>10,00<br>7,12<br>15,00<br>\$1,50<br>\$9,00<br>2,50<br>\$2,50<br>1,00<br>2,00<br>r.                         |

" Gottl. Tachoppe .....

1,00

Berr &. Böp.

Den 15. Jahrgang:

Die herren: O. hermeling, B. horstmann, Fr. Straub, M. Bar, 3. Noll.

#### Den 16. Jahrgang:

Die herren: S. hermeling, B. horstmann, Obermeyer, Fr. Straub, B. Jürgen, A. Bar, J. Noll.

#### Den 17. Jahrgang:

Die herren: h. hermeling, B. horstmann, Obermeper, Reiefer, Fr. Straub, h. Kurth, B. Jürgen, A. Bar, 3. Roll.

#### Den 18. Jahrgang:

Die herren: B. Stockmann, h. hermeling, B. horstmann, Obermeyer, Reister. B. Böse, Past. J. Birsmann, 4 Er., C. Bracher, h. Kurth, L. Göp, Past. P. Rupprecht, B. u. F. Kollmann, Past. h. Lemse, B. Jürgen, J. Roll, p. Meisel, C. Oreyer, Fr. Oreyer, h. u. B. Frerking, h. Stünfel, Fr. huchthausen, B. Linse, M. Ambrosius, h. Albrecht, L. Jung, Past. h. hanser 5 Er., h. Riemann, A. Desterlein, Eggers, Spröße, Mlose, Frip, huhn, Toy.

#### Den 19. Jahrgang:

Die herren: C. Müller, W. Lohmeyer, G. Steinmann, B. Stockmann, B. Bose, A. horn, M. hanselmann, J. B. Hehd, K. Anoll, L. Nitschlowsky, C. Bracher, G. Lereng, Tr. Schlimpart, C. Kühnert, J. hofstetter, Lehrer Müller, G. Bed, Past. H. Hohnert, J. hofstetter, Lehrer Müller, G. Bed, Past. H. Hoffe, M. Hladt sen. u. jun., C. P. Sammet, C. Brügmann, W. Blesche, Bergmann, H. Kurth, L. Göß boc., H. Brodschnick, Past. B. Pattstät, 14 Er., Past. P. Rupprecht, W. u. F. Kollmann, W. Brune, H. Scher jun., Past. B. Lemfe Z. Er., H. Borges, J. Anol, P. Meisel, T. u. F. Dreyer, L. Stünsel, M. Fresting, H. Meisel, J. Wolters, Past. L. Daib \$3.56, Fr. Hughbausen, M. Linse, Dammeier, M. Ambrosius, Eigenbrock, M. u. H. Mibrecht, Meh, Past. J. F. Jiensee, D. L. Biermann, R. Bergmann, J. Schuhrfs, G. Scholz, H. Wolberbing, F. Degener, Kessel, Woltbed, Binbig, Fris, Walbow, Röbel, Zimmermann, Schall, Past. F. Steinbach \$1,78.

#### Den 20. Jahrgang:

Die Berren: L. Luder, G. Luder, C. Brafe, S. Steinmann, Fr. Worthmaun, W. Stodmann, Paft. D. 3. R. Hageftabt, A. Godel, Paft. F. D. Wolff, W. Bofe, 5. Th. Bethe, Johanning, C. Guinther, M. Saufelmann, Paft. M. Burf, Paft. G. Bechler, G. Rubolph, S. Berger, M. Fleischer 50c., C. Rühnert, Gottfr. Schmibt, Gottl. Rrause, S. Grebing, C. Stolper, J. Coffstetter, C. und 3. Roth, 3. Bog, S. Solle, 2B. Buich, Paft. S. Evers 3 Er., Paft. P. Brebow, Paft. S. Fritschel, Paft. P. Seuel \$3,72, 5. Brodidmibt, Paft. G. Reifinger 3 Er., A. Sepl, g. Siewers, Paft. M. Stephan 2 Gr., S. Trettin, 3. Soppe, Paft. P. Rupprecht, L. Lippold, B. und F. Rollmann, M. Schnaare, M. Schon, C. Fifcher, Paft. C. Popp, P. Baar, &. Spige, B. Brune, D. Scheer jun , B. Pelfter, S. Bolte, Dbermüller, Mente, Breb, Paft. B. Bier, R. Schinbelbeder, &. Stord, D. Matten, Paft. 3. C. Schulze, Paft. F. C. Clauffen, R. Rörner, S. Rammeyer, L. Stünfel, S. D. Bruns, A. Frerfing, D. Brindhoff, S. Rope, Paft. D. 3. Marne, G. Bijcoff, Paft. L. Daib 15 Er., Paft. C. &. Magelfen, Paft. 3. F. Muoffer, 3. Stable, M. Bieber, B. Meyer, B. Linic, Paft. 3. P. Muller, C. Geim, M. Schnell, G. Richter, Kiengle, M. Umbrofius, Schau, M. Albrecht, A. Junghane, Paft. T. Johnson, M. Peterfohn, Paft. I. Roich 6 Er., Paft. A. Deger 22 Er., Paft. J. F. Ifenfee, Fr. Bubahn. C. Müller, S. L. Biermann, R. Bergmann, Paft. A. D. Stecher, B. Krüger, Fr. Röhn, C. Logner, S. Wier, Fr. Raufmann, 2B. Schneiberwind, F. Piepert, G. Zimmermann, Riberow, Paft. 3. L. Sahn, 4 Gr., 3. 5. Scheer, C. Luttje, BB. Pufched, G. Müller, Paft. 5. Bunber, Sanderson, F. Rligfe, S. Benbler, M. Wendler, M. Defterlein, 3. 3. Kirchner, M. Bernharb, 5. Mefenbrint sen., G. Grafer, Robel, Sanber, Sifder, L. Beiß, Paft. G. Linf 26 Er., Paft. F. Steinbach \$1,78. Gerner : Frau Liefemeyer und Wittme Mlugel.

M. C. Barthel.

# Beränderte Adresse:

Rev. J. E. Roeder, Fisherville, Haldimond Co., C. W.

St. Louis, Mo., Synobal-Druckerei von Aug. Wiebusch v. Sohn.



Berausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Miffouri, Dhio und andern Staaten. Redigirt von C. F. 28. Walther.

Jahrgang 20.

St. Louis, Mo., den 15. Januar 1864.

Mp. 10.

Der Butheraner ericheint alle Monat zweimal fur ten jabrliden Gubforip melde tenfelben vorausbezahlen unb das Poftgelb ju tragen baben. - In St. Louis mirb jebe einzelne Rummer für 5 Cents verfauft.

Mur die Briefe, welche Mittbeilungen fur bas Blatt entbalten, fint an den Rebafteur, alleanbern aber, welche Befdafiliches, Beftedungen, Abbeftedungen, Gelber ic. enthalten, unter ber Abreffe: Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anherzusenben.

In Deutschland ift dieses Blatt gu beziehen burd Juftus Raumann in Leipzig

(Cingefandt von Dr. Gibler.)

Bon dem heitfamen Infammenwirken von Hand and Schule zu Nut und Krommen der Rinder.\*)

Es ift eine allgemeine und unwidersprechliche Bahrheit auf allen Gebieten des menschlichen lebens, bag biejenigen am besten für bie Butunft forgen, welche, nach Gottes Willen, die Begenwart recht auskaufen und anwenden. Run find für Rirche und Staat, Wiffenschaft und Runft unleugbar die Rinder die Hoffnung der Zukunft. Die foll aber dereinst diese hoffnung in eine erfreuliche Erfüllung geben, wenn nicht junächst und zumeift die driftlichen Eltern nach Gottes Bort die Gegenwart recht benüten, nämlich ihre Rinder von fruh an aufzuziehen in ber Bucht und Bermahnung jum hErrn? Wie foll biefe hoffnung in einem fpurbaren Grade fich an ben Rindern fpater verwirflichen, wenn nicht driftlich gefinnte Schullehrer, benen es ein rechtschaffener Ernft ift, mit gangem, ungetheilten Bergen ihrem vor Gott so herrlichen und werthgehaltenen Berufe leben und einen redlichen und beharrlichen Gifer baranfegen, ihre Schulfinder auch nach Gottes Wort zu lehren und zu ziehen, es fei ber kehrgegenstand, welcher er wolle? Und endlich, wie konnte diese hoffnung an ben Rindern burch Gottes Gnade und unter feinem Segen am lieblichften und erfreulichften fich erfüllen, bag nämlich biefe Rinder ju ihrer Beit gottfelige,

\*) Auf Begehren ber Fort - Wayner Paftoralbiftricte. Confereng für ben "Lutheraner" eingesenbet.

verständige, thatfräftige Männer auf dem Gebiete ber Rirche und bes Staates, ber Wiffenschaft und der Runft, fromme, geschickte, zuchtige Ghefrauen, weise und fraftige Mutter auf bem Bebiete bes häuslichen Lebens murben, wenn nicht bafür haus und Schule recht einträchtig zufammenwirften ?

Freilich - und das ift allezeit wohl zu beherzigen und beß stete vor Gott zu gedenken - freilich ist auch bei foldem Zusammenwirken, soweit es zu ermöglichen ift, bas fröhliche Belingen überall und allezeit Gottes freie, allmächtige Gnade; und schon die Familiengeschichte ber Ergväter, die Bater und Lehrer in einer Person waren, weist jur Genüge aus, bag bei berfelben Treue in Lehre und Bucht doch bisweilen Rinder aus ber Urte fchlugen; benn wiewohl Ismael, Efau und bie gehn alteren Gohne Jacobe biefelbe Lehre und Bucht erfuhren, wie Isaat, Jacob und Joseph, fo find fie doch nicht alfo gerathen.

Es ift aber ald Busammenwirken von Eltern und Schullehrern im Bereich driftlicher Schulen und infonderheit Gemeindeschulen, grade jetiger Beit um fo wichtiger und bringender; benn, wie es wenigstens mich bedunft, fo hat bermalen ber Teufel, je eilender der liebe jungste Tag herzuschlägt und je schneller feine Zeit abläuft, auf mehrfache Beise seine liftigen Unläufe und gefährlichen Unschläge auch in Sinficht auf Eltern, Lehrer und Rinder schon so ziemlich fraftig in's Bert gerichtet und durch fein heimliches Getrieb das Fleisch mächtig gestärkt. Wie wenige Eltern ben Dienst Gottes gestellt zu sein! Wie wenige

auch zu lutherischen unseres Synodalverbandes gehören - wie wenige scheinen es zu fein, benen es ein hoher, heiliger Ernft mare, ihres driftlichen Berufes hierin mit aller Treue zu warten und viel mehr Fleiß daran zu fehren, ihre Rinder aufzugiehen in der Bucht und Vermahnung gum herrn, ale ihnen Gelb und But zu fammeln und bei ihrem Absterben zu hinterlaffen! Die menige icheinen es zu fein, die für die Ausrichtung biefes fo bochnöthigen und hochwichtigen Berufe ben hErrn täglich um Gnade, Deisheit und Rraft mit allem Ernft anriefen und jugleich ernste und beharrliche Fürbitte für ihre Rinder jum Deren aufhüben, daß Er ihre Lehre und Bucht mit feinem Segen frone, daß fie doch mochten alle mohl gerathen! Wie wenige Eltern icheinen von der Burde und herrlichkeit ihres Berufs getragen und durchdrungen ju fein, daß fie Mitbelfer und Mitarbeiter Gottes find, die Rinder, das Werk seiner Hande, ju ihm zu weisen! Bie wenige scheinen deß eingedent zu fein, daß fie Gottes Bild und Ehre an fich tragen und von ber Majestät des vierten Gebotes umleuchtet find, damit deffen Glang in die Herzen der Rinder hineinleuchte! In wie wenigen Eltern fcheint die väterliche Liebe zu ihren Kindern von der driftlichen, ale ju ihren Miterlösten und Mitgetauften und Miterben berfelben Gnabe bes Lebens, die ihnen der herr als haushaltern gur Lehre und Bucht nach seinem Willen und Bort eigende übergeben hat, gründlich geheiligt und in nämlich, die gliedlich zu chriftlichen Gemeinden, Eltern verftehen fich wohl barauf, ihren Rindern

malen, mit der Bucht und Bermahnung beiberlei Paftoren gu lofen und mit gleichgefinnten Schul-Lehre zu begleiten und hiebei auf Erbfunde und Taufgnade zugleich ihr Augenmert zu richten, bamit burch Gottes Gnade ihre Rinder in ber Bufe zu Gott, im Glauben an ihren Seiland und im Behorfam der heiligen zehn Bebote immer völliger werden !

Statt beffen aber ift bergeit fo ziemlich offenbar, bag leider fo viele fouft, bem Unschein nach, driftlich gefinnte Eltern, auch in unfern Bemeinben, fich in der Rinderzucht einer verderblichen und verwerflichen Schlaffheit hingeben. Und in Folge beg geschieht ce, baß fie in ihren Rindern mehr ihr Fleisch und Blut, als die von Christo erlöfte Creatur und ben in der Taufe burch ben Glauben erzeugten neuen Menfchen lieben; daß sie deßhalb, gleichsam in weichlicher Gelbit. schonung, ben alten Menschen in ihren Rindern nicht mit bem Befet, diesem Stabe Bebe, in Lehre und Bucht mit Ernft angreifen und nur die gröberen Ausbrüche des erbfundlichen Berderbens zurückweisen. Und wiederum baber rührt es, daß ihre hinweisung auf Chriftum nur eine matte und labme ift und ihren Kindern nicht eben fonderlich zu Bergen geht. Go ift denn auch ihre Unleitung der Rinder felbst, nach geschehenen groben Gundenfällen ihren heren und heiland in Buge und Glauben um Bergebung ber Gunden im Rämmerlein findlich anzurufen und barnach der Bergebung fich im Borte ju getröften, eine ziemlich spärliche und laue, oder gar nicht vorhanden; und es scheint fast, ale meinten fie, daß ihre außerliche Bestrafung gröberer Uebertretungen den Rindern auch die Bergebung berfelben von Gott ermirke. Wie fie es mit ihrer eigenen Sunde nicht ernft genug nehmen und ein rechtschaffener Gifer, der Beiligung nachzujagen, nicht eben fonderlich an ihnen zu fpuren ift, fo thun fie benn auch ähnlich mit ihren Rindern und neigen immer mehr dabin, in ben Aufftapfen Gli's gu wandeln. Und fo find fie benn ferne davon, gum Beften ihrer Rinder mit den Lehrern in Bemeinfchaft zu fommen und zu bleiben.

Benn aber der Teufel Diefen oder jenen Eltern, die feineswege offenbare Undriften find, bermalen einen Schlaftrunt eingibt, fo thut er beggleichen und lehre durchaus rechtglänbig und fein offenbarer Miethling ift, auch nicht vor den Menschen auftößig und ärgerlich mandelt, aber nicht ernft und beharrlich genug wider die Lift und Bosheit Schullehrer vorhanden, die gegen ihre Schulfingesinnte Lehrväter sind, oder die nicht ausschließlich ihrem Berufe leben, sondern mancherlei ftorende Liebhabereien und Nebenbeschäftigungen haben und pflegen, die feine Werke der Roth und ber dienenden Liebe find, oder die fich nicht treu genug auf ihre Schulftunden vorbereiten, oder Fortbildung nicht eruftlich bedacht find, oder die Bufunft genießen fonnen. bedenklichen geselligen Umgang pflegen, ober bie

Befes und Evangelium beilfamlich vorzuhalten, | gar, in einem gefährlichen Dunkel befangen, Die eigentlichen Lofung unferer Aufgabe und ftellen Mofen und Chriftum recht por bie Mugen gu Coule von der Aufficht ber Bemeinden und beren lehrern eine Urt Begenstellung wider fie einzunehmen icheinen?

Endlich läßt es fich aufeben, als ob der Teufel in jegiger Zeit es auch unmittelbar auf Die arme liebe Jugend und sonderlich die Schulfinder abgesehen habe. Mich wenigstens will es bedunfen, daß jest eine ungeftume Benuffucht, ein heimliches oder fich mehrfach fundgebendes Diberftreben gegen alle beilfame Bucht und Beschränfung, ein unzeitiges Bormegnehmen erlaubter Benuffe eines fpatern Lebensalters, eine fehr geringe Strebfamteit fur die fraftige Uneignung bee Lehrstoffe, eine ungemeine Schlaffheit bes Willens, ein zerftreutes leichtfertiges Wefen in und außer ber Schule, und in Sinficht auf bas Berhalten zu Gottes Wort, theils eine große Flüchtigfeit und Bergeglichkeit des Gedächt. niffes, theils eine gewiffe Stumpfheit des Berftandes und des Gemiffens in größerem Maage und in weiterer Berbreitung vorhanden fei, als ehedem. Und daß an dieser Abschwächung und Erschlaffung die leider jest fo weit verbreitete, Seel und Leib verderbende Sunde der heimlichen Ungucht und Gelbstbefleckung einen großen Theil ber Schuld trage, leibet feinen Zweifel. Und was konnte dem Teufel und seinen unsauberen Beiftern lieber fein, als das arme junge Bolf in Diese Greuelfunde immer tiefer hineinzutreiben und durch dieses verderbliche Bift die zu ermartende Frucht ichon in der Bluthe zu zerftoren? Frische originelle Anaben und Jünglinge von fraftigem Bildungstrieb und eigenthumlicher Strebsamfeit, und in deren Bergen und Gemiffen Bottes Bort fichtlich arbeitet, fo daß man, troß aller Berke des Fleisches und des Temperaments, boch einer fröhlichen hoffnung für ihre zufünftige Treue und Tuchtigkeit fur Rirde ober Staat Raum geben konnte - folche Anaben und Jung. linge find, wenigstens nach meiner Wahrneh. mung und Erfahrung, fast eine Geltenheit geworden. Dagegen Scheint mir im Ueberfluß vorhanden zu fein eine matte und ichlaffe Urt, die eine ziemliche Schon por beharrlicher Unstrengung ber Seelenfrafte bat, um fich grund. liches Wiffen und Können anzueignen, und die auch mit gar manchem Lebrer, ber in Befenntnig mehr Berg und Reigung jum Beniegen als jum Arbeiten ziemlich flar an ben Tag legt.

Bit es nun also, daß der Teufel und das Fleifch in diefer unferer lettbetrubten Zeit auf gen und guchtigen Wefen, gur ehrerbietigen nicht wenige Eltern, Schullehrer und Rinder Scheu gegen altere Personen, zu fleinen Berten bes Cataus macht und betet und wider fein einen fo verderblichen Ginfluß ausüben, fo ift es Rleifd, nicht treu genng fampft. Der find nicht um fo mehr die Aufgabe ber ernfter gefinnten Eltern und Schullehrer zu Rut und Frommen ber mehr gesegliche Zuchtmeister, als evangelisch ber lieben Kinder, die Urbeit der Liebe au ihnen möglichst gemeinsam zu treiben und alles, was Menschen möglich ift, baran zu fegen, damit die getauften Chriftentinder, Diefe garten Pflanglein der Schule gedeihlich vor, indem fie auf behatt-Gottes, durch des hErrn Gnade, Baume ber liche Beise ben geselligen Umgang und Bertehr Berichtigfeit werben, Die ba unter fich murgeln ihrer Rinder angemeffen reguliren. Ge ift leiber und über fich Frucht tragen, Gott bem herrn bier zu lande ber gemeine Brauch, daß felbft die ihrem eigenen Saufe nicht wohl vorstehen und zum Preife, und damit sowohl das firchliche als fleinere Rinder, ehe fie schulfabig find, mit andern keine gehorsamen Rinder haben, oder die auf ihre burgerliche Gemeinwesen diese Früchte in der Rindern zu Spiel und Aurzweil stundenlang sich

zuerft folgende Frage:

1) Wie haben driftlich gefinnte Eltern an ih. ren Rindern der Schule ichon vorzuarbeiten?

Mittelbar nämlich greift biefe Borarbeit schon zurück in die ersten Jahre der elterlichen Bucht. Treue und forgfältige Bater und Mütter nämlich find mit Recht fruh darauf aus, fobald die Rinder ihre Worte verfteben, den Gigenwillen der Rinder zu brechen und darin, wo nothig, die Ruthe fleißig anzuwenden. In dem Maage aber, als der Eigenwille gebrochen wird, werden die Rinder auch zum Gehorsam gewöhnt; denn fie follen billig, indem fie davon abstehen lernen, gu thun und zu laffen nach ihrem Willen, mas ihnen schädlich ift, zugleich lernen, zu thun und zu laffen nach ber Eltern Willen, mas ihnen beilfam ift. Natürlich muß hierin bie Weisheit in den Eltern die Leiterin der angiehenden Liebe fein; denn unbedingtes Beschränken ift überall und allezeit eben fo gefährlich und verderblich, als unbedingtes Freilaffen. Befet und Evangelium muß auch hier schon in einem gemiffen Grade und Sinne zusammenwirfen.

Do aber foldjes Bredjen bes Ungehorsams und folche Bewöhnung jum Behorfam frühe angefangen und beharrlich fortgesetzt wird, da ift der Schule trefflich vorgearbeitet; und die Schul. finder aus den Saufern folder Eltern haben eine gang andere und beffere Haltung und machen den Echrern in Bezug auf die Bucht viel weniger Mühe und Arbeit, als folche Rinder, deren Eltern aus Mangel an Erfenntnig, oder driftlichem Ernst jene heilfame Bucht im Sause gar nicht oder doch nicht beharrlich geubt haben.

Sodann arbeiten driftlich gefinnte Eltern ber Schule beilfamlich bor, indem fie ihre Rinder im Bereich diefer allgemeinen Gewöhnung zum Behorden auch in einzelnen Dingen mit dem zuneh. menden Alter, und je nach der Stufe beffelben, beharrlich und heilsamlich gewöhnen und ziehen. Dahin gehört z. B., daß fie auf vorgesetzte leichte und liebliche Rinderverslein mohl aufmerken, fie Beile für Zeile genau und richtig nachfagen und auf Diese Beije allmählich auswendig lernen und behalten; desgleichen den Text des Baterunfer, ber 10 Bebote und den driftlichen Glauben. Ferner gebort dazu die Gewöhnung ber Rinder gur Dantbarfeit, gur Aufrichtigfeit und Bahrhaftigkeit, zur Ordnung und Reinlichkeit, gur Berträglichkeit unter einander, ju einem fittider dienenden Liebe und mas deß mehr ift. Und die etwaigen Warums der Kinder unter folderlei Bucht und Bewöhnung find billig nur also ju beantworten: "Weil es Gott so will," ohne sich in unersprießliche Ruganwendungen auszulaffen,

Zum Dritten arbeiten driftlich gefinnte Eltern auf der Baffe herumtreiben, ohne daß die Eltern Bir fommen also, nach obiger Ginleitung, gur wiffen, mo fie find, und mas fie machen. Und liche Gunde hineingeriethen und lange barin brungen. stecken blieben.

Wir fommen nun zu ber andern Frage: 2) Wieghaben driftlich gefinnte Eltern an ihren Rindern zu arbeiten, nachdem diese bereits in Die Gemeindeschule eingetreten find? Darauf lantet die Antwort also:

Bum Erften wird es fachgemäß fein, wenn fie ihren Hausgottesbienft also verrichten, daß ihre Ringer, cben als Schulfinder betrachtet, auch rechten Rugen haben. Die Borlefung bes blo-Ben Morgen- und Abendsegens aus einem rechtglänbigen Gebetbuch murbe aber biefen Rugen nicht schaffen. Dagegen wurde es zweckbienlich fein, wenn ; B. bes Morgens aus ber Altenburger Bibel ber Reihe nach ein ganzes ober halbes Capitel der biblischen Geschichte aus bem alten und barnach aus bem nenen Testament vom handvater oder ber hausmutter, mer nur bes Lesens am meisten fundig ift, vorgelefen murbe. Und gar ichon mare es, wenn vor bem Borlefen ber neuen Geschichte aus ber bes vergangenen Morgens einige Fragen an die Rinder gerichtet murben; benn theils murbe baburd, bie Befdichte um fo fester ihrem Bedachtniß eingeprägt, theils murde ihre Aufmerksamkeit bei bem Borlefen um fo mehr rege erhalten. Bugleich mare es fein, wenn ber gur Zeit bes Rationalismus in ben häufern verstummte Befang unferer herrlichen geistlichen Lieder in den diristlich gesinnten Familien wieder lebendig erwachte und als ein wefentlicher Theil des Sausgottesdienstes täglich mit Luft und Gifer getrieben murbe. Bie nun biefe Befange für die fleineren Rinder schon eine Urt geiftlicher Lebensluft für ihr gläubiges Bemuth find, fo find fie fur ihre alteren Beschwifter, die Schulfinder, die schon mehr die im Wort ausgedrückten driftlichen Gedanken faffen und verfteben, eine liebliche Mild und fuße Roft. Und wie es diefelben großen Thaten Gottes find, die in ber biblischen Geschichte sowohl im Sause, wie in ber Schule in ihrer Macht und Ginfalt an die Geelen der Rinder herantreten und die Bergen der Rinder bewegen, so find es auch meift diefelben geistlichen Lieder, die, wie in der Familie, so auch in ber Schule, gleichsam als Antwort auf jene großen Thaten aus gläubiger Unschauung und in entsprechender Tonweise heraustonen und in den Gemuthern der Rinder widerflingen.

tern genug, die ihren Kindern hierin ahnliche des kleinen lutherischen Katechismus von den gere Aufnahme, indem die Rinder ihn für eine Freiheit laffen, fo bag biefe benn auch, zur fchul Rindern fich auffagen läßt und daran, je Urt Ontel und altern Bermandten anzuschauen bigen Danfbarfeit, in robem unsittigen, judit- nach Umftanden und je nach eigenem Belofen Wefen weidlich zunehmen und bem Lehrer fchick, diefe und jene vaterliche Belehrung und lefen eines belehrenden und erheiternden Buchnach ihrem Gintritt in die Schule, um fo mehr und Ermahnung fnupft, die dem Befen nach und Arbeit und Muhe maden. Auch geschieht es in weiterer Ausführung die Rinder von ihrem nicht felten, daß ihre Rinder auf Diefe Beife Lehrvater in der Schule auch empfangen. Und burch Berfuhrung in die schändliche Grenelfunde indem auf diese Beise die Rinder von ihren beider Dnanie verstrickt werden. Man halte dies derlei Batern im hause und in der Schule dienicht für übertrieben; ich fpreche aus Erfahrung, felbe driftliche Lehre und himmlische Bahrheit wenn auch, Gott fei gelobt, bis baber nicht an empfangen und mefentlich dieselbe Unwendung meinen eigenen Rindern. Die Thatfache ift aber auf ihr Berg und Bewiffen erfahren, so wird bagewiß, daß Rinder ichon vor ihrem Gintritt in durch unleugbar ihr Berg, Berftand und Bille Die Schule, durch Rachläffigfeit der Eltern und von dem heilfamen Bufammenwirfen von haus durch Berführung anderer Rinder in diese fchreck- und Schule für ihr Bestes wohlthätig durch-

> 4 Bum Undern mußte es billig driftlich gefinn. ten Eltern anliegen, mit den Lehrern ihrer Rinder zu deren Rut und Frommen fich in nabere Bemeinschaft zu setzen. Es genügt fürmabr nicht, baf die Eltern von den jährlichen oder halbjährlichen schriftlichen Zeugniffen, die ihre Rinber von den Schullehrern befommen, gebührende Ginficht nehmen und eine heilfame Unwendung mit bem Inhalte biefer Zeugniffe auf die Bergen ihrer Rinder zu machen fuchen. Bielmehr ift es bringend munichenswerth, daß die Eltern auch zuweilen bei ben Lehrern nahere Rachfrage thun über die Fortschritte, ben Fleiß und bas Betragen ihrer Rinder in ber Schule: und besgleichen ift es rathfam, daß fie auch wiederum, fo viel es für die Lehrer und Rinder nothig ift, von beren Berhalten im Saufe, ihrer temperamentlichen Gigenthumlichfeit und bef etwas die Lehrer in Renntniß fegen. Und je mehr die Rinder deß inne merden, wie auch in diefer Weise Eltern und Lehrer für ihr Wohl bedacht find und mit einanber barüber in freundlichem Ginvernehmen fteben, desto mobilthätiger mird ber Gindruck bavon auf die Rinder fein und die Liebe und Achtung gegen Eltern und Schullehrer in ihnen vermehren. Auch konnen schwerere Gundenfälle in ber Schule eintreten, da es weislich gethan und heilfam erscheint, daß bie Eltern und ber Schullehrer bas Rind, nachdem es feine gebührende Strafe empfangen hat, zugleich ermahnen mit Bute und Ernft, mit Befet und Evangelium; und auch hier bekommt das Rind den lieblichen und gefegneten Gindruck, daß die Eltern und ber Lehrer für sein Wohl und Beil einmuthig find und einträchtig zusammenwirfen. 🗸

Bum Dritten mare es auch für bie Schulfin. ber in gemuthlicher Hinsicht wohlthätig, wenn bie driftlich gefinnten Eltern die Schullehrer in ih. ren nahern geselligen Kreis gogen. Denn baß bie Lehrer z. B. zu Hochzeiten und ähnlichen festlichen Begebenheiten des hauses von folchen Eltern eingeladen werden, davon haben bie Rinber feinen Rugen. Die Meinung ift vielmehr, daß diese Eltern mit den Lehrern ihrer Kinder in freundschaftlichen dauernden Umgang und in ein treuliches geselliges Berhältniß tommen sollten. Ift der Lehrer ber hausfreund ber Eltern, fo ift er baburch feinen Schulfindern auch ge-Desgleichen wird im Sause zugleich mit muthlich naher geruckt, nicht nur im Sause, son-

leiber gibt es auch sonft driftlich gefinnte El-13. B. Abends ber hausvater ein hauptstud Bermahnung findet bann felbst bier um so willifich gewöhnen. Unch hatte g. B. im Bufammenleine Abende babeim mit ben Eltern und Rinbern ber lehrer mehrfach Belegenheit, burch angemeffene Bemerfungen, Erläuterungen, Unmenbungen u. f. w. ben Rindern nabe gu fommen. Und je geistlicher gefinnt er ift, und je mehr Erfenntnig, Weisheit und Erfahrung er besit, besto mehr mird er auch bier versteben, ale ein guter hausvater aus bem guten Schatz seines herzens Alltes und Renes hervorzubringen, Gott gur Ehre und auch feinen Schulfindern zu Rut und Frommen.

4 Zum Bierten geziemt es chriftlich gefinnten Eltern, im Berhältniß zu dem Lehrer ihrer Rinber gerade bas Wegentheil von dem zu thun, mas fleischlich gefinnte Eltern zu thun pflegen. Denn diese haben es in ber Urt, wenn ihre Rinber in ber Schule auch eine gang gerechte, fcharfere Strafe befommen mußten, barnach fleischlich für fie Parthei zu nehmen, weil fie eben ihr Kleisch und Blut find. Da machen fie entweder, ohne sich zuvor von dem hergange ans dem Munde des Lehrers in Kenntnig zu fegen, diesem alsbald in zornigem Gemnth grobe und ungerechte Bormurfe, oder fie beschuldigen ihn in feinem Abwesen babeim, und zwar vor ben Dhren auch des gestraften Kindes, ber Ungerechtigfeit und Sarte. Und auch ohne besondere Borfälle mit ihren Rindern reden fie boch nicht felten vor beren Ohren über den abmefenden Lehrer auf so geringschätzige ober boch mißliebige Weise, daß nothwendig die Achtung und das Unfeben des Lehrers in den Bergen ihrer Rinder dadurch merklich geschwächt wird.

Umgefehrt bagegen nehmen driftlich gefinnte Eltern allerlei Belegenheit mahr, bem Lehrer ihrer Rinder, jumal wenn er fchon alter und treuverdient um fie ift, in feiner Gegenwart und vor ihren Rindern in Geberden und Worten alle Achtung, Ghrerbietung und Danfbarfeit ju beweisen; fodann aber thun fie Fleiß, auch in feinem Abmefen, wo und wie es fich eben in ber Unterhaltung macht, gegen ihre Kinder in herzlicher Danfbarfeit ben Werth feiner treuen Urbeit an ihren Geelen auguerfennen. Und baran fnupft es fich ja gang natürlich, gegen ihre Kinder beffen rühmend Erwähnung zu thun, wie nachst und mit rechtschaffenen driftlichen Paftoren und Eltern gläubige, treue und tüchtige Schullehrer bie größten Wohlthater bes menschlichen Beschlechts in ber Christenheit seien; benn - fo lehren fie etwa ihre Kinder — die Landleute z. B. bearbeiteten nur die Erdicholle und pflanzten barein für Die zeitliche Rahrung vergänglichen Samen; besgleichen bearbeiteten die Handwerker nur einen roben, todten Stoff, Solz, Gifen, Stein u. f. m., um ihm eine fur ben irdischen Brauch ber Menschen angemeffene und nühliche Form zu geben; ber driftliche Schullehrer aber bearbeite unfterb. liche, mit bem Blut bee Sohnes Gottes theuer erfaufte Seelen, durchpfluge mit der Pflugichar des Gesets die immerdar mit dem erbsundlichen der Schule an den Rindern gearbeitet, wenn dern felbst in der Schule, und seine Bucht und Unfraut bedeckten Bergen ber Rinder, fae dann ben unvergänglichen Samen bes Evangelii hinein und begieße mit dem Waffer des Lebens aus dem Beilebrunnen der Schrift die emporfeimende Saat, schneide auch an den durch die heil. Taufe gepflanzten Fruchtbäumen und Weinstöcken mit dem Meffer ber driftlichen Bucht die geilen Wafferreiser und Rebenschößlinge ab, blatte ab und binde an, bamit ber hauptstamm ju Bachethum und Kraft fomme. Ferner formire ein treuer und geschickter Schullehrer nicht, wie der handwerker, einen todten Stoff, fondern lebendige Menschenscelen durch den angemeffen mitgetheilten und von den Rindern angeeigneten Lehrstoff gemeinnühlicher Reuntniffe und Fertigfeiten, dadurch fie, als auf der ersten nothwendigsten Grundlage aller weitern menschlichen Bildung, später nüpliche, brauchbare Werkzeuge und Glieder des firchlichen und burgerlichen Gemeinwesens werden fonnen.

Desgleichen sei vor Gott der Dienst eines frommen und gefchickten Schullehrere wichtiger, als 3. B. ber eines gleichgefinnten Urztes und Rriegemanns, ja eines Befetgebere und Regierere; benn erftere Beibe fuchten nur Störungen, Schaden und Berderbniffe fortguschaffen und im natürlichen Leibe wie im Staatsforper Befund. heit und Frieden wiederherzustellen ; ber Dienst ber letteren Beiben aber fei meift auch nur gegen bas sittliche und burgerliche Unrecht gerichtet und vermöge nichts mehr, ale burch Furcht ber Strafe bas burgerliche Recht und Gerechtigkeit im Schwange zu erhalten und Leib, Weib und Befit. thum der Unterthanen oder Mitburger gegen die rechtswidrigen Gin- und Uebergriffe ber liftigen ober gewaltthätigen Ungerechten zu beschüten und zu befrieden. Der gottfelige, lehrtuchtige und erziehende Gemeinde - Schullehrer aber fei, sofern er Gottes Mort handle, ein Behülfe und Gemeinschaft mit dem Paftor und den chriftlich rechten geistlichen Gesundheit zu verhelfen.

Durch folche und ähnliche Belehrungen tragen benn verständige, driftliche Eltern auch bas Ih. rige bei, den Dienst und Beruf eines rechtschaffenen Schullehrers in den Augen ihrer Kinder, bie zugleich seine Schulkinder find, hoch und theuer, lieb und werth zu machen.

Bum Fünften liegt es driftlich gefinnten Eltern ob, den öffentlichen Prufungen der Schulfinder, wo folche bestehen, beharrlich beizuwohnen und in rechter Wahrnehmung ber mündlichen ober schriftlichen Zeugniffe ihrer Rinder daheim für die Schule mitzuwirken. Ferner gehört bagu, baß fie ben häuslichen Fleiß ihrer Rinder in dem Lernen und Ausarbeiten des in der Schule Aufgegebenen forgfältig übermachen. Bei trägen ober flüchtigen Rindern wird es auch wohlgethan fein, baß fie baheim erst regelmäßig überhört werden, ehe sie den Schulmeg antreten.

Beisheit und Geduld zur Ausrichtung feines fo Jakobs, Josephs, Davids und ber Rechabiter; und durchdrungenes, ernstes und freundliches,

schwierigen und muhevollen, aber vor Gott herrlichen und großen und von Gott auch lieblich gesegneten Umte beschere. Auch mogen sie hiebei ja die fleißige Dankjagung für die theuerwerthe Babe eines frommen und geschickten Lehrers nicht vergessen und ihre Kinder fleißig zu solcher Dankfagung gegen Gott ermuntern.

Dies mare nun die mehrfache Untwort, soweit es ber Abfaffer biefes bermalen erkennt, auf bie Frage: "Wie haben driftlich gefinnte Eltern im Zusammenhang mit der Schule an ihren Kindern au arbeiten ?"

Es folgt jest bie andere Frage, nämlich: "Wie haben christlich gesinnte Lehrer und insonder heit Gemeinde-Schullehrer in Gemeinschaft mit ben Eltern ju Rut und Frommen ber Rinder zu arbeiten ?"

Darauf lautet die Antwort also:

Bum Erften barin, baß fie nach Gottes Wort ihren Schulfindern die hohe Ehre und Burde ihrer leiblichen Eltern fraftig ausstreichen und Segen und Fluch ihnen eindringlich vor die Augen malen, ber, je nach bem Berhalten ber Rinder gegen bas vierte Bebot, diefe bereits getroffen hat und nach Gottes Berheißung und Drohung immerbar trifft. hier ift also ber rechte Berftand bes vierten Bebote nach ber Auslegung unseres fleinen lutherischen Ratechismus in Sinficht auf die natürlichen Eltern in bem, mas Gott nicht will und mas er will, ben Schulfindern grundlich zu icharfen. Bollen die Cehrer ben Eltern recht in die Sande arbeiten, fo haben fie hier besonders aufzumerten, daß fie, wie fie benn überhaupt nicht follen, fich nicht mit einer bloßen formgerechten Auslegung begnu-Mitarbeiter Gottes, des heil. Geiftes, um in gen, sondern mit der heiligen Majestät des gottlichen Willens nach bem vierten Gebot bas Berg gesinnten Eltern den jungen Seelen durch ben und das Gewissen der Rinder gründlich zu treffen Glauben an Chriftum gur Gerechtigfeit, Die por und Die erbfundliche Berderbtbeit ihrer Natur, Gott gilt, und darin jum mahren Krieden und ber gegenüber auch ber göttlichen Forderung biefes Bebote, fraftig por die Augen ju ftellen fuchen; benn die Rinder muffen, mas an dem lehrer ift, innerlich bavon überzeugt werben, daß fie von Ratur meder Luft noch Rraft haben, das Berbotene zu laffen und bas Bebotene zu thun, und daß fie mit Recht der Fluch des Besches und der Born Gottes ewiglich treffe. Denn nur in bem Maage, ale die Rinder auch burch bas vierte Bebot zur buffertigen Erfenntnig ber Gunde gelangen und in ihrem Gewiffen heilfam vermundet werden, in demfelben Maafe wird es ihnen bann auch ein Buchtmeister auf Christum, auf baß fie burch den Glauben an biefen gerecht werden und bleiben und bann anfangen, auch burch bie Berheißung biefes Gebote gelocht, es in Rraft bes Glaubens und burch Wirfung des heil. Geiftes zu halten.

Ferner ift es auch bier für den Lehrer überaus wichtig und den Eltern ersprieglich, die Lehre Bum Secheten, oder vielmehr jum Ersten und mit der Gefchichte zu begleiten und ben gnabigen Letten, ziemt es billig driftlich gefinnten Eltern, und strafenden Willen Gottes in seinem heiligen fleißig ihre Fürbitte für den Lehrer ihrer Kinder Thun und Regieren an ihr zu veranschaulichen. jum herrn aufzuheben, daß derfelbe ihn in feiner 3u jenen lockenden Erempeln des findlichen Be-Gnade erhalten und ihm täglich immer mehr Liebe, horfame gehören denn 3. B. Die des Ifaate,

ju biefen marnenden die des Gfau, der Bruder Josephe, fonderlich Rubene, Simeone und Levi, bie der Gohne Gli, und Absalome. Richt minder bietet bas tägliche Berhalten ber Rinder in ihrem fleinen Lebensfreise dem Lehrer vielfach Belegenheit dar, ihnen daran die Lehre des vierten Bebote zu schärfen und eindringlich zu machen.

Bum Undern arbeiten driftlich gefinnte Lehrer mit den ähnlich gefinnten Eltern ihrer Schulfinder darin gemeinfam ju Rut und Frommen der Rinder, daß fie je langer je mehr ein vaterliches Berg gegen dieselben in Geberben, Borten und Werken erzeigen. Es ift eine burchaus irrige Unficht, wenn mandje Schullebrer meinen, fie mußten, um fich, zumal in größeren Schulen, bei den Rindern in Respekt zu setzen und darin zu erhalten, eine befondere ernfte, ftrenge und gemeffene haltung gegen fie annehmen und fich gleichsam als Schulmonarchen ein gravitätisches Unsehen und amtliche Würde geben und ihren Behr- und Buchtworten burch eine feierliche Calbung um fo mehr nachdruck verschaffen. Huch begegnet es ihnen leicht, zu bemfelben 3med, wenn fie überdies zornmuthiger Ratur find, auch bei geringeren lebertretungen die Schläge ju oft anzuwenden. Aber weder durch jene erfünstelte Amtswürde, noch durch biefe unzeitige Strenge wird bas Biel erreicht und ber gewünschte Refpett bei ben Rindern erlangt. Denn die Rinder haben juviel natürlichen Wahrheitefinn, ale baß jene gemachte Autorität bei ihnen burchichlagen und ben mahren findlichen Respett in ihren Bergen erzeugen follte; vielmehr fommt ihnen folches Bebahren des Lehrers wunderlich und fremdartig vor, widert fie an und wendet ihr Berg vom Behrer ab. Und eben so fehr mird burch zu große Strenge nur eine fnechtische Furcht vor ber Strafhand des Lehrers, aber feine mahre Sochachtung gegen feine Perfon in ihnen erweckt, Beilfame Furcht wird nur dann erfolgen, wenn ber lebrer und Erzieber fich felber immer mehr in die Bucht und lehre feines himmlischen Batere ftellt und die Kurcht Gottes und die Liebe Christi durch treuen Gebrauch ber Gnadenmittel und ernstes Webet in ihm immerdar gunehmen. Dann wird er je langer je mehr auch ein vaterliches Berg zu feinen Schulfindern befommen und fich abnlich gegen fie in ber Lehre und Bucht ber Schule erzeigen, ale ihr leiblicher Bater babeim in der Lehre und Budit des Hauses. Und wenn bann bie Rinder ihrem Lehrer abfühlen, daß er in all seinem Lehren und Ziehen in That und Wahrheit vor dem hErrn wandelt und fein Schulhalten ihm ein ftetiger Gottesbienft ift, fo wird ungesucht in ihrem Bergen eine abnliche ehrerbietige Scheu und zugleich findliche Liebe entstehen und bestehen, wie sie dieselbe gegen ihren leiblichen Bater babeim begen. Ift aber biefe Bergensstellung der Schulkinder gegen ihren Lehrer, ale ihren Schulvater, vorhanden, so fehlt es benn auch nicht an ber rechten Luft und Willigfeit, von ihm das nothige Wiffen und Konnen fich anzueignen, felbst wenn er fein formgerechter Schul meifter mare. Daß in Schule und haus eine möglichst gleichartige väterliche Zucht sei und ein von dem Glauben und der Liebe getragenes

weises und fraftiges Regiment über die Rinder muthlich, wenn die Schullehrer mit den Eltern | Eltern und Lehrer troffet, die schlaffen bestraft geubt werbe - taran ift am meiften gelegen.

Bum Dritten liegt es auch ben Schullehrern ihrerseits ob, in hinsicht auf mancherlei Borfommniffe bei manchen Kindern mit den betreffenden Eltern gum Bohl ber Rinder fich ins Bernehmen ju fegen. Es giebt g. B. Rinder, bie gewohnheitemäßig die Schule viel verfaumen. Da ift es nothwendig, daß der Lehrer bei den Eltern gufrage, ob diefe felber die Rinder abhalten, oder ob lettere hinter die Schule geben. In ersterem Falle bekommt nur der Lehrer Gelegenheit, den Eltern durch bruderliche Bestrafung ju befferer Erfenntniß ober größerer Willigfeit ju helfen; im andern Falle werden die Kinder in solcher schweren Berfündigung früher offenbar, als es wohl fonst geschehen murbe, wenn der Lehrer solche Mittheilung unterließe. Je cher aber eine folde Bewohnheitsfunde offenbar und mit und nach Gottes Wort gestraft wird, desto beffer ift es für das Rind. Wiederum find andere Rinder gewohnheitsmäßig entweder träge und faul, oder leichtsinnig und zerstreut, oder gar lügnerisch und läugnerisch, oder sie stecken in heimlichen Unzuchtefunden, mas etwa erft bem aufmerksamen und erfahrenen Lehrer offenbar wird, u. dgl. In allen diesen und ähnlichen Fällen hat natürlich der Lehrer den Beruf der Liebe, zu den betreffenden Eltern zu gehen und mit ihnen driftlich zu handeln und zu besprechen, wie etwa ben armen Rindern zu helfen fei. Endlich fommen bei diesen oder jenen Kindern einzelne schwerere Sundenfälle in der Schule vor, indem der Teufel und die bofe Luft niemals feiern und zuweilen auch sonst gottesfürchtige Rinder frommer christ. licher Eltern ploglich bahinreißt. Der es fonnen gerade folche Rinder, jumal wenn fie gutbegabt und fleißig find, in Dunkel, hochmuth und Beringschätzung ihrer schmacheren Mitschüler gerathen. Wie wichtig ift es unter biefen Umftanden, daß der Lehrer den Eltern genauere Mittheilung macht; und wie heilfam und fegensreich fann es da hier ausschlagen, wenn schließlich der haus- und ber Sa,ulvater bas betreffende Rind gemeinsam herzlich und beweglich nach Gottes Wort ermahnen!

Bum Bierten ift ce von Seiten bee Lehrers gewiß weislich und wohlgethan, fich jener oben erwähnten geselligen Gemeinschaft mit ernfteren Eltern von Schulfindern und auch zu beren Rut ebensowenig zu entziehen, als umgekehrt ben Umgang und geselligen Bertehr mit leichtfertig gefinnten Familien aufzusuchen und zu pflegen. Denn in Folge von diesem hange haben schon manche jungere Schullehrer fich Ebegenoffinnen auf den Sals geladen, an denen fie zeitlebens gu tragen oder die fie felber gar in das Befen diefer Welt verstrickt haben. Gine klausnerische und flösterliche Urt steht einem Schullehrer allerdings nicht an; aber fich in geselliger Sinficht ber Melt gleichzustellen noch viel weniger. Dagegen ziemt ihm hierin ein ernstes und heiteres Wefen; und die Liebe zu seinen Schulkindern wird ihm in der Pflege des geselligen Umgangs mit ihren Eltern ichon ine Berg geben, was Eltern und Rindern lehrreich und unterhaltend ift.

ihrer Schulkinder etwa jährlich in guter Jahreszeit Schulfinderfeste veranstalten und die liebe Jugend, die fich auch hier, in diesen gemeinfamen Benüffen und Freuden, ale eine größere oder fleinere Schulgemeinde fühlen lernt, auf mannigfaltige Urt fich ergögen läßt. Da mögen fie bann fingen und schlingen, ringen und springen, wettlaufen, flettern, Strickziehen, Topfichlagen, Blindefuhspielen, mit dem Blaferohr nach einer Scheibe oder mit dem Bolgen oder der Armbruft nach einem Bogel schießen, und was beß mehr ift Doch gilt es auch hier für Eltern und Lehrer und die Ordner und Aufseher, als die Behülfen beiber, bas Beschränken und Freilaffen der lieben Rinder mohl mit einander ju verbinden, fo daß weder ein wildes, zuchtloses, ausgelaffenes Wefen, noch eine fteife, pedantische Gingmangung hiebei Bu schneller oder zu langsamer Wechsel ber Spiele ift auch nicht zu rathen, auch bag ber Stunden diefer Beluftigung meder zu viele noch zu wenige seien. Langeweile und Ueberfättigung find beibe ferne zu halten, fo baß bie Rinder eine frohliche Erinnerung an ihr lettvergangenes Schulfest behalten und beffen jahrlicher Erneuerung mit herzlichem Berlangen entgegensehen. Auch bleibt ihnen hievon ber Ginbruck, daß und wie ihre Eltern und lehrer auch hier für die Erheiterung der Kinder fich in der Liebe verbunden haben, und die kindliche Dankbarfeit gegen beide wird badurch in ihnen genährt.

Endlich, und wiederum zuerst und zulest, ist es gewiß sehr fein und lieblich, wenn christlich gefinnte Schullehrer nicht nur für ihre Schulfinder, sondern auch deren Eltern fleißig ihre Fürbitte jum herrn aufheben, daß Er auch benfelben immer mehr Gnade und Beisheit verleihe, mit ihnen in der Liebe Christi immer mehr einträchtig zusammenzuarbeiten zu Rut und Frommen ber Rinder.

Dieses waren nun, soweit es ber Schreiber dieses bis jest erkennt, die wichtigften Puncte, wie driftlich gefinnte Schullehrer in Gemeinschaft bes "Freimund," in ber nummer vom 26. Nov. mit den Eltern das Wert des Glaubens und die Arbeit ber Liebe an den Kindern zu treiben hätten.

Diefes wie jenes aber, das Zusammenarbeiten von haus und Schule und Schule und haus für das Wohl der Rinder erfordert billig auch ben Sutritt und Dienst ber Rirche. Ja, als die geistliche Gebärerin, ale die geiftliche Mutter der Gläubigen, fie feien Eltern, Schullehrer oder Rinder, ift fie ja bereits zuvorgekommen, indem fie dieselben aus dem göttlichen Samen des Evangelii und der Taufe geboren hat. Mun ift aber auch ihre Aufgabe, fich ale Pflegerin und Erzieherin von Eltern und Schullehrern zu erzeigen und mit dem Worte Gottes beibe, je nach ihrem besondern Berufe, zu weiden und zu leiten. Dem Diener der Rirche liegt es nämlich ob, ben rechten Berftand ber Worte von ber Bucht und Bermahnung jum hErrn von Umte megen öffent. lich und fonderlich zu handeln und fonst auch feelsorgerlich zu helfen und zu bienen, indem er 3. B. die läffigen Eltern und Lehrer antreibt, ben fturmischen Gifer der gefetlichen mäßigt und | Sonntageblatt vom 29. November vorigen Sah-

und bie ichmachen ftarft.

Wenn nun Kirche, Saus und Schule ju Rus und Frommen der lieben Rinder auf diese und ähnliche Beise treulich zusammenstehen und zusammenarbeiten, so geschieht ja alles, was, menschlicher Beise, auf driftlichem Grunde und Boden geschehen kann. Der heilsame und gesegnete Erfolg aber ist und bleibt immerdar eine Wirfung der allezeit freien, unverdienten und unverdienbaren Unade Gottes.

# Zur firchlichen Chronif.

Unfer lieber franter Röbbelen schreibt unter bem 7. December vorigen Jahres von Mulheim bei Freiburg aus an herrn J. H. Bergmann unter Anderem Folgendes: "Die freundliche Mittheilung, daß ich schon in zwei Monaten wieder eine Liebesgabe erwarten durfe, reißt mich in der That aus einer Gorge. Die Reise sowohl wie der hiesige Aufenthalt tosten bei weitem mehr, als ich erwartete. Es ist ja leider nun einmal fo, daß ich die Liebe meiner Freunde und Wohlthäter in Unspruch nehmen muß und ihnen ein ",theurer" Bruder geworden bin. Das hilfte, daß ich mich in Ausrufungen ergieße, wie schwer es mir fällt, die zu beschweren, denen ich fo gerne Lasten abnehmen möchte? Benug, daß Gott ein reicher Bergelter fein will."

Seibenmiffion. Im Gachfichen Rirden- und Schulblatt vom 26. Rovember vorigen Sahres berichtet ein Prediger aus dem fächsischen Boigtland, als er das erste Mal zur Theilnahme am Werfe ber Beidenbefehrung aufgefordert habe, da habe ein Gemeindeglied dem Lehrer darüber feine Bermunderung ju erfennen gegeben, indem er gemeint habe : "Die Beiden seien schon lange alle!"

Luthere Schriften. Die es in Betreff des Lesens dieser Schriften gegenwärtig noch in Deutschland stehe, fagt Dr. Weber, der Redacteur v. I, mo er schreibt: "Es ist eine unleugbare Thatfache, daß trot aller Begeisterung für Luther und die großen Lehrer der lutherischen Rirche ihre Schriften vom Bolte wenig mehr gelesen werden. Es gibt Wegenden, mo bas andere ift, g. B. in Schweden und Norwegen, wo Luthers Postille sehr viel gebraucht wird und noch jest ein Bolksbuch ift. Aber auf bas Bange ber lutherischen Rirde gesehen, ift das eine Ausnahme. In der Regel steht man in lutherischen Rreisen ben Schriften Luthers und der lutherischen Bater fern. Dies ift aber nichts, worüber man fich freuen und wobei man sich beruhigen barf. Es ist von Herzen zu munschen, und zwar aus mehr als einem Grunde, daß man die lutherischen Bucher nicht bei Seite liegen laffe." In der That, nichts burfte so beutlich, wie bice, zeigen, bag bas eigentliche lutherische Christenthum noch wenig im beutschen Bolke, auch des gläubigen Theile, wieder Wurgel gefaßt habe.

hannover. Die wir aus bem Stader Bum Fünften ift es auch gang lieblich und ge- evangelisch umzubilden trachtet, die angefochtenen res erfeben, waren die Glieber ber hannover-

zufrieden mit den Berhandlungen und Resultaten der im Speciellen die Gemuther der lutherischen 100,000 France gegeben haben. Und der Konig der erst so stürmisch geforderten, nun endlich ins Leben getretenen Synode. In jenem Blatte lefen wir Folgendes: "In verschiedenen Städten unfere Landes, in Silbesheim, Göttingen, Sarburg, Nienburg und andern Orten, find in den letten Tagen Versammlungen gehalten, in benen man fich fehr ungehalten über den Gang der Berhandlungen auf der Borfpnode ausgesprochen und dann feine ""Forderungen" " zu Papier gebracht hat." Die Petition lautet unter Anderm alfo: "Wir fprechen unfere Forderungen unummunden aus, weil wir der Unficht find, daß Riemand naturund verfaffungegemäß gezwungen merben folle und burfe, in Glaubenssachen irgend welchen anderen Gagungen fich unterzuordnen, ale die find, welche der Rirche felbst, das ift, den Mitgliedern ber Rirchengemeinden in ihrer Gefammtheit, ihren Ursprung verdanken. \*) Unsere Forderungen sind folgende: 1) Die Landessynode, als oberfte firchliche Behörde, muß hervorgeben aus directen Mahlen der Mitglieder der Rirchengemeinden des Landes. Activ- und paffiv mahlberechtigt find alle volljährigen und felbstständigen Mitglieder der lutherifden Rirche, fofern fie nicht von ber betreffenden Rirchengemeinde ber ferneren Bemeinschaft für unwürdig erflart find. Inwiefern und auf welche Beife folde Erflarung erfolgen fann, mag naberer Bestimmung vorbehalten werden. Db ein Theil der Mitglieder ber Landessynode, und welcher, aus Beiftlichen bestehen folle und muffe, betrachten wir zur Zeit noch als offene Frage. 2) Die Bezirkespnoden, wie die Borftande ber einzelnen Rirchengemeinden, werden nach denfelben Grundfagen gewählt. 3) Die Confistorien werden aufgehoben. Die Rirchenvorstände find den Begirtespnoden, diefe ber Landessynode untergeordnet. Dem Ministerium fteht die Dberaufficht über die fircilidien Behörden zu. Alenderungen in der Kirchenverfassung wie im Cultus selbst konnen gultig nur von der Landesspnode unter Zustimmung des königlichen Ministeriums angeordnet werden, 4) Sollten aber die Consistorien beibehalten werden, fo murden die Manner daraus entfernt werden muffen, welche das Treiben der ultraorthodoren und herrschsüchtigen Prediger unterftutt und badurch den Confistorien alles Bertrauen im Lande genommen haben. 5) Sollte neben den Synoden noch eine oberfte firchliche Landesbehörde beibehalten werden, fo ift den Mitgliedern eines Unsschusses der Landesspnode bei Berathungen und Beschließungen wichtiger Angelegenheiten, als bei Berfaffungeanderungen, bei Feststellung des Cultus, bei temporairer Guspenfation und bei Absehung von Beiftlichen, Prüfung und Zulaffung von Candidaten des Predigeramtes, Gip und Stimme einzuräumen; und muß die Berfassung barüber genaue Bestimmungen enthalten. 6) Die Beiftlichen find von ben betreffenden Rirchengemeinden allein ju mahlen. Bedingung ber Wählbarkeit ift bie vorher erfolgte gesetliche Prüfung und Zulaffung

fchen Sturmpartei, Gott fei Dant! burchaus un- zum Pfarramte im Allgemeinen. Sinsichtlich foll übrigens bem herrn Renan für fein Buch Christen im Lande bewegenden Fragen fordern aller Konige? Der wird ben herrn Renan mitwir: 7) Böllige Befeitigung ber Teufele . Ent- fammt feinem Buche bereinft einfach jum Sche. sagungeformel, 8) entschiedenes Ginschreiten mel feiner Fuße brauchen. (Pilger.) gegen die offen ober versteckt gegen ben alten und im Ginne des nenen Ratechismus wirkenden Prediger und Lehrer, 9) Aufhebung ber Rirchenvisitation, und 10) wie es nad bem Dbigen fich von felbst versteht, bei Ginführung ber neuen Berfaffung eine gängliche Neuwahl auch ber Kirchenvorstände. - Was nun die Frage anlangt, mas junächst neben der öffentlichen Rundgebung un ferer Forderungen von Seiten der Rirchengemeinben zu thun fei, fo wollen wir nicht unterlaffen ju erflaren: bag wir es fur eine moralische Pflicht der von den Gemeinden gemählten Bertreter ansehen, sobald sie die Ueberzeugung gewonnen haben, daß die Majorität der Mitglieder der Borfpnode im Wesentlichen bei ben berechtigten Unforderungen der Rirchengemeinden widersprechenden Beschlüffen auch fortan beharren merde, ihren Austritt aus der Borinnode zu erklaren; dag mir ferner von dem am 22. April bier gewählten Comite erwarten, daß auch seinerseits die jetige Lage der firchlichen Ungelegenheiten in ernfte Erwägung gezogen und ju entschiedenen Magregeln geschritten werbe. Im November 1863."

Aus Franfreich. Geitbem David Strauf in Deutschland durch sein "Leben Jesu" es versucht hatte, die geschichtliche Grundlage unseres Beile ale eine große finnvoll erbachte Cage barguftellen, glaubte man bei une, es fei faft unmöglich, die Leugnung der geschichtlichen Schriftwahrheiten neuen Testamente in noch lockenderer Form den deutschen Unglaubensgelüften angubieten. Aber der Erzfeind Chrifti hat neuerbinge bas Unmöglichgeglaubte möglich gemacht. Ein gewiffer Professor Renan in Paris, ber als Renner der orientalischen Sprachen feinen übeln Ramen haben foll, bat auch ein "Leben Jefu" geschrieben und zwar zunächst auf gut Frangofisch, b. h. nicht blos mit frangofischen Worten, sondern auch mit frangofischer Glattheit und Glegang, fury mit dem Gefchick eines frangofischen Romanschriftstellers. Den Umftand, daß er selber bas gelobte Land besucht hat, beutet er weidlich aus um fein Gemälde lebendig zu machen und dadurch das Bolf zu blenden, das eben an feine andere als an Romanlefture gewöhnt ift. Dabei wird unter der hand die Hauptperson des Gemäldes der Fülle der Gottheit, die in ihr leibhaftig wohnte, und dadurch ihres mahren Lebens beraubt, fo daß das Buch vom Leben Jesu eigentlich "der Tod Jesu" heißen sollte und dazu: der Tod bes Christenthums. Summa: ein Buch, auf bas ber Pilger brei Kreuze macht, wie der Apothefer auf die Giftbuchsen. - Gleich den frangofischen Romanen ist das Buch natürlich sofort ins Deutiche übersett worden. Es rechnet auf frangofische Leichtfertigkeit in Deutschland und barf leider barauf rechnen. Denn von diefer frangofischen Reffel hat gwar bas beutsche Bolf burch bie Oftoberschlacht befreit werden follen, aber es hat sich doch lange noch nicht genug bavon be-

Mus Spanien, Bor einigen Jahren machte ein spanischer Bibelcolporteur, Martin Escalante, viel von fich reden, der für seine Thatigkeit mit Befängnißstrafe hatte bugen miiffen. Damale waren es namentlich die Glieder des "evangeliichen Bundes" in England, Franfreich und ber Schweiz, die fich für den Mann verwendeten und zur Unterftützung und Fürbitte aufforderten. Alls Escalante feiner Saft entlaffen mar, ging er nach Gibraltar, wohin fich feine Kamilie geflüchtet batte und von mo aus er unter englischem Schufe bas Mert ber Bibelverbreitung unter seinen Landsleuten fortsetzte. Und jett - ift er gur romifchen Rirche gurudgetreten. Ging ber letten Stücken feiner Bibelcolportage bestand barin, bag er einem Weslenanischen Beiftlichen, ber nach Cabir reifte, fpanische Rene Testamente verfaufte, zugleich aber nach Cabir telegraphirte, daß ein Mann mit Renen Testamenten dort anfommen werde. Co ift er vermuthlich seinen Bücherrest noch für Geld los geworden und hat doch dafür gesorgt, daß die gefährlichen Bucher bem Räufer von Obrigkeitswegen weggenommen wurden. - Escalante ift nicht der Erfte, in dem ber zufahrende Gifer ber evangelischen Allianz sich getäuscht bat. (Pilger.)

# Gin Rinderfest.

In der ravensbergischen Gemeinde Jollenbed besteht nun ichon feit Jahren eine liebliche, ichone Sitte, die es werth ift, ju Rut und Frommen überall befannt und eingeführt zu werden. Wenn bort Jahrmarkt ift, bann gieht Paft. Boltening mit feiner Schuljugend ju einem heitern, fröhlichen Rinderfeste binaus. Es follen bie Rinder von dem verderblichen Jahrmarktstrubel fern gehalten merden und boch nicht leer ausgehen, sondern sich an dem Tage vergnügen auf eine Beise, die bas Berg reiner erquickt und bleibenden Segen auch für das spätere Leben barbietet. Unter den Jöllenbecker Colonen finden fich immer genug, die mit Freuden bereit find, der Kinderschaar Saus und Sof gastlich zu öffnen. In diesem Jahre fand das Fest am 12. August auf dem reizend gelegenen, baumumfrangten schmucken hofe ber Wittwe U. Statt. Ueber 700 Kinder maren versammelt, und in alle diese fröhlichen Befichter zu schauen, mar ein Unblick, wobei Ginem das Berg aufging. Rach bem Mittageffen waren fie ausgezogen, Alle in Conntagefleidern, nach den einzelnen Schulen abgetheilt, vor einer jeden flatterte luftig im Winde eine Preußenfahne außer den vielen Fähnlein, die die Rinder felbst in Zuge trugen. So jogen fie aus unter Befang und den Rlan. gen bes Posaunenchors burch die entzuckenbe Landschaft im hellen Connenschein, und wer diefen einzigartigen Bug mitangesehen, bem wird ber herzerhebende Eindruck unvergeflich fein, ben derselbe auf ihn gemacht hat. Hoch oben von in Gottes Wort, sondern in ihnen felbft feinen Ursprung hat. freien laffen. — Der Raifer von Frankreich dem Dache des gastlichen hauses winkten mach-

<sup>\*)</sup> Alfo wollen die Berren einen Glauben haben, ber nicht

fich dem Hofe naherten, merkten fie auch an den und die reich an fraftigen und eindringlichen Bestattlichen Ehrenbogen, womit die Eingangepforten überspannt maren, daß fie hier einen frenndlichen Empfang finden murben. Auf der großen, imposanten Diele sammelten sie sich dann um ihre gutige Wirthin, und nachdem unter Pofaunenbegleitung ; "Run danket alle Gott" gemeinschaftlich gefungen war, las Past. Bolkening den 122. Pfalm vor, worauf nach einander neun Mädchen vortraten und biblische Sprüche herfagten, die fie zugleich unter Glas und in zierliche Rahmen gefaßt zu bleibendem Andenken überreichten. Nach diefer herzerquickenden Begrußung murden die Rinder zu ihrer leiblichen Erquickung an lange, mit Speife und Trank wohlbesetzte Tafeln geführt, Alles in schönster Ordnung, Schule nach Schule; es murbe ein Tischlied gesungen und Past. Bolfening hielt bas Tifchgebet; fie agen und tranfen und ließen es sich wohl schmecken. Auch an Tafelmusik fehlte es ihnen nicht, der alte Bolkening spielte auf der Physharmonifa und die zahlreich herbeigeftromten Rinderfreunde fammt den Batern und Mnttern, welche die Jugend mit lachenden Gefichtern umstanden und fröhlichen Herzens zuschauten, fangen dazu aus ber Miffionsharfe. Mit einem Dankgebete murde die Mahlzeit geschloffen und nun eilten fie zum Spielen. Für bie Rnaben mar besonders ergöglich das Rlettern an langen Stangen, an die oben ein furges Strick mit allerlei hübschen Beschenken für die glücklichen Sieger befestigt mar. Da murde bann viel gelacht und gejubelt, wenn's mit bem Ginen troß aller anstrengenden und oft komischen Bersuche nicht recht gehen wollte und wenn wieder der Andere fo leicht und schnell wie ein Gichhörnchen hinauffam. Giner vornehmlich erntete großen Beifall, ber, fein Ange fur die niedriger hangenden Preife, nur nach dem hochsten strebte und diesen auch im Triumph davontrug. Allein wie febr mich auch bie Rinder in ihrem frohlichen Treiben ergotten, am meiften zog mich bod, an ber alte Bolfening, wie er mitten unter ben Rindern fich felbit als ein Rind mitfreute, wie ihm die herzliche Freude aus ben Augen glänzte, wie er hier einem unbeholfenen Jungen beim Alettern freundlich nadhalf, bort einen Bloden aus der Menge bervorzog und ihn über die zahlreichen Röpfe an die Stange hob, wie er mit Allen mitlachte und mitjubelte und doch mit feiner gangen Perfonlichfeit und Haltung ohne schulmeisterliche Pedanterie Alle in Bucht nahm, daß bei aller ungezwungenen Fröhlichfeit ber Wohlanstand in feinem Puntte verlett murde und es Reinem in den Sinn fam, fid auf ungezogene und rohe Beife Glücklich die Gemeinde, deren gu geberben. Geelforger fich in diefem Beifte auch der Rinder annimmt. Da ebnet er fich ben Weg zu ben herzen von Jung und Alt, da schmiedet er auch unter heitern Spielen farte Waffen für den ernften Rampf wider die Feinde im Innern und Meußern, ba ftiftet er einen Gegen, wofür ihm nod bie nachkommenden Befchlechter danken merben. Bang naturgemäß fnupfte fich wie in jedem Jahre, fo auch in diefem an die Spiele ber Ju-

tige Preußenfahnen ichon von Beitem den Rin- gend jum Schluß eine furze Betrachtung aus bern ein bergliches Willfommen gu, und als fie Gottes Wort an, ber Pfalm 23 ju Grunde lag ziehungen auf die Rinderwelt mar. Rady Gefang, Bebet und Segen jogen mir gegen Abend wieder nach Saufe, gewiß frohlicher im Bergen als bie Jahrmarktoleute, beren garm für bieses Mal mit einer gräulichen Mordthat endete.

(Waldeder Conntagebote.)

# An die lieben Leser.

Richt felten erhalt Unterzeichneter Briefe, melche das Geschäftliche des "Lutheraner" betreffen, Bestellungen, Abbestellungen, Ginzahlung des Subscriptionsbetrags, Außenbleiben einer ober mehrerer Nummern u. dgl. Ich muß bie lieben Lefer in beren eigenem Intereffe bitten, mich mit dergleichen Briefen zu verschonen, ba ich mit ben Beschäftssachen ober ber Serausgabe unferer Blätter burchaus nichts zu thun und nur die Redaction zu besorgen, bas heißt, für den Inhalt zu forgen habe. Wer fich in Ungelegenheiten ber Erpedition unferer Blatter an mich wendet, geht einen zeitraubenden Ummeg, da folde Briefe unfer Berr Erpebient mir erst zusendet, die ich ihm bann natürlich, wenn ich von einer Belegenheit nach der Stadt höre, nach Umständen mit einigen Bemerkungen verfeben, gurudfenben muß.

C. F. W. Walther.

# Bekanntmachung.

Muf die in Mr. 6 bes "Lutheraner" an bas Lehrerpersonal und die Synodalgemeinden ergangene Aufforderung, neben den vom Dahlcollegium für das neu errichtete Umt eines Proseminar-Lehrers am theologischen Seminar zu St. Louis empfohlenen Candidaten noch andere Candidaten aufzustellen, ift von feiner Geite eine Mittheilung erfolgt. So ist benn das Mahlcollegium zur amtlichen Wahl geschritten und hat einstimmig herrn Georg Andreas Witte ju bem bewußten Umte erwählt. Dieß wird hierdurch jur öffentlichen Renntniß gebracht.

Da nun laut Cap. V. B. § 4 der Synodalconstitution das Lehrerpersonal, sowie die Sonodalgemeinden das Recht haben, gegen die Ginfegung des vom Bablcollegium Ermählten ju protestiren, auch die Dabl nur bann gultig ift, menn fie durch mindestens zwei Drittheile ber stimmberechtigten Gemeinden bestätigt ift, fo werden hierdurch die betreffenden Bemeinden aufgefordert, binnen 8 Wochen von dem heutigen Datum an ihre Stimme an ben unterzeichneten Secretar des Mahlcollegiums einzusenden. Diejenige Bemeinde, welche ihre Stimme nicht einfendet, wird felbstverständlich als zustimmend angefehen.

St. Louis, ben 15. Januar 1864.

Im Auftrag bes Wahlcollegiums : Theodor J. Brohm, Gecretar.

# Anzeige.

Allen werthen Lehrern unferer Synobe biene hiermit gur Rachricht, bag bie von uns hiefigen Lehrern herausgegebene Ribel jest jum Berfenben gegen Baar bereit liegt,

Preis per hundert \$7,00.

Theodor E. Buenger, Box 487 West Branch.

Chicago, Il., 30. Dezember 1863.

# Quittung und Dank.

Für arme Studenten

erhielt von dem Singverein in Bremen (-St. Louis) \$5,00. -von Hrn. C. H. Walther in Irish Grove, Mo. \$1,00.von Frau Suber in Cincinnati als Dantopfer für gludliche Entbindung \$1,00.-von frn. Deeg in Saline, Dich. 66c. von Frau Motta Beimfoth als Dantopfer für ihre gnabige Entbindung \$1,50. - von frn. D. G. in St. Louis \$2,50 .- von Brn. August Sievers fen. in Staunton, 3a., als Dantopfer für die Wenefung feines Sohnes \$6,00. burch Paft. Wunderlich in Cool Co., 3fl., collectirt auf ber Sochzeit Grn. Jul. Bunberliche \$2,85.

Für bas Proseminar in Nassau burch Paft. Johannes in Benton Co., Mo. von Grn. A. Gröther \$1,00. und von Brn. C. Seifterberg 50c. - von orn. A. Bohn in Cleveland, D. \$1,00. - von frn. 3. Schmidt dafelbft \$2,00. - von Brn. 21. Fauft ebenbafelbft \$1,00. - burch Paft. 2B. A. Rabler in Cumberland, Db., von Brn. G. Tülfe \$5,00., von Brn. G. Damm 50c. unb von Orn. F. Dreyer \$1,00. - von ber Salemegemeinte in Chariton Forfe, Chariton Co., Do. \$11,00. (barunter 7 Dollars in Military Bonbe)-von ber Immanuelsgemeinbe Paft. Birfmann's bei Waterloo, In., \$2,35.—burch Paft. Bübel von Fräulein Krau in Masillon, Start Co., D. \$2,00. -burch Pastor Seuel in Vincennes, Ind., von hrn. Friedr. Dwietmeier \$3,00.

Für Missionar Cloter

erhielt von Brn. Joh. Geipp in Jefferson Co., DRo. \$1,00. -burch Paft. Fid, in Collinsville, 3U., eine Collecte feiner Gem. \$9,65. — burch Paft. Fride in Indianapolis, Ind., eine Collecte feiner Gem. \$25,50 .- von Grn. A. Beitmüller in Washington, D. C. \$5,00.—gesammelt auf ber Rindtaufe bei Brn. 2B. Freue in Abbison, 3ll. \$3,40. - von Orn. Besterberg in New Wehlenbed, Id. 75c .- von Brn. M. G. in St. Louis \$2,50. - eine Collecte burch Paft. Sufemann auf ber Bochzeit Brn. Röllings in Minden, 30., gesammelt \$10,00 .- von Pafter 5. Sorft in Wittenberg bei Columbus, D. \$1,00. -von Grn. 3mm. Gunther in St. Louis \$1,00. - von "Freunden bes Reiches Gottes und ber Diffion" \$4,00. - burch Paft. Dorn in Boeuf Creet, Mo., von ben Berren Baltenborft \$1,00., L. Schröber 50c., Chr. Benninghaus 50c., Menge 50c., Dbermuller \$1,00 .--burch Paft. D. Sanfer von ber ev.-luth. Bionegem. ju Bofton, Maff. \$37,00 und von Fr. Dorr bafelbft \$3,00. -- burch Paft. F. B. Bolle von beffen brei Gemeinten \$14,85. -– von Frau Runede in Carondelet, De. \$1,00. - burch Paft. Dudel eine Collecte auf ber Rinbtaufe bei Grn. S. Grotte in Beft Seneca, R. y. \$1,50. und von R. R. 50c. - burch Paft. Reifinger eine Collecte feiner Gem. in Pefin, 30. \$3,00. burch Paft. C. Fride in Indianapolie, Ind. \$3,00. - von paft. Genel in Bincennes, Ind. \$1,00 .- burch benfelben von Brn. Friedr. Dwietmeyer \$2,00.

C. F. B. Balther.

Mit Dank gegen Gott und die milben Beber bescheinige ich ben Empfang folgender Gaben für ben Geminarhaushalt und für arme Ctubenten :

Durch Srn. Paft. Jüngel für ben Proseminariften Ferb. Stod : \$1 von P. Diehl und \$2 gesammelt auf orn. Dhlenborfe Rindtaufe.

Bon Brn. Beinr. Deffe aus ber Filialgem. bes Drn. Paft. Johannes : 1 ganges Fag Molaffes .

Misber Gem. bes orn. Paft. Claus fur arme Stubenten : Durch ibn felbft von ben herren Brandhorft \$2, Rrafe \$2, Schurmann \$5. Durch Grn. Schullehrer Barthel von bem bortigen Jünglingeverein \$18,50; vom Jungfrauenverein

\$6,50. Durch Brn. Paft. Lehmann von Geb. Luft aus feiner Bemeinbe \$2.

|                                                                                                                 | 0.0                                                                                       |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                         | 80                                                                                        |                                                                                                                 |
| Durch Brn. Paft. Samann von dem Frauenverein feiner                                                             | und zwar: Bon Fr. 3M 75c., A. Got, M.                                                     | Bon Srn. Paft. Schwan's Gemeinbe 41,55                                                                          |
| Gem .: \$15 für arme Stubenten.                                                                                 | Schwab, Fr. Keith, J Fischer @ \$1,00;                                                    | ,, ,, Fripe's ,, 4,42                                                                                           |
| Bon mehreren Gliebern ber Gem. bes Grn. Paft. Wag-<br>ner : eine Ruh, und zwar haben bazu beigetragen : F. Döh- | M. Förster \$2,00; auf B. Kerns Kindtaufe in Saginam City ges. \$2,25.                    | ", ", Giblers Gem 86,69                                                                                         |
| ring \$3, E. Döhring 50c., Ch. Shöttler 50c., Ch. Shnatt                                                        | Bon ber Gem. in Monroe 5,39                                                               |                                                                                                                 |
| 50c., S. Albag \$1, S. Grefe \$1, S. Bergmann 50c., C.                                                          | Dabei als Danfopfer von Frau M. Löffler \$2,00.                                           | Für den allgemeinen Prafes:                                                                                     |
| Witte \$1, Fr. Nordemeier 50c., H. Wesemann 50c., Wittwe Besemann \$1, H. Dannenberg \$1, C. Döhring \$1, C.    | Zur Pfarrwittwen-Casse:                                                                   | Bon Srn. Paft. Sibler's Gem 43,02                                                                               |
| Brannahl \$5, S. Meier \$2, Ch. Gerling \$2, C. Gerling                                                         | Collecte in hillebale burch frn. Paft. hahn 1,85<br>Zum Collegebau in Fort Wanne:         | Dreieinig eitegem 9,50                                                                                          |
| \$1, L. Brunnworth \$1, H. Hecht \$1, H. Ruhlmann \$1, C. Depohl \$5.                                           | Bon E. Hachtel in Frankenluft 1,00                                                        | ,, ihm selbst                                                                                                   |
| Bon Brn. Joh. Kungle aus ber Gem. bes Grn. Paft.                                                                | " hrn. Paft. Sievers 2,00                                                                 | Bon Brn. Paft. Schumann's Gem. in DeKalb Co. 6.25                                                               |
| Fid: 50c.                                                                                                       | Bur Tilgung der Collegebauschuld in St. Louis: Bon Frau Gos in Frankeniuft 1,00           | ,, ,, Fripe's Immanuelegem 5,44                                                                                 |
| Durch hrn. Paft, Schaller von N. N. \$1 für arme Stubenten.                                                     | ,, ,, Keith ,, ,, 1,00                                                                    |                                                                                                                 |
| Durch Srn. Paft. Streeffuß von Srn. B. Brodidmitt                                                               | Für die verwittwete Frau Prof. Biewend:                                                   | Bon Grn. Paft. Daib auf ber hochzeit bes hrn. 3a- cob Aronmüller gesammelt                                      |
| \$5, aus seiner Filialgemeinde zu Hahlen \$1.<br>A. Erämer.                                                     | Bon A. Göß in Frankenlust                                                                 | Ferner von bemfelben gesammelt auf ber Bochzeit bes                                                             |
|                                                                                                                 | Bur Erhaltung ber Lehrer an beiden Anstalten :                                            | Brn. Aug. Maile 3,35 Eon ber Gem. zu Monroe 6,50                                                                |
| Durch frn. Bergmann 308 Gulben 57 Kreuzer erhalten zu haben bezeugt mit herzlichem Dank                         | Bom Frauenverein ber Gem. in Abrian 15,00                                                 | Für die College - Schuldentilgungscaffe in                                                                      |
| R. A. B. Röbbelen.                                                                                              | Bon Drn. Schönamsgruber 2,00                                                              | Cir conto.                                                                                                      |
| Mülheim am 7. Dec. 1863.                                                                                        | ,, ,, Paft. Link nachträglich erhalten zur Mis-                                           | Bon hrn. Paft. Reichardt's St. Johanniegem 6,00                                                                 |
| Erhalten:                                                                                                       | " Hrn. Past. Auch                                                                         |                                                                                                                 |
| ا د د د ما د د آهن وم کا د د اسم مد                                                                             | " ber Gem. bes hrn. Paft. Spedharbt                                                       | Breimeier gefanimelt 8,50                                                                                       |
| und Aspti                                                                                                       | und zwar : Bon ihm felbft \$2; E. Sillmann                                                | Für den Kirchkauf in New York:                                                                                  |
| Durch frn. Paft. Lehmann von ber St. Paulus                                                                     | 81,25; C. Groth, Reglaff, Thr. Hedenborf,<br>M. Uttech, D. Hedenborf, F. Bublig, Kiethä-  | Bon hrn. Paft. husmann's St. Paulsgem 7,00                                                                      |
| Gem. an der Manchester Straße, St. Louis<br>Co., Mo \$10,05                                                     | fer, Rabte, D. Garbifc, Fellbaum, A. Bub-                                                 | 9.00                                                                                                            |
| " hrn. J. F.Schuricht von Paft. hattstäbt · · · 9,75                                                            | lig, J. Höhne, H. Krüger, G. Arüger @ \$1;<br>G. Garbifc, Milbrath, Schneiber, Jakobus,   | ", ", ", Filialgem 2,00                                                                                         |
| Bon Srn. Fr. Nüpe, Maryeville, Union Co., D 2,00                                                                | Fr. hedenborf, 3. hedenborf, Maaß, Wenbt,                                                 | Für Missionar Cloter: Bon Past. M. Stephan's Gem 7,55                                                           |
| Durch Brn. Et. Roschfe von Brn. Rarl Beffel, Ca-                                                                | Wittwe Bublik, Heuer, Wolbt @ 50c.; B.<br>Uttech, Ninow, H. Früderich @ 25c.; G. Ga-      | " Schumann's Gem. in Kendalville 8.05                                                                           |
| ronbelet, Mo 1,00<br>Bon Frau Schwarz, Chicago, Id 1,00                                                         | fterow 30c.; Frau Bölzen 20c.                                                             | " " Wilhelm Schneiber 1.00                                                                                      |
| Gefammett bei ber Kindtaufe bes Brn. 3. C.                                                                      | Collecte in Frankenluft, Bay City und Amelith nebft                                       | " ber Gem. bes hrn. Past. Zagel 7,15<br>Gesammelt auf ber hochzeit bes hrn. H. Trier                            |
| Schwarz, Chicago, Il                                                                                            | Beitrag von hrn. Paft. Sievers                                                            | in Paft. Zagel's Gem .: 5.00                                                                                    |
| Co., 3a 6,00                                                                                                    | " Frau B. Koch " " 1,00                                                                   | 3.93                                                                                                            |
| ,, hrn. Könemann, Franklin Co., Mo                                                                              | ,, L. Hachtel ,, ,, 1,00                                                                  | 1                                                                                                               |
| " hen. D. Müller von ber St. Johannesgem.,                                                                      | ,, Fr. Bill ,, ,, 2,25                                                                    | in Fort Wayne:                                                                                                  |
| Sulphur Springs, Jefferson Co., Mo 7,55                                                                         | ,, J. G. Fischer ,, ,, 1,50<br>,, J. G. Helmreich ,, ,, 1,00                              |                                                                                                                 |
| " hrn. Frang Rubloff als Dankopfer für bie Be-                                                                  | Für das Profeminar in Nassau :                                                            | C. Bonnet.                                                                                                      |
| nesung feiner Tochter 1,00 Durch hrn, Past. Bilb von hrn. hante 1,00                                            | Aus ber Frauenkaffe ber Gem. in Abrian 6,00                                               |                                                                                                                 |
| Von Hrn. F. D. Stock, Il 1,00                                                                                   | Für herrn Paftor Röbbelen: Bon orn. Galfterer in Frankenmuth 2,66                         | Moresse: C. Bonnet,                                                                                             |
| " Frau Otto, St. Louis 5,00                                                                                     | ,, ,, Pickelmann ,, 1,00                                                                  | )                                                                                                               |
| " ,, Lehrer Roblftod als Danfopfer                                                                              | Aus ber Frauenkaffe in Abrian 5,00<br>Bon ber Gem. bes Gru. Paft. Link 18,33              |                                                                                                                 |
| L. E. Eb. Bertram.                                                                                              | ", ", ", ", Strafen 10,69                                                                 |                                                                                                                 |
| Erhalten:                                                                                                       | ,, ,, in Concord 1,69                                                                     |                                                                                                                 |
| Zur Synodal-Kasse:                                                                                              | Für arme Schüler und Studenten:                                                           | Den 17. Jahrgang:                                                                                               |
| Bon ber Gem. in Abrian, nachträglich \$2,50                                                                     | Bon Frau R. E. in Sillebale für ben Schüler Lohr-<br>mann 1,00                            | herr Fr. Müller.                                                                                                |
| ,, ,, ,, Monroe 7.87 und zwar : Ueberschuß bes Reisegelbes zur Sv-                                              | Aus der Frauenkaffe ber Gem. in Abrian 4,00                                               | Die herren: J. Wendler, Fr. Müller, Paft. G. F. S.                                                              |
| nobe \$5,85, auf ber Rinbtaufe bes Brn. Andr.                                                                   | Bon Brn. Dr. Meinbermann 5,()(                                                            | Meifer, Fr. Egel, D. heinrich, Paft. S. hanfer \$7,60.,<br>Chr. Frig, Döpping, G. Leonhardt.                    |
| Seubert gesammelt \$2,20. ,, ber Bein. bes Brin. Paft. Bernthal (Erntefeft-                                     | Erntefest. Collecte) 3,8                                                                  | Den 19. Jahrgang:                                                                                               |
| collecte) 3,50                                                                                                  | Collecte in Frankenluft, Amelith und Bay City nebst Beitrag von hrn. Paft. Sieverd 25,00  | Die herren: S. Merz, J. Benbler, L. Jung, Fr. Mul-<br>ler, Paft. C. L. Angep. Chr. Dunfel, S. Allwardt, Fr.     |
| " ber Gem. in Frankenmuth, Reformationsfest-<br>Collecte 17,55                                                  | Auf ber Bochzeit bes Bru. Chr. Reuter in Franken-                                         | (Egel, L. Bauer, D. Göglein, S. Galing, Paft. S. Sanfer                                                         |
| ,, Srn. Galfterer in Frankenmuth 6,00                                                                           | luft gef 04,00 Bom Jungfrauenverein in Monroe 8,60                                        | Saalfeldt, 3. Schmidt, W. Conradt 14 Er.                                                                        |
| " ,, Chrift. Grauf 2,00 ,, ber Gem. bes hrn. Paft. Auch jur Dedung                                              | " Frauenverein " " 14,2                                                                   | Die herren : Paft. B. Stubnagy, D. Merg, J. Mend-                                                               |
| ber Synobalschulben 3.82                                                                                        | Für das Hospital in St. Louis:                                                            | ler, Schuricht, S. Reifert 8 Er., Fr. Muller 50c., G. Tulp, G. Damm, 3. Nolb. 3. S. Stallmann, Baft, G. K. S.   |
| Collecte in ben Gemeinden Frankenluft, Amelith und                                                              | Collecte in Frankenluft, Amelith und Bay City 25,01 Kur bas Predigerfeminar in St. Louis: | Meifer, C. Brugmann bot., Schwegler, Giefert, Daft, &. Ronig 50 Gr., S. J. und A. Meeg, A. Ralb, Johann         |
| Bon D. Selle u. Sohn in Frankenlust 3,25                                                                        | Aus ber Abendmahle-Caffe ber Gem. in Abrian 10,00                                         | Threfi, Paft. F. W. Deftermeier, Paft. J. Simuler, Frant,                                                       |
| ,, A. Göß ,, ,, 3,00                                                                                            | W. hattstäbt.                                                                             | Daft. G. Seins, Paft. S. Lemfe 3 Er., Paft. 3. Coff, S. Beimete, Paft. N. E. Janien, B. G. Buchbolz, G. Schiff- |
| ,, L. Hackel ,, ,, 1,00<br>,, J. G. Fischer ,, ,, 1,50                                                          | Cingegangen:                                                                              | ler, 3. Muller, Paft. B. Bergt 31 Er., G. Jacob. Ferner: Wittwe Cftel.                                          |
| ,, 3. G. helmreich ,, ,, 2,00                                                                                   | in der Casse des mittleren Districts:                                                     | M. C. Barthel.                                                                                                  |
| ', M. Shuab ,, ,, 1,00 ,, 3. Appold ,, ,, 1,00                                                                  | Für die Synodalkasse:                                                                     | Market Market                                                                                                   |
| " Fr. Keith " " 0,50                                                                                            | Bon ber Gem. bes Srn. Paft. Bagel \$8,2                                                   |                                                                                                                 |
| " Berth. Staubader " " 0,31<br>Auf ber hochzeit bes orn. hermann Gartner gef 3,00                               | " Drn. Paft. Stephan                                                                      | 20077 07 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                         |
| Bur Synodal-Missions-Rasse:                                                                                     | Brn. hein. Schehle                                                                        |                                                                                                                 |
| Aus ber Frauenkasse ber Gem. in Abrian 10,00                                                                    | ", " " A. Saupert's Dreieinigkeitsgem. 7,0                                                | 0                                                                                                               |
| Durch Srn, Paft. Auch von einem Ungenannten 1,00                                                                | . Seinrich Sartmann 50                                                                    | 01                                                                                                              |
| " " " Sievers 9,00                                                                                              | ,, paft. 3. Rupprecht's Gem 8,0                                                           | Perryville, Perry Co., Mo.                                                                                      |



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch=Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Redigirt von C. F. Walther.

Jahrgang 20.

St. Louis, Mo., den 1. Februar 1864.

Mo. 11.

Bedingungen: Der Butheraner erscheint alle Monat zweimal für den jährlichen Subscriptionspreis von einem Dollar für die auswärtigen Unterschreiber, welche denselben vorausbezahlen und bas Postgeld zutragenhaben. — In St. Louis wird jede einzelne Rummer für 5 Cents verkauft.

Rur die Briefe, welche Mittheilungen für bas Blatt enthalten, find an ben Redafteur, alle anbern aber, welche Geschäftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber ic. enthalten, unter der Abresse: Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anherzusenden.

In Deutschland ift biefes Blatt ju beziehen burd Juftus Raumann in Leipzig.

(Eingefandt.)

# Das Gleichniß von den zehn Jungfrauen.

Matth. 25, 1-13.

hör! was die Wahrheit felbst, der Heiland Jefus, pricht,

Bie es bereinst ergeht, wenn er kommt zum Gericht. Es ist zu jener Zeit des Herren Himmelreich, In manchen Stücken dann, zehn solcher Jungfrau'n gleich, Die fämmtlich, wohl geschmückt, mit Lampen ausgegangen,

Nach Lanbes Sitt' und Brauch, ben Braut'gam zu empfangen.

Zwar sind sie alle gleich von außen anzusehn; In gleicher Weis geschmückt, denfelben Weg sie gehn; Doch leider ist der Schein bei fünsen nur Betrug, Beil thöricht ift ihr Sinn; es sind nur fünse klug. Das Del vergaßen die, was diese mitgenommen, Benn ja der Bräutigam sobald nicht möchte kommen.

Da bieser nun verzog (es schien Berzug zu sein), Da wurden sie voll Schlafs und schliesen sämmtlich ein. Doch um die Mitternacht erhebt sich ein Geschrei, Daß jest der Bräutigam schon nah' gekommen sei. Sie standen eilig auf, mit Freuden und Entzücken, Und gingen frisch daran, die Lampen neu zu schmücken.

Die Thoren merkten jest, bag ihnen Del gebrach. Ihr Mund, auch Thorheit voll, nun zu ben Klugen fprach:

"Gebt uns von eurem Del, das ihr habt mitgebracht; Uns gebn die Lampen aus, eh' wir es nur gedacht!" So müssen sie gestehn, wie thöricht sie gehandelt, Da sie, ohn Del im Krug, von Haus sind fort gewanbelt.

Die Klugen fprachen brauf: "Rein, nein! bas gehet nicht, Beil es fonft uns und euch bann an dem Del gebricht.

Geht zu ben Krämern hin und kauset selber ein, So könnet ihr alsbann, gleich uns, geschmücket sein." Da sie, zu kausen, benn so eben hingegangen, Da kam ber Bräutigam, bie Jungfrau'n zu empfangen.

Die, welche nun'bereit, die Lampen schön geschmudt, Die nahm er mit hinein und wurden hoch beglückt. Die hochzeit fing nun an, bas freudenreiche Mahl; Es war nur Wonn' und Frend' im weiten hochzeitssaal. Berschloffen ward die Thur, sobald sie aufgenommen, Es sollte Niemand sonft noch zu ber hochzeit fommen.

Die Thoren fehren nun zurud von ihrem Rauf. Sie flopfen und begehr'n: "Herr, herr! thu' auch uns auf!"

Doch, ach! ber Bräutigam zu ihnen zornig fpricht: "Wabrlich, ich fage euch, ich fenne euer nicht!" Und so die Thoren bann nur Schimpf und Schande seben; Für sie ist Hochzeit nicht; sie muffen braußen fteben.

Nun merket, was ber herr hiermit euch lehren will; Thut Ohr und herzen auf, vernehmt es fein und still. Was er euch jenund fagt, in dieser Gnadenzeit, Daran hängt Leben — Tob für alle Ewigkeit: "D wachet, Christen, wacht! Ihr wist nicht Zeit und Stunde,

Wenn fommt bes Menfchen Cobn zu feiner letten Runde."

Damit nun dieses Wort, das Gott dir heute bringt, Recht tief ins herz hinein und ins Gewissen dringt; Damit du selber merst, wo du gehörest hin, Ob du noch thöricht bist — ob du hast klugen Sinn; So laß mich dir noch kurz des Vildes Sinn entdecken, Zu trösten beinen Sinn — vom Schlaf dich aufzuwecken.

Die Jung frau'n find tas Bolf, bas fich jum Bort befennt,

Und Bater, Sohn und Geift ben herrn und heiland nennt;

Das ihm, in Wort und Werk, zum Dienste steht bereit, Und heißet: Gottes Bolk jehund in dieser Zeit. Die Rirche, weit und breit, ift's himmelreich auf Er-

Beil in ihr Tauf und Wort, Gnab, heil gefunden wer-

Die Rlugen fint bas Bolf, bas nicht nur "Berr, Berr!" fpricht,

Das in bem Herzen trägt bes Glaubens Bunberlicht; Das Gott felbst hat gebor'n aus Baffer und aus Geift, Und brum in Bahrheit ihn als Herrn und Bater preif't.

Weil es, von Gott gelehrt, glaubt recht von herzens-

Be fennt es vor ber Welt auch frifd mit feinem Munte.

Und thöricht beißen bie, so haben wohl ben Schein,

Und boch obn Glauben find und alfo — Seuchler fein. Sie fagen mohl; "Berr, Berr!" boch ift's nur Lippenmert; Es bienet nur bagu, baf Niemand Bosheit mert'.

Sie ftellen fich nur fromm, die Christen zu belügen,

Damit sie freilich nur gar schrecklich fich betrügen.

Und ba nun Gottes Bolt fich zu ber hochzeit fcidt, Weil es die Zeichen all' erfüllet ficon erblickt; Weil es mit herzbegier Gott Lobeopfer bringt, "Wach auf, ruft uns die Stimm" bei Nacht und Tage fingt;

So thuet auch alfo ber gange Sauf' ber Thoren. Es f ch e in t, als hatt' ber Berr fie allesammt erforen.

Sie hören wohl bas Bort: "Wer glaubt, ift nur gerecht!

Es wird einst böf' ergehn bem Heuchler, Schalfestnecht!" Doch bas ficht sie nicht an; sie dünken sich gar klug; So wie sie einmal sind, sind sie sich selbst genug. Weil sie ohn' Glauben sind, so können sie nicht wachen; So oft sie davon hör'n, sie müssen heimlich lachen.

D Thorheit ohne Maaß! ba fich ein Mensch wohl ft ellt, Als ware er bereit, zu ftehn vor'm herrn ber Welt! Dağ wer nicht glaubet jest, fich felbft gar arg bethört; Und boch in Beuchelei gang ficher fann bingeben, Sich niemale barauf ichidt, vor Gottes Thron gu fieben !

Im Ru erfcheint ber herr bann ploglich gum Gericht.

Wie er, in seinem Wort, gar beutlich bavon fpricht. Da Niemand fich's verfieht — ba Niemand ihn glaubt nab'

Rommt er gang unverbofft, ift wie ein Blig er ba. Der Glang ber herrlichfeit vom Stuhl, barauf er figet Im Ru bie gange Welt burchzudet und burchbliget.

Die bann im Glauben ftehn, bie beißen ihn willfommen.

Und werden auch fofort mit Ehren angenommen. Der Brautigam alebann mit ihnen hochzeit macht, Daß ewig Berg, Muth, Ginn vor lauter Freude lacht. Sie fonnen ewig nun vor Gott in Liebe leben, Und ohne Unterlaß in himmelsfreuden ichweben.

Doch bie ber Berr bann trifft im Schlaf: ohn' gläubig Berg -

Erfahren Angft und Schred, erleiten Sollenschmerg. Sie feben es benn ein, wie thoricht fie gethan, Dag fie fich nicht geschickt, ben Beiland zu empfah'n. Doch ift es dann gu fpat! gur Buge fich gu fehren, Ach ewig nun gu fp at! Ein Bort ber Gnad' gu boren.

"Ich hab' euch nie erkannt! Ihr waret niemals mein! Fort! Webet bin von mir und leibet ewig

Pein! Ihr habt dem Teufel nur gedient in Lebenszeit, Empfangt mit ihm ben Lobn, ber ihm ift

aubereit't!" So icallet Chrifti Stimm'. Sie mugen "braugen" bleiben,

Wo alle Teufel stets in Pein Gespotte treiben.

Ach merket, mas ber herr euch hiermit lehren will; Thut eure Bergen auf, vernehmt es fein und ftill. Was er euch jepund fagt, in biefer Gnabenzeit, Daran hängt Leben — Tob für alle Ewigfeit: "Dwachet, Chriften, macht! Ihrwiftnicht Beitund Stunbe,

Benn fommt bes Menfchen Cobn ju feiner legten Runbe!"

X.

(Gingefanbt von Paft. Röftering.)

Chren-Denkmal treuer Jeugen der Wahrheit, ober

Das Leben und Wirken gottseliger Männer im Beitalter der Reformation.

> Motto: "Gebenfet an eure Lehrer, bie euch bas Mort Gottes gefagt haben. welcher Enbe ichauet an, und folget ihrem Glauben nach." Beb. 13, 7.

Es ift eine felige Arbeit, das leben und Birfen, Streiten und Rampfen gottfeliger Manner gu betrachten, die zu ihrer Zeit ber Rirche Gottes hier auf Erden im Wort und in ber Lehre treulich gedienet haben. Rächst ben von Gott gu unferm Beil und unferer Geligfeit verordneten Gnabenmitteln-Bort und Sacramente - gibt es für einen Christen nichte Ermunternderes und Glaubensstärkenderes, ale das gottselige Erempel ber heil. Märtyrer und der treuen Zeugen der Mahrheit überhaupt. Darum hat denn auch Gott in feinem Wort befohlen, daß man der Beiligen gedenken solle; nicht, wie im Pabstthum geschieht, ba man sie vergottert; auch nicht, wie

maler von Erz oder Marmor fest, sondern also:

"Für bas erfte, bag wir Gott bantfagen, daß er und an ben Beiligen Erempel feiner Onabe hat dargestellet, bag er hat Lehrer in ber Rirchen, und andere Baben gegeben, und die Gaben, weil sie groß sind, soll man sie hoch preisen, und die Beiligen selbst loben, die folder Gaben wohl gebraucht haben, wie Chriftus im Evangelio lobet die treuen Anechte.

Die andere Ehre, fo mir ben Beiligen thun mogen, bag wir an ihrem Erempel unfern Glauben ftarfen, ale wenn ich febe, bag Petro aus fo reicher Gnabe die Sunde vergeben ift, ba er Christum verleugnet, wird mein Berg und Gewissen gestärft, bag ich glaube, daß die Gnade machtiger fei, benn bie Sünbe.

Kurs britte ehren wir die heiligen, wenn wir ihres Glaubens, ihrer Liebe, ihrer Geduld Erempel nach folgen, ein jeder nach feinem Beruf." (Apol. ber Augeb. Conf.)

Auf folche und ähnliche Weise follen auch wir ber heiligen, bie vor une gewesen find, gebenten, ihr Ende anschauen, und ihrem Glauben nachfolgen. Bu bem Enbe ift benn auch biefe geringe Arbeit, bas Leben und Birfen gottseliger Männer zunächst im Zeitalter ber Reformation ju beschreiben, auf Un- und Burathen mehrerer lieben Bruder unternommen worden; gefällt es Gott, fo foll fpater eine Beschreibung gottseliger Männer, die nach ber Reformationszeit gelebt und gewirkt haben, nachfolgen.

Ghe wir aber mit ber Beschreibung einzelner Manner und ihres Wirfens ben Anfang machen, werfen wir junachft einen furgen Blid auf ben Buftand ber driftlichen Rirde, wie ihn bie Reformation vorfand.-Die römische oder vielmehr pabstliche Kirche mar bis jur Zeit ber Reformation außerlich zu einer ungeheuern Macht emporgestiegen. Diefe ihre Brofe und Macht hatte fie aber nicht burch die lautere Predigt bes göttliden Bortes, fonbern vielmehr burch eine schmähliche, Chriftum und fein Evangelium verleugnende innige Berbindung mit bem Reiche Diefer Welt, ja, durch eine fast vollige Bermandlung ihrer felbst in ein Reich diefer Welt erlangt. Miber Christi Wort: Mein Reich ift nicht von biefer Belt, und: Die weltliden Ronige herrschen, ihr aber nicht alfo - wider diese Borte Christi, des Sauptes feiner Rirche, hatte die romische Rirche Christi und ber Welt Reich, Göttliches und Menschliches mit einander vermischt; sie hatte fein, auch nicht bas allerverwerflichste Mittel unversucht gelaffen, ihre Macht auszubreiten, ihr Unfehn geltend zu machen. Die ganze Belt mußte vor ihrer Macht erzittern; Raiser und Ronige mußten ihr ju Fuße fallen! Gelbst der nachte Un. glaube und der lächerliche Aberglaube in ihrer eignen Mitte konnte ihr nicht schaden, noch ihren aufferen Bestand untergraben; benn fie mar eine Berrin ber Reiche biefer Welt geworden.

Gine folche Miggestaltung ber Rirche mußte nun freilich ein Greuel in Gottes Augen fein.

Der es, Jahr aus - Jahr ein, in feinen Ohren bort, bas ber Propheten Graber bauet und ihnen Dent- bie bas erkannten, beklagten und beweinten ! Ging benn Niemanden ber Schaden Josephs mehr zu herzen? Ja, boch ; es gab immer noch Christen, die ba scufzten und beteten : "Gott Bebaoth, wende bich, schaue vom himmel und fiebe an, und suche heim diefen Beinftod, und halt ihn im Bau, ben beine Rechte gepflanget hat, und ben du dir festiglich ermählet haft. Es haben ihn zermuhlet die milden Gaue, und die milben Thiere haben ihn verderbet. Siehe brein, und schilt, bag bes Brennens und Reigens ein Ende werde. Gott, trofte une, und lag leuchten bein Untlit, fo genefen wir. Nimm uns, beine Schafe, in beinen Schut, bag und Niemand aus deiner Hand reißen möge." Auch ftanden immer noch Leute auf, die ihre Stimme über ben fläglichen Berfall der Kirche erhoben. Da waren bie Waldenfer in Italien, die Wiclefiten in England, die Suffiten in Bohmen,-alle zeugten von dem fläglichen Berfall der Rirche; aber ihre Stimme brang nicht burch. Denn fie felbst, obgleich sie das, mas sie nach Gottes Bort als falfch erfannten, verwarfen, maren noch mit mancherlei Jrrthümern in der Lehre behaftet; sie hatten feine rechte Rlarheit und Festigfeit in bem, mas fic betämpften, und in bem, mas fie erftreb. ten; fo fonnten fie bemnach auch nicht burchgreifend reformatorisch wirken, sondern nur fummerlich ihr eignes Dafein fristen; sie maren aber Borläufer der Reformation, die eine beffere Beit verfündeten.

Die Zeit fam heran, und mit ihr Beil und Buffe vom SErrn. Gin Cohn der Rirche mard geboren, ber mit inniger Liebe an ber Mutter hing. Es war Euther. Bu bem Ifrael Gottes gehorend (Gal. 6, 16.), trat er auf ben Plan, um ale bas Berfjeug in ber Sand Gottes ben Untichrift zu offenbaren, Babel jum Fall zu bringen und bas ewige Evangelium allen, bie auf Erben figen und wohnen, und allen Seiben, und Beichlechtern, und Sprachen, und Bolfern ju verfündigen. Durch Gottes Wort mar er erftarft, bem Borte Gottes unterwarf er fich unbedingt; auf Gottes Wort ftand er, mit Gottes Bort fampfte er, auf Gottes Bort führte er die Rirche wieder gurud. Er mußte, mas er befampfte; er mar fich völlig flar über bas, mas er erftrebte. Er allein mar im Stanbe, bie furcht. bare Macht der pabstlichen Rirche anzutaften, und in entschiedener Weise für die so fehr geschändete Ehre seiner Mutter, der Kirche, und für bas Recht feiner Bruder in die Schranten # treten. Er besaß jenes feste Berg, das fich nicht burch allerlei Wind ber Lehre bin und her treiben läßt, einen unerschütterlichen Glaubensmuth, eine Rlarheit des Blicks, eine Gelbstverleugnung, Aufopferung und Festigkeit des Billens, wie fie gur Befämpfung fo furchtbarer Feinde nothig war. Denn er hatte es nicht nur mit einer verberbten Rirche ju thun, fondern mit einer Rirche, bie bie Reiche biefer Welt in sich aufgenommen batte, also mit ben Machten ber Erbe und ber Kinfterniß hatte er es zu thun. Aber burch ben Glauben hat Luther die Kirche aus bem Pabstthum geführet, durch den Glauben hat er fie von Rom befreit. Luther mar ein Cohn ber Rirche, unser glaubeleeres, werkerisches Geschlecht thut, Aber waren benn keine Christen mehr auf Erden, in ihrem Alter geboren, wie Isaak, im vollsten baber mit ihm ging, wurde ficher geführet, was aber von ihm abwich, verfehlte des rechten Be-Starte bes Glaubens und Umficht und Beisheit besag. Jedoch hiervon bei anderer Gelegenheit mehr. -

bes lebens und Wirkens gottseliger Manner im Beitalter ber Reformation mit Luther anfangen, weil er ber heerführer und Bannertrager ber treuen Streiterschaar ift, die wider Pabft und Schwarmer zu Felbe lag allein wir halten es für durchaus unnöthig. Luthers Leben und Wirfen ift in vielen Buchern und Budilein beschrieben zu lefen, und über das Alles lobt bas Werf selbst den Meister. Auch steht Luthers Leben und Mirten fo hoch über unferer Beschreibung, daß wir feinen Berfuch magen, es in Schrift zu Wir setzen baber nur noch einige Beugniffe von Luthers Zeitgenoffen her, barin uns ein treues Lebensbild bes theuren Mannes vorgestellt wird.

Es ift zwar nicht zu leugnen, baß fich viele leute an der Heftigkeit geargert haben, mit welder Luther in feinen Streitschriften auf seinen Gegner los geht : ja, manche haben baraus fälschlich geschloffen, es muffe ber liebe Mann eines gornigen, streit- und gantfüchtigen, unfreundlichen Gemuthes gewesen fein. Diesem Irrthum und Mergerniß begegnet aber ber fpater nur ju friedliebend gemesene Melanchthon in feiner bem theuren Gottesmann gehaltenen Leichenpredigt, und fagt: "Ich laffe es bei ber Antwort, die hiervon Erasmus oft gegeben : Gott habe ber Welt zu biefer letten Beit, barin große und schwere Seuche und Gebrechen über-

Sinne des Morts. Eben defihalb konnte er auch | gegeben. Und fo Gott ein folch Werkzeug wider | (zu guten Ehren br in Reformator fein, und eben defhalb murde er auch die Feinde des Evangelii, fo mit großem Stolg, hat große und fleine Lichter am Firmament, und von Gott der Kirche jum Führer gegeben, als fie Frechheit und Frevel wider die Wahrheit laufen, aufe Reue ihren Sieges-Lauf begann. Luther erweckt, wie er zu dem Propheten Jeremia Cap. tämpfte nicht etwa um Meinungen und Ansich- 1, 9. fpricht; und fo Er fie also mit Dr. Luthers ten, noch weniger um Ehre und Ruhm; auch harten Schriften hat schreden wollen, so mögen waren die Waffen feiner Ritterschaft nicht fleisch. fie Gott barum gur Rebe feten, werben aber verlich, fondern geiftlich, und darum auch machtig geblich drob rechten. . Co muß auch ein jeder, zureißen, und er zerzaust fie bisweilen in feinem ju gerftoren alle Befestigungen, Anschlage und ber ibn (Luthern) recht erkannt und oft um ibn Gifer, wie Chriftus bie Pharifaer, Schriftgealle Sohe, die fich erhob wider das Erfenntniß gewesen, diefes zeugen, daß er ein fehr gutiger lehrten und Gefettlehrer, fo lag mans Gottes und Gottes. Fur die Rirche und ihre Schate tampfte Mann gemefen, mit allen Reben holdfelig, freund. Gibeone hand, Mofis und helias Mund fein. er, bie Rirche trug er auf bem Bergen, und fur lich und lieblich, und gar nicht frech, fturmisch, Lauft bisweilen mas mit unter, wie alle Beiligen fie foling er Leib und Leben, Gut und Blut, Ehre eigenfinnig oder jantifch; und mar doch baneben ihre Fehl und Gebrechlichkeit gehabt, und allein und guten namen in die Schange. Er mar ein ein Ernft und Tapferfeit in feinen Borten und aus Gnaden Bergebung der Gunden befommen, Mann, der nur fur die Rirche lebte und litt, Geberden, ale in einem folden Manne fein follte. fampfte und ftritt. In Wort und That führte Summa, es war in ihm das herz treu und ohne er die Kirche den geraden richtigen Weg; mas Falsch, der Mund freundlich und holdfelig und (wie St. Paulus von den Chriften fordert,) alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was ges. Das murbe ichon zu Luthers Lebzeiten an feusch, mas lieblich ift, mas mohl lautet zc. Daden 3 minglianern und Calviniften, her offenbar ift, daß die hartigfeit, fo er wider und nach Luthers Tode felbft in der luth. Rirche die Feinde der reinen Lehre in Schriften gebraucht, offenbar. Denn ale ber Führer hinweg mar, nicht eines gantischen und boshaften Gemuthe, der bisher mit geschickter Sand bas Ruder ge- fondern eines großen Ernftes und Gifers gu ber führt und bas Schifflein mitten im größten Un- Bahrheit gewesen ift. Solches muffen wir alle, geftum durch alle Rlippen ficher hindurch geführt und viel ander fremder Leute, die ihn gefehen hatte, ba ging bas Schwanken an. Mit Schre- und erkannt, von ihm Zeugniß geben." - Schoden gewahrte man bei manchen Theologen in der ner noch fpricht fich hierüber der alte Joachimsluth. Kirche theils eine hinneigung jum Ro-thaler, Mathefius, aus. In feinen Premanismus, theils eine Sinneigung ju ben bigten über Luthers Leben fpricht er an einem falfden Lehren ber Reformirten; ein Drte alfo: "Große Leute haben auch hohe Be-Rampf entspann fich; aber ba fehlte nun ber banken und ihre sonderliche Unfechtung, barin Mann, ber gur Führung bes Rampfes die nothige wir Ginfaltigen uns nicht allweg schicken konnen. Mofes zerwirft in feinem Born die beiden Tafeln, barauf die geben Bebote geschrieben ftunden. Pinehas ersticht in feinem Gifer den unguch-So follten wir denn billig unfere Befchreibung tigen Ifraeliten. Samuel richtet den Ronig bin, beffen Saul unter einem großen Schein miber Gottes Wort verschonet. St. Paulus gibt ben Corinthischen Blutschänder bem Teufel, Gott und feine Leute haben auch ihren hißigen Eifer und brennenden Born; wie es zwar unferm Doftor (Luther) oftmale auch herzlich weh gethan, daß feine Schriften fo rauschten als die Platregen, und wünschte vielmale, daß er fo fein fachte und lieblich fonnte regnen, wie herr Philippus (Melanchthon) und Er Brentius: aber einerlei Beift hat mancherlei Birfung, Mir, die wir die Landstraße oder gemeinen Fußpfab reifen, fonnen und follen benen nicht nach. fegen, die aus der Fuhrstraß und gebahntem Wege feten und querfeld durch Gemöß, Baffer, Balber, Berg und Thal ihre Bege nehmen. Biel meniger follen wir von großer leute Ernft, Brunft, Gifer und heftigfeit leichtlich urtheilen; fie haben ihren Seigersteller und Schirrmeister bei fich im Herzen, der gerath oft über fie und bringt fie auf, treibt fie fort und führet fie oft, bahin fle nicht gebenken, wie benn Gott auch zu ihren Wegen Glud und Segen spricht und führet die Reise munderbarlich hinaus, daß fich jedermann darüber zu freuzigen und zu fegnen hat."-Beiter schreibt berfelbe Mathesius: "Wir schwachen und bloden Merkzeuge im Tabernadel und hutten Gottes, und wir fleinen Lichtlein und Erempelein muffen ben großen herzen und Campen hand genommen, auch einen harten scharfen Argt ihr Lauschen jum Besten beuten und verglimpfen mit bewenden, und fahren nun in der Beschrei-

fr. Denn Gott Feuer, Sagel, Dampf und Sturmwinde richten auch fein Wort und Befehl aus. Db nun mohl unfere Doftore Platregen und Wolfenbrud ben Mönchen, Schwärmern, Tyrannen, falschen Brüdern und Weltweisen bisweilen ben Weg bas gehört ins Bater Unfer und Selias Mantel, welchen er seinem Schüler hernieder auf Erben ließ, damit er hülfe zudeden, das bisweilen zu viel oder zu wenig geschehen mare. Man vergreift fich wohl fo hart im Umte mit übriger Belindigfeit und Canftmuth, als mit hißigem Gifer und heftigfeit, wie man im Gaul und Maron merket. Ich hab den Doktor (Luther) mehr als einmal warnen hören, wir follen die Fürstenstraße (d. i. die guldene Mittelftraße) innen halten und nach der Regel fortfahren, und nicht leichtlich querfeld hinein setzen, es gehören sonderliche Reuter bargu." - Endlich schreibt Erasmus Alberus, auch ein Zeitgenoffe Luthers, alfo von ihm: "Dr. Luther mar ein Mann, ber Gottes Born aufhalten fonnte; feiner fonnte fleißiger und ernstlicher beten und Gott anrufen, feiner fonnte beffer troften, feiner fonnte beffer prebigen. Er war ein Mann ohne Falsch; ben Lügnern und Zweizungigen war er gram; Aufrichtigfeit hatte er lieb; ben Beig haffete er; Hoffart war er feind; Erunkenheit und Unzucht war ihm unbefannt. Man fpurte an ihm feinen Born, ohne wenn er zu Felde lag mit Papisten und Schwärmern ; ba fabe man bes beil. Beiftes und nicht eines Menschen Born. Gin fein flar tapfer Gesichte und Falken - Auge hatte er und mar von Gliedmaßen eine schone Person. Item, er mar ein feiner, mohlberedter, freundlider, holdfeliger, ernsthaftiger, mahrhaftiger, beherzter, guchtiger, toftfreier, frohlicher Mann, fonnte in allen Dingen Mäßigfeit halten, rebet fein vergeblich Wort, ben halbstarrigen mar er schrecklich, ben Bloben troftlich. Stem, wenn er gefragt warb um ben rechten Berftand eines Spruches in der heiligen Schrift, alsbald mar er mit ber Antwort fertig. Wenn er um Rath gebeten mard, von Stund an gab er guten Rath, als hatte er fich eine lange Zeit barauf bedacht, und mar fo wohl gerathen, daß man leicht fpuren fonnte, ber heil. Beift mare da Meifter und Rathgeber gewest. Er war nicht störrig, fuhr niemand murrisch an, gab freundliche Untwort und guten Bericht, mar fein Spotter, fondern hatte Mitleiden mit der einfältigen Thorheit oder Unverftand, gab gern, leihete gern, bienete jebermann gern, beibe mit Rath und That, Worten und Werfen."

Diefe Charafteriftit, gezeichnet von Luthers Beitgenoffen, mochte völlig hinreichend fein, une ein treues Lebensbild des theuren Mannes Gottes por die Augen ju ftellen. Wir laffen es ba-

Gottesgelehrten, Die, an Luther fich anlehnend, Mitarbeiter am Werke ber Reformation gewesen find, weiter fort. Mit Gottes Sulfe wollen wir einen getreuen und faglichen Bericht geben, und bas insbesondere von einem jeden Manne mittheilen, mas einem jeden Chriften Rut und Frommen bringen fann. Wir hoffen, daß auch biefe geringe Arbeit nicht vergeblich fein wird in dem Herrn. Was aber die historischen Nachrichten betrifft, so haben wir die natürlich nicht aus den Kingern gesogen, sondern sie aus manchen Budern und Buchlein zusammengelesen und fie auf unfere Beife für den gemeinen Christenmenschen jufammengestellt. Mit ben Gelehrten, bie es felbst besser missen, haben mir hier nichts zu schaffen; fie wollen unfere Erzählung gefälligit überschlagen. Heber etliche Manner ftehen uns aber nur wenige historische Radyrichten zu Bebote; ba werden wir benn folgendes Buch, fo weit es unserem 3wede entspricht, benüten : "Die bedeutendsten Ranzelredner der lutherischen Rirche des Reformations-Zeitalters, in Biographien und einer Auswahl ihrer Predigten, bargeftellt bas fur mich! Aber ich will biefe fleine Lafterung von Bilhelm Befte, Paftor an der hauptfirche zu Wolfenbuttel und ordentlichem Mitgliede ber historisch-theologischen Gesellschaft zu Leipzig. Leipzig, Berlag von Gustav Mayer. 1856." Dies fei hier ein- für allemal erwähnt. -

(Fortsetjung folgt.)

# Brief aus dem Gefängniß.

Kolgender Brief ift und auch zu öffentlichem Gebrauche von dem in America wohnenden Empfänger überlaffen worben. Der Schreiber besselben ift ein Pfarrvicar im Großherzogthum Beffen, entschloffen, fo Gott will, noch diefes Jahr nach America auszuwandern. Wir theilen benfelben als einen Beitrag zur Bergegenwärtigung hessischer Bustande hierdurch mit.

# R., ben 12. November 1863.

Du wirst so gut sein und diese an Dich von mie geschriebenen Zeilen gewiß nicht verschmähen, ba ich aus einem fehr niedrigen Stande jest an Dich schreibe. Ja, Gott ber Allmächtige wird mir wieder seine Onade schenken und mir aus diesem dunkeln Räfig helfen, worin sie mich jest jum Spott haben; aber ich trage es mit Beduld und ftelle es Gott, dem gerechten Richter, anheim; sein Wille geschehe, wie er es mit mir fügt; ich will als fein Diener ihm unterthan fein in allem Areuz, in Noth und Tod.

Die Urfache, warum sie mich hier in dies bunkle Bemad, gethan haben, ift die, daß ich ihnen bas reine Wort Gottes geprediget und ihre Gunden vorgehalten habe, welches fie nicht leiden wollten, fondern fagten, fie hatten feine Gunde und hatten noch nie gethan, mas Gott als Sunde anrechnete, fie hatten nicht gemordet, nicht gestohlen u. f. m., benn das hielten sie allein für Gunde, bas Fluchen, falfch Zeugniß reben, gaftern und bergleichen hielten fie fur feine Sunde, ja fie fagten fogar, es mare Gottes Mohlgefallen, feinem Rachsten fluchen ober ibn einer achtfach geflochtenen Ruthe geschlagen hatten.

bung bes Lebens und Wirkens berjenigen | fonft ine Unglud fturgen; beshalb verging feine Minute, bag man nicht fluchen ober fonst Ungludemuniche hören konnte. Ja, Gott der Allmächtige möge fich boch biefer Gemeinde um Jesu Christi willen erbarmen, ihnen die Rraft des heil. Beiftes verleihen und ihnen andere Bedanfen geben, daß fie ihre Gunden erfennen, beweinen und mahre Buße thun. Ich bitte auch Gott um Chrifti willen, er moge ihnen bas, mas fie an mir gethan haben, vaterlich verzeihen und biefe große, schwere Gunde nicht gurechnen. Id habe ihnen von Herzen vergeben, weil fie nicht miffen, mas fie thun; fie fagten, fie thaten nach Gottes Wohlgefallen, wenn fie mir bas Leben nahmen ober mich in diesem dunkeln Gemach festhielten; einen folden Reter wollten sie nicht hören, der immer etwas Reues aufbrächte.

Alls ich am zweiten Sonntage vom 1. und 2. Bebot lehrte und fagte, fie follten Gott allein anbeten, ba ermachte ihr Stolz und Sochmuth, fie gingen aus der Rirche in das Wirthshaus, tranken fid, voll, redeten allerlei schandbare Worte und riefen mir nach, ich follte zu Gott fteigen und predigen.\*) Ach, welch ein Schmerz mar und Berfchmähung mit Geduld ertragen, ba unfer Beiland und Seligmacher viel mehr gelitten hat und sein leben am Stamm bes Rreuzes hat hingeben muffen. Darum will ich mich baran festhalten, daß Jefus der Eckstein ift und daß fie mir bas leben nicht rauben können ohne feinen heiligen Willen, ja nicht ein Saar frümmen. Ich bin baber zufrieden in der hoffnung, daß ich bald wieder öffentlich hervortreten und Gott die Ehre geben könne. Ja gewiß, sobald ich erlöst werde, foll mein Berg voll Dankens und mein Mund voll Lobens und Preisens fein, denn ich schäme mich nicht bes Evangeliums von Chrifto, weil es eine Rraft Gottes ift, felig zu machen alle, die daran glauben. Ich will Gott nicht verleugnen, sondern bitten, daß er mir die Rraft bes heil. Geistes verleihe, daß ich immer noch ftarfer und fraftiger in meinem Beruf und Umt werde und alle Lästerungen, Sohn und Spott verachte um Jesu willen. Ich bin bis jett verachtet vor den Menschen, ftehe aber in Gnaden vor Gott; er hat mir die Gaben und Rraft des beil. Beiftes gegeben, fo will ich fie auch anwenden, um dermaleinst als ein treuer Diener vor Chrifti Richterftuhl zu treten und zu fagen : Berr, Berr, bier ift bein Rnecht! und um die Stimme zu hören: Webe ein zu beines DErrn Freude! Debe aber bem, ber die Gabe nicht anwendet, die ihm Gott gegeben hat, und Jefum verlengnet, benn ber Beiland fpricht: Wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Bater,

D bu breieiniger Gott, mochteft bu auch mir die Gnade verleihen, standhaft zu bleiben in meinem Umt, bis ich einst aus biesem Jammerthal scheibe! Ach, modite Gott auch Dich bei biefem reinen Wort erhalten bis an's Ende!

A. E.

# Bur firchlichen Chronit.

Californien. In einem Briefe vom 28. November vorigen Jahres macht uns unfer lieber Bruder Paftor Bühler nach längerem Schweigen wieder einige Mittheilungen über die firchlichen Zustände in jenem westlichsten jungen Staate unferes neuen Baterlandes. In ber Erwartung, daß diese Mittheilungen, obgleich fie nicht von großen Ereigniffen berichten, ben meiften unserer Lefer von Interesse sein merben, laffen wir diefelben hier folgen. Paftor Bubler schreibt :

"Seit unferm letzten Berichte hatte fich bis vor Rurgem fo wenig Erfreuliches gur Forderung unfrer hiefigen Miffion ereignet, bag wir bie Luft verloren, unsere Berichte im "Lutheraner" fortzuführen. Bor einigen Wochen aber schenkte une ber hErr einen fo herrlichen Freudentag, daß wir nicht unterlaffen fonnen, den lieben lefern davon zu ergablen. Es foll darum jest bas Traurige und bas Erfreuliche berichtet werden ju einem Zeugniß, daß unfere Leiden und Freuben feine anderen find, als biejenigen, welche die lautere Berkundigung bes Wortes gewöhnlich begleiten.

Bas aber zuerst die traurigen Erfahrungen der letten anderthalb Sahre betrifft, fo haben diese hauptsächlich auf die Stadt Sacramento Bezug. Dafelbst murde nämlich, wie bereits ergablt worden ift, eine ansehnliche Gemeinde aus 52 Familienvätern gefammelt, der Ernft und Gifer berfelben berechtigte zu den freudigsten Soffnungen, ichon murde der Beruf an den einstimmig erwählten Prediger abgesandt und wir fonnten nichts anders erwarten, als dag eine zahlreiche Gemeinde unfers Bekenninisses sehr bald daselbst bestehen murde, doch siehe! ber DErr, deffen Gedanken höher find ale die unfrigen, regierte es anders. Es erfolgte bald barauf die große Ueberfluthung der Stadt Sacramento, von deren Folgen dieselbe fich bis heute faum erholt hat, der Prediger, an welchen mir den Beruf ausgestellt hatten, glanbte feine damalige Bemeinde Bewissens halber nicht verlassen zu durfen und die Sacramentoer entschloffen fich nun, feine weiteren Schritte gu thun, bis die Synobe felbst ihr einen passenden Prediger murde guschiden konnen, auf welchem Beschluß fie heute noch beharrt. Geit einigen Wochen ift nun auch ein bekenntnifloser Prediger, Mamens Schmidt, baselbst aufgetreten und fast scheint es, als wurde fich bie Mehrzahl ber burch unfere Dienite gefammelten Glieder zu ihm wenden. Was fie an bemfelben haben werben, fieht bahin, jedenfalls ift aber ber Umstand verbächtig, bag er feinem befonderen Befenntniffe angehört, mohl aber Empfehlungsbriefe von hiefigen Presbyterianer-Predigern vorzulegen hatte. Möglich ift's allerbinge immer noch, daß diese Gemeinde uns erhalten werden fonute, boch nur baburch, bag ibr so bald als möglich ein Prediger zugesendet wird. Bur Berufung eines Predigers will fie fich nicht bestimmen laffen, schon weil ihr erfter Berfuch fehlgeschlagen ift, namentlich aber weil fie bann genothigt fein murbe, eine ihr vollig unbefannte Person zu ermählen, doch hat sie wiederholt ver-

<sup>\*)</sup> Ein Freund bes Schreibers berichtet in einem Briefe, als er benfelben im Gefängniß besuchte, babe er ihm ergablt, bag feine Feinde ihm auf bem Wege aufgelauert und ihn mit

sprochen, benjenigen mit Liebe aufzunehmen, ber | rechtschaffnen Prediger des Wortes erweisen wurde. Unsere Gefangbucher hat übrigens ber obige Past. Schmidt in Gebrauch und ich habe durchaus die Gemeinde nun grade um fo mehr bas Beburfniß ber lauteren Predigt des Evangeliums empfinden und fich endlich boch zu dem Entschluß bewegen laffen, die Synode mit der Berufung eines Predigers für fie ju beauftragen, boch habe ich bis jest noch nichts erfahren, mas mid in diefer Soffnung bestärfen fonnte.

Aber auch in San Francisco find die letten anderthalb Jahre nicht ohne traurige Erfahrungen gewesen. hier fand nämlich vor beinahe einem Jahre eine Spaltung in der Gemeinde ftatt, welche anfänglich die schlimmsten Folgen nach sich zu ziehen drohte. Unfere Gemeinde befaß nämlich ein zwar geräumiges und nettes Rirchlein, weldes aber megen feiner höchst unpaffenden Lage unfern Bedürfniffen nicht entsprechen fonnte. Bang an ber einen, zuerft aufgebauten Geite ber Stadt stehend, mar es ber großen Mehrzahl unserer Zuhörer ganz entlegen. Als daher unfre ber Strafe, an welcher unfre Rirche fteht, anbleiben mußte, fah fich die Gemeinde um fo mehr genöthigt, ein anders Rirchenlofal zur Abhaltung nur einen Radymittagsgottesbienst feiern git konder Gemeinde von der Berlegung ihrer Gottesbienfte nicht fügen ju wollen, beharrten fest und steif trot aller Bitten und Ermahnungen auf bieser Erklärung und trennten sich schließlich von betreffenden Mitglieder (es find deren 10), so war ber Borfall einer Spaltung aus folden nichtsfagenden Gründen - an fich traurig und entmuthigend genug.

Gott hat une aber seitbem reichlich gesegnet und uns für den Verlust völlig entschädigt. Richt nur blieb nämlich die Theilnahme an dem Gottes. bienfte, obwohl er bes Nachmittage abgehalten werden mußte, ebenso gut, wie vordem, sondern es wurde auch bie Gemeinde um fo mehr ermuntert und getrieben, an die baldige Errichtung einer neuen Kirche zu schreiten. Es murde ein ausgegeichnet gelegenes Grundstud, beffen Breite 55 Fuß, die Lange aber 137% Fuß beträgt, ju \$5000 angelauft und noch in demfelben Jahre Schuldenfrei gemacht. Unch wurde balb darauf mit bem Bau felbst begonnen und jett haben wir, dem herrn sei dafür Lob und Dank! die hoffnung, das kunftige Weihnachtsfest in unserm eignen Gotteshause zu begehen! Doch hierüber muffen wir ben Lefern noch mehr ergahlen.

Die Gemeinde faste nämlich den Beschluß, mit die Borfeier beendigt. ihr zugefendet werden follte, falls er fich als einen ein möglichst großes Backfteingebaube aufzufuh- und in langem Buge aufe flache Dach, zur eiren, welches in ber lange 80 Rug, in ber Breite gentlichen Edsteinlegung ichreitenb. Sier murbe 46 Fuß, in ber Bobe aber 40 Ruß meffen follte, querft eine furge Unfprache an die Berfammelten mit ber Bestimmung jedoch, daß ber untere, fur gerichtet und in berfelben am Schluffe Gott jum feinen Grund zu befürchten, daß er die Abschaf- die Schule bestimmte Raum 12 Fuß, die darauf fung derselben beantragen wird. Bielleicht wird stehende Kirche also 28 Fuß hoch sein sollte. Da wir aber nach Abzahlung ber \$5000 für unsern Bauplat es nicht magen durften, bas gange Bebaube sogleich aufzuführen, so entschlossen wir uns vorläufig nur den untern Theil deffelben zu vollenden und diefen als Rirchenlofal zu benuten, bis mir wiederum ichuldenfrei werden konnten. Im September wurde benn in Gottes Namen mit dem Bau begonnen und gegen Ende Oftobers war derselbe schon so weit vorgeschritten, daß der Fußboden zur eigentlichen Rirche gelegt und fast unmittelbar barauf ein vorläufiges Dach angebracht werden fonnte. Freilich hat der in dieser Beise aufgeführte Theil weder Schone noch Bestalt, vielmehr megen der Länge von 80 Fuß, Breite von 46 Fuß, der Sohe aber von nur 14 Fuß ein fehr breit gedrücktes Aussehen, boch begnugen wir und recht gern bamit, bie bie Bollenbung des Gangen und ermöglicht wird. Uebrigens fällt das Migverhältniß der Sohe zur Länge Stadtobrigfeit die Nivellirung und Ausgrabung im Innern jum Theil weg, da eine Scheidemand 20 Fuß von der gangen gange abtrennt, um in ordnete, und lettere eine geraume Zeit verschloffen biefer Beise Raum für eine Sacriftei und Schule ju gewinnen.

Da nun, wie oben bemerft, diefer untere Theil unfrer Gottesdienste aufzufinden. Dies murde bes gangen Baus gegen Ende Oftober mit einem uns denn in einer Presbyterianer-Rirche gegeben, vorläufigen Dach bedeckt worden war, entschloß welche und bes Conntag Nachmittage überlaffen fich bie Gemeinde nun auch die feierliche Edwurde. Freilich war es uns nicht angenehm, fteinlegung statt furden zu laffen. Hiezu murde denn der 31. Oftober, der Bedachtniftag der Renen, doch war und unter den Umständen nichts formation, bestimmt. Um 2 Uhr Nachmittags andere übrig geblieben und wir nahmen baber fanden fich die Fesigenoffen zahlreich ein und mit auch dieses mit freudigem Dank an. Mehrere großer Freude und herzlichem Dank murbe bie Mitglieder erflarten aber, fich in diefen Befchluß Feier begonnen. Buerft versammelten wir uns in dem Gebande felbft, mo eine Art Buhne errichtet und robe Banke aufgestellt worden maren. Nachdem die brei ersten Berfe des Liedes No. 146. "Sallelujah, Lob, Preis und Ehr" mit festlichem der Gemeinde. hat nun diese ihre Trennung Frohlocken gesungen waren, erfolgte die Predigt feine weiteren Folgen gehabt, als ben Berluft der über Jef. 28, 16. In dem Eingange murde als eine Aufforderung zu Lob und Dant auf die bisherige Entwickelung ber Gemeinde hingewiesen, sodann auf die Wichtigkeit bes Tages, des Reformationefestes, aufmertfam gemacht und aus ber bisherigen Gute und Trene Gottes an unfrer Rirche überhaupt und unfrer Gemeinde insonderheit unfre Pflicht nachgewiesen, ihm Lob und Ehre ju bringen. Rur bann fonne aber eine Gemeinde, murde weiter bemerkt, ihm recht danfen, gefallen und bienen, wenn fie auf dem mahren Grunde ftehe, ben er felber gelegt; fei bies nicht der Fall, dann fei es beffer, wir gingen auseinander und legten unfren Edftein nicht. Aus dem Text murde denn bargestellt, welches der mahre Grundstein einer evang. luth. Be-

Nun begaben mir Beugen aufgeforbert, bag wir feinen anderen Brund für unfre Gemeinschaft bulben murben, als ben, welchen er felber gelegt, Jefum Chriftum, und das Beil durch ihn. Darauf murben bie Documente, jedes mit entsprechendem Gegenswunsch, nämlich : bas Concordienbuch, ein Befangbuch, die Bemeindeordnung, die Lifte unfrer Mitglieder, ein Abrig der bisherigen Geschichte unfrer Gemeinde, weltliche Tagesblätter und verschiedene Mungarten, in ben jum Ginschluß in ben Stein selbst bestimmten Raften eingelegt und bann ber eigentliche Uft ber Edfteinlegung feierlich im Namen des Dreieinigen Gottes vollzogen, hierauf folgte ein Bebet, die Ertheilung bes Segens und jum Schluß frischer, frohlicher Befang bes 3. Berfes aus dem Liede Ro. 5, nach der Melodie: herr Gott, dich loben alle wir. Ein mahres Freudenfest mar aber dieser Tag für une alle und wird, hoffen wir, bei allen in gefegnetem Undenfen bleiben.

Um Weihnachtsfeste hoffen wir unfern fröhlichen Einzug in ben fo weit vollendeten Theil des Webaudes halten ju tonnen. Dem herrn aber Lob, Preis und Ehre barbringend für feine bisherige Bute an une, empfehlen wir une auch ferner feiner Onade und ber driftlichen Fürbitte unfrer Brüber. -

Der "Lutherische Herold" scheint es dadurch, daß er die abolitionistische Fahne ausgehängt und fogar Dr. Cenffarth's Artifel aufgenommen hat, mit manchen feiner Subscribenten verdorben zu haben. Er veröffentlicht felbst einige von ben nicht sonderlich schmeichelhaften Briefen, bie er seitdem erhalten habe. Der eine biefer Briefe lautet also: "Herrn Ludwig wird hierdurch angezeigt, daß er seine abolitionistische Stänkerei unter der Firma ""Lutherischer Herold"" für folgende zwei Lefer guruchalten barf, namlich für F. G. und A., alle unter der Abreffe von Rev. J. B. bis Dato gefandt." Ein anderer hat ihm folgendermaßen geschrieben : "Ich fann feine Subscribenten für den Berold bekommen; ich befomme immer bie Antwort : ber Berold hat aufgehört, ein driftliches Blatt zu fein. Rebmen Sie mir diese Bemerfung nicht übel : fie geschah nur, weil ich mich für bas Blatt intereffire und weil ich, offen gestanden, es felbst für undriftlich erkenne, wenn eine ober die andere politische Partei des Landes von der andern mit Lieblofigkeit behandelt wird." Sogar eine Frau hat Srn. Ludwig gefchrieben, fein Blatt abbestellt und, ihm zum Tort, fich "nach ihrem vollen Ramen" "Ruperhet" unterzeichnet." Letteres geschah mahrscheinlich barum, weil der Berold früher viel mit dem politischen Schimpfnamen "Copperhead" um sich geworfen hatte. Dameinde fei, und die Gemeinde ermahnt, bei biefem burch icheint benn Br. Ludwig gang aus bem Grunde ftandhaft zu bleiben, wie er im Worte Sauschen gefommen zu fein; ben erftangeführten durch die Apostel und Propheten und durch Dr. Brief nennt er einen "flegelhaften Zettel," und Luther, zuerft am 31. Oftob., verfundigt murbe. bem abbestellenden Subscribenten gibt er folhierauf murbe ber Schlug - Bere bee bereits gende anftändige Ehrentitel : "Grobe Lugner, angegebenen Liedes No. 146 gesungen und ba- erbarmliche Berleumder, Berrather, schlechte

aber hierbei ift, daß Hr. Ludwig fogar schreibt : "Ich bin nie ein Abolitionist gewesen, sondern mar und bin noch ein altmodiger Bhig." Ginen Troft fonnen wir übrigens dem tiefbefummerten Hrn. Herausgeber des Herold geben, da ihn doch jedenfalls nicht der Berluft des Subscriptionsgeldes, fondern nur dies fo tief fcmergt, baß seine herrlichen Artifel nun in weniger Sande und herzen kommen; nehmlich den Troft, daß Brn. Dr. Genffarth's ausgezeichneter Auffat zwar nicht von driftlichen Zeitungen, aber besto mehr von Zeitungen ber Satanspresse mit marmen Empfehlungen aufgenommen und weit verbreitet worden ift. Gin Glud namentlich für une, da Hr. Ludwig es nicht für gut befunden hat, den Schluß des Senffarth'ichen Urtifele, worin gerade die Glangstellen des Gangen vorfommen, und zuzusenden.

Paftor Brunn Schreibt in einem Briefe vom 8. Decbr. vorigen Jahres unter Underem : "Bor Allem fei dem hErrn Lob und Dank, der Sie mit unseren Unstalten in St. Louis bisher noch immer fo gnabiglich behütet und unter feinen Flügeln sicher hat wohnen laffen. Ift es boch fürwahr ein gar erschreckliches Bericht Gottes, was mit diefem Rrieg über Umerica ergeht, vielleicht das Borfpiel deffen, mas bald uns alle trifft; benn ber gesammte Buftand ber Welt und Rirche läßt ja tagtäglich nichts anderes überall erwarten, als das Schlimmfte. Ich danke Ihnen herzlich für ben ichon wieder übersendeten Wechsel von 126 fl., der richtig eingegangen ift.\*) Boraussichtlich wird die Conscription und überhaupt ber durch den Krieg entstehende Mangel an jungen mannlichen Personen in America den Bufluß hiefiger Böglinge für Ihre Unstalten in nachster Bufunft immer nöthiger machen und ift das der Fall, bann wird es auch der HErr an den nöthigen Mitteln nicht fehlen laffen. Es gilt nur rechten Glauben. - Go der DErr hilft, werbe ich benn nun jedenfalls nächsten Commer meine biefigen Böglinge Ihnen schicken, wenigstens alle nur irgend fähigen. Alfo etwa 8 - 10 Mann werden Gie wieder von und befommen. - Bei und geht alles wohl und gut. Unfere einzige Befümmerniß für ben Augenblick ift, daß unfer theurer Paftor Buftemann noch immer fehr leibend ift; prebigen durfte er noch gar nicht, indeffen gibt er täglich 1 Stunde Unterricht in unferer Unftalt. Aber auch ohne dies Alles dante ich bem SErrn, ber mir in ihm einen so lieben theilnehmenden Freund und Bruder jugeführt hat, der in Allem fo treulich mit rathen und tragen hilft. - Biel hat und feit Berbft unfer preußischer Rirchenftreit wieder beschäftigt. Die größere Berliner Conferenz am 23. Oftober hat feinen Erfolg gehabt. Doch um so gesegneter mar ein Busammenfein hier in Steeden am 4. Nov., wo durch Gottes Onabe gelang, hier in unferer rheinischen Paftoralconferenz immer fester den Grund mahrer Einigfeit in ber reinen Lehre zu legen. Befondere Paftor Feldner ift gang entschieden gewonnen und feine Stimme ift in Preußen von

für das werthe Befchent, bas ich biefer Tage burch Buchhändler Naumann empfangen, Ihr Buch ""Die rechte Geftalt. " " "

# Dauffest.

Einige Gemeindeglieder in Collinsville, Ju., welche vor 25 Jahren mit ber fächsischen Ginmanberung in diesem Lande angefommen maren, munichten Gott für feine gnadenreiche Führung ihren Dant öffentlich barzubringen, ein Bunfch, welchem von der hiefigen Gemeinde mit Freuden entsprochen murbe. Co murbe benn Conntag ben 24. Jan. Nachmittage in ber Rirche ein Dankgottesbienft gehalten, worauf eine bruberliche Festfeier die Gemeinde den übrigen Theil des Tages vereinigte.

"Der herr hat Großes an uns gethan, beg find wir fröhlich," "er hat une aus dem Tode rationalistischen Unglaubens ju feiner Erfenntniß, aus der falschen Lehre von Rirche und Umt gur Mahrheit, aus dem Joche brudender Priefterherrschaft jur geistlichen Freiheit gebracht, er hat uns munderlich, aber herrlich geführt:" bas maren die Grunde, welche jene Bruder jum Lobe Gottes bewegte. Wir haben, fo fagten fie, viel geirrt und gefündigt, aber Gott hat uns fein Licht und feine Gnade gegeben, weshalb wir ihm in Emigfeit nicht genug banten fonnen.

Wir übrigen find zwar von Gott andere geführt, ale jene lieben fächsischen Brüder. Allein barin ftimmt boch die Lebensführung aller Blaubigen überein, daß fie aus dem Reiche bes Teufels in bas Reich Gottes, aus vielen und großen Irrthumern und Gunden zu der Wahrheit und zu der Gerechtigfeit Chrifti, die in der Bergebung ber Gunden besteht, geführt werben. Go ift sie alfo im Grunde eine und diefelbe. Darum haben wir denn auch herzlich mit unfern lieben fachfifchen Brudern gefungen:

Bir wollen einen Altar bauen, Der Gben-Gier beifen foll. Daran foll man bie Worte ichauen: Gott führet feine Rinber mobl. Co finbet biefe Lofung ftatt: Wohl bem, ber Gott gum Führer hat !

hiermit fagen die hiesigen Sachsen ihren vor 25 Jahren miteingewanderten Brudern ihren herzlichen Gruß.

Gin Festgaft.

Ein furchtbares Exempel von den Folgen einer leichtfertigen Eides-Praxis,

bie in der modernen Justig hergebracht, ift im "Basler Bolksboten" zu lesen. Es war vor 14 Jahren in ber Rirschenernte; ein Mann, ber feine Rirfden abnahm, hatte feine Leiter an einem Baume fteben laffen, ein anderer nahm und gebrauchte fie in der Zwischenzeit und stellte fie bann wieder an Ort und Stelle. Es hatte aber an ber Leiter ein holgerner Safen mit einem Strick dran gehangen, den hatte er beim Wiederhinstellen unbeachtet gelaffen. Der Eigenthumer vermißt ihn und ftellt Jenen, ber die leiter benutt hat, gur Rede; ber behauptet, vom Safen Nichts gesehen zu haben, und ein 17jahriger Burfche, Gebaftian Freivogel, ber mit ihm die Jahre, bas fteht alfo fest. -

Chriften, Laftermauler" ic. Das Spaghaftefte | großer Bedeutung. - Ich bante Ihnen herzlichft | Leiter weggetragen, bestätigt bas. Darauf berflagt ber Eigenthumer bes hafens Jenen vor Bericht, ihm feinen Saten entwendet zu haben. Er findet den Haken zwar bald nachher unter einem Baume liegen, allein hatte er bie Rlage gurudgenommen, fo hatte er fchon muffen Roften bezahlen, und erhipt maren einmal Beide, es wird fortprozessirt; Freivogel ale ber einzige Beuge muß schwören, und schwört, Jener habe ben Saken nicht fortgenommen; ber Undere muß die inzwischen fehr erheblich geworbenen Roften bes gang unnügen Prozesses bezahlen.

> Darüber maren, wie gesagt, 14 Jahre vergangen. Anfang November 1861 schnitt sich ju Gelterfinden im Ranton Bafelland ein Mann mit einem Rafirmeffer die Reble burch, es war eben jener Freivogel. Man hielt bie gräßliche That Anfangs für im Fiebermahnfinn vollbracht; ber Unglückliche hatte aber ben Schnitt nicht gut ausgeführt, er lebte noch mehrere Tage, und mehrmale fagte er zu ben Umftehenden : "Es gibt feinen Gott! Es gibt feinen Gott!" Der Pfarrer fommt und will ihm zusprechen, und betet mit ihm. Er erwidert : "Es geht nicht hinein." Der Pfarrer mard inne, ce muffe ein besonderer Bann auf dem Unglücklichen laften ; er läßt alle hinausgehen, redet ihm ernstlich zu, sich's vom Sergen zu befennen, und da befennt ihm der Sterbende, daß er vor 14 Jahren einen falfchen Gib geleistet, bag er feine ewige Geligfeit verschworen; es mar jener Gid um den hölgernen Rirschen-Saken, ber ihm feit 14 Jahren keine Ruhe gelaffen, obgleich er früher ein roher Menfch war. - Aber Bottes Langmuth hatte fich feiner erbarmt, daß Er ihn nicht geradezu in's Berberben fturgen ließ. Der Pfarrer ließ ben burch den Gid beschädigten Mann vom Bezirksorte Siffach herbeiholen, ber noch wenige Stunden vor Freivogel's Ende ankam und ihm vergab. Freivogel war auch dem Troft in Chrifti Blut nun zuganglicher, er foll ruhig gestorben fein.

Aber welche Folgen eines Gibes um einen hölzernen Rirfchen Saten!

Kaiser Trajanus, Münsterländisches u.

Der alte romische Raiser Trajanus hat einmal eine Brucke über die Donau geschlagen, und unten bei Orfowa holen fie jest Pfähle bavon heraus, welche ringeum einen halben Boll bid versteinert sind. Der geneigte Lefer fagt : "Das ist ja recht schön, aber mas habe ich bavon ?"-Aber fo fagten die Naturforscher nicht, sondern bachten, des alten Raifere Brude follte ihnen eine Brude merben ju erfahren, wie alt bie Erbe mare. Wie fo? Run fie fagten: "Wenn fo und soviel Zeit bagu gehört, um Solg & Boll tief ju verfteinern, wieviel Zeit gehört dann baju, um Stämme von feche bis acht Fuß Dide ju Stein zu machen ?" Denn solche Stämme steden in ben Rohlenlagern. Alfo gabe ein Rechnenexempel, und fo fagten fie : Die Erde hat 300, 000 Jahre gestanden." Dies ist aber noch sehr gnädig von den Herren, denn mandje unter ihnen laffen die arme Erde noch ein Dugendmal fo lange gestanden haben. But, alfo 300,000

<sup>\*)</sup> Unterbeffen find wieber zwei Dechfel an Paftor Brunn abgegangen. D. R.

Auf einmal aber finden fie, im Münfterlande glaube ich, einen Feuerftein, neun Boll lang und vier Boll breit, und darin find eingeschloffen bischöflich munfterische Mungen aus dem 16. und 17. Jahrhundert. "Run gut," fagt der geneigte Lefer, "aber mas foll's damit ?" Das foll's, baß badurch die gelehrte Brude, die aus des alten Kaisers Trajanus Brücke gezimmert ist, übern haufen geworfen ift; benn es ift bas Erempel ju nichte geworden, benn bas Berfteinern fann auch ein Wenig schneller gebn.

Aber der Raiser Trajanus und die munfterfchen Bifchofe follten une nur zeigen, daß man ben sogenannten "Thatsachen" und "Ergebniffen ber Wiffenschaft," als womit heutzutage alle halbgebildeten Grunfchnabel um fich werfen, und machen gegen die Bibel Front damit, - durchaus feinen Respect erweisen foll. Ich habe fcon Leute gefehn, die murben gang ftupig, wenn ihnen Giner entgegentrat und fagte : "Das ist missenschaftlich ausgemacht," und murben fleinlaut. — Run mit der Wiffenschaft, das ist eine schöne Sache, das ist mahr, aber mit bem, was fie über das Alter der Erde und andere Dinge ausgemacht, bas ift nicht weit (Waldeder Conntagebote.)

# Kircheinweihungen.

Um Conntage vor Weihnachten 1863 murbe am Turtenfoot, einem Filiale des P. Bergt, 6 Meilen fudlich von Napoleon, henry Co., Shio, eine neue mit einem ichonen Thurm gegierte Frame-Rirche eingeweiht, wobei Unterzeichneter Die Festrebe hielt, und P. Bergt die Feier beschloß.

Wenn es nicht unpaffend erscheinen murbe, fo mochte ich noch nachträglich bemerken, bag mir and im Jahre 1861 zwei neue Frame-Rirchen in hiefiger Wegend eingeweiht haben, die eine am 22. September in P. Bergte Parochie in Ridgeville Township, henry Co, Dhio, die andere ben 29. Ceptember in meiner Parochie, 8 Meilen norboillich von Defiance. Die übliche Anzeige davon ist damale leider unterlassen worden.

Dem herrn fei Lob und Dant für feine Bulfe, die er auch diesen Gemeinden bisher fo reichlich erwiesen hat. 21. DeBer.

Die lieben Leser bes "Lutheraners" mögen fich mit uns freuen, daß der herr, der treue Schut. herr feiner Rirche, bas Wert unferer Sande alfo gefordert hat, daß wir, die deutsche ev.- luth. St Johannis - Gemeinde ju Rodenberg, Coof Co., Ills., den 16. December v. 3. unfere neuerbaute Frame-Rirche dem Dienst des dreieinigen Gottes weihen konnten. Schon langere Zeit maren bie Räumlichkeiten unseres alten Kirchlocals äußerst beschränkt; um fo größer ift aber auch jest bie Freude, neben ber höchsten und größten Gabe Gottes, bes reinen Borts und der unverfälschten Gaframente, auch eine unfern Bedürfniffen angemessene Kirche zu haben. Zwar war ber Tag unserer Freude von einem bier in unserem nord lichen Minois nicht ungewöhnlichen Schneegestöber begleitet; bessenungeachtet nahmen viele Bafte aus ben nahegelegenen Gemeinden Antheil. herr Pastor h. Löber predigte über das Kirchweih-Evangelium und zeigte aus demfelben : Die Beibe ber herzen zu Tempeln Gottes; 1. wie nothig folche Weihe ber Herzen fei, 2. wie fie geschehe, 3. wie ein Berg beschaffen sei nach folder Meibe.

Abende predigte Pafter Burthardt über Pf. | Brn. Ewebing's Rinbtaufe collectirt \$4,25. - von einem Un-24, 7 - 10.

Cowohl das Außere wie das Junere gewährt einen freundlichen fircblichen Anblick. 3hm bem treuen, barmherzigen Gott allein Ehre und Dank!

Unfer herr JEfus Chriftus aber, ber burch fein Bort und Saframent auch in diefe Rirche eingezogen ift und dieselbe ju einem haus des Beile gemacht hat, bleibe barinnen mit feinen unverfälschten Gnadenmitteln, fo lange es fteht.

J. Fr. Niethammer, P.

# Ginführung.

Rachdem herr Paftor S. Evere einen ordentlichen Beruf von den Gemeinden in Sturgis und Bhite Pigeon, St. Joseph Co., Mich., erhalten, und benfelben mit Buftimmung feiner bisherigen Gemeinde in New Bremen, Randolph Co., Ille., angenommen hat, murde berfelbe am Conntag nach bem Reujahr, im Auftrag bes Ehrm. Berrn D. Fürbringer, Prafes nördl. Diftr. unfrer Synobe, von bem Unterzeichneten in fein neues Umt eingeführt. Der treue Bott und Erzhirte unferer Geelen verleihe diefem feinem Unterhirten Rraft und Starte gur Führung feines neuen Umtes, Er lege feinen Segen auf feine Arbeit, daß bes hErrn Rame allda groß werbe.

3. B. Hahn.

Abr.: Rev. H. Evers. Sturgis, Mich.

Letterbox 274.

#### Gine Bitte.

Da bie Beit nicht mehr fehr ferne ift, ba mit bem Bau bes Schullehrerfeminars begonnen merben muß, wenn es bis nachsten Berbft vollendet fein foll; fo bittet ber Unterzeichnete im Ramen ber Baucommittee die lieben Gemeinden, welche bis jest une noch nicht haben miffen laffen, wie viel fie zum Bau beffelben beifteuern wollen, recht herzlich, une boch fo bald ale möglich zu benachrichtigen, wie viel fie beigutragen gedenken.

A. Frante.

Addison, den 18. Jan. 1864.

# Quittung und Dank.

Für Miffionar Cloter erhielt burch Paftor 3. F. Müller in Late Ribge, Mich., collectirt auf Paftor Sabn's Sochzeit \$5,50. - von Brn. Lehrer 3. S. Rolling in Dubleytown, 3nd. \$2,00. -Paftor 3. G. Rung in Cumberland, Marion Co., 3nb., von beffen Gemeinde und von ihm felbft \$12,50. - von Orn. Chrift. Daumer in St. Louis \$5,00. - von R. R. bafelbft 50 Cte. - von Paftor Bilt in Lafagette Co., Do., \$1,00. - von Hrn. Lud. Brodichmidt in Grand Prairie, Bafh. Co., 311. \$5.00. - burd Paftor F. B. John in feiner Gemeinde gu Augusta, Mo., gesammelt \$7,05. - eine burch Paftor Löber in Thornton Station, Ill., veraustaltete Weihnachtecollecte \$18,50. - beegleichen burch Paftor Ruchle in Mattefon, 3fl., \$5,00. - von frn. &. Wegener bafelbit \$1,00. - von Brn. 3. C Seegers in Elfgrove, 3fl. \$1,00. von Brn. Chr. Gruve in Chicago \$1,00. - burch Paftor Beger in Chicago von R. N. 25 Cts. - burch Paftor Riethhammer collectirt bei ber Rirdweihe in Robenberg, Coof Co., 30., \$6,00. - burch Paftor Geger von Gliebern feiner Bemeinbe in Carlinville, 3ll., \$4.50. - von ihm felbft \$1,00. - burch Paftor Engelbert in Racine, Bis. von beffen Gemeinbe \$5,00. - burch Paftor Beitmüller von beffen Gemeinbe in Elyria, Lorain Co., D. \$6,00. - von einem Ungenannten in Collinsville, 30. \$1,00. - burd Paftor Grabner in St. Charles, Mo. \$5,00.

Für Paftor Brunn's Profeminar burd Paftor Rüchle in Mattefon, 30., von beffen Gemeinbe \$5,00. - von frn. Berfelmann in Thornton Station, 30. \$2.00. - von Grn. 3. Niethammer in Bribgewater, Dich.

genannten in Collinsville. 30. \$1,00. — burch Paftor Fid eine Collecte feiner Gemeinde in Collineville, 30., (,, für bie aus Deutschland von Paftor Brunn tommenben neuen Bog. linge") \$11,20.

Für Pastor Röbbelen von Brn. Genf in St. Louis & Dollar in Gilber.

Für arme Studenten burch Paft. Beper in Chicago von beffen Immanuelsgem. \$3,00. — von einem Ungenannten in Collineville, 30. \$1,00. - burd Paftor Bilt collectirt in feiner Wemeinbe in Lafayette Co., Mo. \$5,75. — von N. N. in St. Louis \$10,00. C. F. D. Balther.

Mit Dank gegen Gott und bie milben Geber bescheinige ich ben Empfang folgenber Gaben für ben Seminarhaushalt und für arme Studenten:

burch orn. Paftor Claus: von feiner Gemeinbe \$12.45 .: von Brn. Safenjäger \$10,00.;

aus Brn. Paftor Bagner's Gemeinbe: von S. Gehring 1 Schwein und 2 faß Rartoffeln ; von frn. Streitmann 1 Schwein.

von ber Gemeinbe bes Drn. Paft. Streckfuß: 5660to Debl (wovon 240th von der Filialgem.) und 1 Bufb. Bohnen; von ben I. Frauen ber Gemeinbe 6 Bettbeden, 6 Betttlicher, 6 Ropffiffen, 6 Sandtücher, 9 Tafchentücher.

von ber Gemeinbe bes frn. Paftor Bogt \$21,15 Collecten für arme Stubenten.

burch Orn. Lehrer Jung von Collineville für ben Bögling Dupernell: von mehreren Frauen aus ber Gemeinte \$13,50.; von bem bortigen Frauenverein 3 Bufenhemben und 2 Paar Strümpfe.

von Brn. Cam. M. Tirmenftein an Blechwaaren gefchentt \$2.80.

M. Crämer.

Für den Haushalt des Concordia College zu Fort Wanne, Ind .:

Berglich bantenb bescheinigt ber Unterzeichnete ben Empfang folgender Liebesgaben:

Aus ber Gemeinde bes frn. Paftor Jabfer, & Rinbfleifc, 1 Sad Beigen, 33 Arautföpfe; aus orn. Paft. Stephan's Gem., von Brn. Robenbed, 20 Pfund Ralbfleifd, von Grn. Schlebeder, 1 Sad Roggen; aus frn. Paft. Bobe's Gem., von frn. Bollmer, 1 Gad Beigen; aus ber Bem. bes frn. Paft. Ruhn, von frn. Diverich Gen., 6 Pfund Butter; aus orn. Paft. Reicharbt's Gem., von orn. Bruggemann, 2 Sad Beigen, & Rinbfleifch, von frn. Brand, 1 Gad Beigen, 1 Gad Rorn, 1 Gad weiße Rüben, 1 Seitenftud, eine Schulter; aus Brn. Paft. Beinemann's Gem. in Crete, 30., 268 Pfund Rindfleifc, 70 Pfund Schweinefleifc, 17 Pfund Burfte, 1 Schinfen, 45 Pfund Butter; aus herrn Paftor Schumann's Gem., Roble Co., Ind., 14 Bufch. Beigen, 5 Sad Rorn, 4 Sad Rartoffeln, 1 Gud weiße Riben; aus ber Wem. in De Ralb Co., \$15,00; aus ber Gem. babier von frn. hartmann, 1 Bufchel Kartoffeln, & Bufch. Nepfel, 1 Schwein, von Brn. F. Meier, 1 Sad Roggen, von Brn. Lars Chriftenfen \$3,00; aus orn. Paft. Friedriche Gem. in Duntington, 3nd., vom Frauenverein für unbemittelte Schüler, brei Bufenhembe, 2 Paar Strumpfe; aus ber Bem. bes Berrn Paft. Schwan, eine Collecte von \$48,17; burch frn. Paftor Geyer, auf ber Kinbtaufe bes Hrn. J. Baumann in Carlinville, Il., gefammelt \$2,70.

J. 2B. Reinte.

Fort Wayne, 7. Jan. 1864.

# Erhalten:

Für ben Bau bes Schullehrer - Seminare gu Addison, Ja .:

Collecte ber Bem. bes Grn. Paft. 2B. A. Rähler in Berlin, Pa., \$6 05; von ber Gem. bes frn. Paft. Steege in Mich. (erfte Genbung) \$9,00; aus ber Gemeinbe bes Orn. Paft. Rudle in Rich, Ill., von Grn. Gr. Rathje und D. Soppe je \$5,00, von Srn. S. Müller \$2,00; burch herrn Paft. Meier in Provifo, 30, von Brn. F. Guffenhop 0,50, Fr. Bolberbing \$10,00; burch Drn. Paft. Löber in Thornton Station, 3a., von Brn. fr. Stöhr \$25,00, S. Brinfmann, Gen. \$6,00, S. Richter \$5,00; von ber Gem. bes Berrn Paft. Beinemann in Crete, 30., \$23,00, (erfte Genbung); von ber Gem. bes Brn. Paft. Engelbert in Racine, Bis., \$20,16, (erfte Sendung); von Brn. Chrift. Tonne, August Graue, D. Buchholz, je \$50,00; Fr. Meyer, \$35,00; Fr. Tonne, Fr. Stünfel, je \$30,00; 2Bm. Rabe, S. Graue, je \$25,00; S. Bergmann Gen., Bm. Buchholg, S. Debler-\$2,00. - burd Paftor &. Schaller in Red Bub, 30., auf fing, je \$20,00; A. Freund, S. heitmann, D. Krufe, je

| \$15,003 D. Kornhaas, L. Heinemann, S. Gehrke, B. Wilfen, John Goltermann, Wm. Rotermund, Geo. Fehrmann,<br>Christoph Meyer, D. Pfortmüller, Fr. Kruse Sen., Fr. Le-      | Zur Synodalcasse westlichen Districts:<br>Bon Hrn. Past. Hahn, Benton Co., Mo 1,00                        | Für die Gemeinde in New York:<br>" hrn. Zach. Müller, Altenburg, Perry Co., Mo. 5,00                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| feberg, Fr. Anigge, D. Rosenwinkel, Fr. Ehlers, Wittme<br>Ahrens, je \$10,003 S. Meier, \$6,003 Fr. Graue, Johann<br>Uhlborn, C. Self, Aug. Rotermund, L. Thürnau, P. Ra- | Von der Gem, tes Drn. Paft. Birfmann bei Water-                                                           | Für die engl. Gemeinde in Baltimore: Beihnachts-Collecte ber Gem. bes hrn. Paft. Bag- ner, Pleasant Ribge, 3lls                                                |
| the, Fr. Rathje, Bm. Pollworth, Fr. Auder, Fr. Struve, je \$5,00; S. Geibemann, G. Amling, Joh. Ruhlmann, je                                                              | " ber Gem. bes hrn. Paft. Stredfuß, Grand Pra.,<br>Wash. Co., Ils                                         | Bon Grn. Zach. Müller, Altenburg, Perry Co., Mo. 5,00 , ber Gem. bes Orn. Paft. Meyer, Provifo, 3lls. 5,35                                                     |
| \$2,00; Joh. Geilz, S. Nippe, S. Burborf, Fred. Bartling, G. Rittmuller, Fr. Lubrgen, C. Sagenon, je \$1,00; Witt,                                                        | " hrn. Past. Streetsuß, Grand Prairie Wash.                                                               | " Hrn. Werfelmann, sen., Thornton Station, II. 1,00                                                                                                            |
| we Preugner, \$15,00. Zusammen, \$753,71. S. Bartling.                                                                                                                    | " orn. Lehrer Ph. Müller, Grand Prairie, 30s. 1,00 Bom Imanuels-Difir. in St. Louis, Mo 13,75             | " einem Ungenannten in " " 1.00<br>" Orn. J. C. Seepers, Elfgrove, Ils 1,00<br>Collecte am Kirchweihfeste der Gem. bes Orn. Past.                              |
| Bom'Mai 1862 bis December 1863, lieferte ber Nahverein bes Concordia-Diftricts ju St. Louis:                                                                              | Beihnachts-Collecte ber Gem. beshrn. Paft. Schwen-<br>fen, New Bielefelb, Mo 19,00                        | Riethammer, Robenberg, Ils 6,00<br>Bon Drn. C. Legfeberg, Robenberg, Coof Co., Ils. 1,00                                                                       |
| 3 Stud Duilte, 3 Bettücher, 18 Banbtucher, 24 Bufen-<br>bemben, 6 weiße Dalstucher, 6 lleberfchiagel, 6 Tafdentucher,                                                     | Erntefest-Collecte ber Gem. bes Orn. Paft. Polad,<br>Erete, Will Co., 3us 19,45                           | " " Christian Anief, " " " " " 0,25<br>Für den Bau des Schullehrer-Seminars                                                                                    |
| 2 Paar Strümpfe, 10 Paar hofen, 6 Kragen, 6 bunte hald-<br>tücher.                                                                                                        | Beihnachts-Collecte ber Gemeinde bes hrn. Paft. Schmidt Elfgrove, Ills                                    | in Addison, II. Bon Drn. Beinr. Brunwort, New Gehlenbed, 3Us. 5,00                                                                                             |
| Beiträge                                                                                                                                                                  | Bon ber Emanuelegem. bes hrn. Paftor Beyer, Chicago, Ile                                                  | ", ber Gem. bes hrn. Palt. hamann, Caronbelet, Mo., erste Senbung 40,00                                                                                        |
| für die Reisekosten der von Deutschland erwarteten Schulseminar-Zöglinge.                                                                                                 | Beihnachts-Collecte ber Gem. bes orn. Paft. Sufe-<br>mann, Minben, Ils 17,00                              | ,, einem Ungenannten in Collinsville, 30s 2,00 ,, ber Gemeinbe bes orn. Paft. Grabner, St.                                                                     |
| Bon vier Frauen aus Orn. Paft. Schufter's Filial \$ 3,50 , Grn. Paft. Schufter felbft 1,00                                                                                | Bon Brn. Lehrer Seboldt, Centreville, Ills 1,00<br>Für College-Unterhaltscaffe :                          | Collecte ber Gemeinde bes frn. Paft. Bilg, Lafavette                                                                                                           |
| " bem Frauenverein in Detroit, Mich                                                                                                                                       | Collecte ber Gem. bes hrn. Paft. hahn, Benton Co., Mo 8,00                                                | Co., Mo                                                                                                                                                        |
| " einem Ungenannten in Grn. Paft. Schu-<br>mann's Gemeinbe 5,00                                                                                                           | Bon F. D. burch Hrn. Paft. Hahn, Benton, Co., Mo. 5,00<br>,, Frau P. Holhen burch Hrn. Paft. Hahn, Ben-   | Ed. Roschte.                                                                                                                                                   |
| " hrn. h. heine, New Bremen, Ohio 2,00 " hrn. Pastor Speckhard's Gemeinde 2,80                                                                                            | ton Co., Mo 2,00 Bom Dreieinigfeite-Diftr. in St. Louis, Mo 11,00                                         | Nechnungsablage                                                                                                                                                |
| " ihm felbst                                                                                                                                                              | Bon Hrn. August Sievers, sen., Staunton, 3As 2,00<br>Bom Immanuels-Diftr. in St. Louis, Mo 11,00          | evluth. Jünglings-Vereins, zu St. Louis, Mo. für bas Jahr 1863.                                                                                                |
| Fort Bayne, Ind., ben 22. Jan. 1864.<br>A. Selle. (Box 1117.)                                                                                                             | " Concordia-Diffr. in St. Louis, Mo 22,20 Ben ber Gem. bes Ern. Paft. Fid, Collingville, Ilis. 21,65      | Caffenbestand vom Jahre 1862 \$119,75<br>Gesammteinnahme burch monatl. Beiträge 260,75                                                                         |
| Gingegangen                                                                                                                                                               | ,, einem Ungenannten in Collinsville, Ids 2,00<br>,, hrn. Anton heitmilder, Washington, D. C 25,00        | Mittelft einer Collecte, gehoben am 7. Mai,<br>als am Gründungstage bes Bereins, ge-                                                                           |
| in der Casse östlichen Districts, für die Synodal-                                                                                                                        | Für den allgemeinen Präfes:<br>Bon Hrn. Anton Heitmüller, Washington, D. C 10,00                          | feiert in ber Dreieinigkeits-Rirche 37,45                                                                                                                      |
| Casse:  Bon Past. Dulip                                                                                                                                                   | Für die verwittwete Frau Prof. Biewend :<br>Bon berGem. deshrn. Paft. Baumgart, Benedy, Ids. 3,35         | Ausgaben. Für Beföstigung ber Studenten bes Ber-                                                                                                               |
| ,, ber Gemeinde in Neu Oberhofen                                                                                                                                          | Bur Spnodal-Missions-Rasse:<br>Bon D. H. burch Hrn. Past. Hahn, Benton Co., Mo. 3,00                      | eine \$44,00<br>Bur Befleibung berfelben 172,25                                                                                                                |
| Für den Prases: Bon der Gemeinde in Eden. 3,75                                                                                                                            | ,, hrn. h. Blume burch hrn. Paft. Sahn, Benton Co., Mo                                                    | Für Doctorkosten, Bücher u. bgl 120,70 Für Besorgung bes Vereins 10,35                                                                                         |
| Für Heidenmission: ,50                                                                                                                                                    | " ben Schulfinbern bes frn. Lehrer Rrauß, St.                                                             | Bleibt in Casse \$70,65                                                                                                                                        |
| " ber Gemeinde in Buffalo, gesammelt in Missions-<br>ftunden                                                                                                              | Collecte bes Dreieinigkeits-Diftr. in St. Louis, Mo. 81,111 Bom Dreinigkeits-Diftr. in St. Louis, Mo 3,40 | Beinrich M. Bibracht, Caffirer.                                                                                                                                |
| " 3 Gränn, Falfenhahn, @ \$1,00                                                                                                                                           | Collecte bes Zions-Diftr. ,, ,, ,, 19,65 , bes Immanuels-Diftr. in St. Louis, Mo. 71,75                   | Für den Lutheraner haben bezahlt:                                                                                                                              |
| " Krug ,50<br>" Klofe ,75                                                                                                                                                 | Bom Immanuele-Diftr. in St. Louis, Mo 1,90 Collecte ber Gem. bes bru. Paft. hamann, Caron-                | Den 16. u. 17. Jahrgang:<br>Die herren: B. Brinf, L. Ströbel 50 Cts.                                                                                           |
| " Top, Rösel, Kroll, je ,25                                                                                                                                               | belet, Mo 15,80<br>Bon ben Schulfindern bes hrn. Paft. Schwensen,                                         | Den 18. Jahrgang:<br>Die herren: Zimmermann, Jul. Gotfc, L. Ströbel.                                                                                           |
| Für die Lehrergehalte: Son F. Stut, aus bessen Liebestasse                                                                                                                | New Bielefelb, Mo                                                                                         | Den 19. Jahrgang:<br>Die herren: h. Borges 5 Er., Zimmermann, P. Stapp,                                                                                        |
| ,, G. Emmert, Dankopfer am Ref. Feste 5,00 ,, 3. Pürner 2,00 ,, 8. Schlegel 1,50                                                                                          | Thornton Station, Ils 1,00                                                                                | Paft. A. Mennicke, K. Müller, D. Kranke, Paft. J. N. Beyer 6 Cr., Paft. C. F. Böhner, Paft. Th. Widmann 13 Er., J. C. Schwarz 50 Cts., Jul. Gotich, L. Ströbel |
| " L. Emmert                                                                                                                                                               | ton Station, Il                                                                                           |                                                                                                                                                                |
| Für arme Studenten: Bon N. in Buffalo                                                                                                                                     | Thornton Station, 3lls 1,00 Collecte ber Gem. bes Orn. Paft. Bever, Chicago, 3a. 8,00                     | Die herren : F. Maschhof, D. Wolf, C. Wier, W. Tens, Paft. L. Biorn, Paft. C. hoffmann, J. G. Böhm, Paft.                                                      |
| Für innere Mission : Bon ber Gemeinbe in Strattonport 4,50                                                                                                                | Beyer, Chicago, 3lls 1,00                                                                                 |                                                                                                                                                                |
| " " " New Yorf 10,00<br>Für die Kirche in New Yorf:                                                                                                                       | Collecte bes Concordia-Tiftr. in St. Louis, Mo 22,10 Bom Concordia-Diftr. in St. Louis, Mo                | A. Alein, 3. Mofes, &. Dorr, C. Buttermann, 3.                                                                                                                 |
| Bon ber Gemeinbe in Buffalo                                                                                                                                               | men, Mo                                                                                                   | Wünsch, Paft. E. Rolf, Thoms, Sagemann, Thöle,<br>Ehlmann, Johann, Meyer, Lazing, Märklin, Mittel-<br>buscher, Deftamp, Past. 3. Beilharz, Past. M. Tirmen-    |
| Bon K. N. in Buffalo 2,00 Für Herrn Paftor Röbbelen :                                                                                                                     | Charles, Mo 4,80                                                                                          |                                                                                                                                                                |
| Bon A. Dohrmann                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                |
| New York, ben 8. Januar 1864. 3. Birkner.                                                                                                                                 | Louis, Mo 3,10 ,, ber Gem. bes orn. Paft. Mennide, Rod 36-                                                | Dr. Paft. B. Koren. M. C. Barthel.                                                                                                                             |
| Erhalten:                                                                                                                                                                 | Tand, Ils 10,50 Für innere Mission:                                                                       | Pow C H Sprangler                                                                                                                                              |
| Für die College-Schulbentilgungs-Rasse in St. Louis:                                                                                                                      | Bon ber Gem. bes orn. Paft. Fick, Collinsville, 30s. 14,85 ,, einem Ungenannten in Collinsville, 30s 1,00 | Young America, Carver Co., Minn.                                                                                                                               |
| Bon &. S. burch Orn. Paft. Sahn, Benton Co., Mo. \$5,00                                                                                                                   |                                                                                                           | St. Louis, Mo.,                                                                                                                                                |
| " orn. Anton Beitmüller, Washington, D. C 25,00                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                |



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Dhio und andern Staaten. Redigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 20.

St. Louis, Mo., den 15. Februar 1864.

Mo. 12.

Bedingungen: Der Butheraner erfcheint alle Monat zweimal für ben jabrlichen Gubferiptionspreie von einem Dollar fur bie auswartigen Unterfdreiber, welche tenfelben vorausbezahlen und das Pofigelt ju tragen haben. - In St. Louis wird jebe einzelne Rummer fur 5 Cente verfauft.

Mur bie Briefe, melde Mittheilungen fur bas Blatt enthalten, fint an ben Rebafteur, alleanbern aber, welche Geichaftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber ic. enthalten, unter ber Abreffe: Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anderzusenden.

In Deutschland ift riefes Blatt zu beziehen burd Juftus Raumann in Leipzig.

(Eingefandt von Dr. Gibler.) Metrolog.

Um ersten heiligen Christage, Nachmittage mifden 3 und 41lhr, entschlief hiefelbit in Chrifto weiland herr Paftor hermann Bichmann in einem Alter von 23 Jahren und 6 Monaten, Geboren am 9. Juli 1840 im Dorfe Lychen, 4 Meilen von Prenglan in der Udermart, Ronigreich Preugen, fam er mit feinen Eltern und 3 Beschwistern im Jahre 1849 nach Amerika und mar nach Cincinnati, woselbst fein Bater 3 Jahre fich aufbielt.

Rach Berlauf Dieser Zeit fiedelten feine Eltern nad Kort Wanne über, wo der 12jährige Knabe bie hiesige Gemeindeschule besuchte und im Jahre 1854 von mir confirmirt murbe. Da er im hause und in der Schule als ein gehorsamer und gotteefürchtiger Rnabe fich fundgab und babei feine Baben von Gott empfangen hatte, fo murben bie driftlich gefinnten Eltern Willens, ihn bem Berrn zum dereinstigen Dienste in seiner Rirche wiederzugeben. Er trat bemgemäß 1855 in unfer Proseminar ein; und wiewohl seine Eltern nichts meniger als bemittelte leute maren und find, fo hielten fie es doch für eine driftliche Ehrenfache, ihren Cohn allein zu erhalten.

Radidem er ungefähr 2 Jahre auf dieser Borfhule für das Prediger - Ceminar gewesen, die möthigen Vorkenntnisse und Fertigkeiten daselbst fich erworben hatte und durch Gottes Gnade in demfelben gefegneten Bange verblieben mar und und verblieb auf demselben ungefähr 3 Jahre.

In diese Zeit fiel nun auch bei ihm die tiefere innere Erfahrung von Gunde und Gnade, Gefet und Evangelium, Bufe und Glauben, fo baß die Lehre unfrer Rirche bei ihm fein angelerntes schulgerechtes Wiffen und Können blieb, fondern in Saft und Blut sich in ihm wandelte und immer mehr ju feinem lebendigen Gigenthum wurde. Dergestalt befam benn burch ben Blauben an Christum fein Studiren erft die rechte Beiligung und Rraft. Er gehörte nicht zu ben feurigen, aufstrebenden, phantaffereichen ober gu ben beschaulich in sich gefehrten Raturen; vielmehr herrichte bei ihm der Berftand und ein auf bas Praftifche gerichteter Sinn vor. Demgemäß ftellte fich in feinen Katechismuspredigten, bie von den Zöglingen des Prediger - Seminars abwechselnd vor einander und dem Lehrer gehalten und darnad, beurtheilt murden, bald eine fehr erfreuliche Lehrhaftigkeit heraus; und im Pastorale, worin mitunter auch einzelne Källe ber Geelforge und Rirchenzucht zur Besprechung vorgelegt murden, gab er eine gefunde evangelische Erfenntniß und einen richtigen fachgemäßen Taft fund, die wohl bei älteren Böglingen nicht in bemfelben Grade vorhanden maren.

Ingwischen hatte er mahrend seiner etwa breijährigen Studirzeit auch Gelegenheit, fich babeim im vierten Gebot zu üben; denn er wohnte nicht

vierten Gebote gehalten hatte, so trat er etwa ziemlich betagt, unfern der Anstalt ihr eigenes mit 17 Sahren in das Prediger - Seminar ein Sauslein haben und aus der Sand in den Mund leben. Denen ift er nun in der Leistung von allerlei Hausarbeit fröhlich und willig zur Hand gegangen und hat ihnen, je nach Umständen, unverdroffen gedient.

> Bei fo gestalten Sachen konnte man benn auch fein Bedenken tragen, ihn, wiewohl noch nicht 20 Jahre alt, der Gemeinde bei Middleton, Rorfolf Co., Canada West, die durch Wegberufung von P. Röder vafant geworden, zur Bocation als bessen Rachfolger vorzuschlagen; denn trot seiner Jugend paßte er wegen seines besonnenen, umfichtigen Befens in jene einfame Gemeinde ber nachste Amtonachbar ift 70 Meilen entfernt - besser, als mancher ältere Zögling.

> Durch Gottes Gnade hat er benn auch in sciner mehr als dreijährigen Amtsführung daselbst bas Bertrauen gerechtfertigt, bas man in ihn sette, ale er dahin vorgeschlagen und berufen murbe. Denn nicht nur die Gemeinde, ba er wohnte, fondern auch mehrere andere und barunter eine 24 Meilen entfernte, hat er mit aller Treue und Selbstverleugnung bedient und daheim auch ben Kindern Schule gehalten. Wer aber bie canadischen Winter fennt, ber weiß, daß es fein geringes Ding ift, auch entferntere Bemeinden mit Gottes Wort regelmäßig zu bedienen.

Im April 1861 verehlichte er fich mit Jungfrau Ratharine Bener, einer Tochter eines hiefigen Bemeindegliedes und einer Schwester unseres auf dem Seminar, fondern bei feinen lieben Gl- 1. Paftor P. Beger in Chicago, die ihm ein jest auch gegen seine Lehrer fich rechtschaffen nach bem tern, die, nicht eben sonderlich bemittelt und schon 2 Jahr altes Göhnlein gebar. Er hatte fich mohl



einsame Stellung und die frühere ftetige Bewohnheit des Kamilienlebens bei feinen I. Eltern und Bermandten es ihm nicht jum Bedürfniß gemacht hatte. Auch mar feine Cheliebste nicht dahin gerichtet, sich bienen zu lassen, sondern in der Furcht Gottes und in und zur dienenden Liebe in den Worten des Glaubens auferzogen, wollte sie in ihrem Chestande nur eine Magd Christi fein und in foldem Sinne ihrem Ghegemahl bienen.

Und dazu hat ihr benn ihr himmlischer Cheberr und Erzieher feit fünf Bierteljahren eben so reichlich als schmerzlich Gelegenheit gegeben. Nachdem nämlich P. Wichmann über zwei Sahre in der Bermaltung feines Umte fich ber beften Befundheit erfreut hatte (wie er denn überhaupt von Rindesbeinen noch nie bettlägerig fraut mar), so stellten sich im Herbst 1862 nach seiner Rücksehr von der Conferenz zu Pittsburg zuerst rheumatifche Beschwerben ein. Wiewohl biefe schon im Anfange fehr schmerzhaft und von mehrstündiger Dauer maren, so wartete er doch noch bis jum Neujahr feines Umtes in Rirche und Schule. Die Anfälle aber kehrten immer länger und schmerzhafter wieder, fo daß er genothigt war, die Schule auszuschen, und nur alle 14 Tage predigen fonnte. Inzwischen suchte er, ba mancherlei Sausmittel feine heilende Wirfung außerten, ärztliche Sulfe. Aber auch diese mar vergeblich. Jeder von den zwei Merzten, die er hinter einander gebrauchte, vermeinte, ihn in einigen Mochen herzustellen, aber feinem gelang es, und beide riethen ihm bringend, fein Umt in Canada niederzulegen, da er das Rlima nicht vertragen konne. Dies that er jedoch noch nicht, da ihn feine Rirchkinder dringend baten, bei ihnen gu bleiben. Da er indeffen von Oftern an nur alle 4 Bochen zu predigen im Stande mar und die Unfälle immer öfter, schmerzhafter und länger wiederkehrten, fo bag er oft Stundenlang vor übermäßigen Schmerzen auf dem Bette oder auf bem Boben fich frummen und winden mußte und beftige Fieber und Nachtschweiße fich dazu gefellten, fo murbe er endlich genothigt, fein Umt an der ihm fo theuern Gemeinde niederzulegen und um himmelfahrt, ba es vergleichsweise ein wenig beffer ging, mit Weib und Rind ju feinen 1. Eltern nach Fort Manne ju gieben.

Das mildere Rlima hiefelbst schien ihm zuerst schon eine erwünschte Sulfe zu bringen. Er mar in der erften Zeit fogar im Stande, in die Rirche ju fommen und Gottes Wort ju hören; aber bald hörte dies auf. Dieselben schmerzhaften Unfälle fehrten wieder, fo daß er nicht mehr das Bimmer verlaffen konnte. Auch hier wollte bie ärztliche Sulfe nicht anschlagen; vielmehr trat Waffersucht ein. Go fam denn er felber mit feinen I. Eltern und Bermandten zu dem Entschluß, fich mit Frau und Rind zu feinem Schmager, bem Paftor Bener, nach Chicago zu begeben, um bier bei einem namhaften Arzte eine homoopathische Rur zu versuchen. Dies geschah im Juli 1863. Der dortige Argt nun erflärte, daß bei ihm Nieren und Milg frankhaft ergriffen feien,

schwerlich fo fruh verehlicht, wenn seine jetige | bag er bas Zimmer verlaffen und ausfahren | hinweg und Wonne und Freude ist über seinem fonnte. Im Berbit mar er fogar im Stande, benachbarte Umtebruder auf dem Lande zu befuchen, fo daß feine Bermandten und Freunde ber hoffnung ju feiner völligen Genefung Raum gaben. Doch hatte die Befferung feinen Beftand; es stellte sich die Baffersucht wieder ein und vor unserer Synobe fehrte er wieder hieher gurud, nicht ohne die leise hoffnung - denn fein herz gehörte dem hErrn und feiner Rirche - bann und mann eine furze Zeit der Synode beimohnen zu fonnen. Dies aber mar nicht ber Wille Gottes und diefem hielt er benn ftille. Doch empfing er mehrfach Befuch in feinem Krantenzimmer von befreundeten Umtebrüdern.

Wiewohl nun, außer dem furchtbar angeschwollenen Geficht, vornehmlich auf ber linken Seite, in Folge eines neuen Mittels bas Waffer in ben Gliebern gurudtrat, fo fing er boch im November an, ungewöhnlich schnell abzumagern und feine Rrafte ju verlieren, fo daß er gulett nicht mehr das Bett verlaffen konnte. Zugleich hatte er Stundenlang, auch des Nachts, einen heftigen, beschwerlichen Suften. Da er aber inzwischen immer noch mit Appetit Speise zu sich nahm, so versah sich Niemand feines so schnellen Abscheidens. Doch hatte er fich auf daffelbe schon langere Beit gefaßt gemacht, wie er benn mehrfach geaußert, dieses sei feine erfte und feine lette Rrantheit; ja felbst fur; nach feiner Berehlichung, ba er noch gang gesund und fraftig war, hat er in einer gewiffen Borahnung feiner Frau gesagt, sie solle sich nur darauf gefaßt machen, daß sie nicht lange wurden zusammenbleiben. Als ihn am Tage vor seinem Heimgang fein alter Bater fragte, ob er denn bald merde zu seinem Beiland geben, antwortete er: "Ja, wie Gott will, droben ist es ja auch viel beffer." Wie er überhaupt daheim ein stilles Wesen hatte, fo redete er in den letten Tagen, da die Schmäche immer mehr gunahm, nur fehr wenig, ließ fich aber, wie auch immer guvor, aus Gottes Wort und unfern herrlichen Rirchenliedern, die es fo tröftlich bem gläubigen Gemuth auslegen und anwenden, vorlefen. Fein fanft und ruhig, ohne Unzeichen eines Rampfes und Schmerzes, entschlief er benn am erften Christag, Rachmittage zwischen 3 und 4 Uhr, ohne daß feine anwesende Battin diefen feinen hintritt bemerkte, nachdem er 14 Jahr lang viele und schwere Leiden und Schmerzen erbuldet hatte.

So gerne er nun bem hErrn in seiner Rirche lange Jahre gedient hatte, so mar er boch in ben Willen Gottes ergeben, ber es anders mit ihm beschlossen hatte und bessen Wege nicht unsere Wege find, aber allezeit Bute und Mahrheit. Auch gab ihm Gott Gnade und ftarfte feinen Glauben an seinen Beiland, bag er auch in ben vielen, mehrstündigen, heftigen Schmerzen eine musterhafte Beduld bewies und feine Borte ber Ungeduld und bes Murrens, feine Ausbruche bes bald trotigen, bald verzagten Bergens über feine Lippen famen. "Mein Gott, wie lange!" das waren die Worte, die er zuweilen im Rlageton außerte, wenn die anhaltenden heftigen Schmerund richtete bemgemäß feine Beilmethobe ein, gen ihm Geufger und Stohnen auspregten. Es zeigte fich auch nach und nach Befferung, fo Run wohl ihm, Schmerz und Seufzen ift jest ber Apostel Lehre und in der Gemeinschaft."

haupte. Er ist mit Christo im Paradiese und nach der furgen Wallfahrt als Pilgrim und Fremd. ling hienieden ewig daheim bei dem SErrn, den feine Seele lieb hatte, ben er auch trenlich befannt und gepredigt und den erschrockenen Gewiffen und zerbrochenen Herzen als ihre Gerechtigkeit vor Gott fleißig vor die Augen gemalt hat. Der gnabige Gott beschere une in den austretenden Böglingen unserer Prediger - Seminarien folche, die ihm in rechtschaffener Furcht Gottes, im lebenbige Glauben an Chriftum, in felbstverleugnenber Liebe und Treue gegen ihre Kirchkinder, in hern licher Demuth, in Genügsamfeit und sonderlich in der feinen und edlen Runft eines lutherischen Predigers ähnlich werden mögen, "anzuhalten mit aller Geduld und Lehre."

Sonntage, am 27. December, Nachmittage wurde ihm benn vor einer großen Versammlung die Leichenpredigt gehalten über 2 Tim. 4, 4-6.; "Ich habe einen guten Rampf gefämpft, ich habe ben Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. hinfort ift mir beigelegt die Krone der Gerech tigfeit, welche mir ber DErr, ber gerechte Richter. an jenem Tage geben wird, nicht aber mir allein, sondern allen, die feine Erscheinung lieb haben," Darnach mard feine entfeelte Bulle, als ein Samenkorn der fröhlichen und seligen Auferstehung, in ben Gottesacker ber Bemeinde gepflangt, darin fie ber lebendig machenden Stimme des Sohnes Gottes entgegenharrt.

(Gingefanbt.)

Besitt die Mothodistenkirche alle Gigenschaffen der mabren Kirche Christi?"

Diese Frage behandelt ein "von dem Methobiften-Buchverlag" herausgegebenes Schriftchen, welches mir per Poft, ich weiß nicht von wem, zugeschieft ift. . Um den Gender zu benachrichtigen, daß ich diese trefflichen (?) Sachen (es maren nämlich noch folgende Abhandlungen beigepactt : "Was bedeutet die Taufe ?" "Bon ber Bergehung der Gunden." "Wie man mahrhaft glücklich wird") erhalten habe, aber auch zugleich ben lieben Lefern des Lutheraners ju zeigen, melches die Lehre der Methodisten von der Rirde ift, fo will ich einiges baraus mittheilen.

In der Ueberleitung beweist der Schreiber, "daß der Grund der dristlichen Kirche nicht, wie die pabstliche Kirche lehrt, die Person Petri und Die von ihm ererbte Autorität ift, fondern bie Lehre von Chrifto." Run ichließt er gang richtig: "Folglich, wenn die driffliche Rirche von ber Lehre der Apostel und Propheten, von den durch den heiligen Beift eingegebenen Schriften des Alten und Neuen Testaments weicht, fo hat fie keinen Grund und Boden mehr." Jedenfalls hat ber Schreiber nicht geahnt, daß mit biefem Schluß fein ganges Bebaude umgestoßen ift, Es heißt nun weiter : "Jebe driftliche Gemeinbe muß demzufolge

I. Erbauet sein auf den Grund der Apostel und Propheten, wovon Jesus Christus ber Ed. ftein ift, oder mit andern Worten : ,Bleiben in u. U.: "Die Kirche ift auf die Wahrheit gegrunbet, und diejenigen, welche die Wahrheit glauben und ihr gehorchen, gehören zur Rirche oder Bemeine des lebendigen Gottes." Es heißt ferner, um zu zeigen, mas der Schreiber unter der Wahrheit, darauf die Kirche sich gründet, versteht, also: "Unter der Wahrheit verstehen wir bieflaren, unzweidentigen, seligmadenden Lehren ber Bibel." Welches find benn die unklaren und zweideutigen Lehren der Bibel, bie die Methodisten nicht für Wahrheit annehmen? hat denn der liebe Gott nicht alles flar und beutlich uns offenbaren wollen, wovon er in feinem Worte zu uns fpricht! Gind benn etwa die fogenannten apostolischen Ueberlieferungen nöthig? Was der Methodist nicht faffen fann mit feiner Bernunft, bas muß unflar, was nicht in seinen Kram paßt, das muß zweideutig fein. Auch fieht er nicht das ganze Wort Gottes für untrügliche Wahrheit au, soust hatte er die Bahrheit nicht konnen fo einschräufen. Run fommt die Application. "Die Methodisten sind ein Theil dieser wahren Kirche Christi, weil sie bie Lehre Chrifti, die flaren, unzweidentigen, seligmachenden Lehren ber Bibel, zu ihrem Grunde machen und Christum felbst ale ihr haupt anerkennen. Sie nehmen die heilige Schrift als von Gott eingegeben, als Alles enthaltend, mas jur Geligkeit ju miffen nothwendig ift, und als die einzige Richtschnur des Glaubens und Mandels an. Aus dieser heiligen Schrift haben fie ihre , Glaubensartifel' gezogen, melde mit dem Glaubenebefenntniß aller rechtgläubigen Rirchen in jeder Zeit übereinstimmen." Wer. dies murde lefen, ohne ben Methodismus zu fennen, der mußte glauben, die Methodiftenfirche ware die mahre sichtbare Rirche; allein, wer ihre Lehre einigermaßen fennt, ber wird fagen, baß bem feinesweges alfo ift. Denn 1.) bie Methodistenkirche ift nicht auf Gottes Wort, fonbern vornehmlich auf Menschensatungen gegrunbet; das läßt ichon ihre Rirchenordnung vermuthen, benn diefelbe besteht aus 202 Geiten Menschengeboten und 12 Seiten Lehre. Rein Bunder, daß diese 202 Seiten die 12 Seiten gang unterdrücken. 2.) nehmen die Methodiften die heilige Schrift nicht als die einzige Richtschnur bes Glaubens und bes Mandels an, weil fie hauptlehren der Bibel leugnen. Ich erinnere nur an die Lehre von der Taufe, Abendmahl und Absolution. 3.) Stimmen ihre Glaubensartifel mit dem Glaubenebefenntniß der rechtgläubigen Rirche nicht überein. Gie stimmen weber mit bem apostolischen, nicanischen und athanasianischen Symbolum, noch mit ber ungeänderten Augeburgischen Confession; benn dieselbe ift boch wohl auch ein Glaubensbefenntniß einer rechtglänbigen Rirche, auch muffen felbft ihre Feinde ihre schriftgemäße Lehre zugeben. Nicht einmal das apostolische Symbolum, d. i. die drei hauptartifel bes driftlichen Glaubens, finden fich in bem methodiftischen Bekenntnif. ben Lehren ber Donatisten, Belagianer und ber Reformirten stimmen freilich ihre Glaubensartitel, aber nimmermehr mit dem Glaubensbe-

In ber Beweisführung diefes Canes heißt es nimmermehr auf dem Bege des Befenntniffes laftern und befampfen und baher feine Chriften ihren Zusammenhang und ihre Ginhelligkeit mit find, nimmermehr zur allgemeinen sichtbaren ber ursprünglichen evangelisch - apostolischen Rirde nachweisen. Nachdem nun der Methodist ihre Zusammenkunfte, darinnen fie ihre driftlichen barunter nur die mahren Christen, die unter Erfahrungen und Gefühle austauschen, den apostolischen Zusammenkunften nach ber Apostelgeschichte gur Seite gestellt hat, jo fahrt er alfo fort: "Die mahre Religion ist nur Gine in der gangen Belt, die Gabe bes Ginen Gottes und Batere Aller, die Folge des Ginen allvermögenben Guhnopfere bes Sohnes Gottes, die Frucht von der Wirfung des Ginen Beiftes; die Gnade, welche durch Ginen und benfelben Glauben erlangt wird. Diefe Religion hat überall biefelben Rennzeichen (bei ben Methodisten): barum fpreden auch die Methobisten überall diefelbe geiftliche Sprache. Bare es möglich, die Methobiften von verschiedenen gandern und Sprachen jufammen gu bringen, fie murben, Berg und Berg vereint gusammen,' Gin Befenntnig haben, und ihre heiligen Freuden in einem harmonischen Lobgefang aussprechen." Gewis, fonft maren es ja feine Methodisten. Doch diese harmonie besteht nur barin, daß fie alle fagen: Betet. ringet, fampfet, bis Gott mit euch verfohnt werde! aber mit der Bibel harmonirt ihr Lobgefang burchaus nicht. Gie predigen nicht mit bem Apostel Paulus im Ernste: Gott ift schon verfohnt, nun laffet euch mit Gott verfohnen. Auch darin harmoniren die Methodisten, daß sie nicht leicht jemanden für recht bekehrt ansehen, ber nicht gerade in der Weise bekehrt worden ift, wie fie die Befehrung ber Leute betreiben; auch erfennen fie nicht leicht irgend ein Wert Gottes an, wenn es nicht gerade mit gewiffen Geberden gu Tage fommt, an benen fie es allein zu erfennen ver-

Sie verflaufuliren den Glauben mit fo viel Bedingungen, daß nad ihnen nur ber anfangen fann zu glauben, der ichon des Blaubens Frucht aufweisen fann, und zwar häufig eine Frucht, die nicht einmal immer dem Glauben folgt. Gie predigen bas Evangelium nicht als eine frobe Botschaft von Bergebung ber Gunden für die Sünder, die fie nur hören, annehmen und glauben follen, damit fie durch diefen Glauben vor Bott gerecht und felig merben; fondern als eine Unweisung, mas ber Mensch thun muffe, um in einen Buftand zu fommen, in welchem er Gott gefalle und in den himmel fommen konne. Darin harmoniren sie alle, aber das beweist, daß sie weichen von der Lehre der Apostel und Propheten und verlieren nach ihrem eignen Urtheil "Grund und Boden."

Dbwohl nun die Methodisten infofern einen Theil der allgemeinen sichtbaren Rirche ausmachen, weil unter ihnen auch noch Rinder Gottes gefunden werden, die von den Unhangern des Methodismus gefangen find, die aus Schwachheit die mahre Lehre nicht erkennen und fich baher auch aus Schwachheit nicht an die mahre sichtbare rechtgläubige Rirche außerlich anschlie-Ben, jedoch die Bahrheit nicht laftern, fo fonnen bennoch die Methodisten als solche, d. i., die ihren grundstürzenden Irrthumern von gangem

Rirche gehören. Reden wir aber bennoch von einer methodistischen Rirche, so verstehen wir ihnen wie in einer feindlichen Burg gefangen liegen.

Run heißt es weiter : "Ein anderes Merfmal der mahren Rirche Christi ift

II. die gemeinschaftliche Anbetung Gottes, die Predigt des Wortes Gottes, und die Bermaltung ber Sacramente nach Christi Berordnung." Die gemeinschaftliche Unbetung gehört nicht hierher; auch fann man gar nicht fo reben, benn wenn "gemeinschaftliche Anbetung" ju den mefentlichen Rennzeichen ber Rirche gehörte, fo maren unter allen benjenigen, die biefe Gemeinschaft nicht haben fonnen, feine Chriften gu fuchen; bas Bebet bes Christen in der Ginsamfeit ift Gott eben fo angenehm und wohlgefällig, fo es aus dem rechten Glauben fommt, als das Gebet des Chriften, ber in Gemeinschaft betet. Der Methodift macht fich einen Maßstab nach feiner Rirche und barnach mißt er fie. Rein Bunder, bag bann alles flappt. Er fagt von bem methodistischen Gottesbienst : "Er besteht aus Gingen, Beten und Predigen. Un den zwei erfteren follte ber Matur ber Gade nad bie gange Wemeinde Theil nehmen, und dief geschieht bei uns auf eine besonders fraftige und lebendige Beise." Unter bem "gemeinschaftlichen Gebet" verstehen die Methodisten, daß jeder, der von feinem methodistischen Beift getrieben wird, öffentlich in ber Rirche auftreten und beten fann, felbst die Weiber nicht ausgenommen, obgleich Paulus 1 Cor. 14, 34. 35, mit flaren Worten fpricht: "Gure Weiber laffet schweigen unter der Bemeine; benn es foll ihnen nicht zugelaffen merden, daß fie reden, fondern unterthan fein, wie auch bas Befet fagt. Bollen fie aber etwas lernen, fo lagt fie baheim ihre Manner fragen. Es ftehet den Weibern übel an, unter ber Bemeine reden." Aber bie Uebertretung Diefer Gottes-Worte "geschicht bei ihnen auf eine befonders fraftige und lebendige Beife." Es ift oft ihr Bebet fo fraftig, daß mancher in frampfhaften Zustand fällt und wie ein Unfinniger brüllt. Rachdem nun ber Schreiber ruhmt, wie viele Taufende fie ichon befehrt haben, folgt bies Geständniß: "Co schwärmerisch es auch lauten mag, fo ift es boch die Mahrheit, daß weder unfere Prediger noch unsere Gemeindeglieder gufrieden find, wenn nicht die Begenwart Bottes bas Wort begleitet und die Wirfungen bavon offenbar werden. Eine bloße äußerliche Andacht, bloge Moralität, die Form der Gottseligfeit und ,das Reich Gottes in Worten allein,' ohne Befehrungen und Offenbarungen eines gottlichen Lebens, find une nicht genügend." Ift es benn möglich, daß Gott fein Wort einmal nicht follte begleiten? Und wenn es ber gottlofeste Mensch rein verfündigen murbe, so murde es bem Worte Gottes feine Rraft nehmen; auch murde Gott dieses sein Wort begleiten. Redet. Gott boch felbst in feinem Worte zu und : "Wer euch höret, ber höret mich." (Luc. 10, 16.) "Wo kenntniß der rechtgläubigen Kirche. Sie können | Herzen anhangen, die Wahrheit muthwillig ver- zween oder drei versammelt find in meinem Ra-

fennen die Methodisten nicht mehr, daß Gott allgegenwärtig ift? Urme Leute! Rur bann begleitet bei euch Gott das Wort und wirkt durch baffelbe, wenn ihr Budungen gewahr werdet und bie leute jammernd fich auf der Bugbant herummalgen febet. Edite Edimarmerei. Gottes Bort fagt: "Das Reich Gottes hat fich alfo, als wenn ein Mensch Samen aufe Land wirft, und schläft und ftehet auf Nadht und Tag, und ber Came gehet auf und machfet, bag er es nicht weiß." Marc. 4, 26. 27.

Der Schreiber fagt weiter : "Der gange Gottesdienst der Christen sollte voll sein von Chriftus dem Gefreuzigten," und zeigt, wie bies bei den Methodisten der Fall sei; er spricht: "Ist Christus nicht bas Alpha und Omega, ber Erfte und lette in allen ihren gottesbienftlichen Uebnigen? Salten fie nicht das Lob Gottes, ohne Chrifti gu gedenken, für Gottesläfterung? bas Gebet ohne Chriftus, für eine freche Sandlung blinder Gelbstgerechtigkeit? Predigten ohne Chriftus, für ein täuschendes Irrlicht ?" - Wenn Dies wirklich ber Fall mare, fo mußten die Methedisten täglich als arme Sünder ju Chrifto fommen, aber haben fie nicht bie Chriftum gänglich verwerfende Lehre, daß ber Mensch schon hier vollkommen in der Beiligung merden konne oder frei von Gunden ? Wer ihre Predigten und Bebete gehört hat, der wird fagen muffen, daß fie barin gwar oft Chriftum im Munde führen, aber Chriftum verkleinern und nicht rein und verlieren beshalb "Grund und Boben."

"Mas endlich bie Saframente anbetrifft, fo halten wir fie auch mefentlich jum Befteben ber Rirche und gebrauchen fie nach Geiner Ginfebung." Gine große Luge. Chriftus fpricht : "Das ift mein Leib - bas ift mein Blut." Die Methodiften fagen, bas ift nur ein Zeichen bes Leibes Chrifti. Gie genießen, wie fie fagen, Chriftum nur auf eine geiftliche Weise, wie man ihn genießt, wenn man in feinem Worte lieft, wenn man betet zc. Der Schreiber fagt freilich: "Wie es fich and mit ihrem Glauben verhalten mag (was ein Methobist vom heiligen Abendmahl auch glaubt, ob recht oder falsch, das ift einerlei), die Methobiften tonnen zufrieden fein mit dem Gegen, ben fie im Benuffe bes beiligen Abendmahle erhalten 2c." Ihnen ift bas Abendmahl lediglich eine symbolische Feier. Denn es ift ja genug bekannt, daß die Methodisten das Abendmahl nicht nach Christi Einsegung vermalten. Gie stellen zwar ben Sas auf, daß die Bibel das vom heiligen Beifte eingegebene Wort Gottes und die einzige Regel und Richtschnur für Glauben und Leben fei, aber in den wichtigften Lehren des Chriftenthums und in ihrer gangen Praris verleugnen fie biefen von ihnen felbst aufgestellten Grundfat. Denn die Schrift fagt: "Das ift mein Leib bas ift mein Blut" (Marc. 14, 22-24); fermerben "aus Waffer und Beift" (3oh. 3, 3-5); fammenkunft religiöfer Menichen, aber ohne die grangt es, wenn berichtet wird, bag in bem Rird.

men, da bin ich mitten unter ihnen." Matth. 18, die Taufe sei ein "Bad der Wiedergeburt und Predigt des Wortes Gottes und ohne Berwal-20. Begleitet und benn Gott nicht auf allen Erneuerung bes heiligen Geistes" (Tit. 3, 5.); tung ber Saframente, keine Kirche im eigentli-Begen auch außerhalb des Gottesbanfes? Er- bas Baffer "mache uns felig in ber Taufe" (1 Petr. 3, 20, 21.); ferner: "Welchen ihr die bes Bortes gehört gar niemand andere jur Gunden erlaffet, denen find fie erlaffen; und welchen ihr sie behaltet, benen sind sie behalten" (Joh. 20, 23.): dieses alles nehmen sie nicht an; sie verleugnen die wahrhaftige Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Abendmahl; sie verleugnen, daß die Maffertaufe die Wiedergeburt mirfe; fie verleugnen, daß Gott durch Menichen Gunden vergebe. Obschon die Schrift hierüber so deutlich redet, daß jeder, der fie ernftlich für wahr hält, jene Lehren darin findet, ja wie Connen darin leuchten fieht, fo ftehen doch Die angeführten Stellen für die Methodisten so gut wie nicht in der Bibel. Run verwerfen fie zwar jene Stellen nicht offenbar, benn fie wollen ja den Ruhm haben, als glaubten sie an die gange Schrift; aber fie verwerfen fie baburd, daß sie diese Stellen verfehren und verdrehen und ihren offenbaren Sinn verfälschen. Reden wir darum von einer methodistischen Rirche, so sondern wir alle Diesenigen, deren Irrthum den wahren Blauben an Chriftum nicht juläßt, ab und verstehen darunter nur die Blaubigen, welche von den Methodisten gefangen gehalten merben.

> Run heißt es ferner: "Bu ben Gigenschaften der mahren Kirche gehört :

III. "Geiftliches Leben."

IV. "Gine apostolische Kirchenzucht."

V. "Gin von Gott verordnetes Predigtamt."

Dies Alles wollen wir hier gar nicht weiter fich felbst erhöhen. Gie predigen Gottes Bort besprechen, denn das find feine mefentlichen Rennzeichen ber mahren Rirche. Es ift gewiß, was von der Kirche im Ganzen gesagt werden fann, das muß auch von jeder driftliden Ortsgemeinde gesagt werden können, oder wir muffen einen Pabft haben. Menn aber nun die Glieder, welche die Ortegemeinde ausmadjen, feine "feligen Gefühle" haben, welche die Methodisten befonders unter geiftlichem Leben verstehen, wenn sie vielmehr nichts als Tod und Berdammniß wegen ihrer großen Gunden fuhlen, und nur den einzigen Troft haben : "Jefus nimmt die Gunder an ;" wie da? find folche Leute nicht auch ein Theil ber Rirche Chrifti auf Erden? Behört nur ber gur Rirde, welcher "geiftliches Leben" fühlt? Rach der Schrift gehört der mahrhaft Gläubige zu bem geistlichen Leibe Chrifti, b. i. jur Rirche im eigentlichen Sinne des Worts, welche unfichtbar ift. - Und wenn in einer Gemeinde Wort und Saframent rein gehandelt wird, dieselbe aber noch nicht in der Mehrheit der darin Befindlichen so weit in ber Erfenntnig vorgeschritten ift, daß Rirdenzucht bei ihr im Schwange geht, follte fie deswegen keine driftliche Gemeinde fein? Blinder Gifer schadet nur.

Rad der Lehre der Methodisten ift ferner da feine Rirde mehr, mo zwar ein Saufe rechtglaubiger Christen sich befindet, aber doch kein Prediger unter ihnen ift. Denn es beißt : ..... "eine Bersammlung von Gläubigen, welche fein Prener : jeder Menich muffe von neuem geboren bigtamt unter fich haben, mare mohl eine Bu- meilen) gleichkommt. "Ja ans Unglaubliche

den Sinne des Worts." Im eigentlichen Sinne Rirche (zur unfichtbaren) ale die Gläubigen, und diese zusammen bilden die Rirche, welche im 3. Artifel des apostolischen Symbolums "die Gemeine ber Seiligen" genannt wird. Rach ben Methodisten machen also die Prediger die Rirche; von den Predigern hängt alfo auch der Glaube ab und folglich auch die Seligfeit.

Das Predigtamt ift ja freilich von Gott geordnet, und die Rirdje ift aud an baffelbe bis an das Ende ber Tage ordentlicher Weise gebunben, aber, fagt Joh. Berhard : "Diese Mothmen-Digfeit ift nicht eine unbebingte, fondern eine bebingte, welche allein von dem göttliden Wohlgefallen ber göttlichen Ginfegung und Ordnung abhängt." (L. de minist. eccl. § 3.)

Möchten boch die Methodiften erkennen, daß sie Gottes Wort vielfach verdrehen und barum "Grund und Boden" verloren haben.

C. A. Mennide.

Die Unterstützungscosse für evang.-Inth. Gemeinden in Angland.

Rugland ift feiner Ausbehnung nach bas größte Reich auf ber Erbe; benn es ift mehr benn zweimal fo groß als gang Europa und es umfaßt beinahe den fedisten Theil des Befammtgebietes ber Erbe. Bu diefem Riefenreiche geboren gander in Guropa, Affen und Amerifa. Es gablt gegen 100 verfchiebene Rationen, die gegen 40 verschiedene Sprachen reben. Die Sauptmaffe der Bevölkerung bekennt fich zur griechischfatholischen Rirche, zahlreich find aber auch die Chriften anderer Bekenntniffe vertreten. Much leben in Rugland viele Juden, Türken und Beiden.

Etliche Millionen Ruffen find Lutheraner. Meiftens lutherisch find die Bewohner von Kinnland, Eftland, Liebland und Rurland. In andern Provinzen bes Reiche leben bagegen die Lutheraner mehr gerftreut und zum Theil fo gerftreut, daß uns die Berichte hierüber, welche völlig glaubmurbig find, wie Mabrlein vortommen wollen.

Du weißt, I. Lefer, wie flein an Seelengahl und wie groß an Flächeninhalt die meisten lutherifchen Pfarriprengel in Baben, Raffau und Preußen find, desgleichen viele in Rordamerita. Du weißt auch, welche Nothstände damit verbunden find. Run überlege aber einmal folgende Ungaben, die auf Wahrheit beruhen und in dem "Rirchenblatt für die evang.-luth. Gemeinden in Preußen" (1863 Mr. 7) ju lesen find. Die ans etwa 4000 Seelen bestehende Gemeinde Birsen (im Rownoschen Gouvernement) ist auf 69 Quabratmeilen gerftreut; Die 1240 Gingepfarrten des Rirchspiels Plogf - Witebef mohnen gerftreut auf einem Flächenraum, ber wenig bem ber Schweiz nachsteht; ebenso die 337 des Kirchfpiele Minet auf einem Fladjenraum, ber faft bem des Königreichs Portugal (1800 Quadrat-

15,714 Beviertmeilen (etwa wie Franfreich gufammen mit Großbritannien und Irland) gerstreut leben," Indeffen ift auch bieses Rirchspiel noch nicht bas umfangreichste in Rußland. "Das Rirchspiel Irkutet erstreckt fich über gang Ditfibirien, also über einen Flächenraum von circa 150,000 Quadratmeilen (ungefähr & von gang Europa). Auf diesem Raume sollen im Gangen 1086 Lutheraner leben. Um diese feine Gemeinju bedienen, hat der Paftor von Irfutet (859 Meilen von St. Petersburg) in vier Jahren 60,000 Werste (circa 8570 Meil.) reisen muffen,

Wo es fo fteht, ift es gewiß bringend nothig, daß hilfe geleistet werde. Die Lutheraner in Rugland find auch nicht trage, mas fie thun follen. Gie haben vor einigen Jahren ein Centralcomite gebildet, deffen Borfigender der Generaladjutant, Admiral v. Wrangell ift. Biele Begirte- und Silfecomites haben sich angeschloffen und ihre Anzahl wird immer größer. Bor allem bemüht man sich, die firchlichen Nothstände der Glaubensgenoffen in dem ungeheuren Reiche fennen ju lernen. Die erfannten Rothstände werden sodann ben andern Gemeinden befannt gegeben, damit Theilnahme geweckt und handreichung geleistet werde. Die Liebesgaben fließen in die "Unterstützungscaffe für ev.luth. Gemeinden in Rugland." Das Beneralconsiftorium in Petersburg läßt überdies für diese Caffe in allen lutherischen Gemeinden des Reichs regelmäßige Collecten erheben. Nicht weniger als 24,200 Silberrubel (c. 48,000 Bulben) fonnten allein in der erften Salfte des Jahred 1861 ben in ber Berftrenung lebenden Brubern gur Abhilfe ihrer firchlichen Rothstände gereicht merben.

Wohl werden mit biefen Unterftütungegelbern auch neue Rirchen gebaut und baufällige repariert, aber man ift auch barauf bedacht, bie Bahl ber Seelforger ju vermehren, neue Pfarreien ju grunden, Bibeln und Erbauungeschriften zu verbreiten zc. Wo es möglich ift, legt man Colonien an und sammelt die Lutheraner. Das ift z. B. in bem Rirchspiel Irfutet gescheben. Dort "bilden weitaus die Mehrzahl der Eingepfarrten Die Berwiesenen. Diefe zerfallen in zwei Claffen: 1. in folde, welche Bwangearbeiten in den Kronbergmerten leiften muffen, und 2. in folde, welche fich anfiedeln durfen. letteren werden feit dem Jahre 1857 je nach ben Nationalitaten (Finnen, Letten, Deutsche, Efthen) in brei verschiedenen Dorfern gefammelt. Daß eine folche Sammlung unbedingt geboten ift, liegt auf der Hand. Gie ist eine Lebensfrage für die Lutheraner Oftsibiriens. Denn von allen denen, welche im Laufe der letten 60 Jahre bis 1857 hicher verwiesen find, ift feine Spur mehr vorhanden; fie find alle in die überwiegende Menge Undereredender und Undereglaubender aufgegangen, weil sie nicht gesammelt murben. Es ift barum heilige Pflicht ber lutherifden Rirde, nicht nur Sammlungen zu ermöglichen, sondern auch für die Gesammelten in der Beise Sorge zu tragen, bag ihnen die Segnungen ihrer Rirche gu Theil werden." Bu diefen barten Geiftlichen abmechfelnd verwaltet,

spiel Tomet-Barnaul nur 168 Eingepfarrte auf | Worten des Berichtes der russischen Bruder kann von 1821 Bezug nimmt und das Kirchspiel Ense man nur Ja und Amen fagen. Der herr for- ale ber Union jugehörig bezeichnet, glaubte bas dere und segne bas Werk ihrer hande je langer je mehr. (Correspondenzblatt.)

#### Aus Walded.

# Aus dem Rirdfpiel Enge. \*)

Um zweiten Conntage bes Advente mußte ber deglieder einigermaßen mit Wort und Sacrament Reihenfolge nach das heilige Abendmahl in der Rirche ju Enfe gehalten werben. Daß fein Communicant fich einfand in der Zeit, mo fonst vor Einbruch des Winters fehr viele zu communiciren pflegen, hat nicht geringes Aufsehen erregt, fo baß ber herr Superintendent am folgenden Conntag eine Erflärung von ber Rangel verlesen ließ, die gur Beruhigung ber Rirchspielsgemeinben bienen sollte. Bur richtigen Beurtheilung bes Berhaltens bes Kirchspiels, welches sich bas heilige Sacrament nicht wollte reichen laffen von einem Pfarrer, ber in feiner eigenen Gemeinde bas nach lutherischem Ritus in Uebung gewesene Abendmahl geändert hatte, möge Radistehendes

Reformation bis jum Tode seines letten Pfarrers "mit ber reinen Lehre bes Evangeliums, Abministration ber heiligen Sacramente und ordentliden Ceremonien in ber Rirche" gehalten, wie es bie Balbecfiche Rirchenordnung vorschreibt. Reiner ber Beiftlichen hat die Bemeinden in etwas verfürzen wollen. Die Gemeinden haben fich bis auf diesen Tag in Nichts verfürzen laffen und wollen Alles behalten und auf ihre Kinder vererben, wie fie bas einft thener erfaufte But von den Batern ererbt haben. Als das Rirchspiel im Jahre 1861 fürchtete, es möchte ihrem Pfarrer ein auf die Union verpflichteter Bicar beigegeben werden, hat baffelbe die einhellige, von fämmtlichen Rirchspielsgliedern unterzeichnete Erflärung vor Fürstlichem Confistorium abgegeben, daß von jeher, wie unter ben früheren Beiftlichen, dem herrn Senior und Paftor Mener, herrn Inspector und Paftor Rangen, so auch unter seinem jetigen Pfarrer in und außer dem Gottesdienste bis auf diese Stunde immer lutherisch geglaubt, gelehrt, befannt und geübt worden fei. Gie wollten in diefem althergebrachten Bestande, in diesem ihrem lutherischen Rirdspielerechte ungeftort verbleiben und daffelbe auf ihre Nachkommen ungeschmälert fortgepflangt miffen, und erhöben baher Ginfprache gegen einen Beiftlichen, ber zu Etwas verpflichtet fei, bas ihn ju irgend einer Menberung in ihrer bisherigen Lehre und Gottesbienftordnung nöthigen ober veranlaffen fonne.

Den hierauf erfolgten Bescheid Fürstlichen Confiftoriums, welcher auf das Unions - Edict

Rirchspiel nicht annehmen zu fonnen. Daffelbe hat in Ginhelligkeit folgende Punkte erwidert:

"Wir, die Unterzeichneten fammtlichen Kirdenvorsteher und Mitglieder des Rirchfpiels Enfe, protestiren sammt und sonders, nicht etwa nur "Burgermeifter Rebe und Benoffen," gegen jeden von dem Kirchenregimente bereits ergangenen oder noch ergehenden Erlag, wodurch die allein ju Recht beftehende lutherische Lehre dieses Rirchspiels irgendwie abgeschafft, geschmälert, dem Belieben jedes Gingelnen freigege ben oder fonst verändert ober angetaftet wird. Reinem Rirchenregimente fteht die Befugniß ju, eine berartige Berfügung zu beschließen ober auszuführen, und es ift baher Alles, mas in biefer hinficht von Fürstlichem Confistorium etwa geschehen ist oder noch geschehen wird, null und nichtig."

"Wir protestiren inebefondere gegen ben Ausfpruch, daß im Jahr 1821 in unserem Kirchspiel eine Union eingeführt fei und ju Recht bestehe. Unserem Rirchspielist niemals ein Unionserlaß verfündigt worden Im Rirchspiel Ense ift es seit den Tagen der und es hat weder vor- noch nachher seine Zustimmung ertheilt.

"Wir protestiren ebenfo gegen ben Ausspruch, daß unser Kirchspiel seit dem Jahr 1821 nicht mehr zur lutherischen Kirche, sondern zu einer vereinigten evangelischen Rirche gehöre. Es ist vielmehr rechtlich und thatsächlich wie ber Sache fo bem Namen nach lutherisch.

"Wir protestiren bemnach auch gegen ben Erlag vom 21. October 1859, in. Folge beffen fünftig anzustellenden Beiftlichen die Berpflichtung auferlegt wird, ihr Umt in Uebereinstimmung mit einer Union ju verwalten, weil eine folche weder dem Rechte, noch der Uebung nach bei une besteht.

"Wir protestiren baber ferner gegen jeden Berfuch Fürstlichen Confistoriums, Diesen Erlag, fei es bei einem Vicar, einem Adjuncten ober Paffor in unferem Rirdifpiel in Unwendung zu bringen.

"Wir protestiren julest überhaupt gegen jeden Bersuch, eine Union nachträglich in unserem Rirchspiele geltend zu machen ober einzuführen."

Darauf hatte Fürstliches Confistorium ben Bescheid ertheilt, baß auf die Borftellnngen und Proteste, weil bieselben ju spat famen, nicht Rücksicht genommen werden fonne, da in fammtlichen Gemeinden des Landes am 25. März 1821 eine Union von den Kanzeln verkündigt fei. -Weil aber von den Gemeinden diese Unionsverfündigung in Abrede gestellt wird und bas Unterbleiben berfelben sich auch gang gut erflaren läßt, fo murben bie Rirchspielegemeinden weitere Vorstellungen gemacht haben, wenn ihrem Pfarrer nicht unterfagt mare, berartige Gingaben ber Gemeinde anzunehmen und an das Consiftorium ju beforbern, die Gemeinde aber ohne ihren Pfarrer nichts thun wollte.

Rach biefen Schritten bes Rirchspiels fann es nicht befremben, daß daffelbe fich enthielt, bas beil. Abendmahl von einem Beiftlichen fich reichen ju laffen, ber in feiner eigenen Gemeinbe bas nach lutherischem Brauch bestandene Sacra-

<sup>\*)</sup> Es ift ben lieben Lefern bereits burch ben Nachruf in Dro. 47 bes Somitagebeten befannt geworben, bag Pfarrer Seiner zu R. - Ense, nachdem er bas bortige Pfarramt als treuer Diener ber lutherischen Rirche eine Reihe von Jahren geführt hatte, am 13. Nov. von feinem BErrn abgerufen ift. In Folge bavon wird bas Pfarramt im Rirchipiele - beftebend aus ben Gemeinden n. - Enfe, D. - Enfe, Nordenbed und Boldhaufen - bis gur Bieberbefegung von ben benach.

ment umgeandert und den bortigen lutherischen | ju Aufflarungeunternehmungen hergeben, fon- | dann eine Abschrift von dem Ergebniß ber fru-Gemeindegliedern unmöglich gemacht hatte, am eigenen Altare zu communiciren.

Die Erklärung des herrn Superintendenten, daß dem Rirchspiel Nichts an feiner Gottesdienstordnung geändert werden durfe, wird daffelbe ohne Zweifel dankbar annehmen in der Borausfetung, daß auch Nichts an der Taufordnung geandert, \*) fondern biefelbe genau nach ber Waldeckschen Kirchenordnung mit Widersagungsformel und Schlußanrede an die Pathen volljogen werde.

Wie es nun weiter in dem am Glauben und Bekenntnig ber Bater haltenden Rirchfpiel geben wird, fteht in der Gnadenhand bes treuen SErrn, Nichts Beilsameres fann beshalb geschehen, als 3hm diese wichtige Angelegenheit in Gebet und Kurbitte innigft zu befehlen. Dem gläubigen, ernstlichen Bebete hat Er Erhörung jugefagt. Richt meniger ift von Ihm ber Glaubenstreue großer Gnadenlohn und der Sieg verheißen. Es wird daher nicht ohne gesegneten Erfolg bleiben, mas in Seinem Ramen geschieht und erfleht wird. Er wolle in Gnaden helfen, wolle die herzen zur Erfüllung des Begehrens des Rirchspiels geneigt machen und Alles zu Seines Namens Ehre lenken und gestalten!

(Waldeder Sonntagebote.)

# Bur firchlichen Chronif.

Mit ben hiefigen Rationalisten und sogenannten Lichtfreunden scheint es fich mehr und mehr zum Ende zu neigen, soweit nehmlich dieselben eine Urt Kirche bilden und bieselbe ausbreiten wollen. Der "Evangelist" vom 23. Jan. schreibt :

"Die protestantischen Zeitblätter in Cincinnati ermahnen ihre Lefer, rudwärts zu geben. Unter andren fagen fie: "Burnd! auch ihr, die ihr die erste Liebe verlaffen habt, von denen das Wort gilt: Ach, daß Du falt oder warm mareit! Weil Du aber fau bist und weder kalt noch warm, werbe ich Dich ausspeien aus meinem Munde. Es läßt fich nicht leugnen, grade unter benjenigen, welche sich am meisten ber Aufflärung rühmen, finden wir meift die wenigste Begeisterung, etwas zu thun und zu mirten fur ben Sieg des Lichtes.""

Die rationalistischen Herrn Prediger bedenken nicht, daß es mit ihrem Bolf eine gang andere Bewandtniß hat, als mit ihnen felbst. selbst muffen freilich etwas für ihre Aufklärungsfache thun, denn daran hängt ihr Brodforb; ihr Bolf aber fieht nicht ein, wozu es für die Aufflärung Anderer Opfer bringen folle, ba ja felbst der Dummste jeden Augenblick ein Aufgeflärter werden fonne, wenn er nur wolle. Und barin haben bie "Laien" unter ben Ungläubigen auch gang Recht. Es ift ihnen baher auch gar nicht zu verdenken, daß fie ihr bieden Geld nicht

bern lieber auf ein gutes Glas Bier verwenden, ba ihr Belb boch eigentlich nicht ber Aufflärung, sondern nur den "Unfflärern" dienen, also schließlich jedenfalls den Weinschenfen und Bierwirthen zu gute fommen murde.

Innerhalb der Generalsnnobe tritt in neuerer Zeit eine Angahl Prediger immer entschiedener für die reine lutherische Lehre und für das treue Festhalten an den öffentlichen Bekenntnissen der lutherischen Rirche, namentlich an der unveränderten Augeburgischen Confession, auf. Besonders ist es ein in Philadelphia erscheinendes englisches Blatt, das den Titel trägt "Lutheran and Missionary", redigirt von einem herrn Dr. Krauth, welches fast in jeder Rummer den abgefallenen Gliedern der Generalspnode gewaltig zusett. Es scheint fast, als wollten die wirklich lutherisch Gefinnten innerhalb der Generalsmode, obgleich sie noch immer nur eine fleine Minoritat barin find, die Dberhand geminnen. Unfere lieben Lefer werben hierbei gewiß mit une von herzen fprechen : Das helfe Gott!

Cincinnati. (Gingefandt.) Die fo frohlich aufblühende Gemeinde zu Cincinnati marb vor etlichen Monaten durch die Umtriebe ihres früheren Schullehrers und etlicher feiner Parteianhänger in große Aufregung und Unruhe verfest, fo daß eine Zeitlang Gefahr einer Spaltung vorhanden mar. Mit Gottes Sulfe marb aber burch die Untersuchung, die Berr Prafes Schwan in acht evangelischem Beifte leitete, Die Ruhe wieder hergestellt. Jener Schullehrer, burd bie gründliche Untersuchung überführt als ein tropiger, hochmuthiger Mensch, ber "unter Unrufen Gottes bie Unwahrheit gerebet," refignirte und die Gemeinde nahm feine Resignation an. Statt nun rechtschaffene Bufe zu thun um feiner offenbar gewordenen Sünden willen, hielt er mit feinen Parteigenoffen geheime separatistische Busammenkunfte; man sammelte in der Gemeinde heimlich Unterschriften, beren letter Zweck mar, Paftor König gum Aufgeben feines Berufs zu zwingen; oder, falls bies nicht gelänge, bas Rircheneigenthum gang oder jum Theil zu beanspruchen. Alle Diefes Treiben aber nicht jum gewünschten Biele führte, erklärten jene Buhler nach einander ihren Mustritt aus der Gemeinde und mandten fich nach Buffalo um einen Prediger. herr Senior Graban fandte den früheren biefigen Sulfsprediger, herrn Eppling, um die Cadje gu untersuchen. Statt nun aber bie Aften einzusehen, um ben Thatbestand zu ermitteln, hörte ber arme, jedenfalls höheren Instructionen folgende und als blindes Werkzeng dienende Eppling nur die daß wir die allein feligmachende Kirche find, Rottirer und weigerte fich hartnäckig ben eigentlichen Streitpunkt aus ben von Allen angenom- angehören." - Man fieht hieraus, wenn menen Protofollen fennen zu lernen. P. König bie Methodiften fur Bereinigung ber Rirchen erklarte ihm, daß fein rechtschaffener Beide fo und für Friede reden, fo thun fie dies, wie ber handele, da es felbst bei den alten Beiden ein Fuchs in der Fabel, der den Suhnern Friede allgemein gultiger Rechtsgrundsat mar: "Man predigte, damit diese nicht mehr vor ihm flieben höre auch den andern Theil!" Doch umsonft ; | möchten, und weil er fie vor Liebe - aufef-Dr. Eppling predigte den Leuten und erflarte, fen wollte. Das Schlimmfte aber hierbei ift Grabau murbe fie annehmen, wenn fie fich zur | diefes : wenn die Methodiften "eine der besten" Buffalo'ichen Lehre bekenneten. P. Konig fandte Rirchen fein wollen, fo meinen fie bamit nicht

ber stattgehabten Untersuchung an herrn Grabau und protestirte gegen das Unnehmen biefes Ceparatistenhaufens von Seiten Buffalo's. Auch bas fruchtete nichts; benn balb bernach fam ein gemiffer Runkel von der Buffalo-Cynode, nahm ben Saufen an und bedient denfelben feitbem mit Wort und Saframent. Diese Sandlungsweise Grabau's und Conforten ift nur ein neuer Beleg, daß diese Herren "Rottendiener" und "Rottenbeschüßer" find und "in der Rirche Gottes ein muftes, unordentliches Treiben anrichten," mas fie uns Miffouriern fort und fort aufburden wollen und wovor fie einen fo großen Abschen zu haben beuchlerisch vorgeben.

Methodismus. Im "Apologeten" vom 8. Februar schreibt herr Doctor Raft : "Ueberbliden wir den Schanplat dieses Landes und zwar in firdilicher Beziehung, fo begegnet unferem Auge eine burch nichts begründete - wir möchten fast fagen — muthwillige Bersplitterung ber Rirche in verschiedene Unterabtheilungen Giner im Princip fich gleichen Religionsgemeinschaft. Daß dem aber nicht fo fein, daß Berwandtes fich vereinigen und Verschwistertes fich verbinden sollte - das ift die Idee, die neu belebend das Gebiet der Rirche durchdringt." hiernad follte man nun meinen, daß die herrn Methodiften aus Liebe ju Friede und Ginigfeit unter den Chriften geneigt fein, ihre Gigenthumlichkeiten eilende aufzugeben und nicht mehr an jener "muthwilligen Bersplitterung ber Kirche" mit zu arbeiten. Dem ift aber feinesweges fo. Schlägt man in berfelben Mummer bes "Apologeten" nur das Blatt um, da findet man folgende an die Methodisten gerichtete Mahnung: "Strebt darnach als Methodiften befannt gu werben." Die bier groß gedruckten Worte hat der "Upologei" selbst durch den Druck hervorheben laffen. Er will alfo fagen, ftrebt barnach, nicht etwa blos als Chriften, fondern vor allem als Methodisten befannt zu werben. - Er fährt baber fort : "Jede Stadt und jede Gegend, wo Methodisten wohnen, sollte auch vernehmen, daß Methodisten unter ihnen find. Damit will ich nicht behanpten, als mußten unsere Nachbarn überhaupt nichts von beutichen Methodiften, nein, nein, sondern ft ellt end nicht andern Gemeinschaften gleidh." Während der Apostel sagt: "Stellet ench nicht biefer Welt gleich," Rom, 12, 2., fagt hingegen hier der "Methodift": Stellt euch nicht "andern Gemeinschafte n" gleich! — Er fett endlich bingu: "Berbergt die Eigenthümlichfeiten des Methodismus nicht; benkt zwar niemals, daß wir aber doch einer der besten

<sup>\*)</sup> Un ber Taufordnung, die nach ber Balbediden Rirchenordnung bisher genau gehalten wurde, ift von einem vicarifrenben Pfarrer Befentliches veranbert. Es ift nicht allein gar nicht nach ber Rirchenordnung getauft, fonbern auch bie Wibersagungsformel, die Frage nach jedem Artifel bes Glaubens und bie Schlugermahnung an die Pathen weggelaffen.

sowohl, daß sie die beste Lehre haben, benn von reiner Lehre viel zu reden, halten sie für ein böses Zeichen; vielmehr wollen sie "eine der besten" Kirchen um ihres frommen Le ben 18, um ihres Eisers, um ihres vielen Betens willen sein. Kurz, sie wollen zu den Besten gehören nicht um beswillen, was Gott für sie, sondern was sie sür Gott gethan haben. Das verräth aber nicht den rechten evangelischen Geist, der da spricht: "Bo bleibt nun der Ruhm? Er ist aus!" Röm. 3, 27.

"Irret euch nicht, Gott läßt sich nicht spotten!"

Das "Prenß. Bolksblatt" ichreibt aus bem Bomfter Kreise unter andern Folgendes:

Bor einiger Zeit ftarb in Colonie R. der bortige Einwohner G., welcher feit einer Reihe von Jahren total erblindet mar. Wie und bei melder Belegenheit er dies geworden, das fei uns als ein Entsepen erregendes Beispiel bestrafter Gottes-und Gacraments-läfterung zu erzählen geftattet. In früheren Jahren ichon hatte G. ale ein verlorenes und entfremdetes Glied ber Rirche jahrelang es unterlaffen, jum Tifche bes herrn ju geben. Wenn aber feine Kinder jum beiligen Abendmahl geben wollten und ihn des Morgens um Verzeihung ihrer gegen ben Bater begangenen Rehler baten, und zwar stets auf höfliche Beife, ba fließ er fie mit den Worten von fich : "Werdet blind auf dem Wege, Ihr -", wir scheuen uns, das schreckliche Wort zu wiederholen. Später muß ihn wohl einmal eine beffere Regung ergriffen haben, benn nachdem er ichon mehrere Sahre bas Gotteshaus nicht mehr betreten hatte, faßte er den Entschluß, wieder einmal zur Rirche ju gehen und zugleich auch bie Feier bes heiligen Abendmahle zu besuchen. Frisch und gefund macht er fich auf den Weg, wohlbehalten fommt er im Rirchorte an, geht in die Rirche und tritt an ben Altar. Raum hat er aber bas heilige Mahl empfangen, da wird es plötlich finster vor feinen Augen, er muß fich vom Altar wegführen laffen und - ift total erblindet. - Dies geschah vor ungefähr acht Jahren in der Rirche ju Ch. - Alle ärztlichen Berfuche, ihm bas Augenlicht wieder zu verschaffen (selbst bei berühmten Mergten in Berlin ift er gemefen) blieben erfolglos. Aber auch in feiner Seele scheint es finfter geblieben gu fein, benn trop ber entfetich fühlbaren, megen feiner Lafterungen offenbar von Gott über ihn verhängten Strafe hat er bennoch niemals mehr nach bem Worte Gottes und bem heiligen Sacramente Berlangen gezeigt. Sein Lebenswandel blieb mährend seiner langjährigen Blindheit, wie er bieher und früher ichon gewesen — Fluchen und Schelten war seine Tagesordnung. Wahrlich, ein trauriges Zeichen ber fittlich-religiöfen Buftanbe unferer Beit! Wie aber ber bedauernswerthe blinde Mann in feinen letten Lebensjahren ein lebendiges, abichreckenbes Erempel bes gottlichen Borns mar, fo moge iebt nach seinem Tobe unfere Ergablung bagu bienen, alle Gottesverächter, Spotter und

sowohl, daß sie die beste Lehre haben, denn Rafterer an die Heiligkeit und Gerechtigkeit des von reiner Lehre viel zu reden, halten sie für ein lebendigen und allmächtigen Gottes zu mahnen. dies Zeichen; vielmehr wollen sie "eine der Dem Berstorbenen aber rufen wir nach: "Gott besten" Kirchen um ihres frommen Lebens, um sei seiner Seele gnädig!"

# Ginführungen.

Im Auftrage des Ehrw. Präsidiums nördl. Distrikts murde herr Pastor I. Renneke, bis daher Pastor zu Appleton, Cape Girardeau Co., Mo., welcher von der neuentstandenen luth. Gemeinde zu Nickolet, Nickolet Co., Minn., berufen worden, am 3. Sonntage des Advents vom Unterzeichneten daselbst eingeführt.

Der herr setze ihn zum Segen für viele. henderson, den 25. Jan. 1864.

A. E. Winter.

Die Abreffe bes I. Bruders ift :

Rev. J. Rennecke, Nickolet, Nickolet Co., Minn.

Im Auftrage bes Ehrwürdigen Präsidiums west! Distr. wurde am D. D. Septuag. (24. Januar) 1864 Herr Jakob Seibel als Pastor ber evang, luth. St. Johannes-Gemeinde zu Duincy, Illinois, durch den Unterzeichneten fei-

erlich in fein Umt eingeführt.

Der treue Gott, bessen mächtige Sulfe ber liebe Bruder und die Seinigen auf ihrer Reise mährend bes fürchterlichen Schneesturmes und ber heftigen Rälte vom 1 — 5. Jan. so augenscheinlich erfahren haben, segne seinen Eingang, und stärke ihn an Leib und Seel, und gebe um Christi willen, daß das Wort, das er verkündiget, allezeit zahlreiche Hörer und empfängliche Herzen sinden möge, die es bewahren und Frucht bringen in Geduld zum ewigen Leben, Amen!

Christian Popp.

Die Adreffe des lieben Bruders ift :

Rev. Jacob Seidel, Letterbox 483. Quincy, Illinois.

#### Bitte.

Wenn Gott Leben und Gesundheit gibt, möchte ich gern im Berlauf bes Jahres so vielen Districts-Conferenzen unseres Synodal-Arcises beiwohnen, als möglich; ich bitte baher die betreffenden Secretare der verschiedenen Conferenzen, mir umgehends die Zeit mitzutheilen, welche für die Abhaltung berselben bestimmt ist.

Fr. Wynefen.

# Bekanntmachung.

Herr Pastor Schman, als Mitglied ber Aufsichtsbehörde der Lehranstalten in und bei Fort Wayne, bringt hierdurch zur öffentlichen Kenntnis, daß Herr Prosessor Ph. Fleischmann wegen zunehmender Schmäche seiner Augen sich hat genöthigt gesehen, seine Resignation einzureichen, und daß demnach die ordnungsmäßigen Schritte zu thun sind, um die vacante Prosessur am Schullehrerseminar wieder zu besehen.

Nach Cap. V. B. § 4. ber Synobalconstitution bat bas Lehrerpersonal und jede Gemeinde das Recht, darauf anzutragen, daß eine gewisse Person als Candidat für das vacante Lehramt mit

aufgestellt merde.

Die Betreffenden werden hierdurch aufgeforbert, von diesem ihren Rechte Gebrauch zu machen und ihre Bunsche an den Unterzeichneten ohne Berzug einzusenden.

St. Louis, ben 12. Februar 1864.

Th. J. Brohm, und um guter Di b. 3. Secretar bes Wahlcollegiums. felben zu senden.

# Nothwehrblatt.

Da das Berzeichniß berjenigen Amtsbrüder, welche eine Nachsendung des Nothwehrblattes wünschen, nicht mehr zu finden ist, so ersuche ich dieselben um nochmalige Bestellung. Für diejenigen, welche nicht zugegen waren, bemerke ich, daß ich die erschienenen 18 Nummern gegen Erstattung des Portos ablassen kann.

Adresse: Rev. F. Lochner, Milmautee, Wis.

# Anzeige.

Bei dem Unterzeichneten find zu haben:

# 28 Confirmationsscheine

von Dr. F. Ahlfeld,

lithographirt von B. Gast u. Bruder.

Preis: portofrei zugefandt \$1 für ein Padet von 28 verschiedenen Exemplaren.

M. C. Barthel.

Soeben ift erschienen und bei Unterzeichnetem zu haben:

Elfter Synodalbericht der Allgem. deutschen Ev.= Luth. Synode von Missouri, Ohio u. a. St. vom Jahre 1863.

Preis 30 Cte. p. Er. Postporto 4 Cte. Bei Bestellungen von fl. Parthien wird gebeten, ben Betrag der Bestellung beizufügen.

M. C. Barthel.

85.00

### Die Prediger= und Lehrer=, Wittwen= und Waifen=Casse.

I. Rechnungsablage vom Jahre 1863.

II. Eingegangen: Für 1863.

Von ben herren Dr. Sihler, P. Stephan, Direct. Sarer, Paft. Kühn a \$1.50.

Für 1864.

Bon ben herren Pastoren und Lehrern a \$1.50. Prof. Achenbach, Barthel, Befel (\$1.00), Bergt, Bobe, Bratmüller, F. Bunger, Deper, Friedrich, Frige, h. horst, hörnede, Jabter, Prof. Lange, Dir. Sarer, Dr. Sibler, Schumann, Stephan, Sturten, Bambegane, Praf. Bynefen.

Bon ber Gemeinde bes herrn P. Baumgart in

Venedy \$5.

III. Die verehrten Mitglieder find zu erinnern, baß auch in diesem Jahre die regelmäßige Steuer \$1.50 beträgt. Wir haben für dieses Jahr ebenfalls ben Zuschuß zu geben beschloffen und haben eine Wittwe und ein Waisenkind mehr zu unterftügen.

Für die öftliche Diftrictespnobe ift herr Paftor Föhlinger in New-York zum Cassirer der Wittwencasse erwählt worden; deswegen sind alle. Beiträge und Geschenke, um Irrungen zu vermeiben
und um guter Ordnung willen, zunächst an denselben zu senden.

# Quittung und Dank.

#### Für Miffionar Cloter

erhielt burch frn. Paft. Steph. Repl bei frn. Jakob Touffant in Philabelphia, gesammelt \$4,60, - burch Paft. Mudel in Beft Seneca, N. J., von Drn. G. Langner \$1,00 und von Drn. L. Efdrich \$1,00,-burch Paft. Brofe von ber Gemeinbe in Town Abbott, Bis. \$12,00, - burch Paft. Bagner in Pleafant Ribge, Ill., aus bem Klingelbeutel feiner Gemeinde \$15, ferner von ben Berren 2. Willner, C. Schunte, Fr. Böhring @ \$1,00, von orn. 3. Wangrig 25e und frn. Fr. Tiemann 20c, von 21. 2B. \$1,05, - burch Paft. Seuel in Bincennes, Inb., von Brn. Fr. Burre \$1,00, -burd Paft. Wichmann von beffen St. Joh .- Gem. in Farmers Retreat, 3nd. \$12,00, - von einem Ungen. aus ter St. 3ob. Gem. in New-Orleans, La. \$10,00, Countags-Collecte ber Gemeinbe in Calumet, Coof Co., 30. (mit bem Bunfche, "bag Gott feinen Segen geben und ihn ferner vor bergleichen behüten moge") \$7,00,-von orn. Beinr. Burgborf in Reb Bub, Randolph Co., 3ll. \$1.00, -burch Paftor Deib in Peoria, 3ff. von Orn. Chr. Schmidt \$1,00,-burch benfelben von feiner Gem. \$2,50 und von Orn. S. Dettmer \$1.00, — burch Paft. Löber in Thornton Station, Il., von Brau Duper \$1,00, - von Paft. Sabel in Kirchhayn, Bis. \$1,00,- burch benfelben von frn. 2B. Barfow 50c und von orn. J. Schöffom 50c.

Für herrn Pastor Sommer

burd Paft. Repl in Philabelphia von Grn. G. Pfeifer, fen. \$1,100.

Für Pastor Röbbelen

von Past. A. Wagner in Pleasant Ribge, In. \$2,00, — von Past. Claus in Bremen-St. Louis \$1,00, —burch Past. Deib in Peoria, III., von frn. Chr. Schmibt (in Gold) \$1,00.

#### Für arme Studenten

von Orn. Deinr. Bedemeier in Jefferson Co., Mo. \$1,00,—
von der St. Johannes Gemeinde in New-Orleans, La.,
\$25,75, — burch Paft. Mennide in Rod Jeland, Ju., von
dem Jungfrauenverein seiner Gem. \$4,00,— von drei Jungfrauen daselbst \$1,00, burch Past. Beyer, in Chicago, Ju.,
von Frau Lange \$1,00,—burch Past. Dügli von dem Frauenverein seiner Gemeinde in Detroit, Mich., \$15,00, — erhielt
durch Past. Besel von dessen Friedenessemeinde bei Perryville,
Mo. \$15,25, — besgleichen von der Gemeinde in Paisborf,
Mo. \$9,75.

# Für das Proseminar in Deutschland

(resp. zu ben Reisetosten ber zu erwartenben neuen Böglinge) von dem Frauen-Bereine ber St. Johannes-Gemeinbe in Rew-Orleans, La., \$43,40, — von einem Ungenannten in berselben Gemeinte \$5,00, — bitto \$8,00.

C. F. B. Balther.

Aus bem Bermächtnis bes herrn heinrich von Behren habe ich für bie Bibliothef bes Concorbia College breißig Dollars erhalten, beren Empfang ich hiemit banfenb bescheinige.

Fort-Wayne, Inb., ben 28. Januar 1864.

Mit herzlichem Dante gegen Gott und bie milben Geber bescheinigt ber Unterzeichnete im Namen seiner Gemeinde folgende Liebesgaben gur Bestreitung seiner Reisetoften nach St. Paul empfangen zu haben :

Durch Drn. Paft. Alinkenberg: Aus bem Klingelbeutel \$5,00, von B. Welmer, F. Dorfmeier, G. Bornholdt, D. Jur Deweste @ 1,00, N. N. 2,00, H. Nordmann, L. Steinbach, F. Bon Strohe, G. Bon bem Fange, Past. G. Sauer, Lehrer Nolting, Rölfer @ 50c, burch Hrn. Past. Köstering auf ber Hochzeit bes Herrn Reitz gesammelt 4,00, burch Drn. Past. Fride von L. Müller 1,00, von ber Gemeinbe bes Prn. Past. Fride 20,00.

St. Paul, Minn.. 7. Jan. 1864.

Erhalten:

இட்டு. ..... 20,00

In Abbison, Ia .: Bon Drn. G. Fehrmann .... 10,00 " 3. Detimann .... 5,00 Fr. Ahrens .... 10,00 E. Ahrens ...... 25,00 Ch. Beidemann .... 10,00 \$196.90 D. Bartling. Grhalten: Für das deutsche ev. - luth. Hospital und Aspl. Bon Brn. Johannes Müller, Perry Co., Mo. ... \$3,00 Durch Drn. Paft. Boigt von ber Bemeinbe Stanton, Il. .... 10,75 Bon Grn. Pid, Chefter, 3a. .... 3,00 G. Damm, Cumberland Db. .... 50 A. Rolbmeier aus brn. Paft, Wichmann's Gjem. .... 5,00 Mug. Bergmann .... Schäfergotter, St. Louis ..... Paft. Riebel .... 1.00 Fran Benfel, St. Louis .... 1.00 Bon ber Gem. bes orn. Paft. Magener in Pleafant Ribge, 3u., und gwar noch von folgenden Perfonen : Chr. Bering, &. Dohring, Branehl, C. Gerling, Stratmann, Altag, Roffmann @ \$10,00. Meier, Witte @ \$8,00. Becht \$7. Sponemann, Raiche, Freje, Rubimann, 2B. Befemann @ \$5,00. Schunte, L. Branwort, Deterting, Grefe, Schöttle, Schneiber, E. Döhring, Tegtmeier, Bullner, Taafe @ \$3,00. Ilfemann, S. Banging, Diepholz, B. Blaas, C. Wahrenburg, D. hartmann, G. Brüggemann@\$2,00. S. hartmann, Tiemann @\$1,50. Tohrbrügge, J. Wanzing, D. Brüggemann, Nordmeier, E. Braunwort, Wille, Grönemeper, C. Sartmann, S. Defemann, Wirth, Stodmann, Finte, Wiefe, Jager, Finfejun., Fr. Wahrenburg, C. Döhring, v. Behren, Chr. Buhrmefter, &. Buhrmefter, Rlaufing, Bobe, Fangeroth und R. R. @ \$1,00. Dolg, Geefen @ 50c. Summa \$190,00. Durch frn. Paft. Beid von feiner Filial-Wemeinbe bei Washington .... \$3,00 Bon frn. George But burd frn. Paft. Schwensen, New-Bielefelbt, Mo. .....

" Paft. Dattftabt ..... 30,00 L. E. Eb. Bertra m, Caffirer.

5,00

Bon Srn. S. Runede, Caronbelet, Mo. .....

#### Jahres : Rechnung und Quittung.

Un ben Unterzeichneten find feit bem 23. Januar vorigen Jahres und bis jum beutigen Tage folgenbe Gaben gur Unterftühung ber Bisconfin - Boglinge eingegangen : Bon Ben. Pafter Ruff ..... \$ 00,50 burch orn. Paftor Boling von herrn Depel ...... 1.00 burch benselben auf ber Bochzeit bes frn. Wendorf gefammelt ..... herrn Paftor Engelbert ..... bon 1,00 ven N. N. ..... 0,75 durch herrn Paftor Böling auf ber hochzeit bes herrn 3. Barbifch in Freiftatt gesammelt ..... 5,30 von N. N. ..... 0,15 burch Derrn Paftor Stecher ..... 10,00 und zwar: von herrn Schneibewind 0,35; von Berrn Schneiber 0,50; von ben Berren S. Theifi und Wien je \$1,00; von ihm felbft 0,94; von ber Gemeinbe in Shebopgan Falls eine Collecte, am

von bem Jungfrauenverein ber Gemeinbe bes herrn Paftor Lochner in Milwaufee ..... 10,00

burch herrn Reglaff auf ber hochzeit bes Berrn fr. Sedenborf in Rirchbayn gesammelt ..... 2.10 burch herrn Paftor Ruff auf herrn Bittner's Rinbtaufe in Mequon gesammelt ..... 2.52 von herrn hennig in Cebarburg ..... 1.00 von Beren Paftor Strieter ..... 0.60 bon herrn Paftor Rolb .... burch herrn Paftor Lochner auf ber Rirchweihe in Cebarburg gefammelt ..... burch herrn Paftor Ruff auf Gruel's Rinbtaufe gesammelt ..... burch herrn Paftor Strafen ..... 47,60 und zwar ; von ben herren &. Jagow und C. Beper je 5,00; von feiner Bem. in Batertown 32,55; von ben Jünglingen und Jungfrauen in ber Wemeinbe 4.95. burch Derrn Paftor Huff ..... 2.80 und zwar : von herrn C. Fint 2,00; von Frau C. Gode 0,30; von ben herren &. Gode unb Rühn je 0, 25. von Frau hartmann in Milwaufee ..... 0.25 von Frau Supfer bafelbft ..... 0.25 burch herrn Paftor Lochner von herrn Schubert .... 2.00 burch herrn Paftor Strafen ..... 6,13 und zwar: von feiner Filialgemeinbe in Concord 3,28; von feiner Gemeinbe in Watertown 0,50; von ten Jungfrauen bafelbft 2,35. von bem Jungfrauenverein ber Bemeinde bes Berrn Paftor Lochner in Milmantee ..... 8.00 burch herrn Paftor Brofe in Town Abbot ..... von der Gem. des Brn. Paft. Strafen in Batertown 1,95 von ben Jungfrauen berfelben ..... von beffen Filialgemeinde in Town Cowell ..... burch Deren Paftor Böling bei ber Einführung tes herrn Paftor Bambegang gefammelt ..... 13,90 und zwar in beffen unterer Gemeinbe ..... 8,18 ,, ,, oberer ,, ..... 5,72 burch herrn Paftor Lint ..... und zwar eine Collecte feiner Gemeinde in Town Lebanon · 4,65; auf orn. A. Witte's hochzeit gefammelt 3,65. durch herrn Paftor Ruff ..... 11,70 und zwar : ein Theil ber Beihnachtscollecte feiner Gemeinde in Granville 4,25; eine Collecte feiner Gemeinde in Mequon 3,52; ein Danfopfer ber Bittme Dimmler, 1 Dollar in Golb (\$1,45); Heberichuß bes Belbes für Anschaffung eines Chorrods 2,48. burch herrn Paftor Boling eine Collecte feiner Gem. in Freiftatt, am Reformationofest gesammelt ... durch herrn Paft. Lochner bie Balfte der Weihnachtscollecte feiner Gemeinde in Milwaufce . . . . . 16,75 von mir felbft ..... burch mich auf herrn Bempe's Dochzeit bierfeibft gesammelt ...... burch herrn Paftor Rolb ..... und zwar Weihnachtecollecte feiner Gemeinde in Town hermann 6,00; von feiner Filialgem. in Town XV. ... 1,35. burd herrn Paftor Stecher eine Collecte, gefammelt

Indem nun der Unterzeichnete, im Namen der unterflüßten Böglinge, allen freundlichen Gebern für ihre milbe Beifteuer herziich bantet, und ihnen dafür Gottes reichen Segen an Seele und Leib, für Zeit und Ewigfeit, wünschet; fo kanneres nicht unterlaffen, diefelben zugleich her lich zu bitten, unferer Kaffe in diefem Jahre mit der bioherigen Liebe und erneutem Bleiße und Eifer gedenken zu wollen.

auf b. Rindtaufe bes orn. Buttner in Sheboygan 1,00

Wir haben gegenwärtig in unfren Anstalten fünf Zöglinge, bie unfere Kasse beanspruchen muffen, und welche zum Theil mit ihrem Unterhalte ganzlich auf bieselbe angewiesen sind. Run ich hoffe zu ihrer Liebe, sie werden mich, wie bieher, so auch jest keine Fehlbitte gethan haben lassen. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.

Milwaufee, am 28. Januar 1864.

&. Steinbach, Cassirer.

Summa . 225,22

St. Louis, Mo.,

Spnobal-Druderei von Aug. Wiebufd v. Cobn.

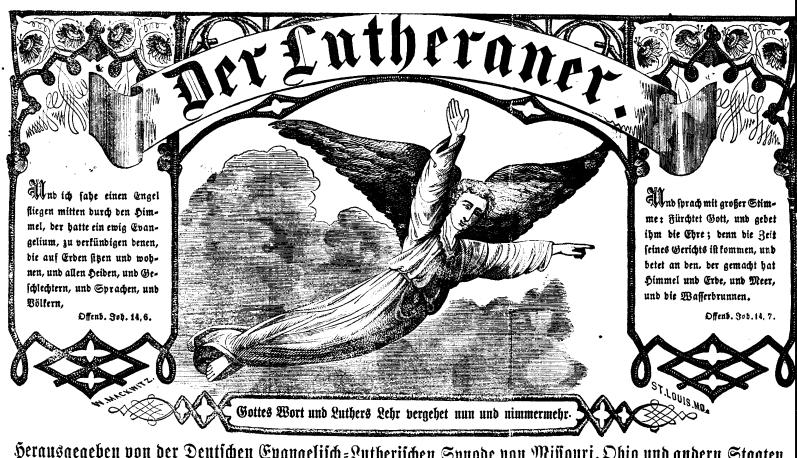

Herausgegeben von der Deutschen Evangelisch=Antherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Redigirt von C. F. Walther.

Jahrgang 20.

St. Louis, Mo., den 1. März 1864.

Mo. 13.

Bedingungen: Der Butheraner erscheint alle Monat zweimal für ben jährlichen Subscriptionspreis von einem Dollar für bie auswärtigen Unterschreiber, welche benfelben vorausbezahlen und bas Poftgelbzutragenhaben. — In St. Louis wirb jebe einzelne Nummer für 5 Cents vertauft.

Mur bie Briefe, welche Mittheilungen fur bas Blatt enthalten find an ben Rebafteur, alleanbern aber, welche Geschäftliches, Beftellungen, Abbestellungen, Gelber ic. enthalten, unter ber Abresse: Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anherzusenben.

In Deutschland ift biefes Blatt gu beziehen burd Juftus Maumann in Leipzig.

Bredigt am zweiten Advent,

A. Bagner,

und auf Befdluß feiner Gemeinde bier mitgetheilt. \*)

J. 17. J.

Gnade, Barmherzigfeit, Friede von Gott, bem Bater, und von bem herrn Jeju Christo, bem Sohn bes Baters, in ber Wahrheit und in ber Liebe, sei mit euch allen. Amen.

Tert: Luc. 21, 25 - 36.

Unfer heutiges Evangelium scheint gleichsam an der Stirne die Inschrift zu tragen : "Freuet euch mit Bittern!" Große Urfachen find es ja, die die Chriften gur Freude bewegen follen. Das Beil, auf welches alle Bater von Unfang gehofft haben, ift erworben ; benn Chriftus, ihr Gnadenfonig, ift gefommen, er hat alle ihre Gunden getragen, ja geopfert an feinem Leibe auf bem Solze, ben Bater baburch verfühnt, ben himmel und die Geligfeit ihnen erfauft; er hat fie badurch errettet vom Tode und ber höllischen Berbaminniß. Ferner hat er ihnen geschenket bas heilige und theure Evangelium mit ben gnabenreichen Sacramenten, wodurch er ihnen alle Beile- und Gnabenguter zueignet und verfiegelt. ale Bergebung ber Gunden, vor Gott geltende Berechtigfeit, die Rindschaft Bottes und die Erbschaft bes ewigen Lebens, den offenen himmel.

Dies aber sind Guter, die eine ewige und unerschöpfliche Quelle der Freuden darbieten — eine Freude, der nichts auf Erden gleich kommt und die wir nur im feligen himmel erft voll genießen können und werden.

Aber es find auch Urfachen vorhanden, die uns noch gittern machen fonnen, damit wir ja nicht ficher werden. Denn wir haben bas Ende bes Glaubens, ber Geelen Geligfeit, noch nicht erlangt; wir tragen ben aus Gnaben verliehenen himmlischen Schatz noch in irbenem Befäße, bas bald gerbrechen, baher ber Schat wieder verloren geben fann; wir tragen noch bas bofe Fleisch an uns, in dem bis jum letten Athemzuge die Gunde wohnt, bas baher nichts wie fündigen fann und une Tag und Nacht jum Falle ju bringen fucht; wir leben noch in ber bofen gottlofen Welt, ba uns die Gunde und Berführung in allen Geftalten und von allen Seiten umgeben und uns gum ewigen Berberben aufechten; wir haben noch ben Teufel um une, ber ale Rauber und Mörber, mit Lift und Bosheit Tag und Nacht uns umschleicht, um une bas Seil zu rauben und bas geistliche Leben zu ertödten. Darum lieber bier, ale ewig in ber Solle gittern. Alber babei follen wir une auch, wie gesagt, freuen und wohl zufeben, daß biefe Freude von dem Bittern nicht gang verschlungen merbe.

Das lehrt uns der herr Christus, wie an vielen Stellen der heiligen Schrift, so auch in unserem heutigen Evangelium, darin er uns gar tröstlich auf unsere endliche Erlösung hinweiset, also zur Freude ermuntert; aber auch zum Wa-

chen und Beten ermahnt, daß wir nicht verdammt werden, eine Gefahr, welche uns wohl ein Zittern abjagen mag. Denn in unserem Evangelium macht der Herr Christus auf das größte Ereigniß aufmerksam, was hier auf Erden noch zu erwarten ist, nämlich auf sein Kommen am Ende der Welt, worauf das Gericht folgt, — auf die Stunde, worin alles für alle Menschen und zwar in alle Ewigkeit entschieden wird.

Um uns nun auf dieses Rommen und die Nähe dieses großen Tages aufmerksam zu machen, ja um uns in spannende Erwartung zu versehen, dazu gibt der Herr Christus Zeichen an, auf die wir, als auf die Vorboten jenes Tages, große Aufmerksamkeit verwenden sollen. Das laßt uns auch jeht in der Furcht Gottes thun.

Zwar haben wir erst vor 14 Tagen \*) von vielen Zeichen und Greueln gehört, die die Rähe des jüngsten Tages mit Macht verfündigen. Aber welcher Christ hörte zu oft, ja könnte zu oft davon hören? Täglich sollten wir davon hören und stündlich es uns vorhalten, damit wir bei Zeiten unsere Seelen erretten und in Christi blutigen Wunden in Sicherheit bringen, und damit uns das Wetter des jüngsten Tages nicht unbereitet treffe und uns keine Zeit lasse, das ewige Heil zu erkennen und zu ergreifen.

Doch was wir vor 14 Tagen hörten, war nur ein Theil ber Zeichen, heute hören wir nach unserem Evangelium von bem anderen Theile. Laßt mich euch daher vorstellen:

<sup>\*)</sup> Jeber, ber auch nicht weiß. baß biese Prebigt unter Leiben abgesagt ift, sieht, bag babei an nichts weniger als an ben Drud gebacht wurbe. Dennoch mußte ich mich bies Mal flaen.

<sup>\*) 25.</sup> Sonntag nach Trinitatis.

Beichen; wir wollen babei feben:

1. Belder Art fie find, und

The state of the s

2: mas fie in uns wirten follen.

herr Jefu Chrifte! bu willft einft wieder kommen in großer Majestät und Herrlichkeit und bas lette Bericht halten, da bu die Gläubigen in beinen feligen himmel nehmen, die Ungläubigen aber jur Solle verdammen wirft. Dherr, unfer Erbarmer! gib, daß bu une dann nicht unbereitet findest; gib, daß wir mit Furcht und Bittern unfere Geligfeit ichaffen; gib, bag mir mit großem Fleiße und ju unferem Beile auf die Beichen achten, die bu und in Gnaden ale Boten beiner Rabe vor Augen gestellet haft; gib, daß wir uns freuen auf unfere endliche Erlöfung; gib aber auch, daß wir nicht ficher merben. Dapor wollest du uns in Gnaden bemahren, jest aber, fo lange wir noch hier leben, durch bein Bort ju une fommen, daß bein einstiges Rommen une nicht schrecklich, fondern troftlich fei. Silf, o DErr, und laß alles wohlgelingen. Umen.

1.

Der herr Christus spricht: Ehe sie bes Meufchen Cohn fommen feben in ber Bolfe mit großer Rraft und herrlichfeit, werden Beich en geschehen und zwar verschiedener Urt.

Ueber biefe Zeichen, m. L., welche die lette Bufunft Chrifti verfundigen, herrschen gar verschiedene Borftellungen, die und jum Theil eber in Sicherheit wiegen, als jum Bachen und fteten Erwarten reizen konnten. Oft nämlich werden diese Beichen alfo hingestellt, ale seien fie gang außerordentlicher Urt, von denen die Menschen bis jest noch wenig ober nichts gesehen hatten, als gingen fie blos furz, vielleicht unmittelbar bem jungsten Tage vorher, fo bag biefer alsbald barauf folge.

Betrachten wir aber die Zeichen, wie fie in unferem Texte bargeftellt werben, genauer, fo fommen wir auf ein anderes Berftandniß berfelben. Denn bedenket doch, daß Christus dies nicht allein zu den Chriften der allerletten Beit, fondern auch zu ben damaligen Chriften, ja zu feinen Jüngern fagte, wie es in unferem Evangelium heißt : "Wenn ihr bies alles fehet angeben, fo wisset ze." Daraus ist ja flar, daß schon die Junger nach Chrifti himmelfahrt folche Beichen feben mußten, fonft hatte Chriftus nicht fo reben

Dhne 3meifel hat auch hierin unser Bater Dr. M. Luther une die rechte Auslegung gegeben, der ba fpricht : "Diese Zeichen find nicht allein auf eine Beit gu beuten, fondern er redet insgemein von allerlei Beichen, fo allenthalben und immer für und für vor dem Ende geschehen follen," Es folgt mit Rothwendigfeit aus allen Stellen ber Schrift, die bavon handeln, daß es Zeichen find, bie man in ber gewöhnlichen Sprache unferer Tage natürliche Zeichen und Greigniffe nennt.

3ch weiß, m. L., daß ben, ber biefes ausfpricht, der Spott, ja bas Sohnlachen ber Welt trifft; aber ich weiß auch mit allen rechten Chriften, daß wir uns bas Licht ber rechten Erfennt-

lauter Narrheit und Blindheit ift, fondern allein aus dem Buche des lebens, der heil. Schrift, holen follen. Alfo auch über diese Zeichen bes jungften Tages.

Da nennt nun Christus zuerst folche, die über uns geschehen, wenn er fpricht: "Es mer ben Beichen geschehen an ber Sonne und Mondund Sternen." Bas zuerst Conne und Mond betrifft, fo fest Matthäus erklarend hinzu: "Sonn und Mond werden den Schein verliefren." Wollen wir darauf noch marten? bann maren wir rechte Thoren; benn wer hatte diefes nicht schon gefehen! Bas find denn Connen- und Mondfinsternisse anders, als Dinge, wodurch diese himmelskörper ihren Schein verlieren ? Der behalten fie bei einer Finfterniß denfelben? Rein, ber Schein verlöscht und nur eine matt - und dunkelleuchtende Rugel bleibt übrig. Schon ungählige Male ift dies geschehen und alljährlich wiederholt es fich, bamit wir ja besto aufmertjamer barauf achten. Denn, mas nicht zu überfehen ift, es wird nicht eine lange, anhaltende, totale Finsterniß fein, wobei ber Tag aufhört, fondern der bleibt, wie Gott verheißen hat: "Go lange die Erde ft e het, foll nicht aufhören Tagund Racht." Blog der Schein wird fich verlieren, und die Finfternig erft einbrechen, wenn Chriftus auf Erden bas Bericht gehalten hat. Der mas mare bies andere, ale ein Zeichen, wenn wir, wie oft geschieht, Sonne und Mond blutroth feben? Gine jebe folche Finfterniß ift barum ein Zeichen, baß ber SErr fomme, nämlich bereits im Rommen begriffen, baß er "nahe" fei, wie er hier felber sagt.

Auch an ben Sternen, fagt ber hErr, merden Zeichen geschehen. Matthäus und Marcus fagen: "Die Sterne werden vom himmel fallen." Auch diefes find bie fogenannten natürlichen Sternschnuppen, die man zu Beiten allnächtlich fieht. Da feben wir wirklich mit Augen die Sterne fallen. Sagen boch felbit Aftronomen, Sternfundige, daß an dem himmel Stellen entbedt maren, mo früher Sterne geftanben hatten, jest aber feine mehr gesehen murben.

Ferner fagt Chriftus: "Der Simmel Rräftewerden fich bewegen." Welche feltfamen Stellungen von Sternen zu einander, fog. Constellationen, hat man boch zu allen Beiten mahrgenommen. Wie oft hat man schon zwei, ja drei Connen und doppelte Monde gefehen. Sat man nicht immer bis heute plöglich Cometen erscheinen feben, wovon fein Aftronom vorher etwas gewußt hat, da fie doch behaupten, fonst alles genau beredinen zu können ? Meinten nicht fast alle vor einigen Jahren, ber bamale sichtbare Comet werde so nahe an die Erde fommen, daß er an fie ftoge? Sat man nicht öfter gang neue Sterne entbectt, bie fpater wieder verschwunden sind? Die viele Zeichen am himmel hat man nicht in den verschiedensten Gestalten auch in den letten Jahren mahrgenommen. Man hat Wagen, Schwerter, Schlangengestalten, merkwürdige Lichter, munderbar fliegende Leuchtfugeln u. s. w. am himmel gesehen. Erst vor niß und die Erleuchtung auch über diese naturli- wenigen Rachten fah man einen fehr großen, Meilweges.

Die dem jungften Tage vorhergebenden ichen Dinge nicht bei ber Welt, deren Beisheit | hellen, bald breiter, bald enger werdenden Lichtstrahl. Und von den meisten diefer Erscheinungen miffen die Naturkundigen zum Theil gar feine, jum Theil feine genügende Erflarung gu geben.\*)

Dann macht ber DErr auf Zeichen aufmert. fam, bie um und neben une gefchehen. "Das Meer und die Bafferwogen werden Diefes zeigt an, daß gewaltige bransen." Binde und Sturme fich erheben merben, die bie Baffer in Unruhe und Braufen verfeten. 21ch, wie oft haben auch mir dergleichen erlebt. Denfet nur an die furchtbaren Sturme, wodurch in den letten Jahren fo viel Schaden angerichtet, fo viele Schiffe zerftort worden find. Dentet nur an den entsetlichen Sturm, der fich in diefem Jahre über einen fo großen Theil von Deutschland erstreckt, Kelder, ja Dorfer in Buften vermandelt hat. Und vergegenwärtigt euch nur, wie häufig auch Erdbeben und Erschütterungen stattgefunden haben. Bahrlich, die Erde fnacet und frachet, bis ber lette Stoß fommt. Diemand laffe fich betrugen, bag er meinet, erft muß. ten alle Maffer zu gleicher Zeit entfetlich braufen, ehe der Tag des hErrn tomme. Rein, "es foll ein Beichen fein, daß et lich e Meere und Fluffe rauschen und windig sind und daß es geschehe vielmal und nahe auf einander," fagt Luther.

Beiter neunt der DErr Zeichen, die in uns geschehen. "Auf Erden wird ben Leutenbange fein und werben gagen; die Menschen werden verschmachten por Furcht und Warten der Dinge, bie ba tommen follen auf Erben." Diefes alles deutet aud auf große Beranderung in ber Menschenwelt, wie am Tage ift. Und mer find diese leute, denen bange wird, die ba gagen, ja verschmachten vor Furcht und Warten? Ift es der robe haufe ? Gind's die Gottlosen und Ungläubigen? Rein; benn die leben ficher, fagt Chriftus. Es find vielmehr die "garteften Geelen und gute, treuherzige Menschen," ja von Bergen rechtschaffene Christen. Und bas geht auch jest in vollem Schwange und wird wohl von Jahr zu Jahr, ja von Tag zu Tage schlimmer und ärger. Berden nicht die Geelen mahrer Christen, sonderlich auch treuer Prediger in dem Sodom diefer Welt geplagt, wie die des gerechten Lot? Kindet man nicht Leute, denen Rummer, heimliche Leiben, allerlei Unfechtungen, Angft und Schrecken fast bas Berg abfressen wollen? Do find die Chriften, die ftete in Freudensprüngen geben? Mandelt die meisten nicht oft genug Kurcht an, die sie fast aufzehren will, weil sie fürchten, im Berderben diefer Belt auch noch verloren zu gehen, vielleicht noch in der letten Stunde abzufallen? Singen nicht oft die frommften Chriften das Trauerliedlein aus dem 73. Pfalm : "Soll es denn umfonft fein, bag mein Berg unsträflich lebt, und ich meine Sande in Unschuld masche? Und bin geplagt täglich, und meine Strafe ift alle Morgen ba ?" Behet es nicht

<sup>\*)</sup> Der alte Prediger B. Berberger fagt: Bornehme Aftronomen fagten, es gehe ber Belt wie einem budlichten Mann, ber gar gufammen machfen will. Denn ber himmel fei in bewufter Beit eingeschrumpfet mehr als in bie 26,000

in der Welt nach dem Sprichworte: Je ärger haben nicht gerade die Christen, wenn sie nur feben, wie es auch jett im burgerlichen und Weltaus den Angeln fich zu heben droht! Wie feufzen fie: HErr Gott, mas will noch aus diefer Welt werden, wenn du nicht bald fommft! Wie muffen fie feufzen, wenn man, wie in unferen großen Städten, die Großen in nie erhörter Pruntsucht, Schwelgerei und Fleischesvergötterung Balle halten fieht, die Millionen foften, mitten in dem Blutbade biefes Landes und mahrend Taufende im Elend schmachten! Wie mussen sie feufzen, wenn fie die Menfchen fich zusammenrottiren sehen, um noch furchtbarere Blutbäder berauf zu beschwören, wie diesseits und jenseits bes Meeres geschieht! Wie steden boch so viele, benen es sonft wohl gehet, gleichsam in Angstpressen, daß fast kein Trost an ihnen haften will! Das alles predigt mit überwältigender Gewalt: die Zeichen des jüngsten Tages sind da! der hErr ift nahe! siehe, der Richter steht vor der Thur! Aber, mochte jemand einwenden, wie fonnen 3. B. Connen- und Mondfinfterniffe Zeichen des jüngsten Tages sein, da sie ja aus gang natürlichen Ursachen geschehen? Auch sind fie schon vor Jahrhunderten vorgefommen. Es ift das mahr, aber darum hören fie nicht auf, Beiden zu fein, gleichwie ber Regenbogen aus natürlichen Ursachen entsteht und boch von Gott ausdrücklich zum Zeichen gesetzt ift. Um Gottes und feiner Geligkeit willen taufche fich baher niemand. Denn man bedeufe doch, daß alle diefe Erscheinungen eigentlich wider die Natur ftreiten; benn Sonne, Mond und Sterne hat Gott ju Lichtern erschaffen, baß sie am Simmel leuchten. Benn fie baher ihren Schein verlieren, finfter werden und vom himmel fallen, fo streitet das gerade mider ihre Ratur, es find Unregelmäßig. feiten, alfo Zeichen. Go ift bas Meer an fich ein stillstehendes Baffer; und wenn es brausende Wellen wirft, fo ift bas eine Unregelmäßigkeit, also ein Zeichen.

Es ift hier ähnlich, wie bei unserem Rorper, ber ursprunglich nicht frant, sondern gefund erschaffen ift. Fällt er daher in Krantheit, so ftreitet dies eigentlich wider die Ratur, es ift eine Unregelmäßigfeit, barum ein Zeichen und zwar von dem Tode, der anflopft und gewißlich fommen wird. Wie es mit unserem Leibe im Alter geht, wenn der Tod nahet, daß er matt wird und ju gittern beginnt, das Auge fich ju verdunkeln gerath, Die Lippen bleich werden, die Rrafte nen und andern Dingen, die die Welt nicht achtet. schwinden zc., so gehet es ber Welt, weil ber Untergang nahet. Ihr Auge, die Sonne, fammt Mond und Sterne verlieren ben Schein, fangen an fich zu verdrehen und zu bredien, daß fie lehren, der Weltabend fommt. Wenn jemand die Schwindsucht hat, sagt er da auch: Ach, das hat nichts zu fagen, es ist ja Natur, bis ihn ber Tod hinnimmt? Gewislich nicht, er mußte denn verrückt sein. D, welch ein trauriger Troft ift es baher, ju fagen : Diese Erscheinungen find Na-

Schalt, ie beffer Bluc, mas wird uns bafur, welche ber herr Chriftus anfuhrt, gang berfeldaß wir fromm find? Welche Angst und Furcht ben Art sind, daß sie die Welt für natürliche Dinge halt, wie z. B. Rrieg, Aufruhr und Emporung, Pestilenz, Erdbeben, faliche Propheten, Reiche zugehet, mo hier und anderwärts alles Ungerechtigfeit, Lieblosigfeit und bergl. Ift das nicht immer ba gewesen? Wo ist z B. ein Jahr, wo überall Friede und nirgende Krieg gewesen ift ? Und boch fagt der herr Chriftus, dies alles follen Zeichen sein seiner Zufunft. Und marum? Weil es der Herr JEsus sagt! So sind es auch die sogenannten natürlichen Sonnen- und Mordfinfterniffe.

Ja, bedenfet ferner, daß es wider die Schrift streitet, wenn man hier blos außerordentliche, nur gufünftige, allein folche Beichen annimmt, die unmittelbar bem jungften Tage vorhergeben follen. Ich setze ben Fall, heute oder morgen fame der hErr, und nun gingen vorher, wie man es sich gewöhnlich deuft, die gewaltigsten unerhörtesten Zeichen; ber Tag murde gur stockfinsteren Racht, alle Sterne wurden auf einmal vom himmel fallen, alle Meere, Fluffe und Geen würden auf einmal fo braufen, daß man nichts hören und sehen würde zc. : mas meinet ihr wohl, würden dann nicht alle Menschen, auch alle Ungläubigen erschrecken? murben ihnen nicht bie haare ju Berge stehen? wurde sie nicht alle Furcht und Entsetzen ergreifen, daß sie weder ein noch aus mußten? Aber so findet sie der jungste Tag nicht. Es muffen barum folche Zeichen fein, die immer und immer gefehen worden find, aber die die Welt nicht achtet; benn der hErr Chriftus fpricht, wenn er tomme, werde die Belt gang fich er fein; fie werden effen, trinfen, freien, taufen, vertaufen, pflanzen, banen, gang wie gewöhnlich, wie es war vor der Gundfluth und in Godom, da fie bis zu ber Stunde also thaten, bis fie das Baffer, Feuer und Schwefel vom Himmel umbrachte. "Auf diese Beise wirds auch gehen an dem Tage, wenn des Menschen Cohn foll offenbart merden," fpricht Chriftus. (Luc. 17, 30.) Wie konnte er fonft auch fagen, biefer Tag werde wie ein "Kall ftrich" fommen? Chriftus fpricht, Die Belt wird fagen a "Mein Herr komme noch lange nicht." Und dann wird er fommen guber Stunde, ba fie es nicht meinet. Sie werden sagen: "Es ist Friede, es hat feine Kahr; so wird sie das Berderben fch nell überfallen, gleichwie der Schmerz ein schwanger Beib, und werden nicht entfliehen." (1 Theff. 5, 3.) Gie werden fagen : "Wo ift die Verheißung seiner Zufunft? (2 Petr. 3, 4.) Dies alles fonnte nicht fein, wenn es nicht die fog. naund zu brechen anfängt, bas Blut in Stodung turlich in Zeichen maren an Conne, Mond, Ster-

auch der Herr Christus: der hErr fest etwas vorher, nämlich wenn bereits erichienen ift bas Beichen bes Menschen- ben ; nein, fie bleiben ; deun fie find bas Betur, so boch endlich der Untergang darauf folget. ba merben sie hochzeit feiern, Balle halten, Damit ift das Siegel darauf gedrückt.

Bedenket ferner, daß alle anderen Beichen, | Theater besuchen, in Caus und Braus leben, wie fonft, und plöglich wird der DErr da fein, wie ein Dieb, ben fie nicht vermutheten.

> Doch, mer glaubt dies ? Ach, nur wenige, wie ber hErr Chriftus fagt. Stets werben es nur menige glauben bis gur letten Stunde. Biele benten : Go ift ichon vor hundert Jahren gepredigt worden, so haft auch du erft voriges Jahr gepredigt, und nun ift es doch nicht gefchehen; es ift daher Täuschung, unnöthige Unruhe. Ja, die Welt denft, die so predigen und glauben, muffe man ine Tollhaus schicken. Aber wer nicht verloren geben, sondern Christo glauben will, der laffe fich marnen. Uch, man bedente doch, daß Christus diese Erscheinungen von feiner himmelfahrt an als Zeichen seiner Bufunft erft eingesetzt bat. Daß fie also jett noch immer geschehen, das find bloge Wiederholungen, wie sich die Krankheiten im menschlichen Körper wieberholen. Bedenfet es doch um Gottes willen, nicht die Welt - Menschen, sondern der herr, ber dieses hier fagt, ift der Lenker der Matur. Und daß der jüngste Tag nicht ichon vor Jahrhunderten gefommen ift, ach, das liegt nicht baran, daß dies feine Zeichen maren, fondern es liegt einzig und allein an Gottes Langmuth und Beduld, wie der Apostel Petrus schreibt : "Der hErr verzeucht nicht die Berheißung, wie es etliche für einen Bergug achten, sondern er hat Beduld mit une und will nicht, daß jemand verloren werde, fondern daß fich jedermann gur Bufe fehre." Also Gott martet noch aus großer Langmuth auf Die Befehrung etlicher Geelen. Sieht er, daß die lette Seele die Bahl der Auserwählten vollgemacht hat, bann, bann plöglich wird er fommen. Bedenfet auch, daß Petrus schreibt : Eines aber fei euch unverhalten, ihr Lieben, daß ein Tag vor dem hErrn ift wie Tausend Jahr und tausend Jahr wie ein Tag." Ja, gerade auch die Ungläubigen, die da spotten, muffen uns als Zeichen bienen. Denn berfelbe Upostel sagt: "In den letzten Tagen werden Spotter kommen und sagen : Wo ist die Berheißung feiner Bukunft? Denn nachdem bie Bater entschlafen find, bleibt es alles, wie es von Unfang der Creatur gewesen ift." Ja, auch alle die großen Erfindungen dieser Leute, wie Dampfschiffe, Gisenbahnen, Telegraphen muffen dazu beitragen, daß die Christen um so mehr benten : ber herr fommt! Denn diese Erfindungen muffen und die Rachrichten von allen den Zeichen und Gräueln, die geschehen, um so schneller bringen, damit wir auch um so schneller, ja fortwährend baran erinnert merden : Der hErr ift nahe mit feinem großen Tage.

Will jemand noch nicht glauben, so höre er Ja, mochte jemand fagen, spricht aber nicht boch, wie ber Bahrhaftige schwört: "Bahr-"Alledann werden lich, ich fage euch, bies Gefchlecht heulen alle Geschlechter auf Erden," also doch wird nicht vergehen, bis daß es anch die Ungläubigen und Gottlosen ? Ja, aber alles gefchehe." Riemand denke also, erft müßten alle Juden bekehrt oder ausgerottet merfohns, wie wir lefen Matth. 24, 30. Dann fichlecht, von bem Chriftus rebet. Ja, er fpricht : alfo merden die Ungläubigen erft heulen, menn | "Simmel und Erde merden vergefie fein Zeichen und mit demfelben ihn felbst hen; aber meine Worte" (auch diefe, ichon fommen feben, vorber aber nicht, fondern die ich hier gefagt habe) "vergeben nicht."

zwar alle solche Erscheinungen am himmel und auf Erben. Jebe Connen- und Mondfinfterniß, jede Sternschnuppe, jedes Wasserbrausen, wo ce nur fei, jedes Erdbeben, jedes himmelszeichen, jeber Sturmwind, jebes Gewitter, jeder Baum, ben ber Wind im Malbe umwirft, jede Bangigfeit, jede Kurcht und Ungst der Menschen, jeder Spotter 2c. - das alles laßt und Prediger fein, die da laut verfündigen : die Welt geht zu Ende, ber herr fommt! Anspuden follten wir une, daß wir unserer Vernunft und unserem Fleische oft mehr folgen, als bem herrn Christus, obgleich Gott mit lauter Beweisen für bie Bahrheit seines Wortes vom himmel herab regnet, hagelt, donnert und bliget. D, lagt uns glauben, ber Berr ift nabe, alle feine Zeichen find erfüllt, er fann jeden Augenblick fommen. Erft bann werben biefe Zeichen auch bie rechte Wirfung in une haben. Davon laßt une nun noch hören :

wirfen follen, ift Freude. Solche tonnen fie aber nur in den Gläubigen, nicht aber in den Ungläubigen wirken; benn biese achten nicht barauf als auf Zeichen, sondern als solche verachten fie diefelben und spotten. Kommt aber Christus einst trot ihres Lachens, so wird er ihnen nur schrecklich sein; benn er kommt ihnen, weil fie es nicht anders gewollt haben, als Richter. Gie werden ihn feben, in den fie gestochen haben, und er wird für fie lauter Schrecken, höllisches Fener und Verdammnig bringen. Undere aber ift es bei den Gläubigen; benen ift er kein Richter, Freude, selige Freude, sollen barum zuerst biefe fein, und mich barüber nicht freuen? Zeichen in ihnen wirken.

Darum fpricht Christus zu ihnen, aber auch angehet - er spricht: "Wenn aber biedarum, baß fich enre Erlöfung nahet." Sie sollen ihre häupter nicht in Traurigfeit hangen laffen, sondern frohlich empor heben ; benn nun fomme, mas fie langft fo fehnlich gewünscht haben; nun fomme ihr herr und Beiland und mit ihm ihre Erlöfung, ihre endliche Erlösung, um die fie lange und flehentlich gebetet haben in ber 2. und 7. Bitte, ba fie fprechen: "Dein Reich fomme," und "Erlose uns von bem Uebel." So lange sie hier noch mallen, liegen fie ja wie in einem harten und schweren Befäng. Greigniffe - ein Chrift, ber es hier herglich mube ift und ben nach ber füßen himmelerube mehmuthig verlanget? Denn welcher Gefangene, ber unter einem graufamen Thrannen im fremsein König tommt, um es einzunehmen und ihn unabläffig seufzen : Romm Herr JEsu, komm und Saufen nicht sagt : Hutet euch vor Mord,

nern und bligen, er hört es lieber als Musif; benn das alles verfündigt ihm seine Errettung und Befreiung. Go find jene Zeichen einem Gläubigen; benn er benft: Gott fei gelobt, nun zeigt mirs mein Gott, daß bald mein himmlischer Brautigam fommt, ber feine Braut aus bem Lande der Fremde und ihrer irdischen Wallfahrt heimholen will in ben himmlischen Hochzeitsfaal, ihr brunftiges Verlangen, ihre Schnfucht ewig ju ftillen! Welche Braut erschrickt wohl, wenn ihr Bräutigam fein Kommen ihr anzeigt? Mun fommt, deuft der Chrift, das Saupt der Rirche, um feine Bemeinde ber Beiligen, jede glaubige Geele auszuführen aus diefem Thranen- und Sammerthale und fie einzuführen in den himmlischen Freudenfaal, zu der heiligen Engelschaar und ber Gemeinde der Erstgebornen, beren Ramen im himmel angeschrieben find! nun fommt die Erlösung, merte es boch, meine Seele, bie Erlöfung von aller Gunde, Berfolgung und Bosbeit ber Welt und allen Unfechtungen bes Das Erste, m. L. was diese Zeichen in und Satans. Er fommt, gwar auch, um sein Urtheil an bem muften und gottlofen Weltwefen, an bem Fürsten bieser Welt und allen feinen ungläubigen Unterthanen zu vollziehen, nämlich fie hinabzusturzen in die emige Pein, da ihr Burm nicht ftirbt und ihr Keuer nicht verlischt; aber er fommt auch, ber treue Seiland, um euch und alle Bläubigen in die emige Frende zu holen, auch unsere und die Leiber aller feiner Rinder in Rraft der seligen Taufe fleckenlos und himmlisch verflärt feinem Bater barguftellen und Theil nehmen zu laffen an ber Berrlichkeit und Geligfett feines Hauses. D, darum freue dich, Geele und fondern ein Seiland. Reine Schreden, fondern Berg, freue bich! benn wie fonnte ich ein Chrift

Um diese Freude noch mehr zu entzünden und zu erhöhen, führt ber hErr ein gar liebliches Gleichnur zu ihnen, also, daß es keinen Ungläubigen niß an: "Sehet an ben Feigenbaum und alle Bäume. Wenn fie jest fes anfähet zu geschehen, so sehet ausschlagen, so sehet ihrs an ihnen auf und hebet eure häupter auf, und mertet, daß jest der Sommer nahe ift." Wenn die Baume fnospen, ausschlagen und Blätter gewinnen, wie freut sich dann alles! Menschen, Bieh, die ganze Natur wird fröhlich; denn der rauhe Winter ift vergangen, ber liebliche Leng und ber marme Commer aber fommt. Go find und follen dem Chriften alle jene Zeichen nichts anderes fein, als die schöne Bluthe, die ihm verfündigt, die Minterzeit der Gundenwelt geht zu Ende und der liebliche freudenvolle Sommer nahet und nimmt fein Ende. Denn fo fpricht Christus: "Ulfo auch ihr, niffe, weil Gunde und Satan fie noch umgeben wenn ihr dies alles fehet angehen, und anfechten. Aber jene Zeichen verfündigen fo miffet, daß das Reich Gottes ihnen, Chriftus, der himmlische Ehrenkonig, nahe ift." Da bort es ja ein Chrift aus bem tomme, um ihr Gefängniß zu fprengen und ihnen Munde feines treuen Beilandes, der ihm nicht auszuhelfen zu der herrlichen Freiheit in seinem lügen fann, daß dann das Reich Gottes, alfo himmlischen Reich. Sagt felbst : warum follte für ihn nicht bas Reich ber Sunde und des Teuboch ein Chrift erschrecken vor biesem freudigsten fels, nicht bie Berdammnis, sondern bas Reich Gottes, das Reich ber Herrlichkeit komme, wo wir Gott von Angesicht zu Angesicht ewiglich schauen, wo wir ihn ohne Ende loben und preifen werden mit allen heiligen Engeln und Geliden Lande schmachtete, murde erschrecken, wenn gen. Gia, waren wir da! darum sollten wir

Ach, laßt es une, m. E., ja Zeichen fein und frei zu machen? Wenn ba auch Geschütze don- bald, mach ein Ende allem Jammer und hole une in beine Geligfeit!

> Die Zeichen follen aber auch zweitens in uns Bachsamfeit und Gebet wirfen. Co "feid nun wacker allezeit und betet," spricht der HErr.

> Buerft follen wir wach en. Das fagt er gerade den Chriften, benn die Gottlofen thun es ja nicht, die leben in Fleischesluft und Weltfreude, nach ihren Luften und Begierden bahin, als ware ber himmel auf Erden. Dach en follen wir, daß wir nicht in dieselben Wege ber Gottlofen und Weltkinder gerathen. "Suteteud, baß eure herzen nicht beschweret werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen ber Nahrung."

> Dic? das follte die Chriften angehen? Bewißlich. Gie find noch nicht lauter Beift, fonbern haben auch noch Fleisch, einen alten Abam, ber nach feiner Beschaffenheit nicht beffer ift, als bei allen Ungläubigen. Darum ift ihnen biefe Warnung nöthig. -Ach, wenn die Chriften nicht über ihr Fleisch machen, so wird sie Teufel und Welt wieder in die Lufte Diefer Welt einflechten. Und je naber wir bem jungften Tage gefommen find, um fo gefährlicher ift es, um fo liftiger und versuchungevoller find die Berführungen, weil es auf allen Geiten gar fündlich jugehet. Denn mahrlich! jest ift es, als es mar in ben Tagen Roa und Lots, worauf Christus hinweist.

"hüteteuch vor Fressen und Saufen." Effen und Trinfen, mas gur Erhaltung bes Leibes nöthig ift, gonnt uns Chriftus; vor Freffen und Saufen aber follen mir und huten, weil dadurch das Herz beschweret, b. h. untuchtig, ja völlig unfähig wird zum Wachen und steten Erwarten ber Bufunft Christi. Gaufen und Freffen ift bann feine Luft, Freude und Befallen; daran flebt es. Chriften aber follen ja an ihrem hErrn, feiner Ehre, feinem Reiche, feinem lieben Worte, an den durch Christi Blut ihnen erworbenen Gnabengutern, an ber Geligkeit ihre Lust haben; sie sollen ja der Welt und ihrer Lust gestorben sein und ihr Fleisch sammt ben Luften und Begierden täglich freuzigen, und ein Chrift, der mit Gottes Blut erfauft und burch bas Evangelium im Blauben errettet ift aus ber Schlammgrube ber fündlichen Lufte, wollte fich wieder hineinstürzen durch Sicherheit? er wollte wieder ein Freffer und Gaufer werden? Ach, das mußte ja ein treuloser, eidbrüchiger Mensch, ein Teufelskind sein, ber bies konnte und thate! barum hütet euch und machet, benn für jeden ist noch die Versuchung da.

Sutet euch vor "Sorgen ber Nahrung" d. h. für den ganzen Lebensunterhalt, alles, mas bazu gehört. Unseren Beruf follen wir ja in aller Treue verwalten, aber bem Irbischen und Zeitlichen nicht bas Berg schenken, wie bie Welt, bie nur reich zu werden fucht und allein im Erwerben und Erringen irdischer und verganglicher Buter ihr Glud findet. Uch, wie viele Christen werden burch diese Bersuchung gestürzt, daß Jahr aus Jahr ein fast feine anderen Gorgen und Bedanten ihr Berg einnehmen, als die um bas Irbische! Merkmurdig ift es, daß Chriftus neben Freffen

Chebruch, Diebstahl u. dergl., sondern gerade vor | bricht, wenn der Bräutigam plöglich in einer | mehr darauf bedacht, die Bekehrten aus an-Sorgen ber nahrung. hatte er jenes gefagt, fo mochte mancher Ramenchrift benten: Run ja, das märe auch schrecklich, ein Mörder, Chebrecher, Dieb zu werden; davor will ich mich gewiß hüten. Chriftus mußte, daß in der letten Zeit diese Versuchung viel gefährlicher sei, als jene; benn bas achtet fein Mensch in ber Welt für Gunde, wohl aber für eine Tugend, wenn man recht forgt, wie man reicher werde ober wo man Rahrung und Rleider hernehme. In der jegigen letzten Zeit geht es der Welt im Allgemeinen, wie den Leuten im Alter: je alter fie werden, defto geiziger, färger und irdifchgefinnter werden fie in ber Regel und miffen boch nicht, für wen fie fammeln.

Ud, darum hütet euch, ber hErr führt es als eine Gunde auf, mit der man im Berichte nicht bestehen fann. Soret, mas er fagt und zwar von Caufern und Freffern sowohl als von Irdischforgenden: "Und fomme diefer Tag schnell über euch; denn wie ein Kallstrick mirb er tommen über alle, die auf Erden wohnen." Bie Bogel lustig auf dem Bogelheerde springen und sie schnell, schnell der Kallstrick überfällt, daß fie nicht entfliehen können, sondern geschlachtet werben, so werden Gaufer luftig fein und Irdifch. forgende fich in ihrem Wefen gefallen; aber urploblich wird der Tag des hErrn wie ein Kallfrid fie überfallen, und ihre Luft ift dahin; ihre ewige Pein aber ergreift fie mit gierigem Urme.

Reben, mit und bei dem Bachen follen wir aber auch beten. D, weld, ein feliges Befchäft ift es, ju beten, da man fich nach Leib und Geele Bott befiehlt und ihn auf feine Geite holt, baß man ftarf fei, ja daß er uns erhalte. Darum betet, betet! bag ihr nicht verloren gehet; benn noch fann es geschehen, noch habt ihr nicht den himmel erreicht, wo keine Berführung mehr ift. Betet! daß der Teufel euch nicht hinreiße als ein brüllender Löme, oder euch verführe als gleißende Schlange burch die falschen Propheten und verführerischen Irrlehrer. Betet! daß ihr bei dem reinen Wort und Sacrament und im reinen Glauben bleibet. Betet! daß ihr das Wort gur Geligfeit horet. Denfet nur, wenn wir mußten, jest wären die heiligen Engel schon bestellt, vor ber Rirdthure alle Buruftungen jum Gerichte ju treffen, den Richterstuhl aufzuschlagen, und wenn wir hinaus vor die Thüre träten, würden wir gerichtet. Die murden wir dann guhören, wie flehen und beten, daß jedes Wort des allerfeligsten Evangeliums, das wir jest zu hören noch gewürdigt find, im Herzen hafte! Und fo follte es immer fein. Betet gegen die Belt, daß fie euch burch ihre Reizungen und Lockungen, burch ihr Drohen, Berfolgen, Hassen, Spotten ze. nicht weich mache und zum Abfall im Glauben bringe! Betet wider euer bofes Fleisch, daß es ihm nicht gelinge, euch in die Luste irgend welcher Urt zu fturgen, auf bag ihr nicht verloren gehet! Betet treu, treu! benn Gott ist auch treu, daß er seine Berheißung erfüllt, unfer Gebet erhört und fein Berf an une fronet mit ewiger Errettung! Betet und wachet! daß ihr nicht thörichte Jung-

Stunde fommt, ba es niemand meinet, und fie die Thur zum himmlischen hochzeitesaale verschlossen finden und verstoßen werden! Wachet und betet alle Augenblicke, auf daß, wenn der HErr kommt, er euch nicht schlafend, b. h. geistlich sicher findet. Wachet und betet! daß ihr des Morgens denfet; vielleicht fommt der hErr heute; ober des Abends: er möchte die Nacht kommen; damit ihr feine Freunde, und er euer Freund fei. Bum Wachen und Beten lagt alle Zeichen am himmel und auf der Erde uns aufrütteln und anspornen, fei es auch nur ein Sturmwind oder Bewitter, wie bei den frommen Alten, die beim Gewitter auch bes Nachts aufstanden und ihre Bebete zu Gott schickten; benn sie bachten: vielleicht mochte ber herr fommen! Ja, last uns dahin zu kommen suchen, was Paulus von den Corinthern rühmt, da er fpricht : "Ihr feid durch Chriftum an allen Studen reich gemacht, . . . also daß ihr feinen Mangel habt an irgend einer Babe, und martet nur auf die Dffenbarung unfere herrn JEfu Chrifti." (I. 1, 7.)

Cehet, bann find wir im Glauben murbig, "zu entfliehen diesem allen, das geschehen foll, und zu stehen vor des Menschen Sohn," wie der Schluß lautet, d. h. wir werden dann bestehen vor unferem hErrn Jefu; er wird uns willfommen heißen als Besegnete feines Baters, die ererben follen bas ewige Reich.

Ach, dies wolle une allen, allen Gott in Gnaden geben um feines lieben Cohnes Chrifti JEfu, unferes theuren Beilandes willen ! Umen, Umen.

# Bur firdlichen Chronif.

Methodismus und Confirmation. Befanntlich haben in früheren Zeiten die Methobisten fehr heftig gegen die Confirmation geeifert. Vor siebenzehn Jahren nannte im Apologeten ein methodistischer Prediger Namens Peter Schmucker die in der luth. Kirche übliche Confirmation spottisch eine "unbiblische und mit Gunden beflectte Confirmations . Maschine." (Giehe "Lutheraner," Jahrgang 3, No. 15. 16.) Jest urtheilt man unter den Methodisten wesentlich anders. Im Apologeten vom 11. Januar schreibt ein Methodist: "Unsre Kirche war in der Vergangenheit hauptfächlich eine missionirende, und ihr Beruf schien zu sein, alle unbefehrte Gunder zur Befehrung zu bringen und die eingeschlafenen Rirchen ju neuem Leben ju erwecken. Der Prediger hatte so viel Arbeit in diesem Fach zu thun, daß er faum Zeit fand, sein Augenmerk der aufwachsenden Jugend zuzumenden. (!) Durch die Conntage. schule murde zwar viel gethan, aber der eigentliche mehr gründliche Religionsunterricht murde | mation gurudfehren. Möchten fie boch einsehen, fpate, aber immerhin lobenswerthe Beichte.) Rirche ihrer Bater, ale Diefelbe burch rationaherangemachfen, bie Bermehrung ber lag, verlaffen, bie fegenereichften firchlichen Ginund ba fast ganglich aufgehört." treugebliebenen lutherischen Prediger ale unbe-

beren Rirchen ju ihren Proselpten ju machen.) "Doch find da, wo die Missionsthätigkeit der Rirde aufgehört hat, nicht immer die Umftande schuld (benn es gibt fast überall noch unbekehrte Menschen), sondern die Trägheit und Beiftlosigfeit der Bemeinden und Prediger. Dennoch muffen wir mehr als je der Jugend unfere Aufmerksamfeit schenken. Co weit wird wohl die gange Kirche einig fein. Aber über die beste Methode des Unterrichts durfte wohl ein Urtitel in dem Apologeten erscheinen. Ginige glauben, bag nur bann ein wirkliches Intereffe für ben Unterricht ermedt werden fonne, wenn jahrlich ein Eramen mit den altesten Rindern vor der Bemeinde ftatt finde. Unter welchen Umftanden, auf welche Weise und mit welchen Formen foll diese Prufung statt finden? Gollen die Rinder nur über ihre Renntniffe geprüft werben oder follen fie auch ein Belübbe machen" (gutes Deutsch!), "bas Glaubenebefenntniß hersagen und bem herrn feierlich vor dem Altar Treue fchmoren? Collen fie auch "eingesegnet" werden? . . Wodurch unterscheidet fich dann biefes Eramen von der Confirmation? Collten wir aber und in biefem Stud andern Rirchen nahern und ihnen nachahmen?"- Unterschrieben ift biefe Bergensergießung : "Gin Beobachter aus bem Nordwesten." - Diefer gr. "Beobachter" hat offenbar Angft, daß die methodistische Bemeinschaft, nachdem ihre Gemeinden und Prediger, wie er fagt, immer mehr "Tragheit und Beiftlofigfeit" ergriffen hat, mit ber Ginführung ber Confirmation alle ihre Eigenthümlichkeiten verlieren werbe. 3hm antwortet ein anderer Dethodift, Namens Löbenstein in Newport, Rentudy, im Apologeten vom 1. Febr. unter Anderem Folgendes: "Der Beobachter munscht zu miffen, ob die Ratechumenen eingesegnet werden sollen. -Marum nicht? Ift eine Ginfegnung etwa unbiblisch? Segnet nicht ber Bischof durch Sandeauflegung die Prediger ein und hat der Prediger nicht das Recht, Uehnliches bei ben Rindern ju thun; hat er nicht das Recht, im namen bes Dreieinigen zu segnen, den Segen auf die herabzuflehen, die tief bewegten Berzens eben gelobt haben, fich ihrem Heilande zu übergeben? 3ch habe die Ratechumenen immer eingesegnet, weil ich einen solchen Uct für biblisch halte und burch die Ausübung deffelben nie einen Schaden mahrgenommen habe. Db man eine berartige Sandlung Confirmation nennt ober auch nicht alfo benennt, bas ift völlige Rebenfache."-Man fieht, nachdem unter ben beutschen Methodiften das erfte mufte Strohfeuer verlobert ift, feben fie ein, daß fie fich nur bann, namentlich unter ben Deutschen, erhalten fonnen, wenn fie ju den alten Magregeln der Rirche der Reforfast überall vernachläffigt." (Eine wie schwer sie sich verfündigt haben, daß sie die "Unsere Gemeinden find aber jest an vielen Orten liftische Wölfe thrannisirt murde und im Staube Gemeinden aus der Welt hat hie richtungen als todte Maschinen und auch die frauen werdet, benen das Del des Glaubens ge- Die Methodisten find nehmlich allerdings jett tehrte Berführer verlästert, eine Kirchenspaltung auf schwärmerische Erhitzung und neue Befehrungemethoden erbaut mar und die sich baher fle bas erft an ber verlaffenen Rirche Berläfterte felbst einführt. Darum fei jeder bor ben Lodungen ber ichmarmerischen Secten gewarnt. Laffe fich niemand durch ihren guten Schein betrügen. Endlich nimmt foldjes menfchliche Madzwerk boch ein trauriges Ende, mahrend die alte rechtgläubige Rirdie wohl eine Zeitlang unterdrückt und wie begraben werden fann, aber endlich immer wieder in hellem Glanze aufersteht. Go halte benn, lieber Lutheraner, mas du haft, baß dir niemand beine Krone raube.

Beheime Besellschaften. Es gibt jest manche Lutheraner, welche früher felbst ernstlich gegen alle geheimen Befellschaften geeifert haben und die fich doch jett in solche Befellschaften haben hineinziehen laffen. Die einen meinen damit gerechtfertigt zu fein, weil ihre Befellschaft ben 3med hat, die Regierung zu unterstüten, andere damit, daß sie zu ihrem perfonlichen Schutz nöthig fei. Beibe follten fich aber ihres Unglaubens, der die mahre Quelle ihrer handlungsweise ist, schämen. Man soll nichts Bofes thun, daß Gutes baraus fomme. Es ift aber immer etwas Bofes, fich an geheimen Gesellschaften zu betheiligen. Deutlich gibt ber DErr es als ein Merfmal bes Bofen an, bag man bas Dunkel bes Beheimen bafur fucht. Er spricht: "Wer Arges thut, ber haffet bas Licht und kommt nicht an bas Licht, auf daß seine Werke nicht geftraft merden. Wer aber die Wahrheit thut, ber fommt an bas licht, daß feine Werte offenbar werden; denn sie sind in Gott gethan." Joh. 3, 20. 21. Auch spricht der heilige Apostel: "Meidet allen bofen Schein." 1 Theff. 5, 22. Welch einen bofen Schein gibt aber ber Chrift, ber fich eidlich im Geheimen mit Leuten allerlei Glaubens und Unglaubens ju einem Bunde vereinigt? Unstatt fein Licht leuchten zu laffen bor ben Leuten, auf baß fie feine guten Berte feben und ben Bater im himmel preisen (Matth. 5, 16.), fucht er ben Schut ber Finfternig, fo bag niemand miffen fann, mas er im Schilde führt! Das mag die Welt thun; aber eines Chriften ift es gang unwürdig. Sier hilft nicht, wenn man fagt, wir haben ja nur Butes vor. habt ihr nur Butes im Ginne, warum icheut ihr bas Licht, warum verfriecht ihr euch in die Winfel und laßt nur Gingeweihte miffen, welche Plane ihr verfolgt? Rinber bes Lichts follen, wir wiederholen es, auch an bas licht treten. Man fage endlich nicht: "Es gibt ja anerfannte Gemeinschaften, welche alle ihre Beheimniffe haben, g. B. die Familie, bie Staatsregierung." Damit hat es eine ganz andere Bewandtniß. Familie, Staatsregierung und bergleichen find feine geheimen Befellschaften; was barin auch von Anderen ungesehen vorgehen mag, so weiß doch jeder Mensch ihre 3 we de. Sie sind öffentliche von Gott selbst zur

angerichtet und eine neue faliche Rirche gegrundet | Geheime politische Berbindungen aber von Pri- urtheil zur Folge habe, und bag es daher beffer fel, haben, die, anstatt auf dem reinen Evangelium, vatpersonen find nicht von Gott eingesetzt und die Strafe in lebenslängliche Ginkerkerung umgugalten bis in die neuere Zeit felbst bei ber Welt, namentlich in Freistaaten, für schimpflich und nur baburch vom Untergang erretten fann, bag bem Staate gefährlich, weil fie bas nothwendige gegenseitige Zutrauen ber Bürger zu einander untergraben und einen Staat im Staate bilben. Möchten doch alle Lutheraner, die fich haben verleiten laffen, fich einer folchen geheimen Gefellschaft anzuschließen, welcher Urt bieselbe auch fein moge, die Sache bor Gott überlegen und nach Gottes Wort einmal genauer prufen! Wir zweifeln nicht, bann murben fie balb mit une übereinstimmen und die gefährlichen, gemiffensbindenden Bande im Namen des hErrn wieder gerreißen. Das helfe Gott!

> "Gin Grrthum." Unter diefer Ueberschrift berichtet ein Correspondent des "Evangelisten" in beffen Nummer vom 13. Febr. unter Underem Folgendes: "Im Hospital in Mound City, sechs Meilen überhalb Cairo an der Illinois Seite bes Dhio, lag ein braver Soldat frant. Seine hoffnung, gesund zu werden, mar vergeblich; das Leben schwand sichtbar dahin. Un seinem Bette stand einer ber treuen Christen, die aufopfernd sich dem Dienste ber Barmherzigfeit weihen. Auf die Frage, ob er vorbereitet jum Sterben fei, antwortete er mit einem bestimm. ten Ja. Wie er bann nun weiter fagen follte, worin seine Hoffnung bestand, erzählte er, daß er vor dem Eintritt in die Armee den alten Glauben von der Nothwendigkeit eines seligmachenden Glaubens in Christo und Antheil an seinem blutigen Opfer angenommen batte; aber in ber Urmee habe fich seine Unficht geandert. Er halte jegt, daß ein Soldat, ber für fein Baterland und eine gerechte Sache entweber auf bem Schlachtfelde oder im Hospital sterbe, sicherlich selig werde. Ihm wurde entgegengehalten, daß das nicht in der Bibel stehe, ferner ob er glaube, daß ein Soldat, der seinen Mund nur beim Abbeißen der Patrone stopfe, für den himmel bereit fei u. f. w. Aber Alles vergeblich! Der Sterbende blieb bei seiner Ansicht, und ber Colporteur konnte ihn nur der Gnade Gottes vor feinem Abschiede empfehlen. Diefer falfche Glaube, daß ber Goldat durch bas Aufopfern feines Lebens fich die Geligfeit verdiene, ift in der Armee weit verbreitet. Leute, die fich nie um Gott befümmert, benen aber im Donner der Schlacht der Ernst des Lebens und Todes nahe tritt, nehmen diesen Aberglauben gleich an; und felbst beffer Unterrichtete laffen sich von mahrer Erfenntnig hinwegreißen. Politifer, Die vom Whistyfruge viel mehr miffen, als von der Bibel, Gouverneure, die in ihren Botschaften von Sünden versöhnen sprechen, streuen biesen Samen des Teufels weit aus, und felbst Christen hören es oft an, um unfern braven Baterlandsvertheibigern feinen Schmerz zu verurfachen."

Abschaffung der Todesstrafe. Folgendes lefen wir in der Reformirten Rirchenzeitung vom 18. Februar: "Einer der beliebteften Gründe für die Abschaffung der Todesstrafe ist diefer: Daß es schwer halte, einen Mörder vor Gericht zu überführen, wenn die Jury gum Bor-Bohlfahrt ber Belt gestiftete Gefellschaften aus miffe, bag ihr ""Schuldig"" bas Tobes-

mandeln, weil eine Jury weniger Bedenken tragen murbe, fich fur ein ""Schuldig" " in diesem Kalle zu vereinigen. Im Staate Bermont in Reu-England) besteht seit 26 Jahren ein Gefet, nach welchem ein überführter Mörder erst nachbem er ein Jahr im Gefängniß gewesen, hingerichtet werden fann. In dieser langen Beit ift aber erft ein einziger Mörder hingerichtet worden, obschon gerade jett zwölfe seit Jahren im Gefang. niß ale Mörder figen. Und nun meldet der Gouverneur in feiner letten Botschaft, bag bie factische Abschaffung der Todesstrafe nicht, wie man fich geschmeichelt hatte, bazu gebient habe, Mordthaten zu verringern ober die Ausübung des Befetee gu vergewiffern, fondern eher bas gerade Begentheil, und er empfiehlt nun an, das alte Geset wieder in voller Kraft einund auszuführen. — Die Weisheit des Menschen ift Thorheit vor Gott, und Er hat nun einmal gesagt : "Wer Menschenblut vergieft, deß Blut foll wieder vergoffen werden.""

Lotterie. Der Editor des "Fröhlichen Botschaftere," eines Blattes für die "Bereinigten Bruder in Chrifto," beschreibt in diefem feinem Blatte eine sogenannte Fair, die in Danton um Besten der Soldatenfamilien gehalten murbe, und mobei ber Erlös nicht burch Berfauf, fonderndurch Berloofung der zur Fair gegebenen Gegenstände erzielt wird. Zwar ist der Editor mit Recht auf alle Urten von Lotterie übel zu sprechen, aber er fchreibt : "Wir fonnen ein folches Berfahren nicht anders als Schwindele i nennen und keineswegs billigen, außer zu Rriegs. zeiten."- Wahrscheinlich rechnet der herr Gbitor eine folche Lotterie zu ben militärischen Rothwendigfeiten. Die Columbufer Rirchenzeitung bemerkt barüber gang richtig: "Was also in Friedenszeiten Schwindelei ift, wird (bem "Frohlichen Botschafter") in Rriegszeiten eine erlaubte, Handlung. Fürmahr, die Kriegszeit hat schon gewaltig eingewirft auf bas Christenthum und auf den Berstand des Herausgebers des ""Fröhlichen Botschaftere !" "

#### Kirchliche Nachricht.

Um Sonntag Seragesima b. J. murbe herr B. harter, nachdem er bas praftifch - theologische Seminar zu St. Louis absolvirt, und einen ordentlichen Beruf von den evangelisch - lutheriichen Gemeinden in und um Lithopolis, Dhio, erhalten hatte, von bem Unterzeichneten, \*) im Auftrag bes hrn. Prafes Schwan, mit Berpflich. tung auf fammtliche Symbole ber ev. - luth, Rirche, inmitten feiner Gemeinden feierlich orbinirt und in fein Umt eingeführt.

Der hErr fete ihn jum Segen für Biele! D. Girid.

> Adresse: Rev. G. Harter, Lithopolis, Ohio.

<sup>\*)</sup> Berr Paftor Borft, ber affiftiren follte, war nicht einge

# Warning.

Mit tiefer Betrübniß feben fich die Unterzeichneten genöthigt, vor einem bisherigen Zögling des hiefigen Concordia- Seminars, mit Namen f. Deinle aus bem Burtembergischen, hiermit öffentlich zu warnen. Es hat nämlich berselbe bereits feit einem Jahre unter der Decke eines heuchlerischen frommen Scheines zu wiederholten Malen die Gunde grober hurerei mit einem Rinde von fünfzehn Jahren begangen, bas er durch die raffinirtesten Berführungstunfte in fein Net gelockt hatte. Er hat dies felbst eingestanden, aber nur um dadurd, und durch Berdrehung des göttlichen Wortes den Bater der Beschändeten gur Ginwilligung in die Berheirathung mit derfelben zu zwingen und fo der Gefahr der Entdedung auf anderem Wege und besmegen befürchteter Abweisung vom Amte zu entgehen.

Bir feben uns zu biefer Warnung um fo mehr gebrungen, da zu unferem Erstaunen ber hiefige unirt-ev. Prediger, Herr Röber, gestern, schon wei Tage nach der Ausstoßung des unbußfertigen Berbrechers, demfelben seine Kanzel geöffnet hat, obwohl er das scheusliche Verbrechen des Menschen kannte, ja, da Herr Röder auf erhaltene mundliche Warnung den Heinle damit fogar p rechtfertigen gesucht hat, daß man jungen Leuten folde Bergehen nicht fo hoch anzurechnen habe, indem auf dentschen Universitäten Studirende oft noch tiefer fielen. Wir find überzeugt, baß auch unter ben Unirt-Evangelischen sich noch viele finden, die sich vor Sünden, wie die des heinle, entfeten, die dafür halten, daß dieselben des heil. Amtes unwürdig und unfähig machen, ba nach Gottes flarem Wort ein Bischof ein gutes Zeugniß haben foll von denen, die draußen sind (1 Tim. 3, 7.), und die noch so viel Bewiffen haben, daß fie einen ruchlofen Berführer ber Unschuld nicht jum Führer theuer erlötter Christenseelen madzen mögen.

Alle religiofe Blatter find erfucht, im Intereffe unversichtiger Gemeinden Diefer Warnung meitere Berbreitung ju verschaffen.

Et. Louis, Mo., den 29. Febr. 1864.

Die Professoren ber Unftalt:

E. A. Brauer.

A. F. Crämer.

C. F. W. Walther.

### Bur Radricht.

Die, von der Ehrwürdigen Synode von Missuri ic. mit der Revision der Rechnungen über ben Concordia - College - Ban beauftragte Committee fonnte bis jest ihre Arbeiten nicht zum Abschluß bringen, da nothwendige Berhandlungen mit der Bau - Committee und dieser mit den Contraktoren vorangehen mußten und müssen. Sobald jedoch die, wegen räumlicher Entfernung und Drang auderer Geschäfte unvermeidlichen hindernisse einer raschern Erledigung der vorliegenden Sache überwunden sind, wird der Bericht der Committee im "Lutheraner" veröffentlicht werden könnnen. Dies zur vorläufigen Anzeige und Entschuldigung.

Im Namen ber Committee,

W. S. Stubnaty.

Fort Wayne, Ind. den 4. Feb. 1864.

# Conferenz = Anzeige.

Da die zur St. Louiser Pastoral - Conferenz gehörigen Pastoren sich für Carlinville als den Ort ihrer Bersammlung durch Stimmenmehrheit entschieden haben, so wird solches hiermit bekannt gemacht, und die lieben Brüder zu zahlreichem Besuch derseiben ergebenst eingeladen. Die Zeit der Abhaltung ist vom 22. dis 25. April.

2. Gener.

# Subjeriptionsanzeige.

Folgendes Werkchen geht foeben unter bie Preffe:

Bor- und Zwischenspiele zu ben gangbarsten Choralmelodien aus "Kern des deutschen Kirchengesangs von Dr. Fr. Lapriz," berausgegeben von J. G. Kunz, Lehrer und Organist an der Immanuelsfirche zu St. Louis, Mo. Erstes Heft. (Enthält zu 15 Chorälen 7 Vorspiele, 1 Cadenz und 182 Zwischenspiele.) Preis 40 Cts.

Bestellungen barauf sollten möglichst balb geschehen, und zwar entweder bei dem Herausgeber (I. G. K., care of Mr. A. Uhlich, Franklin Av. betw. 11. & 12. Str. St. Louis, Mo.), oder bei A. Schlitt in Baltimore (Letterbox 1471.)

Nachdem der herr herausgeber die Bute gehabt hat, und Ginficht in bas Manuscript Diefer seiner Publication ju gestatten, konnen wir dieselbe auf das beste empfehlen. Da viele von Lagriz harmonifirte Chorale nicht in ben gewöhnlichen Dur- und Moll-, sondern in den alten griechischen Tonarten sich bewegen, beren Tonleitern und harmoniefolge vielen Orgelfpielern nicht geläufig find, fo mar es ein dringendes Bedurfniß, zu den von Laprig arrangirten Choralen entsprechende Borfpiele zu erhalten. Diesem Bedurfnisse wird durch obiges Werk abgeholfen theils durch Aufnahme forgfältig ausgewählter vorhandener, theile durch Beigabe eigner Compositionen des Herausgebers selbst. Fast dieselbe Bewandnis hat es mit den Zwischenspielen. In Betreff derfelben fonnen mir verfichern, daß fie nicht an dem gewöhnlichen Fehler leiden, entweber trivial ober profan und widerlich sentimental zu fein, fondern in einem echt firchlichen Styl gearbeitet find. Ueberhaupt durfte das Unternehmen dagn dienen, die Bahn dagu gu brechen, daß man in dem Orgelfpiel nicht mehr Ohrenfigel durch sugliche harmonie und Melodie und Zerstreuung, sondern vielmehr in den Singpausen bas gerade Gegentheil sucht. Allerdings wollen Die gegebenen Bor- und Zwischenspiele geübt und ftudirt sein, boch sind die Schwierigkeiten von folder Beschaffenheit, daß auch ein mäßig geübter Spieler fie mohl überminden und nach und nach in ben Beift bes Borgutragenben eindringen fann

# Quittung und Dank.

#### Für arme Studenten

erhielt burch orn. A. Einwächter vom Nähverein in Baltimore, Md., \$10,00. — von orn. Friedrich Schneller in St. Louis \$1,00. — von R. A. in McKean Co. \$6,00. — von dem Frouenverein in Columbia, II., 1 Dupend Busenhemben und 4 Paar Unterbeinkleider.

# Für Miffionar Cloter

burch Pastor M. Merz von ber Dreieinigkeitsgemeinde in Fairsteib Co., D. \$5.40. — burch benselben von ber St. Jacobusgem. in hoding Co., D. \$5,15. — besgl. von seiner Gemeinde in Lancaster, D. \$3,90. — burch Pastor D. hanser

in Boston, Mass. von G. B. \$10,00. — burch Pastor Fricke in Indianapolis, Ind., vom Franenverein seiner Gemeinde \$11,00. — burch Pastor Horst von der Gemeinde zu Aurora, Steele Co., Minn. \$1,00. — burch Pastor H. Dorft von Orn. Ch. Wolpert dei Doublin, D. \$3,00. — burch Pastor Scholz gesammelt auf der Hochzeit Hrn. Jürgens Reimers in New Boston, Ind. \$3,30. — burch Hrn. Marggrander in Rochester, N. J., von Hrn. J. Martins \$1,00. — durch Pastor W. Brachtage von einigen Glictern seiner Gemeinde in Swiperland Co., Ind. \$4,50. — burch Pastor Fr. Nübel von Hrn. Gottlich Rupprecht \$2,00 und von N. N. \$3,00. burch Pastor Baumgart in Beneby, Ill., von Hrn. H. Biermann \$2,00.

Für Paftor Commer

von frn. A. Einwächter in Baltimore, Dt. \$5,00. - von frn. Fr. Louis bafelbft \$3,00.

Fur das Profeminar in Deutschland auf ber Ainbtaufe bei frn. Friedr. Meier in St. Louis collectirt \$11,68. — von frn. 3. Marggrander in Rochefter, N. J. \$5,00.

Für Paftor Röbbelen

burch Paftor Krumfieg in Ebleville, Bis., gesammelt auf ber Rinbtaufe bei orn. Blod \$2,50.

C. F. 2B. Balther.

#### Beiträge zum Erfat des Privateigenthums des Miffionars Cloter.

| Bon Pastor Auch in Sibiwaiing \$                   | 5,00   |
|----------------------------------------------------|--------|
| von Martin Gremel bafelbft                         | 1,00   |
| von Frau Chriftina Strieter bafelbft               | 1,15   |
| Collecte am Epiphaniasfeste in Frankenmuth         | 26,10  |
| Beihnachte- und Reujahre-Collecte in Frankenhilf . | 4,65   |
| Beihnachte. Collecte in Frankentroft               | 6.70   |
| von Schullehrer Muller an ber Bethlehemsfirche bei | •      |
| St. Louis                                          | 2.00   |
| Beihnachts- Collecte in Abrian, Dich               | 12,00  |
| von Paftor Spedhard in Sandy Creef, Mich           | 1,00   |
| Collecte am Epiphaniasfeste in Ribge Road, Inb     | 6,50   |
| von Stephan Jung baselbft                          | 0,50   |
| von Maria Reuter bafelbft                          | 1,00   |
| von einer Ungenannten bafeibst                     | 2,00   |
| Collecte in Wolcotteville, N. J                    | 1,15   |
| von Pastor Ruhland                                 | 1,00   |
| von heinr. Frieg, White's Corner, N. J             | 1,00   |
| von Paftor Bernreuther                             | 1,00   |
| von Maria Bernreuther                              | 1,00   |
| von Johann William in Johannieburg, N. Y           | 2,00   |
| von Paftor S. Saufer                               | 1,00   |
| von Fran H. Sehler                                 | 0,25   |
| von Friedrich Strafburg                            | 0,50   |
| von Wilhelm Strafburg                              | 0,50   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •              | 79,00  |
| Frankenluft ben 16 Wehrnar 1964                    | . 0,00 |

Frankenluft, ben 16. Februar 1864.

F. Sievers, Paftor.

Bur Missionar D. Clöter burch Brn. Past. J. A. F. B.. Müller von bessen Gemeinbe in Pitteburgh \$20,50.

3. g. Shuricht.

Bu ben Reisefosten ber von herrn Past. Brunn kommenben Schulseminar-Böglinge burch herrn Pastor Aug. Lehmann von D. Niebrügge \$1,00, Mich. Merz 0,50, Phil. Merz, Gottfried Merz, Gottlieb Merz, Joh. Reich, D. Clostermann, G. Greb, Pet. Bopp, Seb. Luft, heinr. Rauscher, sen., Hoffmann, je 0,25, Chr. Brande 0,10, Eb. Dörschlen 0,25 crhalten zu haben, bescheint

3. F. Schuricht.

#### Jahresbericht.

Für arme Schüler ber hiesigen Anstalten wurden von bem Nähverein babier im Jahre 1863 angefertigt und abgeliefert: 19 hemben, 18 Paar Strümpfe, 14 hosen, 3 Röcke, 2 Westen, 1 Unterhemb, 6 Taschentücher. 4 hanttücher. Außerbem wurden 1 wollene Bettbecke für bas Schulseminar und 30 Jard Zeug ju handtüchern für bas College gegeben. Summa ber Ausgaben bes Bereins: \$62,35.

Fort Bayne, 3nb., ben 1. Febr. 1864.

3m Namen bes hiefigen Nahvereins: Magbalena Stubnagy.

| Ethalten:                                                                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Für ben Bau bes Schullehrer-Seminars                                                            | B        |
| zu Abdison:                                                                                     | B        |
| Bon Srn. Michael Hahn in Dewight, II \$1.00                                                     | on.      |
| ODm Cafahana 5.00                                                                               | B        |
| ", " D. Bergmann, jun, , 3,00                                                                   | Œ        |
| " " S. L. Bergmann " " 1,00                                                                     | _        |
| Bon ber Gem. bes orn. Paft. Meier in Proviso,<br>II., und zwar: von orn. G. Pushed \$10, W.     | N        |
| Böger, F. R., H. D. @ \$2, C. Jeschie \$5, W.                                                   | V        |
| Rotemeyer, 28m. Schramm @ \$1, von Auguste                                                      | E        |
| Schuht \$1, von Christine Sternitfy 50c 24,50                                                   | V        |
| Bon Drn. M. Sölicher in Cottage Sill, Il 3,00<br>Bon ber Gem. bes Brn. Paft. Löber bei Thornton | T        |
| Station, Il., und zwar von den herren: S. R.                                                    | V        |
| \$15,32, Supe fen. \$15. Benfemann \$10, F. Wer-                                                |          |
| felmann, S. Saßberg, F. Meier, Chr. Hipping,                                                    | 23       |
| C. Rathe, D. Blome, A. Blome, P. Eggere, D.<br>Riebfelbt, D. Stelter, F. Stödmann, 3. Sied-     | 23       |
| mann @ \$5, Phil. Bum Mallm \$4, F. Stelter,                                                    | 23       |
| 5. Rathe, fun. @ \$3, &. Siebrandt, Fr. Daul                                                    | T.       |
| @ \$1, von Frau Schierhorft \$3 115,32 Bon ber Gem. bes hrn. P. Deinemann in Erete, Il. 98,00   | 1~       |
| und zwar von ben Herren: D. Meier \$10, B.                                                      | ł        |
| Arfenberg, A. Lucke, J. Dierfen, Ph. Willharm,                                                  | T.       |
| F. Nade, E. Someper, F. Plagge, G. Brauns@                                                      | •        |
| \$5, H. Müller, Ph. Wille @ \$4, J. Wilfening                                                   |          |
| \$3,50, C. Harmening, Ch. Seehausen, F. Olden-<br>borf @ \$3, D. Piepenbrink, H. Hallseldt, Ch. | ą        |
| Anabe @ \$2,50, B. Rinne, F. Wente. E.                                                          |          |
| Rinne, D. Dohmeier, S. Harmening, 3. Sarme-                                                     | 2        |
| ning, D. Behrens, F. Grupe @ \$2, D. Seehau-                                                    | 1        |
| fen \$1,50, E. Lude, C. Behrend @ \$1,25, C. Steege fen., C. Steege jun., B. Steege, S.         |          |
| Grote, B. Dierfen, S. Buftenfelbt fen., B.                                                      | 3        |
| Brandt, S. S. Sechaufen, S. Robe, B. Wehm-                                                      |          |
| bofer, &. Sennholz, W. Wiebrud, Ch. Meier,                                                      | 2        |
| Ch. Müller @ \$1.00, S. Grupe, C. Mattheus<br>@75c., J. Beder, B. Dftermeier, Ph. Schrage,      | 5        |
| F. Deibemann @ 50c., G. Bergmann 25c.                                                           |          |
| Bon Juftine Oftermeier, Louise Lude, Sophie 21r-                                                |          |
| fenberg, Louise Diersen @ \$1, Marie Robe, Louise                                               |          |
| Kramer@5le., Frau Buftenfelot 25c. (Die Na-<br>men ber Geber von ber in No. 11 bes "Luth."      | 3        |
| quitifrten Summe find hier mit angeführt.)                                                      | 1        |
| Drudfehler: Lies in Do. 11 ftatt \$753,7                                                        | 1        |
| -\$750,71. \$. Bartling.                                                                        | 1        |
| Abbison, Ia., 9. Febr. 1864.                                                                    | ٤        |
|                                                                                                 |          |
| Erhalten:                                                                                       | ١        |
| Für die College-Schuldentilgungs-Raffe                                                          | ا        |
| in St. Louis:                                                                                   |          |
| Durd frn. Paftor Sattstädt, Monroe, Mich \$2,0                                                  | 0        |
| Bon Frau Maria Begwer, Diamond Creet, Ranfas 1,0                                                | 0        |
| Zur Synodal-Kasse westl. Districts:                                                             |          |
| Bon ber Gem. bes orn. Paft. Claus, New-Bremen,                                                  | -        |
| Mo \$8,7<br>Bon Brn, Vaft. Claus, New-Bremen, Mo 2,0                                            |          |
| Bon Drn. Paft. Claus, New-Bremen, Mo 2,0<br>Bon Drn. Lehrer Barthel, ,, ,, 1, 1,0               |          |
| Bom Dreieinigfeits-Diffr. in St. Louis, Mo 12,6                                                 |          |
| Bom Immanuels- ,, 14,0                                                                          |          |
| Bon Drn. Paft. Mangelsborf, Belleville, 3a 1,0                                                  | 100      |
| Bon ber Gem. bes hrn. Paft. Baumgart, Beneby,                                                   | 3        |
| Collecte am Reformationefeste ber Bem. bes Brn.                                                 |          |
| Paft. Met, Rew-Orleans, La 16,9                                                                 | 95       |
| Bon Hrn. B. Detlaff, Herman, Wis 1,0                                                            | . 1      |
| Bon hrn. Paft. Mertens, Champaign, Il 1,6                                                       | N        |
| Bur College-Unterhaltskaffe:                                                                    |          |
| Bom Frauenverein ber Gem. bes hrn. Paft. Eirich,                                                | <u>,</u> |
| Banesville, D \$10,0 Bom Dreieinigkeits-Diftr. in St. Louis, Mo 11,1                            |          |
| Bom Immanuels- ,, 3, 11,6                                                                       |          |
| Bon ber Bem. in Altenburg, Perry Co., Mo 11,0                                                   |          |
| Collecten ber Gem. bes frn. Paft. Müller, Pitte-                                                | 00       |
| Durch Hrn. Paft. Muller in Pitteburg von Joh.                                                   | טט       |
|                                                                                                 | 00       |
| Für ben allgemeinen Prafes :                                                                    |          |
| MI CH UMUCHEHEN DINES.                                                                          |          |

| 1 | Für Frau Prof. Biewend :                                               |             |
|---|------------------------------------------------------------------------|-------------|
|   | Bon Srn. Chr. Schmidt, Peoria, 3a \$1,00                               |             |
| - | Bon ber Gem. bes Brn. Paft. Franke, Abbifon, 3a. 14,00                 | ध           |
| - | Bur Cynodal-Missions-Casse:                                            | bi          |
| - |                                                                        | 99          |
| - | Bon ber Gem. bes Drn. Paft. Beib, Peoria, 30. \$9,00                   | 5           |
|   | Bon Brn. Beinr. Bedemeyer, Jefferson Co., Mo. 2,00                     |             |
|   | Collecte ber Gem. bes frn. Paft. Baumgart, Beneby, 3fl 8,80            | 0           |
| - | Rachträgl. jur Collecte ber Gem. bes Grn. Paft.                        | \$          |
| - | Beyer, Chicago, Il 3,00                                                | Q           |
|   | Bon Hrn. Richter in Thornton Station, Ill 6,00                         | n           |
| - | Bon ber Gem. bes orn. Paft. Meyer, Provifo, 3a. 2,60                   | 0           |
| 1 | Bom Dreieinigkeits-Diftr. in St. Louis, Mo 2,80                        | 5           |
| 1 | Dankopfer für eine gludliche Entbinbung von Frau                       | 1 -         |
|   | Rafe, Belleville, 3f                                                   | 5           |
|   | borf, Belleville, Ia 5,00                                              | 1 .         |
| - | Bon ber Gem. bes orn. Paft. Mangelsborf, Belle-                        | 0           |
|   | ville, All 11,80                                                       |             |
|   | Rom Immanuels-Diftr. in St. Louis, Mo 1,00                             | 1           |
|   | Ron Brn. Die Jensen, Manitowoc, Wis 1,00                               |             |
| 1 | Bon ber Gem. bes orn. Paft. Met, Rem. Orleans 38,00                    | 1.          |
|   | Bon ben Schulfinbern bes frn. Paft. Riethammer,<br>Robenberg. Ill 3,75 | 5           |
|   | Bon Frau Kunigunde hoffmann, Robenberg, Il. 1,00                       | 1 7         |
|   | Collecte am Grinh -Refte ber Gem, in Altenburg,                        | 1           |
|   | Perry-Co., Mo 11,15                                                    |             |
|   | Für innere Mission:                                                    |             |
|   | Bon Brn. Richter in Thornton Station, 3a \$6,00                        | )   5       |
|   | Rur den College-Bau in Fort Wayne:                                     | 1           |
|   | Bon Hrn. G. Damm, Cumberland, Mb \$0,56                                |             |
|   | Kur die Gemeinde in New-York:                                          |             |
|   | Bon ber Gem. in Altenburg, Perry-Co., Mo \$17,58                       | 5           |
|   | Für die engl. Gemeinde in Baltimore:                                   |             |
|   |                                                                        | J           |
|   | Bon Drn. Richter in Thornton Station, 3ll \$1,00                       | <b>'</b>  - |
|   | Mo 13,00                                                               | o   '       |
|   | Für den Bau bes Schullehrer-Seminars                                   |             |
|   | in Addison, Il.:                                                       |             |
|   | Bon mehreren Gliebern ber Gem. in Dahfoah, Dis. \$9,4                  | n l'        |
|   | Bon megteren Gittern ber nan Dautschlaud ermar                         |             |
|   | Bu ben Reisekosten ber von Deutschland erwar                           |             |
| 1 | teten Schulseminar-Böglinge:                                           |             |
|   | Bon Hrn. L. Roch in Chicago, Il \$1,0                                  |             |
|   | Bon Sen. Richter in Thornton Station, 3a 1.0                           | ١           |
|   | e. stofutt.                                                            |             |
|   | Allgemeine Uebersicht                                                  |             |
|   | über Sinnahme und Ausgabe ber Baufaffe bes Concor                      | .           |
|   | bia=Seminars in St. Louis, Mo., vom 20. Febr.                          | -           |
| _ | 1863 hig gum 20. Rebr. 1864.                                           |             |
| 0 |                                                                        | -           |
| • | Einnahme:                                                              |             |

|   | Sai       | mmiliche Ein  | nuahme   | DIO | zum | Żυ.      | geor.       | 1903 | <b>\$14,009,01</b> |
|---|-----------|---------------|----------|-----|-----|----------|-------------|------|--------------------|
|   | Bon       | n östlichen I | Diftrict |     |     | <b>.</b> | <b></b>     |      | 118,53             |
|   |           | mittlern      | ,,       |     |     |          |             |      | 87,15              |
|   | ·         | westlichen    | ,,       |     |     |          |             | •••  | 462,85             |
| ı | <i>".</i> | nörblichen    | "        |     |     | ••••     | · · · · · · | •••• | 7,50               |
|   | "         |               |          |     |     |          |             | -    | \$15,185,54        |
|   | i         |               |          | or  | 4 0 | A K .    |             |      |                    |

Sammtliche Ausgaben bis jum 20. Febr. 1861 .... \$15,396,32 Sould auf ben zweiten Flügel ... 987,09 = 16,383,41

Bleibt noch eine Schuld von .... \$1,197,87 Demnach find in biefem Jahre \$677,03 von ber gangen Schuld abgetragen worben.

Eb. Rofdte, Gaffirer.

# Für den Lutheraner haben bezahlt:

Den 15. Jahrgang:

Berr Gr. v. Grunningen.

Den 16. Jahrgang:

Die Berren: A. Dielmann 50c., Fr. v. Grünningen. Den 17. Jahrgang:

Die herren : A. Dielmann, J. Magner, Paft. M. Bon Drn. Paft. Mangelsborf, Belleville, 30. ... \$1,00 Merz, Fr. v. Grunningen.

#### Den 18. Jahrgang:

Die Berren : C. Pid, A. Dielmann, B. Klingmeyer, A. Siemon, B. Page, J. Weigand, R. Belt, A. Kremourg, B. Glas, A. Ullrich, Paft. M. Merg 2 Er., 3. b. Reibel, C. Rirchhof, Paft. 3. Bengift 50c., Gubbrint, B. Härina.

Den 19. Jahrgang:

Die herren: C. Pid, B. Klodenbrint, Paft. Th. Botich, 3. G. Raufch, A. Dielmann, Paft. h. hanfel \$10,60, B. Klingmeyer, S. Walther, B. Bertram, Balt, S. Belt, Paft. &. Röftering, B. Glas, S. Defemann, S. Grefe, E. Brumwort, Bedfelb & Co., A. Ullrid. C. F. Rofow, J. Nafe, W. Hillsfütter, Paft. M. Mert, C. Ahrens Suc., J. N. Reibel, H. Behrhorft, J. Dornfeife H. Schliepsief, L. Schlechte, C. Kusterer, J. Deffner, G. D obuel, S. Linzenfelfer, W. Frip, B. Dettlaff, Paft. 3. Bengift, 3. Baumer 9 Er., Bechtolb, Rothe, Paft. 3 R. Beyer, G. Schult, Paft. F. Keller, Schent, Reppenhaft, W. Jacob, B. Bosfamp.

Den 20. Jahrgang:

Die Berren: Paft C. F. Spring, Paft. F. Groth, Paft. M. Eirich, Paft. Th. Gotich 2 Er., Paft. 3. 3. 8. Auch 4 Er., 3. Bed, C. Gefner, C. Krüger, L. Sametinger, K. Lotterer, Paft. 3. Bedel, 2B. Alingmeyer, A. Mehner, E. Mu in, 3. Mipt el, F. Schulpe, M. Bad, R. S. Beder, L. Doffmann, C. Winter, C. Brufer, M. Chlerf, 3. G. Romo'er. 21. Cinwachter, S. Raquet, 3. Balg, R. Bell, 3. Burtlein 50c., Paft. F. Röftering, W. Stemme, M. Lange, C. Ablgrimm, E. Müller, Paft. C. C. Des 24 Gr., 3. C. Bed, Daft. A. Bagel, L. Falf, L. Effert, G. Boje, B. Glas, paft. A. Wagner, Chr. u. C. Gerling, C. Mahrenburg, 5. Meier, S. Claufing, &. Bent, B. Blag, S. Befemann, C. Buhrmefter, L. Brumwort, C. Bitte, S. Sartmam, Bedfeld & Co., 2B. Sillefötter, Paft. S. Baumftart, Paft. M. Merz, A. Paar, Paft. G. Bafter, J. heinede, R. Grimm, B. Willf, D. Rudolph, E. Behel, C. Raimann, G. Johne, C. Ahrens 50c., J. Tamm, J. N. Reibel, Paft. C. Strafen \$8,60, S. Behrhorft, 3. Dornfeif, L. Colecht, 5. Frebe, S. Buder, F. Lohmeyer, S. Schumacher, M. Luder, S. Peeper, B. Diefhaus, S. Brafe, E. Sartmann, C. Rleinmeyer, S. Ifenberg, G. Steinmann. Paft. E. Daib, P. Weber, Paft. &. Eppling 50c., T. Deffner, S. Lingenfelfer, 3. 5. Aubte, B. Fritich, C. Steigleber, F. A. Binin 3. Lipp, P. Lottermann, D. Sagemann, G. Saufer, Coas benberg, B. Frit 50c., D. Dettlaff, C. Rahre, Paft. Dr. B. Gibler, 3. Subich 50c., Meinte, Blum, N. Ambrofius, Sille, J. Eberhardt, Effardt, E. Aluge, Wittmann, Bechielb, Paft. A. Soppe 21 Er., Orth, S. Rühl, 3. Marggrander 2 Er., Paft. 3. R. Beyer 14 Er., Paft. 3. G. Cauer 10 Er., Paft. S. Bauer 12 Er., Paft. Th. Wichmann 5 Gr., A. Greul, J. Doth, C. Grubner, 3. Schammel, S. Glom 50c., Cacter, Siebel, J. Bauer, N. hummel, A. B. Barthel 2 Er., A. u. S. Sievers, S. Bostamp, J. G. Raufd, paft. Th. Jungt 50c., A. Dielmann.

Gerner: Rath. Borr, Magb. Röhler, Bittme Dite, Bittme Rennebed, Bittme Effert und Frau Schafer.

Den 21. Jahrgang.

Die herren: Paft. F. Eppling 50c., M. Grimm 50c., 3. C. Bed. DR. C. Barthel.

#### Beränderte Adressen:

I. G. Dollinger, Lehrer, Cumberland, Md.

(Box 122.)

Georg Seitz, care of Rev. F. Steinbach, Milwaukee, Wis.

P. Th. Buerger, Buffalo, N. Y. (Box 4181.)

Rev. L. Dulitz, west corner of William & Milnors Strs. Buffalo, N. Y.

St. Louis, Mo., Sonobal-Druderei von Aug. Wiebufch v. Cobn.



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Redigirt von C. F. 28. Walther.

Jahraana 20.

St. Louis, Mo., den 15. März 1864.

Mo. 14.

Der Butheraner erideint alle Monat zweimal fur ben jabrliden Gubicrip. tionspreis von einem Dollar fur bie auswartigen Unterfdreiber, welche benfelben vorausbezahlen und bas Pofigelb ju tragen haben. - In St. Louis wird jede einzelne Nummer fur 5 Cents vertauft.

Rur bie Briefe, welche Mittbeilungen fur bas Blatt enthalten, find an ben Rebafteur, alleanbern aber, welche Gefcaftliches, Beftellungen, Abbeftellungen, Gelber zc. enthalten, unter ber Abreffe: Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anherzusenben.

In Deutschland ift tiefes Blatt gu begieben burd Juftus Raumann in Leipzig.

(Eingefandt von Paftor P. Bever.) Nachruf an Hermann Wichmann, weil. Baftor ber Gemeinde zu West Boolwich, Canaba Beft,

geft. ju Fort Wanne am 25. Dec. 1863.

Sinuber bift bu; Du batteft faum bes Amtes Laft empfangen, Das Sündern Buge und Berfohnung bringt, Da ruft bich Gott; jest bift bu beim gegangen, Dorthin, wo Siegesjubel burch die himmel bringt. Die Rirche feufzt und fieht und fchreit nach Knechten, Ibr weites Feld zu bau'n; Du gebft jur Rub, und ju bes Baters Rechten Billft bu ben Heiland fchau'n.

Sinuber bift bu; Das Drob'n, die Wuth, bas wilbe Kampfgetummel Der Feinde Gottes, haft bu's nicht gehört? Sie fturmten gerne Gottes Stubl im Simmel. Bars ihnen nicht vom herrn, ber broben thront, vermehrt; Jest ift's die Rirche, die fie frech befehben, Der Chriften fleine Babl; Die laffest bu im Streit, in Angft und Rothen; Die Rub' ift beine Wahl.

Sinuber bift bu; Did loden nicht ber Wittme beiße Bahren, Des Sohnleins Stimme, bas bich ruft, gurud. Birde nicht bie Mutter ihrem Rinde lehren: Der Bater ift entflob'n, mit ibm auch unfer Glud: Er wohnt in goldner Rub' in Gottes Garten Dert über Mond und Stern, Da will er triumphirend auf uns marten. Bon Leib und Thranen fern.

Binüber bift bu;

Doch nicht nach eigner Wahl bift bu geschieben, Du scheutest nicht bie Last, flob'st nicht ben Streit: Der Rirche Ergbischof ließ bich entbieten Bum Jubelchor am Thron im Reich der Herrlichkeit. Es ift nicht trage Rube, bie bich labet, Dein Leib nur halt jest Raft, Die Seele lobt, mit Rraft und Licht begabet, Den herrn für Luft und Laft.

Sinuber bift bn : Wer wollte neibisch bir bie Luft miggonnen ? Bohl niemand, ber auch beine Laft mit fab. Du haft fie mahrlich felbft nicht tragen tonnen; Dein ftarter Gott, bein Beiland mar bir helfend nab. Du hielteft ihn mit ftarfen Glaubensarmen, Er zog dich mit sich fort Bom Rrieg gum Gieg. D gottliches Erbarmen, Führ' uns jum felben Drt!

(Gingefanbt von Paftor Beyer.)

Die vereinigt=evangelische Spnode des Mordwestens.

Allen evangelijch = lutherijden Chriften zum ernften Nachdenten bestimmt.

Es ift noch nicht so lange ber, ba fam ein Mann frisch von Deutschland herüber nach Chicago. Er war ein guter lutherischer Christ, und weil es eben Sonntag war, so wollte er auch im neuen Baterlande in feine Kirche geben. Trenbergig fragte er ben ersten Deutschen, beffen

Der mußte nichts bavon. Rach einigen ähnlichen fruchtlofen Berfuchen gelang es ihm endlich Ginen zu finden, der ihm Auskunft gab, und vergnügt trabte unfer guter Gruner weiter. Er fam in die Rirche und wollte fich nun fo recht an bem lang entbehrten reinen Wort erlaben. Er fand fich aber bitter getäuscht. Worte, wie er ergahlt, horte er genug und von geläufiger Bunge; aber beren Bufammenhang mit dem Text oder ber lutherischen lehre überhaupt fonnte ber Mann, ber doch eine gute Erfenntniß hatte, nicht herausfinden. Die Beiblein rechts und links weinten zwar gange Bach. lein von Thranen, ale der Pfarrer die Sorgen und Schmerzen der Frauen am Rranten- und Sterbebett recht beweglich ausmalte; aber auch unfer Lutheraner hatte beinahe geweint, daß fich in Amerika, wie er jest glaubte, die lutherischen Prediger bagu erniedrigten, durch hohle Schonrednerei die Rirche unter Baffer zu fegen und bie Bergen leer zu laffen. Durchaus unbefriebigt und betrübt ging er aus ber Kirche; erfuhr aber bald zu feiner großen Beruhigung, er fei nicht in der ev. - luth erifch en, sondern in ber unirten Kirche gewesen und habe nicht einen Eutheraner, sondern Herrn Pfarrer Sartmann predigen hören. herr Pfarrer Hartmann aber ift "Bruder-Präsident" einer gangen Synobe, die fich "die beutsche vereinigt evangelische (b. i. unirte) Synobe des Nordwestens" nennt und gehört barum zu ben Leuten, welche recht eigentlich Liebe und Dulbung üben wollen er habhaft werden konnte, nach der lutherifden und follen. Er verspricht bas auch mit feiner

der Spnodal-Constitution : "Wir ertennen ift aber Gottes Bort, sei es verbunden mit dem bie Gleichberechtigung der Bekenntnißschriften, sowohl ber lutherischen als der reformirten Rirche an, nämlich ber augeburgifchen Confession, bes lutherijden und des Heidelberger Katechismus. Die Unterscheibung slehren ber genannten Rirchen halten wir für nicht zur Geligkeit nothwendig, fonbern laffen einen jeden hierin feines Glaubens (?) gewiß fein." Diefen Berfprechungen nach follte man benten, daß die lutherische so wenig als die reformirte Rirche von biefer Seite etwas Schlimmes ju befürdten hatte, daß namentlich Pf. hartmann beide Befenntniffe mit gebührendem Respect behandeln, oder boch berfelben schweigen murbe. Allein, allein - in biefer trugerifden Welt vergift fich in schwachen Stunden wohl felbst ber "Bruder-Prafident" einer Liebes- und Friedens-Synode, wird, ob feinen Grundfagen, fann man nicht fagen, jedenfalls aber feinen Constitutionsfäßen untreu und schilt tapfer auf die Lutheraner und ihren Ratechismus los, felbst ohne baf ihn jemand bagu gereigt hatte. - Der "Bruber-Prafident" gibt nämlich "im Berein mit anbern unirten Predigern" aud eine Zeitung beraus, den "hausfreund." Da schreibt er in ber Mro. vom 15. Febr. Folgendes: "hannover, Late Co., Ind. Gine Dase in ber Bufte ift bieses evangelische Gemeindlein." (NB. Leute, bie von P. Polat's Gemeinde ausgeschieden murden.) "Es ist nicht "eitles" Lob, das wir mit dieser Bemerkung demselben spenden wollen. Rein! Diese Bemerfung trifft zu, wenn ber Lefer bebenkt, daß in örtlich er Beziehung bie Bionegemeinde ju hannover von drei Seiten burch fanatische Römlinge, und von ber vierten Seite durch deren halbbruder, die ", Moabiter," refp. die "Miffourier" gleichsam ummauert ift. Wie eine Dafe in ber Bufte blüht biefer evangelische (unirte) Barten, von Gottes Brunnquell, der heil. Schrift, bemäffert, mahrend die Buftenbewohner aus bem Pfügenmaffer ihrer Gym bole und Ratedismen fich laben."

Der "hausfreund" nennt also die lutherische Rirche eine Bufte, b. i. eine Landftrece, mo gar nichte, oder doch nur Schlechtes verfruppeltes Beug machit; feine Bemeinde bagegen eine Daje, b. i. einen Fleck, auf bem es grunt und blubt mitten in ber Bufte. Boblan benn, ihr lutherischen Chriften, Diefe Beschuldigung gilt euch und eurer Rirche. Gure Rirche tritt nun an euch beran und fragt: Geid ihr bas vertommene, ausgehungerte, geistlich verfruppelte Bolf ber Bufte? Lagt es euch eure Rirche an Ginem mangeln, bas gur Geelen Geligfeit nothwendig ift? Predigt fie ench nicht Gottes Bort rein und lauter und theilt bie Gacramente nach Christi Einsehung aus? Antwortet euch eure Rirdje auch nur auf eine Frage, die ihr an fie rid, Alles genau nach und antwortet euch ehrlich.

ganzen Synode in folgender classischen Stelle | Gottes Wort bei uns fleißig gelehrt werde. Nun | gewiß." In diesem Fall ist aber ber Glaube Element oder ohne daffelbe, ein lebendiger Same, woraus Gottes Rinder geboren werden; benn baraus fommt ber Glaube. Run ift biefes Wort die Nahrung, womit treue, lutherische Prediger die Pflangen Gottes, Die Chriften, ftarfen, damit fie nicht durch die verführerischen Worte berer, die ben Leuten unter bem Schein und Namen des göttlichen Wortes ihre eigenen Erfindungen auftischen, verfruppelt merden. Das Alles weiß ber "Bruder-Prafident;" es hindert ihn aber nicht, die luth. Kirche doch eine Bufte gu nennen. Mit welchem Gewiffen er das thut, wird er felbst am besten miffen und einst verantworten muffen. Wie machte bagegen die unirte Rirche ihren Unhangern ? Untwortet fie auch auf jede Frage, die ein unruhiges Gemiffen oder ein heilsbegieriges Gemuth thun fann, nur ja ober nein? Das fann, bas barf fie nicht; fie erkennt ja die Bekenntniffe, b. i. die Auslegung der heil. Schrift ber lutheriichen und reformirten Rirche, für gleichberechtigt. 3. B. es fommt Giner und fragt: herr Pfarrer, was foll ich benn von der Taufe meines Rindes halten, empfängt es badurch die Diebergeburt und das Seil ? - Da muß ber unirte Pfarrer sagen : ja und nein; benn bie lutherische Rirche bekennt nach Gottes Mort, Die Taufe fei das Bad der Wiedergeburt, die reformirte Rirche bagegen befennt, wie fie fagt, nach Gottes Wort, daß die Taufe nichts bringe noch gebe, fondern blos ein außerliches Zeichen fei, und damit stimmen alle ihre Bettern und Bafen, als die Methobisten, Wiedertäufer 2c., mit ihr Ober es fommt Giner und fragt: überein. Herr Pastor, empfange ich beim Abendmahl auch wirklich Chrifti Leib und Blut auf Erden oder nicht? — Da lehrt wieder die luth. Kirche nach Gottes flarem Worte, im Abendmahl werde Christi Leib und Blut mahrhaftig ausgetheilt und empfangen; benn Christus fei nach feiner Gottheit und Menschheit allgegenwärtig. Dagegen lehrt die reformirte Rirche und will es aus bei fur "Gebaulichkeiten" und zur Ausbreitung der Schrift beweisen : Im Abendmahl auf Erben empfängt man nur Brod und Wein; benn zu biese Dinge? Genug, die lutherische Riche Christus sei nach seiner Menschheit nur im himmel. Beide Lehren aber, fagt der unirte Paftor feinem Abendmahlegafte, haben "gleiche Berechtigung." Dber es fommt ein Angefochtener und fragt: Die steht's benn, fann ich auch gewiß fein, daß Gott mich nicht für immer verworfen habe? Da beweist nun die luth. Rirche aus ber Schrift: Gott hat Riemand nach einem unbebingten Rathschluß verworfen; benn fein Sohn ist für alle gestorben und mer beharrlich an ben glaubt, ber ift gerecht und ausermählt. Die reform. Rirche bagegen will aus Gottes Wort beweisen: Gott hat allerdings viele nach dem bloßen Wohlgefallen seines Willens zur ewigen Berdammnig bestimmt. Für die ift Chriftus nicht gestorben, und bie konnen auch nicht an ihn mahrhaft glauben. Beibe Lehren haben nun tet, mit ja und nein zugleich und lagt euch gleiches Recht vor bem unirten Pfarrer; und im Zweifel hangen und bangen? Denft über bas ungemein fruchtbar muß ber Eroft fein, ben er fo einem Angefochtenen geben tann : Das hat dort aber ftehte schwarz auf weiß, mas wir vom Unfere Feinde aber haben langst zugegeben, daß nichts auf fich; fei bu nur deines "Glaubens romischen Pabst und allen seinen Irrlehren hal-

des armen Menschen, daß Gott ihn verworfen habe. Ich frage nun jeden Lutheraner - nein, nicht blos die, - ich frage jeden Menschen, der noch gefunde Sinne hat: was foll wohl folde Doppelzungigfeit ber Pfarrer andere hervorbringen, ale ein unficheres, zweifelndes Serg, ein verfümmertes Chriftenthum und Bermuftung ber Rirche? Die unwiffend ober wie leichtfertig muffen darum die Lutheraner fein, welche ihrer redlichen Mutter, der luth. Rirde, Die fie von Jugend auf nährte, in allen Stucken unterrichtete, in allen Unliegen troftete und ihnen immer ohne Clauseln die reine Wahrheit fagte, den Rücken fehren und fich bem Fürstenmachwert, der doppelzungigen Union zuwenden, wo ihre Geele in steter Befahr ift! Lieber follte Giner fein Leben lang Rirche und Abendmahl entbehren und ju Saufe feine Bibel und feine Predigt mit den Seinen lefen, als daß er folche Pfaffen hörte, die, um einen großen haufen in die Rirche und in die Tafche zu befommen, auf dieselben Fragen zugleich ja und nein fagen können und muffen. — Aber ber "Bruder-Prafident" meint vielleicht mit ber "Bufte" ein Cand, wo bie Früchte der goldenen und filbernen Suhnchen, im Nothfall auch ber "Laubfrosche" nicht in die Taschen des Herrn Pfarrers fallen wollen. Dies erhellt baraus, baß er als Beleg, marum bas Lob der Gemeinde in Hannover kein eitles fei, und weshalb fie eine Dase sei, weiter nichts anführt, als daß fie nehmlich "jedes Glied einen jährlichen Beitrag von 16 Dollars zur Aufführung ber Gebäulichkeiten und zum Unterhalt des Paftoren williglich beitrug," worauf er gehörig auf bie "Anapphanse" schilt, bie bem Paftor jahrlich fanm 300 Dollars geben. Wir laffen une hierauf gar nicht ein und fagen einfach : Bei uns Lutheranern gilt ber Grundfat bes göttlichen Wortes: "Co wir Nahrung und Kleidung haben, fo laffet une begnügen ;" und bas geben unfere Gemeinden ihren Predigern, noch obenbrein reichlich, fobalb fie es fonnen, dazu nebendes Reiches Gottes noch mehr als —; boch moift auch in diesem Stud feine Dufte. Gollte ber "Bruder-Prafident" geneigt fein einzusehen, daß er diesmal eine ganze Rirche verleumdet hat, fo mag er die Zeugniffe unferer Feinde lefen und fünftig feiner Rirche größte Runft, das Schweigen, üben.

Gine zweite Sohlfugel, womit ber Ritter ber Liebe und arme Entheraner zu Boben fchleubern wollte, ift die Behauptung, wir feien "halb. brüder der fanatischen Römlinge," Habt ihr das schon gewußt, ihr lieben Lutheraner? Wohl schwerlich. Run bann bedanft euch dafür beim "Bruder-Prafidenten" in Chicago; ber hat's euch gefagt, wenn er es auch nicht bewiesen hat. Bas fann aber ber Mann eigentlich mit diefem Ramen fagen wollen? Meint er, wir hielten fo halb und halb mit ben fanatischen Römlingen ju? Das fann er nicht meinen; benn er muß boch unsere Befenntniffe fennen;

er nicht von den Deutschen des Nordwestens und anderer himmelsgegenden ausgelacht werden will, benn die fennen uns schon beffer. Lieber, mohlmeinender "Bruder - Prafident !" diese Bogelscheuche, welche Em. Ehrw. im Berein mit allen unirten Paftoren feit Sahren vor der lutherischen Rirche aufpflanzten und in Stand zu erhalten suchten, ist mirfungelos geworden; sie halt jest selbst die Hasen nicht mehr ab, sich die Sache in ber Nahe zu besehen und euch als Berleumder zu verachten, daß ihr sie fo lange mit einem Popang geschreckt labt, wie man Rinder schreckt. Der foll das die Meinung fein, daß die luth. Rirche eine Pfaffenherrschaft lehrte und übte, ähnlich ber in ber römischen Rirche? Go frage ich euch wieder, ihr lieben lutherischen Chriften, namentlich unserer Synode, habt ihr je gehört, daß eure Paftoren etwas Underes fein wollen, als Diener ber Gemeinde, durch welche fie Gott ju dem Umt berufen hat, den Leuten durch Gottes Wort in den himmel zu helfen? habt ihr je gehört, oder erfahren, daß euer Paftor oder eure Sprode euch etwas gebieten wollen, das nicht schon in Gottes Wort flar geboten ift? Sagt felbst, werfen sich eure Pastoren ju herren auf über euren Glauben oder euer Eigenthum, oder sind sie Gehülfen eurer Freude? — Was thut dagegen die unirte Synode des Nordwestens? Zwar madit fie erft in ihrer Constitution Rap. 3, \$ 20 den Leuten weiß: "Die Synode wird fich nie in bie innern Angelegenheiten ber Bemeinde mischen, ba sich ihr Beschäftefreis nur auf religiofe und firchliche Sachen beschränft;" aber schon \$21 nimmt, was hier versprochen ift, benn ber lautet : "Sobald eine Gemeinde predigerlos wird, so ift es in ber Ordnung, fich um Wiederbesehung unverzüglich an die Synode zu wenden. Jedenfalls foll diefelbe," die Gemeinde, "nie einen Prediger ohne Bustimmung der Synode annehmen." Merke wohl, die Synode mischt fich nicht in die Angelegenheiten der Gemeinde, blos in die Prebigermahl, oder ift bas vielleicht feine innere Angelegenheit ? D es ift boch mahr, mas man täglich treibt, wird einem zur andern Natur, auch bas ja und nein fagen. Gbenfo ordnen \$ 22 u. 23 jahrliche Collecten in den Gemeinden an. Die find nun nicht mehr frei, fondern durch Echt Buffaloisch! das Grundgefet geboten. Bir fragen nun wieder : "Ift der Geldbeutel der Gemeinde auch nicht zu den innern Ungelegenheiten der Gemeinde zu rechnen ?" Ber es feben will, fann barum leicht erkennen, mas es mit diesem Ramen, den une der "Bruder-Prafident" aufheften will, für eine Bewandniß habe: Man ruft : bort läuft er, haltet ihn fest, um die Aufmerksamfeit von sich abzulerken und noch eine Weile zu entschlipfen.

Ein weiterer Friedens - und Freundesftoß, der die lutherische Kirche ins Herz treffen foll, ift, daß ihre Rinder "Moabiter" feien. Die Benennung ist nicht neu; nur aufgewärmt mit etwas Bruhe. Gefiele uns diese Weise mit leuten umzugehen, so sagten wir einfach : Und die Unirten sind Samariter; denn von diesen haben sie gelernt, wie man Union in Glaubens-

ten. Ueberhaupt darf er bas nicht meinen, wenn | Es liegt uns ja überhaupt nicht daran, den Unir- | Prafident" mit vollen Backen in den Tag hinein ten eine zu geben, fondern den luth. Chriften die mahre Bestalt berselben und unferer Rirche gu zeigen : bamit fie fich nicht langer burch ben truglichen Schein von "Liebe und Frieden," welchen die Unirten gewöhnlich überwerfen, indem fie diese Tugenden von Undern verlangen, täuschen laffen. Wie wird nun das bewiesen, daß die Lutheraner "Moabiter" sind? Man höre und bewundere die Rühnheit ber Gedanken! Der "Bruder-Präfident" fagt in der Anmerkung : "Moab d. h. ,vom Bater': Die Tochter Lots fetten einen Stolz barein, ihre Rachkommenschaft vom eigenen Bater abzuleiten, und so die Missourier; sie urgiren besondere das ,lutherisch.' Bom Bater Luther wollen fie geboren und baher nichts fein, als ,lutherisch ;' wir aber wollen ,von Gott geboren sein,' wie nach Joh. 1, 13; 1 Pet. 1, 23; 1 Joh. 3, 9 und 1 Joh. 5, 4 zu verstehen ift; und nichts sein als ,arme Sunder,' die gern aus Gnaden felig maren. - Ginige haben, Gott fei's geklagt! zu ihrem Bater den Teufel, Andere ben Papft, Andere den Abraham, wieder Andere den ,obersten Landesbischof' oder ,Landesvater' und wieder Undere ben Luther, obgleich es Luther nicht wollte, und die Bibel es verbietet; wir ,arme Gunder' aber haben jum Bater ben, ber im himmel ift. Siehe Matth. 23, 9," Bas foll man nun bazu fagen? Wäre nicht Gottes Bort angeführt, so murben wir bas Bange für eine Sanswurstiade halten, berechnet, die lacher ju gewinnen. Run giebt es zwar Leute, bie fich nicht entbloden, felbst Gottes Wort ju folchen Manovern zu migbrauchen, wie z. B. Pater Dertel; allein wir wollen bas von Pf. Hartmann nicht glauben. Wir meinen, er wollte wirklich im Ernft einen Beweis liefern, und nachweisen, es sei unrecht, 1. baß wir uns lutherisch nennen, und 2. daß wir Luther Bater nennen. Was den erften Puntt betrifft, fo will Pf. hartmann mit ben Seinen nichts als "arme Gunder" heißen. Gut, wir wollen ihn beim Wort nehmen. Bringt ere bahin, bag feine Gemeinde fich bie "arme Gunber - Gemeinde," seine Synode die "arme Sünder-Synode" und feine Rirche die "arme Gunber-Rirche" nennt, nicht mehr "unirt," "vereinigt evangelisch" n. dgl., dann wollen wir Entheraner auf der Stelle wieder nichts weiter sein, als "evangelisch." Run ifts aber einfach nicht mahr, daß Pf. hartmann jest "Bruder - Prafident" der "arme Gunder - Synode" ift, sondern der "vereinigt evangelischen d. i. unirten Synode des Nordwestens." Wo fämen wir nun hin, wenn wir unfern Unterscheidungsnamen aufgeben und uns auch nichts als "Evangelisch" nennen wollten ? Es wurde allen Leuten gehen, wie dem Mann, von dem zu Anfang erjählt ift, und die Berwirrung heillos werden. Darum ichon bleiben wir bei unferm namen, ben uns die Feinde jur Schmach aufgeheftet baben, und tragen ihn nun als einen Ehrentitel; laffen, welche auch die noch vorm hungertobe und wenigstens haben wir das gute Bemiffen rettet, die einen "Stolz darein feten," ihm ben dabei, daß wir ihn nicht felbst ermahlt, nicht Batertitel zu vermeigern. Daß die unirte Rirche andern genommen haben, und ihn nicht als einen folchen Bater, wie Luther, nicht hat, ift Schafsfleid brauchen, unsere mahre Ratur bar- erflärlich ; benn Leute, bie ja und nein zugleich

behauptet: "Bom Bater Enther wollen fie geboren und baher nichts fein, als lutherisch," ift in jeder Weise zu finbisch, als daß man darauf antworten sollte. Mag er erst die luth. Kirche suchen, die von Euther und nicht "von Gott geboren" sein will, die nur lutherisch sein und nicht aus "armen," aber "gerechtfertigten Gundern," aus Chriften bestehen will, und findet er fie nicht, fo mag er sich bann noch, wenn auch spät, folcher einfältigen Reden ichamen lernen. - Puntt 2 follen wir Luther gar nicht Bater nennen; bas verbicte die Bibel, Matth. 23, 9. Rach welchen Andlegungsgrundfägen dies herauszubringen fei, weiß vielleicht herr Pf. hartmann. Seiner Auslegung nach verbietet diese Stelle irgend Jemand Bater zu nennen "auf Erden." Dann aber fündigt jeder von Rindesbeinen an dagegen; benn jeder hat einen Bater und nennt ihn auch fo, sobald er fann. Dann hat der Apostel Paulus feinem Timotheus jur Gunde gerathen, ba er fagt: "Ginen Alten ermahne als einen Bater," und die Corinther falsch berichtet, wenn er ihnen 1 Cor. 4, 15. fchreibt, fie hatten Bater, und er felbit habe fie gezenget burch bas Evangelium. hier siehst du recht deutlich, lieber lutherischer Chrift, mas es mit benen auf fich habe, die immer schreien: Bibel, Bibel und nichte ale die Bibel! Wenn fie nur den Mund aufthun und ein Wort der Bibel anführen wollen, so brauen sie Gottes Mort und ihren Berstand und Unverstand so durcheinander und hinein, daß endlich jeder denken mochte, die Bibel miberspräche sich selbst. Just so ein Bogel mar Dr. Carlstadt zu Luthere Zeiten; er legte auch ben Spruch Matth. 23, 8. fo aus, als verbiete er das Verleihen der Magister - oder "Meister"-Burde, schrieb ihn auch ans Catheder; (obgleich er selbst den Titel an junge Leute verlieh, weil er, wie er felbst fagte, zwei Thaler bafur befam.) Darunter aber ichrieb Luther: "Diefer Spruch ift nicht also zu verstehen: Ihr follt euch nicht laffen Meister heißen; sondern also: Ihr follt nicht neue Lehre erdichten, nicht Reues hervorbringen. Lagt es bei bem bleiben, bas ich (Christus) gelehret habe und euch befohlen, daß ihre andere lehren und ihnen anzeigen follt." Ebenso wiffen wir Lutheraner, daß Gott unfer "rechter Bater" fei, und nennen barum niemand auf Erden Bater mit der Bedeutung bes Worts, daß er uns personlich wiebergeboren, im rechten Blauben geheiligt und erhalten hatte. Das Wort "Bater" hat aber in der Schrift felbst noch eine andere Bedentung und begreift dann alle Obern, welche Gott Anderen ju beren Regierung, Belehrung und Bertheidigung vorgesetzt hat, und in diefer Bedeutung des Wortes nennen wir Luther "Bater;" benn er hat als ein Bater an ben Christen gehandelt und eine Erbichaft hintersachen macht, 2 Kon. 17. Doch weg damit! unter zu verbergen. Daß aber der "Bruder- fagen und doch an den Christen vaterlich hanbeln konnen, find ein Unding. Darum, ihr lieben Lutheraner, ifte ein großer Borgug fur une, um den man une jest beneidet, daß une Gott folche Bater gegeben hat, die unfer Erbtheil treulich mahrten und so sicher anlegten, baß es uns, wenn wir ihren treugemeinten Rathichlagen folgen, Riemand nehmen oder abschmeicheln

Der lette Donnerschlag vom Jupitersit bes "Bruder - Prafidenten" ift, daß mir Lutheraner uns "mit dem Pfütenwaffer unferer Symbole und Ratedismen laben." Damit wir die Cache recht verstehen, muffen wir merten, daß der Mann gegen Symbole und Ratechismen überhaupt nichts haben fann. Sat boch feine Synodalconstitution ein Bekenntnig für die Synode an die Spige gestellt und den Bemeinden gefagt, § 19., die Synode werbe einen Ratechismus einführen, ber auch bereits fertig ift und den wir vielleicht ein andermal befehen wollen; alfo find eigentlid, un fere Befenntniffe und un fere Ratechismen gemeint, bie. felben, benen ber "Bruber-Prafibent" gleiche Berechtigung mit bem heibelberger Ratechismus jugefprochen hat. Die nennt er Pfütenwaffer. Man weiß in ber That nicht, über was man sich mehr mundern foll, über die Unbeständigkeit und Frechheit, die das ausspricht, oder über die bobenlofe Bleichgiltigfeit ber "Lutheraner," bie bas hinnehmen, und fich noch zu einer unirten Rirche halten fonnen. Sort ihre benn nicht, ober fauft euch lieber ben hausfreund Mro. 16. und leset es felber: Die Unirten nennen euren theuren fleinen Ratechismus, bie zehn Gebote, drei Artifel, Bater Unfer, Borte von ber Taufe, Amt der Schlüffel und heil. Abendmahl, Pfügenmaffer! Merft ihr jest noch nicht, mas es mit den Berficherungen ber Unirten auf fich hat, als fonntet ihr euren Glauben und euer Bekenntniß auch bei ihnen behalten? Merkt ihr nicht die Doppelzungigfeit auch in ihren Bersprechungen? ba sagt die Synodalconstitution ju, fie wolle unfere und die reformirten Ratechismen für gleichberechtigt halten, und wir guten Lutheraner hatten vielleicht noch lange gedacht, die Unirten halten alle diese Bekenntniffe für gut und werthvoll: allein da fommt ber "Bruder-Prafident" in Chicago und verrath in einer bofen Stunde, fie hielten fie alle fur Pfütenmaffer. Wie nun, ihr theuern lutherischen Chriften, glaubt ihr nun noch, zwischen eurer Rirche und ber unirten fei fein Unterschied und es fei einerlei, ju melder ihr gehört? Dann mußte es auch einerlei fein, ob man ben Ratechismus für eine theure Babe Bottes, für einen furgen Auszug aus der heil. Schrift, fur die Laienbibel - ober für Pfügenwaffer halt. Es muß auch barum flar merben: Welcher Lutheraner gur unirten Rirche geht, der verleugnet feinen Blauben, bricht feinen Schwur, ben er bei ber Confirmation gethan, ftogt feine Mutter, die evang. luth.

Wahrheit vor solchen Sunden und vor den lare überftieg unfere Rrafte zn weit, auch mat "Unirten" ober "Bereinigt-Gvangeli- megen ber eben abgegrabenen Strafe eine foftfchen," bas ift, vor folden, die bas Evangelium fpielige Mauer ju ziehen, fo bag mir, wiewohl vereinigen wollen mit Luge, Irrthum, heuchelei ungern, bavon abstehen mußten. Bu gleicher Beit und Berleumdung.

(Eingefanbt.)

Bericht über das deutsche lutherische Hospital und Ahl zu St. Louis.

Nur insofern unterschied sich unsere Thätigkeit in dem verfloffenen Jahre von der früherer Beit, daß wir einige dronische Rranke längere Zeit in unserem Krankenhause verpflegt haben, und daß wir gerade in diesem Jahre mehrere Kranke von auswärts aufzunehmen hatten. Ein frankes Madchen, bas am Anochenfrag leibet, ift feit Pfingsten v. J. in unserm Rrantenhause gewesen und ist noch darin. Dieselbe ist aus einer lutherischen Gemeinde in Perry County, Mo. Gin an ben Augen leidender Mann ift ebenfalls mehrere Monate im Krankenhause gewesen und befindet fich auch gegenwärtig barin. Er ift auch aus ber Ferne zu uns gefommen, aus Bincennes, Indiana. Co haben wir mehrere Rrante aus lutherischen Gemeinden in Miffouri und Illinois gehabt. Die Anzahl der Kranken, welche in dem verfloffenen Sahre aufgenommen worden find, beträgt 25. herr Dr. Schade hat feinen Bericht nur über biejenigen erstattet, welche er in Behandlung gehabt hat. Es maren die Rranken fammtlich Deutsche, 20 maren ev. - lutherischer Confession, 4 gehörten gur unirt - ev. und 1 gur romifchfatholischen Rirche. Durch ben längeren Aufenthalt einiger Rranten find die Roften bedeutend vermehrt worden, wie aus der Rechnung zu erfeben ift. Bon ben Rranten felbst ift bie Ginnahme gering gewesen. Desto reichlicher find die Unterftupungen gefloffen von milbthätigen Christen in und außer St. Louis. Die Gaben, die von Außen gefommen find, follten jedenfalls nach dem Sinne ber Weber jum Bau und gur Ginrichtung bes "Hospitals und Afple" verwendet werden, und, wie die Rechnung ausweift, find fie auch bagu verblieben, indem die laufenden Ausgaben burch bie allmonatlichen Collecten in St. Louis bestritten wurden. In den vorletten Situngen der Legislatur ist unser Freibrief genehmigt worden, und fchon genießen wir den Bortheil einer incorporirten Gesellschaft, die Steuerfreiheit. Da ber in Sachen des hospitals erfahrene lutherische Paftor, herr Dr. Paffevant, welcher ein großes hospital in Pitteburg gegründet hat, une freundlich ben Rath ertheilte, daß mir ja ein größeres Brundftud une anschaffen mochten, ale bie 200 guß, bie wir im vorigen Jahre gefauft haben, und wir beffen Grunde bafur anertennen mußten : fo ging unfer Bestreben babin, ein größeres Grundstück von wenigstens 2 Acres in ber Rabe bes Geminars angufaufen. Endlich, nach langem, vergeblichem Suchen, hatten wir auch ein solches Rirche, von sich und muß seinen Ratechismus in Aussicht, das fehr schön gelegen ift, 33 Acres auch fur Pfüßenmaffer halten. Die konnte umfaßt, einen angebrachten Garten mit ausaber Giner, ber all' dies thut, ein ruhiges Gewiffen erlefenen Dbftbaumen und Strauchern enthalt, bekommen, fo lange er in folchen Gunden lebt? auf dem auch ein geräumiges haus mit Reben- niffes mit der herzlichen Bitte, die mit vollem

Gott bewahre barum jeden treuen Befenner ber gebauden fteht; aber ber Preis von 14,000 Dolfand fich ein anderes Grundstück, das billiger war und bas, wenn es auch unfern Wünschen namentlich wegen des Areals nicht entspricht, doch als ein bedeutender Fortschritt zur Berbefferung angefehen werden fann. Und es foll eben auch unfer hospital ben naturgemäßen Bang nehmen, unter Gottes Leitung allmählig größer und größer werden. Das Grundstud, das mir jest wirklich gefauft haben, liegt an ber füdlichen fiebenten Strafe, in der Rahe des Arfenals, auf einer Unhöhe und gerade ba, wo sich bie Strafe etwas biegt. Es besteht aus zwei fehr schönen Säusern an der Front, die mit einander verbunden find, und einem fleinen Sause an ber Allen. Die Ginrichtung ift von ber Art, als ob es gerade für ein Hospital gebaut worben mare. Der Erbauer hatte nehmlich zu feiner Bequemlichkeit ein haus mit fleinen Zimmern; mahrscheinlich zu feiner Winterwohnung, und ein haus mit großen, hohen Galen, mahrscheinlich ju feiner Commerwohnung, fich erbaut. Auf einem Saale konnen gang gut 12 Betten stehen. Die Höhe des unteren Saales beträgt 13 Fuß und die bes andern 12 Fuß. Breite Porchen find an den zwei Stockwerken. Die Saufer enthalten im Sangen, außer Reller und Boden, 10 Raume und Bimmer. 30-40 Perfonen fonnen außer ber Barterfamilie aufgenommen werden. Ein Babezimmer ift im erften Stock eingerichtet. Brunnen, Cifterne und Sydrantwaffer ift vorhanden. Die Ginrichtung zu Gasbeleuchtung ift gemacht. Die Saufer find von gepreßten Bacffteinen gebaut und in ganz vortrefflichem Bustande, erst 4 Jahre alt. Gie ftehen ein paar Fuß von ber Strafe gurud. Gin eifernes Stadet umgibt das Borgartchen. Der hofraum ift mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt. Der Plat ift freilich nicht fehr groß, nur 50 bei 144 Fuß, aber es fann noch mehr bagu gefauft werben. Für ben Anfauf biefes Grundstücks mar bie Befellschaft gang einstimmig, theils wegen ber vortrefflichen Ginrichtung, theile weil auch biefes Gigenthum im Werthe bleibt und später wieder leicht verkauft ober gut vermiethet werden fann, Unfern gegenwärtigen Bedürfniffen ift abgeholfen, Reparaturen und anderer Baue bedarf es hier nicht. Der Preis ift ein anerkannt niedriger, 6500 Dollars. Wir hatten in gegenwärtiger Beit, wo bas Bauen fo fostspielig ift, für eine gleiche. Summe nicht die nothigen Bebaude, viel meniger die Säufer, die wir gefauft haben, herrichten fonnen. Der herr Jesus hat uns offenbar bief haus beschert. Ihm fei Lob und Dant dafür gefagt von herzens Brund. Er wird auch gnabig und freundlich bafür forgen, daß die Rauffumme jufammengebracht werde durch feine Christen, die da willig ihre Steuer beitragen In St. Louis hat man bereits angefangen zu collectiren und frohliche Geber gefunden. Wir menden une aber auch an die auswärtigen barmherzigen Chriften unseres lutherifchen Befennt-

eine Gabe zur Bezahlung bieses hauses willig beitragen zu wollen. Bas ber Apostel Paulus (2 Cor. 9, 7.) geschrieben hat, das gilt auch hier : "Gin Jeglicher gebe nach feiner Willfur, nicht mit Unwillen oder Zwang; denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb." Wohl hatte ber liebe Gott alle Menschen gang gleich stellen fonnen, daß niemand des andern bedürfte; aber er will, daß wir Liebe unter einander beweisen follen, darum gibt es Sulfebedürftige, Urme und Rrante unter uns. Der herr JEjus fommt in den Rranfen und Urmen felbft ju une. Wer wollte ihm feine Bitte abschlagen und ihn leer von fich gehen laffen ?! Er will gar fo gern einst zu allen feinen Christen sprechen: "Ich bin frant gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin ein Baft gewesen, und ihr habt mich beherbergt. Wahrlich, ich fage euch, was ihr gethan habt einem unter biefen meinen geringften Brudern, bas habt ihr mir gethan." Daher "laffet uns Gutes thun und nicht mube werden, benn gu feiner Beit werden wir auch ernten ohne Aufhören. Alls wir benn nun Beit haben, fo laffet une Gutes thun an Jedermann, allermeift aber an des Glaubene Benoffen." Gal. 6, 9. 10. "Bedenfet an das Wort des hErrn JEsu: ""Geben ist feliger, denn Rehmen."" Apostelg. 20, 35. Gang insbesondere richten wir unsere Bitte an die evangelifch - lutherischen Gemeinden in der Rahe von St. Louis, die unfer hospital für franke Mitglieder schon gebraucht haben und noch gebrauchen werden. Es ist so zu fagen ihr Hospital mit. Auch möchten wir die lieben Jungfrauen, beren recht eigentliches Uint es einmal fein wird, die Rranten ju marten und ju pflegen, gebeten haben, dem werthen Jungfrauenverein im hiefigen Immanuelsbistrict, ber schon feit Jahren für das Rrankenhaus monatlich beigesteuert hat, und nun auch dem lieben Jungfrauenverein im hiefigen Concordiadistrict nadzueifern und durch fleißige Beisteuern sich an der Krankenpflege in unferm hospital zu betheiligen. haben die Männer und Jünglinge besonders für die Rirche, bie Geminarien und bas College ju forgen, fo mogen die Frauen und Jungfrauen fich besonders ber Kranfen- und Urmenpflege annehmen. Doch sollen bamit feine Borschriften gemacht werden. In alter guter Zeit, wie Valerius Herberger mehrmale anführt, murde die Hälfte der Liebesgaben für die Rirche und die andere Salfte für das hospital dargereicht. hier zu Lande bedarf allerdinge die Rirche mehr, ale in Deutschland, mo man viele Stiftungen und Ginfunfte für die Rirche schon hatte; aber man wolle doch auch des Hospitale nicht vergeffen. Gin Liebesdienst murde uns auch badurch ermiefen werden, wenn uns Capitalien auf langere Zeit geliehen murben, natürlich recht geliehen, b. h. ohne Zinsen; bann maren mir nicht genothigt, gegen Binfen ju borgen, um die Rauffumme jusammengu. bringen. Mitte April werden wir, so Gott will, in das neue Saus einziehen. Wir hoffen alsbann außer heilbaren Rranten auch einige unbeil-. bare Rrante und altersfchwache Leute aufnehmen ju tonnen. Wegen der Bedingungen der Aufnahme der Letteren hatte man fich an unfern Bestand ben 12. Februar 1864 ...... \$1635.80 Cbenfo mußten viele Rinder, obgleich fie ibn

Recht im Ramen Jefu Chrifti gefchehen fann, | herrn Caffirer Bertram zu wenden, an ben man auch fernerhin alle Liebesgaben freundlichst einfenden wolle. Für alle bereits im "Lutheraner" quittirten Gaben fagen wir den freundlichen Bebern hiermit tausend Dank und munichen von herzen, daß Gott ihnen ein reicher Bergelter sein wolle. Dasselbe thun auch die aufgenommenen und geheilt entlaffenen driftlichen Bruber und Schwestern, wie wir jum Deftern vernommen haben. Der herr unfer Gott, der une bis hierher geholfen hat, sei uns auch ferner freundlich und fördere das Werf unserer Sande, segne unsere Unstalt, daß sie eine recht erwünschte Bufluchtestätte ber armen, franken, verlaffenen und altersschwachen Glaubensbrüder und Schwestern und auch anderer Nächsten sein möge, die uns der hErr zuführt.

St. Louis, Mo., ben 9. Marg 1864. Der Bermaltungerath des deutschen luth. Hospitals und Afyls.

Im Namen beffelben: 3. F. Bunger.

#### . Aerztlicher Bericht

über die in dem ev. - lutherischen Rranfenhause vom 1. Januar bis Ende December 1863 behandelten Rranten.

In bas Arantenhaus aufgenommen wurben 17 Perfonen, nämlich 13 männliche und 4 weibliche. Als geheilt entlaffen murten 15, gebeffert 1 und ungeheilt 1.

Die Kranfheiten maren folgende :

Chronische Augenentzündung 1; chronische Diarrhoe 2; Flechten 2; Fieber, gaftrisches 2, bito nervofes 1, bito mechfelnbes 2; Bergbeutelentz indung 1; Knochenfraß 1; Lungenentzundung 2; Milgvergrößerung 1; Rheumatismus 1;

St. Louis, Mo., ben 29. Januar 1864.

F. Schabe, M. D.

256.40

212.60

40.70

29.45

136,40

548.10

#### Fünfte Zahresrechung

bee ev.-lutherischen Soepitale und Afple über Einnahme und Ausgabe vom 6. Februar 1863 bis 12. Februar 1864.

Ginnahme.

Bon Gemeinden und Gliedern innerhalb ber Synote, wobei auch ein geliehenes Capital von \$350.00 mit inbegriffen und bereits im "Lutheraner" quittirt erhalten ..... \$1349.40

Immanuele-Diftrict, an monatlichen Beiträgen gefammelt, und zwar:

burch herrn Collector Göhring .....\$153.00 Rubloff ..... 33.25 v. Bebren .... 47.50 ,, ,, Röhmhelbt und ,, ,, Lehrer Wed .. 22.65

Drefeinigfeite - Diftrict, an monatlichen Beitragen gesammelt burch orn. Coll. Schubarth\$127.45 " Ude..... 85.15 "

Concordia-Diftrict, an monatlichen Beitragen gefammelt durch einen Studenten ..... Bione-Diftrict, an monatlichen Beiträgen gefammelt burch herrn Collector Beinich ..... Bon ber New-Bremer Gemeinde ju Gt. Louis an monatl. Beiträgen gef. burch orn. Coll. Burmb Bom Jungfrauen-Berein bes Immanuele-Diffricts, und zwar :

an monatlichen Beitragen, gef. burch bie Borfigerin, Wilhelmine Querl .. \$70.15 am Stiftungefest bee Jungfr .- Bereins im Immanuels-Diftrict collectirt ..

Bom Jungfrauen - Berein bes Concordia - Diftricts Bon geheilten Personen im Dospital . ..... 89.00Summa ber Ginnahme ..... \$2141.15 Bestand letter Jahred-Rechnung vom 6. Febr. 1863 42.75

Ausgabe.....

#### Ausgab.

| ltenfilien, Dolg u. bgl\$123.                      | 40  |
|----------------------------------------------------|-----|
| Bebensmittel                                       | .45 |
| Jährliche Miethe 81                                | .00 |
| Bur Berpflegung an bie hospitalwärterin 174        | .75 |
| Berlufte an Gelb 5                                 | .50 |
| Upotheferfoften                                    |     |
| Doctorfosten · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |
| Summa ber Ausgahe\$548                             | .10 |
| St. Louis, ben 12. Februar 1864.                   |     |

P. G. Cb. Bertram, Caffirer. care of Rev. C. F. W. Walther, St. Louis, Mo.

# Zur firchlichen Chronif,

herr Röber, beffen wir in letter Rummer leider! in schlechten Ehren gedenken mußten, anstatt fein schweres Unrecht endlich einzugestehen, hat in einem hiesigen politischen Blatte theile burch grobe Entstellungen, theile burch herbeiziehung nicht zur Sache gehöriger Dinge, theils durch allerlei hanswurstiaden, die einem Bajazzo in einem Circus beffer anstehen, als einem Prediger des Evangeliums, wenigstens feine burgerliche Ehre bei einem gemiffen Theile bes hiefigen Publicums zu retten gesucht. Der bedauernswerthe Mann hat dadurch fich und sein Umt vor allen driftlich Gefinnten für immer entehrt. Er ift ein marnendes Erempel zu ber Bahrheit, daß feine Gunde allein bleibt, nach bem befannten Reim Rückert's von ber Luge :

Wer einmal lügt, muß oft ju lügen fich gewöhnen; Denn fieben Lugen braucht's, um eine ju beichonen.

# Einweihung ber ev. luth. Dreieinigkeits. Kirche zu Rem Port.

Am zweiten Advent, den 6. December 1863, murbe bie ev. luth. Drefeinigfeite - Rirche ju New Nort durch dreimaligen Gottesdienst feierlich eingeweihet. Des Morgens predigte ber Unterzeichnete über bas Evangelium am Tage ber Kirchweihung, Luc. 19, 1 - 10; Rachmittage Paft. M. Tirmenftein über Pf. 26, 6 - 8; Abende Paft. C. Meifel über 1 Ron. 8, 54 - 58.

Da fo viele I. Lefer des "Lutheraner" herzlichen Antheil an dem Wohlergehen unferer Gemeinde genommen und ihre freundliche Befinnung in ber That burch fraftige Beifteuer jum Rirchfauf bewiesen haben; so wird mir ber "Lutheraner" nicht nur erlauben, den freundlichen Gebern hiermit unfern berglichen Dant öffentlich aussprechen, sondern auch noch einige Bemerfungen bingufugen gu burfen.

Unfere Gemeinde murde im Jahre 1843 burch Berufung des herrn Paft. Th. Brohm gegründet. Bu ber Beit mußte ber Gottesbienft in einem fleinen gemietheten Saale gehalten merden, ber zugleich ale Schulzimmer biente. Unter ber treuen und gesegneten Arbeit bes Paft. Brohm murbe ber Raum balb ju enge, ber Saal mar 10.00 gewöhnlich überfullt, die Bafte fonnten feinen Raum mehr finden, und den vielen Taufenden von Deutschen in der nächsten Umgebung mar badurch die Gelegenheit, Gottes Wort zu hören und bes Gottesbienstes ju pflegen, abgeschnitten.

behren. Diefer Nothstand nothigte benn die Bemeinde, ein größeres Rirchgebaude ju bauen. Sie kauften einen Bauplat - ein Lot in sich faffend - und errichteten darauf eine Rirche, in welcher der Raum für die Abhaltung des Gottesbienstes und für den Unterricht ber Schuljugend freilich auch fehr durftig mar. Seit 1850 murbe barin Gottesbienst gehalten. Aber auch hier madite fich ber Mangel an Raum in ben letten Jahren je länger je mehr fühlbar, und die Angefülltheit der fleinen Rirche und Schule, Die burch mancherlei Umftande verurfachten Störungen, die wir bei unfern Gottesbiensten, tie Mighandlungen, die unfere Rinder auf ihren Schulmegen zu erdulden hatten, fo wie andere Umstände, die ich hier nicht weiter ermahnen will, nöthigten une, nach einem anbern Gotteshaus und Schullocal uns umzuthun.

Da fich und nun letten Berbst eine Gelegenheit bot, eine für uns paffende Rirche, barin mir unfern Gottesbienft murbig und ungestört feiern fonnen, die auch drei geräumige, luftige, gefunde Schulzimmer uns einrichten ließ, anzufaufen ; fo wollten wir dieselbe nicht vorübergeben laffen und haben die Rirche fauflich an uns gebracht.

Che wir aber in den Besit des redlich erworbenen Eigenthums fommen fonnten, haben fich uns nicht unerhebliche Hindernisse in den Weg gestellt. Um letten Reformationsfest sollte die Rirche unter Mitwirkung des früheren Seelforgere der Gemeinde, des herrn Paft. Brohm von St. Louis, eingeweiht werden. Als wir aber am Festtage in die Rirche fröhlich einziehen wollten, da fanden wir sie auf gerichtlichen Befehl verschlossen. Denn einige Glieder ber Bemeinbe, von welcher wir die Kirche fauften, hatten eine Injunction herausgenommen. So mußte also die Einweihung an diesem Tage unterbleiben und auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben werden Aber ber freundliche und gutige Gott hat auch biefe Prüfung schnell vorübergeben laffen und über Bitten und Berftehen geholfen. Die Injunction murbe balb aufgehoben. Um zweiten Abvent fonnten wir alle Sorgen, Muhe und Arbeit vergeffen, und unfere Bergen gur hellen, ungetrübten Freude und ju brunftigem Danke gegen Gott erheben, burch beffen gnäbige Sulfe wir am fröhlichen Fest ber Ginweihung in bie neue Rirche einziehen konnten mit all ben theilnehmenden Freunden von nah und ferne, welche gekommen waren, um nach dem Worte des Apostels sich zu freuen mit une, ben Fröhlichen, um Benoffen und Behülfen unferer Freude ju fein an diesem frohen Fest - und Freudentage unserer Gemeinde.

So hat une benn nun ber gnädige und barmherzige Gott ein schönes Weihnachtsgeschenk gemadit und uns eine freundliche, geräumige und luftige Rirde ausersehen, groß genug, Alle ju faffen, ja groß genug, noch hunderte mit aufzunehmen. Er wolle nun auch in Gnaden geben, daß fich diefer Raum bald fulle, und daß hier noch viele durch die lautere Predigt des Evangeliums und durch die rechte Berwaltung der heil. Sacramente fich im mahren Glauben erbauen laffen zu einem lebendigen Tempel, davon Chri-

suchten, eines driftlichen Schulunterrichts ent- | ftus ber Ecftein ift, zur Ehre Gottes bes Baters. Die Rirche liegt in einem für die miffionirende Thatigfeit unserer Gemeinde unter ben deutschen Brüdern durchans günstigen Stadttheile, der jest fast ganz ausgebaut ist und immermehr von Deutschen bevölkert wird. Wir hoffen baher mit Bewißheit, daß unter Gottes Gegen diese freundliche und geräumige Rirche Vielen eine Veranlaffung werden wird, bas Wort bes Lebens in Rirche und Schule zu hören; ja, ich barf zur Ehre Gottes nach einer kurzen breimonatlichen Erfahrung hinzufügen, daß nicht nur die brei Schulen schon gefüllt find, sondern daß auch die Bahl der Zuhörer in den Gottesdiensten sich fort und fort mehrt, und da wir die Berheißung des herrn haben, bag fein Wort nicht leer gurndkommen foll, so durfen wir ja der gewissen Soffnung leben, daß daffelbe auch hier feine feligmachende Kraft beweisen und Früchte zum ewigen Leben schaffen werde.

> Ihr Glaubensbruder aber, betet nun fleißig für ung, daß Gott im Bau halte feine Gemeinde auch in biefer großen Stadt, und helft uns als treue Diener Gottes, daß wir das angefangene Werf hinausführen mogen.

> Gott ber herr fegne Alle, die fich unferer angenommen haben, und frone jede für die Unterstützung unsere Rirchfaufe im Glauben und in ber Liebe geopferte Babe mit überfchmanglidem Segen gur Ausbreitung feines Reiches, und sei selbst allen Gebern ihr sehr großer Lohn! -

> Die Kirche steht: Corner Avenue B & Ninth Str., Tompkins square, bem f. g. weißen Garten gegenüber.

> > F. W. Föhlinger, 299 East 10th Str. Vom Mai an: 303 Ninth Str. New York.

# Rircheinweihung.

Um Sonntage Septuagesima hatte bie evang .luth. St. Pauli - Gemeinde an der Bear Greet, Swigerland Co., Jud., ein herrliches Dank- und Freudenfest, indem sie ihre neue, zum Dienst des breieinigen Bottes erbaute Rirche einweihte, woran auch die benachbarten Schwestergemeinden herzlichen Untheil nahmen. Die Feier begann in der üblichen Beife; nachdem Sr. Paft. Ih. Widmann bas Weihgebet gesprochen hatte, hielt Sr. Paft. Ronig aus Cincinnati die Beihpredigt über Pf. 26, 8. Radmittage predigte hr. Paft. Schneider aus Aurora über bas Evangelium am britten Sonntag nach Epiphanias, Matth. 8, 1 — 13. Außer ben genannten Umtebrudern war auch Paft. G. Th. Gotich noch gegenwärtig.

Dem barmherzigen und gnädigen Gott fei Dant, bag er une in ber gegenwärtigen betrübten Zeit dieses Haus, bas zu seines Namens Ehre erbaut ift, gefchenft hat. Er gebe ferner Onade, daß in diefem haufe nie etwas anders, als fein reines Evangelium, verfündigt werbe.

2B. Brafhage.

# Conferenz : Anzeigen.

Die Gud - Indiana - Diftricts - Confereng versammelt sich, so Gott will, am 1. April (Freitag nach Oftern) ju Cincinnati, Dhio.

Fr. König.

Die Minnesota - Pastoral - Conferenz halt ihre nächste Berfammlung in St. Paul von Freitag ben 22. bis jum Sonntag ben 24. April incl.

Die betreffenden Umtebrüder werden erinnert, ihre schriftlichen Arbeiten mitzubringen.

P. Rupprecht, Gecr.

# Quittung und Dank.

#### Für Miffionar Cloter

erhielt burch Paftor 3. A. Sügli in Detroit, Mich., von beffen Gemeinde \$6,70 und von Brn. Topel bafelbft \$1,00. von Brn. B. in St. Louis \$1,00. - von Brn. Marr in Cinsinnati \$1,00. — von Brn. S. Seim bafelbft \$1,00. von ben Schulfindern bes frn. Lehrer Gotich in St. Louis \$2.00. - burch Pafter Matufchta von Brn. S. Ohlenberf in Neu Melle, Mo., \$1,00 .- von Srn. Mo. Bergt in Frohna, Perry Co., Mo., 50 Cts. und von Grn. Gg. Silpert bafelbft 50 Cts. - burch Paftor Biedermann von beffen Gemeinde in Neu Bells, Mo., \$6,05. - von frn. Rotermund in Abbifon, Il., \$2,00. — burch Paftor Grabner von einigen Gliebern feiner Gemeinte in St. Charles, Mo., \$2,00. - burch Paftor Strafen in Batertown, Bis., bei frn. Fr. Otto gefammelt \$5,50.

#### Für arme Studenten

von Brn. N. N. als Danfopfer für bie Benefung feiner Battin \$5,00. - von Brn. 3. Lahrmann in Caronbelet, Mo., \$1,00 .- von Brn. S. Oblendorf in Neu Melle, Mo., \$1,00.

Für das Proseminar in Deutschland von Brn. R. N. ale Dankopfer für bie Wenefung feiner Battin \$10,00. - von Grn. C. Blog in Cincinnati \$3,00.

#### Für Paftor Röbbelen

von Frau Werner in Cincinnati \$1,00. - von Pafter Rönig bafelbft \$1,00. - von orn. Ato. Bergt in Frebna, Mo., 50 Cte. - von Brn. L. Rotermund in Atbison, 3a., 1,00.

Für Paftor Buftemann von Paftor Grabner in St. Charles, Mo., \$2,00.

C. F. B. Balther.

Mit Dank gegen Gott und bie milben Geber bescheinige ich ben Empfang folgenber Baben für ben Seminar - Sausbalt und für armie Stubenten :

Durch Frau Körner vom Frauenverein ber Caronbeleier Gemeinbe: \$21,00) fur arme Studenten.

Bon frn. Being bahier : einen Roblenofen im Werth von \$6. Durch frn. Paftor Bagner von G. Schneiber \$2.

Mus der Gemeinde bes Brn. Paft. Doll von R. N. \$1,25. Bom Frauenverein bes orn. Paftor Lochner in Milmaufee: 24 Bufenhemben, 6 Unterhemben, 6 Unterhofen, sen, 9 Hant-12 Kissenübertücher, 9 Taschentücher, 9 weiße Halsbinten, 12. 3üge, 6 Betttücher. — Unfosten ter Fracht 70 Cts.

Durch Brn. L. Lange babier aus ter Gemeinbe bes Brn. : von Frau Thombof \$2, und n. n. \$2, für arme Studenten.

Bon Drn. Beinr. Rowert aus ber Gemeinde bes Brn. Daftor : 40 Krautföpfe, 3 Bufh. gelbe, 2 Bufh. weiße und 1 Buib. rothe Ruben.

Bon ter Gemeinde bes orn. Paftor Baumgart in Beneby: 2366 to Mehl.

Bon Brn. Baumler aus ber Gemeinde an ber Gulphur Spring : 2 Bufb. Rartoffeln.

Collecte für arme Studenten, gefammelt auf bem 25jahrigen Bedachtniffeft ber ausgewanderten Cachfen: \$25. Bon brn. Rampfe aus ber Gemeinde bes Brn, Daft. Bolle:

3 Sad Rartoffeln, 4 Sad Belichforn und eine gubre obly. Ans ber Gemeinde bes orn. Paffor Schwensen: 25 Bufb.

Rartoffeln und 4 Bufb. Rüben.

Aus ber Gemeinde bes Bru. Pafter Moll, und gwar von: Aus ber Gemeinde des hru. Pastor Moll, und zwar von: Wittwe Rennebeck 4 Bush. Weizen; Lickhaus I Bush. bo.; K. Müller 2 Bush. bo. und 14 Bush. Nartoffeln; K. Breise 4 Bush. Beizen; K. Vogelsang 5 Bush. do. und 3 Bush. Kartoffeln; W. Desterberg 4 Bush. Küben: L. Schiechte 5 Bush. Weigen; K. Brumwort 3 Bush. Rüben. 1 Bush. Deizen; K. Brumwort 3 Bush. Naiven, 1 Bush. Weizen, 1 Seitenstüd; F. Frede 1 Bush. Nartoffeln; Wiesenann 14 Bush. Beizen, 14 Bush. Korn; W. Fienberg 4 Bush. Weizen, 1 Bush. Weizen, 1 Bush. Weizen, 1 Bush. Korn; B. Jenberg 4 Bush. Weizen, 4 Bush. Napel, 4 Bush. Rüben, 18 th Bohnen und Aepfel; Schulze 1 Bush. Welschen, 18 th Bohnen und Lepfel; Schulze 1 Bush. Welschorn, 1 Bush. Dafer; Gottlieb Lücker ein Schwein.

Bon Brn. Bartner Beife babier ju verschiebenen Zeiten an 6 Faß Ruchengemuje aller Art.

Durch frn. Paftor B. Lange bei feiner Ubidiebsprebigt in feiner fruberen Gemeinbe fur arme Stubenten gef. \$10,50. A. Cramer.

| für Missionar D. Cloter burch M. C. Barthel von zwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i   Und zwar : Coll. in ber Gem. \$6; M. Forfter \$3;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Durch frn. Paft. Auch, bon Martin Gremel 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ungenannten Frauen \$3,00. 3. F. Schuricht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L. Schmid \$1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bon " " felbst 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. y. Guirtai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bon Srn. Paft. Sügli für 1863 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | " " 3. Walther für 1863 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Für das hosnital in St Louis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>E</b> rhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2/18401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bon Brn. F. Ct. als Dantopfer für Gottes gnabige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| für das deutsche evluth. Hospital u. Alpl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Greetilla feiner Chefran and ichmerer Grantheit 5 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bejammelt bei ber Rinbtaufe bes Berrn Bernharb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Man ID Tantian in Malanta, mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Commers in Memphis, Tenn \$ 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ~: !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bon ber Gemeinde bes frn. Paftor Muciel gefammelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | " ber Gem. bes Orn. Paft. Spectharb 5,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ran ber Glem bed Sun Glen Sterre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| am Ernte-Dantfest 11,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 11 -110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| " frn. C. Robbers aus ber Zions - Gemeinbe in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | But Synooal-Williams-Calle:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Für Anschaffung bes Privateigenthums bes Hrn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rew Orleans, La 9.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bon ber Gem. bes Srn. Paft. Spedharb 2,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Missionar Clöter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " hrn. D. Noad in New Orleans, La., gesammelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Durch frn. Paft. Berfelmann 2,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| auf brn. L. Det filberner Bochzeiti 10,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Und zwar: Bon B. Laubenstein als Danfopfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Durch Srn. Paft. Stecher 5,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Durch Dr t. L. Lange von Brn. Paftor Muchel gefam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | für die glückliche Entbindung seiner Frau \$1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Und zwar : Bon D. Schneibewind \$1; Collecte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| melt auf beffen Rindtaufe 6,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | orn. Schröber 50c. ; Paft. Berfelmann \$1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | in Shebongan am 3 Beihnachtstag \$3.06;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Durch Srn. Senry C. Jäger in St. Louis 50,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bon ber Filialgemeinbe bes brn. Paft. Steinbach in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Collecte in Town Mofel an biefem Tag \$1.31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bon Frau 3. Soppe in Cincinnati 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ren Köln, Beihnachtscollecte 5,00 Bon ben Schulfinbern in Colbwater 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bon Andr. Galfterer in Frankenmuth 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| " " Strübing in St. Louis 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | late at the state of the state  | 1 01 01 01 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "F. Deischer in Caronbelet 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " ber Bem. in Sillsbale 1,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Durch frn. Pafter M. Eirich von einem Golbaten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Durch orn. Paft. Ahner auf ber Sochzeit bes orn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Durch Brn. Paft. Lemfe 23,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| L. Gilfter, in Bridgeport, Ala 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2. Schnell in Frankentrost ges 6,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bon zwei Gliedern aus der Gemeinde bes Grn. Paftor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E. E. Ed. Bertram, Cassirer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Durch orn. Paft. Ruff erhalten 1,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Werfelmann \$ 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| meinde New Orleans": "von herrn C. Robbes aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Und gwar: Bon B. Jäger 50c. ; von etlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 ~ Super Stuff turblandture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ber Ziond-Gemeinde in New Orleans, La., \$16,00."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gliebern ber Gem. in Mequon \$143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Und zwar: von bessen Gemeinde in Granville (cin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | And ber Bem. in Monroe 9.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Theil ber Weihnachtscollecte) \$4,26; von H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>G</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Und zwar : Bon bein Ungenannten \$6 ; Bon Le-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jäger \$2; C. Fint, F. Briggemann @ \$1;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gingegangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fern ber Miffionsblätter \$3,30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bittner, Barenz, A. Jäger, Magrip, F. Mil-<br>brath @ 50 Cts.; Pennier 35 Cts.; B. Dum-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| in ber Caffe öftlichen Diftricte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Für ben allgemeinen Prafes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ftrey und J. Dumftrey @ 25 Cto.; N.N. \$1,25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Für die Synodalcasse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | And ber Centcaffe ber Gem in Frankenmuth 11,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Durch orn. Paster Böhling 9,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bon ber Gemeinde in Beft-Seneca \$5,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Our Control of the Co | Und zwar von: Wețel \$1,50; Wilbe und Schof-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " " ,, Dlean 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bur Erhaltung der Lehrer an den beiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fom @ \$1; C. Lemfe, Garbifc, C. Schneiber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| " " ,, Strattonport 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unstalten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C. Hilgendorf, Joach. Wölfc @ 50 Cts.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " &. Stup, aus beffen Liebestaffe 20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mus ber Gem. in Monroe 9,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wambegang, L. Silgenborf, G. Silgenborf @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Für Beidenmission :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Und gwar : Collecte \$6,80; auf ber Sochreit bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 Cts.; Krumsieg, A. Ernft @ 40 Cts.; E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bonber Gem. in Bafhington, auf zwei Rinberfeften gef. 1,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | orn. Lorenz Gräßle gel. \$3.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schneider 75 Cte.; Böhling \$1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| " ber Gemeinde in Port Richmond 13,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bon einer Ungenannten in Saginam City als Dank-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aus ber Gemeinde in Mouroe 10,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " " , Johannieburg 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | opter 1.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Und zwar : Collecte \$6, 42; von Frau L. Matthes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " Joh. William daselbst 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Durch Srn. Paft. Auch von Martin Gremel 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D. Rurg, 3. Meier @ \$1; Frischeisen 50 Cts.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " Joh. Chriftgan baselbft 1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bon " " Spedharb 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3. Deeg 62 Ctv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| " ber Geineinde in Alleghany 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Durch Srn. Paff. Beyer 22,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2B. Sattstäbt, Cassirer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| " " Sonntageschule ber Gemeinbe in Bofton · 12,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Und gwar: Bon ber Gem. in Calebonia und<br>Winchefter, Erntefesteoll. \$9,75; von Hrn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U 2001HOSEHEEL WEINTERFRICKII WU 75 + Mais Saus I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kur Lehrergehalte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Submic Drame and Double to an angent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>E</b> rhalton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Für Lehrergehalte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lubwig Drews als Dankopfer \$2.00: non ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Erhalten</b><br>für den Bau des Schullehrerseminard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bon ber Gemeinde in Johannieburg 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefestoll. \$11,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | für den Bau des Schullehrerseminars:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bon ber Gemeinde in Johanniehurg 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber<br>Gem. in Bloomfield, Erntefestcoll. \$11,00.<br>Aus der Centkasse ber Gem. in Abrian \$10,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | für den Bau des Schullehrerseminars:<br>1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geger in Carlinville, Il. \$11,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bon ber Gemeinde in Johannisburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefestcoll. \$11,00. Aus der Centkasse ber Gem. in Abrian\$10,00 Durch. Hrn. Pastor Lemke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | für den Bau des Schullehrerseminars:<br>1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geger in Carlinville, In. \$11,00<br>2. ,, ,, ,, P. Sallmann, Newburgh, D. 24,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bon ber Gemeinde in Johannisburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefestcoll. \$11,00. Aus der Centkasse ber Gem. in Abrian\$10,00 Durch. Hrn. Pastor Lemke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geger in Carlinville, Il. \$11,00  2. ,, ,, ,, ,, P. Salmanu, Newburgh, D. 24,00  3. ,, ,, ,, ,, P. Kahmeyer in Minnesota 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bon ber Gemeinde in Johannieburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefestcoll. \$11,00. Aus der Centkasse ber Gem. in Abrian\$10,00 Durch. Hrn. Pastor Lemke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geger in Carlinville, Il. \$11,00  2. ,, ,, ,, ,, P. Salmanu, Newburgh, D. 24,00  3. ,, ,, ,, ,, ,, P. Kahmeyer in Minnesota 5,00  4. ,, ,, ,, ,, ,, P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bon ber Gemeinde in Johannieburg 5,00  """ "" "" Martineville 1,50  Für die Lehranstalten :  Bonder Gemeinde in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ "" " Johannieburg 3,75  """ "" " Wartineville 1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefestcoll. \$11,00. Aus der Centkasse ber Gem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geger in Carlinville, Il. \$11,00  2. ,, ,, ,, ,, P. Salmanu, Newburgh, D. 24,00  3. ,, ,, ,, ,, P. Kahmeyer in Minnesota 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bon ber Gemeinde in Johannieburg 5,00  """ "" "" Martineville 1,50  Für die Lehranstalten :  Bon ber Gemeinde in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ "" "" " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefestcoll. \$11,00. Aus der Centkasse ber Gem. in Abrian\$10,00 Durch. Hrn. Pastor Lemke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geger in Carlinville, Il. \$11.00  2. ,, ,, ,, ,, P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  3. ,, ,, ,, ,, P. Kahmeyer in Minnesota 5,00  4. ,, ,, ,, ,, P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Hrn. P. Meier in Proviso, Il, von: Doro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bon ber Gemeinde in Johannieburg 5,00  """ "" "" Martineville 1,50  Für die Lehranstalten :  Bon ber Gemeinde in Washington, Welhnachts-Collecte 13,19  """ "" " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefesteall. \$11,00. Aus der Centkasse dem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geger in Carlinville, Il. \$11.00  2. ,, ,, ,, ,, P. Salmann, Newburgh, D. 24.00  3. ,, ,, ,, ,, P. Kahmeyer in Minnesota 5,00  4. ,, ,, ,, ,, P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Hrn. P. Meier in Proviso, Il, von: Dorothea School 25 Cts., Hrn. Joh. Ganger \$1,00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bon ber Gemeinde in Johannieburg 5,00  """ "" "Martineville 1,50  Für die Lehranstalten:  Bon ber Gemeinde in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ "" "" "" "" "" "" " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefesteall. \$11,00. Aus der Centkasse dem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geger in Carlinville, Il. \$11.00  2. ,, ,, ,, ,, P. Salmann, Newburgh, D. 24.00  3. ,, ,, ,, ,, P. Salmann, Rewburgh, D. 24.00  4. ,, ,, ,, ,, P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Hrn. P. Meier in Proviso, Il, von: Dorothea Schoof 25 Cts., Hrn. Joh. Gauger \$1,00, Hrn. Wm. Rabe 50Cts., Hrn. Joh. Andermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bon ber Gemeinde in Johannieburg 5,00  """ "" "" Martineville 1,50  Für die Lehranstalten:  Bon ber Gemeinde in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ "" " " Johannisburg 3,75  """ "" " " " " Martineville 1,50  """ "" " " " " Bebruar 6,90  Für innere Mission:  Bom Frauenwerein der Gemeinde in Bosson 13,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefesteall. \$11,00. Aus der Eentkasse ber Gem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geger in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , , P. Salmanu, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , , , , P. Kahmeyer in Minnesota 5,00  4. , , , , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Hrn. P. Meier in Proviso, Il, von: Dorothea Schoof 25 Cts., Hrn. Joh. Gauger \$1,00, Hrn. Wm. Rabe 50 Cts., Hrn. Joh. Andermann  50 Cts., Hrn. H. Runge \$5,00, Collecte bei ei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bon ber Gemeinde in Johannieburg 5,00  """ "" Martineville 1,50  Für die Lehranstalten:  Bon der Gemeinde in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ "" Johannieburg 3,75  """ "" "Martineville 1,50  """ "" "" "Bebruar 5,00  Für innere Mission:  Bom Frauenwerein der Gemeinde in Boston 13,00  Für das Schullehrer-Seminar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefesteall. \$11,00. Aus der Eentkasse ber Gem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geger in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , , P. Salmanu, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , , , P. Salmanu, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Hrn. P. Meier in Proviso, Il, von: Dorothea Schoof 25 Cts., Hrn. Joh. Gauger \$1,00, Hrn. Wm. Rabe 50 Cts., Hrn. Joh. Andermann  50 Cts., Hrn. H. Runge \$5,00, Collecte bei einem Familiensefte 75 Cts 8,00  6. Durch Hrn. P. Hahn in Hillsbale, Mich., von den Herren: F. Wing \$1,50, I. Schmidt \$1,25,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bon ber Gemeinde in Johannieburg 5,00  """ "Martineville 1,50  Für die Lehranstalten:  Bon der Gemeinde in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ "Sohannieburg 3,75  """ "Wartineville 1,50  """ "Rew Yorf pro Januar 5,00  """ "Bebruar 6,90  Für innere Misson:  Bom Frauenwerein der Gemeinde in Boston 13,00  Für das Schullehrer-Seminar:  Bon ber Gemeinde in Port Richmond 13,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefesteall. \$11,00. Aus der Centkasse dem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geger in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , , P. Salmanu, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , , , P. Salmanu, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Hrn. P. Meier in Proviso, Il, von: Dorothea Schoof 25 Cts., Hrn. Ish. Gauger \$1,00, Hrn. Wm. Rabe 50 Cts., Hrn. Ish. Andermann  50 Cts., Hrn. H. Runge \$5,00, Collecte bei einem Familiensefte 75 Cts. 8,00  6. Durch Hrn. P. Hahn in Hillsbale, Mich., von ben Herren: F. Wind \$1,50, I. Schmidt \$1,25, L. Schmidt \$1,00, Bernlocher \$1,00, W. Em-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bon ber Gemeinde in Johannieburg 5,00  """ "" Martineville 1,50  Für die Lehranstalten:  Bon der Gemeinde in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ "" "Johannisburg 3,75  """ "" "Martineville 1,50  """ "" "Rew Yorf pro Januar 5,00  """ "" "" "Bebruar 6,90  Für innere Mission:  Bom Frauenwerein der Gemeinde in Boston 13,00  Für das Schullehrer-Seminar:  Bon ber Gemeinde in Port Richmond 13,60  Für Pastor Röbbelen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ludwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefesteall. \$11,00. Aus der Centkasse dem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geyer in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , , P. Salmanu, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , , , P. Salmanu, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Hrn. P. Meier in Proviso, Il, von: Deroitea Schoof 25 Cts., Hrn. Joh. Gauger \$1,00, Hrn. Wm. Rabe 50Cts., Hrn. Joh. Madermann  50 Cts., Hrn. H. Runge \$5,00, Collecte bei einem Kamiliensefte 75 Cts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bon ber Gemeinde in Johannieburg 5,00  """ "Martineville 1,50  Für die Lehranstalten:  Bonder Gemeinde in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ "Johannieburg 3,75  """ "Martineville 1,50  """ "Rew Yorf pro Januar 5,00  """ "Bebruar 6,90  Für innere Misson:  Bom Frauenwerein der Gemeinde in Boston 13,00  Für das Schullehrer-Seminar:  Bon der Gemeinde in Port Richmond 13,60  Für Pastor Röbbelen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ludwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefesteoll. \$11,00. Aus der Centkasse dem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geyer in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Hrn. P. Meier in Proviso, Il, von: Doroibea Schoof 25 Cits., Hrn. Joh. Gauger \$1,00, Hrn. Wm. Rabe 50Cits., Hrn. Joh. Gulecte bei einem Kamiliensefte 75 Cits. Str., Soh. Andermann  50 Cits., Hrn. H. Hunge \$5,00, Collecte bei einem Kamiliensefte 75 Cits. Soh., von ben Hrn. P. Hahn in Hillsbale, Mich., von ben Herren: K. Wind \$1,50, I. Schmidt \$1,25, L. Schmidt \$1,00, Bernlocher \$1,00, W. Emmert \$1,00, H. Walls \$1,00, Schmitteter 50 Cits., I. &. Sahn \$1,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bon ber Gemeinde in Johannieburg 5,00  """ "Martineville 1,50  Für die Lehranstalten:  Bon der Gemeinde in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ "Johannieburg 3,75  """ "Wartineville 1,50  """ "Rew Yorf pro Januar 5,00  """ "Bebruar 6,90  Für innere Misson:  Bom Frauenwerein der Gemeinde in Boston 13,00  Für das Schullehrer-Seminar:  Bon ber Gemeinde in Port Richmond 13,60  Für Pastor Röbbelen:  Bon Pastor D. Dauser 1,00  Für den Kirchfauf in New Yorf:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefesteall. \$11,00. Aus der Centkasse dem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geyer in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Hrn. P. Meier in Proviso, Il, von: Doroitea Schoof 25 Ctd., Hrn. Joh. Gauger \$1,00, Hrn. Wm. Rabe 50Ctd., Hrn. Joh. Andermann  50 Ctd., Hrn. H. Hunge \$5,00, Collecte bei einem Kamiliensefte 75 Ctd.  6. Durch Hrn. P. Hahn in Hillsbale, Mich., von ben Herren: F. Wind \$1,50, I. Schmidt \$1,25, L. Schmidt \$1,00, Bernlocher \$1,00, W. Emmert \$1,00, H. Wallsbale, Mich., von Schmitterer 50 Ctd., I. S. Hahn \$1,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bon ber Gemeinde in Johannieburg 5,00  """ Martineville 1,50 Für die Lehranstalten:  Bon der Gemeinde in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ Johannisdurg 3,75  """ Wartineville 1,50  """ Rew Yorf pro Januar 5,00  Für innere Misson:  Bom Frauenwerein der Gemeinde in Boston 13,00  Für das Schullehrer-Seminar:  Bon der Gemeinde in Port Richmond 13,60  Für Pastor Röbbelen:  Bon Pastor D. Dauser 1,00  Für den Kirchfauf in New Yorf:  Bon Hrn. A. Seitmüller in Washington 20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefesteall. \$11,00. Aus der Centkasse dem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. hrn. P. Geyer in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch hrn. P. Meier in Proviso, Il, von: Dorosthea Schoof 25 Ctd., hrn. Joh. Gauger \$1,00, hrn. Wm. Rabe 50Ctd., hrn. Joh. Guterte bei einem Familiensefte 75 Ctd.  6. Durch hrn. P. Hahn in hillsbale, Mich., von ben herren: F. Wind \$1,50, I. Schmidt \$1,25, L. Schmidt \$1,00, Bernlocher \$1,00, W. Emmert \$1,00, H. Walls \$1,00, W. Bach \$1,00, Schmitteter 50 Ctd., I. L. Acht \$1,00, W. Bach \$1,00, Schmitteter 50 Ctd., I. L. Acht \$1,00, W. Bach \$1,00, Schmitteter \$0,00, H. Walls \$1,00, R. Bach \$1,00, R. Bach \$1,00, S. Bachmeister \$25,00, F. Weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bon ber Gemeinde in Johannieburg 5,00  """ "Martineville 1,50  Für die Lehranstalten:  Bon der Gemeinde in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ "Johannisdurg 3,75  """ "Wartineville 1,50  """ "Rew Yorf pro Januar 5,00  Für innere Misson:  Bom Frauenwerein der Gemeinde in Boston 13,00  Für das Schullehrer-Seminar:  Bon der Gemeinde in Port Richmond 13,60  Für Pastor Röbbelen:  Bon Pastor D. Dauser 1,00  Für den Kirchfauf in New Yorf:  Bon Hr. A. Heitmüller in Washington 20,00  """ B. Dut daselbst 20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefesteall. \$11,00. Aus der Centkasse der Gem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. hrn. P. Geyer in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch hrn. P. Meier in Proviso, Il, von: Dorothea Schoof 25 Cit., hrn. Joh. Gauger \$1,00, hrn. Wm. Rade 50Cit., hrn. Joh. Andermann  50 Cit., hrn. H. Nunge \$5,00, Collecte bei einem Familiensese 75 Cit.  6. Durch hrn. P. Hahn in hillsbale, Mich., von den herren: F. Wind \$1,50, I. Schmidt \$1,25, L. Schmidt \$1,00, Bernlocher \$1,00, W. Bach \$1,00, Schmitter 50 Cit., I. L. hahn \$1,00, Schmitter 50 Cit., I. L. hahn \$1,00, Schmitter 50 Cit., I. L. hahn \$1,00, R. harte \$3,00, D. Kornhaaß \$4,00, F. harte \$3,00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bon ber Gemeinde in Johannieburg 5,00  """ Martineville 1,50 Für die Lehranstalten:  Bon der Gemeinde in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ Johannisdurg 3,75  """ Wartineville 1,50  """ Rew Yorf pro Januar 5,00  Für innere Misson:  Bom Frauenwerein der Gemeinde in Boston 13,00  Für das Schullehrer-Seminar:  Bon der Gemeinde in Port Richmond 13,60  Für Pastor Röbbelen:  Bon Pastor D. Dauser 1,00  Für den Kirchfauf in New Yorf:  Bon Hrn. A. Seitmüller in Washington 20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefesteall. \$11,00. Aus der Centkasse dem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. hrn. P. Geyer in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch hrn. P. Meier in Proviso, Il, von: Dorosthea Schoof 25 Ctd., hrn. Joh. Gauger \$1,00, hrn. Wm. Rabe 50Ctd., hrn. Joh. Guterte bei einem Familiensefte 75 Ctd.  6. Durch hrn. P. Hahn in hillsbale, Mich., von ben herren: F. Wind \$1,50, I. Schmidt \$1,25, L. Schmidt \$1,00, Bernlocher \$1,00, W. Emmert \$1,00, H. Walls \$1,00, W. Bach \$1,00, Schmitteter 50 Ctd., I. L. Acht \$1,00, W. Bach \$1,00, Schmitteter 50 Ctd., I. L. Acht \$1,00, W. Bach \$1,00, Schmitteter \$0,00, H. Walls \$1,00, R. Bach \$1,00, R. Bach \$1,00, S. Bachmeister \$25,00, F. Weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bon ber Gemeinde in Johannieburg 5,00  """ "Martineville 1,50  Für die Lehranstalten:  Bonder Gemeinde in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ "Johannieburg 3,75  """ "Wartineville 1,50  """ "Rew Yorf pro Januar 5,00  Für innere Misson:  Bom Frauenwerein der Gemeinde in Boston 13,00  Für das Schullehrer-Seminar:  Bon ber Gemeinde in Port Richmond 13,60  Für Pastor Röbbelen:  Bon Pastor D. Dauser 1,00  Für den Kirchfauf in New Yorf:  Bon Hr. A. Heitmüller in Washington 20,00  """ B. Dut daselbst 20,000  Für Wissonar Clöter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefesteall. \$11,00. Aus der Centkasse dem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geyer in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Hrn. P. Meier in Proviso, Il, von: Doroibea Schoof 25 Ctd., Hrn. Joh. Gauger \$1,00, Hrn. Wm. Rabe 50 Ctd., Hrn. Joh. Gulecte bei einem Kamiliensefte 75 Ctd. Hrn., Joh. Andermann  50 Ctd., Hrn. H. Hunge \$5,00, Collecte bei einem Kamiliensefte 75 Ctd. Hrn., von ben Herren: K. Wind \$1,50, I. Schmidt \$1,25, L. Schmidt \$1,00, Bernlocher \$1,00, W. Gmmert \$1,00, H. Walls \$1,00, W. Bach \$1,00, Schmitteter 50 Ctd., I. L. Hahr, L. Molecte heigh \$5,00, H. Walls \$1,00, B. Hahrlich 15 Ctd., L. Rotermund \$10,00, H. Hahrlich 15 Ctd., L. Rotermund |
| Bon ber Gemeinde in Johannieburg 5,00  """ "Martineville 1,50  Für die Lehranstalten:  Bon der Gemeinde in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ "Johannisdurg 3,75  """ "Wartineville 1,50  """ "Rew Yorf pro Januar 5,00  Für innere Misson:  Bom Frauenwerein der Gemeinde in Boston 13,00  Für das Schullehrer-Seminar:  Bon der Gemeinde in Port Richmond 13,60  Für Pastor Röbbelen:  Bon Pastor D. Dauser 1,00  Für den Kirchfauf in New Yorf:  Bon Hr. A. Heitmüller in Washington 20,00  """ B. Dut daselbst 20,00  Für Missonar Clöter:  Bon C. Engelder \$2,25, M. Gundert \$2,00 4,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefesteall. \$11,00. Aus der Centkasse dem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geyer in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , P. Salmanu, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , , P. Salmanu, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Frn. P. Meier in Proviso, Il, von: Deroitea Schoof 25 Cts., Hru. Joh. Gauger \$1,00, Hrn. Wm. Rabe 50Cts., Hru. Joh. Mudermann  50 Cts., Hrn. H. Runge \$5,00, Collecte bei einem Familiensese 75 Cts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bon ber Gemeinde in Johannieburg 5,00  """ "Martineville 1,50  Für die Lehranstalten:  Bon der Gemeinde in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ "Johannisdurg 3,75  """ "Wartineville 1,50  """ "Rew Yorf pro Januar 5,00  Für innere Mission:  Bon Frauenwerein der Gemeinde in Boston 13,00  Für das Schullehrer-Seminar:  Bon ber Gemeinde in Port Richmond 13,60  Für Pastor Röbbelen:  Bon Pastor D. Dauser 1,00  Für den Kirchfauf in New Yorf:  Bon Hrn. A. heitmüller in Washington 20,00  Für Missionar Clöter:  Bon C. Engelder \$2,25, M. Gundert \$2,00 4,25  "3. Klent \$1,00, Groß \$1,00, J. Kirsch 50c. 2,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefesteall. \$11,00. Aus der Centkasse dem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geyer in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Hrn. P. Meier in Proviso, Il, von: Doroibea Schoof 25 Ctd., Hrn. Joh. Gauger \$1,00, Hrn. Wm. Rabe 50 Ctd., Hrn. Joh. Gulecte bei einem Kamiliensefte 75 Ctd. Hrn., Joh. Andermann  50 Ctd., Hrn. H. Hunge \$5,00, Collecte bei einem Kamiliensefte 75 Ctd. Hrn., von ben Herren: K. Wind \$1,50, I. Schmidt \$1,25, L. Schmidt \$1,00, Bernlocher \$1,00, W. Gmmert \$1,00, H. Walls \$1,00, W. Bach \$1,00, Schmitteter 50 Ctd., I. L. Hahr, L. Molecte heigh \$5,00, H. Walls \$1,00, B. Hahrlich 15 Ctd., L. Rotermund \$10,00, H. Hahrlich 15 Ctd., L. Rotermund |
| Bon ber Gemeinde in Johannieburg 5,00  """ "Martineville 1,50  Für die Lehranstalten:  Bon der Gemeinde in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ "Johannieburg 3,75  """ "Wartineville 1,50  """ "Wartineville 5,00  Für innere Mission:  Bom Frauenwerein der Gemeinde in Boston 13,00  Für das Schullehrer-Seminar:  Bon der Gemeinde in Port Richmond 13,60  Für Pastor Röbbelen:  Bon Pastor D. Dauser 1,00  Für den Kirchsauf in New Yorf:  Bon hrn. A. heitmüller in Washington 20,00  """ B. Dut daselbst 20,00  Für Missionar Clöter:  Bon C. Engelder \$2,25, M. Gundert \$2,00 4,25  "A. Scheiterle 50c., Schneemisch 50c., Stebel 25c. 1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefestoll. \$11,00. Aus der Centkasse der Gem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geyer in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , P. Salmanu, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , , P. Salmanu, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Hrn. P. Meier in Provijo, Il, von: Deroitea Schoof 25 Cts., Hrn. Joh. Gunger \$1,00, Hrn. Wm. Rabe 50Cts., Hrn. Joh. Andermann  50 Cts., Hrn. H. Kunge \$5,00, Collecte bei einem Kamiliensese 75 Cts 8,00  6. Durch Hrn. P. Hahn in Hillsbale, Mich., von ben Herren: F. Wind \$1,50, I. Schmidt \$1,25, L. Schmidt \$1,00, Bernlocher \$1,00, W. Emmert \$1,00, H. Wals \$1,00, W. Bach \$1,00, Schmitpeter 50 Cts., I. L. Hahn \$1,75 10,00  7. In Abdison, Il., von: Wahrlich 15 Cts., L. Rotermund \$10,00, H. Pachmeis \$4,00, K. Harte \$3,00, Schütte, Tegimeyer und Duwe \$1,00 50,15  Abdison, Il., 22. Februar 1864. D. Bart 1 in g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bon ber Gemeinbe in Johannieburg 5,00  """ "Martineville 1,50  Für die Lehranstalten:  Bon ber Gemeinbe in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ "Johannieburg 3,75  """ "Martineville 1,50  """ "Martineville 5,00  Für martineville 1,50  Für innere Mission:  Bom Frauenwerein der Gemeinde in Boston 13,00  Für das Schullehrer-Seminar:  Bon der Gemeinde in Port Nichmond 13,60  Für Pastor Röbbelen:  Bon Pastor D. Dauser 1,00  Für den Kirchkauf in New York:  Bon Hrn. A. Heitmüller in Washington 20,00  Für Missionar Clöter:  Bon C. Engelder \$2,25, M. Gundert \$2,00 4,25  "M. Scheiterle 50c., Schneemilch 50c., Stebel 25c.  "M. Scheiterle 50c., Schneemilch 50c., Stebel 25c.  "B. Emmert \$2,00, 3. Püruer \$1,00 3,00  "B. Stup's Liebeskasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefestost. \$11,00. Aus der Centkasse dem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. hrn. P. Geyer in Carlinville, Il. \$11.00  2. ,, ,, ,, ,, P. Salmanu, Newburgh, D. 24.00  3. ,, ,, ,, ,, P. Salmanu, Newburgh, D. 24.00  4. ,, ,, ,, ,, P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Hrn. P. Meier in Proviso, Il, von: Dorothea Schoof 25 Cts., Hrn. Joh. Gauger \$1,00, Hrn. Wm. Rabe 50 Cts., Hrn. Joh. Andermann  50 Cts., Hrn. H. Runge \$5,00, Collecte bei einem Familienseste 75 Cts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bon ber Gemeinbe in Johannieburg 5,00  """ "Martineville 1,50  Für die Lehranstalten:  Bon ber Gemeinbe in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ "Johannieburg 3,75  """ "Martineville 1,50  """ "Rew Yorf pro Januar 5,00  Für innere Mission:  Bom Frauenwerein ber Gemeinbe in Boston 13,00  Für das Schullehrer-Seminar:  Bon ber Gemeinbe in Port Nichmond 13,60  Für Pastor Röbbelen:  Bon Pastor D. Dauser 1,00  Für den Kirchfauf in New Yorf:  Bon Hr. A. Heitmüller in Washington 20,00  Für Missionar Clöter:  Bon C. Engelder \$2,25, M. Gundert \$2,00 4,25  "A. Scheiterle 50c., Schneemilch 50c., Stebel 25c. 1,25  "M. Scheiterle 50c., Schneemilch 50c., Stebel 25c. 1,25  "B. Enumert \$2,00, 3. Püruer \$1,00 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefestost. \$11,00. Aus der Centkasse dem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geyer in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , P. Salmanu, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , , P. Salmanu, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Hrn. P. Meier in Provijo, Il, von: Deroitea Schoof 25 Cts., Hrn. Joh. Gunger \$1,00, Hrn. Wm. Rabe 50Cts., Hrn. Joh. Andermann  50 Cts., Hrn. H. Kunge \$5,00, Collecte bei einem Kamiliensese 75 Cts 8,00  6. Durch Hrn. P. Hahn in Hillsbale, Mich., von ben Herren: F. Wind \$1,50, I. Schmidt \$1,25, L. Schmidt \$1,00, Bernlocher \$1,00, W. Emmert \$1,00, H. Wals \$1,00, W. Bach \$1,00, Schmitpeter 50 Cts., I. L. Hahn \$1,75 10,00  7. In Abdison, Il., von: Wahrlich 15 Cts., L. Rotermund \$10,00, H. Pachmeis \$4,00, K. Harte \$3,00, Schütte, Tegimeyer und Duwe \$1,00 50,15  Abdison, Il., 22. Februar 1864. D. Bart 1 in g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bon ber Gemeinde in Johannieburg 5,00  """ "Martineville 1,50  Für die Lehranstalten:  Bon ber Gemeinde in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ "Johannieburg 3,75  """ "Martineville 1,50  """ "Martineville 5,00  Für maren Mossen 6,90  Für innere Mission:  Bon Frauenwerein der Gemeinde in Boston 13,00  Für das Schullehrer-Seminar:  Bon der Gemeinde in Port Nichmond 13,60  Für Pastor Röbbelen:  Bon Pastor D. Dauser 1,00  Für den Kirchsauf in New Yorf:  Bon Hen Kirchsauf in Mew Yorf:  Bon Orn. A. Heitmüller in Washington 20,00  Für Missionar Clöter:  Bon C. Engelder \$2,25, M. Gundert \$2,00 4,25  "A. Stenf \$1,00, Groß \$1,00, 3. Kirsch 50c. 2,50  "M. Scheiterle 50c., Schneemisch 50c., Stedel 25c. 1,25  "B. Emmert \$2,00, 3. Püruer \$1,00 3,00  "F. Stup's Liebestasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefestost. \$11,00. Aus der Centkasse dem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geyer in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Hrn. P. Meier in Proviso, Il, von: Dorothea Schoof 25 Cts., Hrn. Joh. Gauger \$1,00, Hrn. Wm. Rabe 50Cts., Hrn. Joh. Andermann  50 Cts., Hrn. Hrn. Hrn. Joh. Collecte bei einem Kamiliensese 75 Cts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bon ber Gemeinde in Johannieburg 5,00  """ "Martineville 1,50  Für die Lehranstalten:  Bon ber Gemeinde in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ "Johannisdurg 3,75  """ "Martineville 1,50  """ "Rew Yorf pro Januar 5,00  Für innere Mission:  Bon Frauenwerein der Gemeinde in Boston 13,00  Für das Schullehrer-Seminar:  Bon der Gemeinde in Port Nichmond 13,60  Für Pastor Röbbelen:  Bon Pastor D. Dauser 1,00  Für den Kirchsauf in New Yorf:  Bon Hrn. A. Heitmüller in Washington 20,00  """ "B. Dut daselbst 20,00  Für Missionar Clöter:  Bon C. Engelder \$2,25, M. Gundert \$2,00 4,25  "A. Stent \$1,00, Groß \$1,00, J. Kirsch 50c. 2,50  "M. Scheiterle 50c., Schneemisch 50c., Stedel 25c. 1,25  "B. Emmert \$2,00, J. Püruer \$1,00 3,00  R. Stup's Liebestasse 5,00  Rew Yorf, 1. März 1864. 3. Birfner,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefesteall. \$11,00. Aus der Centkasse dem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geyer in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , , P. Aahmeyer in Minnesota 5,00  4. , , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Frn. P. Meier in Proviso, Il, von: Deroitea Schoof 25 Ctd., Hrn. Joh. Andermann  50 Ctd., Hrn. H. Runge \$5,00, Collecte bei einem Familienseste 75 Ctd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bon ber Gemeinde in Johannieburg 5,00  """ "Martineville 1,50  Für die Lehranstalten:  Bon der Gemeinde in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ "Johannieburg 3,75  """ "Wartineville 1,50  """ "Wartineville 5,00  Für Martineville 1,50  Für innere Mission:  Bom Frauenwerein der Gemeinde in Boston 13,00  Für das Schullehrer-Seminar:  Bon der Gemeinde in Port Richmond 13,60  Für Pastor Röbbelen:  Bon Pastor D. Dauser 1,00  Für den Kirchfauf in New Yorf:  Bon Hrn. A. Heitmüller in Wassington 20,00  Für Missionar Clöter:  Bon C. Engelder \$2,25, M. Gundert \$2,00 4,25  "A. Scheiterle 50c., Schneemilch 50c., Stedel 25c. 1,25  "M. Scheiterle 50c., Schneemilch 50c., Stedel 25c. 1,25  "B. Enimert \$2,00, 3. Püruer \$1,00 3,00  "F. Stup's Liebestasse 5,00  New Yorf, 1. März 1864. 3. Birfner,  Nr. 92 William Str.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefestost. \$11,00. Aus der Centkasse der Gem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geyer in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , , P. Salmanu, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , , P. Salmanu, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Frn. P. Meier in Proviso, Il, von: Deroitea Schoof 25 Cts., Hrn. Joh. Gunger \$1,00, Hrn. Wm. Rabe 50Cts., Hrn. Joh. Andermann  50 Cts., Hrn. H. Runge \$5,00, Collecte bei einem Familiensese 75 Cts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bon ber Gemeinde in Johannieburg 5,00  """ "Martineville 1,50  Für die Lehranstalten:  Bon der Gemeinde in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ "Johannisdurg 3,75  """ "Martineville 1,50  """ "Rew Yorf pro Januar 5,00  Für innere Mission:  Bom Frauenwerein der Gemeinde in Boston 13,00  Für das Schullehrer-Seminar:  Bon der Gemeinde in Port Richmond 13,60  Für Pastor Röbbelen:  Bon Pastor D. Dauser 1,00  Für den Kirchfauf in New Yorf:  Bon Hr. A. Heitmüller in Washington 20,00  Für Missionar Clöter:  Bon C. Engelder \$2,25, M. Gundert \$2,00 4,25  "A. Scheiterle 50c., Schneemisch 50c., Stebel 25c. 1,25  "B. Enumert \$2,00, 3. Püruer \$1,00 3,00  Rew Yorf, 1. März 1864. 3. Birfn er,  "Rr. 92 William Str.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefestost. \$11,00. Aus der Centkasse der Gem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geyer in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Frn. P. Meier in Proviso, Il, von: Deroitea Schoof 25 Cts., Hrn. Joh. Gauger \$1,00, Hrn. Wm. Rabe 50Cts., Hrn. Joh. Mudermann  50 Cts., Hrn. Hunge \$5,00, Collecte bei einem Kamiliensese 75 Cts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bon ber Gemeinbe in Johannieburg 5,00  """ "Martineville 1,50  Für die Lehranstalten:  Bon ber Gemeinbe in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ "Sohannieburg 3,75  """ "Martineville 1,50  """ "Martineville 5,00  Für innere Mission:  Bom Frauenwerein ber Gemeinbe in Bosson 13,00  Für das Schullehrer-Seminar:  Bon ber Gemeinbe in Port Richmond 13,60  Für Pastor Röbbelen:  Bon Pastor D. Dauser 1,00  Für den Kirchfauf in New York:  Bon Fra. A. Heitmüller in Washington 20,00  Für Missionar Clöter:  Bon C. Engelder \$2,25, M. Gundert \$2,00 4,25  "A. Sheits \$1,00, Groß \$1,00, 3. Kirsh 50c. 2,50  "M. Scheiterle 50c., Schneemilch 50c., Stedel 25c. 1,25  "B. Enmert \$2,00, 3. Püruer \$1,00 3,00  "T. Siebestasse 5,00  Rew York, 1. März 1864. 3. Virkner, Nr. 92 William Str.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefestoll. \$11,00.  Aus der Centkasse der Gem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geyer in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Frn. P. Meier in Proviso, Il, von: Deroitea Schoof 25 Cts., Hrn. Joh. Gunger \$1,00, Hrn. Wm. Rade 50Cts., Hrn. Joh. Andermann  50 Cts., Hrn. H. Hunge \$5,00, Collecte bei einem Kamiliensese 75 Cts., Srn. Ho., wen den Hemiliensese 75 Cts., St., Schwidt \$1,25, L. Schmidt \$1,00, Bernlocher \$1,00, W. Emmert \$1,00, H. Walls \$1,00, W. Bach \$1,00, Schmittere 50 Cts., I. Sahn \$1,75. 10,00  7. In Abdison, Il., von: Wahrlich 15 Cts., L. Rotermund \$10,00, H. Dachmeiser \$25,00, K. Weiß \$5,00, D. Kornhaaß \$4,00, K. Darle \$3,00, Schütte, Tegimeyer und Duwe (\$1,00 50,15  Abdison, Il., 22. Februar 1864. D. Bart 1 in g.  Singegaugen  in der Casse des mittleren Districts:  Für die Synodal-Casse:  Bon der Gem. des Hrn. Past. Kühn, verschiedene Collecten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bon ber Gemeinbe in Johannieburg 5,00  """ "Martineville 1,50  Für die Lehranstalten:  Bon ber Gemeinbe in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ "Johannieburg 3,75  """ "Martineville 1,50  """ "Martineville 5,00  """ "Bebruar 6,90  Für innere Mission:  Bom Frauenwerein der Gemeinbe in Bosson 13,00  Für das Schullehrer-Seminar:  Bon ber Gemeinbe in Port Richmond 13,60  Für Pastor Röbbelen:  Bon Pastor D. Dauser 1,00  Für den Kirchfauf in New York:  Bon Drn. A. Heitmüller in Washington 20,00  """ B. Duß daselbst 20,00  Für Missionar Clöter:  Bon C. Engelder \$2,25, M. Gundert \$2,00 4,25  "A. Scheiterle 50c., Schneemilch 50c., Stebel 25c. 1,25  "M. Schußer & Liebeskasse 15,00  "Rew Jorf, 1. März 1864. 3. Birfner,  "Rr. 92 William Str.   Schlaten:  Bur Synodal-Rasse:  Bon ber Gem. in Detroit 510,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefestost. \$11,00.  Aus der Centkasse der Gem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. hrn. P. Geyer in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch hrn. P. Meier in Proviso, Il, von: Doroitea Schoof 25 Ctd., Hrn. Joh. Gauger \$1,00, Hrn. Wm. Rade 50 Ctd., Hrn. Joh. Andermann  50 Ctd., Hrn. Hunge \$5,00, Collecte bei einem Kamiliensese 75 Ctd. Sprn. Joh. Andermann  50 Ctd., Hrn. Hunge \$5,00, Collecte bei einem Kamiliensese 75 Ctd. Sprn. Hunge \$1,00, Collecte bei einem Kamiliensese 75 Ctd. Sprn. Hunge \$1,00, Wich., von ben Herren: K. Wind \$1,50, I. Schmidt \$1,25, L. Schmidt \$1,00, Bernlocher \$1,00, W. Gemert \$1,00, G. Waldstalle, Mich., von Benrert \$1,00, H. Waldstalle, Wich., von Waldstalle, Wich., von Waldstalle, Wich., von Waldstalle, Wich., Von W. Bach \$1,00, Schmitteter 50 Ctd., I. L. Hahrlich 15 Ctd., L. Rotermund \$10,00, H. Wan: Wahrlich 15 Ctd., L. Rotermund \$10,00, H. Pachmas \$4,00, W. Harle \$3,00, Schütte, Tegimeyer und Duwe (21,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bon ber Gemeinbe in Johannieburg 5,00  """ "Martineville 1,50  Für die Lehranstalten:  Bon der Gemeinde in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ "Johannieburg 3,75  """ "Martineville 1,50  """ "Rew Yorf pro Januar 5,00  """ "Bebruar 6,90  Für innere Misson:  Bom Frauenwerein der Gemeinde in Boston 13,00  Für das Schullehrer-Seminar:  Bon der Gemeinde in Port Richmond 13,60  Für Pastor Röbbelen:  Bon Pastor D. Dauser 1,00  Für den Kirchfauf in New Yorf:  Bon H. A. Heitmüller in Wassington 20,00  Für Missonar Clöter:  Bon C. Engelder \$2,25, M. Gundert \$2,00 4,25  "A. Klenf \$1,00, Groß \$1,00, 3. Kirsch 50c. 2,50  "M. Scheiterle 50c., Schneemilch 50c., Stedel 25c. 1,25  "B. Emmert \$2,00, 3. Püruer \$1,00 3,00  F. Stup's Liebestasse 5,00  Rew Yorf, 1. März 1864. 3. Birfner,  "Rr. 92 William Str.  Son der Gem. in Detroit \$1,000  "Frau Töpeel 51,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefestost. \$11,00. Aus der Centkasse dem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geyer in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Frn. P. Meier in Proviso, Il, von: Deroitea Schoof 25 Cts., Hrn. Joh. Gunger \$1,00, Hrn. Wm. Rade 50Cts., Hrn. Joh. Andermann  50 Cts., Hrn. H. Hunge \$5,00, Collecte bei einem Kamiliensese 75 Cts., Srn. Ho., wen den Hemiliensese 75 Cts., St., Schwidt \$1,25, L. Schmidt \$1,00, Bernlocher \$1,00, W. Emmert \$1,00, H. Walls \$1,00, W. Bach \$1,00, Schmittere 50 Cts., I. Sahn \$1,75. 10,00  7. In Abdison, Il., von: Wahrlich 15 Cts., L. Rotermund \$10,00, H. Dachmeiser \$25,00, K. Weiß \$5,00, D. Kornhaaß \$4,00, K. Darle \$3,00, Schütte, Tegimeyer und Duwe (\$1,00 50,15  Abdison, Il., 22. Februar 1864. D. Bart 1 in g.  Singegaugen  in der Casse des mittleren Districts:  Für die Synodal-Casse:  Bon der Gem. des Hrn. Past. Kühn, verschiedene Collecten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bon ber Gemeinbe in Johannieburg 5,00  """ "Martineville 1,50  Für die Lehranstalten:  Bon der Gemeinde in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ "Johannisdurg 3,75  """ "Martineville 1,50  """ "Rew Yorf pro Januar 5,00  """ "Bedruar 6,90  Für innere Mission:  Bom Frauenwerein der Gemeinde in Boston 13,00  Für das Schullehrer-Seminar:  Bon der Gemeinde in Port Richmond 13,60  Für Pastor Röbbelen:  Bon Pastor D. Dauser 1,00  Für den Kirchfauf in New Yorf:  Bon Hr. A. Heitmüller in Wasshington 20,00  Für Missionar Clöter:  Bon C. Engelder \$2,25, M. Gundert \$2,00 4,25  "A. Scheiterle 50c., Schneemisch 50c., Stebel 25c. 1,25  "B. Enmert \$2,00, 3. Püruer \$1,00 3,00  "F. Stup's Liebestasse 5,00  Rew Yorf, 1. März 1864. 3. Birfner,  "Rr. 92 William Str.  Srhalten:  Bur Synodal-Kasse:  Bon ber Gem. in Detroit \$10,00  "Frau Töpeel 1,00  "Frau Töpeel 1,00  "Drn. Past. Speechard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefestost. \$11,00. Aus der Centkasse der Gem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. hrn. P. Geyer in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch hrn. P. Meier in Proviso, Il, von: Doroihea Schoof 25 Cts., Hrn. Joh. Gauger \$1,00, Hrn. Wm. Rade 50Cts., Hrn. Joh. Andermann  50 Cts., Hrn. H. Hunge \$5,00, Collecte bei einem Kamiliensese 75 Cts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bon ber Gemeinbe in Johannieburg 5,00  """ "Martineville 1,50  Für die Lehranstalten:  Bon ber Gemeinde in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ "Johannieburg 3,75  """ "Martineville 1,50  """ "Martineville 1,50  """ "Bebruar 5,00  Für innere Mission:  Bom Frauenwerein der Gemeinde in Boston 13,00  Für das Schullehrer-Seminar:  Bon ber Gemeinde in Port Richmond 13,60  Für Pastor Röbbelen:  Bon Pastor D. Dauser 1,00  Für den Kirchfauf in New Yorf:  Bon Hrn. A. Heitmüller in Wasshington 20,00  Für Missionar Clöter:  Bon C. Engelder \$2,25, M. Gundert \$2,00 4,25  "" R. Scheiterle 50c., Schneemilch 50c., Stedel 25c. 1,25  "B. Enumert \$2,00, 3. Püruer \$1,00 3,00  "" Scheiterle 50c., Schneemilch 50c., Stedel 25c. 1,25  "B. Enumert \$2,00, 3. Püruer \$1,00 3,00  "" Seint Stiebestasse 5,00  Rew Jorf, 1. März 1864. 3. Birfner,  "Rr. 92 William Str.  Crhalten:  Bon ber Gem. in Detroit \$1,00  "Frau Töpeel 1,00  "Frau Töpeel 1,00  "Drn. Past. Speechhard 2,00  "" Rolb 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefestost. \$11,00. Aus der Centkasse dem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. hrn. P. Geyer in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , , P. Salmann, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Hrn. P. Meier in Proviso, Il, von: Dorothea Schoof 25 Cts., Hrn. Joh. Gauger \$1,00, Hrn. Wm. Rade 50Cts., Hrn. Joh. Andermann  50 Cts., Hrn. H. Hunge \$5,00, Collecte bei einem Familiensese 75 Cts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bon ber Gemeinde in Johannieburg 5,00  """ "Martineville 1,50  Für die Lehranstalten:  Bon der Gemeinde in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ "Johannieburg 3,75  """ "Wartineville 1,50  """ "Rew Yorf pro Januar 5,00  """ "Bebruar 6.90  Für innere Mission:  Bon Frauenwerein der Gemeinde in Boston 13,00  Für das Schullehrer-Seminar:  Bon ber Gemeinde in Port Richmond 13,60  Für Pastor Röbbelen:  Bon Pastor D. Dauser 1,00  Für den Kirchfauf in New Yorf:  Bon Hn. A. Heitmüller in Wassington 20,00  Für Missionar Clöter:  Bon C. Engelder \$2,25, M. Gundert \$2,00 4,25  "I. Klent \$1,00, Groß \$1,00, I. Kirsch 50c. 2,50  "M. Scheiterle 50c., Schneemisch 50c., Stedel 25c. 1,25  "B. Enumert \$2,00, I. Püruer \$1,00 3,00  "I. Sius Liebestasse 5,00  Mew Yorf, I. März 1864. I. Birfner,  Nr. 92 William Str.  Crhalten:  Bon der Gem. in Detroit \$1,00  "Frau Töpeel 1,00  "Ton. Past. Speechhard 2,00  "Ton. Past. Speechhard 2,00  """ Rolb 1,00  Durch ""Tollecte in Town Dermanu 6,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefestost. \$11,00. Aus der Centkasse dem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geyer in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , P. Gallmann, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , P. Gallmann, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Hrn. P. Mcier in Proviso, Il, von: Dorothea Schoof 25 Ctd., Hrn. Joh. Andermann  50 Ctd., Hrn. H. Munge \$5,00, Collecte bei einem Familienseste 75 Ctd.  6. Durch Hrn. P. Hahn in Hillsdale, Mich., von den Herren: F. Wind \$1,50, I. Schmidt \$1,25, L. Schmidt \$1,00, Bernlocher \$1,00, W. Emmert \$1,00, H. Wals \$1,00, W. Bach \$1,00, Schmitteter 50 Ctd., I. R. Hohn \$1,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bon ber Gemeinbe in Johannieburg 5,00  """ "Martineville 1,50  Für die Lehranstalten:  Bon der Gemeinde in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ "Johannieburg 3,75  """ "Martineville 1,50  """ "Martineville 1,50  """ "Rew Yorf pro Januar 5,00  """ """ "Bebruar 6,90  Für innere Misson:  Bon Frauenwerein der Gemeinde in Boston 13,00  Für das Schullehrer-Seminar:  Bon ber Gemeinde in Port Richmond 13,60  Für Pastor Röbbelen:  Bon Pastor D. Dauser 1,00  Für den Kirchfauf in New Yorf:  Bon H. A. Heitmüller in Wassington 20,00  Für Missonar Clöter:  Bon C. Engelder \$2,25, M. Gundert \$2,00 4,25  "A. Klenf \$1,00, Groß \$1,00, 3. Kirsch 50c. 2,50  "M. Scheiterle 50c., Schneemisch 50c., Stedel 25c. 1,25  "B. Enumert \$2,00, 3. Püruer \$1,00 3,00  "F. Stup's Liebestasse 5,00  Rew Yorf, 1. März 1864. 3. Birfner,  "Rr. 92 William Str.  Schalten:  Bur Spnodal-Kasse:  Bon der Gem. in Detroit \$1,00  "Frau Töpeel 1,00  "Trau Töpeel 2,00  "Nob 1,00  Durch "" Collecte in Town Dermann 6,00  Bon der Gem. in Fransenmuth Weihnachts-Colleste 27,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefestost. \$11,00. Aus der Centkasse der Gem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geyer in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , P. Gallmann, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , P. Gallmann, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Hrn. P. Mcier in Proviso, Il, von: Dorothea Schoof 25 Ctd., Hrn. Joh. Andermann  50 Ctd., Hrn. H. Mreges 55,00, Collecte bei einem Familienseste 75 Ctd.  6. Durch Hrn. P. Dahn in Hillsbale, Mich., von den Herren: F. Wind \$1,50, I. Schmidt \$1,25, L. Schmidt \$1,00, Bernlocher \$1,00, W. Emmert \$1,00, H. Wallstale, Nich., von den Herren: F. Wind \$1,50, I. Schmidt \$1,00, Schmitteter 50 Ctd., I. L. Hahn \$1,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bon ber Gemeinbe in Johannieburg 5,00  """"""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefestost. \$11,00. Aus der Centkasse der Gem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geyer in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , P. Gallmann, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , P. Gallmann, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Hrn. P. Mcier in Proviso, Il, von: Dorothea Schoof 25 Cts., Hrn. Joh. Gunger \$1,00, Hrn. Wm. Rabe 50Cts., Hrn. Joh. Andermann  50 Cts., Hrn. H. Munge \$5,00, Collecte bei einem Familiensese 75 Cts. Str. Soh. Wick., von den Hem Familiensese 75 Cts. Str. Soh. Collecte bei einem Familiensese 75 Cts. Str. Sohms \$1,25, L. Schmidt \$1,00, Bernlocher \$1,00, W. Emmert \$1,00, H. Wan: Wahrlich 15 Cts., L. Notermann \$10,00, H. won: Wahrlich 15 Cts., L. Notermund \$10,00, H. pachmeiser \$25,00, H. Weiß  \$5,00, D. Kornhaaß \$4,00, H. Harte \$3,00, Schütte, Tegimeyer und Duwe \$1,00 50,15  **Stragegaugen**  in der Casse des mittleren Districts:  Für die Synodal-Casse:  Bon der Gem. des Hrn. Past. Kühn, verschiedene Collecten \$9,61  " Prn. K. u. G. Schumm \$2,00 4,00  " , yast. Steger 1,00  Durch Hrn. Past. Schumann von einer I. Frau in Rendallville als Dansopfer sür glüdliche Entbindung 1,50  Bon Drn. Past. Jäbser's Gem. 7,50  " , W. Eirich's , Collecte am Christseste 15,75  " , Stürfen's , Collecte am Christseste 15,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bon ber Gemeinde in Johannieburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefestcoll. \$11,00.  Aus der Centkasse der Gem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geyer in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , P. Gallmann, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , , P. Gallmann, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Frn. P. Meier in Proviso, Il, von: Deroitea Schoof 25 Cts., Hrn. Joh. Gunger \$1,00, Hrn. Wm. Rabe 50Cts., Hrn. Joh. Andermann  50 Cts., Hrn. H. Munge \$5,00, Collecte bei einem Familiensese 75 Cts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bon ber Gemeinde in Johannieburg 5,00  """ Martineville 1,50 Für die Lehranstalten:  Bon der Gemeinde in Washington, Weihnachts-Collecte 13,19  """ Johannieburg 3,75  """ Martineville 1,50  """ Mew Yorf pro Januar 5,00  """ Bom Frauenverein der Gemeinde in Boston 13,00  Für das Schullehrer-Seminar:  Bon der Gemeinde in Port Richmond 13,60  Für Pastor Rödbelen:  Bon Pastor D. Dauser 1,00  Für den Kirchkauf in New York:  Bon Pan. A. heitmüller in Washington 20,00  "" Für den Kirchkauf in New York:  Bon C. Engelder \$2,25, M. Gundert \$2,00 4,25  "A. Alent \$1,00, Groß \$1,00, 3. kirsch 50c. 2,50  "M. Scheiterle50c., Schneemilch 50c., Sebel 25c. 1,25  "B. Euns's Liebestasse 1,00 3,00  Rew York, 1. März 1864. 3. Birkner,  "" Rolb 3,00  "Frau Töpest 1,00  Durch "" Collecte in Town Permanu 6,00  Bon der Gem. in Frankenmuth Weihnachts-Colleste 27,75  "" Abrien " " Collecte in Town Permanu 6,00  Bon der Gem. in Krankenmuth Weihnachts-Colleste 27,75  "" Abrien " " Collecte in Town Permanu 6,00  Bon der Gem. in Krankenmuth Weihnachts-Colleste 27,75  "" Abrien " " Ollesbale " "" " John 9,00  "" " " John 9,00  "" " J | Rubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefestcoll. \$11,00.  Aus der Centfasse der Gem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geyer in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , P. Gallmann, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , P. Gallmann, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Frn. P. Mcier in Proviso, Il, von: Dorothea Schoof 25 Cts., Hrn. Joh. Andermann  50 Cts., Hrn. H. Munge \$5,00, Collecte bei einem Familiensese 75 Cts. Str. Soh. Andermann  50 Cts., Hrn. H. Kunge \$5,00, Collecte bei einem Familiensese 75 Cts. Soh. Collecte bei einem Familiensese 75 Cts. Soh. Soh. Urch Hrn. P. Hahn in Hillsbale, Mich., von ben Herren: F. Wind \$1,50, I. Schmidt \$1,25, L. Schmidt \$1,00, Bernlocher \$1,00, W. Emmert \$1,00, H. Wan: Wahrlich 15 Cts., L. Notermund \$10,00, H. Mady \$1,00, Schmitpeter 50 Cts., I. Hahn \$1,75. 10,00  7. In Abdison, Il., von: Wahrlich 15 Cts., L. Notermund \$10,00, H. pachmeiser \$25,00, H. Weiß  \$5,00, D. Kornhaaß \$4,00, H. Harte \$3,00, Schütte, Tegimeyer und Duwe \$1,00 50,15  **Subdison, Il., 22. Februar 1864. D. Bart 11 ng.  **Cingegaugen**  in der Casse des mittleren Districts:  **Für die Synodal-Casse:  Bon der Gem. des Hrn. Past. Kühn, verschiebene Collecten \$9,61  "Prn. F. u. G. Schumm \$2,00 4,00  """  """  """  """  """  """  """                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bon ber Gemeinde in Johannieburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rubwig Drews als Dankopfer \$2,00; von ber Gem. in Bloomfield, Erntefestcoll. \$11,00.  Aus der Centkasse der Gem. in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | für den Bau des Schullehrerseminars:  1. Bon der Gem. d. Hrn. P. Geyer in Carlinville, Il. \$11,00  2. , , , , , P. Gallmann, Newburgh, D. 24,00  3. , , , , , P. Gallmann, Newburgh, D. 24,00  4. , , , , , P. Lindemann, Cleveland, D. 100,00  5. Durch Frn. P. Meier in Proviso, Il, von: Deroitea Schoof 25 Cts., Hrn. Joh. Gunger \$1,00, Hrn. Wm. Rabe 50Cts., Hrn. Joh. Andermann  50 Cts., Hrn. H. Munge \$5,00, Collecte bei einem Familiensese 75 Cts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Bon orn. Paft. Fride's Gemeinbe 29,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Due our meilione centies                                                      | Von ter Gem. in Frohna, Perry Co., Mo 7,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,, ,, Tramm's ,, 6,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bon Brn. Paft. Chumann's Gem. in Roble Co \$1,85                              | Aus ber Centtaffe ber Gem. bafelbft 5,75 Bon ber Emanuelsgem. bes Din, Paft. Jüngel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " " " Th. Wichmann's St. Johannisgem. 7,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,, ,, @dwan's ,, 77                                                           | Cooper Co., Mo 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " " 5. Bilfening 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,, ,, Stürfen's ,, Collecte 7,40                                              | Von F. S. A. B. in St. Louis, Mo 50,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Durch hrn. Past. Köstering und zwar: Bon Nicolaus und Jacob Zelt @ \$5,00 10,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                        | Für Frau Prof. Biewend:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " " " Tramm's Gem. in Missionest. gef. 7,81                                   | Bon F. H. A. W. in St. Louis, Mo 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Für Missionar Cloter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,, ,, Georg Merz                                                              | Bur Cynodal-Missions-Casse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bon Drn. G. H. Griefe \$5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,, ,, pap. Jabter's Gem 18,00'                                                | Bon ber Bionegem. bes Drn. Paft. Doppe, New Dr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " " Ruhn's " Collecte am Chriftfefte 7,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Für herrn Paftor Röbbelen :                                                   | leans, La 9,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " " M. Schimmerer 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bon Brn. Paft. Schöneberg's Gem \$9,00                                        | Bon Hrn. Friedr. Schneller in St. Louis, Mo 3,00 Collecte am Beihnachtsabend ber Schulfinder und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,, ,, Paft. Kühn's Filial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Durch ,, ,, husmann von einer Böchnerin als                                   | beren Eltern in ber Gem. bes frn. Paft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " " " Schungann's Gem. in De Kalb Co. 6,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dantopfe für glüdliche Entbindung 5,00                                        | Schliepsief, Bloomington, 30 7,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " " " " " Noble Co. · · 2,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Durch hrn. Paft. Stürfen auf ber hochzeit des hrn. bein. Paul gesammelt 10,00 | EpiphColl. der Gem. bes hru. Paft. Matuschfa, New Mellc, Mo 5,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ", ", Stephan's ",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Für das Hospital in St. Louis:                                                | Coll. ber Gem. bes hrn. Paft. Matufchfa, Rew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ", ", Hörnide's ", 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Durch orn. Paft. Deper auf P. Thierhoff's hochzeit                            | Melle, Mo 6,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,, ,, Deger 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gefammelt \$4,55                                                              | Bon Srn. Seinr. Ohlenborf, New Mile, Mo., 1,00 EpiphColl. ber Gem. in Frohna, Perry Co., Mo. 2,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,, Grofmutter Deper 1,00 ,, hrn. Joachim Müller 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bon Drn. Paft. Friedrich's Gem 5,50                                           | Bon Hrn. Ab. Bergt "" "," 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,, ,, Paft. Bauer's Gem 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Für das College in St. Louis:                                                 | Aus ber Missionebiichse tes Bione-Diftricts in St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,, ber St. Johannis Gem. in Abams Co 10,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bon ber Gemeinde bes hrn. Paft. Lindemann in Weft Cleveland                   | Louis, Mo 6,65<br>Bon der Norway Grove-Gem. des Prn. Praj. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " Orn. Paft. Jäbker's Gem 10,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Für die Reparaturcasse:                                                       | A. Preuß 50,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " " Paft. Reichard's Gem. und gwar :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bon Drn. Christian Schaper \$5,00                                             | Ans ber Sparbuchfe von Marg. und Realf Brandt. 1,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " " Bilhelm Schaper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Für ben allgemeinen Prafes:                                                   | Bon Frau D. Brandt 1,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| , , Karl Brand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bon Brn. Paft. Merg's Gem \$5,25                                              | Für die Gemeinde in New-York:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " " Ernst 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Für die Schuldentilgungecasse.                                                | Bon Hrn. heine. Walfeuhorst, Washington, Mo. 1,00<br>Kür die engl. Gemeinde in Baltimore:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,, Friedr. Blum 50<br>,, Wilh. Lücke 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bon ber Gem. bes hrn. Paft. Merg \$4,00                                       | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,, Christ. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Für Lehranstalten und Lehrergehalte:                                          | Bon, Hrn, Heinr, Ohlenborf, New Melle, Mo 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " " Paft. G. Reichard 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bon Hrn. Paft. R. Klinkenberg's Gem \$10.20                                   | Für den Bau des Schullehrer-Seminars<br>zu Addison :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " einem Ungenannten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,, Frau Wittwe von Strohe 5,00                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Für das Concordia-College in Fort                                             | Bon ber Gem. bes hrn. Paft. Biebermann New Wells, Mo., erfte Sendung 14,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Für arme Studenten :<br>Bur ben Stud. 3. Zimmermann:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wayne, Ind.                                                                   | Bon ber Gem. bes hrn. Paft. Streckfuß, Granb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bon F. Kühn \$2,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bon Drn. Paft. 3. Rupprecht's Gem 5,50                                        | Pra., 3a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| " F. Schinnerer 10,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eingegangene Schulgelder von College-                                         | Eb. Rofchte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (C Oracialusaiau A OA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schülern in Fort Wanne:                                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " C. Kreifelmeier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bon Graue \$6,00                                                              | Rücher: Museige *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bon Graue                                                                     | Bücher : Anzeige.*) Rei bem unterzeichneten Naenten ber hiefigen en lutherie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem.       1,00         ,, ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's:       3,00         Hür ben Stub. Crämer       3,00         ,, Querl       3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bon Graue                                                                     | Bücher = Anzeige.*) Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen evlutherifchen Central-Bibelgefellchaft find um bie beigefetten Preife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem.       1,00         " ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's:       3,00         " " Querl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bon Graue                                                                     | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen evlutherischen Central-Bibelgesellschaft find um bie beigesetten Preise zu haben :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem.       1,00         ,, ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's:       3,00         Hür ben Stub. Crämer       3,00         ,, Querl       3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bon Graue                                                                     | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen ev. lutberischen Central-Bibelgesellschaft find um bie beigesetten Preise zu haben: Bollftändige Bibeln, Dr. Sopf'iche Ausgabe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem.       1,00         " ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's:       3,00         " Querl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bon Graue                                                                     | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen evlutherischen Central-Bibelgesellschaft find um bie beigesetten Preise zu haben :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem. 1,00 " ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's: Hür ben Stub. Crämer 3,00 " Querl 3,00 " ben ärmsten Stub. 2,75 Bon Hrn. Dusmann's Gem. gesammelt auf einer Kindtause bei H. Lübbe 2,05 Kür den Kirchbau der englluth. Kirche in Baltimore:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Von Graue                                                                     | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen ev. lutherischen Central-Bibelgesellschaft sind um die beigesetten Preise zu haben:  Bollständige Bibeln, Dr. Hopf'sche Ausgabe: 1. Altar-Bibeln, 4/4 Form., start geb., m. Golbschn. à \$8,00 2. groß 80 Bibeln, Pracht-Einb., dm. Golbschn. u. (3 à 3,25 3. groß 80 Bibeln, Ertra-Einb., doppelt. Butteral ( à 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem. 1,00 " ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's: Hür ben Stub. Crämer 3,00 " Querl 3,00 " ben ärmsten Stub. 2,75 Bon Hrn. Husmann's Gem. gesammelt auf einer Kindtause bei H. Lübbe 2,05 Kür den Kirchbau der englluth. Kirche in Baltimore: Bon den Hrn. G. und F. Schumm und G. Baals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ## Son Graue                                                                  | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen ev. lutherischen Central-Bibelgesellschaft sind um die beigesetten Preise zu haben:  Bollständige Bibeln, Dr. Hopf'sche Ausgabe: 1. Altar-Bibeln, 4/4 Form., start geb., m. Golbschn. à \$8,00 2. groß 8° Bibeln, Pracht-Einb., dm. Golbschn. u. (3 à 3,25 3. groß 8° Bibeln, Ertra-Einb., doppelt. Butteral ( à 3,00 4. groß 8° Bibeln, Einband geprestes Leber à 1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem. 1,00 " ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's: Hür ben Stub. Crämer 3,00 " Querl 3,00 " ben ärmsten Stub. 2,75 Bon Hrn. Dusmann's Gem. gesammelt auf einer Kindtause bei H. Lübbe 2,05 Kür den Kirchbau der englluth. Kirche in Baltimore:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bon Graue                                                                     | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen exlutherischen Central-Bibelgesellschaft sind um die beigesetten Preise zu haben:  Bollständige Bibeln, Dr. Hopfische Ausgabe:  1. Altar-Bibeln, 4/4 Horm., start geb., m. Golbschn. à \$8,00  2. groß 80 Bibeln, Pracht-Einb., im. Golbschn. u. (à 3,25  3. groß 80 Bibeln, Ertra-Einb., boppelt. Butteral (à 3,00  4. groß 80 Bibeln, Einband geprestes Leber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem. 1,00 " ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's: Hür ben Stub. Crämer 3,00 " Duerl 3,00 " ben ärmsten Stub. 2,75 Bon Hrn. Husmann's Gem. gesammelt auf einer Kindtause bei H. Lübbe 2,05 Kür den Kirchbau der englluth. Kirche in Baltimore: Bon ben Hrn. G. und F. Schumm und G. Baals  § \$1,00 \$3,00 Bon den Hrn. C. Kreiselmeier und A. Dietrich § 50 Bon Prn. A. Büchner 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bon Graue                                                                     | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen exlutherischen Central-Bibelgesellschaft sind um die beigesetzten Preise zu haben:  Bollständige Bibeln, Dr. Hopfische Ausgabe:  1. Altar-Bibeln, 4] 4 Horm., start geb., m. Golbschn. à \$8,00  2. groß 80 Bibeln, Pracht-Einb., dm. Golbschn. u. ( à 3,25  3. groß 80 Bibeln, Ertra-Einb., doppelt. Butteral ( à 3,00  4. groß 80 Bibeln, Einband geprestes Leber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem. 1,00 " ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's: Hür ben Stub. Crämer 3,00 " Duerl 3,00 " ben ärmsten Stub. 2,75 Bon Hrn. Husmann's Gem. gesammelt auf einer Kindtause bei H. Lübbe 2,05 Kür den Kirchbau der englluth. Kirche in Baltimore: Bon ben Hrn. G. und F. Schumm und G. Baals (\$1,00 \$3,00 Bon den Hrn. C. Kreiselmeier und A. Dietrich (\$50 1,00) Bon Hrn. U. Büchner 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bon Graue                                                                     | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen exlutherischen Central-Bibelgesellschaft sind um die beigesetten Preise zu haben:  Bollständige Bibeln, Dr. Hopfische Ausgabe:  1. Altar-Bibeln, 4/4 Horm., start geb., m. Golbschn. à \$8,00  2. groß 80 Bibeln, Pracht-Einb., im. Golbschn. u. (à 3,25  3. groß 80 Bibeln, Ertra-Einb., boppelt. Butteral (à 3,00  4. groß 80 Bibeln, Einband geprestes Leber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem. 1,00  " ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's: Hür ben Stub. Crämer 3,00  " Duerl 3,00  " ben ärmsten Stub. 2,75  Bon Hrn. Pusmann's Gem. gesammelt auf einer Kindtause bei H. Lübbe 2,05  Kür den Kirchbau der englluth. Kirche in Baltimore:  Bon ben Hrn. G. und F. Schumm und G. Baals  (A \$1,00 \$3,00  Bon ben Hrn. C. Kreiselmeier und A. Dietrich (50 1,00)  Bon hrn. A. Büchner 75  " 3. Bienz 25  " Past. Kühn's Filial 3,75  " Gchumann's Gem. in De Kaib Co. 7,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bon Graue                                                                     | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen exlutherischen Central-Bibelgesellschaft sind um die beigesetten Preise zu haben:  Bollständige Bibeln, Dr. Hopfische Ausgabe:  1. Altar-Bibeln, 4] 4 Horm., start geb., m. Golbschn. à \$8,00  2. groß 80 Bibeln, Pracht-Einb., d. Golbschn. u. (à 3,25  3. groß 80 Bibeln, Ertra-Einb., d. Hoppelt. Hutteral (à 3,00  4. groß 80 Bibeln, Einband geprestes Leber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem. 1,00  " ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's: Hür ben Stub. Crämer 3,00  " Duerl 3,00  " ben ärmsten Stub. 2,75  Bon Hrn. Pusmann's Gem. gesammelt auf einer Kindtause bei H. Lübbe 2,05  Für den Kirchbau der englluth. Kirche in Baltimore:  Bon ben Hrn. G. und F. Schumm und G. Baals  (A \$1,00 \$3,00  Bon ben Hrn. C. Kreiselmeier und A. Dietrich (50 1,00)  Bon hrn. A. Büchner 75  " 3. Bienz 25  " yast. Kühn's Filial 3,75  " " Schumann's Gem. in De Kaib Co. 7,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bon Graue                                                                     | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen exlutherischen Central-Bibelgesellschaft sind um die beigesetten Preise zu haben:  Bollständige Bibeln, Dr. Hopfsche Ausgabe:  1. Altar-Bibeln, 4], Form., start geb., m. Golbschn. à \$8,00  2. groß 80 Bibeln, Pracht-Einb., dm. Golbschn. u. (à 3,25  3. groß 80 Bibeln, Ertra-Einb., doppelt. Butteral (à 3,00  4. groß 80 Bibeln, Endand geprestes Leber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem. 1,00  " ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's: Hür ben Stub. Crämer 3,00  " Duerl 3,00  " ben ärmsten Stub. 2,75  Bon Prn. Pusmann's Gem. gesammelt auf einer Kindtause bei P. Lübbe 2,05  Kür den Kirchbau der englluth. Kirche in Baltimore:  Bon ben Prn. G. und F. Schumm und G. Baals  § \$1,00 \$3,00  Bon ben Prn. C. Kreiselmeier und A. Dietrich § 50 1,00  Bon Prn. A. Büchner 75  " 3. Bienz 25  " Past. Kühn's Hilal 3,75  " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 7,32  " " Jäbker's " 19,00  " " Hörnide's " 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bon Graue                                                                     | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen evlutherischen Central-Bibelgesellschaft sind um die beigesetten Preise zu haben:  Bollständige Bibeln, Dr. Hopf'sche Ausgabe:  1. Altar-Bibeln, 4/4 Horm., start geb., m. Golbschn. à \$8,00  2. groß 80 Bibeln, Pracht-Einb., d. Golbschn. u. (à 3,25  3. groß 80 Bibeln, Ertra-Einb., doppelt. Butteral (à 3,00  4. groß 80 Bibeln, Einband geprestes Leber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem. 1,00 " ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's: Hür ben Stub. Crämer 3,00 " Duerl 3,00 " ben ärmsten Stub. 2,75 Bon Prn. Pusmann's Gem. gesammelt auf einer Kinbtause bei H. Lübbe 2,05 Kür den Kirchbau der englluth. Kirche in Baltimore: Bon ben Hrn. G. und F. Schumm und G. Baals 3,00 Bon ben Hrn. C. Kreiselmeier und A. Dietrich 50 1,00 Bon Prn. U. Büchner 75 " 3. Bienz 25 " Past. Kühn's Filial 3,75 " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 7,32 " " Jähler's " 19,00 " " Hörnide's 2,00 Für die Brunn'schen Zöglinge:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bon Graue                                                                     | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen evlutherischen Central-Bibelgesellschaft sind um die beigesetten Preise zu haben:  Bollständige Bibeln, Dr. Hopf'sche Ausgabe:  1. Altar-Bibeln, 4] 4 Form., start geb., m. Goldschn. à \$8,00  2. groß 80 Bibeln, Pracht-Einb., d. m. Goldschn. u. (à 3,25  3. groß 80 Bibeln, Ernband geprestes Leber 1,300  4. groß 80 Bibeln, Einband geprestes Leber 2,50  6. stein 80 Bibeln, Pracht-Einb., mit Goldschnitt (à 2,50  6. stein 80 Bibeln, Pracht-Einb., mit Goldschnitt (à 2,50  7. stein 80 Bibeln, Feiner Ginb., doppelt. Hutteral (à 2,00  9. stein 80 Bibeln, seiner Ginb., doppelt. Hutteral (à 2,00  9. stein 80 Bibeln, Einband geprestes Leber. 1,10  10. stein 80 Reue Testamente, Einb. geprest. Leber. 2,00  11. Neue Testamente mit Andang der Psalmen, Sebey- Anegabe, mit Goldschnitt. 2,00  12. N. Testam. mit Andang der Ps., Einb. Lebertuch 2,00  13. Dieselben per Dupenb. 2,00                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem. 1,00  " ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's: Hür ben Stub. Crämer 3,00  " Duerl 3,00  " ben ärmsten Stub. 2,75  Bon Hrn. Dusmann's Gem. gesammelt auf einer Kinbtause bei H. Lübbe 2,05  Kür den Kirchbau der englluth. Kirche in Baltimore:  Bon ben Hrn. G. und F. Schumm und G. Baals  § \$1,00 \$3,00  Bon ben Hrn. C. Areiselmeier und A. Dietrich § 50  " J. Bienz 25  " Past. Kühn's Hilal 3,75  " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 7,32  " Jäbfer's 19,00  Für die Brunn'schen Zöglinge:  Durch Hrn. Past. Kühn von G. P. Giermann \$1,00  Bon " Schumann's Gem. in Noble Co. 1,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bon Graue                                                                     | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen exlutherischen Central-Bibelgesellschaft sind um die beigesetten Preise zu haben:  Bollständige Bibeln, Dr. Hopfische Ausgabe:  1. Altar-Bibeln, 4] 4 Horm., start geb., m. Golbschn. à \$8,00  2. groß 80 Bibeln, Pracht-Einb., d. Molbschn. u. § à 3,25  3. groß 80 Bibeln, Ertra-Einb., doppelt. Hutteral & à 3,00  4. groß 80 Bibeln, Einband geprestes Leber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem. 1,00  " ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's: Hür ben Stub. Crämer 3,00  " Duerl 3,00  " ben ärmsten Stub. 2,75  Bon Prn. Pusmann's Gem. gesammelt auf einer Kindtause bei H. Lübbe 2,05  Kür den Kirchbau der englluth. Kirche in Baltimore:  Bon den Hrn. G. und F. Schumm und G. Baals  § \$1,00 \$3,00  Bon den Hrn. C. Kreiselmeier und A. Dietrich § 50 1,00  Bon Prn. U. Büchner 75  " 3. Bienz 25  " Past. Kühn's Filial 3,75  " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 7,32  " " Jähler's " 19,00  " " Hörnide's 2,00  Für die Brunn'schen Zöglinge:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bon Graue                                                                     | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen exlutherischen Central-Bibelgeselschaft sind um die beigesetten Preise zu haben:  Bollständige Bibeln, Dr. Hopfische Ausgabe:  1. Altar-Bibeln, 4] 4 Horm., start geb., m. Golbschn. à \$8,00  2. groß 80 Bibeln, Pracht-Einb., dm. Golbschn. u. § à 3,25  3. groß 80 Bibeln, Entra-Einb., doppelt. Hutteral & à 3,00  4. groß 80 Bibeln, Einband geprestes Leder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem. 1,00  " ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's: Hür ben Stub. Crämer 3,00  " Duerl 3,00  " ben ärmsten Stub. 2,75  Bon Hrn. Dusmann's Gem. gesammelt auf einer Kinbtause bei H. Lübbe 2,05  Kür den Kirchbau der englluth. Kirche in Baltimore:  Bon ben Hrn. G. und F. Schumm und G. Baals  § \$1,00 \$3,00  Bon ben Hrn. C. Areiselmeier und A. Dietrich § 50  " J. Bienz 25  " Past. Kühn's Hilal 3,75  " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 7,32  " Jäbfer's 19,00  Für die Brunn'schen Zöglinge:  Durch Hrn. Past. Kühn von G. P. Giermann \$1,00  Bon " Schumann's Gem. in Noble Co. 1,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bon Graue                                                                     | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen evlutherischen Central-Bibelgesellschaft sind um die beigesetten Preise zu haben:  Bollständige Bibeln, Dr. Hopf'sche Ausgabe:  1. Altar-Bibeln, 4   Horm., start geb., m. Goldschn. à \$8,00  2. groß 80 Bibeln, Pracht-Einb., d. m. Goldschn. u. (à 3,25  3. groß 80 Bibeln, Ertra-Einb., d. doppelt. Hutteral (à 3,00  4. groß 80 Bibeln, Einband geprestes Leber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem. 1,00 " ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's: Kür den Stud. Crämer 3,00 " Duerl 3,00 " ben ärmsten Stud. 2,75 Bon Hrn. Pusmann's Gem. gesammelt auf einer Kindtause bei P. Lübbe 2,05 Kür den Kirchbau der englluth. Kirche in Baltimore: Bon den Hrn. G. und F. Schumm und G. Baals (\$1,00 \$3,00 Bon den Hrn. C. Kreiselmeier und A. Dietrich (\$50 1,00 Bon Hrn. A. Büchner 75 " 3. Bienz 25 " Past. Kühn's Kilas 3,75 " " Schumann's Gem. in De Kaib Co. 7,32 " " Jäbfer's " 19,00 Kür die Brunn'schen Zöglinge: Durch Prn. Past. Kühn von G. P. Giermann \$1,00 Bon " " Schumann's Gem. in Noble Co. 1,51 " " 3ob. Torbed 1,00 Kür den Seminarbau in Abdison: Bon Prn. Past. Steger's Gem. \$11,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bon Graue                                                                     | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen evlutherischen Central-Bibelgesellschaft sind um die beigesetten Preise zu haben:  Bollständige Bibeln, Dr. Hopf'sche Ausgabe:  1. Altar-Bibeln, 4/4 Horm., start geb., m. Golbschn. à \$8,00  2. groß 80 Bibeln, Pracht-Einb., d. Golbschn. u. (à 3,25  3. groß 80 Bibeln, Ertra-Einb., doppelt. Hutteral (à 3,00  4. groß 80 Bibeln, Einband geprestes Leber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem. 1,00 " ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's: Hür den Stud. Crämer 3,00 " Duerl 3,00 " ben ärmsten Stud. 2,75 Bon Hrn. Dusmann's Gem. gesammelt auf einer Kindtause bei H. Lübbe 2,05 Kür den Kirchbau der englluth. Kirche in Baltimore: Bon den Hrn. G. und K. Schumm und G. Baals (\$1,00 \$3,00 Bon den Hrn. C. Kreiselmeier und A. Dietrich (\$50 1,00) Bon Hrn. A. Büchner 75 " 3. Bienz 25 " " Past. Kühn's Filial 3,75 " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 7,32 " " Jähfer's " 19,000 " " Sähfer's " 2,000 Für die Brunn'schen Zöglinge: Durch Prn. Past. Kühn von G. P. Siermann \$1,000 Bon " " Schumann's Gem. in Notle Co. 1,51 " " 30h. Torbed 1,000 Kür den Seminarbau in Abdison: Bon Hrn. Past. Steger's Gem. \$11,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bon Graue                                                                     | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen evlutherischen Central-Bibelgesellschaft sind um die beigesetten Preise zu haben:  Bollständige Bibeln, Dr. Hopf'sche Ausgabe:  1. Altar-Bibeln, 4/4 Horm., start geb., m. Golbschn. à \$8,00  2. groß 80 Bibeln, Pracht-Einb., d. M. Golbschn. u. (à 3,25  3. groß 80 Bibeln, Ertra-Einb., doppelt. Hutteral (à 3,00  4. groß 80 Bibeln, Einband geprestes Leber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem. 1,00 " ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's: Kür den Stud. Crämer 3,00 " Duerl 3,00 " ben ärmsten Stud. 2,75 Bon Hrn. Pusmann's Gem. gesammelt auf einer Kindtause bei P. Lübbe 2,05 Kür den Kirchbau der englluth. Kirche in Baltimore: Bon den Hrn. G. und F. Schumm und G. Baals (\$1,00 \$3,00 Bon den Hrn. C. Kreiselmeier und A. Dietrich (\$50 1,00 Bon Hrn. A. Büchner 75 " 3. Bienz 25 " Past. Kühn's Kilas 3,75 " " Schumann's Gem. in De Kaib Co. 7,32 " " Jäbfer's " 19,00 Kür die Brunn'schen Zöglinge: Durch Prn. Past. Kühn von G. P. Giermann \$1,00 Bon " " Schumann's Gem. in Noble Co. 1,51 " " 3ob. Torbed 1,00 Kür den Seminarbau in Abdison: Bon Prn. Past. Steger's Gem. \$11,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bon Graue                                                                     | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen evlutherischen Central-Bibelgesellschaft sind um die beigesetten Preise zu haben:  Bollständige Bibeln, Dr. Hopf'sche Ausgabe:  1. Altar-Bibeln, 4 / Horm., start geb., m. Golbschn. à \$8,00  2. groß 80 Bibeln, Pracht-Einb., d. m. Golbschn. u. (3 à 3,25  3. groß 80 Bibeln, Ertra-Einb., doppelt. Hutteral (3 3,00  4. groß 80 Bibeln, Einband geprestes Leber à 1,50  5. groß 80 Neue Testamente, Einb. geprestes Leber à 2,50  6. stein 80 Bibeln, Pracht-Einb., mit Golbschnitt (à 2,50  7. stein 80 Bibeln, Ertra-Einb., d. und d. 2,25  8. stein 80 Bibeln, Einband geprestes Leber à 1,10  10. stein 80 Bibeln, Einband geprestes Leber à 1,10  10. stein 80 Reue Testamente, Einb. geprest. Leber à 1,10  11. Neue Testamente mit Anhang der Psalmen, Sebez- Anegabe, mit Golbschnitt a 0,45  12. N. Testam. mit Anhang der Ps., Einb. Lebertuch à 0,20  13. Dieselben per Dusenb 2,00  Altenburger Reue Testamente:  Das Eremplar gebunden in geprestem Leber à \$1.75  " Dusend auf 6 Monate Credit à 18,00  ", gegen Baargelb à 15,00  ", Rob-Eremplare à 12,00  Rob-Eremplare bei mindestens 50 Stück gegen Boar à Stück 0,75 |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem. 1,00  " ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's: Hür den Stud. Crämer 3,00  " ben ärmsten Stud. 2,75  Bon Hrn. Pusmann's Gem. gesammelt auf einer Kindtause bei H. Lübbe 2,05  Kür den Kirchbau der englluth. Kirche in Baltimore:  Bon den Hrn. G. und K. Schumm und G. Baals  § \$1,00 \$3,00  Bon den Hrn. C. Kreiselmeier und A. Dietrich 50 1,00  Bon hrn. A. Büchner 75  " 3. Bienz 25  " past. Kühn's Filial 3,75  " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 7,32  " " Hörnick's 3,00  Für die Brunn'schen Zöglinge:  Durch Hrn. Past. Kühn von G. P. Giermann \$1,00  Bon " " Schumaan's Gem. in Notle Co. 1,51  " Joh. Torbect 1,00  Kür den Seminarbau in Abdison:  Bon Hrn. Past. Steger's Gem. \$11,31  " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 6,00  Durch Hrn. Past. Schöneberg und zwar von:  Krabbe 2,00  Baumgart 2,00                                                                                                                                                                                                                                                          | Bon Graue                                                                     | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen evlutherischen Central-Bibelgesellschaft sind um die beigesetten Preise zu haben:  Bollständige Bibeln, Dr. Hopf'sche Ausgabe:  1. Altar-Bibeln, 4/4 Horm., start geb., m. Golbschn. à \$8,00  2. groß 80 Bibeln, Pracht-Einb., d. M. Golbschn. u. (à 3,25  3. groß 80 Bibeln, Ertra-Einb., doppelt. Hutteral (à 3,00  4. groß 80 Bibeln, Einband geprestes Leber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem. 1,00  " ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's: Hür ben Stub. Crämer 3,00  " ben ärmsten Stub. 2,75  Bon Prn. Pusmann's Gem. gesammelt auf einer Kinbtause bei H. Lübbe 2,05  Kür den Kirchbau der englluth. Kirche in Baltimore:  Bon ben Hrn. G. und F. Schumm und G. Baals 3,00  Bon ben Hrn. C. Kreiselmeier und A. Dietrich 50 1,00  Bon hrn. U. Büchner 75  " 3. Bienz 25  " yast. Kühn's Filial 3,75  " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 7,32  " " Härter's 19,000  Für die Brunn'schen Zöglinge:  Durch Hrn. Past. Kühn von G. P. Giermann \$1,00  Bon Orn. Past. Kühn von G. B. Giermann \$1,00  Für den Seminarbau in Addison:  Bon Hrn. Past. Sieger's Gem. 1,00  Kür den Seminarbau in Addison:  Bon Hrn. Past. Sieger's Gem. \$11,31  " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 6,00  Durch Hrn. Past. Sieger's Gem. \$11,31  " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 6,00  Durch Hrn. Past. Schöneberg und zwar von:  Krabbe. 2,00  Baumgart 2,000  Bittwe Schriever 2,000                                                                                                        | Bon Graue                                                                     | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen evlutherischen Central-Bibelgesellschaft sind um die beigesetten Preise zu haben:  Bollständige Bibeln, Dr. Hopf'sche Ausgabe:  1. Altar-Bibeln, 4/4 Horm., start geb., m. Golbschn. à \$8,00  2. groß 80 Bibeln, Pracht-Einb., d. m. Golbschn. u. (3 à 3,25  3. groß 80 Bibeln, Ertra-Einb., doppelt. Hutteral (3 3,00  4. groß 80 Bibeln, Einband geprestes Leber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem. 1,00  " ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's: Hür ben Stub. Crämer 3,00  " ben ärmsten Stub. 2,75  Bon Prn. Dusmann's Gem. gesammelt auf einer Kinbtause bei H. Lübbe 2,05  Kür den Kirchbau der englluth. Kirche in Baltimore:  Bon ben Hrn. G. und F. Schumm und G. Baals  G\$1,00 \$3,00  Bon ben Hrn. C. Areiselmeier und A. Dietrich 50 1,00  Bon hrn. A. Büchner 75  " 3. Bienz 25  " past. Kühn's Kilsal 3,75  " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 7,32  " " Hörnide's " 2,00  Kür die Brunn'schen Zöglinge:  Durch Hrn. Past. Kühn von G. P. Giermann \$1,00  Bon " " Schumann's Gem. in Noble Co. 1,51  " " 30b. Torbect 1,00  Kür den Seminarbau in Abdison:  Bon Hrn. Past. Steger's Gem. \$11,31  " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 6,00  Durch Hrn. Past. Steger's Gem. \$11,31  " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 6,00  Butm Drn. Past. Schöneberg und zwar von:  Krabbe 2,00  Baumgart 2,00  Bittwe Schriever 2,00  Dinder 2,00 | Bon Graue                                                                     | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen evlutherischen Central-Bibelgesellschaft sind um die beigesetten Preise zu haben:  Bollständige Bibeln, Dr. Hopf'sche Ausgabe:  1. Altar-Bibeln, 4   Horm., start geb., m. Golbschn. à \$8,00  2. groß 80 Bibeln, Pracht-Einb., d. m. Golbschn. u. ( à 3,25  3. groß 80 Bibeln, Ertra-Einb., d. doppelt. Hutteral ( à 3,00  4. groß 80 Bibeln, Einband geprestes Leber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem. 1,00  " ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's: Hür ben Stub. Crämer 3,00  " ben ärmsten Stub. 2,75  Bon Drn. Dusmann's Gem. gesammelt auf einer Kinbtause bei H. Lübbe 2,05  Kür den Kirchbau der englluth. Kirche in Baltimore:  Bon ben Hrn. G. und F. Schumm und G. Baals  § \$1,00 \$3,00  Bon ben Hrn. C. Areiselmeier und A. Dietrich 50 1,00  Bon hrn. A. Büchner 75  " 3. Bienz 25  " Past. Kühn's Filial 3,75  " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 7,32  " " Hörnide's 2,00  Für die Brunn'schen Zöglinge:  Durch Hrn. Past. Kühn von G. P. Giermann \$1,00  Bon Prn. Past. Kühn von G. P. Giermann \$1,00  Bon Hrn. Past. Seger's Gem. 10 Ralb Co. 6,00  Durch Hrn. Past. Seger's Gem. \$11,31  " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 6,00  Durch Drn. Past. Schöneberg und zwar von:  Krabbe 2,00  Baumgart 2,00  Bittwe Schriever 2,00  Dinder 2,00  Dinder 2,00  Dinder 2,00  Dast. Schöneberg. 5,00                                                                                                                                                                      | Bon Graue                                                                     | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen evlutherischen Central-Bibelgesellschaft sind um die beigesetten Preise zu haben:  Bollständige Bibeln, Dr. Hopf'sche Ausgabe:  1. Altar-Bibeln, 4/4 Horm., start geb., m. Golbschn. à \$8,00  2. groß 80 Bibeln, Pracht-Einb., d. m. Golbschn. u. (à 3,25  3. groß 80 Bibeln, Ertra-Einb., doppelt. Hutteral (à 3,00  4. groß 80 Bibeln, Einband geprestes Leber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem. 1,00  " ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's: Hür ben Stub. Crämer 3,00  " ben ärmsten Stub. 2,75  Bon Drn. Dusmann's Gem. gesammelt auf einer Kindtause bei H. Lübbe 2,05  Kür den Kirchbau der englluth. Kirche in Baltimore:  Bon den Hrn. G. und F. Schumm und G. Baals  § \$1,00 \$3,00  Bon den Hrn. C. Areiselmeier und A. Dietrich 50 1,00  Bon den, A. Büchner 75  " 3. Bienz 25  " past. Kühn's Filial 3,75  " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 7,32  " " Hörnide's 2,00  Für die Brunn'schen Zöglinge:  Durch Hrn. Past. Kühn von G. P. Giermann \$1,00  Bon Mrn. Past. Kühn's Gem. in Noble Co. 1,51  " 30b. Torbect 1,00  Kür den Seminarbau in Addison:  Bon Hrn. Past. Sieger's Gem. \$11,31  " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 6,00  Durch Hrn. Past. Sieger's Gem. \$11,31  " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 6,00  Baumgart 2,00  Baitme Schrieber 2,00  Dinder 2,00  Dinder 2,00  Dinder 2,00  Dinder 2,00  Dinder 2,00  Dinder 2,00                                                                                                                         | Bon Graue                                                                     | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen evlutherischen Central-Bibelgesellschaft sind um die beigesetten Preise zu haben:  Bollständige Bibeln, Dr. Hopf'sche Ausgabe:  1. Altar-Bibeln, 4/4 Form., start geb., m. Golbschn. à \$8,00  2. groß 80 Bibeln, Pracht-Einb., d. m. Golbschn. u. (à 3,25  3. groß 80 Bibeln, Ertra-Einb., doppelt. Butteral (à 3,00  4. groß 80 Bibeln, Einband geprestes Leber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem. 1,00  " ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's: Hür ben Stub. Crämer 3,00  " ben ärmsten Stub. 2,75  Bon Drn. Pusmann's Gem. gesammelt auf einer Kindtause bei H. Lübbe 2,05  Kür den Kirchbau der englluth. Kirche in Baltimore:  Bon ben Hrn. G. und K. Schumm und G. Baals (\$1,00 \$3,00  Bon den Hrn. C. Kreiselmeier und A. Dietrich (\$50 1,00)  Bon Prn. A. Büchner 75  " 3. Bienz 25  " Past. Kühn's Filial 3,75  " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 7,32  " " Hast. Kühn von G. P. Giermann \$1,00  Bon " " Schumann's Gem. in Notle Co. 1,51  " " Sob. Torbed 1,00  Kür den Seminarbau in Abdison:  Bon Prn. Past. Sieger's Gem. \$11,31  " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 6,00  Durch Prn. Past. Steger's Gem. \$11,31  " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 6,00  Durch Prn. Past. Steger's Gem. \$11,31  " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 6,00  Durch Prn. Past. Schöneberg und zwar von:  Krabbe 2,00  Baumgart 2,000  Pinter Deibe 2,000  Pinter Deibe 3,000  Deichmüller 3,000  Rinnebach 3,000                                                                  | Bon Graue                                                                     | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen evlutherischen Central-Bibelgesellschaft sind um die beigesetzen Preise zu haben:  Bollständige Bibeln, Dr. Hopf'sche Ausgade:  1. Altar-Bibeln, 4/4 Horm., start geb., m. Golbschn. à \$8,00  2. groß 80 Bibeln, Pracht-Einb., d. m. Golbschn. u. (à 3,25  3. groß 80 Bibeln, Ertra-Einb., d. boppelt. Hutteral (à 3,00  4. groß 80 Bibeln, Einband geprestes Leber a. 0,50  6. stein 80 Bibeln, Pracht-Einb., mit Golbschnitt (à 2,50  6. stein 80 Bibeln, Pracht-Einb., mit Golbschnitt (à 2,50  7. stein 80 Bibeln, Feiner Ginb., doppelt. Hutteral (à 2,00  9. stein 80 Bibeln, seiner Ginb., doppelt. Hutteral (à 2,00  9. stein 80 Bibeln, seinen Ginb., doppelt. Hutteral (à 2,00  9. stein 80 Bibeln, seinen Ginb., doppelt. Hutteral (à 2,00  9. stein 80 Bibeln, Einband gevrestes Leber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem. 1,00  " ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's: Hür ben Stub. Crämer 3,00  " ben ärmsten Stub. 2,75  Bon Drn. Pusmann's Gem. gesammelt auf einer Kindtause bei P. Lübbe 2,05  Kür den Kirchbau der englluth. Kirche in Baltimore:  Bon den Hrn. G. und F. Schumm und G. Baals (\$1,00 \$3,00  Bon drn. A. Büchner 75  " 3. Bienz 25  " Past. Kühn's Kilas 3,75  " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 7,32  " " Hörnide's " 2,00  Für die Brunn'schen Zöglinge:  Durch Prn. Past. Kühn von G. P. Giermann \$1,00  Bon Mrn. Past. Stühn von G. P. Giermann \$1,00  Für den Seminardau in Addison:  Bon Prn. Past. Steger's Gem. \$11,31  " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 6,00  Durch Prn. Past. Steger's Gem. \$11,31  " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 6,00  Durch Prn. Past. Schöneberg und zwar von:  Krabbe. 2,00  Baumgart 2,00  Bittwe Schriever 2,00  Dinder Schrieber 3,00  Deichmüller 3,00  Bon der Gem. in Middled Best 5,00  Deichmüller 5,00  Deichmüller 5,00  Deichmüller 5,00  Rinnebach 3,00  Bon der Gem. in Middleton, Canada West 7,60                         | Bon Graue                                                                     | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen evlutherischen Central-Bibelgesellschaft sind um die beigesetten Preise zu haben:  Bollständige Bibeln, Dr. Hopf'sche Ausgabe:  1. Altar-Bibeln, 4   4 Form., start geb., m. Golbschn. à \$8,00  2. groß 80 Bibeln, Pracht-Einb., d. m. Golbschn. u. ( à 3,25  3. groß 80 Bibeln, Ertra-Einb., doppelt. Hutteral ( à 3,00  4. groß 80 Bibeln, Einband geprestes Leber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem. 1,00  " ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's: Hür ben Stub. Crämer 3,00  " ben ärmsten Stub. 2,75  Bon Drn. Dusmann's Gem. gesammelt auf einer Kindtause bei P. Lübbe 2,05  Kür den Kirchbau der englluth. Kirche in Baltimore:  Bon den Prn. G. und F. Schumm und G. Baals (\$1,00 \$3,00  Bon den Prn. C. Areiselmeier und A. Dietrich (\$50 1,00  Bon den, A. Büchner 75  " Jastienz 25  " Past. Rühn's Hilal 3,75  " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 7,32  " " Jäbser's " 2,00  Für die Brunn'schen Zöglinge:  Durch Drn. Past. Kühn von G. P. Giermann \$1,00  Bon Orn. Past. Kühn von G. P. Giermann \$1,00  Für den Seminardau in Addison:  Bon Orn. Past. Sieger's Gem. in De Kalb Co. 6,00  Durch Drn. Past. Schöneberg und zwar von:  Krabbe 2,00  Baumgart 2,00  Dinder 2,00  Dinder 2,00  Dinder 2,00  Dinder 2,00  Dinder 2,00  Dinder 3,00  Bon der Gem. in Middleton, Canada West 7,60  Bum Collegebau in Fort Wanne:                                                                                                                                             | Bon Graue                                                                     | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen evlutherischen Central-Bibelgesellschaft sind um die beigesetzen Preise zu haben:  Bollständige Bibeln, Dr. Hopf'sche Ausgabe:  1. Altar-Bibeln, 4   Horm., start geb., m. Golbschn. à \$8,00  2. groß 80 Bibeln, Pracht-Einb., d. m. Golbschn. u. ( à 3,25  3. groß 80 Bibeln, Ertra-Einb., d. boppelt. Hutteral ( à 3,00  4. groß 80 Bibeln, Einband geprestes Leber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bon Lena Marr aus P. König's Gem. 1,00  " ber Gem. bes Hrn. P. Reichard's: Hür ben Stub. Crämer 3,00  " ben ärmsten Stub. 2,75  Bon Drn. Pusmann's Gem. gesammelt auf einer Kindtause bei P. Lübbe 2,05  Kür den Kirchbau der englluth. Kirche in Baltimore:  Bon den Hrn. G. und F. Schumm und G. Baals (\$1,00 \$3,00  Bon drn. A. Büchner 75  " 3. Bienz 25  " Past. Kühn's Kilas 3,75  " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 7,32  " " Hörnide's " 2,00  Für die Brunn'schen Zöglinge:  Durch Prn. Past. Kühn von G. P. Giermann \$1,00  Bon Mrn. Past. Stühn von G. P. Giermann \$1,00  Für den Seminardau in Addison:  Bon Prn. Past. Steger's Gem. \$11,31  " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 6,00  Durch Prn. Past. Steger's Gem. \$11,31  " " Schumann's Gem. in De Kalb Co. 6,00  Durch Prn. Past. Schöneberg und zwar von:  Krabbe. 2,00  Baumgart 2,00  Bittwe Schriever 2,00  Dinder Schrieber 3,00  Deichmüller 3,00  Bon der Gem. in Middled Best 5,00  Deichmüller 5,00  Deichmüller 5,00  Deichmüller 5,00  Rinnebach 3,00  Bon der Gem. in Middleton, Canada West 7,60                         | Bon Graue                                                                     | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen evlutherischen Central-Bibelgesellschaft sind um die beigesetten Preise zu haben:  Bollständige Bibeln, Dr. Hopf'sche Ausgabe:  1. Altar-Bibeln, 4   4 Form., start geb., m. Golbschn. à \$8,00  2. groß 80 Bibeln, Pracht-Einb., d. m. Golbschn. u. ( à 3,25  3. groß 80 Bibeln, Ertra-Einb., doppelt. Hutteral ( à 3,00  4. groß 80 Bibeln, Einband geprestes Leber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Redigirt von C. F. 28. Walther.

Jahrgang 20.

St. Louis, Mo., den 1. April 1864.

Mo. 15.

Bedingungen: Der Butheraner ericheint alle Monat zweimal für ben jabrlichen Gubicrip. tionspreis von einem Dollar fur bie auswartigen Unterfcreiber, welche beufelben vorausbezahlen unb das Pofigeld zu tragen haben. - In St. Louis mird jede einzelne Rummer für 5 Cents verlauft.

Rur bie Briefe, welche Mittheilungen fur bas Blatt enthalten, find an ben Rebafteur, alle anbern aber, welche Befchaftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber zc. enthalten, unter ber Abreffe: Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anhergusenten.

In Deutschland ift biefes Blatt gu beziehen burd Juftus Raumann in Leipzig.

(Eingefandt von Paftor Röftering.) Chren-Denkmal trener Zengen der Wahrheit ober

Das Leben und Wirken gottfeliger Männer im Zeitalter der Reformation.

> Motto: "Gebenfet an eure Lehrer, bie euch bas Wort Gottes gefagt haben, welcher Ende ichauet an, und folget ihrem Glauben nach." Bebr. 13, 7.

(Fortfetung.)

## Philipp Melanchthon.

· Philipp Melanchthon ward geboren am 16. Februar 1497 gu Bretten in der Pfalg. Gein Bater, seines Handwerts ein Baffenschmied, hieß Georg Schwarzerd und seine Mutter Barbara, eine geborene Reuter. Von beiden Eltern wird bezeugt und gerühmt, daß sie in ihrem äußern Berufe treu und fleißig und von ernften, strengen Sitten gewesen seien. Gin Spruchwort, welches Frau Barbara oft im Munde führte, gibt sie uns als eine kluge und sparsame hausfrau zu erkennen; denn es lautet:

"Ber ba will mehr verzehren, Mle fein Pflug fann ernabren, Der muß gulest verberben Und vielleicht am Galgen fterben."

Die beiden Chelente zeugten miteinander fünf Rinder, zwei Söhne und drei Töchter, unter denen Philipp der Erstgeborne war. Im hause seines Großvaters von mütterlicher Seite wurde hauslehrer den ersten Unterricht. Seine vor-

fonnte auch bas Gelernte beutlich wiedergeben. Aber im elften Jahre feines Alters, im Jahre 1507, ftarb fein Ergieber, fein Grofbater, und einige Tage barauf auch fein Bater Georg. Als letterer das Herannahen feines Endes mahrnahm, sprach er zu feinem Cohne Philipp: "Indem ich nun sterben muß, wünsche ich, daß meine Rinder Glieber der Rirde bleiben, daß fie eins mit der Rirche fein und daß fie die Erkenntniß Gottes haben mogen; endlich daß fie auch selig werden in der ewigen Seligkeit." Rach des Vaters Tode kam Philipp auf die damals berühmte Schule in Pforgheim, bafelbit er in bem hause einer Bermandten, einer Schwester bes berühmten Johann Renchlin, fein Unterfommen fand. Nachdem er hier nun einen guten Grund in den weltlichen Wiffenschaften gelegt hatte, bezog er im breigehnten Lebensjahre die Universität Seidelberg, und zwei Jahre barauf, ale fünfzehnjähriger Jüngling, murbe er schon Baccalaureus, b. h. er erhielt die auf hohen Schulen ertheilte Burbe, die bem Doctorgrade voraufgeht. Bald darauf bezog er bie Universität Eübingen; und nachdem er bie bafelbst gelehrten Wiffenschaften burchmeffen hatte, erhielt er in feinem fiebenzehnten Lebensjahre die Magisterwürde, d.i. das Recht, auf hohen Schulen zu lehren. Diefe' merkwurdigen Fortschritte des Jünglings zeugen frei-Philipp erzogen und empfing hier durch einen lich von einer besonderen Begabung, aber auch von einem unermudlichen, eifernen Fleiße; und tefflichen Gaben traten bald hervor; er lernte hierin kann er allen Junglingen auf hohen Schuschnell, behielt treu, was er gelernt hatte, und len als ein musterhaftes Erempel vorgestellt Johann Reuchlin, einen berühmten Gelehrten.

werden. Denn wer etwas lernen will, barf feine Mühe scheuen und keinen Fleiß sparen; es fällt fein Meister vom himmel herab. Wenn ber Mensch auf diese Welt kommt, so ist er - an Rörper und Geist — ein schwaches, gebrechliches, hülfsbedürftiges, unwiffendes und unverständiges Rindlein. In diesem Zustande ift er noch nicht, mas er nach feines Schöpfers Bestimmung fein foll; er muß es erst werden. Es hat ihn ber allweise Gott mit mannigfaltigen Baben und Unlagen ausgestattet; dieselben find aber noch unentwickelt und ichlafend. Gie find aber einer Entwicklung fahig, barum follen fie auch geweckt, belebt und entwickelt werden. Befchieht bas nicht, fo geht es bamit, wie mit einem tief in der Erde verborgen liegenden Schape, ber, weil man ihm nicht nachgrabt, auch nie jum Borfchein tommt. Werden aber die von Wit in den Menschen gelegten Baben von außen auf die rechte Weise, und zwar schon frühzeitig, geweckt und angefacht, und erweckt ber Menich felbit durch Muhe und Fleiß und, wenn er ein Christ ift, junachft burch fleißiges Beten die Gaben, die in ihm find, so kann, je nach dem Maß der Baben, ein brauchbares Werfzeng in ber Sand Gottes aus ihm werden, wie uns das Melanchthon's Erempel zeigt.

Bon haus aus war Melanchthon fromm, fittsam und eines findlich einfältigen Gemuthe. Schon frühzeitig war er zu der rechten Quelle aller Beisheit, ju bem Worte Gottes, geleitet worden, und zwar durch ben oben ermähnten

Dieser mar es auch, welcher nach Gitte ber damaligen Gelehrten den Familien - Namen Schwarzerd (oder Schwarz-Erd, wie ibn bie Alten schreiben) in bas griechische Melandt hon übersette. Reuchlin gehörte zu ben Benigen im Pabstthume, die bas Grundverderben der Rirche erkannten, eine Reformation verlangten und die auch auf ihre Beise eine folche mit Ernft zu erftreben fuchten. Go mar benn auch Melanchthon, ber fich Reuchlin gum Borbild gesett hatte, burd, biefen in biefe vorreformatorische Richtung geleitet worden. Wie aber Reuchlin und andere ihm Bleichgefinnte es in ihren reformatorischen Bestrebungen nicht weiter brachten, ale daß fie zwar ihren guten Willen ju erkennen gaben, aber auch zugleich ihr gangliches Unvermögen, eine, die Rirche von Grund aus neugebarende, Reformation gu erzielen, anzeigten; fo hatte gewiß auch Melandithon es nie weiter gebracht, mare er nicht einem Manne an die Geite gefett worden, der als ein von Gott besonders dazu bereitetes Ruftzeug berufen mar, eine Reformation vorzunehmen, und beffen Ruhm und Preis bis an ben jüngsten Tag mähren sollte. Zwar mar Melandthon's Ruhm ale eines Belehrten ichon frühzeitig fehr groß; aber, fich felbst überlaffen, ohne eine feste Stute, mare er ber reformatorischen Kirche bas nie geworden, was er ihr, auf Luther fich ftutend, geworden ift. Gott fügte es aber nach feiner unbegreiflichen Beisheit alfo, daß er Luthern jur Seite gefett murde. — Im Sahre 1518 murbe Melanchthon ale einundzwanzigjähriger Jüngling auf Rendilin's Borfdlag an die Universität Wittenberg berufen. Schon das jugendliche Alter und bas bedeutende Umt, welches ihm baselbit anvertraut wurde, läßt ichließen, bag er für ein aufgehendes Licht galt. Der berühmte Erasmus von Rotterdam hatte ichon zwei Jahre früher von ihm geschrieben: "Silf Gott, welche Soffnung erweckt der Jungling, ja fast noch Rnabe, Melanchthon von fich, im Griechischen und Latein gleich gelehrt zu achten! Belch ein Scharffinn, welch eine Reinheit und Elegang ber Sprache! welch eine Renntnig ber verborgenften Dinge! welch umfassende Belesenheit! welch edle, ja geradezu fonigliche Art von Feinheit!" Auch Luther erfannte gar bald die herrlichen Gaben, womit Melandithon ausgeruftet mar, und banfte Gott für bas tüchtige Werfzeug, bas er ihm jugeführt hatte. Merkwürdig find die Worte, die Reuchlin an Melanchthon schrieb, als dieser feine Reise nach Wittenberg antrat. "So fage ich benn zu bir," schrieb er, "nicht bichterischer Weise, sondern mit den Worten der mahrhaftigen Berheißung Gottes, dem gläubigen Abraham gegeben: Wehe aus beinem Baterlande und beiner Freundfchaft und aus beines Batere Saufe in bas land, bas ich bir zeigen werde, und ich will bich zum großen Bolke machen und will bich segnen und will dir einen großen Ramen machen und follst gefegnet fein. Go meiffaget mir mein Beift, fo, hoffe ich, folls mit bir werben, mein Philippe, du mein Bert und mein Eroft." er an der Leipziger Disputation Theil, die Lu- germeiftere hieronymus Crapp ju Bit-

Bis zu feiner Unfunft in Wittenberg mar Me- ther mit bem papistischen Dr. Ed hielt. Bei landthon ein bloßer Zuschauer ber reformatoriichen Rampfe Luthers gewesen; nun aber, ba er in Bittenberg an dem Berde und der Biege ber legenheit, aus welcher fich berfelbe mit den Bor-Reformation faß, mußte er fich fur ober gegen Dieselbe entscheiden. Er that bas erftere. Mit Luther trat er in ein inniges Berhältnig, und einer biente dem andern mit der Gabe, die er empfangen hatte. Es ift nicht zu leugnen, baß Melandithon's Berufung nad Wittenberg und feine entschiedene Theilnahme an ber Cache Luthers mesentlich jur Ausbreitung ber Reformation beigetragen hat; und es ift je und je als eine munderbare Fügung Gottes angesehen morben, daß Luther und Melanchthon in Wittenberg zusammengeführt murben. Melanchthon hatte ben Ruf eines großen Gelehrten; bies jog eine Menge Studenten nicht nur aus allen Gauen Deutschlands, sondern aus allen gandern Guropas, aus Franfreich, England, Ungarn, Siebenburgen, Polen, Danemart, Bohmen, Stalien und felbst aus Griedenland nach Wittenberg, so baß oft 2000 Buhörer zu feinen Sugen fagen, und einft an feinem gaftfreien Tifche in elf verschiedenen Sprachen gesprochen ward. Da konnte es ja nicht fehlen, daß viele ben Camen bes göttlichen Bortes in fich aufnahmen und mit in ihre Scimath trugen, und ihn bort, zu Rut und Frommen vieler Geelen, wieder ausstreuten. ernstlich er überhaupt bas Geelenheil seiner Buhörer mahrnahm, geht auch daraus hervor, daß er aus besonderer Rucfficht auf die Ausländer, die der dentschen Sprache nicht mächtig maren, an den Conntagen erbauliche Bortrage in lateinischer Sprache hielt, aus welchen hernach feine Postille entstanden ist. Und weil auch von allen Seiten ber lernbegierige Anaben nach Wittenberg ftromten, die noch nicht im Stande maren, ihre Studien recht einzurichten, fo legte Melandthon, um Diefer Anaben willen, eine Privatschule in feinem Saufe an. Roch in feinem Greifenalter erinnerte er fich mit Freuden an Dieses gottselige Unternehmen, und schrieb: Wenn ich boch in diefer Unterweisung bes garten Alters verblieben mare, von welchem der Gohn Gottes fagt : ift nicht der Wille des Baters, daß eine von biefen Rleinen verloren gehe. Welch ein Troft ift es für einen frommen Lehrer, in Gegenwart ber heil. Engel in bem unbeflecten Rreise ber Rleinen ju figen, welche Gott gefallen, und bie jungen Bergen zu lehren, daß fie Gott recht erfennen und anrufen und sodann nütliche Wertzeuge werden für die Rirde und ihre eignen Geelen. So gereichte es also der Reformation nicht nur zu einer nicht geringen Bierde vor der Welt, daß sich ein so großer Welehrter, wie Melanchthon mar, mit ihr verbunden hatte; fondern es gereichte auch ju großem Segen, indem es mit eine Urfache mar, daß fich das Werk des herrn mit bewunderungswürdiger Schnelligfeit ausbreitete. Es hat aber Melanchthon nicht nur innerhalb

feiner vier Bande, in feinem Lehrsaale, fur Die Ausbreitung der Reformation mitgewirft, fondern er hat auch die Sache bes hErrn öffentlich vertheibigt und vertreten. Schon im nachsten Jahre nach feiner Unfunft in Wittenberg, 1519, nabm

dieser Belegenheit brachte er burch seine treffe lichen Bemerkungen ben Gd mehrmals in Berten zu helfen suchte: "Schweig, Philippe, befummere Dich um Deine Studien und fore mich nicht." Im Jahre 1529 war er mit auf dem Reichstage zu Speier, und 1530 auf bem Reichstage zu Angeburg, wo das hauptund Grundbefenntnig der lutherifden Rirche, bie Augeburgische Confession, bem Raifer übergeben ward, der befanntlich Melanchthon auf Grund ber von Luther ichon vorher aufgesetten Torganer Urtifel ihre Form gegeben hat Unauslöschlich hat Melanchthon burch bie Bearbeitung biefes herrlichen Bekenntniffes feinen Namen der lutherischen Rirche ine Berg gegraben; es ift ein Meifterftuck, wie wir - außer Luthers fleinem Ratechismus - fein zweites befigen; es ift das Panier ber lutherischen Rirche, barunter fie feit mehr denn dreihundert Jahren gabllofe Siege errungen hat und ftete unbesiegbar bleiben wird, und barunter felbst die re formirte Rirche zur Zeit ber Noth Schutz gesucht hat. Satte den Stoff zu diesem Bekenntnig Luther geliefert, und bemfelben Melanchthon nur bie Form und Weftalt gegeben, fo hat hingegen bie Upologie b. i. die Bertheidigungeschrift ber Mugeburg. Confession, Melandython felbständig für fich gearbeitet, und baburd gezeigt, wie flar und tief er Luthere Theologie erkannt und aufgefaßt hatte. Durch beide Arbeiten ift fein Rame mit ber Reformation auf's innigfte verwebt morben. Co mar er auch ein haupt-Mitarbeiter an bem unvergleichlichen Werke ber Bibelüberfebung, bas fo viel jur Berbreitung und Befestigung ber Reformation beitrug, und bas mit Recht die Rrone beffelben genannt werden fann. Und als die erfte Rirchen-Bistation in Sachsen veranstaltet murbe, ba legte auch er mit Luther Hand and Werk; denn Melandthon war es, ber bei ber gemeinsamen Entwerfung ber 26 sitations-Artifel ober des Unterrichts an die Bist. tatoren die Reder führte, womit er an den Th legte, daß er nicht bloß ein Belehrter fei, sonder baß er auch für die Erbauung und Befestigan der Rirche zu forgen verstehe. Bas er abi fonft noch burch feine vielen Gutachten, durch feine mühevollen Unterhandlungen auf Reich tagen u. f. w. jur Bertheidigung ber Bahrhoft, und zur Beilegung firdilicher Streitigfeiten alg Mittelemann gethan hat, bas übergehen wir hier, Wenn wir aber in Summa die ganze Arbeitstaff, die auf diesem Manne ruhte, ausehen, so muffen wir ihm das Beugniß geben, daß er fich im Dienfte ber Rirche verzehrt hat. Er mar ein gart gebanter, schwächlicher Mann, und fehr jum Trübfinn geneigt; um fo eher mußten ibn feine vielen Arbeiten, und befondere feine Rampfe, davon mir noch hören werden, beugen und ihn feines lebens fatt und mude machen.

Werfen wir nun auch einen Blick auf Melandthone häusliches Leben. - 2m 26. November 1520 trat Melandithon in den heil, Cheftand. Die von ihm gemablte Behülfin mar Ratharina Crapp, eine Tochter des Bir.

pausmutter, freigebig und wohlthätig gegen alle; für die Armen in folcher Weise beforgt, daß sie beim Austheilen von Gaben ohne Unterschied, nicht blos ihres Bermögens vergaß, fonbern fich auch bei andern mit inständiger Fürbitte für sie verwendete. Die höchste Unbescholtenheit des Lebens und der Sitten war ihr eigen. Die herzen der beiden Cheleute stimmten daber recht zusammen; benn auch Melanchthon war im Uebermaße freigebig und gastfrei, und fie wurden wohl nie aus Berlegenheiten herausgetommen sein, wenn nicht ein treuer Sausgenoffe etwas auf Ordnung gesehen hatte. Alls einst ber herzog von Preußen Melandthon ein Beschent machen wollte, fagte ber von demselben ju Rathe gezogene Schwiegersohn Melanchthone, Peucer: Geld follte er feinem Schwiegervater nicht geben, denn das verschenke er unfehlbar. Ihre Ehe war mit vier Rindern, zwei Göhnen und zwei Töchtern, gesegnet. Die Göhne hießen Philippus und Georg, und die beiden Wichter Anna und Magdalena. Seine Kinder liebte Melandithon berglich, und er weilte gern in ihrem Kreise. Alls einst ein gelehrter Kranzose ihm einen Besuch abstattete und ihn in ber Kinderstube mit einer Hand die Wiege schaufelud und in der andern ein Buch haltend antraf, sprach derfelbe feine Verwunderung darüber aus. Philippus aber fette ihm eines driftlichen Sausvatere Pflicht und Gottes Wohlgefallen an ben Rindern fo ruhrend auseinander, daß diefer erbaut hinweg ging. Der Kinder liebliches Wesen rührte ihn immer fehr. Alls ihn einst früh Morgens seine kleine Unna in Thränen antraf und ihm mit ihrem Hemdden die Backen trocknete, soging ihm das durchs Herz, und es däuchte ihm etwas Bedeutungsvolles zu sein. Desgleichen als ein andermal eine seiner Töchter länger vom hause weggeblieben war und er sie fragte, was sie der Mutter, die sie über das längere Außen. bleiben auszaufen werde, antworten wolle, fagte das Rind in seiner Einfalt: sie wolle gar nichts antworten. Un das Wort gedachte Melandithon zum öftern und meinte, er wolle, wenn ihn feine Feinde schmähten, es auch fo madjen, wie das Kind. — Einst war er, Kuther und andere Gottesgelehrte in Torgan berfammelt, um bei den drohenden Gefahren der Kirche fich mit einander zu berathen. Als man sich nun schon lange mit einander beredet hatte, ohne zu einem erwünschten Refultate zu tommen, murde Melanchthon, betrübten Herzens, hinausgerufen. Beim Buruckfehren in die Berfammlung tam er zufälliger Weise in ein Zimmer, mo n die Gattinnen dreier Prediger beifammen fand, bie unter häuslichen Geschäften ihren kleinen Rindern Gebete ju Gott um Erhaltung der reinen Lehre vorfagten. Innigft gerührt borte Delandthon bas Rufen dieser Unmundigen. Da seschrieben steht: "Aus dem Munde der Theolog heerbrand in Tübingen gab Gott, wie hat mir der Teufel dies

tenberg. Bon dieser Fran gilt auch des wei- | jungen Kinder und Sänglinge hast ihm in seiner Gedächtnißrede das schone Zeugniß: fen Salomo's Lobsprud : "Wem ein tugendsam on eine Macht zugerichtet, um bei-Beib bescheret ist, die ist viel edler, denn die ner Feinde willen." Wie er nun darauf toftlich ften Perlen." Sie war eine fehr mit vor Freude strahlendem Angesichte wieder in fromme Frau, die ihren Mann aufe innigste Die Berfammlung guruckfam, fragte Luther nach liebte; eine geschäftige und überaus fleißige ber Urfache biefer schnellen Beränderung. Da sprach er: "Lasset uns nicht zagen! Ich habe so eben die Streiter gesehen, die fur uns fampfen und unüberwindlich fein werden." Befragt, wer benn diefe fein, antwortete er : "Es find unfere Rleinen, deren Rufen ich fo eben gehört habe; und Gott wird, Gott fann fie nicht unerhört laffen."

Wie aber nach des Apostels Worten, eines Chriften Leben, Sandeln und Wandeln durch Gottes Wort und Gebet geheiligt fein foll, so war das auch bei Melandthon der Kall. Geine herzliche Frommigkeit und findliche Gottesfurcht verbreitete über sein ganges Leben ein wohlthuendes Licht. Er begann alle feine Geschäfte im Namen Gottes, ja vor seinem Ungefichte, und fein Grundgedanke blieb in allem jenes paulinische Wort: "In ihm leben, weben und sind wir." Wenn er sich Morgens früh — gewöhnlich schon um zwei oder brei Uhr - von feinem Bette erhob, fo betete er alfo: "Allmächtiger, ewiger Gott, Bater unsers herrn Jesu Christi, Schöpfer himmels und der Erbe und der Menfchen, zugleich mit beinem Cohne, unferm herrn Jefu Chrifto, beinem Worte und Gbenbilde, und mit beinem beiligen Beifte, erbarme bich unfer und vergib uns unsere Sünden um beines Sohnes willen, den bu nach munderbarem Rathschluß zum Mittler gemacht haft, und beilige und regiere uns mit beinem heiligen Beifte, der ansgegoffen worden über die Apostel! Berleihe uns, daß wir dich mahrhaft erkennen und preisen in alle Ewigkeit!" Darnach las er einen Abschnitt aus der heiligen Schrift, betete das apostolische Glaubensbekenntniß, mas ihm fehr lieb war, warf bann einen Blid in ben Ralender, um sid der firchlichen Zeit, in ber er lebte, und der Männer, die da standen, ju erinnern. Alfo geheiligt durch Gottes Wort und Gebet ging er dann an seine Arbeit. Und diese aufrichtige Gottesfurcht, die er felbst in seinem häuslichen Leben nbte, begleitete ibn auch in feinen Lehrfaal. Die ju feinen Rugen fich versammelnde Jugend vermahnte er fleißig gur Frommigfeit, und fagte, bag wie die Rirche, als Gottes Saus, ein Bethans fein folle, fo follten es auch bie boten Schulen sein. "Bon Gottes megen find mir auf diefen Plat gestellt, damit wir die das menschliche Befdelecht beseligende Lehre erhalten und ausbreiten, und Gott fordert diesen Rleiß ebenso von den Lehrern, als von den Schülern. Diefelbe Gemuthestimmung, womit wir den Tempel betreten, muffen wir auch in die Schule mitbringen, nehmlich um hier gottliche Dinge ju lernen, und andern mitzutheilen." Das Saus Gottes besuchte Melanchthon fehr fleißig. Er gedachte der Worte Christi: "Wer von Gott ift, der höret Gottes Wort." Auch wollte er seinen Schülern bamit ein gutes Erempel gefielen ihm die Worte des achten Pfalms ein, da ben, dem fie nacheifern follten. Der berühmte

"Er wollte ben öffentlichen Busammenfunften ber Rirche oft beiwohnen, nicht blog, um andern mit seinem Beispiel voranzugehen, sondern weil er wußte, daß der heil. Geist im Dienste des Wortes fich thatig erweise, und daß ber Cohn Gottes gegenwärtig sei, damit in ber Versammlung ber Frommen fein Glaube bestärft und fein Gebeteeifer entzündet murde; wie er denn beständig mit unanssprechlichen Seufzern betete, und herzliche Fürbitte für fich und für die Rirche that. Dafür fonnen mir alle Beugniß geben, welche mit ihm bekannt geworden find." Bu feinen Buhörern fagte Melanchthon einmal: "Ihr follt nicht so viehifch, fo grob fein, daß ihr denkt: es ift nichts baran gelegen, wenn ich schon nicht in die Rirche gehe; es ift papistisch, es ift Aberglauben. Rein, vielmehr ift es eine Barbarei, bergleichen gu verfaumen! Es gibt nichts Schoneres, als ehrbare und heilige Busammenfünfte, in denen die Menschen von Gott belehrt merben, und mo gemeinsame Unrufung und Danksagung geschieht. Darin hat man ein Bild des ewigen Lebens, mo wir vor dem Ungefichte Bottes und feines Cobnes figen, und den Gohn Gottes über die größten Bunder une belehren hören." In feiner angeren Lebensweise mar Melanchthon febr einfach und ftrenge gegen fich felbit. Geine außere Lage war auch nichts weniger, als glanzend. Erft im Jahre 1526 befam diefer Mann, der Deutschlands lehrer mar und eine europäische Berühmtheit batte, ein jährliches Gehalt von 200 Gulden; denn zuvor mar es noch bedeutend geringer gewesen. Er war aber auch fein Mann, ber um Geldes willen arbeitete; sondern als ein Rind Gottes wirfte er zu seines himmlischen Baters Ehre und zur Förderung seines Reiches aus Liebe und innerem Drange feines Herzens. Darum war er benn auch mit wenigen irdischen Butern zufrieden, und konnte mit dem Apostel fagen : "Wenn wir aber Nahrung und Rleider haben, fo laffet une begnügen."

Wie aber alle Rinder Gottes, fo hat auch unser lieber Melandithon burdi viel Trübsal ins Reich Gottes eingehen muffen. Er hatte einen schwächlichen Körper; und weil er nun viel und angestrengt arbeiten mußte, fo litt er fast bestänbig an Krantheit. Bald hatte er iber Schlaflofigfeit gu flagen, bald fühlte er die heftigsten Steinschmerzen, bald machte ihm fein Unterleib viel Plage. Im Jahre 1540 war er dem Tode nahe. Er war verordnet nach Sagenau gu geben, wo eine Busammenkunft mit ben Papisten Statt finden sollte. Unwohl, mit Sorgen und Rummer, ja mit Todesgedanken erfüllt, reisete er ab. Er fam bis gen Beimar, mo er ju verweilen hatte. hier brach die heftigste Krankbeit in ihm aus. Auf Befehl des Churfürsten Johann Friedrich murde fchleunigft Luther von Wittenberg herbei gerufen. 2116 biefer anfam, maren dem Freunde Philippo die Augen ichon wie gebrochen, das Bewußtsein gewichen, Die Sprache entfallen, das Gehör vergangen, bas Angesicht schlaff und eingefallen; er fannte niemanden mehr, ag und trank nichts mehr. Alls Luther ihn fo erblickte, fprach er: "Behüte

Alebald fehrte er fich jum Fenster, und betete mit Inbrunft. Luther fagt felbst : "Allda mußte mir unser Berr Gott herhalten. Denn ich warf ihm den Sack vor die Thure, und rieb ihm die Dhren mit allen Berheißungen der Bebetserhörung, die ich in der heil. Schrift zu erzählen wußte, daß er mich mußte erhören, wo ich anders feinen Berheißungen trauen follte," Darnach nahm er Melanchthon bei ber Sand, und fprach: "Sei gutes Muthe, Philippe, bu wirft nicht fterben! Dbgleich Gott Urfache hat zu tödten, so will er doch nicht den Tod des Gunders, sondern daß er sich befehre und lebe. Er hat Lust zum Leben, und nicht jum Tode." Alle Luther diefes und anderes mehr geredet hatte, murde Philippus wie vom Tode erwect, fing an Ddem ju holen, fam wieder gu Rraften, und gelangte wieder zu feiner vorigen Gefundheit.

Huch in feiner Familie mußte Melanchthon

gar manches Herzeleid erfahren. Im Jahre 1529 ftarb feine Mutter, Die nach feines Baters Tode noch zwei Mal wieder verheirathet gewesen war, und in demfelben Jahre ftarb auch fein fleinstes Söhnlein Beorg, an dem er große Beistesgaben zu verspuren glaubte, barum ibn der Verluft um so härter traf. Gein Gohn Philippus aber, der 1580 als Notarius der Universität und Confistorialfecretar in Wittenberg starb, mar zwar febr gutmuthig, aber von geringer Fähigfeit, und machte bem Bater anfangs viel Sorge. Besonders aber bereitete ihm bas Schicffal feiner Tochter Unna, die er von Sabinus, einem zwar fehr begabten, aber eitlen ruhmfüchtigen jungen Manne verheirathet worden, der feines Berufe ein Jurift mar. Er fuhrte ein unordentliches, verschwenderisches Leben, und behandelte feine fanfte Battin auf die liebloseste Weise. Das eheliche Berhältniß mar burch des Mannes Benehmen tief gerruttet, und die Fran lebte einige Zeit mit ihren Rindern im elterlichen Sause. Aber schon fünf Jahre nach ihrer Berheirathung ftarb fle in Ronigsberg, mobin fie ihrem Manne gefolgt mar, und murde fo pon allem Uebel erlofet. Als der Bater Die Radyricht von dem Tode feiner Tochter empfing, schrieb er an einen Freund : "Da ich aber fie feit gebn Jahren täglich mit ernftlichen Seufzern Gott befohlen habe, fo bin ich ber Meinung, bag fie nach Gottes Willen aus diefem Leben gerufen fei, um von ihrem Glend (in ber Ghe nehmlich) befreiet zu werden." - Im Jahre 1546, am 18. Februar, murde ihm fein Felfenfreund Buther von der Seite geriffen. Es mar dies ein harter Schlag für ihn. Die Stute, an welche er fich wie eine Ranke gelehnt hat, murbe ihm zerbrochen Melandithon empfing die Nadfricht, ale er eben Borlefungen halten wollte, vermochte diefes aber vor Traurigkeit nicht zu thun. Er fprach zu ben versammelten Studenten : "Ud, der Wagenführer in Ifrael ift dahin, ber bie Rirde in Diefem letten Alter der Belt regiert hat! Denn mahrlich, für ein Mittel ber Gnade und Wiedergeburt, bezieht und mit dem Bustande ber Unmunbigen

Organon (Wertzeug) gefchanbet!" burch menfchliche Rlugheit ift biefe fondern für ein Gnadenzeichen halten. Beibe fee Lehre nicht erfunden worden von hen daher die Lehre ber lutherischen Rirche von Bergebung der Gunden und vom dem Glauben der fleinen Kinder für eine luthe-Glauben an den Gobn Gottes, fon- rifche Erdichtung an und arbeiten damit ben dern fie ift von Gott durch diefen Biedertaufern, obgleich wider Billen, in bie Mann offenbart worden, wie wir Sande; denn diefe fagen gang richtig: Rann ein auch felbst gefehen haben, daß er Rind noch nicht glauben, so ist ihm auch bie von Gott ift erwedt morden. Dar- Taufe nichts nute und baher die Rindertaufe um laffet uns gerne feiner eingedent zu verwerfen, und zu marten, bis der Menfd fein, und die Lehre, die er geführt ermachfen fei und bes Glaubens fahig merbe hat, lieb haben! Dich bitte ich, du Diefes alles scheint denn ein Prediger ber evan-Sohn Gottes und Immanuel, ber bu gelifchen Gemeinschaft ober ber fogenannen für uns gefreuzigt und wieder auf- Albrechtsleute, Ramens Lauer in Buffalo, auch erftanden bift, bu wolleft beine Rir- erfannt zu haben und legt daher in bem in Cleve che regieren und fchirmen! Umen!" land erfcheinenden "Chriftlichen Botfchafter" von Co fprach und betete Melanchthon unter Thra- 26. Febr. folgendes ichone Bahrheits. nen. Seine Buhörer murden badurch fo ergrif- zeugniß ab : "Aber wie werden bie Unmundie fen, daß, wie der alte Gelneder fagt, es gen felig? Benn man ihnen alle Möglichfeit bes schien, als ob auch die Wände Thränen weinten. Denn alle gaben ihren Schmerz burch lautes Schluchzen zu erkennen. — Im Jahre 1557 wurde ihm auch seine theure Gattin Ratharin a von der Seite geriffen. Er mar bei ihrem Tode gerade in firchlichen Angelegenheiten verreift, und in Seidelberg erhielt er durch einen Boten die Trauerfunde. Da sprach er: "Lebe wohl, meine theure Gattin, ich werde bir bald folgen!" tröstete sich des, daß sie im Glauben des Sohnes Gottes gestorben und vielem bevorstehenden Elende entgangen fei. Sie hatte fich hier in ber Welt viele Freunde gemacht mit dem ungerechten Mammon, barum murbe ihr auch nachgerühmt, daß ihr haus der gemeine Zufluchtsallen feinen Rindern um ihrer Gemuthsart und ort aller Bebrangten und Durfti-Gaben willen am gartlichften liebte, großen Rum- gen, ihre Sand eine unerfchöpfliche mer. Sie war im Jahre 1536 mit Georg | Vorrathefammer der Armen gemesen sei.

(Schluß folgt.)

# Zur firchlichen Chronif.

Beugniß der Wahrheit unter ben Irrglanbigen. Fast fort und fort muffen wir gegen die Berfälfchungen der Bahrheit und gegen die gefährlichen Irrthumer ankampfen, die hier unter ben Irrgläubigen im Schwange geben und auch den ungegrundeten Gliedern unserer Rirche Gefahr drohen. Es ift uns dies feinesweges, wie manche meinen mogen, eine angenehme Arbeit. Gine große Freude hingegen macht es uns jedesmal, wenn wir unfern lieben Lefern mittheilen fonnen, daß auch unter ben Irrgläubigen der Bahrheit Zeugniß gegeben mird. Da wir nun fo eben hierzu Belegenheit erhalten, beeilen wir une, diefelbe gu benugen. -Es ift befannt, daß die Römischen lehren, die Rinder murden auf den Glauben der Rirche, und die Reformirten (fammt allen denfelben verwandten Bemeinschaften), die Rinder murben auf einen funftigen Glauben getauft. Die Römischen lehren fo, weil fie mahnen, die Taufe mirte ex opere operato, das heißt, sie wirke als ein gutes Werk, welches der Mensch thue; hingegen die Reformirten lehren so, weil sie die Taufe nicht

Glaubens oder bes Bertranens in Chrifti Berbienst abspricht, so fährt man allerdinge ine Dunfle. Es ift in diefer dunflen Rluft, daß man versucht hat, seine Zuflucht zu allerlei Ausreden und menschlichen Erfindungen zu nehmen. Der Baptismus (die Wiedertäufer) vorzüglich faßt die Stelle Matth. 28, 19. und andere ahnliche fehr schief auf. Er behauptet ohne Beiteres: Unmundige Kinder konnen nicht glauben, und baher durfen fie nicht getauft werden. Es heißt wohl: Wer da glaubt und getauft wird, der wird felig werden; wer aber nicht glaubt, ber wird verdammt werden, Marc. 16, 16. Bon ber Schriftmäßigkeit und Gultigkeit der Laufe ber unmundigen Rinder will ich hier nichte erwähnen, weil es eigentlich nicht zu meinem Thema gehört. Wenn man aber behauptet : Unmundige Rinder fonnen nicht glauben, daher durfen fie nicht getauft werden: fo zieht man feinen logischen Schluß von einem falschen Fundamente, welcher benn auch, wie alle falsche Philosophie und alle falfdie Theologie, in Berwirrung führt; benn mit diesem Trugschluß wirft man fie, nach dieser Unnahme, unter das Urtheil der Berdammnig; ""benn wer nicht glaubt, der wird verdammt werden."" Der Baptismus fagt: Rinder fonnen nicht glauben; das ift fo viel behauptet: nämlich, daß es für den h. Beift unmöglich fet die vom heilande gestellte Bedingung jum Geligwerden in den Herzen der Unmundigen zu bewirfen. Will man entgegnen, daß die citirten Schrift. stellen sich nicht auf Rinder, sondern auf Ermachfene beziehen: so barf man auch nicht vergeffen, daß fie fich in feinem andern Falle auf Rinder beziehen; daher mare das Fundament und das Argument, welches fraft ermahnter Schriftstellen gegen die Schriftmäßigkeit ber Rindertaufe gemacht wird, falfch. Die Behaup. tung, daß es für unmundige Rinder durchaus nicht möglich fei zu glauben, womit fo viel gefagt ift, nämlich, bag ber h. Beift im Stande ihrer Unmundigfeit in ihnen fein Bertrauen in bas Berdienft Chrifti mirten fonne, bente ich, fann mit Gottes Wort nicht bewiesen werben, Wohl aber das Gegentheil. Will man einwenden, daß der Glaube aus der Predigt fomme u. f. w., fo antworten wir darauf, daß die Schriftftelle Röm. 10, 19. fich ebenfalls nur auf Erwachsem in Chrifti Berbienft ber Rinder verhalt, wie mit fur fie und in ihnen thun konne, mas Er fur Erbem lebendigen Glauben ber Erwachsenen, machsene thun will, wird burch folgende Schrift-Die Unmundigen können ihren Glauben nicht befennen. Das menschliche Auge fann äußerlich nicht die Frucht von bemfelben erblicen. Allein zwischen der Bermögenheit, den Glauben ju befennen, und den vorhergehenden Schritten, welche von Seiten der Erwachsenen erforderlich find, bevor sie den lebendigen Glauben bekommen tonnen, und dem mahren feligmachenden Glauben felbst erblickt man, vom theologischen Standpuntte aus, eine febr große Berichiedenheit. Letteres darf nie mit Ersterem verwedsfelt oder für daffelbe angenommen werden. Bei Unmundigen ist die (nadenordnung nicht (?) gestellt, wie bei Ermachsenen. Die h. Schrift, sowie die driftliche Erfahrung, lehrt une, daß ein Mensch Allem, mas Gott in feinem Wort geoffenbart hat, beipflichten, in einem gewiffen Ginne ce glauben fann, ohne den feligmachenden Glauben gu haben. Diefer ift eine Gabe bes b. Beiftes und fann nur durch denfelben in den Bergen der Meufchen angegundet werden. Gollte es nun fur ben h. Beift unmöglich fein, bas in bem Bergen ber Unmundigen zu bewirfen, mas er bereit ift, zwar nicht ohne Bedingung, in den Bergen der Erwachsenen zu wirken? Wenn ber liebe Gott in den Bergen folcher Rinder durch feinen Beift fein Bertrauen in bas Berbienft feines Sohnes bemirfen konnte, bis fie erwachsen waren oder ein gemiffes Alter erreicht hatten, mußte man ba nicht etwas in ihrer Entwicklung, in ihrem Beranmachsen erblicken, welches mit Ursache an ihrem spätern Gnadenwerke mare? Er hatte ja mit ber seligmachenben Wirkung seines Beistes auf fie marten muffen. Er fonnte diefes große Werf des feligmachenden Glaubens, ber Erneuerung durch Christi Berdienst, nicht gang allein und einzig aus freier Bnade, ohne die Entfaltung und heranreifung menschlicher Kräfte thun. Dadurch befame aber Gottes Gnadenwerk in Erwachsenen, oder ihre Geligfeit, den Typus des Berdienstes auf ihrer Seite. Beldem Begriffe fein ordentlicher evangelischer Theologe beipflichtet. Will man einwenden, daß bei Erwachsenen mahre evangelische Buße muffe beobachtet werden und diefe die Idee des Berdienstes ausschließe, so bleibt es sehr fraglich, wenn man die Sypothese annimmt, daß Gottes Beift nichts in Unmunbigen und nichts fur fie thun konne, bis fie ermachsen seien, ob nicht die Buße bas Geprage bes Berdienstes annehmen murbe. Ift man nicht berechtigt, ja führt uns nicht das Licht der evangelischen Bahrheit, bas von Chrifti Rreng berab herrliche Strahlen in bas Berhältnig ber Unmundigen wirft, ju dem fichern Schluß, daß der h. Beift in den Herzen der Unmundigen bas Werk bes Bertrauens in Christi Berbienft wirken kann und Alles thut, was fur fie jum Seligwerden erforderlich ist? Wer kann ihnen einen ihrem Berhältniffe gemäßen gewiffen Inabenstand, in dem sie, fraft des Berdienstes Jesu Chrifti, im Stande ihrer Unmundigfeit fich befinben, mit guten Grunden absprechen ? Die Unficht, daß Gott in ihnen einen gewiffen, zum Gelig- ligion gelehrt wird, fo find jene vielmehr ein Be- allen Willen. D. Ja wo fo? G. Ru kann

gar nichts ju thun hat. Wir burfen freilich werben erforderlichen Glauben, Bertrauen in weis bafur, wie traurig es hier mit bem religibfen nicht annehmen, daß es fich mit bem Bertrauen Christi Berdienst wirken, fie erneuern, furz Alles stelle sehr befräftigt: ""Und Er wird noch im Mutterleibe erfüllet werden mit dem heiligen Weiste,"" Luc. 1, 15. Es muß bei Johannes, noch ehe er zur Welt geboren war, Glaube in Christi Berdienst, und muffen alle vorhandenen Rrafte feiner Geele mit dem göttlichen Leben angeflammt gewesen sein; benn wo eine Erfüllung mit dem h. Beiste vorgegangen ist, ift Alles, mas zum innern Gottesleben gehört und zum Seligwerden erforderlich ift, reichlich vorhanden. Will man einwenden, daß diefer Fall bei Johannes eine Ausnahme gewefen fei, fo fann entgegnet werden, daß diefer Fall die Möglichfeit einer folden gottlichen Berfahrungsweise in ber menschlichen Familie anzeigt. Es fann auch bem h. Beifte gefallen haben, uns obige Schriftstelle aus der Ursache so forgfältig aufzuzeichnen, damit die Kirche den mahren und richtigen Begriff von dem zum Theil schwierigen Berhaltniß ber Unmundigen bekommen möchte. Es ift nicht gegen Gottes Eigenschaften, nicht gegen seine vollfommenen, unveränderlichen Befete, nicht gegen den Plan des Beile, gang fleine Rinder mit feinem Beifte zu erfüllen, fonft hatte es bei Johannes nicht geschehen fonnen. Seine Erscheinung hatte diefelbe physische Bewandtniß, wie anderer Menschen. Da er aber theils noch in den alten Bund gehörte, fo durfte man für die Rindlein, welche gang unter bem neuen Bunbe geboren werden, an die in der evangelischen Saushaltung fo erhaben gedacht wird, doch wenigstens fo viel erwarten. Rurg, fie find erlöft durch Chriftum. Sterben fie im Stande ihrer Unmundigfeit, so spiegelt sich Christi Klarheit auch in ihnen sie sterben selig. Gie gehören mit zu ber großen Schaar, die der Heiland als Garben, die Früchte feines Leidens, droben im himmel ewig sammelt." — So weit Herr Lauer. Zwar würde ein Lutheraner diesen Wegenstand noch gründlicher erörtert haben, aber nichtsdestoweniger leuchtet auch in biefer Darlegung ein schönes Licht, und es ist zu hoffen, daß daffelbe in der "Evangelischen Bemeinschaft" von Gott nicht umsonft angezündet worden ift. Merkwürdig ift die Bemerkung, die der Redacteur des "Christlichen Botschafters" bazu gemacht hat. Er ichreibt: "Br. Lauers Einsendung über das Seligmerden ber Unmundigen wird von Bielen mit großem Intereffe gelefen werden; und wenn er fich in einigen Puncten etwas weit vom Ufer follte gewagt haben" (ber Hr. Redacteur meint mit dem "Ufer" wohl bie daß die zu Taufenden vor der Taufe dem Teufel Lehrweise der Evangelischen), "so wird er ohne Zweifel fich felbst dafür verantwortlich zu halten Willens fein, und feine Stellung gu behaupten ber andere B ... hieß. Es war folgendes: fich gefaßt halten." Das munfchen auch wir "D. Weeßt bu woll, mat be Spuod foft hebb? von Herzen.

Sonntageschulen. America eingeführten Conntageschulen wird fehr met de foftein dufend Daler gewunnen hemmd? häufig als auf einen Beweis hingewiefen, wie viel | G. Dat is ogt in to feen, da hemmb fe ben Dowel hier für Religion gethan merbe. Da aber bie for aftoft. D. Jo'r benn nu feen Dowel mehr? Sonntagsichulen hier darum eingeführt G. Big woll. D. hebd he fick benn bat fo gefind, weil in den Bodenfchulen feine Re- fallen laten, dat fe om aftofft hemmd? G. Mit

Unterricht der Jugend bestellt ift; ja, um es gerabeheraus zu fagen, die americanischen Sonntageschulen find eine Schande aller der hiefigen chriftlich sein wollenden Gemeinden, die ihre Rinder mahrend ber gangen Boche fe ch 8 m a I in eine religionslose Public School, und einmal in eine Conntageschule schiden, in der wieder gewöhnlich nur das angeblich Allgemeinchristliche gelehrt werden darf. Eine von den vielen traurigen Folgen diefer Ginrichtung ift auch diefe, daß fo die Rinder gewöhnt werden, nicht an dem öffentlichen Gottesbienste ber driftlichen Gemeinde theil zu nehmen. Die dies die Ungläubigen guweilen benuten, fagt ein Wechfelblatt. Go lefen wir nehmlich im "Lämmerhirten" vom 15. März aus Philadelphia: "Rurglich feierte die Conntageschule ber sogenannten freien Gemeinde und bes damit in Berbindung ftehenden fogenannten freien Arbeiterbundes ihr Jahresfest, natürlich durch einen Ball. Bei diefer Gelegenheit erfährt man, daß jene Sonntageschule nicht weniger als 700 Schüler gablt, welche in ben Bormittagsftunden des Sonntags von 9 bis 12 Uhr ihren Unterricht hält und gut organisirt ift. Diefe Stunden find gewählt, bamit bie jungen Leute ja nicht die Rirchen befuchen follen. Auch haben fie ihren Berfammlungeort im Mittelpunct ber Stabt, in ber unmittelbaren Rahe von mehreren beutschen lutherischen und reformirten Gemeinden."-Das find die bitteren Früchte davon, daß man in bem fonst so gesetlich auf Conntagefeier bringenden America, anstatt Rirche - Schule gu halten Eingeführt hat. - hiermit wollen wir übrigens nicht leugnen, daß Umftande eintreten fonnen, unter welchen felbst rechtgläubige Prediger, um die Kinder ihrer Gemeinde vor den Secten und Ungläubigen zu bewahren, gedrungen find, wenigstens eine Zeitlang ber Sonntagsschul-Unsitte sich zu fügen; natürlich vorausgesett, daß sie folche Stunden auswählen, die nicht mit benen bes öffentlichen Gottesbienftes zusammen-

Ein furges Gespräch in plattdeutscher Sprache theilt Harms in seinem Missioneblatt vom December vorigen Jahres mit, von welchem Harms fagt, es fei ihm wichtig geworden und habe ihm viel zu denken und zu beten gegeben. Bum Berftandniß biefes Befprache muß man wiffen, daß in hannover, wie wir ichon früher berichtet haben, jungft eine Synode abgehalten worden ift, die unter Anderem den 3meck hatte, den Gebrauch aufzuheben, entsagen muffen. Das Gespräch murde zwischen zwei Bauern geführt, von benen ber eine D ..., G. Föftein dufend Daler, as fe feggb. D. 3d Auf die hier in hemm dat of hord. Amerst weeßt du of, mat fe

blast allerwegen int Füur, hißt de Christen gegen de Kerf, de Unnerdanen gegen den König, de Kinner gegen be Dellern, feert bat unnerfte na baben un dat bobelfte na unnen, fleit de Trummel, blast dat horen, jaagd dat Rriegsvolf in Snee un Jis, fchreet Krieg, Krieg, un denn fleit he fic for be Boft un feggt up hodi: alles füre Baterland! D. Un wenn't nu allerwegen brennt, un alles to Trümmern geit, un veel Bolf boot geit, wat denn? (6. Denn rimmt he fick de hann un feggd: dat marfd fe gar nich, bat bat alles von mi fummt."

Paftor Brunn Schreibt uns unter bem 22. Febr. u. A. Folgendes: "Gie haben mich diesmal in der That sehr überrascht durch Ihr 1. Schreiben mit inliegendem Wechsel. Ich hatte meder Schreiben noch Geld für jest erwartet, da ich nach Ihren vorigen Nachrichten eher glaubte, für jest auf alle pecuniare hülfe von America aus verzichten zu muffen. Go ift trot Rrieg und Noth bes herrn hand body nicht verfürzt. Ich bante herglichst für die Gabe, Ihnen und ben lieben Gebern. Die Summe 173 fl. 26 fr. ift richtig in Wiesbaben eingegangen."

# Undankbarkeit.

Als einst ein Soldat den König Philippus von Macedonien bat, er moge ihm das Gut eines Bauern jum Gigenthum gusprechen, bei bem biefer felbe Golbat langere Beit feine Berberge gefunden und viel Gutes genoffen hatte, da emporte sich der König fo fehr über die schwarze Undankbarkeit diefes Schurken, bag er gu beffen ewiger Schmach und Schande die Worte auf seine Wangen brennen ließ: Ingratus hospes, bas heißt, ein undankbarer Baft. Und biefer König war ein Seide.

## Authers Boltsbibliothet.

Allen Intereffenten biene gur Machricht, bag ber 9, und 10. Band in einen Band gebunden, versendet worden ist. Irgend welches Bersehen wolle man gefälligst unversäumt dem Unterzeichneten melden, damit daffelbe gut gemacht werden fonne. Unter andern Berhältniffen murbe bie dreimonatliche Berspätung eine unverantwortliche Nachlässigkeit gewesen sein; allein in einer Beit, wie die jegige, wo Drucker und Budbinder oft um feinen Preis Arbeiter befommen fonnten, war es eine absolute Unmöglichkeit, die Arbeit früher fertig zu haben. Die geehrten Mitglieder des Bereins werden wegen dieser unfreiwilligen Berspätung ein billiges Urtheil fällen.

Subscription auf den 11. und 12. Band, melder ben Schluß ber Auslegung ber Bergpredigt enthalten wird, wird von nun an angenommen; es muß jedoch bemerft werben, bag eine ungleich größere Summe Belbes vorhanden fein muß, als im letten Sahre, um bei ben jetigen hoben Preisen der Arbeit und des Materials den Band gu dem bisherigen Preis liefern zu können. Diefe

he beter Berftafen fpeelen, fitt in alle Bintele, bie Fortsebung bes gangen Unternehmens gu fichern, anzufeuern.

St. Louis, ben 30. Marg 1864.

Louis Lange, Caffenführer.

Im Anschluß an obige Anzeige erlaube ich mir, ben Lesern des "Lutheraner" noch Folgendes ans Herz zu legen. Daß der Zweck des Luthervereins ein vortrefflicher, überaus nüglicher ift, darüber ift wohl nur eine Stimme ; daß die Redaction diefen 3med bisher verfehlt habe, darüber ift mir wenigstens feine Rlage zu Ohren gefommen. In den letten fünf Jahren find zehn Bande gefüllt mit dem Mark lutherifder Schriften, in ungefahr 30,000 Eremplaren unter bas lutherische Bolf unseres Landes verbreitet worden. Gollten wir und beffen nicht freuen und Gott herglich banfen?

Aber was mag die Ursache fein, bag die Theilnahme an diesem gesegneten Werke von Sahr gu Sahr abgenommen hat? Bon über 4000 Bereinsmitgliedern im ersten Jahre ist die Zahl heuer auf 2000 zusammengeschmolzen. Ich will niemanben einen ungerechten Borwurf machen; aber es Scheint mir, bag gerade diejenigen, die den meiften Einfluß haben, das Ihrige nicht gethan haben. Ueberblicken mir die Liften ber Bereinsglieder, fo vermiffen wir mandje gange Gemeinde; andere Gemeinden, die zu ben wohlhabenden und volfreichen gehören, finden wir nur durch eine fehr fleine Angahl vertreten. Sicherlich hat es an gehöriger Unregung und Empfehlung der Sache gemangelt. Bei den enormen Arbeits- und Papierpreisen ift die Fortsetzung der Publicationen nur dann möglich, wenn die Zahl der Mitglieder fich wieder wenigstens auf 4000 hebt. Der Berein ift zwar im Befit der werthvollen Stereotypplatten, hat aber in Folge ber ungunftigen Berhältniffe eine Schuldenlast von eirea 600 Dollars. Diese muß nothwendig getilgt werben, ehe mir weiter geben tonnen. Es ift noch eine bedeutende Menge theils gebundener, theils ungebundener Eremplare von allen 10 Banden auf Lager, durch beren Berfauf die Schulden völlig bezahlt merden fonnten.

Ich madje baher folgenden Borfchlag: ein jeder Paftor unserer Bemeinde ober ein von ibm empfohlenes Glied feiner Bemeinde nehme mindestens ein halbes Dugend Eremplare ber verschiebenen 10 Bande in Commission, gebe von Sans ju haus und biete fie unter bringender Empfehlung zum Bertauf aus. Der Caffenführer wird ihm bis zur nachften außerordentlichen allgemeinen Synode Credit verwilligen, jedoch nicht lan-Bahrend ber Synode ift jeder, ber eine Commission empfangen hat, gebunden, Rechnung abzulegen und die durch den Berfauf gelöften Belder bem Caffenführer oder beffen Stellvertreter abzuliefern. herr Louis Lange ift bereit, alle hierauf fich beziehenden Bunfche prompt zu befriedigen. Auch ich bin erbotig, obgleich ich mit bem geschäftlichen Theile nichts zu thun habe, im Intereffe ber guten Sache bie Ausführung dieses gemachten Borschlage nach allem Bermögen forbern zu helfen, Briefe anzunehmen und zu beantworten oder andere Sandreichung zu thun. Die lieben Lefer halten mirs ju gute, Bemerkung thun wir nicht, um zu entmuthigen, wenn ich fie an das Wort des Apostels erinnere : fondern um zu besto größeren Unftrengungen, Seid nicht trage, mas ihr thun follt.

Th. J. Brohm.

# Conferenz = Anzeigen.

Die nachfte Milmautee - Paftoral - Conferenz findet ftatt in der Gemeinde des herrn P. E. Multanowsky in Woodland, Dodge Co., vom 26. bis 28. April.

Shebongan, Die., den 12. Marg 1864.

M. D. Steder, Secr. p. t.

Muf Munich Gr. Ehrm. Prafes Mynefen halt bie Minnesota - Paftoral - Conferenz ihre nachste Bersammlung nicht, wie bereits angezeigt, vom 22. bis 24. April, fondern vom 7. bis 9. Mai incl. in St. Paul, Minn.

P. Rupprecht, Cec.

# Hostien.

herr Bord hat mir, bem Unterzeichneten, eine Probe der von ihm gebackenen Hostien zugesendet. Nachdem ich dieselben versucht habe, erlaube ich mir diese Softien allen Predigern und Gemeinden auf das beste zu empfehlen. Gie find ohne irgendwelchen Bufat aus bem feinsten Minterweizenmehl und Maffer gebacken, mit gut ausgeprägtem üblichen Embleme versehen und nicht fo leicht zerbrechlich. Gie find unftreitig in aller Beziehung von bester Qualität. Gie fonnen unter folgender Adresse bezogen werden: Mr. Franz Borck, Adell P. O., Sheboygan Co., C. F. B. Balther. Wis.

# Meue Orgel.

Die unterzeichnete luth. Dreieinigkeitsgemeinde in Shebongan, Bis., empfing im October v. J. vom Orgelbauer herrn hermann Wolfram in Chicago eine neue Rirchenorgel. Die Ablieferung verzögerte fich zwar fehr lange, aber obgleich mahrend der Zeit der Preis folder Inftrumente bebeutend gestiegen mar, murde une von bemselben boch meder mehr berechnet, noch ein geringeres Werk geliefert. Im Gegentheil hat die perfonlich von demselben hier abgelieferte und aufgestellte Orgel unfere Erwartung bedeutend übertroffen und felbst von fremden Cadyverständigen eine febr anerkennende Beurtheilung gefunden. Gie foll, wie mehrfach geaußert murde, an Fulle und Reinheit des Tones manchen Instrumenten von doppeltem Preise nicht nachstehen.

Da sich unsere Orgel bis jest vortrefflich bemahrt hat, fo hat die Gemeinde beschloffen, jur wohlverdienten Empfehlung des herrn h. Wolfram dies burch ben "Lutheraner" gur öffentlichen Renntniß zu bringen.

3m Namen und Auftrag der D. E. luther. Dreieinigfeite- Gemeinbe der Borftand derfelben :

A. D. Steder, Paftor.

F. hildebrand. B. Seinede. M. Lindefe. Jacob Jung.

Shebongan, Wis., im Marz 1864.

### Quittung und Dank.

Für arme Studenten

erhielt von Vaftor &. Schumann 70 Cts. - burch ben Praf. bes Jünglingevereins im hiefigen Bione - Diftrict, frn. S. Paul Große, von biefem Berein \$10,00. - von frn. F. A. bei Crete, 3a., gesammelt auf ber Dochzeit bes orn. Konr. 15 Krautf., 1 Biertel Fleifc, 2 G. Rüben, 2 G. Korn Schweer \$3,05. - von R. R. \$10.00. - vom Jungfrauenverein ber Gemeinde bee Paftor Mangeletorf in Belleville, 2B. weiße Rüben, 2B. Kart., 1 Biertel Bleifc, 3 G. Korn, 3a., burch die Prafitentin bes Bereins, Frl. Louise Ragel : 6 Stud hemben. 6 Taschentucher und 6 Paar Strumpfe burch Frau Louise v. Renner von bem Nahverein ber biefigen Biond-Gemeinde : 12 hemben, if Paar Strumpfe und 7 Ropf- 1 S. Rüben, 1 Biertel Fleifc, 1 S. Kart., 1 S. weiße Rüben, fiffenbegüge.

Für das Profeminar in Deutschland

burd Paftor Lochner von beffen Gemeinde in Milmaufee, Bis., \$16,75. - burch Paftor Beinr. Löber in Thornton Station, 3a., von Frau Supe (ju ben Reifefoften ber Anfommtinge) \$1,00, besgl. von orn. Benfemann \$2,00. - burch Paftor &. Schaller in Red Bud, 3ll., auf ber Kindtaufe bei orn. G. A. Burgborf gesammelt \$3,55 (gu ben Reisefosten) von Brn. F. H. M. W. in St. Louis, Mo., \$20,00. von N. N. \$10,00.

Für Miffionar Cloter

von Srn. Giefefing in Bremen - St. Louis, Mo., \$1,00 (in Gilber) - von Brn. F. 3. Gunther in Joma \$1,00. von der Gemeinde in Altenburg, Perry Co., Mo., \$12,00. von Brn. Christian 3lten in Elfgrove, 30., \$1,00. — burch Paftor Birfmann von seiner Kreuggemeinde in Monroe Co., 34., \$3,35.

Für Paftor Röbbelen

von hrn. F. S. A. W. in St. Louis, Mo., \$10,00. bon Brn. R. P. \$5.00. - burch Paftor Schliepfief in Bloomington, 3fl., auf ber Bochzeit bes frn. John Deutsch gefammelt \$4,50.

Für Paftor Commer

von frn. F. S. A. B. in St. Louis, Mo., \$5,00.

C. J. B. Walther.

Mit Dank gegen Gott und bie milben Beber bescheinige ich, folgende Gaben für den Ceminar - Saushalt und für arme Stubenten empfangen gu haben :

Durch frn. Paftor Bagner von C. Blettenberg \$3,00, von 3. Benf \$5,00.

Durch herrn Paftor Schaller für arme Stubenten gefammelt auf ber Rindtanfe bei 2B. Gubert in Red Bub : \$2,60. Durch Frau Dankmeyer vom Frauenverein ber Gemeinte bes bru. Paft. Baumgart : 25 Sanbtucher, 13 Bettifucher, 12 Tafdentucher, 14 Bemben und 7 Paar Strumpfe.

Durch Brn. Paftor Jungel für ben Studenten Stod \$2,50

gefammelt auf Friche's Rinbtaufe.

Bon Brn. Gartner Giesefing aus ber Bemeinbe bes Drn. Paftor Claus: 24 Fag Araut, 2 Bufh. gelbe Rüben, 1 Bufh. Pastinack und 1 Korb Suppenfrant.

Durch Bru. Lehrer Barthel : vom Jünglingeverein ber Bemeinde bes orn. Paftor Claus \$5,25, und vom Jungfrauenverein \$6.60.

Durch herrn Lehrer Roblftod vom Gefangverein und mehreren Gliedern ber Gemeinde bes orn. Paftor Bagner beim Abichied bes frn. Branahl : \$6.00, für die Studenten Balfer nnd Schmitt.

Aus der Gemeinde bes orn, Paft. Moll: 6 Bufb, Beigen, 20 Bufb. Belichforn, 8 Dupend Gier.

Aus ber Gemeinbe bes orn. Paftor Lehmann, und gwar von Gottl. Merg: 2 Bufb. Rartoffeln, 3 Sad Schods 2 Dupend Gier, 10 Ropfe Rraut; von S. Riebrugge: 2 Sad Korn, 1 Sad Kartoffeln ; von G. Möller: 1 Bufb. Rartoffeln.

Berner bescheinige ich, eine Collecte von \$16,65 von bem Dreieinigfeits - Diftrict und eine bo. von \$16,60 vom 3mmanuels-Diftrict ber hiefigen Gemeinde zu bem 3med erhalten Bu haben, dag die Rraufen in ben hiefigen Militarhospitalern und in bem City - hospital mit Buchern :c. verforgt werbent

Durch herrn 3. S. Bergmann 222 Gulben unb 13 Rreuger erhalten zu haben, bezeugt mit herzlichem Danf

Müllheim, am 1. Marg 1864. R. Röbbelen.

Dem ev.-luth. Schullehrer-Seminar gu Fort Mayne find bom Juli 1863 bis Oftern 1864 folgende Gaben verehrt morben, für welche ben freundlichen Gebern hiermit herzlicher Danf ausgesprochen und Gottes reichlicher Gegen gewünscht wirb:

a. Für den Sanshalt an Bictualien: Bon ber Wemeinde bes Berrn Paft. Jäbfer 103 Dupend Gier, 1 S. Kartoffeln, 1 S. Nart., 1 S. Aepfel, 1 S. Rart., 11 Arautf., & G. Roggen, 1 S. Rüben: 2 S. Rart., 2 S. Kraut, 2 S. Ruben, 1 Gall. Molaffee, 1 Bufbel Rüben, 1 B. Roggen, 4 G. Rorn, 44 Rrautt. 1 S. Beigen, 3 S. Roggen, 7 S. Rart., 3 B. gelbe Rüben,

\$. B. in St. Louis, Mo., \$10,00. — burch Pafter Polat | 2 G. weiße Rüben, 5 B. weiße Rüben, 2 G. Rartoffeln, 12 Rrautf., 4 Sühner, 4 B. Rart., 4 B. Rorn. 2B. Beigen, 1 S. Roggen, 1 S. Rüben, 1 S. Weizen, 1 S. Rüben, 1 S. Kart., 2 G. Rorn, 2 G. Roggen, 1 G. Rartoffeln, 1 G. Rorn, 1 G. Roggen, 1 Biertel Bleifc, 14 Rrautf., 1 Biertel Fleisch, 25 Arautf., 1 G. Rart., 1 G. Weigen, 1 S. Beizen, 1 S. Roggen, 1 Gall. Apfelbutter, 1 S. Beigen, bo. 1 G., 1 G. Roggeumehl, 1 Gall. Rurbiebutter.

Bon ber (früheren) Gemeinbe bes Berrn Daft. Bambegang: 4 th Butter, 5 Dutent Gier, 2 B. Roggen, 1 B. Beigen, 74 th Butter, 1 G. weiße Rüben, 1 Biertel Fleisch, 1 G. Beigen, 2 G. Rorn, 1 Biertel Bleisch, 1 G. Weizen, 2 Schinfen, 2 G. Beizen, 1 G. Beigen, 1 Load Den und Stroh, 1 B. Roggen, 2 B. Weigen, 2 B. Rorn, 1 S. Weigen, 1 S. Korn, 1 S. Weigen, 1 S. Safer, 1 S. Rorn, 4 B. Rorn, 4 B. Bafer, 2 B. Beigen, 1 G. Beigen, 1 Eimer Fett, 5 th Butter, 1 Biertel Bleifch, Ped Bohnen, 1 Ded getrodnete Mepfel, 1 G. Beigen, G. Dafer, 1 G. Rorn, 1 Schinfen, 1 G. Rartoffeln.

Bon Berrn Paft. Sihlers Landgemeinbe, 1 Biertel Ralbfleifch, 1 Load Strob, 2 S. Mehl, 2 S. Rart., 1 Achtel Fleisch, 3 B. Beigen, 2 B. Rart., 1 Biertel Fleisch: 2 S. Rart., 1 S. weiße Rüben, 2 Stud Schweinefleisch, 1 Schwein, 2 S. Mehl, 4 fleine Schweine, 1 S. Weigen, 1 G. Rart., 111 B. Beigen, 2 B. Roggen, 2 G. Rorn, 1 Load Ben, 1 Load Rornftrob, 1 S. Mehl, 1 Ped Bohnen, 2 3. Rorn.

Bon ber (früheren) Gemeinbe bes Berrn Paft. Susmann: 1 Load Solg, 5 B. Beigen, 6 B. Rorn, 1 B. Kart., 2 B. weiße Rüben, 27 Krautf., 1 Schwein, 9Load Bolg, 1 G. Beigen, 3 Load Dolg, 1 Load Bolg, 21 Dbb. Gier. Bon ber Gemeinde bes herrn Raft. Fripe: 1 Load Beu, 1 Biertel Gleisch, 1 Biertel Gleisch, 1 G. Beigen,

1 S. Roggen, 1 Biertel Fleisch, 1 Biertel bo., 1 B. Roggen, 1 S. Rorn, 2 Load Ben, 7 B. Weigen, 2 S. Mehl, 1 S. Weigen, 1 S. Korn, 1 B. Weigen, 3 th Butter, 2 S. Weigen.

Bon ber Gemeinde bes herrn Daft. Bobe: 3 G. Mepfel, 1 Biertel Fleifc, 1 Load Bolg, 1 G. Rart., 1 Load Bolg.

Bon ber Bem. bes Derrn Paft. Schumann: 1 Sagden Butter, 1 Sagden Upfelbutter, 2 G. Rartoffeln; 5 B. Weigen, 5 B. Rorn, 41 G. Rart., 2 Biertel Fleifc, 1 S. Beigen, 1 S. Beigen, 1 Schinfen und Burfte.

Bon ber Gemeinde bes herrn Paft. Rühn: 2 Biertel Aleisch.

Bon ber Bemeinbe bes Berrn Paft, Bagel 1 S. Mepfel, 57 th Gleifc, 2 S. Rart., 3 S. Mepfel, 1 S. Rorn, 100 Rrautf., 1 Biertel Fleifch, 1 Biertel bo., 6 Rrautf., 1 S. Rart., 1 Biertel Bleifc, 1 Biertel bo., 1 G. Ruben. Biertel Bleisch. 3 G. weiße Ruben, 1 Biertel Bleisch, 1 Load Seu, 1 Schwein, 2 S. Safer, 3 G. Rart., 1 G. weiße Rüben, 1 Load Kornftrob, 1 bo., 1 Load Strob, 3 Gall. Rurbisbutter, & Tonne Ben, 10 B. Deigen, 4 B. Korn, 1 Loat Ben, 2 G. Rorn, 2 G. bo.

Bon ber Bem. bes Berrn Paft. Stephan: 18 G. Mepfel, 1 S. Rart., 7 Ib getrodnete Mepfel.

b. An Kleidungestüden:

Bom Nahverein ber Gemeinde bes Berrn Paft, Sooneberg: 6 Bettiucher und 6 Paar leberguge ; vom Frauenverein ber Gemeinte bes herrn Paft. Tramm: 5 hemben; aus ber Gemeinde bes herrn Paft. Mambegang : 2 Strange Garn, 3 Paar wollene Strumpfe; vom Frauenverein ber Gemeinbe bes herrn Paft. Derg: 3 Paar wollene Goden; von ber Gemeinbe bes brn. Paft. Friedrich: 3 Bemben, 2 Paar wollene Strumpfe ; von ber Gemeinbe bed Orn. Daft. Gotid: 2 Paar wollene Strumpfe; vom Franenverein ber Bemeinbe bes herrn Dr. Gibler: 2 wollene Deden; aus herrn Paft. Babter's Gemeinde : 2 Paar Strumpfe; aus herrn Paft. Bobe's Gemeinbe: 1 Bettbede; aus herrn Paft. Schufter's Bemeinde : 2 Sandtücher, 2 Ropffiffen-Heberguge.

c. Für die Unterftützungstaffe:

Bon herrn Lehrer Ohlenborf: \$1,00; burch benfelben: \$2,00; von herrn Lehrer Anorr, auf feiner hochzeit gef. : \$6,05; von ber Gemeinde bes herrn Paft. Stephan: \$3,00; von herrn Paft. Gener's Bemeinde: \$1,00; bei einer muf. Unterhaltung gesammelt : \$7,25 ; ale Ueberschuß vom Reifegelb bei einer Fort-Bayner Paftoral-Confereng: \$0,75; von ber Gemeinde bes Berrn Paft. Jabfer: \$16,00; von herrn Wilh. Griebel: \$5,00; von ber Gemeinde bes Beren Paft. Frige: \$8,00; von Beren Lehrer Emrich: \$3,00 ; bei einer Rinbtaufe bes herrn C. Roth gesammelt : \$6,00; von herrn Lehrer Kundinger: \$3,00; von herrn Paft. Schumann's Gemeinde: \$6,00; burch Beren Paft. Schumann: \$0,35; to \$1,25; auf einer hochzeit in Balti-

more für Fr. Leuiner gefammelt : \$5.85; burch herrn Paft. Lochner: \$2,00; von herrn Paft. Ottmann's Gemeinbe: \$5,50; von herrn Lehrer Röcker: \$4,57; auf ber Kindtaufe bes herrn. 3. Schwanke burch herrn Lehrer Logner ges.: \$1,30; auf ber Dochzeit bes herrn Lehrer Riedel gesammelt: \$5,26; aus herrn Paft. Jabfer's Gemeinte: \$5,00; von Fran Rruge: \$1,00; von herrn Lehrer Bille: \$2,00; vom Jungfrauenverein in fort Wanne für 3. Badhaus: \$5,00; gesammelt auf einer Sochzeit: \$3,25; von Berrn Lehrer Gorbifch : \$0,60; von ihm gesammelt auf ber Rinttaufe bes Berrn Beunigemeier : \$2,40, auf ber Rinbtaufe bes herrn Senne: \$3,00; auf ber hochzeit bes herrn Tafe: \$4,00; von Berrn Lehrer Fathauer: \$1,00; aus Berrn Paft. Jabfer's Gemeinde: \$1,00; ans herrn Paft. Soumann's Gemeinde für S. Ries : \$5,25; aus ber Gemeinde bes herrn Paft. Fripe: \$14,00; aus ber Gemeinde bes herrn Paftor Mudel auf ber Bochzeit bes herrn Diel gefammelt für Jul. Siegert: \$7,00; von herrn Fr. Brantt: \$10,00; von herrn Griebel, aus herrn Paft. husmann's Gemeinte: \$4,00; auf ber Bochzeit bes Berrn Falfing gef .: \$3,85; auf ben Sochiciten ber herren C. Blede und Chr. Roje gesammelt: \$5,51 ; von bem Rabverein in Baltimore : \$5,00; fur bie Schuler gais, D. Leutner und Fr. Leutner: \$9,00; von herrn F. B. Shafer: \$5,00; von einem Ungenannten : \$12,00; vom Frauenverein in Cincinnati : \$7,00; von herrn Paft. Shumann's Gemeinde: \$24,75, tarunter \$5,00 für Langenau; von Berrn Paft. Frige's Gemeinte: \$8,00 ; burch herrn Lehrer Glafer vom Jünglingeverein in Abrian: \$2,00; von Fran Reig: \$3,00; Heberschuß von ber Fort-Bayner Conf .- Raffe: 3,00; von Bittme Beng: \$0,50; aus Paft. Frige's Gemeinde: \$1,00; vom Rabverein ber Gemeinde bes herrn Paft. Stephan: \$8,00; aus ber Gemeinbe bes Berrn Paft. Bambogand: \$0,50; aus bem Frauenverein tes herrn Paft. Bagel: \$8,25; von herrn Lehrer Loffner: \$2,00; aus ber Gemeinbe bes Berrn Paft. Jabter: \$1,00; von einer Wittwe aus Berrn Paft. Wambegane Gemeinte : \$5,00; von einem Unbefannten, burch Dr. Gibler: \$1,00; von Berrn Lusheit burch Berrn Paft. Daib: \$1,50. a. Sonftige Geschenke:

Nachträgliche Collecte aus ber Gemeinbe bes berrn Daft. Gibler, gur Abgablung eines Piano: \$28,00; vom Junglingeverein gu Cleveland für eine Glode und die Bibliothef: \$7,00; von Beren Lehrer Reifert : ein vollftanbiger Sanbatlas von 114 großen Rarten ; von ber Bemeinde bes herrn Paft. Tramm : 2 hölzerne Leuchter ; von Beren Beinr. v. Behren, jur Seminar-Bibliothef: \$20,00.

Prof. Ph. Fleifchmann.

#### **Erhalten**

für Reisekosten ber von Deutschland erwarteten Schulseminar-Böglinge: Bon Berrn Paftor Auch ..... \$2.00 " Georg Emmert, Bafbington, D. C .... 1,00 Fr. Stut aus beffen Licbestaffe, Dafhington, D. C .....

5. Rammeyer, Fort Banne (Dantopfer für bie gludliche Entbindung feiner Frau) 2,00 ber Gemeinde in Fort Wayne ..... 50,25 Berrn Fr. Aramer, Fort Bayne..... 3.00 Paft. Schäfere Bem. zu Lanesville, Inb. 10,00 Chr. Rofe, Fort Wayne ..... 5,00

Paftor Sahn, Lafe Creef, Mo ..... Fort Wayne, Ind., 1. Marg 1864. Mug. Selle. (Bor 1117.)

Grhalten

für den Bau des Schullehrerseminars:

Bon ben herren Ch. Briiggemann, 2mm. Bobe und D. Seemann jun. in Rich, II., @ \$1,00 .... \$3,00 Durch Brn. Paft. Sügli von Orn. C. Bieth in Detroit 1,50 In Addison, Ia., von Hrn. Fr. Krage ......100,00

" David Fiene ..... 25,00 " Fr. Knigge---- 10,00 ,, Fr. Holzmann .... 5,00 " Michel ..... 0,75 " 28m. Martens ..... 2,00 "

" Frau Lefeberg ..... Durch herrn Paft. Auch ju Sibiwaing, Mich., von ben Derren : Albert Brion u. Gottfried Bed @ \$2.00; Gottlob Much und Martin Gremel @ \$1,50; Jacob Strieter, Fr. Schilling, Joh. Gremel, John Grünbed @ \$1.00; Ph. Grünbed 50c., Gottlieb Neumann 20c., John Weidner 30c.,

Carl Rruger 28c., Paft. Auch \$5,02 .....

| Durch Berrn L. Steinbach von ber Gemeinde bes herrn                                                                         | Bon Hrn. Fr. Schumm für benselben 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Den 20. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paft. Alinfenberg 27,00                                                                                                     | " " G. P. Germann für benfelben · · · · · 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Die Derren: 2B. Jungflaus, F. Fiene, F. Bradmann,                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Durch Berrn Vaft. Löber zu Thornton Station, Il.,                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R. Pragmann, 3. Beierlein, 3. Bedmann, D. Dulit, B. Sartel, D. Krüger, 3. Priblaff, Fr. Rabe, G. Schweid-                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                             | Southern and and generally and the first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | harbt, J. Stoll, F. Webel, J. Weibrecht, D. Zehner 50c.,                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| horn \$10,00 11,00                                                                                                          | Hur den Seminatoan in Robilon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dh. Strapp, A. Bergt, Ph. Müller, Walther, G. v. Sen-                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                             | Bon Herrn Carl Brand sen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ben, D. Krebs, B. Buchbols, W. Drechsler, L. Biene, B. Mattheus, D. Pflug, L. Wilfen, G. Anling, paff. A.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Port Richmond, N. J                                                                                                         | M. C C. A. "Semile Chamalaba 90 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bleinegees, R. Recie. Deltermever, Dornieit, &. Bad,                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,, ber Gem. bes Grn. Past. Fühlinger in New York 52,75                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T Raumaart, S. Buicher, (B. hoffmann, G. Beberle,                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dover, D 3, Rupprecht in North                                                                                              | Für Frau Prof. Biewend: 2,42 auf ber Hochzeit bes herrn Chr. Erber gefammelt 2,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3. Kern, 3. R. Hint, W. Witt, M. Benbrichs, 3. Bed,<br>Al. Michel, S. Schmidt, Sebolbt, A. Waltling 50c.,                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                             | Eingegangene Schulgelder von College-Schülern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | matt A. Molit, K. Moll, Mis. Rice, Q. Morow, Q. Bonder,                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                             | Bon Johann Both \$6.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Daft. B. Bradbage 13 Gr., Fr. Reeje \$10,44, Pap. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ling @ \$5,00; L. Denife, F. Bartling @ \$10,00 30,00                                                                       | Fort Bayne, 3. März 1864. C. Bonnet, Kassirer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B. holm, A. Einwächter 21 Er., C. Lude, & Große, G. Stumpf, Paft. 3. C. Reng, Levbold, 3. Schneider,                                                                                                                                                                                                                                      |
| " ber Wemeinde bes herrn Paft. Riebel, Cape Gi-                                                                             | Out 25 again, 5. Many 1002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mast. K. Niethammer, 3. Kraft, W. Poaler, Valt. H. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rardeau, Mo., und zwar von: B. B. \$5,00;                                                                                   | Court to the three beautiful                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schmitt 50c., C. Rurz, G. Hammer, G. Emmert, J. Mer-                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. B., C. B., A. P., B. @ \$2,00; 3. D.,                                                                                    | Für den Lutherauer haben bezahlt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | singer, C. Genfind, G. Willmer, A. Dohrmann, Paft. D. Saufer \$4,50, A. Suhrheinrich, Weißinger, Derich, Ulme,                                                                                                                                                                                                                            |
| C. B. @ \$1,00; N. 25c 15.25                                                                                                | Den 16. u. 17. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5. und J. Burgarabe, Buchbolz, Solb, Schnafe, Schulte,                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$324,15                                                                                                                    | herr &. Fiene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schmicker, Brennecke, Burftabt, Schafer, S. B. Allmever.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Addison, Ia., 22. März 1864. D. Bartling.                                                                                   | Den 18. Jahrgang:<br>Die herren: F. Fiene, G. v. Senben, D. B. hoppe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Paft. A. E. Winter \$4,50, Paft. S. Baumftart 2 Er.,<br>Paft. F. König \$1,25, D. Seim, 3. Robr, Paft. 3. Schmen-                                                                                                                                                                                                                         |
| (\$\frac{1}{2}\)                                                                                                            | A. Einmächter, F. Große, C. Rurg, G. Seibt, Paft. 3. Birt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l sen 10 Er., Past. 3. G. Sauer 5 Er., Past. 3. L. Date                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gingegungen                                                                                                                 | mann 5 Er.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 Gr., 3. M. Schmidt, 3. Lang 50c., H. Reinefe, 3. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| in der Caffe des mittleren Districts:                                                                                       | Den 19. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schiffer, B. Beine, A. Beimfelb 50c., Paft. A. Denninger, B. Schnell, A. Beifmuller, Paft. G. Bernthal 9 Gr.,                                                                                                                                                                                                                             |
| Kur die Synodal-Kasse:                                                                                                      | Die Berren: F. Fiene, F. Bradmann, R. Pragmann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5. Reifert 8 Er., D. Meier, J. Meier, F. Beuningemeier,                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bon Berrn Pafter Wichmann \$1,60                                                                                            | F. Bartel, G. Schweithardt, Paft. B. Lange, D. Beh-<br>ner 50c., Paft. B. Sattstädt 3 Er., g. B. Remnig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5. Bremer, M. Kirchhoff, C. Ilten, S. Deefe, J. C. Cee-                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| " beffen Gemeinte, Ueberschuß einer Collecte 1,50                                                                           | R. Möller, J. Michner, M. Bartung, L. Delle, M. Barth,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gers, C. Röhler, Ph. Ditmann, Paft. S. Schnibt, C. Wöh 50c., Paft. S. Dide, C. Reißener, 3. Walbed.                                                                                                                                                                                                                                       |
| ., Berrn Paftor Oftermeyer's Gemeinde 6,00                                                                                  | (B. v. Senden, S. Arebe, B. Plagge, P. Jung, C. Jung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berner: Elifabeth Arempin 50c., Bertha Gönnert, Fran                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,, ,, ,, Stephan's, 4,85                                                                                                    | Anofe, E. Nemobe, F. Moll, S. B. Soppe, A. Einwächter,<br>L. Meyer, F. Große, J. Schneiber, Past. F. W. Schmitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,, ,, ,, Dianyage 5 ,, 10111111 0,00                                                                                        | 50c., C. Rurg, G. Ries, C. Sauffen, S. Laumann, G. Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Den 21. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " " " 3. G. Sauer 3 " 16,00                                                                                                 | ger. M. Red. A. Subrheinrich, G. Beibt, Derich, 3de,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Die herren: C. Gog 50c., 3. Lang 50c., 21. Malf-                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ", ", König's ", 30,00                                                                                                      | 5. 5. Allnteyer, C. A. Frengel. M. Bod, G. Müller, G. Jackel 50c., C. Nietert, C. Röhler, C. Buge, F. Kap,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ling 50c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| " " " Reichardt's StJohannis-Gem. 8,37                                                                                      | H. Jacet Sie., E. Mecett, E. Mohtet, E. Duft, &. Rus, H. Stus, D. Deefe, C. Stöbs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M. C. Barthel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,, ,, ,, Schumann's Gem. in Dekalb Co. 14,58                                                                                | Ferner: Frau Schüfler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Für die Missions-Kasse: Bon Herrn Pastor Schuster's Gemeinde 8,90                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| " " Mich. Grimm aus Paft. Schufter's Gem. 2,50                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " " Paftor Wichmann's Gemeinte, aus ber                                                                                     | Gahraa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sindhiidia 200                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| " herrn Paftor Bradhage's Gemeinte 3,70                                                                                     | des Agenten der Bibelgesellschaft der Synode von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n Mo., O. u. a. St., öftlichen Diftrifts, in Balti:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " " Carl Westenselb 1,00                                                                                                    | timore, Md., über die Verbreitung vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | on Bibeln, Testamenten und religiosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,, ,, Paftor König's Gemeinde 5,00                                                                                          | Schriften vom 1. Januar 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 863 his 31. December 1863.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " " Bith. Lucte, als Dantopfer für bie ber-                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| genefung feiner Cochter 5,00                                                                                                | Einnahme 1863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Religiöse ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Für kindere Mission:                                                                                                        | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bibeln. Testamente. Psalmen. Bucher. Total.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bon herrn Mich. Grimm 2,50                                                                                                  | Bestand am 1. Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,, ,, Da fivnig's Gemeinbe 5,00                                                                                             | Neue Sendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 714 947 197 135 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 744 347 127 135 1353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fut den allgemeinen Prases:                                                                                                 | Ansgabe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fat den allgemeinen Prafes:<br>Bon herrn Paftor Destermeyer's Gemeinde 2,00                                                 | Bon ber Gefellschaft verkauft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 109 54 46 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fat den allgemeinen Prafes:<br>Bon herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde 2,00<br>,, ,, König's Gem., aus der Centfasse. 15,00 | Bon ber Gefellichaft verfauft verscheuft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bon herrn Paftor Destermeyer's Gemeinte 2,00 , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                              | Von der Gesellschaft verkauft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fat den allgemeinen Prafes:<br>Bon herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde 2,00<br>,, ,, König's Gem., aus der Centfasse. 15,00 | Von der Gefellichaft verfauft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fut den allgemeinen Prafes: Bon herrn Paftor Destermeyer's Gemeinde 2,00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,             | Von der Gefellschaft verfauft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fut den allgemeinen Präses:  Bon herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde                                                        | Von der Gesellschaft verkauft  " verscheuft.  An den Berein in New York City gesandt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fut den allgemeinen Prafes:  Bon herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde                                                        | Von der Gefellschaft verkauft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fut den allgemeinen Präses:  Bon herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde                                                        | Von der Gesellschaft verkauft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fut den allgemeinen Präses:  Bon herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde                                                        | Von der Gesellschaft verkauft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fut den allgemeinen Präses:  Bon herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde                                                        | Von der Gesellschaft verkauft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Für herrn Paftor Aftermeyer.  Bon herrn Paftor Destermeyer's Gemeinde                                                       | Von der Gesellschaft verkauft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Für das Seminar in St. Louis:  Bon Herrn Pastor Rönig's Gemeinbe                                                            | Von der Gesellschaft verkauft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Für den allgemeinen Präses:  Bon herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde                                                        | Von der Gesellschaft verkauft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Für den allgemeinen Präses:  Bon herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde                                                        | Von der Gesellschaft verkauft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Für den allgemeinen Präses:  Bon herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde                                                        | Von der Gesellschaft verkauft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 109 54 46 88 2 — — — — 41 — — — — 13 6 6 6 2 50 12 12 — 134 10 7 2 42 27 — 10 391 109 71 102 673 353 238 56 33 680  Chas. Spilman, Agent.                                                                                                                                                                                                 |
| Für den allgemeinen Präses:  Bon Herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde                                                        | Von der Gesellschaft verkauft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 109 54 46 88 2 — — — — 41 — — — — 13 6 6 6 2 50 12 12 — 134 10 7 2 42 27 — 10 391 109 71 102 673 353 238 56 33 680  Chas. Spilman, Agent.                                                                                                                                                                                                 |
| Für den allgemeinen Präses:  Bon herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde                                                        | Von der Gesellschaft verkauft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 109 54 46 88 2 — — — — 41 — — — — 13 6 6 6 2 50 12 12 — 134 10 7 2 42 27 — 10 391 109 71 102 673 353 238 56 33 680  Chas. Spilman, Agent.  (h u u g e.t., öftlichen Diftrifts, Valtimore, Marhland, esrechnung am 31. December 1863.                                                                                                      |
| Für des Seminar in St. Louis:  Bon Herrn Pastor Offermeyer's Gemeinde 2,00  """"""""""""""""""""""""""""""""""              | Von der Geselschaft versauft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 109 54 46 88 2 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Für des Seminar in St. Louis:  Bon Herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde 2,00  """"""""""""""""""""""""""""""""""             | Von der Gesellschaft verkauft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 109 54 46 88 2 — — — — 41 — — — — 13 6 6 2 50 12 12 — 134 10 7 2 42 27 — 10 391 109 71 102 673 353 238 56 33 680  Chas. Spilman, Agent.  On ung am 31. December 1863.  1ahme: \$166,01                                                                                                                                                    |
| Für das Seminar in St. Louis:  Bon Herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde 2,00  """"""""""""""""""""""""""""""""""             | Bon der Gesellschaft verkauft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 109 54 46 88 2 — — — — 41 — — — — 13 6 6 6 2 50 12 12 — 134 10 7 2 42 27 — 10 391 109 71 102 673 353 238 56 33 680  C has. Spilman, Agent.  On United Action Diffrifts, Baltimore, Marhland, estrechnung am 31. December 1863.                                                                                                            |
| Für des Seminar in St. Louis:  Bon Herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde 2,00  """"""""""""""""""""""""""""""""""             | Bon der Gesellschaft versauft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 109 54 46 88 . 2 — — — — . 41 — — — — . 13 6 6 2 . 50 12 12 — . 134 10 7 2 . 42 27 — 10 . 391 109 71 102 673 . 353 238 56 33 680                                                                                                                                                                                                        |
| Bon herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde 2,00  """"""""""""""""""""""""""""""""""                                            | Bon der Gesellschaft versauft  "" verscheuft.  "" Dlean und Wessendt  "" Basbington  "" Pitteburgh  "" Henden Bestendt  "" Pitteburgh  "" Henden and 31. Dec. 1863  Baltimore den 1. Januar 1864.  Ber Bihelgesellschaft der Shuode von Mo., D. u.  seit deren Entstehen die zur Jahr  Monatliche Beiträge der Glieder in Baltimore.  Bon dem Berein in New-York City.  "" Dlean und Welsville, N. J.  "" Dittsburah, Pa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 109 54 46 88 2 — — — — 41 — — — — 13 6 6 6 2 50 12 12 — 134 10 7 2 42 27 — 10 391 109 71 102 673 353 238 56 33 680  Chas. Spilman, Agent.  On the second am 31. December 1863.  10                                                                                                                                                        |
| Für den allgemeinen Präses:  Bon herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde                                                        | Bon der Gesellschaft versauft  "" verscheuft. "" Dlean und Wessendt. "" Basbington "" Pitteburgh "" Hon. Past. Hanser in Boston "" Beibt Bestand aln 31. Dec. 1863. Baltimore den 1. Januar 1864.  Ber Bihelgesellschaft der Shuode von Mo., D. u. seit deren Entstehen his zur Jahr Monatliche Beiträge der Glieder in Baltimore. Bon dem Berein in New-York City. "" Dlean und Wesseisle, N. J. "" Pittsburgh, Pa. "" Bashington, D. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 109 54 46 88 2 — — — — 41 — — — — 13 6 6 2 50 12 12 — 134 10 7 2 42 27 — 10 391 109 71 102 673 353 238 56 33 680  Chas. Spilman, Agent.  On ung am 31. December 1863.  1ahme:                                                                                                                                                             |
| Für den allgemeinen Präses:  Bon herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde                                                        | Bon der Gesellschaft versauft  "" verscheuft.  "" Dlean und Wellsville gesandt.  "" Basbington  "" Hittsburgh  "" Hrn. Past. Hanser in Boston  Bleibt Bestand aln 31. Dec. 1863.  Baltimore den 1. Januar 1864.  ** Beibelgesellschaft der Spuode von Mo., D. u.  seit deren Entstehen dis zur Jahr  Monatliche Beiträge der Glieder in Baltimore.  Bon dem Berein in New-York City.  "" Plean und Wellsville, N. Y.  "" Pittsburgh, Pa.  "" Bassington, D. E.  "" Ron Hrn. Past. Keyl in Philadelybia, Pa.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 109 54 46 88 2 — — — — 41 — — — — 13 6 6 2 50 12 12 — 134 10 7 2 42 27 — 10 391 109 71 102 673 353 238 56 33 680  Chas. Spilman, Agent.  On ung and 31. December 1863.  1ahme:                                                                                                                                                            |
| Bon herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde 2,00  """"""""""""""""""""""""""""""""""                                            | Von der Gesellschaft versauft  "" verscheuft.  "" " Verscheuft.  "" Dlean und Westaville gesandt.  "" Washington  "" Hittsburgh  "" Hen. Past. Hanser in Boston  "" Bleibt Bestand aln 31. Dec. 1863.  Baltimore den 1. Januar 1864.  ** Bethelgesellschaft der Synode von Mo., O. u.  seit deren Entstehen dis zur Jahr  Monatliche Beiträge der Glieder in Baltimore.  Bon dem Berein in New-York City.  "" Dlean und Westaville, N. y.  "" Washington, D. E.  Bon Hrn. Past. Keyl in Philabelsphia, Pa.  "" Bon Hrn. Past. Keyl in Philabelsphia, Pa.                                                                                                                                                                                                                                          | 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bon herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde                                                                                     | Bon der Gesellschaft verkaust  "" verscheuft.  "" Dlean und Welleville gesandt.  "" Basbington  "" Hittsburgh  "" Hen. Past. Hanser in Boston  Bleibt Bestand aln 31. Dec. 1863.  Baltimore den 1. Januar 1864.  Ber Bibelgesellschaft der Synode von Mo., O. u.  seit deren Entstehen dis zur Jahr  Monatliche Beiträge der Glieder in Baltimore.  Bon dem Berein in New-York City.  "" Dlean und Wellsville, N. Y.  "" Pittsburgh, Pa.  "" Wasschington, D. E.  "" Bon Hrn. Past. Keyl in Philadelphia, Pa.  "" Hanser, Boston, Mass.  "" Hanser, Boston, Mass.  "" Fortra-Beiträge incl. Collecten an Bibelsesten in E                                                                                                                                                                         | 109 54 46 88 2 — — — — 41 — — — — 13 6 6 2 50 12 12 — 134 10 7 2 42 27 — 10 391 109 71 102 673 353 238 56 33 680  Chas. Spilman, Agent.  On H H H G a. St., öftlichen Diffrifts, Baltimore, Marhland, esrechnung am 31. December 1863.  1ahme: \$166,01 56,15 13,45 83,99 44,68 10,02 19,00 32,48                                         |
| Bon herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde                                                                                     | Von der Gesellschaft verkauft  "" verscheuft.  "" Dlean und Wellsville gesandt.  "" Washington  "" Hittsburgh  "" Heibt Bestand aln 31. Dec. 1863.  Baltimore den 1. Januar 1864.  Weren Gutschen his zur Jahr  Monatliche Beiträge der Glieder in Baltimore.  Bon dem Berein in New-York City.  "" Dlean und Wellsville, N. Y.  "" Washington, D. E.  Bon hrn. Past. Keyl in Philadelphia, Pa.  "" Hanger, Boston, Mass.  "Ertra-Beiträge incl. Collecten an Bibelsessen in Exir verkaufte Ribeln. Testamente is.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bon herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde                                                                                     | Bon der Gesellschaft versauft  "" verscheuft.  "" Dlean und Welleville gesandt.  "" Basbington  "" Hittsburgh  "" Heibt Bestand aln 31. Dec. 1863.  Baltimore den 1. Januar 1864.  Ber Bibelgesellschaft der Synode von Mo., O. u.  seit deren Entstehen dis zur Jahr  Monatliche Beiträge der Glieder in Baltimore.  Bon dem Berein in New-York City.  "" Dlean und Wellsville, N. y.  "" Wittsburgh, Ya.  "" Washington, D. E.  Bon Hrn. Past. Keyl in Philadelphia, Ya.  "" Hanser, Boston, Mass.  Ertra-Beiträge incl. Collecten an Bibelsessen in Extra-Veiträge incl. Collecten an Bibelsessen in Extra versaufte Bibeln, Testamente 2c. | . 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bon herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde                                                                                     | Bon der Gesellschaft versauft  "" verscheuft.  "" Dlean und Welleville gesandt.  "" Basbington  "" Hittsburgh  "" Heibt Bestand aln 31. Dec. 1863.  Baltimore den 1. Januar 1864.  Ber Bibelgesellschaft der Synode von Mo., O. u.  seit deren Entstehen dis zur Jahr  Monatliche Beiträge der Glieder in Baltimore.  Bon dem Berein in New-York City.  "" Dlean und Wellsville, N. y.  "" Wittsburgh, Ya.  "" Washington, D. E.  Bon Hrn. Past. Keyl in Philadelphia, Ya.  "" Hanser, Boston, Mass.  Ertra-Beiträge incl. Collecten an Bibelsessen in Extra-Veiträge incl. Collecten an Bibelsessen in Extra versaufte Bibeln, Testamente 2c. | 109 54 46 88 2 — — — — 41 — — — — 13 6 6 2 50 12 12 — 134 10 7 2 42 27 — 10 391 109 71 102 673 353 238 56 33 680  Chas. Spilman, Agent.  On that g a. St., öftlichen Diffrifts, Valtimore, Marhland, esrechnung am 31. December 1863.  1ahme: \$166,01 56,15 13,45 83,99 44,68 10,02 19,00 32,48 311,39 300,00 \$1,037,17 Rüdstand \$2,23 |
| Für den allgemeinen Präses:  Bon herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde                                                        | Bon der Gesellschaft versauft  "" verscheuft.  "" Dlean und Welseville gesandt.  "" Basbington  "" Hitzburgh  "" Heibt Bestand aln 31. Dec. 1863.  Baltimore den 1. Januar 1864.  Ber Bihelgesellschaft der Shuode von Mo., O. u.  seit deren Eutstehen dis zur Jahr  Monatliche Beiträge der Glieder in Baltimore.  Bon dem Berein in New-Yorf City.  "" Dlean und Welseville, N. y.  "" Dittsburgh, Pa.  "" Bassington, D. E.  Bon Hen. Past. Keyl in Philadelphia, Pa.  "" Hanser, Boston, Mass.  Ertra-Beiträge incl. Collecten an Bibelsessen in Exür versauste Bibeln, Lestamente 2c.  Weborgte Capitalien.                                                                                                                                                                                 | 109 54 46 88 2 — — — — 41 — — — — 13 6 6 2 50 12 12 — 134 10 7 2 42 27 — 10 391 109 71 102 673 353 238 56 33 680  Chas. Spilman, Agent.  On unique and 31. December 1863.  1ahme:                                                                                                                                                         |
| Bon herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde                                                                                     | Bon der Gesellschaft versauft  "" verscheuft.  "" Dlean und Wellsville gesandt.  "" Basbington  "" Hittsburgh  "" Hrn. Past. Hanser in Boston  Bleibt Bestand aln 31. Dec. 1863.  Baltimore den 1. Januar 1864.  Rech  der Bihelgesellschaft der Shuode von Mo., O. u.  seit deren Eutstehen dis zur Jahr  Monatliche Beiträge der Glieder in Baltimore.  Bon dem Berein in New-Yorf City.  "" Dlean und Wellsville, N. y.  "" Deitsburgh, Pa.  "" Bassington, D. E.  Bon Hrn. Past. Keyl in Philadelphia, Pa.  "" Hanser, Boston, Mass.  Ertra-Beiträge incl. Collecten an Bibelsessen in Exür versauste Bibeln, Lestamente 2c.  Weborgte Capitalien.                                                                                                                                            | 109 54 46 88 2 — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bon herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde                                                                                     | Bon der Gesellschaft versauft  "" verscheuft.  "" Dlean und Wellsville gesandt.  "" Basbington  "" Hittsburgh  "" Hre. Past. Hanser in Boston  Bleibt Bestand aln 31. Dec. 1863.  Baltimore den 1. Januar 1864.  Rech  der Bibelgesellschaft der Synode von Mo., D. u.  seit deren Entstehen bis zur Jahr  Monatliche Beiträge der Glieder in Baltimore.  Bon dem Berein in New-Yorf City.  "" Dlean und Wellsville, N. y.  "" Pittsburgh, Pa.  "" Bassengh, Pa.  "" Banser, Boston, Mass.  Ertra-Beiträge incl. Collecten an Bibelscssen in Exür versauste Bibeln, Testamente 2c.  Weborgte Capitalien.                                                                                                                                                                                          | . 109 54 46 88 . 2 — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bon herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde                                                                                     | Bon der Gesellschaft versauft  "" verscheuft.  "" Dlean und Welleville gesandt.  "" Basbington  "" Hittsburgh  "" Hrn. Past. Hanser in Boston  Bleibt Bestand aln 31. Dec. 1863.  Baltimore den 1. Januar 1864.  Rech  der Bibelgesellschaft der Synode von Mo., D. u.  seit deren Entstehen bis zur Jahr  Monatliche Beiträge der Glieder in Baltimore.  Bon dem Berein in New-York City.  "" Dlean und Wellsville, N. Y.  "" Pittsburgh, Pa.  "" Washington, D. E.  "" Danser, Boston, Mass.  Ertra-Beiträge incl. Collecten an Bibelsessen in Exir versaufte Bibeln, Testamente 2c.  Weborgte Capitalien.  Tur Anschaffung von Bibeln, Testamenten 2c.                                                                                                                                         | . 109 54 46 88 . 2 — — — — . 41 — — — — . 13 6 6 2 . 50 12 12 — . 134 10 7 2 . 42 27 — 10 . 391 109 71 102 673 . 353 238 56 33 680                                                                                                                                                                                                        |
| Bon herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde                                                                                     | Bon der Gesellschaft versauft  verscheuft.  An den Berein in New York City gesandt  Beau und Wellsville gesandt.  Bashington  Korn. Past. Hanser in Boston  Bleibt Bestand am 31. Dec. 1863.  Baltimore den 1. Januar 1864.  Rech  der Bibelgesellschaft der Shuode von Mo., O. u.  seit deren Eutstehen dis zur Jahr  Monatliche Beiträge der Glieder in Baltimore.  Bon dem Berein in New-York City.  Bon dem Berein in New-York City.  Bon hrn. Past. Keyl in Philadelphia, Pa.  Ketra-Beiträge incl. Collecten an Bibelsessen in Exir versauste Bibeln, Testamente 2c.  Geborgte Capitalien.  Tur  Betriebskosten.                                                                                                                                                                            | . 109 54 46 88 . 2 — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bon herrn Pastor Destermeyer's Gemeinde                                                                                     | Bon der Gesellschaft versauft  verscheuft.  An den Berein in New York City gesandt  Beau und Wellsville gesandt.  Bashington  Stron. Past. Hanser in Boston  Bleibt Bestand am 31. Dec. 1863.  Baltimore den 1. Januar 1864.  Rech  der Bibelgesellschaft der Shuode von Mo., O. u.  seit deren Eutstehen dis zur Jahr  Monatliche Beiträge der Glieder in Baltimore.  Bon dem Berein in New-York City.  Bon dem Berein in New-York City.  Bon Hean und Wellsville, N. Y.  Busshington, D. E.  Bon Hrn. Past. Keyl in Philadelphia, Pa.  Sanser, Boston, Mass.  Ertra-Beiträge incl. Collecten an Bibelsessen in Ektr versaufte Bibeln, Testamente 22.  Geborgte Capitalien  Weborgte Capitalien zurüdbezahlt  Geborgte Capitalien zurüdbezahlt                                                   | . 109 54 46 88 . 2 — — — — . 41 — — — — . 13 6 6 2 . 50 12 12 — . 134 10 7 2 . 42 27 — 10 . 391 109 71 102 673 . 353 238 56 33 680                                                                                                                                                                                                        |



Herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Dhio und andern Staaten. Redigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 20.

St. Louis, Mo., den 15. April 1864.

In Deutschlant ift blefes Blatt gu begieben burch Juftus Raumann in Leipzig.

Mo. 16.

Bebingungen: Der Butheraner erideint alle Monat zweimal fur ben jabrlichen Gubicrip. rionspreis von einem Dollar fur bie auswärtigen Unterfdreiber, welche benfelben vorausbegablen und bas Poftgeld gutragen baben. - In St. Louis wird jebe einzelne Nummer fur 5 Cente verfauft.

Mur bie Briefe, welche Mittheilungen fur bas Blatt enthalten, find an ben Retafteur, alleantern aber, melde Befchafelides, Beftellungen, Abbeftellungen, Gelber ic. enthalten, unter ber Abreffe: Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anhergusenten.

Ruf unter Christi Kahne.

Bon Juftus Faldner. \*)

Mcl. Gott bes Simmels und ber Erten. Muf, ihr Chriften! Chrifti Glieder! Die ibr noch bangt an bem Saupt, Auf! wacht auf, ermannt euch wieder, Ch' ihr werdet bingeraubt. Satan bent (end) an ten Streit, Chrifio und ber Chriftenheit.

Muf! folgt Chrifto, curem Belte, Trauct feinem ftarfen Urm. Liegt ber Satan gleich zu Felbe Mit dem gangen Bollenschwarm: Sind toch ber'r (auch) noch viel mebr, Die ba stets find um uns ber.

Rur auf Chrifti Blut gemaget Mit Gebet und Bachfamfeit; Diefes machet unverzaget Und recht tapfre Briegesleut'. Chrifti Blut (das) gibt uns Muth Wider alle Teufelsbrut.

Chrifti Beeres Creuzesfabne, So ta weiß und roth gesprengt, Ift schon auf dem Siegesplane Uns jum Trofte ausgebängt. Wer bier friegt, (ber) nie erliegt, Conbern unter'm Erenge fiegt.

Diefen Sieg bat auch empfunten Bieler Beil'gen ftarter Muth. Da fie baben übermunden Fröhlich burch bes Lammes Blut. Sollten wir (nun) tenn allbier Much nicht freiten mit Begier?

\*) Diefer Juftus Faldner war ein ausgezeichneter eifriger unb rechtgläubiger lutherticher Prebiger gu Rem Jorf und Albann, geboren ju Bwidau in Sadjeu, geftorben 1723. Wer bie Sclaverei nur liebet In ber Zeit und Ewigfeit Und ber Gunben fich ergiebet, Der bat wenig Luft jum Streit; Denn bie Racht (und) Catans Macht, hat ihn in ben Schlaf gebracht.

Aber men bie Weisbeit lebret. Was bie Freiheit für ein Theil, Deffen Berg ju Gott fich febret, Seinem allerbochften Beil. Sucht allein (nur) obne Schein Chrifti treuer Anocht gu fein.

Denn vergnügt auch wohl bas Leben, Co ber Freiheit mangeln muß? Ber fich Gott nicht gang ergeben, hat nur Mub', Angft und Berbruß. Der, ber friegt (nur) recht vergnügt, Wer fein Leben felbit befiegt.

D'rum auf! lagt und überwinden In bem Plute JEfn Christ Und an unfre Stirne binden Gein Wort, fo fein Beugniß ift, Das une bedt und (auch) erwedt Und nach Gottes Liebe fdmedt.

Unfer Leben fei verborgen Mit Chrifto in Gott allein, Auf bağ wir an jenem Morgen Mit ibm offenbar auch fei'n. Da bas Leid (von) biefer Zeit Werben wird zu lauter Freud'.

Da Gott feinen treuen Anechten Geben wird ben Gnabenlohn Und die Butten ber Gerechten Stimmen an ben Siegeston: Da fürmahr (Die) Gottesichaar Ibn wird loben immerbar.

(Eingefandt von Paftor Röftering.)

Chren=Denkmal trener Zengen der Wahrheit

Das Leben und Wirfen gottfeliger Männer im Beitalter der Reformation.

> Motto: "Gebenfet an eure Lebrer, bie euch bas Wort Gottes gesagt haben, welcher Ende schanet an, und folget ihrem Glar ben nach." Bebr. 13,7.

#### Philipp Melanchthon. (Shing.)

Nach Luther's Tode war Melanchthon's Leben nur ein langer Trauertag. Das größte Leiben empfand er über bie Streitigfeiten in ber Rirche. Seines Bergens Munich, bag boch alle möchten Gins fein, fab er unerfüllt. Und weil er nunmas leiber! nicht zu leugnen ift - aus Liebe zum Frieden der Dabrheit oft etwas vergab, sowohl den Papisten, als den Reformirten gegenüber, fo jog er fich badurch basjenige Leiden gu, das er selbst die Wuth der Theologen nennt. Wir wollen ben Hergang möglichst furg zusammenfassen. — Roch bei Luther's Lebzeiten hatte Melanchthon eine eigenmächtige Beranderung einiger Artifel ber Augeb. Confession vorgenommen. Co hatte er z. B. ben 10. Artifel vom Abendmahl bermaßen verändert, baß auch die Reformirten ihn unterschreiben zu konnen meinten, ohne von ihrem bas Teftament Christi verfälschenden, seelenverderblichen Irrthum ablaffen zu muffen. Durch Dieses Unternehmen hat Melanchthon eine nicht geringe Schuld auf fich geladen. Denn er hatte fein

Wort geborne, von der Rirde öffentlich anerfannte und auf bem Reichstage übergebene Betenntniß zu verändern. Es war nicht fein Befenntniß, auch nicht einmal bem Ursprunge nach, fondern der Rirde Bekenntnig, die Leib und Leben, But und Blut bafür eingefest hatte. -Ferner, im Jahre 1548 gab Melanchthon abermale ein nicht geringes Mergerniß bei Gelegenheit bes sogenannten Leipziger Interim. (Unter einem Interim versteht man eine Schrift, die ben 3med hatte, zwei mit einander streitende kirchliche Partheien auf eine Zeit lang zu vereinigen, bis ihre Gache burch eine allgemeine Kirchenversammlung entschieden worden sein murde.) Schon vorher war ein anderes, bas sogenannte Augsburger Interim von Kaiser Carl V. publicirt worden, welches, wenn es angenommen worden ware, die lutherifche Rirche wieder ins Pabstthum guruckgeführt hatte; darum hatte biefes Melanchthon auch entschieden verworfen. Run verlangte der Raifer Melandithon's Auslieferung oder Bertreibung. hierburch eingeschüchtert, und burch ben staats. flugen Churfürsten Morit von Gachfen, ber zwischen beiden Partheien in der Mitte lavirte, eingenommen, ließ fich - leiber ! - Melanchthon herbei, ein anderes, das Leipziger, Interim ju verfertigen und anzunehmen. Aber hier ließ er feiner Friedensliebe den Zügel zu weit schießen ! Er hatte, so viel an ihm mar, die ganze lutherifdje Rirche aufe Spiel gesett, und mas man bamit bezweckte, nehmlich Friede und Ginigfeit, murbe body nicht erreicht. Denn fo menig ein Chrift mit bem Teufel Friede und Ginigfeit halten fann, ebensowenig fann auch die lutherifche Kirche mit dem Pabstthume Krieden halten. Durch diesen Act lud nun besonders Melanchthon die "Buth der Theologen," wie er es nannte, auf sich. Laut schrie man Berrath über ibn, und bas mit Recht. Rann man auch gleich die Rampfes weise der Theologen gegen Melandthon nicht durchweg billigen, so mar boch ihre Sache eine gerechte, und nur ein rationalistisch-indifferentistischer Unionsmann fann bas leugnen. Berschweigen burfen wir aber auch nicht, daß Melanchthon diesen Fehltritt später öffentlich befannt und herzlich bereut hat. Un Flacius, feinen heftigsten Begner, fchrieb er: "Ich befenne auch, bag ich in ber Sache gefehlt, und mich vergangen habe, und bitte Gott um Bergebung, daß ich von läftigen und tückischen Unschlägen nicht weit geflohen bin." Beil aber ans diefer bittern Wurzel eines Gott mißfälligen Unionsversuches noch viele andere bose Früchte erwuchsen, fo konnte Melanchthon burch fein zwar aufrichtiges Beständniß doch der Rirche ben Frieden nicht wiedergeben. Und hieraus ift zu erkennen, welches die Früchte aller die Wahrheit hintenansetzenden Unionsversuche find, nehmlich eine beispiellofe Berwirrung, größere Uneinigfeit, heftigere Erbitterung ber Bemuther, Berdunkelung ber Wahrheit und Gleichgultigkeit fürchtete immer, der himmel möchte einfallen, gegen dieselbe ic. Und wer ist Schuld an diesen

Recht, biefes flare, unzweibeutige, aus Gottes anstatt fich auf Delancht bon gu berufen, jein Borarbeiter und ber Beerführer gu fein, bas ein warnendes Exempel an ihm nehmen, und nicht ale lofe Tuncher ben Rig noch ärger

> Roch eines Umstandes muffen wir hier ermahnen, wodurch Melandithon der lutherischen Rirche großes herzeleid bereitet hat. Das war nehmlich feine Borfdjubleiftung ber Ausbreitung der reformirten Rirde in Deutschland. Bis jum Angeburger Religionefrieden von 1555 bemerkt hat. Co gefchah es benn, bag er in hatte nur die lutherische Rirche in Deutschland Eingang gefunden, und nur fie mar burch ben Religionsfrieden im Reiche anerkaunt. Der bereitete. Weil er aber folches nicht muthwillig Churfurft Friedrich III. von der P f a l z aber, und vorsätlich gethan hat, und weil er seine Fehlder sich zum Theil aus politischen Grunden der tritte öffentlich bekannt und herzlich bereut hat, reformirten Rirche guneigte, mandte fich, um ben wer wollte es ba magen, einen Stein auf ihn gu in seinem Lande zwischen Lutheranern und Re- werfen? Bir nicht; sondern vielmehr wollen formirten ausgebrochenen Streit beizulegen, um wir und feine Fehltritte gur Marnung bienen ein Gutachten an Melanchthon. Und biefer gab eins, wie es bem calvinisch gefinnten Churfürsten gefiel. Sogleich wurde denn das Land calvinifirt nicht falle!" und die Lutheraner jum Lande hinausgejagt. Also gewann die reformirte Kirche durch List und Bewalt immer mehr Boden in Deutschland, und Melanchthon konnte sich von dem Borwurfe nicht reinigen, daß er, wenn aud nur indirect, dazu mitgeholfen hatte.

"Urtheilen wir aber über den Mann der Milde so mild als immer möglich," sagt ein Belehrter unserer Tage. Das wollen auch wir thun; und barum sagen wir: Melanchthon hat zwar oft gefehlt und aus Liebe zum Frieden der Wahrheit oft etwas vergeben; boch hat er nie, auch wo er seine Blößen erblicen ließ, sittlich unehrlich gehandelt, oder aus Beringschätzung oder gar Berachtung ber Wahrheit berfelben etwas vergeben. Mein! er mar mahrlich fein Gaus-Bruber, ber um ein Linfengericht die Erstgeburt verfauft hatte! Er war fein gemeiner und gewiffenlofer Unionsmann, wie es beren heut zu Tage fo viele giebt, bie aus notorischer Gleich gultigfeit gegen die göttlichen Wahrheiten im Stande waren, fich mit jeder Secte zu uniren. Unfer theurer Melandthon hatte die Wahrheit über alles lieb, und er hatte fich fur die reine Lehre auf bem Rofte braten laffen; in den Stunden der Unfechtung aber ließ er oft feiner natürlichen Reigung gum Frieden zu viel Raum, mas er bann barnach bitter bereuen mußte. Go edel und hoch zu ruhmen diese Saupttugend Melanchthons, die Liebe jum Frieden, auch an und für fich ift, so hat fie doch da keine Berechtigung, wo es sich um Gottes Chre und Lehre, um Befennnen oder Berleugnen handelt. Denn da gilt Christi Wort: "Aergert bich bein Auge (beine liebste Reigung), fo reiß es aus und wirf es von bir." Da muß ber Mensch auch seinen liebsten Isaac opfern. Go lange Luther lebte, hatte Melandython eine gute Stupe; ale er aber diefer Stupe beraubt mar, ba fing er zu schwanken an. Er besaß nicht die Charafterstärke und das heroische Gottvertranen, das Luther besaß, sondern beweil er die Stuten und Saulen nicht greifen Uebeln? Richt die, die den falfchen Frieden konnte, darauf er ruhet, wie Luther ihm einst nach haffen, sondern die denselben fuch en Augsburg schrieb. Wohl war er ein treuer herausgerissen." Der Magister Sturio rief Darum follten alle falfchen Friedemacher, Mit arbeiter am Werke ber Reformation; aber ihm gu: "Es ift nichte verbammliches

vermochte er nicht. Co fromm, gelehrt und weise er sonft auch mar, so fehlte ihm boch die tiefe Erfahrung Luthers, beffen unerschütterlich fest Begründetsein in Gottes Mort und beffen unbebingte Gefangennahme ber Bernunft unter bem Behorsam bes Glaubens. Dazu fam noch, bag er nad feinem Raturell fehr veränderlich und furchtsam mar, welche Fehler Luther oft an ihm Beiten harter Bedrängniffe weich murbe, und fich felbst und ber Rirche badurch ein großes Bergeleid laffen, und une bie Worte des Apostele gurufen: "Wer da stehet, sehe mohl zu, daß er

So ftand benn Melandithon in ber burch ärgerliche Streitigkeiten bewegten luth. Rirche Deutschlands abgearbeitet und gebeugt, und fast vereinsamt ba. Gine Wolfe treuer Beugen Gottes war schon bahin gegangen, wo man aneruht von aller Arbeit. Es war fein Bunder, daß fid, da in ihm auch bie innigste Cehnsucht regte, abzu-Scheiden, und bei JEfu Chrifto gu fein. Un einen Freund schrieb er: "Ich werde von Sehnfucht nach dem himmlischen Baterlande verzehrt." Seine Sehnsucht sollte bald gestillt merben. -In ben ersten Tagen des April 1560 nahmen feine Kräfte zusehends ab. "Ich werde auslöschen wie ein Licht," sprach er, "Ich will berglich gern fterben, wenn es Gottes Wille ift, und bitte nur um einen froblichen Abschied." Beiter fprach er: "Ich fühle burch Gottes Onabe gar feine Unfechtung. Aber ber gemeine Schaben ber Chriftenheit geht mir ju Bergen, und befummert mid fehr, daß die verfehrte und sophistische Welt folden Muthwillen treibt, und die heilige driftliche Kirche so schändlich beunruhigt. Nun, fie machen's gleich, wie fie wollen, fo ift bennoch burch Gottes Gnade unfere Lehre richtig und flar." Dann fagte er zu etlichen, die vor feinem Bette standen : "Ihr seid jüngere Leute, und habt durch Bottes Bnade Geschicklichkeit genug; allein sehet zu, daß ihr's recht brauch et! Der allmächtige Sott erhalte euch, und gebe ench Starfe und Weisheit, daß ihr ihm und seiner Rirche nütlich dienen möget."

Um 19. April war fein Todestag angebrochen. Um zwei Uhr des Morgens erhob er fich im Bette und fagte: "Der Spruch Pauli ift mir wiederum vorgefommen: 3ft Gott für une, mer mag wiber uns sein?" Rach acht Uhr des Morgens betete er lange mit leiser Stimme für fich, für die Universität, für seinen Canbesfürsten und fur die gange Christenheit. Dies Bebet erschöpfte ihn fo, bag er auf fein Bett guruck fant, und eine Weile schlummerte. schlug er auf einmal die Augen auf, und sagte ju seinem Schwiegersohn Peucer: "Ich bin im Tode gewesen, aber Gott hat mich gnädiglich

worauf er antwortete : "Christus ift uns von Gott gemacht zur Weisheit und Gerechtigkeit und heiligung und Erlöfung, auf baß, wie gefchrieben steht, wer sich rühmet, ber rühme sich des hErrn." Bald barauf sagte er: "Ich habe ftete vor mir den Spruch Johannis von dem Sohne Gottes, meinem herrn IEsu Christo: Die Welt nahm ihn nicht auf; wie viele ihn aber aufnahmen, benen gab er Macht, Gottes Rinder ju werden, die an feinen Mamen glauben." Run fprach er nichts weiter, wenn man ihn nicht fragte. Da fragte ihn benn sein Schwiegersohn, ob er etwas begehre, und er antwortete : "Richte ale ben Simmel; barum lagt mich hinfort mit folden Fragen zufrieden!" Abende fieben Uhr trat der Tod ein. Der Pfarrberr Paul Gber fagte ihm noch einige tröftliche Spruche vor, und alle Unmesenden fnieeten nieder u. beteten. Endlich rief man ihm bie Worte aus bem Pfalm gu: "In beine hande, hErr, befehle ich meinen Beift! Du haft mich erlofet, DErr, bugetreuer Gott!" Man fragte ihn, ob er es höre. Da fagte, bag alle es hörten, ber Sterbende : "Ja!" Es mar fein lettes Wort auf Erden.

Um 21. April fand bas Begrabnis ftatt. Buerst wurde fein Leichnam in die Stadtfirche getragen, mo Dr. Paul Eber über 1 Theff. 4. die Leichenpredigt hielt. hierauf ging ber Bug in bie Schloffirche, mo fein Leichnam beigesett murde. Der Sarg murde bem Grabe Luthers gegenüber eingefenft, und eine Metallplatte bezeichnet die Stätte feiner Rube, worauf gefchrieben steht: "Des Ehrwürdigen Philipp Melanchthon Leib ift an diesem Orte begraben, ber im Jahre Christi 1560 ben 19. April in dieser Stadt gestorben ift, nachdem er gelebt hat 63 Jahre, 2 Monate, 2 Tage."

Wir schließen mit den Worten, die er oft im Munde führte: "Wenn ich nicht forgte, mürde ich nicht beten. Durch bie Sorgen werde ich jum Gebet getrieben und mit dem Gebet vertreibe ich die Gorgen."

# Bur firchlichen Chronif.

Proces über Rircheneigenthum. Aus einer in Paftor Brobst's Zeitschrift vom 19. März befindlichen Ginsendung ersehen wir Folgendes. Die St. Michaelis-Gemeinde am Pine Hügel (Sommerset in Pennsplvanien) gehörte urfprünglich zur Synode von Pennsylvanien, später fam fie an die Synode von West-Pennsylvanien, darnach an die von Alleghany. Bor 8 oder 9 Jahren aber, heißt es, "wurde ein Theil der St. Michaelis-Gemeinde unzufrieden mit ihrem Prediger und flagte bei der Synode. hierauf wurde ber Gemeinde der Rath gegeben, fich nach einem andern Prediger umzusehen, aber fich ja nicht, weder von dem Berliner Paftoral-Begirt, noch von der Synode abzusondern. Die Mehr-

weisung nicht, sondern berief einen Prediger, ber Glied einer separatistisch en-particular Synobe mar" (unter welchem nach Ginn und Schreibmeise munderlichen Titel ber Schreiber die Synode von Miffouri ic. versteht) "und ber von den andern Gemeinden des Berliner Paftoral-Bezirks in constitutioneller Weise nicht berufen werden fonnte. - Die Minoritat ber Gemeindeglieder jog aus und baute eine neue Rirche. -Der Friede wurde aber auch dadurch noch nicht hergestellt. — Endlich murde die ganze verwickelte (?) Angelegenheit gerichtlich untersucht und fiel die Entscheidung des Richters am Gten Kebruar d. J. dahin aus, daß derjenige Theil der Gemeinde (obschon die Minorität) zum Kircheneigenthum gesetzlich berechtigt ift, welcher auf dem ursprünglich kirchlich lutherischen Grunde ber Synoden von Pennsylvanien stehen geblieben ift und daß diejenigen, welche fich mit einer separatistischen-particular Synode verbunden haben, die Rirche und das Land, welches sie in Besit genommen hatten, wieder raumen und herausgeben muffen." — Wir wiffen natürlich nicht, ob etwa der Charter oder die Constitution ber Gemeinde ursprünglich die Bestimmung enthalten habe, daß das Gigenthum derfelben benen verbleiben folle, welche "auf dem ursprünglich firchlich lutherischen Grunde ber Synoben von Pennsplvanien stehen geblieben" find. Ift diefes ber Fall, fo haben wir nicht das Geringfte gegen bie gerichtliche Entscheidung einzuwenden, nur baß bie einen Meineid begangen hatten, welche bem Gerichte vorgelogen haben, die Miffouri-Synode fei eine "feparatiftifche-particular Synode." Fast scheint es aber, als habe bie Cache nicht einmal fo gestanden, da der Bemeinde nur ber "Rath" gegeben worden mar, fich ja nicht von 310 seines Herolds nun doch nicht zugetroffen. ber Synode zu trennen. - Spaßhaft ift übrigene, wie fich ber von Srn. Borley, betrübten Andenfens, redigirte Lutheran Standard vom 15. Mär; über bie Cache ansspricht. Er leitet nehmlich bie Nachricht mit folgenden Worten ein: "In biefen Tagen ber miffourischen Reuerung und Machtaumaßung ift es erfrisch end, zu feben, bag ihnen in ihrem unheiligen Werfe Ginhalt gethan werden fonne, ju fchneiben, ba fie nicht gefaet haben, und ju fammeln, ba fie nicht geftreuet haben." Wir fonnen es uns wohl benfen, wie "erfrischend" für bas verschmachtete Berg Brn. Worlen's es ift, ju feben, daß es noch Richter in ber Welt gibt, die, wenn feine theologiichen Waffen sich als stumpf erweisen, ihm ihren ftarteren Urm leiben. Boffer murbe es freilich fein, wenn die andern Synoden dafür forgten, bag mancher ihrer Prediger den Leuten nicht anftatt Brod - Steine und Stroh boten, reine Lehre anstatt falsche vortrugen und eifrig in ihrem Umte und gottselig in ihrem Wandel maren; das murbe ber ficherste Weg fein, daß feine ihrer Gemeinden einen Miffourier beriefe. Beneralfnnobe. Wie traurig es in ber fo-

genannten hiefigen americanisch-lutherischen Beneralspnode aussehe, fann man namentlich aus bem "Lutheran Observer" ersehen, welcher bas hauptblatt diefer firchlichen Gemeinschaft ift. Sat entnommen, ift bekanntlich romanistrend

an denen, die in Chrifto 3 Gfu find;" heit ber Gemeindeglieder aber folgte diefer Un- | Fort und fort wird darin die lutherische Lehre verläftert und verspottet. Go fchreibt g. B. ein Correspondent in der Nummer Diefes Blattes vom 1. April: "Ihr westlicher herr Editor hat ben Symbolisten (bamit meint er bie, welche an ben Symbolen ber luth. Rirche festhalten) einen harten Schlag gegeben, indem er fagte: "Bit es nicht eine große Schande, daß Luthers erklärte Rachfolger die Thatsache übersehen und vergeffen, daß Luther eine Geele hatte, und bag fie nur um feinen alten Sut, Rock und Stiefel ftreiten ?" Ja, gewiß. Es ift bieß eine große Schande für biefelben. Die Symbolisten machen die Lehren des Concordienbuchs von dem Nehmen des Leibes und Blutes Chrifti burch den Communicanten mit bem Munde, felbst wenn biefer gottlos und unglänbig ift, zu mefentlichen Stucken bes lutherischen Systems. Die luth. Kird;e biefes Landes, fid glorreich vorwärts bewegend auf der Bafis ber Generalspnode, hatte nachgerade alles vergeffen, mas die alten Stiefel, Rocke und Bute betrifft, bis diese extreme Partei auffam, bie alten Lumpen auffammelte, Diefelben an einen Stock band und nun alle Lutheraner aufruft, bei Strafe bes Bannes mit ihnen übereinzustimmen." Solche Lehren, daß Christi Leib und Blut mirt. lich im heil. Abendmahl gegenwärtig fei und baher von allen Communicanten genommen werbe, bamit diese Dieses höchsten Unterpfandes ber Bnade im Blauben fich troften, folde Lebren find also ben echten Sohnen ber Generalspnode nichts als - alte Lumpen! Ift benn in ber Beneralspnode niemand, der ein folches gottlofes Laftermaul zur Rechenschaft zieht? -Der "lutherische Herold." Man

pflegt fprichwörtlich zu fagen : Gine blinde Benne findet manchmal auch ein gutes Körnlein. Aber bas ift bei bem herrn heinrich Ludwig in No. Er ift auf ber Tenne ber beutschen Theologie hin- und hergehüpft, um feinen Ruchlein, den hungrigen, ein Körnlein zu fuchen. Und fiebe da findet er Etwas! und legt es den Seinigen vor, nehmlich Folgendes: "Wir durfen es freudig aussprechen, bag es beute eine lutherische Theologie gibt, welche vom frühern Protestantismus anger Acht gelaffene, zurückgestellte oder nur mechanisch nebenhergezogene Momente ber einen Mahrheit durch lebendigere Erfaffung an das Licht gezogen, und von dem Grunde des ewigen Wortes und ber Sacramente aus eine Totalanschauung hergestellt hat, worin die einzelnen theologischen Gate ber Dogmatik mitunter erft ihre rechte Stellung, Beleuchtung, natürlich auch Erganzung finden. Go wie wir die Inspiration lebendiger, fo faffen mir ben Begriff ber Wiedergeburt and lebensvoller, universaler. Θú fommt's, bag, wenn die Bater die Wiederbringung bes Menschen gu Gott ""juriftisch,"" burch die Rechtfertigung fast ausschließlich, sich vollziehen ließen, mir eine "me bicinifche" Seite allerdings hinzubringen." — Heinrich Ludwigs Rüchlein sollten sich doch ja hüten vor diefer "medicinischen Seite." Es ift noch lange nicht alles Medicin, was dafür ausgegeben wird. Das "Bolksblatt für Stadt und Land," aus bem biefer

ftandiger Repriftination auf das sola fide." wiederum mich grundlich bavon überzeugen fon-Meint Seinrich Ludwig wirklich, daß folder nen, wie es um das miffourische "ngeistliche katholischer Hechsel für seiner Rüchlein zarte Priestervolk"" steht. Die dort gemachte Unwen-Magen gefunde Rahrung ift ? Dder ift ihm mit bung ber Lehre vom "ngeistlichen Priefterthum" bem Auspicken, von wegen ber Blindheit, nur ein Berfeben paffirt?

Miffouri-Synode. Aus dem Synodalbericht der Verhandlungen der Synode von Miffouri, Dhio ic., gehalten ju Fort Wanne vom 14—24. October 1863, ergibt sich, daß ber Spnodalforper aus 291 ständigen Gliedern, nehmlich 190 Paftoren, Professoren und Miffionaren und 101 Schullehrern besteht; von ersteren find 122 stimmfähig und 68 berathend. Davon fommen auf ben westlichen Diftrict (umfaffend Miffouri, Illinois, Jowa, Kanfas, Louisiana, Teras) 47 stimmberechtigte, 33 berathende Paftoren und 44 Schullehrer; anf den mittleren Diftrict (Indiana und Dhio) 44 stimmberechtigte, 15 berathende Pastoren und 18 Schullehrer; auf den nördlichen Diftrict (Michigan, Bisconfin, Minnefota) 30 ftimmberechtigte, 15 berathende Pastoren und 26 Lehrer; auf den öftlichen Diftrict (Columbia, New York, Penniglvanien, Maryland, Birginien, Maffachufete, New Jersey, Canada) 18 stimmberechtigte, 5 berathende Paftoren und 13 Lehrer. Auf ber Smode waren zugegen 327 eigentliche Smodalglieder, 128 stimmberechtigtePrediger, 100 ftimmberechtigte Gemeindedeputirte, 49 berathende Paftoren, Professoren und Missionare und 52 Lehrer. Wegen Abwesenheit entschuldigten fich 22 Pastoren und 33 Schullehrer und 30 Bemeinden wegen Nichtsendung von Deputirten. Reu aufgenommen murben auf der Spnode 11 stimmberechtigte Paftoren, 8 berathende Paftoren und 15 Gemeinden. Seit October bis jest find 9 Paftoren vom Seminar ins Pfarramt getreten.

Tob. Der Schreiber bes Briefes aus bem Befängniß, ber in Dr. 11 biefer Zeitschrift mitgetheilt murbe, ift durch einen feligen Tob von allem Uebel erloft worden. Bu Unfang biefes Jahres murde er aus seiner haft entlaffen und fehrte erfrankt zu seinen Eltern guruck. Er litt an einem hißigen Mervenfieber, das die Merzte für eine Folge seiner Befangenschaft erklärten, und lag in den letten drei Wochen feines Lebens ohne Bewußtsein; doch fehrte daffelbe zwei Stunben vor seinem Ende guruck, indem er gu den Umstehenden fagte: Weinet nicht, ich reise nach dem himmel zu, wo alle meine Freunde und Bekannte auf mich warten in dem herrlichen Paradiesgarten. Geine letten Borte maren : Ich gehe zu meinem himmlischen Bater und wohne bort, bas ift mein Berlangen. Go ging am 28. Januar b. J. biefer junge, aber treue Rnecht ein zu feince DErrn Freude.

Joma - Synode. Folgendes fchreibt, wie wir in Lohe's "Mittheilungen" vom Januar diefes Jahres lefen, ein Paftor der Jowa-Synode, Sr. Stürmer in Ban Buren, Jackson Co., Jowa, Soldaten gehalten, welche die große Summe von an herrn Pfarrer lohe : "Diefes Settlement be- 400,000 Dollars abwarf. Man hatte vorher große nugliche Gaben vermuthen mochte, fich steht aus folden ehemaligen Gemeindegliedern der befohloffen, daß tein Geldloofen stattfinden folle. gefallen. Diefes murde aber spater, als Bolf

"einseitigen Betonern der Rechtfertigung durch | (P. Brauer, jest Professor in St. Louis), die ans ben Glauben allein," "vom fich versteifen in voll- Armuth hierher gezogen find. Go habe ich auch ist nur für apostolische Gemeinden; bei unsern Leuten aber muß man, wie bas ja bie Rirdje ber Reformation je und je gethan hat, nach andern Principien verfahren. Der Umtebruder muß vorerft bas " "geiftliche Priefterthum" " repräfentiren. Die Leute haben auch so wie so für kirchliche Gelbständigkeit gar feinen Ginn, sondern fagen gewöhnlich jum Paftor : ""Well, machen Gie's, wie's Ihnen am besten scheint."" Das erfennen auch viele unferer Pastoren und thun fo. Unsere Spnodalgemeindeordnung muß in vielen Fällen ein weit in der Ferne liegendes Ideal fein." Man fieht hieraus, mit ihren Gemeindeordnungen auf dem Papier meinen es die herren Jowaer nicht so ernstlich, als es aussieht; aber, was freilich mehr fagen will, je nach Umftanden verfahren sie auch "nach andern Principien"! Befommen fie Leute, die ihre Christenrechte nicht fennen oder leicht aufgeben, so denken fie: Well, fo muffen halt wir Paftoren biefe Rechte in bie Sande nehmen.

Eine rauchende Synode. Gine Bersammlung ber reformirten abgeschiedenen Synode von holland beschreibt jemand fo: "Was mir faben, als wir in die Synode aufgenommen murben, wird ficherlich niemand anger Holland gu sehen bekommen. Alle wir ben Raum betraten, wo wir den Tag zuvor gepredigt hatten, verdüfterte ber Tabakedampf die Luft. Gine lange Tafel ging durch ben Saal, an beiden Seiten fagen die Prediger und Meltesten, mahrend an der Spige derfelben eine Quertafel für den Moderator, die Professoren und Beamten stand. Jeder rauchte oder stopfte sich die Pfeife. Der Moderator hatte die Pfeife in der einen und den hölzernen Sammer, um Rube ju gebieten, in der andern Sand, Der Cefretar schrieb und paffte dabei. Bahrend auf der Tafel von einem Ende bis gum andern Büchsen mit Bundhölgern, Tabafedofen, Dintenfäffer, Papier, Federn, Bucher u. f. w. in bemunderungemurbiger Unordnung ftanden ober lagen, hing ein Refervecorps von langen Pfeifen an einem fünstlich gearbeiteten holzernen Berüft, damit die Geschäfte der Synode nicht aus Mangel an der üblichen Sergitärfung unterbrochen murben. Die Zuhörer standen rauchend auf der andern Seite und schauten ruhig in träumerischer Aufmerkjamkeit barein." Der Berichterstatter fett hingu, es sei aber alles in schönster Ordnung vor sich gegangen. n. 3.

Wie ein Prediger für eine Fair Welb zu maden suchte, berichtet bie Reformirte Rirchenzeitung vom 31. Marg. Da lesen wir nehmlich Folgendes: "In der Stadt Brooflyn, einer Borftadt Rem Yorke, murde neulich eine großartige Ausstellung ober Fair zum Besten ber franken und verwundeten

es fpricht auch in dem mitgetheilten Auffate von missourischen Parochie Dunkelsgrove bei Chicago | Allein ein angesehener und sonft eifriger Stadt. prediger - Cuyler mit Namen - hat fich baju hergegeben, eine Spotthochzeit vorzunehmen. Ein wirfliches Chepaar murbe von ihm, der Form nach, fopulirt mit allerlei Sanswurftftreichen und leichtfertigen Wigeleien, die ihm gur Schande und ben Betheiligten nicht zur Ghre gereichen. -Wenn bas am grünen Solz geschieht, was soll man vom durren erwarten? Rein Wunder, daß selbst die Tagespresse den genannten "popular preacher"" recht scharf geißelt. Wir fonnen folche Prediger, gleichviel mer fie find, nicht in Schutz nehmen."

> Aus bem Leben bes Judenmissionars Joseph Wolff.

> Als der katholisch gewordene junge Wolff vor bem ebenfalls zum Ratholicismus übergetretenen Grafen R. & von Stolberg die Worte eines Unberen auführte : "Bitte ben herrn Jesus und die heilige Jungfrau!" da fiel Stolberg donnernd ein : "Gottesläfterung! bas ift nicht lehre der Kirche!" nehmlich die h. Jungfrau anzurufen. Und ale Bolff fagte, daß die unbeflecte Empfängniß Maria's glaublich fei, weil fie ja bie Mutter bes Cohnes Gottes gewesen mare, da fiel Stolberg ein: "Und Eva ift seine Großmutter gemesen." Er wollte sagen, also mußte die Eva auch unbeflectt gewesen und alle folgenden Mutter bis auf Maria unbeflect empfangen worden fein. - Man fieht hieraus, daß viele gur romischen Rirche übertreten und von derfelben aufgenommen werden mögen, die feine Ahnung von den Grenellehren berfelben haben.

> 3m Jahre 1816 trat Wolff in das Collegium Romanum ein, in welchem es neben hochbegabten Röpfen auch manche Dummtöpfe gab. Giner der Ceminaristen behauptete, Italien stehe schon barum hoch über Deutschland, weil es so viele Beilige gahle, Deutschland aber gar feine. Wie? keinen einzigen? fagte Wolff, und fette im Scherz hingu, mas mar benn Gothe? -"But," fagte der Student, "das ift aber nur Giner." - Das mar benn Schiller? fuhr Bolf fort. - "Mun wohl," antwortete wieder der gelehrte Jüngling, "fo find es zwei." - Und Robebue? rief Wolff aus. "Co find's denn drei," erwiederte der Gefragte. Und fo ging es fort, bis Bolff endlich breißig angebliche Beilige, bie von Deutschland gebürtig feien, hergezählt hatte (und ale den dreißigsten hatte Wolff den Rauberhauptmann Schinderhannes genannt.) -"Aber," meinte ber Student noch immer, "was find dreißig Beilige für ein foldes Land ?" Mun, fagte Wolff, wenn bu noch nicht zufrieden bift, will ich bir beweisen, bag bu ein großer Ginfaltspinsel bift. Und bann flarte er ihm den Scherz auf.

> Als Wolff das erfte Mal den Pabft (PiusVII.) besuchte, flopfte er benfelben mit den Worten auf die Schulter: "Ich liebe Eure Heiligkeit! Gebt mir Guren Segen !" und ber Pabit ließ biefe Dreistigfeit des Neubefehrten, in welchem er

in die Propaganda, bas ift, in die Miffionsanstalt zu Rom aufgenommen worden war, die Beranlaffung zu folgendem Auftritt. Tages fagte ein Zögling diefer Anstalt zu ihm: "Wolff, wie fonntest du den Pabst auf die Schulter flopfen? weißt du denn nicht, daß ber Pabst Gott ist?" Daraufwurde Bolff puderroth und fagte: Der Pabst ift Staub der Erde; mare er Gott, so hatte ich ihn nicht ange-Da fprang alles entruftet von ben rübrt. Sigen und suchte ihm das Unmögliche aus ber Bibel zu beweisen. Die Folge mar, daß Bolff als ein verdächtiger Mensch aus der Unstalt ausgewiesen murde, und diefes murde wieder für ihn eine Beranlaffung, die römische Kirche endlich zu verlaffen.

Der HErr hat geoffenbaret Seinen heiligen Urm. (Jes. 52, 10.)

Der befannte fatholische Bibelüberseter & eander van Eg fagt: "Alle Bermeffenen, die fich mit ungeläutertem Bergen und bloß gelehrtem Schuldunkel an die heil. Schrift magten, murden je und je mit Verwirrung, Blindheit und Irrwahn bestraft. Boltaire erfrechte sich einst, das Buglied des gefrönten Sangers, den 51. Pfalm, in Berse zu bringen. Alles ging gut bis auf 2. 12.: "Schaffe in mir, o Gott, ein reines Berg!" Sein hochmuth, sein wirklicher haß gegen Gott und deffen Unbeter erlaubten ihm nicht, mit dem foniglichen Buger um ein reines, aufrichtiges Berg ju Gott gu fleben. Dennoch ftrengte er fich an, auch diesen Bere poetisch zu überseten. Aber plöglich überfielen ihn die Schrecken der Solle. Die Feder erftarrte ihm in der Sand, welche fo viele Gottesläfterungen und Boten zum Verderben ber Unschuld und Gottesfurcht niedergeschrieben hatte. Er wollte fliehen und fonnte nicht. Er fiel halb ohnmächtig auf fein Ranapee und geftand hernach seinen Freunden mehrmals, daß er nie ohne innere Ungst und Zagen an Diesen schauerlichen Borfall habe denten fonnen.

(Waldeder Conntagebote.)

"Gottesbienst geht vor herrendienst."

Bei bem preußischen Minifter v. Pfeil fubr einstmale aus besonderer Beranlaffung der König Friedrich II., der Große, mahrend der Morgenftunde vor, welche fich der fromme Mann ausfchließlich jum Gebet und gur Erbaunng aus bem Borte Gottes vorbehalten hatte. Niemand, mer es aud fei, durfte bann ju ihm gelaffen werden. Der in größte Berlegenheit gefette Diener magte nicht, bas Berbot feines Berrn gu verlegen, fondern machte den Ronig mit deffen Bunfche, in seiner Undacht nicht gestört zu werben, bekannt; worauf Friedrich II. erwiederte: "Ich werbe warten." Rach furzer Zeit erschien ber treue Rnecht vor seinem irdischen Rönige und entschuldigte sich mit den Worten: "Majestät werden allergnädigst verzeihen; ich habe so eben mit dem Ronig aller Ronige geredet."

(Waldeder Countagebote.)

(Eingefandt.) Aufruf zu Beiträgen für den Schullehrer-

Seminar=Ban. Theure und geliebte Brüder!

Ihr wiffet, wie unfere Synode beschloffen hat, das Schullehrer-Seminar von Fort Wanne, Ind., nach Addison, Il., zu verlegen und die zu diesem 3mede nöthigen Gebäude errichten zu laffen. Rachdem nun die Addisoner Gemeinde ein Grundftud von fünf Acter, dicht vor dem Städtchen gelegen, gur Errichtung der Bebaulichfeiten geschenkt hat, und das erforderliche Zweidrittheil der für den Seminarbau bestimmten fechszehn taufend Dollars gezeichnet ift, fo hat die Ban-Committee fich verpflichtet geachtet, lautSynodalbeschluß, den Bau in Contract zu geben und unverzüglich mit beffen Ausführung zu beginnen, damit, ob Gott will, derfelbe fommenden September vollendet daftehe. Die Roth der Gemeinden bedenfend und die anderweitigen großen und nothwendigen Ausgaben der Synode ermägend, bestrebt fich die Committee den Bau mit Bermeidung alles Luxus einfach, billig und bem 3mede entsprechend zu errichten. Go fehr mir uns aber auch nach ber Dece ju ftrecken bemühen, fo durften fich die Baufosten doch auf sechszehn bis siebenzehn taufend Dollars belaufen. Wie aber aus ber unten folgenden Subscriptionelifte zu erfeben ift, wären deshalb noch etwa fünf taufend Dollars ju unterzeichnen und einzusenden, um den Roftenbetrag ju beden.

Damit wir indeffen überfluffige Ausgaben vermeiden und sparen, wo es nur möglich ift, so hat die Committee feinen Architecten angestellt, fondern übernimmt felbst die Inspection und Meisterschaft bei bem Baue; aber mit derfelben auch viel Mühe und Arbeit und der Synode gegenüber defto mehr Berantwortung. - Bir felbst faufen und beforgen alle Materialien, Arbeiten an Fuhren u. f. w. und unter unferer Superintendentur leitet ein treuer und fähiger Bormann alle Bimmerund Schreinerarbeit. Die Mauer- und Plafterarbeit aber haben wir einem großen Baucontractor von Chicago übergeben, der feine Arbeit rafch vollenden wird. Er beabsichtigt, sobald der Frost aus dem Boden ift, mit dreißig Gefellen die 21rbeit in Angriff zu nehmen und fie innerhalb vier Bochen zu vollenden, fo daß Mitte oder Ansgange Mai fchon bas Dad bas Bebaube becken mirb.

Go erfreulich nun auch diefe zu erwartende rafche Ausführung bes Bauplanes ift, fo bereitet fie une, der Baucommittee, bei ben geringen vorhandenen Beldmitteln, doch nicht wenig Gorgen, wie wir die Bahlungstermine je nach dem Bormartofdireiten bes Baues inne balten follen, Bir muffen innerhalb feche Bochen feche taufend Dollars herbeischaffen, um das Mauerwert des Gebäudes herzustellen. Ihr feht daraus, geliebte Brüder, daß Ihr mit Eurer Hulfe nicht faumen burft, fondern ichnell helfen und den Raffirer, Herrn Lehrer Barthling, in den Stand fegen mußt, daß er den Arbeitern den Cohn geben fonne,

gezeichneten Beldes einzusenden und bamit fortzufahren, bis der Bau vollendet und bezahlt ift.

Wir hören es mohl, spricht der alte Adam, das ift wieder ein Brand- und Bettelbrief; nur Geld, nur Geld! - Ja freilich! auch Geld will der DErr von feinen Chriften zur Unterftugung und Ausbreitung feines Reiches; nicht daß Gott dazu des Geldes bedürfte; fonnte er boch, ohne uns zu feinen Wertzeugen zu gebrauchen, alle feine Werte in diefer Welt thun; aber bagu hat dir ber herr das Geld gegeben, daß Er, als ein Berfucher jum Guten, dich versuche, ob du daffelbe treu zu Seiner Ehre und des Rächsten Rut verwalten werdest, und daß Er bir mit deinem Gelde Gelegenheit ju fo fostlichem Werke verschaffe. Oder mas wolltest du mit dem Gelde? sprich! Doch nicht, wie die Welt, den ungerechten Mammon anbeten und jum Gilber fprechen : "Du bift mein Troft", und zum Golde: "Du bift meine Buflucht"? Darfit du, ein Chrift, ber mit dem Gottesblute seines Heilandes theuer erkauft ift, dem Mammon folden Ginfluß auf dem Berg gestatten? Rein, nimmermehr! - Bohlan, darum freue dich doch, wenn der Herr als Bettler zu dir fommt, und werde nicht mude, ihm beine Liebe zu beweisen und ihm all dein Gut zu Füßen ju legen. Bift du doch durch feine Armuth reich geworben, und reicher, ale alle Ronige und Raifer diefer Welt, benn du haft Chriftum und mit ihm Vergebung der Gunden, Leben und Geligfeit! Was fehlt dir noch? Nichts, als daß du solches glaubft und nicht ben Mammon, fonbern Chriftum deinen Gott fein läffest.

"Aber," entgegnen Undere, "wir haben noch feine Rirde, feine Schule, oder auf unserer Rirde noch so viele Schulden; biese abzutragen, ginge boch wohl dem Baue des Schullehrer-Seminars vor!" Wohl, theuere Brüder! Wo mare ein Chrift, ber im Ueberfluß fage? mo eine rechtschaffene Gemeinde, die nicht im Irdischen auch ihre Last hätte? Der HErr aber hilft dieselbe auch tragen, und noch feine Gemeinde, die im Blauben um Chrifti und feines Wortes willen unumgängliche Schulden gemacht, ift derfelben halber vor der Belt ju Schanden geworden. Collte aber bas Werf bes Gangen auf bas Werf der Ginzelnen marten muffen, fo murde jenes nie fertig. Darum, diefes foll man thun und jenes nicht laffen. - Geid nicht trage ju bem, was ihr thun follt! Der Seminarbau ift ja nicht ein Wert, bas man auf gelegenere Zeiten verschieben fann, sondern ein Werk der Roth. Der hErr fpricht: "Weibe meine Lammer!" Siehe aber beine Rinder an, wie fparlich und burftig fie auch in ben nothigsten Studen unterrichtet und auf der grunen Aue des göttlichen Wortes geweidet merden, weil euer Paftor, trogdem daß er feine Rrafte mit Schulehalten aufreibt, ihnen wegen fo mander andern Umtegeschäfte nicht ben erforderlichen Unterricht ertheilen fann. Bas ift die Urfache? Der Mangel an tüchtigen und "glaubigen Schullehrern. Diesem abzuhelfen, wollen wir jest ein Schuldamit ber Bau nicht ins Stocken gerathe. Bir lehrer-Seminar bauen, in welchem für unfere bitten barum die lieben Gemeinden inftandigft, Jugend treue und fleifige Lehrer herangebilbet für den Bau, wo es noch nicht geschehen, zu un- werden. Die Schule ist ja für die Kirche, was terzeichnen, und fobalb wie möglich einen Theil bes Die Baumschule für ben Obstgarten ift; aus bie-

Baume an die Stelle derer, die da entschlafen find und nun die Frucht ihrer Werfe effen; oder auch an die Stelle ber erstorbenen und verdorbenen Bäume, welche bereits Gottes Zornart abgehauen und in das höllische Feuer geworfen hat. -Sie, die Schule, ift die Quelle, aus welcher der Reservoir der Kirche gespeiset wird. Wie wichtig aber ift's, daß diese Quelle rein und lauter fliege, daß die Kinder mit der lauteren Milch des Evangeliume getrantt, in reiner lutherischer Lehre erzogen werden! Wie wichtig ift's, daß wir unsere Rinder unfere theuere Muttersprache lehren, burch welche ihnen die fostlichen Schäte der lutherischen Rirche aufgeschlossen und zugänglich bleiben! Wie könnten wir aber biefen 3med beffer erreichen, als durch Gründung eines deutschluth. Schullehrer-Geminare? - Unfere unglaubigen Landsleute, welche ihre Mutter, die Rirche, verachten und verlaffen, prablen zwar fehr mit ihrer Liebe zur Aufflärung und zu guten Schulen, mogen fie fich aber nichts koften laffen; benn als sie 3. B. im Jahre 1839 in Philippeburg, Pa., ein Schullehrer-Seminar errichteten, mußte basselbe wegen Mangels an Unterstüßung doch bald wieder eingehen. Das Werk fam nicht aus bem Glauben. Der gepflangte Bernunftbaum verdorrete barum, weil er nicht Saft hatte. Solch Schicksal wird unserm Seminar nicht begegnen, benn wir suchen nicht unfere, sondern Gottes Ehre, die Berherrlichung feines namens und das heil der von Ihm erfauften Seelen mit biefem Werfe. Une, geliebte Bruder, die Gott burch die Synode zu einer großen Gefammtgemeinde im einigen, rechten Glauben gusammengeführt und mit fo großen Baben theurer Bottesmanner gesegnet hat, burd welche auch wir gur Erfenntniß der rechten Lehre und des Beiles in Christo gefommen find, - une, beren Werfen er auch äußerlich bisher Gedeihen und Bestand gegeben, - une hat auch Gott zu diefem Werfe berufen, und uns befohlen, daß wir es sollen hinausführen. Es ift ja sein Werk. Co wird er benn auch euch willige Bergen und Sande geben, bag ihr nicht mube werdet in Beweifung eures Glaubens und eurer Liebe. Ja! Amen! Das werdet ihr thun, geliebte Bruder, um Chrifti willen. Insonderheit aber bitten mir die lieben Lehrer der Jugend, denen der Sorr vornehmlich den Befehl gum Weiden feiner Lammer gegeben hat, bei bem Geminarbau nicht paffive Busch auer zu bleiben, sondern das Geminar vornehmlich als ihre Unstalt zu betrachten, ruftig bie Sand mit anzulegen, bemfelben ihre beredte Bunge gu leihen und durch Sammeln und eiliges Ginfenden von Beitragen u. f. w. den Bau fördern zu helfen. - Co wird benn auch der SErr unfer Gott une freundlich fein und das Werf unferer Sande fordern; denn eher muffen unfere Baumaterialien, unfere Ziegelsteine ju Gold und Diamanten werben, ehe fein Werf follte gurudgehen und unvollendet bleiben. Amen! Das wird er thun, ber barmherzige und allmächtige Gott, um feines Ramens willen. Amen,

Im Ramen ber Bau-Committee: F. W. Richmann,

#### fer heraus treten frische, junge, fruchttragende Unterschriften zum Schullehrer-Imäßige Examen wohl bestanden und einen ordent-Geminar.

| Die Gemeinde in                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Berlin, Sommerfet Co., Pa., Paft. Rähler,                        | <b>\$</b> 6.05          |
| Osfosh, Wis., Past. Multanowsty,                                 | 7.25                    |
| Proviso, 3a., Paft. Meier,                                       | 327.00                  |
| Richville, Mich.,                                                | 10.05                   |
| Crete, Il., Paft. Beinemann,                                     | 365.00                  |
| Buffalo, N. Y., Paft. Dulit,                                     | 65.25                   |
| Euflid, Ohio, Past. Husmann,                                     | 45.00                   |
| Reu Melle, Mo., Past. Matuschta,                                 | 60.00                   |
| Lafe Ridge, Mich., Paft. J. F. Müller,                           | 75.00                   |
| Des Peres, Mo., Paft. Lehmann,                                   | 20.00                   |
| New Orleans, La., Paft. Meg,                                     | 60.00                   |
| Racine, Bis., Paft. Engeibert,                                   | 25.00<br>36.00          |
| Newburg, Dhio, Past. Sallmann,                                   | 33.00                   |
| Lafayette, Ind., Paft. Schöneberg,                               | 100.00                  |
| Centreville, Il., Paft. Holls,                                   | 50.00                   |
| Lancaster, Dhio, Past. Merg                                      | 50,00                   |
| Wollcotteville, N. y., Paft. Ruhland,                            | 25.00                   |
| Frankenmuth, Mich., Paft. Fürbringer,                            | 180,00                  |
| Frankenluft, Mich., Paft. Sievere,                               | 250.00                  |
| Monroe, Mich., Paft. Sattftatt,                                  | 150.00                  |
| Coof Store Mo., Paft. Bilg,                                      | 60.00                   |
| Thornton Station, Il., Paft. Löber,                              | 300.00                  |
| Cumberland, Ind., Paft. Rung,                                    | 30.00                   |
| Beft Cleveland, Obio, Paft. Lindemann,                           | 500.00                  |
| Milwaufee, Wis., Paft. Lochner,                                  | 250.00                  |
| Crete, Il., Paft. Polad,                                         | 320.00                  |
| Rich, Il., Paft. Rüchle,                                         | 300.00                  |
| Pleafant Ribge, 3fl., Paft. Wagner,                              | 80.00                   |
| Bashington, D. C., Paft. Burger,                                 | 480.00                  |
| Frankenhilf, Mich., Paft. Bernthal,                              | 30,00                   |
| Dwight, Il., Paft. Kähler,                                       | 6.00                    |
| Elf Grove, Il., Paft. Schmidt,                                   | 319.50                  |
| Carlinville, Ill., Past. Geyer,                                  | -                       |
| Indianapolis, Jub., Paft. Fride, Cara, Minn., Paft. Kahmeyer,    | 300.00                  |
| Mount Sope, Ohio, Paft. Frederfing,                              | 12.00<br>27.00          |
| Rod Jeland, 3al., Paft. Mennide,                                 | 50.00                   |
| Collinsville, Il., Paft. Fid,                                    | 161.25                  |
| Saginaw, Mich., Paft. Gunther,                                   | 50.00                   |
| Schaumburg 30., P. Richmann (1. Beichnung),                      | 201.00                  |
| Ren Geblenbed, 3d., Paft. Moll,                                  | 65.00                   |
| Marichal Co., Inb., Paft. Schufter,                              | 100.00                  |
| Elfhorn Prairie, Il., Paft. Baumgart,                            | 95.00                   |
| Robenberg, Ill., Paft. Niethammer,                               | <b>1</b> 50 <b>.0</b> 0 |
| New Dettelsau, Dhio Paft. Nüpel,                                 | 100,00                  |
| Detroit, Mich., Paft. Biigli,                                    | 20.00                   |
| Benberfon, Minn., Paft. Winter,                                  | 25.00                   |
| White Creek, Ind., Paft. Kliufenberg,                            | 78.00                   |
| Sibiwaing, Mich., Past. Auch,                                    | 17.30                   |
| Frankentroft, Mich., Paft. Abner,                                | 25.00                   |
| New York, N. J., Past. Föhlinger,                                | 52.75                   |
| Wittenberg, Ohio, Past. Horst,                                   | 50.00                   |
| Port Richmond, N. Y., Paft. Tirmenstein,                         | 13.60                   |
| North Dover, Dhio, Past. Rupprecht,                              | <b>15.</b> 00           |
| Lebanon, Wis., Past. Linf                                        | 162,00                  |
| Cape Girarbeau, Mo., Paft. Riebel, Sillsbale, Mich., Paft. Sahn, | 30.50                   |
| Abdison, Il., Past. France,                                      | 50.00<br>3128.00        |
| Fuhren und Arbeiten find von ben umliegenben                     | J120,00                 |
| Gemeinden zu leiften übernommen zu                               | 2000.00                 |
| ··· · · · · · · · · · · · · · · · ·                              |                         |

\$11,629.00

# Ordinationen.

Um Palmsonutage, den 20. März, wurde herr Carl A. Graber aus St. Louis, Mo., nachdem derfelbe feine Studien in dem hiefigen Concordia-Seminar vollendet und einen ordentlichen Ruf von der ev -luth. Gemeinde zu Pilot Anob, Mo., erhalten und angenommen hatte, durch den Unterzeichneten unter Uffftenz herrn Paftor Schaller's in hiefiger Dreieinigkeitskirche öffentlich ordinirt. Gott setze ihn jum Segen für viele.

C. F. W. Walther.

Um Palmsonntage wurde der Candidat des heil. Predigtamts, herr Gottlieb Traub, ausgebildet auf dem praktisch-theologischen Seminar

lichen Beruf von der ev.-lutherischen St. Johannes-Gemeinde zu Allen und Adams Co., Ind., erhalten und angenommen hatte, von mir, im Auftrage des herrn Prafes Schwan, inmitten feiner Gemeinde feierlich ordinirt und in sein Amt eingeführt. Der herr setze ihn zum Segen für viele. G. S. Jabfer.

Udreffe :

Rev. Gottlieb Traub, Root P. O. Allen Co., Ind.

Um Conntage nach Oftern, ben 3. April b. J., wurde herr Gottfried Markworth, welcher feine Studien auf dem hiefigen theologischen Concordiafeminar vollendet und fein Candidatenexamen wohl bestanden hatte, von dem Unterzeichneten zum h. Predigtamte ordinirt und in dasselbe eingeführt innerhalb seiner Gemeinde zu Danville, Il., die ihn zu ihrem Pastor und Seelsorger berufen hatte. Diese Gemeinde mar vom herrn Paftor Schöneberg in Lafanette, Ind., vor einem Jahre gegründet und feit biefer Beit als Filial bedient worden. Da eine große Anzahl Deutscher und namentlich viele aus Pommern fich in der aufblühenden Stadt Danville und in der Umgegend niedergelaffen haben und dieselben nach ber vollen seligmachenden Wahrheit begierig find : so find die besten hoffnungen vorhanden, daß eine große und eifrige evangelisch-lutherische Gemeinde entstehen werde. Der gnädige und barmherzige Gott erfülle diese Hoffnungen und gebe feinem berufenen Diener ein reiches Maag des heiligen Geistes, daß er alles wohl ausrichten moge zur Ehre bes göttlichen Namens und zum Beile vieler Geelen.

St. Louis, den 13. April 1864.

3. F. Bunger.

Die Adreffe des lieben Bruders ift: Rev. G. Markworth,

Box 145. Danville, Ill.

# Conferenz = Anzeigen.

Den Gliedern der Gudwest-Indiana-Distritte-Conferenz wird hiedurch die aus gegründeten Urfachen vorgenommene Beranderung ber Confereng. zeit angezeigt, bemgemäß fie fich nun am 14. Juni bieses Jahres in Darmstadt, Ind., versammelt.

D. Genel.

Die Wisconfin - Lehrer-Conferenz versammelt sich vom Mittwoch bie Freitag in der Pfingstwoche, also den 18., 19. u. 20. Mai, so Gott will, zu Milwaufee in ber Dreieinigkeits-Gemeinde.

Die ankommenden Bruder wollen fich bei lehrer Bodemer oder Sartel melben.

Die lieben Bruder der Chicago- und Nord-Illinois-Conferenz find dazu besonders freundlich eingeladen.

# Bekanntmachung.

Gemäß der Synodalconstitution Cap. V. B. \$4 find von dem Wahlcollegium durch Stimmenmehrheit folgende drei Candidaten für das erledigte Directorat am Schullehrerseminar aufgestellt worben: 1. herr Pastor J. C. Lindemann in Cleveland, 2. herr Paftor F. Lochner in Milmaukee, 3. herr Pastor F. Föhlinger in New York.

Bon Seiten bes Lehrerpersonals ift herr Paftor ju St. Louis, nachdem berfelbe bas vorschrifte- | B. S. Stubnati in Fort Banne und von vier Synodalgemeinden herr Paftor Lindemann, herr Paftor Föhlinger und herr Lehrer C. E. Roschfe in St. Louis als Candidat mit aufgestellt worden.

Radidem feit ber letten Befanntmachung zwei volle Monate verfloffen find, fo wird es nun an ber Zeit fein, daß die Glieder des Bahlcollegiums jur endlichen Wahl eines Profesors und Directors am genannten Geminar fchreiten und ihre Stimmen ungefäumt einsenden.

Da ferner herr Witte die Berufung ans Profeminar in St. Louis abgelehnt hat und fomit eine neue Bahl vorzunehmen ift, fo merben alle, welche es betrifft, das Mahlcollegium, das Lehrerpersonal und die Synodalgemeinden, hierdurch aufgefordert, ihre Candidaten aufzustellen.

St. Louis, 15. April 1864.

Th. J. Brohm, b. 3. Sefretar bes Mahlcollegiums.

# Quittung und Dank.

Für arme Studenten:

erbielt von ber St. Petri Bem. bes Paftor Dormann in Mandolph Co., 30., bei deren Rirchweihe gefammelt \$19,40;burd Paftor Claus in St. Louis-Bremen von einem Ungengunten \$1,00 .- von Fr. verw. Sahn in Benton Co., Do. 6 Paar wollene Strumpfe - von Frau Seimfoth ebendafelbft besgleichen 6 Paar wollene Strumpfe - burch Paftor Ficf in Collinsville, Il., von Srn. Ufinger \$1,00. -

Für das Brunnsche Profeminar:

(refp. gur Reife ber baber erwarteten Boglinge) burch Paftor Birfmann in beffen Gem. bei Baterlo, Monroe Co., 30., Collectirt \$5,15 .- von Grn. Georg Bod in Carment Prairie. Perry Co., 50c. (in Gilber) -

Kur Paft. Robbelen:

burch Paft. König in Cincinnati von frn. Babn \$1,00 .von Sam. Bahn für Paft. Röbbelens Rinter 25c. (in Gilber).

C. F. B. Balther.

Mit berglichem Danke bescheinige ich, folgende Gaben für ben Saushalt bes Concordia-College empfangen gu haben : Mus herrn Paftor Susmann's früherer Gemeinbe von herrn Steinau 1 Brtl. Rinbfleifch, von Wittme Müller 1 Bril. bio., von Beren Doctor 1 Fuber Bolg, von Beren Bradhage \$10,00. Aus ber früheren Gemeinbe bes Berrn Paftor Wambegauß von herrn Scheumann 2 Sad Rorn, 1 Sad Beigen, 1 Bufb. weiße Ruben. Mus ber Gemeinte bes herrn Paftor Reichharbt von R. N. 2 Sad Rorn, 1 Sad Beigen, 1 Gad Rartoffeln. Aus ber Bemeinbe bes herrn Paftor Stephan von herrn Prange 1 Gad Beigen, 1 Suber Bolg, von Bittme Bretmiller 1 Paar wollene Strumpfe, von Berrn S. Robenbeck 31 Dutenb Gier. Aus ber Immanuelegemeinde bes herrn Paftor Frige 30 Bufbel Beigen, & Buib. Bohnen, 35 Pfb. Coweinefleifch und an Geld \$25. Bon Berrn G. Thieme in fort Bayne 2 fag Meht. Mus ber Gemeinbe bes herrn Paftor Strafen ju Batertown, Biec., für bie Böglinge Engelbrecht unb Rrüger 4 Oberhemben, 4 Unterhemben, 4 Unterbeinfleibrr, 4 Paar Strumpfe. Bon ber Gemeinte bes herrn Paftor Trautmann in Abrian, Dich., aus ber Abendmahlefaffe \$10.00. Bom Nahverein in Baltimore für ben Bogling Barthel \$5,00.

Fort Wayne, 6. April 1864. F. B. Reinfe.

#### Eingegangen für den Bau unfrer Englischen Lutherischen Rirche bahier.

| Bon herr Prafes &. Wynefen       | \$10,00      |
|----------------------------------|--------------|
| " " Paftor Reifinger             | <b>5,</b> 00 |
| " einem Jüngling feiner Gemeinbe | \$10,00      |
| " Berr Paftor Engelbert          | 5,00         |
| """ " Satistädt                  | 7,25         |
| Durch Abam Schlitt               | 2,00         |
|                                  | \$39,25      |

Bur bie Baltimorer Gemeinbe

R. Schumacher.

|   | <b>Grhalten</b>                                                                                             | 1 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   | für bas beutsche evluth. Hofpital u. Afpl:                                                                  |   |
|   | Bon ber Gemeinbe bes herrn Paft. S. 3. Schwensen                                                            |   |
|   | in New Bielefeld, St. Louis Co., Mo., und zwar                                                              |   |
|   | von folgenden Personen: C. Trampe \$15,00,                                                                  | 1 |
|   | C. Poggemöller, Fr. Jacopsmeier @ \$10,00,                                                                  | ١ |
|   | Wilh. Lampe, Beinr. Lampe, Marts @ \$5,00,                                                                  | I |
|   | C. Bradmann \$6,00, Goder, Bittwe Rofen-                                                                    | 1 |
|   | fotter, Wilh. Molfe, E. hofmeister, C. Jost                                                                 | ١ |
|   | @ \$2,00, Sorstmeier, Schnahmeier @ \$1,50,                                                                 | ١ |
|   | F. Raiche, Ph. Didmann, Derm. Didmann,                                                                      | l |
|   | Fr. Gerling, D. Ehlers, Kahre, Wilh. Baum-                                                                  | ١ |
|   | fötter @ \$1,00, Abam Elbert 50c., Summa \$76,50                                                            |   |
|   | Durch Paftor A. Saupert in Evansville, von herrn                                                            |   |
|   | G. Tischoppe 0,75                                                                                           |   |
|   | Durch benfelben, von herrn G. Strieber 1,00                                                                 |   |
| - | " hrn. Paft. Bernreuther, von hrn. heinr. Diebolb 2,00                                                      | l |
|   | " " " Lehmann, von der StPaulus-Ge-                                                                         |   |
|   | meinbe, Manchefter Road, Mo 11,00 Durch benfelben, von der Filial-Gem. zu Balvin, Mo. 5,50                  |   |
|   | Durch benfelben, von der Filial-Gem. zu Balvin, Mo. 5,50 Bon herrn Lehrer Schulz, in der Gemeinde des herrn |   |
|   | Pastor Lehmann 1,00                                                                                         |   |
|   | Durch herrn Paftor Matuschka, von Fran Bittme                                                               |   |
| 1 | Welfer, New Melle, Mo 1,00                                                                                  |   |
| l | Bon ber Gemeinde bes Drn. Paft. Beib in Peoria, 30. 7,00                                                    |   |
|   | ,, ,, ,, 3u Collinsville, Il 13,75                                                                          |   |
| 1 | " Frau Kraft in Carnet Prairie, Perry Co., 30. 1,00                                                         |   |
| 1 | " Drn. R. R., in ber Gem. bes Brn. Paft. Birf-                                                              |   |
|   | mann 1,00                                                                                                   |   |
|   | Durch herrn Pastor Gräbner, von S. Meier in St.                                                             |   |
|   | Charles, Mo 1,00                                                                                            | ١ |
|   | Bon Frau Wittwe Wörnemann in St. Louis 5,00                                                                 | l |
|   | " N. N. in St. Louis 20,00                                                                                  | l |
|   | Durch herrn D. heimsuch, von ber Gemeinte bes                                                               | l |
|   | herrn Paftor 3. M. Sahn in Lafe Creek, Mo. 50,00                                                            | l |
| - | Bon herrn Andreas Being, in ber Gemeinbe bes                                                                | 1 |
|   | herrn Paffor Rlaus in St. Louis, Mo 5,00                                                                    | ١ |
|   | Durch herrn B. Meier in Fort Wayne, 3nb 40,00                                                               | 1 |
|   | L. E. Eb. Bertram, Caffirer.                                                                                | I |
|   | Co. V. VI                                                                                                   |   |
|   |                                                                                                             |   |

# **Grhalten** für den Bau des Schullehrer-Geminars:

| Bon ber Gem. bes Brn. Paft. Lindemann, Cleve-              |
|------------------------------------------------------------|
| land, Ohio \$150,00                                        |
| " brn. Paft. Walther, Wyandotte, Dich 5,00                 |
| ,, ber Bem. bes Drn. Paft. Fride, Indianapolis 3nb. 159,75 |
| " " , , , , Paft. Rupprecht, North                         |
| Dover, Ohio 7,00                                           |
| " " Filialgem. bes Srn. Paft. Riedel, Cape                 |
| Girardeau, Mo. von B. \$5,00; Frau B.                      |
| \$5,00; K. \$1,00; W. \$1,00; D. N. \$2,00;                |
| B. und B. a 50c.; E. 25c 15,25                             |
| Durch Brn. Past. Auch, Sibiwaing., Mich. von ben           |
| herren: Chr. Auch, \$2,00; A. Sang, A.                     |
| Bolg, A. Auch, F. Buble, Müllerweiß, F.                    |
| Arauf a 1,00. G. Beibner, B. Armbrufter,                   |
| 3. Ziegler a 50c. S. Kunisch 39c. 3. Engel-                |
| hardt 25cz. von FrauPastorin Auch \$2,00 · · · 12,14       |
| Durch frn. Paft. Johannes, Cole Camp, Mo. von              |
| beffen 3m. Gem. \$6,00; von Brn. C. Mon-                   |
| feed \$5,00; 11,00                                         |
| Durch Brn. G. Garbisch von ber Gem. bes Brn.               |
| Past. Schmidt zu Elf Grove, Ill. — von den                 |
| Derren: B. Meier \$10,00; 5. Buffel, F. Buffe,             |
| C. Seeger, S. Richerd a \$5,00; S. Decke,                  |
| 5. Sennea \$3,00; C. Grupe, S. Meusching,                  |
| S. Febrowit, S. Phofe a \$2,50; W. Brand,                  |
| F. Buffe, S. Buffe, S. Bremer, S. Schwafe,                 |
| C. Henjes, H. Röhling a 2,00; H. Müller,                   |
| 5. Niebert a \$1,25; S. Nacke \$1,00 63,50                 |
| In Abbison: von hrn. h. Wischman, h. Röhre,                |
| F. Leseberg, F. Weiß, G. Weiß a \$5,00;                    |
| F. Meier \$5,75; F. Friene \$10,00; F.                     |
| Rrause jun. \$20,00; B. Grote \$25,00; B.                  |
| Friene \$30,00; L. Friene \$32,00; H. Weber                |
| \$50,00; Wittwe Deuer \$100,00\$297,75                     |
| Durch hrn. Paft. Dulis von ter Gem. in Buffalo,            |
| N. Y. von ben herrn: Schulze \$8,00; Jen-                  |
| sen, Ollrich a \$5,00; Dulip \$4,75; Bayer                 |
| \$3,00; Fischer, Capelle, Bindig, Behrnes,                 |

3. Grafer, Gref, Poy, A. Rlofe a \$2,00;

C. Aloje, Rolmorgen, Safer, Rubolph, Lettein,

Zauber, Chr. Grafer, Schmidt, Falfenhahn,

Martin a \$1,00; Eggere, Berich a 50c.;

| Ufyl:         | Bon ber Gem. bes Drn. Paft. Deinemann,<br>und zwar von ben Derren : B. Gei<br>D. Wüftenfelb jun. \$5,00; F. Gti | fger \$10,60;<br>iding \$1,25; |               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|               | Ph. Meier \$1,00                                                                                                | ·····                          | 17,25         |
|               |                                                                                                                 | Summa \$1                      | 91,64         |
|               | Abbison, Ia. April 5. 1864.                                                                                     | S. Barili                      | ng.           |
|               | Erhalten:                                                                                                       |                                |               |
|               | für die College-Schuldentilgi<br>in St. Louis:                                                                  | ungs-Kasse                     |               |
|               | Bon frn. L. Bufe, ale Dankopfer für !                                                                           | pie aliidlime                  |               |
| 76,50         | Entbindung seiner Frau, Elfgrov Bei ber Rindtaufe bes frn. L. Bufe g                                            | e, JA. · · · · \$              | 5,00          |
| 0,75          | Elfgrove, In                                                                                                    |                                | 3,20          |
| 1,00          | Bon frn. 3. C. Seegers in Elfgrove,                                                                             |                                | 1,00          |
| 2,00          | Zur Synodal-Kasse des west                                                                                      |                                |               |
| 44.00         | Bom Dreieinigfeits-District in St. Louis                                                                        |                                |               |
| 11,00<br>5,50 | Von ber Gem. bes Hrn. Paft. Holls, C                                                                            |                                | 10,10<br>8,95 |
|               | Collecte ber Gem. bes frn. Paft. Moll,                                                                          |                                | -,            |
| 1,00          | bed, 3a                                                                                                         |                                | 5,20          |
|               | Bon ber Gem. bes Brn. Saft. Beib, Pe                                                                            | eoria, JU                      | 21,00         |
| 1,00          | Bon Hrn. Lehrer J. Riebel bei St. Chi                                                                           |                                | 1,00          |
| 7,00<br>13,75 | Bon ber Gem. bes Brn. P. Wolff, Jeffer Dftercollecte ber Gem. bes Brn. Paft                                     |                                | 2,50          |
| 1,00          | Gehlenbell, Il                                                                                                  |                                | 8,10          |
| ,             | Bon ber Gem. bes orn. Paft, Bagner,                                                                             |                                | -,-0          |
| 1,00          | Ribge, Ill.                                                                                                     |                                | 11,00         |
| 1.00          | Von ber Filialgem. bes hrn. Paft Dorn                                                                           |                                | 40 F          |
| 1,00<br>5,00  | Hudson, Franklin Co., Mo<br>Bon ber Geni. bes Hrn. Paft. Gräbner,                                               |                                | 12,57         |
| 20,00         | Charles, Mo                                                                                                     |                                | 17,85         |
| ·             | " R. R. burch orn. Paft. Wagner,                                                                                |                                |               |
| 50,00         | Nidge, Il.                                                                                                      |                                | 1,00          |
| r 00          | Durch hrn. Paft. Wagner in Pleasant                                                                             |                                |               |
| 5,00<br>40,00 | für Synodal-Berichte<br>Von Hrn. Fr. Weiß in Arbison, Il                                                        |                                | 3,00          |
| er.           | " " M. Thoma in Addison, II.                                                                                    |                                | 2,00<br>2,00  |
|               | " ber Gem. bes orn. Paft. Rietham                                                                               | mer, Roben-                    | 2,00          |
|               | berg, 30                                                                                                        |                                | 7,40          |
|               | " brn 3. Meier in Brn. Paft. Johar                                                                              |                                |               |
| •             | Benton Co., Mo, Brn. D. Deffe iu Brn. Paft. Johan                                                               |                                | 2,00          |
| 50,00         | Benton Co., Mo                                                                                                  |                                | 8,50          |
| 5,00          | Bur College-Unterhalte                                                                                          |                                | 0,00          |
| 59,75         | Bom Dreieinigkeits-Diftriet in St. Lou                                                                          | **                             | 44.00         |
|               | Weihnachts-Collecte ber Gem. bes Brn.                                                                           |                                | 11,00         |
| 7,00          | Crete, Ill                                                                                                      | ************                   | 12,00         |
|               | Bom Immanuels-Diftr. in St. Louis,                                                                              | Mo                             | 11,00         |
|               | Von Frau B. J. durch Hrn, Paft. Johan                                                                           |                                | 4.00          |
| 15,25         | Co., Mo, ber Gem. bes Hrn. Paft. Rösch, S                                                                       |                                | <b>1,0</b> 0  |
|               | Mabison Co., Il                                                                                                 |                                | 11,10         |
|               | " hrn. Paft. Rösch, Mabison Co.,                                                                                |                                | 1,90          |
|               | Oftercollecte ber Gem. bes Brn. Paft. &                                                                         |                                | •             |
|               | Thornton St., In                                                                                                |                                | 11,00         |
| 12,14         | Collecte ber Gem. bes brn. Paft. Reifinge                                                                       |                                | 12,00         |
| ,.*           | Von der Filialgem. bes Hrn. Paft. Joha Co., Mo                                                                  |                                | 2 4 5         |
|               | Bon ber Immanuelsgem. bes Grn. Paf                                                                              |                                | 3,15          |
| 11,00         | Benton Co., Mo                                                                                                  |                                | 1,85          |
|               | Qur Sunahal-Missiand                                                                                            | · Passo ·                      |               |

| weightight Courses are Some of Sen. Dult. Bring,       |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Crete, Ill                                             | 12,00 |
| Bom Immanuels-Diftr. in St. Louis, Mo                  | 11,00 |
| Bon Frau B. J. burch Brn. Paft. Johannes, Benton       | ·     |
| Co., Mo                                                | 1,00  |
| " ber Gem. bes hrn. Paft. Rofch, Swetts Pra.,          |       |
| Madison Co., Ill                                       | 11,10 |
| " Hrn. Paft. Rösch, Mabison Co., Ill                   | 1,90  |
| Oftercollecte ber Gem. bes frn. Paft. Löber bei        |       |
| Thornton St., Ia                                       | 11,00 |
| Collecte ber Gem. bes Brn. Paft. Reifinger, Pefin, 31. | 12,00 |
| Bon ber Filialgem. bes Brn. Paft. Johannes, Benton     |       |
| Co., Mo                                                | 3,15  |
| Bon ber Immanuelsgem. bes Brn. Paft. Johannes,         |       |
| Benton Co., Mo                                         | 1,85  |
| Zur Synodal-Missions-Kasse:                            |       |
| Bom Dreieinigkeits-Diftr. in St. Louis, Mo             | 2 45  |
|                                                        | 3,45  |
| " Brn. G. Bunberlich, Paipborf, Perry Co., Mo.         | 5,00  |
| ben Schulfindern bes Unterzeichneten                   | 9.40  |

| ,, ben Schulfinbern bes Unterzeichneten          | 9,10                                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Durch Brn. D. Road, Rew Orleans, La              | 13,15                               |
| Bon einem Confirmanben bes Brn. Paft. Löber,     |                                     |
| Thornton St., Ia                                 | 0,50                                |
| ,, ber Gem. bes frn. Paft. Bunber, Chicago, 3fl. | 5,45                                |
| ,, ben Confirmanden ber Brn. Paft. Frante,       |                                     |
| Addison, Ia.                                     | 8,60                                |
| " Hrn. Chr. Alipp, Addison, Il                   | 0,50                                |
| Für die Gemeinde in New York:                    |                                     |
| Bon Brn. Wilh. Biegelbein in New Behlenbed, 30.  | 1,00                                |
| " ber Bem. bes Brn. Paft. Dorn, Boeuf Creet,     |                                     |
| Franklin Co., Mo                                 | 5,00                                |
| Für den Bau des Schullehrer-Seminari             | B                                   |
|                                                  | Durch hen. D. Noad, New Orleans, La |

in Addison: Bon ber Bem. bes Brn. Paft. Daman, Caronbelet,

Mo., zweite Senbung .... Collecte ber Bem. bes frn. Paft. Baumftart, Aurora, Il..... Bon Drn. Paft. Beilhar; in Mich ......

| Für bie engl. Gemeinde in Baltimore:                                                            | Für Synodalberichte:                                                                                       | Für Pastor Röbbelen                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Collecte ber Gem. bes Brn. Paft. Moll, New                                                      |                                                                                                            | Durch Pastor Keyl von Dunfer 12 Cts, Fripe 50 Cts.,                                                        |
| Gehlenbeck, III 5,80                                                                            | ", ", Schumann's Gemeinbe, De Kalb Co., . 2,60                                                             | Borberwesten, Louis je 75 Cts., Bägler, Letman,<br>Aichele, Siegel je 1,00, Past. Kepl 2,00. 8.12          |
| Bon frn. Anton Luder, New Gehlenbed, Il 1,00 Eb. Rofch fe.                                      | Für arme Studenten: Ron Pastor Deftermever's Wemeinte für C. Schmitt. 3,50                                 | vom Nähverein in Baltimore 3,00                                                                            |
| ξυ, ητυ του του του του του του του του του τ                                                   | Bon Paftor Destermeyer's Gemeinte für C. Schmitt. 3,50 Durch Paftor Geier, von arau 3, R 5,00              | Kür Pastor Commer                                                                                          |
| Gingegangen                                                                                     | Curry Fuller Cream Cream                                                                                   | Durch Pafter Neyl von Dunfer 15 Ctd., Frl. Drege                                                           |
| in ber Caffe des mittleren Diftricts:                                                           | Und zwar von Friedrich Pollert \$5,00, Katharina                                                           | 35 Cts., Fripe, Borderwesten je 50; Louis 75 Cts;                                                          |
| Für die Synodal-Kasse:                                                                          | Bettenbrock \$1,00.                                                                                        | F. Winter 1,00; Paftor Keyl 2,00; 5,23                                                                     |
| Durch herrn Pager Saupert\$33,00                                                                |                                                                                                            | vom Nähverein in Baltimore 3,00 Kür Fr. Leutner                                                            |
| Und zwar von: Frau Spindler, Chr. Dauble,                                                       | Für Synodalmiffion :<br>Bon Herrn Vastor Friedrich's Gemeinde 1,11                                         | Durch Paftor Reyl von F. Zinf 0,50                                                                         |
| Fr. Langele, Fran Umbach, Lehrer Bewie, Frau                                                    | Für das Hospital in St. Louis:                                                                             | Für den Seminarbau in Addison                                                                              |
| Dönges, Frau Schulte @ \$1,00, Fr. Rusch-                                                       |                                                                                                            | Bon ber Gemeinde in New Yorf 57.75                                                                         |
| meier \$3,00, H. Alins \$5,00, auf Chr. Daub-<br>le's Kindtaufe gefammelt \$5,25, auf Joh. Mil- | Fort Bayne, 1. April 1861. C. Bonnet, Raffirer.                                                            | vom Rabverein in Baltimore 10,00                                                                           |
| ler's jun. Kindtause gesammelt \$9,55, von H.                                                   |                                                                                                            | Für die Wittwenkasse                                                                                       |
| Maasberg \$2,70, von Sophia Sanfer 50c.                                                         | <b>E</b> ingegangen                                                                                        | Durch Paftor Regl von F. Albrecht 5,00                                                                     |
| Bon herrn Paftor Frederfing's Gemeinde aus ber                                                  | in ber Caffe öftlichen Diftricts:                                                                          | vom Nahverein in Baltimore 5,00                                                                            |
| Abendmahlsfaffe                                                                                 |                                                                                                            | Berichtigungen:                                                                                            |
| Gemeinde in Indianapolis 5,00                                                                   | Für die Synodalcasse: Bon der Gemeinde in Bussalo\$13,56                                                   | In Mr. 14 bes laufenben Jahrgangs bes "Lutheraner"                                                         |
| " herrn Paftor Schumann's Emanuels - Wem.,                                                      | von R. R. daselbst 1,86                                                                                    | muß es heißen :                                                                                            |
| Collecten in ber Fasten 3,87                                                                    | Für Heidenmission :                                                                                        | Bon Fr. Stut, aus beffen Liebesfaffe \$21,50                                                               |
| " herrn Pastor Lochner 1,63                                                                     | Durch Paftor Repl von F. Siegel 2,00., Paft. Repl                                                          | anstatt \$20.                                                                                              |
| " " " Deftermeyer's Gemeinbe 7,00                                                               | 2,00., J. Wirth 3,00.; 7,00                                                                                | Bon ber Gemeinde Johannisburg 5,50 anstatt 5,00.                                                           |
| Dftercollecte 78.78                                                                             | burch herrn Ruppel in Balitmore collectirt 32,00                                                           | Bon G. Emmert 2,50                                                                                         |
| " " " Stürfen's Gemeinde, Oftercollecte 13,00                                                   | Für Lehrergehalte:                                                                                         | anstatt 2,00.                                                                                              |
| ,, ,, Friedrich's ,, 4,00                                                                       | Durch Paftor Reyl von herrn hoffmann 0,80                                                                  | New York, 1 April 1864. 3. Birfner.                                                                        |
| ", ", ", Emanuels-Gemeinde 2,83                                                                 | burch herrn Ruppel in Baltimore collectirt 75,52                                                           | Nr 92 William Str.                                                                                         |
| M Stanhants Glamainha 6 50                                                                      | Für arme Studenten: Durch Paffor Reyl von F. Albrecht 5,00                                                 | Marie Lieuwa Car Marie Call at                                                                             |
| Für Missonar Clöter:                                                                            | burch Paftor Gräßel von dessen Gemeinde 4,40                                                               | Berichtigung. In No. 9 tes "Lutheraner" foll es beißen: "College-Ban: Durch Paft. Saupert von Gottl.       |
| Bon herrn Paftor Tramm's Gemeinbe 5,61                                                          | vom Rahverein in Bashington für arme Zöglinge in                                                           | Tisichoppe \$1,00", fatt: \$5,85; — ferner: Für bas Pro-                                                   |
| Durch ,, ,, Weyel, von einem Ungenannten . 1,00                                                 | Fort Wayne 10,00                                                                                           | feminar in Naffau: Gefammelt auf Röhlinger's Soch-                                                         |
| ", ", Saupert                                                                                   | Für das Proseminar in Deutschland:                                                                         | zeit \$6,00, foll heißen: "Gefammelt von Paft. Wevel auf                                                   |
| Und zwar von: Fr. Ruschmeier \$2,00, Langele,<br>Fr. Schulte, Strieber @ \$1,00, Pastor Saupert | Durch Pafter Repl von Sieck, Runter, Kattenkamp je                                                         | Beinr. Kölling's Sochzeit \$6,00." B. Meyer.                                                               |
| felbft \$1,00, Dauble, G. Beder @ 50c.                                                          | 0,25; Balbidmibt, Spielmaun, Canber je 0,50; Schäfer, Schulz, Bach je 1,00; von ber fleinen                |                                                                                                            |
| Durch Paftor Frederfing, von Frau Bittme Reichart 1,00                                          | Lange 1,23; M. Frige 2,00; Frl. Drege 2,95;                                                                | Kür den Lutheraner haben bezahlt:                                                                          |
| Bon " Sturfen's Gem. Collecte am Conn-                                                          | Louis 3,00; Paftor Repl 5,00: 19,43                                                                        | Den 15. Jahrgang:                                                                                          |
| tage vor ber Fasten 5 00 Durch Pastor Stürken, von S. Steinmann 3,00                            | burch herrn Ruppel in Baltimore collectirt 60,38                                                           | herr A. Bord.                                                                                              |
| Für den Collegebau in Fort Wapne:                                                               | Bur Schuldentilgungekaffe                                                                                  | Den 18. Jahrgang:                                                                                          |
| Bon herrn Paftor Saupert's Gemeinte 6,35                                                        | Durch Pastor Reyl von C. Meyer und Dunker je                                                               | Die Berren : 3. Theiß, Strider, G. Meifter, Fr. Grieger.                                                   |
| Für die Nassauer Mission:                                                                       | 1,00; Paft. Reyl 2,00; M. Frige 3,00; B. Lange 10,00; burch herrn Ruppel in Baltimore collectirt           | Den 19. Jahrgang:<br>Die herren: 3. Theiß, Paftor L. Dulig, L. Conner, L.                                  |
| Bon herrn Paftor Tramm's Gemeinbe 3,95                                                          |                                                                                                            | Rohlftod, Paftor W. Kähler, G. Meister, Paftor 3.                                                          |
| Für Pfarrer Brunn's Unstalt in Steeden :                                                        | von der Gemeinde in Washington 30,00                                                                       | Schneiber, G. Bemmeter, B. Moll, R. Miegler, G.                                                            |
| Bon Berrn Paftor Weyel's brei Gemeinden 40,35                                                   | Für die Lehranstalten                                                                                      | Salvner, J. Haushaler, Paftor D. Sanfer \$3,80; G.                                                         |
| " " " Dreieinigfeits- und Ema-                                                                  | Durch herrn Ruppel in Baltimore collectirt 35,60                                                           | Bewie.                                                                                                     |
| nuels-Gemeinte, Abventscollecte 9,65                                                            | vom Nahverein in Baltimore für bas Seminar in Fort Bayne 10,00                                             | Den 20. Jahrgang:                                                                                          |
| Durch herrn Paftor Saupert, vom Frauenverein ber evluth. Gemeinde zu Evansville 20,70           |                                                                                                            | Die herren: 3. Martine, Paft. 3. G. Rung, D. Road<br>\$1,70, C. Aroll 50c., C. Mauer 50c., D. Ketting 50c. |
| Für Herrn Pastor Röbbelen:                                                                      | " " für bas College in St. Louis · 10,00                                                                   | paft. 3. Baumftart 50c., 3. Thref, Paft. C. Strafen 40c.,                                                  |
| Durch Beren Paftor Beyel, Salfte einer Collecte auf                                             | von ber Gemeinde in New York für ben Monat Mars 7,05                                                       | C. und F. Sewing, Paft. F. König 6 Er., D. 3. Raifer                                                       |
| Beinr. Maasberg's Sochzeit gefammelt \$2,90,                                                    | Für innere Mission:                                                                                        | 4 Er., 3. Edhardt 50c., 2. Donner, S. Bote, &. Döhring,                                                    |
| von einem Ungenannten \$1,00, von herrn Mar-                                                    | Bon ber Gemeinde in Buffalo 11,58                                                                          | nemeier, E. Brumwort, S. Bruggemann, 3. Sobne, B.                                                          |
| tin Red \$1,00                                                                                  | Out ten better/train in stead State                                                                        | Strattmann 50c., P. Dennigger 50c., P. Craft 50c., D.                                                      |
| Collecten in ben Passionsgottesbiensten 54,62                                                   | Bon N. Schäfer 1,00; G. Willner 15,00; 16,00 , M. Hauenschilb 10,00; C. Reinfert 5,00; 15,00               | Bellbaum, C. Beischmann, S. C. Lohr 10 Er., S. Baier-                                                      |
| Durch herrn Paftor Wichmann, von S. Siedermann 4,00                                             |                                                                                                            | lein, 3. Sutter, Paft. 5. Sorft, C. Wolpert, M. Flart,                                                     |
| Bon Brn. Paftor Schumann's Gem. in De Ralb Co. 5,25                                             | vom Nähverein in Baltimore 5,00                                                                            | B. holymüller, F. Bollmer 50c., B. Bengert 50c., b. Beugner 50c., b. Möller, F. Bobe, Paft. 3. Schneiber   |
| " " " Schumann selbst 1,00                                                                      | I pon ber Gemeinde in Suffato nachtragum.                                                                  | 10 Er., Paft. M. Buder \$2,50, A. Müller, F. Barms,                                                        |
| Für Paftor Hoffmann in heffen:                                                                  | ben tel Othernet in Segmentering                                                                           | E. D. Wirth 72c., Paft. M. Guinther 28c., J. Saushal-                                                      |
| Durch herrn Paftor Beyel, von einem Ungenannten 1,00                                            | Für Missionar Clöter                                                                                       | ter, paft. A. Deper, Paft. S. Sanfer \$3,00, P. und C.                                                     |
| Für herrn Pastor Sommer :                                                                       | Durch Paftor Reyl von Beder 10 Cts., Anorg 20 Cts.,<br>Arüger, Rade, Dietrich, Binf, Alingelhöfer, Dinfel, | Baumann.<br>Ferner. Frau Bedmann unb Rath . Wichmann, Wittee Diebm.                                        |
| Durch Paftor Beyel, Balfte einer Collecte, auf Beinr.                                           | Jadel, Momberger, Alb je 25 Ctd., G. Bauer,                                                                | Den 21. Jahrgang:                                                                                          |
| Maasberg's Dochzeit gesammelt \$2,90, von                                                       | Bruns, Röffel, Sofmann, Bed, Lander, Schaum-                                                               | Die herren: Paft. 3. Baumftarf 50c., 3. Edhardt 50c.,                                                      |
| einem Ungenannten \$1,20 4,10                                                                   |                                                                                                            | 2. Dönner, D. Denninger 50c., P. Rraft 50c., A. Schmidt,                                                   |
| Für den Seminarbau in Addison:                                                                  | Meyer, Ohmenbaum, Kaumster, Walbschmidt,<br>Thiemeyer, Lindemann, Fr. Züd je 50 Cto., Kar-                 | Fr. Bollmer 50c., B. Bengert 50c., S. Beugner 50c.                                                         |
| Bon herrn Paftor Saupert's Gemeinbe 90,25                                                       | ftens 75 Ctd., Ruppel, Leutner, Djenberg, Träger,                                                          | M. C. Barthel.                                                                                             |
| Für Lehrergehalte: Bon Derrn Paftor Dorft's Gemeinbe 6,00                                       | Papft, König, Billmann, Louis, Eggers, Prufer,                                                             |                                                                                                            |
| Gang faths 1 50                                                                                 | Bri. Drege, Pair. Regi je 1,00; D. Shemeger,                                                               | Beränderte Adresse:                                                                                        |
| Für den Bau der englischen Rirche in Baltimore                                                  | Brige, B. Steger je 2,00, Schafer fent 3,00, unt                                                           | Rev. G. M. Zucker                                                                                          |
| Bon orn, Paft. Frederfing's Gein. in Solmes Co., D. 10,3!                                       |                                                                                                            | 1                                                                                                          |
| Für den Kirchkauf in New York:                                                                  | Kür Pastor Hofmann                                                                                         | Kendall Co., Ills.                                                                                         |
| Bon ber StPaulo-Gemeinde in Allen Co., gint 9,2                                                 |                                                                                                            | 22000000 000, 2000                                                                                         |
| Für den allgemeinen Prafes:                                                                     | je 50 Cts., B. Letman 1,00; Bägler, Thiemeper                                                              | & Qanid Wa                                                                                                 |
| Bon herrn Paftor husmann's StJohannis-Gem. 8,00                                                 |                                                                                                            |                                                                                                            |
| " " Destermeyer's Gemeinde 1,00                                                                 | burch herrn Ruppel in Baltimore collectirt 57,00                                                           | Shundul-Wanneter nom mul. Kotennich e. Cafut                                                               |



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch=Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Redigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 20.

St. Louis, Mo., den 1. Mai 1864.

Mo. 17.

Bedingungen: Der Butheraner erscheint alle Monat zweimal für ben jährlichen Subscrippreie von einem Dollar fur bie ausmartigen Unterfdreiber, melde benfelben vorausbezahlen und das Poftgelb ju tragen haben. - In St. Louis mirb jebe einzeine Rummer für 5 Cents verfauft.

Mur bie Briefe, melde Mittheilungen fur bas Blatt enthalten, find an ben Rebafteur, all canbern aber, meide Befcaffilides, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber ic. enthalten, unter ber Abreffe: Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anbergufenben. In Deutschlant ift biefes Blatt gu beziehen burd Juftus Raumann in Leipzig,

(Eingefandt von Paftor Röftering.)

Chren-Denkmal trener Zengen der Wahrheit

Das Leben und Wirfen gottseliger Männer im Beitalter der Reformation.

> Motto: "Gebenfet an eure Lebrer, bie euch bas Bort Gottes gefagt haben, welcher Ende ichauet an, und folget ihrem Glauben nach." Bebr. 13,7.

(Fortfegung.)

Johann Bugenhagen.

Johann Bugenhagen, ber Evangelift mehrerer norddeutscher gander und Städte, Luthers treuer Freund und Beichtvater, mard geboren am 24. Juni 1485 zu Wollin in Pommern. Weiler am Johannistage bas Licht dieser Welt erblickte, so wurde ihm bei feiner Taufe ber Rame Johannes beigelegt. Dunkel und sparfam find die Radyrichten über feine Berkunft, sowie über fein Rindheitsleben. Nur fo viel miffen wir, daß er mahrscheinlich aus einer abeligen Kamilie ftammte und baß sein Vater Gerhard ein Mitglied des Raths ju Wollin mar. Geinen erften Unterricht empfing er in der Schule feiner Baterstadt, mo er fich schon ale ein begabter und lernbegieriger Anabe auszeichnete und bas Sprudywort bemahrheitete: Bas ein hafen werben mill, frummt fich bei Beiten. Richt nur trieb er fleißig fremde Sprachen und Mufit, Jugend über die beilige Biblia gerathen und batte Stand aufgenommen. Noch beffere Gelegenbeit, anmaßen, aber du follst bich bestreben, heilig zu

felbst in der Borrede zu seinem Paffionebuchlein, wo er sagt: "Ich hatte die heilige Schrift lieb von Kindesjugend auf." Das ift freilich aus bamaliger Zeit ein feltsames Erempel. Denn lag auch die Bibel nicht überall, wie zu Erfurt, wo fie Luther zuerst fand, an der Rette, so lag fie doch meiftentheils vergeffen im Staube. Seidnische Beisheit, bes Pabstes Decrete, Stant und Roth, und ber faulen, frechen, verlogenen Monche Legenden waren es zumeift, mas gelehrt und gelernt murde. - Ale fiebenzehnjä riger Inugling bezog Bugenhagen 1502 mit einigen ihm befreundeten ftrebsamen Junglingen bie Universität Breife. walde. Nachdem er hier ein Jahr, soweit feine Erkenntnig damale reichte, die edle Bett recht ausgekauft hatte, erhielt er barauf die Magifterwurde, und brei Sahre fpater murbe er jum Rector ber lateinischen Schule zu Treptow bestellt. In biefer Stellung las er nicht nur für fich fleißig bie prophetischen und apostolischen Schriften unter Unrufung Gottes um Erleuch. tung, fondern, um auch feine Buhörer gur mahren Gottfeligfeit anguleiten, erflarte er ben Evangeliften Matthans, die Briefe Pauli an den Timotheus und die Pfalmen Davids. Bei diefen Borträgen fanden fich fogar Burger, Prediger und Monche ein, und man bat ihn, in der Kirche zu predigen. Damit nun dieses geschehen konnte, erhielt er, mahrscheinlich im Jahre 1509, Die

derer anzuwenden, erhielt er 1517, als er vom Abte des Rlofters Belbud, Johannes Boldeman, jum Lehrer ber unwiffenden Monche an dem Rlofter angestellt wurde. In biefer Zeit murbe ihm auch von einem Fürsten seines Landes die Berabfassung der pommerschen Landesgeschichte übertragen, welche Urbeit er schnell und wohl gelungen hinausführte.

Die aber ben Menschen auch die ausgezeichnetfte Begabung noch nicht gur Erfenntnif ber Bahrheit bringt, und wie felbst die heil Schrift, wenn er fie gleich liest, ihm ein verschloffenes Buch bleibt, so lange er sie sich nicht vom beil. Beift eröffnen läßt, fo mar es auch bei unserem Bugenhagen. Wohl mar er einer ber edelften Beifter im Pabstthum, die bas Berberben ber Rirche einigermaßen erkannten. Insbesondere flagt er über das schreckliche Verderben in den Rlöftern. Wenn er in seiner pommerschen Landeshiftorie ergahlt, daß ihre heidnischen Borfahren Rinder, befondere Tochter, wenn fie beren mehrere gehabt, getödtet hätten, fo fügt er hinzu: "In unsern Tagen übergibt man sie den Klöstern; das ware nun gang gut, wenn nur nicht manche fo lebten, daß es das Unfehen hatte, ale hatte man fie vielmehr bem Gatan und ber Belt, als Chrifto übergeben!" Bie menig evangelische Erfenntniß er damale noch hatte, geht baraus hervor, bag er in einer Rebe fpricht: "Du fagft, ich fann nicht heilig fein. Da haft sondern er war auch schon in seiner frühesten Priesterweihe und wurde so in den geistlichen du Recht. Du sollst dir auch keine Heiligkeit fleißig darin studirt. Dies bezeugte er spater feine Schriftkenntniß zu Rut und Frommen Un- fein, und dieses Be ftreben wird dir Christus

In diesem Sate tritt noch der Papift, wie er leibt und lebt, flar hervor. Go blieb auch fein Berhältniß zur römischen Kirche noch lange ein freundliches. Ja, so verblendet war er noch, daß, ale er im Jahre 1520 Luthere Schrift von ber babylonischen Gefangenschaft in die Sande befam, er Luthern für den Reger über alle Reter erflarte und fagte: "Schon viele Reger haben die Rirche angegriffen und ihr hart zugesett; aber noch keiner ist erstanden, der verderblicher mare, ale diefer." Jedoch Gott wollte auch ihn aus der babylonischen Befangenschaft bes Pabstthums hinausführen, und als ein Starker follte auch er dem SErrn Christo jum Raube werden. Denn als er Luthers genannte Schrift zu hause fleißig durchlas, siehe! ba geschah es, daß der papistische Wahn wie Schuppen von feinen Augen fiel. Bon der Macht der Wahrheit übermunden, fonnte er mit dem Propheten Jeremia fagen : "h Err, bu haft mich überredet, und ich habe mich überreden laffen; du bist mir zu ftarf geworden, und haft gewonnen." (Cap. 20, 7.) \*) - Man gundet aber nicht ein Licht an und ftellt es unter einen Scheffel, fondern auf den Leuchter, damit es lenchte allen, bie im Sause find. Ich glaube, darum rede ich. Co that auch Bugenhagen. Bald entdeckte er feinen Freunden, mas mit ihm vorgegangen mar, und fagte: "Was foll ich meine Meinung noch verbergen? Die gange Welt ift blind; sie mandelt in einer cimmerischen (dicken) Finsterniß. Luther allein sieht die Wahrheit!" Sein Zengniß blieb nicht ohne Segen. Gine Schaar Belehrter und Laien fiel dem Evangelio gu, über die dann bald eine Berfolgung von Seiten ber blutdurftigen Papiften ausbrach.

Gleich nach feiner Erweckung hatte Bugenhagen feinem geiftlichen Bater - Luthern feine Beränderung angezeigt und ihn um Berhaltungeregeln gebeten. Luther antwortete ihm: ein Chrift bedurfe feine Berhaltungeregeln ; ber heilige Beift, ber in ihm fei, merbe ihn burch's Mort in alle Bahrheit leiten. Mun aber brangte es Bugenhagen, felbit nad Bittenberg zu geben und dort die Werfe bes herrn zu schauen. Im Jahre 1521 fam er bafelbst an. Gein Ginn mar gemefen, in Wittenberg felbst ein Schuler zu fein und andere Gottesgelehrte zu hören. Als er aber bald nach feiner Unfunft anfing, etlichen pommerschen Studenten privatim die Pfalmen Davide zu erflären, fo geschah es, baß auch Andere ihn um die Erlaubnig, feinen Vorlefungen beimohnen zu durfen, ersuchten; und fiehe ba, ce mahrte nicht lange, so mußte er seine Privatvorlesungen in öffentliche verwandeln. Und weil Melanchthon selbst oft seine Borlesungen besuchte, fo murben feine Gaben, fein Ernft und Fleiß, feine Rechtglaubigfeit und Gottesfurcht bald befannt. — Daß er Luther's Sinn in feinen reformatorischen Bestrebungen recht begriffen hatte und Gin Berg und Gine Seele mit ihm mar, bas follte fich auch bald auf eine

\*) Ausführlicher finbet fich bie Ergablung biefes Borfalls im 2. Jahrgang bes "Lutheraner," No. 5. D. N.

nach seiner Gnade als Heiligkeit aurechnen." andere Weise bewähren. Noch vor Luther's großer Trost und blieben mir fest in meinem Abreife nach Worms mar er in Wittenberg angefommen und hatte noch aus deffen Munde feine Gesinnung vernommen. Bald barauf, während Luther auf der Wartburg mar, brachen in Wittenberg die Bilderfturmer los, unter denen Undreas Carlftadt der Bormann mar. Diesen von ihrem eignen Beift bethörten und vom hochmuthsteufel getriebenen Menschen ging die Reformation Luther's nicht schnell genug von Statten; so griffen fie benn mit der Kauft drein, gerftorten Bilder, Altare zc. und glaubten wunder wie große Thaten fie gethan und wie fein sie nun die Rirche reformirt hatten. Diesem Unfuge und Rirchenfrevel midersetzte sich Bugenhagen mit aller Macht. Treu und fest vertrat er gegen diese fanatischen Rirden-Revolutionare den echt reformatorischen Grundfat, daß man nicht die Rirche von den Bildern, fondern durch bie Predigt des Evangeliums die herzen der Menfchen vom Un- und Aberglauben, von falscher Lehre und pählischer Tyrannei reinigen wolle. Denn mar bas geschehen, so konnte es nicht fehlen, daß nach und nach die angeren Migbrauche von felbst dahinfielen. Bas fragte aber ber Teufel barnad, wenn gleich alle Bilber aus ben Rirchen und die Rirchen der Papisten selbst in einen Saufen geworfen murben, wenn er nur nicht durch ben Finger Gottes aus dem Bergen der Leute getrieben murde?

Im Jahre 1523 erhielt Bugenhagen das Pfarramt an der hauptfirche zu Wittenberg. Mit großer Liebe und Hingebung hat er, als ein treuer Unterhirte bes Ergbirten Jefu Chrifti, fein heiliges Umt verwaltet. Auch in den gefährlichsten Zeiten hat er bewiesen, bag er fein feiger Miethling fei. 2118 im Jahre 1527 eine schrecklich muthende Pest in Wittenberg ausbrach und viele Leute davon eilten, blieb er mit Luthern und zwei Diakonen in der Stadt zurück und richtete feine Gemeinde mit Predigen und feelforgerischem Zuspruch auf. Wittenberg mar ihm zu seiner zweiten Baterstadt geworden, darum fonnte vastoraler Beisheit und Rlugheit. Man hat ihn er fid auch von ihr fein Lebelang nicht trennen, ben Sirten unter ben Reformatoren genannt, Die verfchiedenen Berufe, als nach Erfurt, was gewiß die treffendste Bezeichnung ift; denn Danzig und Hamburg, sowie in die Bisthümer er verstand nicht nur die Schafe gut zu weiden, Schleswig und Pommern, schlug er aus und fondern auch recht zu leiten. Mit diesen Basagte : "Wohl hatte ich an jenen Orten mehr ben hat er benn auch nicht nur seiner Gemeinde Ruhe und Ginkunfte und weniger Muhe und in Wittenberg, sondern der Rirche überhaupt Arbeit; aber eben deswegen halte ich bereitwillig gedient. Gelegenheit dazu hat fich meinen Beruf in Wittenberg für göttlich, weil er mit viel Mühe und Gefahr am Dienste des Evangeliums verbunden ift." Geine Borliebe fur Mitten. berg murde auch noch durch bas nie geftorte chen nach der Stadt Braunschweig. Diefe innige Freundschafts - Berhältniß zu Luthern, deffen Beichtwater und tröftlicher Berather er war, verftarft. Alle Luther einst gar befummert und traurig mar, sprach Bugenhagen zu ihm: "Unser herr Gott gedenkt ohne Zweifel im himmel: Was foll ich doch mit diesem Menschen | Mal, wobei ber Zulanf bes Bolks so groß mar, mehr machen? Ich hab ihm so viel großer und herrlicher Gaben gegeben, noch will er an meiner Gnade verzweifeln ! " "Diefe Worte," befannte Luther hernad, "waren mir ein herrlicher, lefungen über den Brief Pauli an Die Romer

Bergen, ale hatte fie mir ein Engel vom himmel felber gesprochen, wiewohl damale Dr. Pommer barauf nicht gedachte, daß er mit seiner Rede mir einen Eroft geben wollte."

Un dem gesegneten Werfe der Reformation hat Bugenhagen auf seine Weise fehr thatigen Untheil genommen. Mit Luthern und Melandthon mar er der Dritte im Bunde. Diese brei Manner - Buther aus bem mittleren, Meland) thon aus dem südlichen und Bugenhagen aus dem nördlichen Deutschland - hatte Gott wunderbar in Wittenberg jusammengeführt. Jeder diefer drei Manner hatte feine besonderen Baben, mit denen er im Dienfte bes hErrn mucherte. Zwar fagt Melanchthon von Luthern, daß er Alles in Allem fei. Jedoch ift nicht zu verkennen, daß Euther's Aufgabe besonders die mar, den Born der heil. Schrift wieder zu eröffnen, die heilfame Lehre vom Schutte des Pabstthums zu reinigen, ihr einen festen Behalt und eine rechte Bestalt gu geben, fie mundlich und schriftlich gegen alle Feinde, ale Papisten, Zwinglianer, Calvinisten, Schwärmer und fonstige Frevler zu vertheidigen; und alfo auf diese Weise grundlegend und bahnbrechend ber Vorgänger in den reformatorischen Rampfen und Bestrebungen gut fein. Dagegen war Melanchthon's Aufgabe vorzüglich die, in feiner Schule zur Ausbildung tüchtiger Lehrer ber Rirche den Schatz ber heilfamen Lehre ju verarbeiten, in geeignete Formen zu bringen, ihn der Jugend lieb und werth zu machen ic; und also auf diese Weise die heilfame Lehre vergierend und fchmuckend ein Mithelfer am Berte bes hErrn zu fein. Bieder auf eine ganz andere Weise, als Melanchthon, war Bugenhagen im Dienste ber Reformation thatig. Seine bervortretende und durch die That fich bewährende Begabung bestand vorzüglich im Ordnen und Begrunden der Gemeinde - Berhaltniffe, Entwerfung guter und beilfamer Rirchenordnungen, Leitung ber Bemeinden, Schlichtung von Streitigfeiten, feelforgerifcher Berathung und in echt ibm genug bargeboten. Wir wollen feine hauptfächlichsten bischöflichen Reisen bier fürzlich aufzeichnen.

Im Jahre 1528 ging Bugenhagen auf Ersu-Stadt hatte fich nach langen Rampfen für die Reformation entschieden, es fehlte aber an einem Manne, der eine neue und gute Ordnung aufrichtete. Dazu murde Bugenhagen erbeten. Um himmelfahrtstage predigte er daselbst zum ersten daß die Rirche nur die Sälfte der Zuhörer faffen fonnte. Etwa vier Monate hielt er fich daselbst auf, predigte jede Woche drei Mal, hielt Bor-

und über die beiden an den Timotheum und! verfaßte eine geeignete Rirchenordnung. Die Braunschweiger hatten ihn gerne auf immer behalten; aber meder er, noch die Wittenberger wollten darein willigen, und schon mar er wieder jum Ordnen gemeindlicher Berhältniffe an einen andern Drt berufen morden. - Die freie Stadt hamburg, die nach langen Streitigkeiten enblich das Wort Gottes angenommen, hatte bei dem Churfürsten von Sachsen um Bugenhagen's Mithulfe bei hinwegräumung des papistischen Schuttes und Aufrichtung guter firchlicher Ordnungen nachgesucht. 21m 9. October 1528 fam er in genannter Stadt an und murde vom Rath und ber Burgerschaft mit vielen Ghrenbezeigungen empfangen. Mit Gottes Sulfe gelang es ihm, die Ueberrefte des Pabstthums gu beseitigen, manche üble Streitigfeiten zu schlichten, und nachdem er auch hier eine geeignete Gemeindeordnung verabfaßt hatte, verließ er nach einem achtmonatlichen Aufenthalte die ihm lieb geworbene Stadt. Auf ber Rucfreise jog er wieder burch Braunschweig, woselbst zwei Prediger die zwinglische Errlehre vom Abendmable verbreitet hatten. Gie wurden, da fie fich feines Beffern belehren laffen wollten, aus ihren Memtern entfernt.

Bugenhagen schon wieder außerhalb Wittenberg - in Lubed an. Auch hier finden wir ihn mit Berabfaffung einer Kirchenordnung, mit Berwendung der Klöster und Stifte jum Dienste ber Rirche und mit Anlegung von Schulen beschäftigt. Auf der Rückreise von hier begab fich bie ichon ziemlich befannte, fehr intereffante Unefbote, die ein alter Siftorifer mit folgenden Worten ergählt : "Alls Dr. Pommer die Rirchenvisitation wohl verrichtet hatte, ließen ihn die herren von Lübeck ehrlich wieder heimführen auf einem bedeckten Wagen und ordneten ihm etwa einen Borreuter oder zwei zu. Bas geschieht? Einer unter den Borreutern, als fie auf's offene Feld gelangen, gedenft an dem Doctor Ritter gu werden und ihm eine Farbe abzujagen, ritt berowegen bei bem Bagen her und gewinnt diesem Dr. Pommer Rede ab, unter Anderem mit diefen Morten : herr Doctor, ich hatte euch wohl etwas ju fragen, mann ihr mir in Bute wollet antworten. Ja mohl. Darauf fragt er: Pflog and ber herr Apostel Petrus also, auf foldem behangenen Wagen, mit Borreutern einherzufahren in seinem Apostelamt? Der Doctor fabe, er mar mit einem Schalf behangen; brum bedachte er fich nicht lange und gab ihm zur Antwort: Mein Sohn, laß bir fagen, wann ber Upoftel Petrus ju folden frommen, gutigen Leuten fam, wie beine Herren von Lubeck find, fo ließen ihn dieselben auch bergeftalt wieder gen Sause führen, wie jeto beine herren an mir thun; wenn er aber bei bofen Buben fam, wie du bift, fo mußte er wohl ju fuß wiederum nach hause gehen. Das war die rechte Antwort darauf."

Eine große Freude erlebte Bugenhagen im Jahre 1534, ale auch fein Baterland Pommern (nach welchem man ihn Dr. Pommer oder Po-

3mar hatte schon früher bei Ginzelnen bie evan- Bischöfe vom Ctuble, um fich felbft wieber bargelische Lehre Gingang gefunden, aber im Staate auf zu fegen."- Im Sahre 1542 mußte Bugenzerstreuten lutherischen Christen murden verfolgt und in das Gefängniß geworfen. Dies geschah Rand, und eine nach Sildesheim machen, besonders auf Untrieb des erzpapistischen Bischofs und damit enden seine hauptfachlichsten bischöf-Erasmus von Mandumel, der, wie fein Name lautet, ben Lutheranern ein rechter Duwel (Teufel) war und jede Gelegenheit benutte, feinen Grimm an ihnen auszulaffen. Als 3. B. einmal die Antoniusbruder, eine Art fauler, tagediebischer Mönche, nach ihrer Weise mit ihren Schweinen, die mit fleinen Blockchen behangen maren, bettelnd durch die Strafen von Treptow zogen, und das Bolk sie mit Koth bewarf, fo mußte das eine Beranlaffung zur Berfolgung ber lutherischen Christen fein. Gott erweckte aber den Beift zweier pommerscher Berjoge, daß fie fich ber Sache bes Evangelinms annahmen. Gie fdrieben einen gandtag aus, wo von der Ginführung der Reformation in die pommerschen Lande gehandelt werden follte, und Bugenhagen murbe baju eingeladen. hier fab er die Sache des Evangeliums fiegen. Er verfaßte nun eine Rirchenordnung und machte eine Bistationereise durch das ganze Land, wobei ihn oft die beiden Bergoge begleiteten. Auf diefer 3m Jahre 1530 treffen wir unfern lieben Reife erlebte er oft feltsame Auftritte. Co fam er einft in ein Rlofter, um die Monche zu prufen. Die Monche aber hatten zuvor Bugenhagen's Diener Cornelius auf ihre Seite gebracht und hatten Manches, mas die Lehre und ben Glauben betraf, von ihm erfragt. Wie fie nun im Gramen oft fehr treffend antworteten, fagte Bugenhagen lachend: "Aus bem eignen Röcher sind diese Pfeile nicht gefommen." Er wollte fagen : Sattet ihr nicht mit meinem Ralbe gepflügt, ihr hattet mein Rathfel nicht errathen. Beinabe ein ganges Jahr hielt fich Bugenhagen in Pommern auf, barnach fehrte er hoch erfreut über ben glücklichen Ausgang ber Sache wieder nach Wittenberg gurud. Aber noch hatten feine Reifen im Dienste ber Reformation fein Ende. Der Berjog Christian von Solstein hatte bas ihm übertragene Konigreich Danemark als Christian III. angetreten und wollte nun zur Begründung ber Reformation eine gute firchliche Ordnung in feinem Cande herstellen. Dazu begehrte er Bugenhagen's längst erprobte Dieuste, Im Juli 1538 fam dieser mit Weib und Rind in Danemark an und am 12. August fronte er den Konig mit seiner Gemahlin Dorothea, einer Tochter bes Herzogs Magnus von Sachsen-Lauenburg. hierauf fette er mehrere evangelische Superintendenten ein, verfaßte eine geeignete Rirchenordnung, ließ sich die Hebung ber verfallenen Universität Ropen hagen angelegen fein, mo er felbst eine Beit lang Borlesungen hielt, und sah auch hier bas Werk bes herrn burch feine hand glücklich von Statten geben. Spater mußte er noch einmal auf Ersuchen genannten Könige bas herzogthum holftein besuchen, bei welcher Belegenheit ihm bas Bisthum Schleswig angeboten murde, melches er ausschlug und sagte: "Wenn ich bas meranus nannte) das Evangelium annahm thate, mochte es heißen, man fete die pabstifchen Synode. Rachdem herr Paftor Brobft in fei-

war fie nicht geduldet; benn die hin und wieder hagen noch eine Reife in bas vom romischen Drude frei gewordene Braunschweiger lichen Reisen.

(Schluß folgt.)

# Zur kirchlichen Chronik.

herr Röber, der unirt-ev. Pfarrer gu St. Louis, hat wegen seines durchaus unchriftlichen Berhaltens von feiner eigenen Synode eine öffentliche wohl verdiente Rüge erhalten Mir glauben es ber Gerechtigfeit gegen diesen Körper schuldig zu sein, daß wir dieses nun auch unseren Lefern mittheilen, nachdem fie von dem fo schmutigen Benehmen eines ber Glieber besselben in Renntniß gesetzt worden find. Folgende "Erklarung" des Prafes des mittleren Districts des Evangelischen Kirchen-Vereins findet sich nehmlich in dem Marthasviller "Friedensboten" vom 15. April: "Der Pfarrer A. Röder an ber Ev. St. Petri - Gemeinde gu St. Louis hat in einer bortigen politischen Zeitung eine Reihe von Artikeln veröffentlicht, in welchen er fich zu rechtfertigen fucht gegen bie von Gliedern eines andern Kirchenkörpers erhobene Unschuldigung, einem wegen grober Fleischesfünden fortgejagten Subjecte firchliche Umtshandlungen geftattet zu haben. Dhne fur jest auf die ermahnte ichmere Unflage naber einzugeben, über welche ber P. Röder gur ftrengsten Berantmortung gezogen werden wird, verdient boch bie schmutige Gemeinheit und der pobelhafte Ton in den Inferaten des P. Roder, durch welche er fich an der Burde des Umtes schwer verfündiget und den Namen des Herrn laftern gemacht, die entschiedenste Migbilligung. Obwohl fein billig benfender Menfch bas fcmachvolle Betragen eines schon oft gewarnten und lange mit Geduld getragenen Gliedes dem Ev. Rirdjenvereine gur Laft legen wird, halt es boch ber unterzeichnete Prafes des mittl. Diftricts, welchem P. Röder bisher angehört, für feine Pflicht, öffentlich die tieffte Entruftung auszusprechen, welche das Gebahren bes P. Röder innerhalb der Synode bervorgerufen hat. Rur der Umstand, daß die allgemeine Generalconferenz nahe bevorsteht, hat ben Ehrm. Generalprafes abgehalten, P. Röber's sofortige Suspension von der Mitgliedschaft des Ev. R. B. ju verfügen."

Union. Sett merben mandgerlei Unftrengungen gemacht, die Methodisten-Rirche und die Evangelische Gemeinschaft der f. g. Albrechteleute zu vereinigen. In einem Organ ber letteren Gemeinschaft, in bem "Chriftlichen Botschafter," der in Cleveland, D., herauskommt, vom 15. Febr. schreibt ein "Evangelischer" unter Underem Folgendes hierüber : "Es heißt mohl, bie zwei Gemeinschaften seien einander fo gleich, wie zwei Gier. Kann wohl fein. Aber wie schwierig mare es nicht, aus zwei Giern ein Gi zu machen ?"

Die Dhio- und pennsplvanische

geben." Im Folgenden gibt Prof. & nicht unbeutlich zu verstehen, daß unter der Bedingung bes Austritts ber pennsplvanischen Synode aus ber Generalspnode allerdings eine wirkliche Bereinigung nicht zu ben Unmöglichfeiten gehöre. Er schreibt gang richtig: "Bei ben veranderten Berhältniffen ließe fich freilich eher benfen, baß fich die Synode von Pennsylvanien in der Generalignode nicht heimisch fühlt, und wenn sie Beimweh hat, wie wir es von vielen hochgeschätten bekenntniftreuen Brudern in ihrem Berbante miffen, nach Gemeinschaft mit Glaubens. brubern, mit benen fie fich einen mochte, fo finben wir dies gang einleuchtend. Wo Glaubens. Einheit ift, ba mird fie fich auch früher ober fpater burd bas Wirfen bes heil. Beiftes, ber bie driftliche Rirche fammelt, offenbaren; mahrend auf ber andern Geite alle gemachten Berbindungen in Glaubenssachen sich endlich auflösen muffen." Wir werden nun feben, mas der Bereinigunge-luftige herr Paftor Brobst hierauf erwiedern mird.

Predigermahl burch ben Rirchenrath. In Umsterdam in Holland gibt es eine lutherische Gemeinde, zu welcher 25,000 Entheraner gehören, die zwei Rirden und feche Pastoren haben. Darunter sind etwa 6000 Deutfche mit ihrem, wie man ihn bort nennt, hochdeutschen Prediger, welcher abwechselnd mit den hollandischen Predigern bas Umt verwaltet. Es ist dies der bekannte ehrwürdige Pastor & Lent, von Beburt ein hannoveraner. Schon feit langerer Zeit erfährt diefe Gemeinde gefährliche Mühlereien. Als vor furzem ein neuer Prediger gemählt merben follte, stellte eine gemiffe Partei, ift, einen gewiffen Loman als Candidaten auf, welcher ein entschiedener Rationalist ift. Alle Bitten ber Gemeinde, alle Warnung ber Ginheran, die Rirche mar gedrängt voll und harrte gegen fielen. Dur dadurch, daß einer der Melte- ju taufen hatte abgehen follen.

ner Zeitschrift vom 19. Marg bemerkt hatte, baß ften in Folge ber Debatten ber langen Sigung eine nabere Bereinigung der pennsplvanischen unwohl murbe und ben Saal verlaffen mußte, mit ber Dhio. Synode fehr munichenswerth fei, erhielt Coman eine Majorität von Einer Stimme. erinnert ihn herr Prof. Lehmann in ber Colum- Darauf begab fich ber Rircheurath in bie Rirche, buffer Rirchenzeitung vom 1. April baran, bag wo bas Resultat ber harrenden Bemeinde mitfcon früher eine folche Bereinigung gescheitert fei getheilt werben follte. Als fie aber hörten, daß an dem "Fehlichlagen des Bersuchs einer Ber- Loman gewählt fei, brach ein lauter Sturm los, ftanbigung über bas Befenntniß ber Agende in fonderlich gegen bie jungen ungläubigen Diafonen, ben Unterscheidungslehren unfrer Rirche, andern- und in wirrem Durcheinander tonte es: "Weg theils an dem Anschluß ber pennsplvanischen mit Loman, wir wollen ihn nicht, ihr seid uns Synode an die Beneralignode, die une genugend Schone Diakonen, fort mit Loman" 20, bagu als unlutherisch befannt mar und seither bies Pfeifen und Schreien, fo daß bie Diakonen noch beutlicher bewiesen hat. Damale," fahrt gerathen fanden, bas Weite zu suchen und Prof. Lehmann fort, "fonnte fich unfere Synode ichlieglich gur Thure binausgebrangt murben. ben Biderfpruch nicht lofen, ben fie zwischen Mitten in all diefem Treiben hieß es aber auch: bem Befenntnif der penni. Syn. gur Schrift- "Thut dem Bater Leng nichte." Dr. Muntel, treue unserer sammtlichen Symbole und ihrem ber bies auch berichtet, macht babei bie Bemergleichzeitigen Unschluß an die Beneral- fung, dies fei "zugleich ein sprechender Beleg, fynode fab, und es mar ihr, bei allem Bunich wie wenig auch eine Berfaffung auf dem fogenach Bereinigung, beshalb unmöglich, mitzu- nannten Gemeindeprincip allemal im Stande ift, die mahre Besinnung der Bemeinde zum Ausdruck ju bringen " Wir fonnen einen folchen Beleg nicht barin finden, ba ja eben bann bie Berfaffung nicht auf ben ursprünglichen Gemeinderechten fich unmittelbar erbaut, wenn die schliefliche Wahl in den Sanden des Rirchenrathe ift; obmohl mir nicht lengnen, daß bei feiner Berfaffung die rechte Ausübung ber Christen- und Bemeinberechte völlig gewahrt und gesichert ift.

> Methodistenfirde. Gin deutscher Methodistenprediger aus dem Norden, Namens M. J. Cramer, schreibt unter dem 5. April von Rashville im Staate Tennessee, wie wir aus dem "Apologeten" 10m 18. April erfahren, an Dr. Raft unter Underem Folgendes; Rach vielen Bemühungen und Strapagen, nach vielem Sinund herreisen, gelang ce mir, eine specielle Order für die Besitznahme der dentschen südlichen Methodiften - Rirde und ber englischen sublichen Methodistenfirche (McKendree Chapel genannt) an der Church Strafe zu erhalten. Gine andere Order ließ ich mir geben, die beiden Rirchen auf Regierungstoften repariren zulaffen. Diese Order wird jest in Ausführung gebracht. In ein paar Wochen hoffe ich die beiden Kirchen hergestellt zu feben, um Gottesbienft barin gu halten. . Die Aussichten, eine lonale Bemeinde unter den Englischen bier zu organifiren, find nicht fehr versprechend. Das Borurtheil gegen Prediger aus den nördlichen Staaten ift noch zu tief gewurzelt in ben Gemuthern ber südlichen Methodisten, als daß sie sich an einem folden Unternehmen betheiligen fonnen."

Baptisterei. Im Apologeten vom 5. Ap. die besonders ftark unter den Diakonen vertreten berichtet ein Methodist Folgendes: Gine junge Frau lag fchwer an ber Schwindsucht barnieder und bekehrte fich. Da fie noch nicht getauft mar, fo ließen ihre Geschwister, welche Baptiften, bas sichtigen fruchteten nichts. Der Wahltag nahte heißt, Wiedertäufer sind, den Baptisten-Prediger holen, dem nun die Rrante den Bunich, getauft mehrere Stunden auf das Ergebnig, da die zu werden, vortrug. Da aber ihr Buftand es Aleltesten und Diafonen, welche ben mablenden nicht mehr zuließ, mit Untertauch ung bes Kirchenrath bilden, in der geräumigen Sacristei ganzen Körpers getauft zu werden, ließ der fich nicht einigen konnten. Lange blieb die Bahl Baptiften-Prediger bas arme Beib lieber ohne unentschieden, ba gleichviel Stimmen fur und Zaufe bahin fterben, ale bag er von biefer Urt

Befpräch zwischen einem Paftor und einem Mitgliede der Gemeine. Folgendes Wespräch findet sich in dem hermannsburger Miffioneblatt vom Monat Januar: R. Gie haben gestern auf ber Rangel eines neuen Rirchengesetzes ermahnt über bie heilige Taufe. Darüber bin ich fehr erschrocken und beunruhigt und wollte Gie fragen, hatten Sie nicht viel beffer gethan, davon gang ftille ju schweigen, damit es niemand erfuhre? P. Rein, lieber Freund, es ja ift ein Kirchengesch, bas alle Mitglieder der Kirche angeht, da ware es ja nicht recht, wenn man bas ber Bemeine nicht fund thun wollte. R. Aber, ale ich bas hörte, bachte ich, bas fonnte gang leicht geschehen, daß Gie um dieses Gesetzes willen abgesett murben, und da mare es doch beffer, die leute fennten es gar nicht. P. Bewiß, wenn man auf einem Pulverfaß fitt, tann man leicht in die Luft gesprengt werden, und ich sitze jest allerbinge durch bies Wefet auf einem Pulverfaß; aber gerade barum muß ce ein jeder in der Gemeine erfahren. Denn wie es unrecht fein murde, ein Rirchengeset, bas alle Mitglieder ber Rirche angeht, por ihnen verheimlichen zu wollen, fo murde es Reigheit fein, ihnen das Befet gu verbergen, weil es dem Pastoren schädlich ift. Offen und ehrlich muß es immer zwischen Paftor und Bemeine bergeben, fouft ift fein Bertrauen möglich. R. Wie ift man benn zu biefem neuen Gefete gefommen? P. Auf der Borinnode hat ein Laie, Namens Flügge, ben Untrag gemacht, daß bei der heil. Taufe die Fragen: Entfageft bu bem Teufel? und allen feinen Werken? und allem seinem Wesen? nicht mehr gebraucht werden follten. Das ift zwar nicht durchgegangen, bagegen ift folgendes von der Borfynode angenommen worden: Wenn in einer Gemeine, in welcher jene Entsagungsfragen üblich find, irgend ein Bater, oder beffen Bertreter, die Beglaffung der Fragen municht, fo foll der Paftor folgende Taufformel gebrauchen. Er foll zu den Gevattern fagen : lieben Freunde, ihr habt das Rind. lein dem SErrn Chrifto jugetragen und gebeten, daß Er's annehmen, es segnen und ihm bas Himmelreich und ewiges Leben geben wolle. Und ihr habt auch gehört, daß unfer herr Chriftus so herzlich willig dazu ist und ihm solches alles im Evangelio zugefagt hat. Run follt ihr aber aud bedenken: wer in Jesum Chriftum getauft und ber heiligen Gemeine Gottes hinzugethan wird, ber muß auch verleugnen bas ungöttliche Befen und die weltlichen Lufte, Gott allein ju dienen und auf Ihn allein feine hoffnung ju fegen. Begehrt ihr bemnach, daß dies Rind getauft merde? Antwort ber Bevattern: ja. Dann foll ber Paftor weiter fagen : fo laffet und anstatt und von wegen biefes Rindes absagen dem Unglauben und Aberglauben und allen Gunden, als Werfen des Teufels, und mitherz und Mund bekennen unfern diriftlichen Glauben. Darauf folgt denn das Glaubensbefenntnig und die Taufe selbst. Dieser Borschlag ift also von der Borsynode angenommen und vom Ronige bestätigt, nun zum Rirchengesetz erhoben worden. Ich foll also 3. B., obgleich hier von jeher die Entsagunge. fragen üblich gewesen sind, und obgleich ich nie-

male andere getauft habe ale mit ben Entfa- | Sunden zc. Da bekennt ber Paftor gar nicht, gungefragen, wie es die Rirchenordnung vorschreibt, ich foll jest, so wie es einem beliebigen Bater einfällt, fein Rind ohne Entsagungsfragen taufen zu laffen, Folge leiften, die Entsagungefragen fahren laffen und nach ber neuen Taufformel die Taufe verrichten. 3ch foll alfo mit zweierlei Maaß messen. Ich soll auf Berlangen bas eine Mal mit ben Entsagungsfragen und bas andere Mal ohne die Entsagungefragen taufen, je nach bem ein gläubiger oder ungläubiger Bater es haben will, fagt mir einmal aufrichtig, lieber R., fonntet ihr vor eurem Paftoren noch für zwei Pfennige Respett haben, wenn er so mit ber Berwaltung des Saframentes Doppelipiel triebe? R. Ich mag ce faum gegen Gie aussprechen, aber es ist mahr, ich könnte bann keine Achtung mehr vorIhnen haben. Aber eine mußich noch fragen. Es fommt doch in der neuen Taufformel auch etwas vom Teufel vor, daß man bem abfagen foll. Burde es benn gegen bas Bemiffen eines Paftoren fein, diese Formel ju gebrauchen, es murbe bod ungefähr baffelbe fein. P. Daß es nicht baffelbe fei, bas fonnt ihr fchon aus der Freude abnehmen, mit welcher allenthalben die Ungläubigen diese neue Tanfformel aufgenommen haben. Gie feben einen formlichen Sieg barin, den der Unglaube bavon getragen hat. R. Das febe ich noch nicht recht ein. P. Ich will es Euch zeigen; fage Guch aber vorher, daß die Ungläubigen nur für jest über die neue Taufformel fich freuen. wird fich bald zeigen, daß fie auch das meg haben wollen, mas noch vom Teufel barin übrig ift, die neue Taufformel ist für sie nur eine Abschlagszahlung. Run zur Sache selbst. Unfre lutherische Rirde ift burch und burch eine befennende Rirche. Rennt Ihr beim heil. Abendmahl den Unterschied zwischen der unirten und lutherischen Austheilungsformel? R. Ja, in unserer theuren Rirche wird das heil. Abend. mahl so ausgetheilt, daß der Pastor, als Diener der Rirche, den herzutretenden Abendmahlega. ften den Leib und das Blut des hErrn mit folgenben befennenben Worten reicht : nehmet hin und effet, nehmet hin und trinket, das ift ber wahre Leib, das ist das wahre Blut unfere herrn Jefu Chrifti, aud fur euch gegeben und vergoffen gur Bergebung ber Sunden zc. Das ift ein so flares und beutliches Bekenntniß, daß eigentlich ein rechtschaffener Paftor bas beilige Abendmahl fo gar nicht austheilen, und ein rechtschaffener Abend. mahlsgast das heilige Abendmahl fo gar nicht empfangen fann, wenn fie nicht beide aufrichtig und mahrhaftig glauben, daß der mahre Leib und bas mahre Blut bes hErrn Jeju im heiligen Abendmahl wirklich ansgetheilt werde. Nach der unirten Formel dagegen theilt der Pastor den hergutretenden Abendmahlegaften den Leib und bas Blut des Herrn mit folgenden erzählenden und trinfet. Unfer herr Jefus Chri-

daß bies der Leib und das Blut Christi fei, fonbern er ergahlt bloß, daß Christus gesagt habe, bas fei Sein Leib und bas fei Sein Blut ; ob es aber der Paftor, oder der Abendmahlegaft glaube, daß es fo fei, das fann aus diefem Erzählen nicht hergenommen werden. Wie mancher Mensch z. B. erzählt die Beschichte von der Auferwedung des Lazarus, glaubt aber nicht, daß fie mirklich geschehen sei. R. Ihr habt es richtig auseinandergefett. Cebet, gan; ahnlich ift es nun hier. Befanntlich tritt nach ber Lehre ber gesammten, und so auch der lutherischen Kirche, der Täufling aus dem Reiche bes Teufels heraus und in das Reich JEfn Chrifti hinein. Weil er nun aus dem Reiche des Teufels heraustritt, fo ent fagt er dem Teufel; und weil er in das Reich Christi eintritt, fo betennt er den driftlichen Glauben. Beil nun unfre lutherische Rirche die treu bekennende Rirche ift, so verlangt fie von dem Täufling bas offne Befenntniß, ob er bem Teufel und feinen Werfen und seinem Wesen absage? und ber Täufling antwortet entweder felbft, oder durch feine Bevattern ein offen betennendes Ja. minder aber verlangt fie von dem Täufling bas offne Befenntnig feines driftlichen Glaubens, ba er ja in bas Reich Gottes eintreten will, und ber Tänfling wiederum entweder felbst oder durch seine Gevattern bekennt ausbrucklich bie brei Glaubensartifel, entweder durch Gelbitherfagen, oder burch 3 a auf bas Berbeten bes Paftors. Run ift alles flar und rein. Der Täufling hat dem Teufel entsagt und feinen driftlichen Glauben befannt, nun fann er mit gutem Bemiffen getauft werden. In der neuen Taufformel bagegen ift gar fein Befenntnig, weder von der Entfagung des Teufels, noch von dem driftlichen Glauben, sondern die Gevattern merden bloß gefragt, ob das Rind getauft werden foll. Und nachdem fie baju Ja gefagt haben, fo wird feiner weiter gefragt, ob er bem Teufel entfage und ob er den driftlichen Glauben befenne, meder ber Täufling noch bie Bevattern, sondern ber paftor ermahnt bloß: laffet uns abfagen dem Unglauben, dem Aberglauben und allen Gunden, als Werfen des Teufels, und laffet und befennen unfern Glauben; ob es aber Täufling und Bevattern auch wirt. lich thun, davon ift nicht die Rede, denn es wird fein Befenntniß geforbert. Und wie fann ich nun einen Menschen taufen, wenn ich nicht von ihm weiß, ob er dem Teufel entsagt, und ob er an den dreieinigen Gott glaubt? Das fann ich doch nicht anders wiffen, als aus feinem Befenntnig, und ein Befenntnig ift hier nicht, Außerdem ist von der Person des Teufels gar nicht mehr in ber neuen Taufformel die Rede, sondern nur von Werfen des Teufele. Gehet, barum murbe es mir gang unmöglich fein, nach ber neuen Formel zu taufen, eben fo, wie es mir unmöglich fein murbe, nach ber unirten Formel Borten aus: Rehmet hin und effet, nehmet hin bas heilige Abendmahl auszutheilen. Es ift kein Bekenntniß da, und ich bin doch ein Lutheraner, ftus fpricht: bas ift Mein Leib und welcher ber bekennenden Kirche angehört. Außerbas ift Mein Blut, für euch gegeben bem muß ich noch bemerken, daß es wohl angeht, und vergoffen zur Bergebung der und ganz natürliche Ordnung ist, daß aus dem

Ei bas Ruchlein hervorkommt und fich bann weiter jum Suhne entwickelt. Bill ich aber bas Suhn wieder in das Gi guruckfehren laffen, fo geht das nicht und ift des huhnes Tod. R. Ich bin nun völlig überzeugt, muß aber nun doch gefteben, tag ich bies Gefet entsetlich hart finde, baß ein gläubiger Paftor in einer gläubigen Bemeine, wo die rechte Taufe hergebracht ift, gefcklich verpflichtet fein foll, irgend einem beliebigen Ungläubigen, der vom Teufel und beffen Entfagung nichte miffen will, nachzugeben und bie neue Tanfformel zu gebrauchen. B. Dbes hart ift, und wie hart es ift, und bem Ungläubigen gegen ben Gläubigen beifteht, barüber wollen wir still schweigen und das Gott dem hErrn überlaffen. Ich will mich bei Zeiten bereiten, auf bas, was bald fommen fann, und flille fein gu Gott, ber mir hilft, und mir Rraft geben wird, nichts ju thun, mas gegen bas Bewiffen ift. Sagt boch auch Bater Luther : Es ift nicht gerathen, etwas gegen bas Bemiffen zu thun.

#### Die Erbe.

Die herren Naturforscher hatten's ganglich ausgemacht, bag unsere Erbe Anfangs eine feurige Rugel gewesen mare, auf feurigem Wege mären alle Gebirge entstanden, und die alte Bibel mit bem Baffer auf Erden mare abgethan. -Da fommt auf einmal der Professor Fuche in München her und beweist, daß Quarz, Granit (womit wir hier die Straßen bauen) nur auf naffem Wege entstanden fein könne. Der Widersprudy sollte todt geschwiegen werden. Da trat aber auch Giner Namens Schafhautl dafür auf, bann G. Bischof, bann Seinr. Rose, bann ber Franzose Delesse, und jest ift die gange ale unumftögliche Gewißheit auspofaunte Unnahme, die Erde sei auf feurigem Bege entstanden ju Wasser geworden. Go geht's vielen unumftöglichen Gewißheiten. Dies nur ein Erempel. Rein Mensch laffe fich mit folden "unumftößlichen Gewißheiten" den Mund zuhalten.

(Maldeder Conntagebote.)

# BIBLIA,

# Die ganze Heilige Schrift

Alten und Nenen Testaments, verdeuticht durch Dr. Martin Luther, mit beffen

Borreden und Randgloffen, fowie mit ben Summarien M. Biti Dietriche, nebft ben Borreben und Schlufgebeten Francisci Bierlings.

3 Bände in Soch Imperial-Format.

St. Louis, Mo.

Berlag von A. Wiebusch u. Cohn. 1864.

Soeben ift der lette Band biefes Werkes, des sogenannten Altenburger Bibelmerfes, jum Bersenden fertig geworden. bringen unferen Lefern diese Runde mit hoher Freude. Wir muffen hierbei ausrufen : "Der herr hat Großes an uns gethan, des find mir fröhlich." Der Bollendung namentlich bes letten,

standen so große Schwierigkeiten entgegen, daß fein. Aber siehe! der DErr ift uns freundlich gewesen und hat das Werk unfrer Sande gnadig | Mauern maren. Wo diese Bibel die tägliche geforbert. Dafür fei Ihm, bem treuen Gott, Dank, Lob, Preis und Ehre. Unter allen Werfen, die Gott durch uns auszuführen uns aus christlicher Ginfalt fteht, das gründlich mit dem Gnaden gewürdigt hat, ist ohne 2 weifel dieses bas größte und für alle Zukunft gesegnetste und bleibendste. Nicht nur, weil es das Buch aller Buch er felbst ift, welches es enthält, das theure Wort Gottes, worin wir Menschen allein das Licht feligmachender Erkenntniß, allein die Rraft zu einem göttlichen Wandel und allein Troft in aller leiblichen und geistlichen Noth haben, fondern auch darum, weil in diefem Berfe gugleich ein so herrlicher Schlüffel zu rechtem Berständniß bes Wortes und eine fo herrliche Unweisung zu rechter Unwendung beffelben enthalten ift. Es ift nur zu befannt, daß fonberlich in unserer Zeit die meiften Gläubigen ihre Erbauung nicht sowohl in der heiligen Schrift felbft, ale vielmehr in allerlei menfchlichen Erbauungebüchern suchen. Die Folge hiervon ift ein ungewisses, ungegründetes, manfendes und schwankendes Christenthum. Gind nun schon Tausende durch die beiden erften Bände unseres Bibelmerkes gelockt worden, täglich auch aus dem reinen lauteren Brunnen Ifraelis felbft gu ichopfen, fo durfen wir mohl hoffen, dag, nachdem das Werk nun vollendet ift, noch Taufende mehr ber Ginladung folgen werben, aus der himmlischen Quelle selbst zu trinken und ihren Seelendurst daraus ju stillen. Gin anderes großes Gebrechen innerhalb ber driftlichen Familien unserer Zeit mar bisher ber Mangel eines regelmäßigen gemeinschaftlichen Sausgottesbienstes. Dhne diesen fann aber fein mahres gesegnetes Familienleben gebeihen. War nun bisher eine hauptursache, warum es in vielen Christenhäusern am Hausgottesbienste fehlte, ber Mangel an einer für jedermann paffenden Sandleitung hierzu, fo ift mit unferem Bibelmerte nun auch diesem Mangel abgeholfen, und wir durfen wohl hoffen, daß nun Taufende von Säufern, in welchen unser Bibelmert Gingang findet, jeden Morgen und jeden Abend fid, in ein Kirchlein verwandeln werden, in welchem Gottes Wort von Alt und Jung gehört und gemeinschaftlich gebetet und gesungen wird. Bon welchem Gegen dies unter der Gnadenwirfung des heiligen Beiftes begleitet fein wird, ift gar nicht zu berechnen. Die in diefer Bibel vorfommenden Borreben nicht nur gu jedem Buch, fondern gu jedem Capitel, die darauf folgenden ausführlichen Summarien mit ihren Nuganwendungen und die jedes Capitel beschließenden Webete find fo beschaffen, daß derjenige, welcher fie taglich lief't oder hört und mitbetet, wenn er nicht muthwillig widerstrebt, zu einem reinen, gefunden Glauben und mahrhaft driftlichen Leben und Bandel erweckt und barin erhalten merden muß. Do diese Bibel fich in den Familien einburgert und ber tägliche hausprediger wird, ba fann Siegesfeier nicht hat hindern konnen, um unfere fein falscher Beift, fein Beift ber Schmarmerei Bergen wenigstene gleichgultig, lau, trage und

ftarkften Banbes in Diefer fummerlichen Beit lutherische Kernchriften, an benen Die alte Zeit breitung beffelben zu machen. Ihm lagt und fo reich war, die nicht nur die falschen Geister es oft ichien, als murden fie kaum zu überwinden ichnell erkannten und ihnen die Thure miesen, fondern bie auch bes ganges Landes Salz und geistliche Rahrung unferer Christen wird, da entsteht ein neues Geschlecht, welches wieder in Beift der Zeit gebrochen hat, und weder durch heidnische Bernunftlehre sich irre machen, noch burch ben Schein einer falsch-geistlichen Christenlehre sich blenden und verführen läßt.

Darum, alle ihr lieben Chriften, bie ihr zu eurer täglichen Seelenspeise nicht bie frank und fiech machende Buckermaare bes neueren füglichen Christenthums und halbglaubens, fonbern reines, gutes, berbes, nahrhaftes Brob begehret, und in fonder heit ihr lieben hausväter und hausmütter, bie ihr euren Rindern gern täglich bie rechte "vernünftige lautere Milch," bamit fie durch biefelbe am Beifte gunehmen, reichen, und für die Geelen eures Gefindes, wie es euch gutommt, forgen möchtet: eilet, euch ben Schatz zu erwerben, ber euch nun mit einer vollständigen, für den Sausgottesdienst herrlich zugerichteten Bibel bargeboten wird! Ihr theuren Umtegenoffen aber, benen Gott eine gange Bemeinde burch Christi Blut erfaufter Geelen anvertraut und benen er insonderheit die Sorge für die Berufung, Bekehrung und Seligmachung ber Welt auf das herz gebunden hat, thut doch alles, was ihr vermöget, unfer fostliches Bibelmert in jedes haus, in jede Familie eurer Gemeinde und in die Sande aller berer zu bringen, bei benen ihr Gingang finden möget! Einen herrlicheren Mitarbeiter und Sulfeprediger fann ein Paftor nicht finden, als in dieser Bibel. Es ist ja freilich wahr, diese Bibel geht nicht barauf ans, ben Leser nur täglich aufzuschrecken und seine Gefühle in heftige Bewegung ju fegen; aber niemand meine, daß darum diefe Bibel die Lefer ohne heilfamen Gindruck laffe; fie wirft eben nicht wie ein mächtiger Plagregen, der gewöhnlich nur das Land hart schlägt und nach vielem Geräusch wieder spurlos abfließt, sondern wie ein anhaltender saufter Frühlingeregen, der zwar nur nad und nad und unvermerft, aber besto tiefer eindringt und ben Boden weich und fruchtbar macht. Unfere Bibel ift nicht ein Buch, bas, wie andere, einmal gelefen und dann bei Geite gelegt wird, fondern das, wenn es einmal durch ein größeres Opfer in das haus gebracht ift, nicht nur täglich zu feinem Tifche einladet, fonbern auch forterbt auf Rind und Rindeskind. Bibt Gott Gnade bagu, daß mir biefes Buch allgemein hier in America verbreiten, fo errichten wir damit allerorts die mächtigsten, dem Reiche bes Satans furchtbarften Schangen mit einer tapferen Befatung aus dem Rriegsheere Jefu Chrifti, des herzogs unserer Seligfeit. Satan wird baher auch alles aufbieten, nachdem er bie Bollendung des Druckes dieses Werkes selbft in bieser erschrecklichen Zeit seiner Herrschaft und und Sectirerei hausen; da entstehen wieder folche nachläffig in Gebrauch, Empfehlung und Ber- | tonnen.

barum fest im Glauben widersteben und feine Mühe sparen, daß dem Teufel sein Plan nicht gelinge.

Es ift ja freilich nicht zu leugnen, baf es manchem hausvater schwer fallen wird, fogleich bas gange Wert fich anguschaffen. Aber man bedenke doch, wer dieses Buch fich kauft, der hat damit eine gange Bibliothet für fich und feine Machtommen erfauft, die taufend andere Bucher, so gut sie auch sein mögen, entbehrlich macht und an Werth weit übertrifft. Es fann ja auch der gang Urme fich von bem Wert erft einen Band faufen und nachdem er denselben ausgelesen hat, fich ben folgenden anschaffen, bis er das gange besitt. Man bedenke auch, wie fast beispiellos wohlfeil diefer koftbare Schat ift. Der erfte Band umfaßt 724 und XXX Seiten, der zweite 772 und ber britte, welcher bas Reue Testament enthält, 604 und XX Seiten, das ganze Wert begreift alfo nicht weniger, als 2150 Seiten in Hoch Imperial-Format! Und doch kostet es, auf so gutem Papier gedruckt, als eben zu haben war, und in Leder ftark gebunden, in diefer Zeit, wo das curstrende Papiergeld von fo niedrigem Werth ist, nicht mehr, als \$6,50, nehmlich ber erfte Band \$2,25, ber zweite \$2,25 und ber britte \$2. Näheres fiehe in der Anzeige ber herrn Berleger.

Was endlich den nun zum Schluß des Werfes erschienenen zweiten Band, den stärkfien unter allen, betrifft, bem noch die vortreffliche geschichtliche Zeittafel zur ganzen biblischen Geschichte bes Alten und Neuen Testamentes nach Luther und Calvifius als überaus werthvolle Bugabe aus bem Weimarschen Bibelmert beigefügt ift, so haben die Berleger, die herren Biebufch und Gobn, bamit bem Berfe die Krone aufgesetzt, sowohl was die Ausstattung, als was den dafür gestellten Preis betrifft. Möge nun ihr unermudlicher Fleiß auch durch reichliden Absatz gefront werden und ihre treue Arbeit den wohlverdienten Lohn empfangen. -

Dem hErrn, beffen emiges feligmachendes Wort diefes Bert enthält und beffen Chre es allein dienen foll, fei es denn auch befohlen. Er hat Gnade gegeben, daß es im Jahre 1857 begonnen, im Jahre 1860 fortgefett und in dem gegenwärtigen schweren Kriegs- und Jammer-Jahre vollendet worden ift; Er gebe nun auch, daß taufend und aber taufend Sande nach demselben greifen und gern dafür ein kleines Opfer bringen, por allem aber, baß es allenthalben eifrige Lefer und offene Bergen finde und bis an den jungsten Tag reiche Fruchte bringe jum emigen Leben. Umen!

# Rircheinweihung.

Nachdem am Trinitatisfeste vorigen Jahres der Grundstein zur deutsch evangelisch-lutherischen St. Johannes Rirche zu Laporte, Indiana, gelegt worden war, hatte benannte Gemeinde die Freude, am Sonntage Reminiscere, den 21. Febr. b. J., das vollendete Bebaude dem Dienfte des Dreieinigen Gottes übergeben und weihen gu

Trop der anfänglich unfreundlichen Witte-! rung waren von nah und fern liebe Freunde berbei geeilt, um Theil zu nehmen. Bon den eingeladenen Paftoren hatten namentlich zwei theure Freunde alle Schwierigkeiten zu uberwinden gewußt: herr allg. Prafes Paft. Whnefen und herr Paft. M. Stephan, welche wegen Berfpatung des Zuges, am Berbindungspunfte einer 3meigbahn mit ber ihrigen, feine Belegenheit mehr fanden hieher fommen zu fonnen, und beshalb in der Nacht vor der Festfeier einen Weg von etwa 30 Meilen auf offenen Bagen guruck ju legen hatten. — Um fo größer mar die Freude bei deren Unfunft, zumal auch von dort noch liebe Freunde mit famen. Die Festpredigt hielt herr Präses Wyneken über das Kirchweihevangelium Luc. 19, 1—10. Nachmittage fand Gottesdienst in englischer Sprache statt, welchen herr Andreen, Paftor der hiesigen schwedischlutherischen Gemeinde, zu übernehmen die Gute hatte. Um Abend predigte Herr Paftor Schumann über einen Theil des 87. Pfalms; und herr Paft. Stephan hatte den liturgischen Gottesdienst zu versehen. Außerdem mar auch Herr Daft. Junget anwesend, desgleichen der Gefangverein herrn Lehrers Fischer von Chicago, melder Berein durch den Bortrag mehrer, gut aus-geführter, Stücke die Feierlichkeit des Tages erhöhte.

Das Gebäude ift aus Ziegelsteinen in rein gothischem Style erbaut, und hat 45 Fuß Breite, ohne Altarraum 84 Fuß Länge und 261 Fuß innere Sohe mit 15 Fuß hohen Spitbogenfenstern nebst einem Thurm von 120 Fuß Sobe. Bie bas Leußere, so ift auch das Innere der Rirche geschmachvoll ausgeführt, und gereicht sowohl dem Architeft Herrn Paft. Stephan, als auch dem Baumeister Herrn Wefel von Fort Manne zur Ehre.

Moge der gnädige Gott diefes haus por feindlicher Berichließung, vor boshafter Entheiligung und anderm Ungluck behüten. Dagegen verichaffe Er feinem Worte unter uns einen Sieg um den andern.

Der Gott des Friedens, der von den Todten ausgeführt hat ben großen Birten ber Schafe, ber mache une fertig in allem guten Wert, gu thun seinen Willen, und schaffe in une, was vor ihm gefällig ift, burch IEsum Christ, weldem fei Ehre von Emigfeit zu Emigfeit. Amen.

F. R. Tramm.

# Rirchliche Rachricht.

Nachdem der Candidat der Theologie, Herr hermann Rrebs, aus unferm theoretischen Ceminar zu St. Louis, bas von der Synode vorgeschriebene Eramen mohl bestanden, und einen Ruf von der ev.-luth. Wemeinde zu Accident und Cove, Alleghany Co., Md., erhalten hatte, murde er am 2ten Conntag nach Oftern (Mifericordias Domini) im Auftrage des Prafidiums ber ev.-luth. Synode von Mo., Dhio u. a. Staaten öftlichen Diftricts unter Berpflichtung auf fammtliche Befenntniffchriften ber ev.-luth. Rirche von mir ordinirt und in fein Amt eingeführt.

Der hErr fete ihn zum Gegen für Biele.

Mm. A. Rähler.

Adresse: Rev. H. Krebs,

Accident, Alleghany Co., Md.

# Conferenz : Anzeigen.

Es wird hiedurch befannt gemacht, daß die jährliche Michigan Paftord-Conferenz ber Synode von Miffonri, Dhio n. a. Staaten am 17. 18, 19. 20. Juni Diefes Jahres zu Frankenluft, Saginam Co., Mich., wird, gehalten werden und daß am Abend des 16. Juni fleine Boote in Bay-City bereit fein werben, um bie ankommenden Confereng-Theilnehmer von da nach Franfenluft zu bringen. Abfahrt des Dampfmagens von Detroit täglich 10.15 A. M., wenns nicht geändert wird.

Frankenluft, den 12. April 1864. Ferdinand Sievers, b. 3. Secretar.

Die Fort-Wanner Pastoral-Conferenz versammelt fich Pfingst-Dienstag ben 17. Mai, Rachmittage 2 Uhr, bis Freitag den 20. Mai, Mittag 12 Uhr.

M. Stephan.

(Auf besonderes Berlangen ausnahmsweise eingerückt.) Todesnadricht.

"Selig find die Todten, die in dem Berrn fterben." Dffb. 14, 13.

Friedrich Lorenz, geb den 25. Nov. 1844, Sohn .von Chriftian Corenz und feiner Chefrau Maria, fiel als Soldat des 12. Miffouri-Regimente den 17. Juli 1863. Er hatte, ale er fiel, noch \$15,00, bei sich, welche wir, die unterzeichneten trauernden Eltern, für die Miffion gegeben haben, um damit fein Andenken gu

Hampton, Ill., den 14. April 1864.

Christian Corenz und Frau.

### Quittung und Dank.

#### Für arme Studenten :

erhielt burch orn. D. Road in New Orleans, La., \$4,00. Bon Frauen in Minben, 3ll .: Frau Ellerbufch 1 Paar wollene Socken, Fr. Charlotte Frye 25 Cts., Fr. Carolina Grefe 1 Bufenhemo, Gr. Sufemann 50 Cte., Fr. Elifabetha Kollmeier \$1,00; Fr. Roch 50 Cts., Fr. Louise Maschhoff 50 Cts., Fr. Minne 25 Ctv., Fr. Scheffler 50 Cts., Fr. Wilh. Bofer 50 Ctd., von Fr. N. N. 50 Ctd. Durch Paftor Bunberlich in New Bremen, Ill., gefammelt auf ber Rinbtaufe bes orn. Chriftoph Abbe \$3,00.

#### Kur das Proseminar in Deutschland:

burch Paftor Beinemann in Crete, Ill., von Brn. C. Steege \$2,00. - burch Paftor Reyl in Philadelphia von Grn. U. Schintel \$1,00 .- von einem Ungenannten \$10,00 .- von N. N. \$2,00.

#### Kur Paftor Röbbelen:

von Paftor Claus in Bremen-St. Louis \$1100. - von Grn. 5. Beitmann in Abbifon, 3ll., \$2,00; - burch Paftor Beinemann inCrete, Il., von Brn. W. Rinne \$1,00.—von R. N. \$2.00.

### Für Miffionar Cloter:

burch Pafter &. Löber, Riles, 311., \$1,00 ; - burch Pafter Beinemann in Crete, 3dl., von Srn. Dh. Willharm \$1,003-burch Paftor Dr. Gotid von Therefe Langbein in Memphis, Tenn., \$2,00;-von Paft. Dr. Gotich bafelbft \$1,00;-burch Paft. Bugli in Detroit, Mich., von Brn. C. Strubel \$1,00. C. F. W. Walther.

Mit Dant gegen Gott und bie milben Geber beideinige ich ben Empfang folgender Gaben für ben Seminarhanshalt und für arme Stubenten:

Durch orn. Paft. Reifinger \$5 für ben Geminarhaushalt. Bon ber Gemeinde bes frn. Paft, Sufemann einen Bagen im Werth von \$187. Bon R. R. aus ber Gemeinbe bes frn. Paft. Birkmann \$2. Durch Srn. Paft. Gräbner \$9 von feiner Gemeinde und \$2 von hermann Meyer. Durch hrn. Paft. Claus \$1 von Fran Jacobi und 75 Cis. von Frau Sillinghorft. Bon bem norwegischen Paftor Brn. B. 3. Muus, Normay, Goodhue Co., Minn., \$10. Durch Bru. Paft. Werfelmann von Maria Buge \$1 für arme Stubenten. Durch Drn. M. Barthel von ber Gemeinde des Brn. Paft. Bor \$5 Confirmationecollecte und \$1 von Brn. Joh. Bohne. Durch frn. Caffier Roichte von ber Gemeinde bes frn. Paft. Beinemann \$4,60. Durch orn. Paftor Biebermann vom Frauen-Berein feiner Gemeinde \$4,25; besgl. 15 Dupenb Gier, 1 Paar Strumpfe, 1 Strang Wolle ; auf orm. Werths Rindtaufe gefammelt \$1,45. Durch benfelben von Srn. Paft. Doberlein aus feiner Bemeinbe \$10. Desgleichen quittire ich ben Empfang folgenber Collecten für bie Militar-Dofpitaler : \$3,10 von bein Concordia-Diftrift ber hiefigen Gemeinde und \$4,50 vom Bions-Diftrift berfelben.

A. Crämer.

### Grhalten

| ·                                     | Für unben   | nittelte Schulseminaristen: |  |  |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|--|--|
| Von ber Gemeinbe in Peru, Inb \$13,50 |             |                             |  |  |
| ,,                                    | ,,          | Logansport, Ind 14,40       |  |  |
| "                                     | ,,          | Huntingbon, Ind 5,00        |  |  |
| "                                     | "           | Marysville, Ohio 4,66       |  |  |
| "                                     | N. N. in Cl | 0,34                        |  |  |
|                                       | Für den (   | Seminaristen Leuthäuser:    |  |  |

Bon dem Jungfrauen-Berein in Fort Bayne ..... 6,25

Für Reisekosten der von Deutschland erwarteten

## Schulseminar-Zöglinge:

| Bon ber Gemeinbe in Pefin, Ill                        | 2,45    |
|-------------------------------------------------------|---------|
| " brn. Paft. Reifinger, Pefin, 3u                     | 2,55    |
| " " " 3. L. Daib, Grand Rapits, Mich.,                | 1,00    |
| " frn. Fr. Bremer, Grand Rapids, Dich                 | 1,00    |
| Da Berr Paft. Brunn berichtet, bag Gott bereits bie   | Herzen  |
| einer ganzen Ungahl, theils ichon ausgebilbeter, thei | ls noch |
| auszubilbenber Danner bereit gemacht hat, bem Auf     | ruf, an |

unseren hiefigen Schulen zu bienen, Folge zu leiften : fo bitte ich herzlich um recht viele Beitrage für letteren 3med, bamit fo ben armeren berfelben wenigstens ein Theil ber Reisekoften verabreicht werben fonne.

M. Selle, (Box 1117.)

15,00

2,00

5,00

25,00

Fort Wayne, 23. April 1864.

#### **Erhalten**

## für den Bau des Schullehrer-Seminars:

Durch Srn. Paft. Sügli von Srn. Peter Schufter, Detroit, Dich ..... 5rn. 2m. Soldsworth, J. C. Meyer, Otto Deling, S. Grufenborf in Chicago, Ju., a \$1, Bon Brn. S. Meyer, Chicago, 3ll. ..... " S. Sehmeier, Bincennes, Ind., burch " Paft. Seuel ..... Bon Srn. S. C. Battermann, Chicago, 30. ..... " F. B. Bryan, Cottage Bill, Ill ..... Durch frn. Paft. Gieverd: von beffen Gem. gu Franfenluft, Mich., von Brn. C. Appolo und 3. S. Beiß a 3,00, Ant. Gis 5,00, B. Roch 25,00, Paft. Sievers 25,00, beffen Rinbern 60c., A. Resemeier, L. Cichenbacher, 5. Gelle, A. Leinberger, Chr. Reuter, M. Reifiner und J. W. Fischer a 2,00, Fr. Reith 2,50, Joh. Buther, Chr. Langmeier a 1,50, 3. Beilinger, Ph. Rolb, G. Lang, L. Gebringer, J. G. Arnelo, Alb. Pfund, 5. Bupper, B. Sternftod, L. Sachtel, B. Staubacher, M. Beinauer, M. Biegler und 3. 3. Eichenbacher a 1,00, And. Bürth, 3. G. 3tiner a 50c., 3. G. Sturm 25c., von Eva M. Schmidt 2,00 ······ Bon ber Gem. ju Amelith, Mich., und gmar: von

Brn. Mich. Daeichlein, J. G. Eichinger, Mich. Lug a 1,00, S. Meyer 25c., A. Berhäufer und D. Baufchert a 50c., Fr.

Burf 2.00 .....

| Bon ber Gem. bes hrn. Past. Rupprecht, North Dover, Obiv                                                                                | 1     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| In Abrijon: von Orn. J. S. 1,00, D. Ajde 7,50,<br>Fr. Buchholz 10,00, R. Cabler 10,00, S.                                               |       |
| Dehlerking 30,00, S. Heitmann 5,00, B. Graue 45,00, 3. Dehmen 9,75, H. B. 5,00,                                                         |       |
| 3. Palmadge 1,00, B. Deimberg 5,00, D. Rosenwinkel 25,00, von Elisabeth Weiß 1,00, 155,25 Durch G. Bartling von ber Gem. bes hin. Paft. |       |
| Küchle, Rich, Ill. von Hrn. Fr. Bode sen.,<br>Fr. Marquardt, Fr. Wegener, H. Werner<br>a 10,00, D. Dettmering 8,00, Fr. Stünfel         |       |
| und H. Stünkel a 5,00 58,00                                                                                                             | D     |
| Abbison, In., Apr. 1864. S. Bartling.                                                                                                   | 211   |
| Erhalten:                                                                                                                               | D     |
| für die College-Schulbentilgungs-Raffe                                                                                                  | 23    |
| in St. Louis:                                                                                                                           |       |
| Durch orn. 3. Birfner in Rem York, N. Y \$85,42 Durch orn. C. Bonnet, Fort Bayne, 3nb 40,00                                             |       |
| Bur Synodal-Raffe des westl. Districts:<br>Bon ber Filialgem. bes orn, Past. Johannes, Benton                                           |       |
| Co., Mo 3,15                                                                                                                            | B     |
| Bon ber Immanuelsgem. bes hrn. Paft. Johanues,<br>Benton Co., Mo 1,85                                                                   | V     |
| Vom Dreieinigfeits-Diftr. in St. Louis, Mo 13,40 Vom Immanuels-Diftr. in St. Louis, Mo 30,70                                            |       |
| Bon Dru. Paft. Polack, für Synobal-Berichte 4,00 ,, ber Gem. bes Grn. Paft. Meyer, Provifo, 3fl. 5,00                                   | 1~    |
| ,, ,, ", ", Richmann, Schaum-                                                                                                           | ~     |
| " hrn. Past. Richmann, Schaumburg, Il 1,12                                                                                              | 2     |
| ,, Grn. Paft. Beft, Palmyra, Mo 1,75                                                                                                    | E     |
| Cooper Co., Mo                                                                                                                          | , .   |
| " ber Gemeinde tes herrn Pastor Bily, Lafavette Co., Mo                                                                                 | İ     |
| " Drn. Paft. Bily, Lafagette Co., Mo 1,00                                                                                               |       |
| ", ber Gem. bes orn. Paft. Befel, bei Perryville,                                                                                       |       |
| " ber Gem. bes Hrn. Past. Beyer, Thicago, Ist. 6,00<br>" Hrn. Past. Beyer in Chicago für Synodal-Be-<br>richte                          |       |
| " ber Gemeinde bes hrn. Paft. Biebermann, Rew Wells, Mo                                                                                 |       |
| " hrn. Paft. Biebermann für Synobal-Berichte· 1,50<br>Bom Zions-Diftr. in St. Louis, Mo                                                 |       |
| Collecte der Gemeinde des frn. Paft. Matufchfa, New                                                                                     | 1.    |
| Collecte ber Gem. bes orn. Paft. Matufchta, Bafb-                                                                                       |       |
| ington, Mo                                                                                                                              |       |
| " orn. Paft. Dörmann, Bremen, Il 2,00 ,, orn. heinr. Jienberg, New Geblenbed, Il 0.50                                                   |       |
| ,, Grn. Beinrich Alinffief in New Melle, als Dant-<br>opfer fur die gludliche Entbindung feiner Frau, 1,00                              |       |
| Bur College-Unterhaltskaffe:                                                                                                            |       |
| Bom Dreieinigkeits-Diftr. in St. Louis, Mo 11,00<br>Bom Immanuels-Diftr. in St. Louis, Mo 11,00                                         | - 1   |
| Bon ber Gem, bes brn. Paft. heinemann, Erete, 3fl. 12,8' Collecte gefammelt bei ber hochzeit bes brn. Pfingften,                        | 1 0   |
| Schaumburg, Ill 12,2                                                                                                                    | 5   ฐ |
| Bon ber Gemeinde bes hrn. Paft. Streeffuß, Grand<br>Prairie, II                                                                         | 5     |
| " ber Filialgemeinte bes herrn Paftor Stredfuß, Bafbington Co., Il 1,0                                                                  | 5 1   |
| " ber Gem. bes Orn. Paft. Fich, Collinsville, Il. 10,9:<br>" ber Immanuelsgent. bes Orn. Paft. Birkmann                                 | 5     |
| bei Baterloo, 30 2,8 . , ber Gem. bes orn. Paftor hüfemann, Minben,                                                                     |       |
| Für den allgemeinen Präses:                                                                                                             | 8   1 |
| Bon ber Gem. bes hrn. Paft. heinemann, Crete, II. 8,10<br>Bur Synodal-Missions-Kaffe:                                                   | 0 8   |
| Bom Dreieinigfeits-Diftr. in St. Louis, Mo 2,7                                                                                          | 5     |
| Bom Immanuels-Diftr. in St. Louis, Mo 2,1 Bon ber norwegischen Gem. bes hrn. Paftors P. A.                                              | 0     |
| Rasmuffen                                                                                                                               | 0   i |
| 20,00 oce weme oce pine Di. World, Memphio, Lenne. 20,00                                                                                | "     |

Und zwar von: Frau Louise Kellermann 0,50, Frau Maria Weybe 75c., fr. Wilh. Werner \$1, fr. herm. Lippold 50c., fr. Fried. Scharer 50c., fr. Ried. Scharer 50c., fr. Rickfall Langbein 50c., fr. Karl Tönsmann \$1, fr. Julius Gottschaft \$1. fr. Jacob Sideler 50c., fr. Wilh. Ringwald \$1,50, fr. U. Cordes \$5, fr. Friedrich Stop, 50c., Frau Charlotte Langbein 25c., fr. herm. Glindfamp 50c., Frau Ludmilla Erd \$1, fr. herm. Langbein 50c., fr. Nicolaus Frech \$1, Gottich \$2, N. \$1, N. 50c.

Wotich \$2, M. \$1, M. 50c. Für Miffionar Cloter Durch Dr. Gotsch von Frau Therese Langbein \$2, (Setfet \$1..... lus der Miffionebuchse der Gemeinde bes Grn. Paft. Beyer, Chicago, Ill. ..... Durch Brn. Paft. Gruber in California, Mo., von Louis Podhaus und C. Groß @ \$1.50 · · · · · ion Hrn. Heinrich Jafob, Washington Co., Id. .... ber Bemeinte bes orn. Paft. Biebermann, New Wells, Mo. .... ber Gemeinde bes Brn. Paft. F. Schaller, Reb Bub, 3d. ..... ber Bem. bes Brn. Paft. Matufchta, Bafbington, Mo..... Für innere Miffion : Bon ber Gem, bes Brn. Paft. Fick, Collinsville, Ill. Bon Hrn. J. Schraber in der St. Petri-Gem. des Drn. Paft. Lörmann .... Für den Collegebau in Fort Wanne: Bon Hrn. G. Danim, Cumberland, Mo. ..... Bon Hrn. Mindefohr, Lafayette Co., Mo. ..... Für den Bau des Schullehrer-Seminars in Addison: Bon der Gemeinde des hrn. Paft. Habn, Benton Co., ber Gemeinde bes Brn. Paft. Biebermann, New Belle, Mo. .... 3.90 ter Bem. bes Brn. Paft. Bilt, Lafavette Co., DRo. 51,00 Und zwar von : D. Frerling, R. Bergmann, Louis Stunfel, Fr. Stunfel, Fr. Frerfing @ \$5; 5. Nope \$3, Conrat Stünfel \$2, 3. Bolters \$1,50, S. D. Bruns, Ad. Frerfing, S. Rammeier, Fr. Bradmann, S. Bradmann fen., S. Bradmann jun., S. Stunfel, &. Mrier, C. Wolters, S. Franke, Ph. Flanbermeier, F. J. Bilt @ \$1, S. Frerfing, Ruder, G. D. Scheele, Brinthoff, G. D. Frerfing @ 50 Cts. Bon Grn. Gottlieb Luder, New Gehlenbed, 311. .... Für die Gemeinde in New York:

Bon einigen Gliebern ter Gem. bes hrn. Paft. Bilk, Lafavette Co., Mo.....

Eb. Roschfe.

# Fär den **Lutheraner** haben bezahlt: Den 13. Jahrgang:

Berr B. Bultmann.

Den 14. Jahrgang:

Die herren: S. Bultmann, E. Grefe, C. Maier, E. Frohlfe.

Den 13. Jahrgang:

Die herren : B. Bultmann, E. Grefe, B. Rohlmeier, C. Meier, R. Spree, C. Frohlte.

Den 16. Jahrgang:

Die Perren: Alltag, S. Bultmann, E. Grefe, B. Kohlmeier, C. Mair, R. Spree, C. Fröhlfe, P. Kleemann.

Den 17. Jahrgang:

Die herren: Altag, S. Bultmann, E. Grefe, B. Robl-meier, C. Meier, R. Spree, E. Frohlfe, P. Kteemann.

Den 18. Jahrgang:

Die herren: Altag, Bultmann, H. Engelage, E. Grefe, B. Rohlmeier, C. Meier, R. Spree, P. Wendler, E. Fröhlfe, H. Maschbaupt, J. Schneiber, B. Ripp, Past. M. Rolb, H. Jacobs, Efschumacher, H. Scheele, P. Aleemann, H. Hehner.

Den 19. Jahrgang:

Die Berren: 3. Magner 50c., L. Stifle 50c., J. Schneiber, M. Ripp, Paft. B. Rolb, S. C. Kolb \$1,78, Pfrenger, B. Brune, Robefohr, Detting, Fridenschmidt, S. Jacobs, 3. Lang, C. Schumacher, Paft. Th. Gruber, S. Frerfing,

M. Walther, Altag, H. Bultmann, H. Engelage, E. Grefe, Fr. Hoffmann, L. Michel, E. Weier, R. Spree, P. Wendler, E. Fröhlte, H. Waschhaupt, W. Werbe, E. Freerickien, J. Raiser, Schuppan, Bogel, G. Arnold, Past. F. Schaller 6 Er. Ferner: Frau Logel und Frau Schabel.

Den 20. Jahrgang:

Die herren: 3. Magner 50c., L. Stille 50c., M. Battermann 50c , 3. Schneiter, Paft U. E. Winter, Paft. M. Baumftart 51'c., Paft. B. Rolb, J. C. Rolb, Bifder, D. Lude, Behrmann, F. Lude, Beuer, Burbog, Pfrenger, Ment, C. Berler. Bobenftein, Wegel, Rubolph, Jung, Raimann, Johne, M. Neivenberger, S. A. Logner, Paft. S. Jüngel 2 Er., C. Stunfel, Gruber, S. Brudmann, &. F. Stunkl, 3. Wolters, P. Flandermeier, G. D. Frerfing, Fridenichmibt, C. Bolff, S. Jacobs, C. Beber, Sallenberger, G. Stübinger, J. Weinrich, S. hermann, Tauber, Fr. Edabe, 3. Lang, C. Ragel, G. Murich, Koris, J. Araus, Fr. Riele, C. Schumacher, Behrbach, M. Müller, G. Tiemer, D. Bornemann, B. Prange, C. Fibrig, Zu termeister, C. Gref 50., Paft. Th. Gruber, Paft. F. DR. Suhn 20 Gr., Robefohr, S. Frerfing, Mitag, S. Bultemann, S. Engelage, E. Grefe, Fr. Soffmann, B. Michel, C. Meier, R. Goree, P. Benbler, E. Frohite, S. Mafchaupt, B. Widert. B. Dunger, 3. G. Balbach, 3. G. Trentlage, E. Keschneiber, L. Koninger, P. Theisen. M. Thoma, F. Feiertag, G. Bartelt, H. Meier, J. Meyer, Seeuerwald, Lübere 5lle., Paft. 2B. Matufchta, C. Behmüller, C. Gehner, B. Boble, S. Balfenhorft, Fr. und B. Fride, G. Rante, &r. Nierdiet, S. Wittenborf, S. falinffi t, B. C bepelmerth, D. Berfemeier, A. Lauenstein, S. Laumaum, S. Meyer, S. Ohlendorf, L. Stiegemeier, G. Schröder, W. Beltfötter, B. Bede, Fr. Wirbhorft, B. Wigmann, B. Bulfefotter, B. Rellner, Paft. E. Rober, C. Schmitt, M. Pflüger 50c., Paft. 3. S. Dörmann 8 Er., Fr. Deinlein 50c., Paft. F. B. John 8 Er., L. Becf. P. Ellinger, Paft. E. Riebel 9 Er., 5. Weter, Gr. Gifbof, M. Ginmachter 22 Er., Paft. B. Daumann, L. Rath, B. Frye, 2B. Frerfing. Ferner: Frau Bübfer, Nieburg, Welfer, Rath. Wichmann.

Den 21. Jahrgang:

Die herren: M. Battermann 50c., Paft. M. Ciric, Paft. M. Baumftarf ,50c., W. Frerfing, S. Troft, B. Kellner 50c., Fr. Deinlein 50c., L. Bed 50c.

M. C. Barthel.

## Veränderte Adressen:

Rev. T. Ræsch

Prairie Town, Madison Co., Ill.

John G. Kurz

Box 1373.

Fort Wayne, Ind.

Rev. Paulus Rupprecht,
Archibald, Fulton Co., Ohio.

Bei ben Unterzeichneten ift zu haben :

# Das Altenburger Bibelwerk,

vollständig in drei Banden.

Preis: 1. u. 2. Bnd. à \$2,25, 3. Bnd. \$2,00 oder \$6,50 für bas ganze Werk.

Bei Ubnahme von Parthien mird ein angemeffener Rabatt gemährt. Bestellungen finde man gefälligst birect an die Unterzeichneten.

Die geehrten Subscribenten auf den zweiten Band, sowie sonstige Abnehmer find ersucht, und bie Art und Weise der Bersendung ihrer resp. Eremplare anzugeben.

A. Wiebusch u. Cohn.

Letterbox 3975.

St. Louis, Mo.

St. Louis, Mo., Spnobal-Druderei von Aug. Biebufc u. Cobs.



Herausgegeben von der Deutschen Evangelisch=Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Medigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 20.

St. Louis, Mo., den 15. Mai 1864.

Mo. 18.

Bebingungen: Der Butheraner ericeint alle Monat zweimal fur ben jabrlichen Gubicrip. onspreis von einem Dollar für bie auswärtigen Unterschreiber, das Pofigeld jurragenhaben. — In St. Louis wird jede einzelne Nummer für o Cents verkauft. In Deutschland ift biefes Blatt gu beziehen burd Juftus Raumann in Leipzig

Mur bie Briefe, welche Mittheilungen fur bas Blatt enthalten, find an den Retafreur, alle andern aber, welche Gefcaftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber it. enthalten, unter ber Abreffe: Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anherzusenben.

(Eingefandt von Paftor Röftering.) Chren=Deukmal trener Zengen der Wahrheit

Das Leben und Wirfen gottseliger Männer im Zeitalter der Reformation.

Motto: "Gebenfet an eure Lehrer, bie euch bas Wort Gottes gefagt haben, welcher Ende ichanet an, und folget ihrem Glauben nach." Bebr. 13, 7.

Johann Bugenhagen.

(Shluß.)

Werfen wir nun auch einen Blick auf sein häusliches Leben. — Durch das gesegnete Werk ber Reformation mar nun auch ber Ghestand wieder zu Ehren gefommen, der im Pabstthume als ein für einen Diener Christi gang unheiliger Stand verschrieen mar. Und weil nun schon viele Beiftliche, von ihrem Gewiffen getrieben, in ben Cheftand getreten maren, fo folgte auch Bugenhagen ihrem löblichen Exempel nach, inbem er am 13. October 1522 feine Hochzeit feierte. Bon feiner Gattin ift nicht mehr befannt, als ihr Taufname Eva; fie muß aber eine Schwester von Georg Rörer oder beffen Frauen Schwester gewesen fein, weil Bugenhagen diesen seinen Schwager nennt. Auch miffen wir bas von ihr, daß fie ihren Gatten, wie Sarah den Abraham, immer ihren Herrn geheißen

einander gezeugt haben, ist etwas befannt; ob fie deren mehr gehabt, ift ungewiß. Gin Gohn, gleiches Ramens mit dem Bater, mar längere Jahre Rector an der Universität Wittenberg und starb 1592 als Probst zu Kemberg. Eine ihrer beiden Töchter mar an einen Juristen Wolf verheirathet und starb schon 1560; und die zweite, mit Namen Sarah, war zuerst an einen Diafonus Möller in Mittenberg verheirathet, die aber schon in ihrem dreiundzwanzigsten Jahre zur Wittme murde und später wieder an den unglücklichen Georg Eracow, einen geheimen Rath ju Dresden, verheirathet mar. Diefer hatte es nehmlich burch feine geheimen calvinistischen Umtriebe und burch Belügung bes Churfürsten am fächsischen Sofe dahin gebracht, daß viele lutherische Prediger aus Sachsen vertrieben murben. Endlich aber erfaste ihn Gottes Strafgericht; er murbe gefangen genommen und gefoltert, und ftarb 1575 im Rerfer zu Leipzig.

Bugenhagen mar nach Körper und Beift ein fraftiger Mann, barum fonnte er auch die vielen Reisen, die mit nicht geringen Beschwerden, Sorgen und Mühen verbunden maren, aushalten, Eben baher fam es auch, baß er gewöhnlich fehr lange predigte, mas Luthern nie an ihm gefallen hat. Diefer wollte auch nicht leiden, daß Bugenhagen, sein langes Predigen zu entschuldigen, hat, wie damals noch der löbliche Gebrauch war, den Spruch anzog: "Wer von Gott ist, und ist ihm, bis zu seinem Tode, eine treue und der höret Gottes Wort;" denn Luther eine Predigt thun, was aber oder wie soll ich forgsame Hausfrau gewesen. Sie war 1500 ge- meinte, es sei um das Gehör ein gartlich Ding boren und starb zehn Sahre nach ihres Mannes und Maß sei in allen Dingen gut. Doch geschah Wort machen? Und wer soll euch trösten, so

predigte; sondern weil er eine fraftige nordbeutsche Natur und reich an Beist mar, und weil ihm selbst Gottes Wort über alles theuer mar und er aud ein von der Liebe Chrifti entzundetes Berg gegen seine Buhörer hatte und fie gerne selig maden wollte, so geschah es benn, daß er sie oft langer, als ihnen lieb fein mochte, aufhielt. Er hat aber auch durch fleißiges Gebet und Fürbitte bei Gott feinen Predigten den Bugang ju ben Bergen feiner Buhörer eröffnet. Alle er einft zu spät auf der Kanzel erschien, sprach er: "Berwundert euch nicht, ich bin von Gott aufgehalten worben; ich bin mit ihm in einem Gefprache von der Rirche, der Universität, der Stadt und ber ganzen Christenheit gewesen. Er hat mich lange aufgehalten, und ich habe mit ihm große Dinge abreden muffen."

Es hat aber auch unfer lieber Bugenhagen, wie alle Jünger Christi, sein liebes Grenz tragen muffen. In große Traurigfeit murde er verfett, als ihm im Jahre 1546 fein innigst geliebter Freund Luther durch den Tod von der Seite geriffen murde. Als er demfelben am 22. Februar in der Schloffirche zu Mittenberg die Leichenpredigt hielt, begann er fie mit Thranen, und vor Thränen konnte er fie nicht schließen. "Lieben Freunde" - fo hob er feine Predigt an - "ich foll jest und will gerne bei dem Begräbniß unsers herzlieben Vaters D. Martini seligen reden, so ich vor Weinen nicht mohl fann ein Tode 1568. Mur von drei Rindern, die fie mit es nicht abfichtlich, daß er oft fehr lange ich euer Pfarrherr und Prediger nicht reden

Fann?" eben Bugenhagen. Darum danfte er denn auch in Bittenberg zu bleiben, und ber, bei all seiner Traurigkeit in seiner Leichenpredigt nachbem er fo vielen Stäbten und dem Bater der Barmherzigfeit, daß er den theu- gandern mit Aufopferung feiner ren Mann und Propheten so herrlich aus diesem Sammerthal zu fich genommen habe.

Nach Luther's Tode gingen Bugenhagen's Leidenstage erst recht an; die Rriegswetter, Die Luther lange zuvor verfündiget hatte, brachen los, der Churfürft Johann Friedrich von Cachsen ward gefangen, und auch Wittenberg wurde von dem feindlichen Beere des Raifers belagert. In dieser Roth nahm Bugenhagen feine Buflucht im Gebet ju Gott. Auch feine Bemeinde vermahnte er fleißig jum Bebet, baß Gott fie von den Mordanschlägen des Pabites befreien moge. Die Keinde brohten die Stadt ju Schleifen und Bugenhagen ju zerhacken, baß man fich mit ben Stücken werfen follte. Er aber sprach: "Rein, Teufel, mit der Beise bringft bu mid nicht weg!" Geine Gemeinde aber ermahnte er, vor folcher bofen Beitung nicht zu erschrecken. Diese Sache, fprach er, steht nicht in bes Teufele, sondern in Gottes Sand, dem wollen wir's mit unferm Gebet befehlen. — Um 23. Mai 1547 murde endlich bie Stadt übergeben. Gott, der auch die Bergen der Bewaltigen in feiner Sand hat, und fie lenket wie die Wafferbache, fügte es also, daß fich der Raifer gang gnadig gegen Bugenhagen bewies. Das machte aber bem Teufel einen großen Berbruß, darum hing er ihm auf eine andere Weise eine Schlappe an. Weil nehmlich ber Churfürst Johann Friedrich gefangen und feines Landes verluftig erflärt mar, so murde daffelbe dem Serjog Morit vom Kaifer übergeben; und weil nun Bugenhagen, sowie auch die ganze Geiftlichfeit Wittenberge, fich jur Treue gegen ben neuen Landesfürsten nach Gottes Wort verpflichtet glaubte und daher auch seine Gemeinde dazu aufforderte, so murde ihm das vielfach übel gebeutet, und er mußte beswegen viele Berleumdungen über fich ergeben laffen. Bohl hat er burch seine Ergebenheit gegen ben neuen, unrechtmäßig zu seiner Würde gekommenen Landesfürsten den Schein der Undanfbarfeit gegen ben gefangenen, rechtmäßigen gandesfürften auf fid geladen; auch mag es fein, daß er fich in einer schwachen Stunde durch ben staateflugen Morit, ber in der Mitte zwischen Pabstthum und Lutherthum lavirte, zu viel hat einnehmen laffen, fo daß er die Sache des gefangenen Churfürften, die boch Gottes Sache mar, nicht tapfer genug vertheidiget hat: so viel ist jedoch gewiß, daß die Sache von feinen Begnern greulich entstellt morden ift. Liest jemand den gangen Roth der Berleumdungen, den der Reger-Advocat Gottfried Urnold in feiner Rirchen- und Regerhiftoric jusammengefahren hat, burch, so muß er, wenn er nicht blobfinnig ift, die barin vorfommenden handgreiflichen Lugen fühlen. Um allergemeindaß sich Bugenhagen durch Geld habe bestechen liche Majestät mein Bitten so gnädiglich gern hat, dieselben zu beherzigen.

über Luthere Tod aufrichtiger, ale bei bem guten, ein Mann, wie Bugenhagen, ber in feinem treuherzigen Bugenhagen; denn feiner mar dem Leben zwei Bisthumer, mit ihren theuren Luther und feiner Sache fo bemuthig, großen Ginfunften, ausgeschlagen aufrichtig und treuherzig ergeben gemesen, ale hat, um bei feiner armen Gemeinbe Rrafte im Evangelio gedienet, seiner Familie nichts als Armuth hinterlassen konnte - ber hat boch wohl ben Ruhm, daß er nicht um schändlichen Beminnstes und Menschentage willen Christum und die Bahrheit verfauft habe !

> Bu biefem Leiben Bugenhagens fam ferner noch, daß auch er, wie Melanchthon, bie "Wuth der Theologen" empfinden mußte. Diese hatte er aber nicht in der Beise, wie jener, perbient. Denn er hatte bas Mug sburger Inter im entschieden verworfen, und felbit bas Le ipziger, mas unter Melanchthone Mithulfe ju Stande fam, hatte er nicht angenommen; auch hatte er, weder in der Lehre, noch in den firchlichen Gebräuchen, etwas geandert, sondern hatte so ernstlich und heftig wider ben pabstlichen Unflath, den man wieder in die lutherische Rirche einschmuggeln wollte, gestritten, bag er seinen grauen Ropf barüber bargeboten hatte. Wie ernstlich er noch in seinen letten Jahren und bis an seinen Tod für die Mahrheit gestritten hat, bas fann uns auch sein letter Brief, ben er an ben Bergog von Preußen geschrieben hat, lehren. Diefer hatte Bugenhagen im Streite mit dem Unruhstifter Dfiander ber Lieblo. sigfeit beschuldigt; darauf antwortete er: "Bater Euther ward oft von den Papisten und Schwärmern gescholten, bag er feine Liebe Das er baranf antwortet, fann Ew. Gnaden in seinen Schriften wohl lefen. Die Antichristen nennt Johannes Berführer; sollte um des willen Johannes nicht die Liebe haben ? Christus fagt: Sütet euch vor ben falschen Propheten; follte auch er barum feine Liebe haben ? Em. Gnaden weise une nicht dahin mit der Liebe. Wir miffen, daß wir auch unsere Feinde lieben und für fie bitten follen. Wir miffen mohl, daß die Wahrhit haß gebieret, aber mir haben auch ben Troft: Sag es ihnen und du hast beine Seele gerettet. Hiermit habe ich Em. F. G. vor Gott gedient." Weil aber Bugenhagen fich nicht öffentlich gegen bas zweibeutige Benehmen Delandt hon sanssprach, so war dies den Begnern Wittenberge genug, auch ihm ihre Buditigung angebeihen zu laffen.

Es mar aber die Zeit nicht mehr fern, wo ber Herr seinen treuen Ruecht, ber fich am Wagen Bottes mube gezogen hatte, aus ber ftreitenden in die triumphirende Rirche führen wollte. er fein fiebenzigstes Lebensjahr erfullt hatte, fprach er die hoffnung aus, fein lieber hErr Chriftus werde ihn bald absolviren von aller Muhe und Arbeit und von dieser bofen Welt. Er bestellte fich auch bei bem Könige von Danemark seinen letten Rod. Dieser hatte ihm einmal vorgeworfen, daß er nichts für sich bitte. Darum schrieb ften und niederträchtigften ift die Berleumdung, er jett an ben Konig : "Beil aber Em. Konig-

Gewiß war bei keinem die Traurigkeit | laffen; doch bedarf fie keiner Widerlegung. Denn | fo bitte ich unterthänlich, E. R. M. wolle mir gnädiglich schenken gute schwedische Füchse unter einen langen Rock und unter einen Leibrock, bamit ich möge biesen alten Bugenhagen warm halten im Dienst Christi, fo lange als Gott will. Es wird vielleicht meine lette Rleidung fein in biefem Jammerleben." Er lebte aber nach diefem noch vier Jahre; doch mar er in den letten zwei Jahren zu schwach, um noch predigen zu konnen. Er fam aber täglich jum hause Gottes, um fich und die gange Christenheit im Gebete Gott gu befehlen, und nahm auch noch an ben Gigungen im Confistorium regen Antheil. Er verlor aber auf dem einen Auge das Beficht, ohne es eine Beitlang zu bemerten ; und wie er es inne murbe, rief er ben Seinen gu: "Rinder, hefid doch man ein Dge!" Im April 1558 murde er gang bettlägerig, hatte aber menig Schmerzen, hielt an am Gebet und redete gar lieblich von der hoffnung des ewigen Lebens. Er wiederholte oft ben Gpruch : "Das ift aber bas emige Leben, baß fie bid, baß du allein wahrer Gott bift, und ben du gefandt haft, Jefum Chriftum erfennen." Er verschied sanft und felig in der Racht vom 19. jum 20. April 1558.

In der ju Bugenhagens Begrabnig öffentlich angeschlagenen Ginladungeschrift murben alle frommen Leute ber Stadt Wittenberg ju Beugen aufgeforbert, bag er ein Pfarrer nach ber Regel St. Pauli gewesen sei, welcher fagt : "Sei ein Borbild der Gläubigen, im Wort, im Mandel, in der Liebe, im Beift, im Glauben, in der Reufchheit." Dann wird von ihm gefagt : "Er lehrete recht, fein Leben mar bescheiben und ftill, er mar gerecht, wohlthatig gegen Alle, in ber Bestrafung streng und unerschütterlich, scharf in der Bertheidigung der reinen Lehre, im Bebet brunftig, in Glauben und hoffnung feusch und ftreng, ein Feind alles Schandbaren." Gein Leichnam murde im Chor der Pfarrfirche beigesett, an welcher er 36 Jahre als Pfarrer gestanden hatte.

Wir schließen mit bem Wahlspruch seines Lebens :

"Rennst du JEjum nur recht, ift's genug, wenn bu weiter auch nichts weißit.

Wenn du Jefum nicht fennft, ift's nichts, wenn du Alles auch lernst."

(Eingefandt.)

#### Math und Bitte

ber ev. luth. Dreieinigkeitsgemeinde ju Minneapolis, Hennepin Co., Minnesota, an alle luth. Glaubensbruder, Die fich in unfern nordweftl. Staaten niebergulaffen gebenfen.

Theils durch den herrlichen Auffat des herm Paft. Dice im ,, Entheraner," Jahrg. 19, 20. 17, aufmertsam gemacht, theils aus eigener Erfah. rung von der Zweckmäßigfeit feines Borichlags überzengt, und burch unfer eigenes Bedurfnis, gur Forderung des Reiches Gottes unter une und unserer Umgebung veranlaßt, schildern wir in Folgendem unfre hiefigen Berhaltniffe und Ausfichten, eine driftliche Bemeinde betreffend, und bitten alle auswanderungswilligen Lutheraner,

horst von ihrer Entstehung an bis zu seiner Sinwegberufung im vorigen Jahr mit reinem Wort und Sacrament bedient wurde. Unser Loos war aber von Unfang an in jeglicher Beziehung außerst hart und drückend, und ist auch jetzt noch, obwohl in leiblicher Beziehung vielfach beffer, bennoch in firchlicher Beziehung eben fo hart und brückend, als zuvor. Da unfre Stadt mit Rirchen und Predigern vieler Secten im buchstäblichen Sinne des Worts angefüllt ift, die alle ihre Rrafte gur Profelytenmadgerei aufbieten, und außerdem noch eine ausgedehnte Freimaurer-Loge und ein fogenannter atheistischer "Gangerbund" bis jett, neben une, fast die gange deutsche Bevolke ber Stadt bildeten, fo hat unfer fleines Gemeindlein nicht bloß feinen Zuwache an Gliederzahl erhalten, sondern es find auch schon einzelne unfrer früheren Mitglieder bas Opfer folcher feindlichen Begenmächte geworben.

Wir konnen jedoch, trop alledem, in Unbetracht ber vielversprechenden Aussichten unfrer aufblühenden Stadt, die leibliche Eriftenz betreffend, die hoffnung nicht aufgeben, daß fich auch unfre Gemeinde durch Zuwachs von bergiehenden driftlich und firchlich gefinnten leuten noch bedeutend bauen und verstärfen merbe. Ohne Zweifel hangt bavon bas Bestehen und Bedeihen unfrer Bemeinde, die Forderung des Reiches Gottes im nordwestlichen Theil unfres Staates, und vielleicht auch die geistliche Bohlfahrt manches hierherwandernden driftlichen Familienvatere, der nicht fein Ziel schon in einer andern hier bereits bestehenden luth. Gemeinde bestimmt hat, großen Theils mit ab.

Was und anbelangt, fo find mir zwar ein fleines luth. Gemeindlein und wollen nicht von unferm Befenntnig weichen, aber gelingt es uns auch, einen Prediger für und gu erlangen und benselben leiblich zu erhalten, so haben wir boch um genannter Umstände willen und unter unfern bieberigen Berhältniffen nur geringe Soffnung, daß ein Prediger auf die Länge unter uns verbleiben fann; oder wollte er auch unfre Ctadt gu feinem Unhalts. und Ausgangspunkt machen, fo murde er boch Gemiffenshalber fast wie ein Reifeprediger fo viel Muhe und Zeit auf die Grundung entfernter Miffionsstationen verwenden und barüber nicht allein feine leibliche Befundheit, fonbern auch feine geiftlichen Rrafte fo fehr zersplittern muffen, daß uns felbst nur wenig geholfen fein murbe, und unfre Jugend mußte fast allen driftlichen Unterricht entbehren, denn an die Berufung eines Lehrere ift beshalb nicht zu benten, weil, felbst wenn ber Prediger noch so viele Miffionestationen bedienen murde, bennoch feine ganze leibliche Versorgung und und einer ebenfalls fehr fleinen Buschgemeinde obliegen murde. Eben beshalb halten wir auch einen Prediger-Posten in Minneapolis zur Förderung des Reiches Gottes in diesem Theile unsers Staates überhaupt für nöthig, weil, wie die Erfahrung lehrt, die vereinzelten luth. Buschleute fich in der Regel diese dem Mittelpunkt der Stadt. Sache zu wenig angelegen sein laffen, auch weder

ev.-lutherische Gemeinde, die von herrn Paftor wohlgeordnete luth, Landgemeinden in Minnesota befinden, aber es find dieß fozusagen rühmliche Ausnahmen, benn gewöhnlich fordert es von Buschleuten die doppelte Zahl gegenüber den Städtern, bie fie jur Berforgung eines Predigers sich fähig fühlen, obschon es ihnen in der That leichter werben burfte, als uns Städtern. Da ift es denn häufig der Fall, daß folche vereinzelte Unfiedler, trop des Borfates, das heil. Predigtamt unter fich aufzurichten, bennoch allein babei fteben bleiben, und weil fie von luth Predigern aus entfernten Bemeinden nur fehr felten bedient merben fonnen, je langer besto meniger ben gubringlichen Schleichern und Sectenpredigern miberfteben konnen, und je langer befto unfahiger gur Aufrichtung bes heil. Predigtamte merben. Daraus ift denn leicht zu schließen, bag folche Ginmanderer, die fich vereinzelt in folchen Wegenden niederlaffen, in benen bas heil. Predigtamt noch nicht aufgerichtet ift, nicht allein Befahr laufen, mit unfäglichen Mühen und Bidermartigfeiten fampfen gu muffen, fondern daß fie in den meiften Fällen ihren 3med gar nicht erreichen und fich mit ihren Rindern einer fortwährenden Unfech. tung, wenn nicht gar ber geistlichen Bermahrlofung oder Berführung ansfegen.

Dieß alles bitten mir unfre auswanderungswilligen luth. Glaubensbrüder wohl zu beherzigen, und ba fich bie obige Schilderung hauptfachlich auf unfre örtliche Umgebung und von hieraus nord- und füdwestlich bezieht, auch ihre Aufmertfamfeit auf unfre Stadt besonders zu lenten, ba biefelbe, vornehmlich für Sandwerfer, Mafchiniften, Taglohner u. f. m., unbestreitbar bas ficherste Unterkommen verspricht, in Folge ihrer außerorbentlichen Bafferfraft (wie man hier fagt, "ber größten ber Welt") und ber bereits jest ichon an berfelben erbauten Kabrifen.

Wir find daher im Stande, folgende Punfte ber Beachtung zu empfehlen:

- 1. Das Rlima ift wohl bas gesundefte in Umerica; besonders Fieberfrante (resp. am Wechfelfieber) burfen zuversichtlich barauf rechnen, baß fie in furger Zeit nach ihrer Unfunft ihre Rrantheit ohne alle Mittel ganglich verlieren merben. Much Lungenfrante und Leute, die fich im erften Stadium ber Schwindsucht befinden, werden nicht felten in unfer Klima von ihren Mergten verwiefen und recht balb curirt.
- 2. Der Verdienst ist gegenwärtig von \$1.50-\$2.50 per Tag, je nach Profession; und Arbeiter werben gefucht. Begenmartig arbeiten mehre großartige Sagemühlen, drei Mahlmühlen, einige Fenfter-, Thur- und Ruferwerkftatten. In giemlich fichrer Aussicht find : die Errichtung einer Gifengieferei, einer Mollenzeugfabrif, verbunden mit Unfertigung aller Urt von Rleidungeftucken und noch einige andre Berte. Auch Raufleute machen gute Beschäfte bei bem ftete machsenden Berfehr.
- 3. Bauplate find noch zu haben von \$100 bis \$1000 je nach ber Rahe ober Entfernung von
- 4. Ländereien, in der nächsten Umgebung gwar willig noch im Stande find, einen Prediger zu er- etwas trocken, jedoch wenn nicht außerordentliche halten. Dabei foll jedoch keineswegs in Abrede Trockenheit, wie im letten Jahre, einfällt, bennoch | ber Bunfch um fo mehr belebt, auch in Deutsch-

Schon seit funf Jahren besteht hier eine fleine gestellt werden, daß fich bereits schon einige fehr fruchtbar, von \$3 bis \$20 per Uder, je nach ber Rahe oder Entfernung von der Stadt.

- 5. Absat für jegliches Product ift in der Stadt leicht jeder Zeit.
- 6. Die Berbindungswege mit den andern Städten Minnesotas find gut. Auch zwei Gifenbahnlinien befinden fich an beiden Seiten ber Stadt, bavon eine, von St. Paul ber, bereite über ein Sahr befahren wird, und beren andere, vom Staate Joma her, bis jum nachsten Berbft fahrbar fein foll. Die Compagnie ber lettgenannten Bahn verlegt ihren Bahnhof und ihre Manufattoreien in unfre Stadt.

Da es nun gegenwärtig schon an Arbeitern mangelt, fo ift umsomehr zu erwarten, bag im Lauf bes Sommers noch viele Ankömmlinge guten Berdienst bekommen fonnen. Und ift auch bisher die Winterzeit für Manche eine harte, verdienftlose Zeit gewesen, so find boch jett viel beffere Ausfichten, ba ber Berfehr ein mehrfacher wird, und befondere gahlreiche Bauten vorgenommen merden. Die natürlich gunftige Lage unfrer Stadt fann nicht verfehlen, ein rasches Bachsthum erwarten zu laffen. Der Winter ift zwar in Minnefota oft ftreng, aber ohne 3meifel gefünder und auch gelinder, ale in manchen Begenden Wisconfine und Michigans.

Schlieflich versichern wir, daß wir nicht bie Absicht haben, Jemand zur Auswanderung zu reigen, fondern allein folden, die bereits den Entichluß dazu ohne ein bestimmtes Biel gefaßt haben, wohlmeinend zu rathen und zugleich zur Förderung unfrer hiefigen Gemeinde und bes Reiches Gottes überhaupt zu thun, mas mir für eine driftliche Liebespflicht halten.

Möge ber barmbergige Gott feinen Segen auch auf biefe Zeilen legen.

Es wird die verehrte Redaction der "Abendschule" freundlich gebeten, obigen Auffat zu coviren.

Um nähere Ausfunft wende man fich gefälligst an einen von den Unterzeichneten.

R. Dühren, B. Rrückeberg. Minneapolis, den 23ten April, 1864.

#### Bur firdlichen Chronif.

Altenburger Bibelwerk. Im Dilger aus Sachsen vom 19. Marg biefes Jahres schreibt Paftor Hug. Behring aus Zeichel bei Rudolftadt, daß er das Altenburger Bibelmerf im Saufe eines Freundes fennen gelernt habe und baß fogleich in ihm ber lebhafte Bunich entstanden fei, daß es dem Christenvolfe unferer Tage wiedergegeben werden modite. Er fahrt fort: "Da erfuhr ich zu meiner freudigen Ueberrafchung, daß das gange Wert von ber ev.-luth. Spnode von Miffouri in Rord-America im Jahre 1857 neu herausgegeben und in St. Louis, im Berlage ber beutschen ev.-luth. Central-Bibel-Befellichaft in vortrefflicher Ausstattung erschienen fei. Ich verschaffte mir die beiden bis jest erschienenen Bande, beren britter und letter noch in Aussicht fteht, und es murde badurch in mir

zwedmägiger Ausstattung, doch zu möglichst billigerem Preise, zu veranstalten; ich murbe gur Ausführung biefes Borhabens auch von mehreren, gewichtigen Stimmen ermuthigt." Schlieglich fpricht Paftor Gehring die Absicht aus, zunächft bas Neue Testament in vier Lieferungen ju je 10-12 Bogen in Median-Octav, jum Preise von höchstens 15 Mengroschen (& Thaler) erscheinen zu laffen, fo daß alfo das Neue Testament gegen zwei Thaler toften murbe. Gott fegne bas unternommene Bert aud in Deutschland und laffe es ein wirksames Mittel werden zu mahrer (Blaubenseinigfeit der lutherifden Chriften Dieffeit und jenfeit bes Dceans.

Lotterie. Beil feine Liebe mehr in ber fogenannten Chriftenbeit zu finden ift, die ohne Eigennut den Urmen hilft, nimmt man jett gang allgemein bagu feine Buflucht, die Leute barburch jum Beben zu reigen, bag man ihnen bei ihrem Beben einen die Gabe überfteigenben Bewinn in Aussicht ftellt. Gelbft ber unheilige Bater Pabst, der es doch sonft ziemlich gut verfteht, feinen Unterthanen das Geld aus der Tafche zu locken, hat fich jetzt genothigt gefeben, feine Buflucht zur Unftellung einer Cotterie zu nehmen. Im Ratholischen Wahrheitsfreund vom 27. Upr. lesen wir: "Um 13. Januar dieses Jahres erftattete die in Rom niedergesette Commifffon gur Berloofung ber bem beil. Bater aus ber gangen fatholischen Belt dargereichten Geschenke unmittelbar Gr. Beiligfeit (damit meint man den herrn Pabft) Bericht über bas Gefammtresultat, melches fehr erfreulich lautet. Es murben im Bangen 1,211,459 Loose abgegeben, für welche nach Abzug einiger unvermeidlichen Ausgaben ein Reinertrag von 550,572 Gulben 48 Rreuger erzielt wurde."

Das "Informatorium" bes hrn. Paft. Grabau vom 1. Upril enthält erftlich drei große Auffage aus einem Buch von E. Neumeifter, bann zwei Spalten über die "Jowanische Gemeinschaft" und einige Quittungen. Bulett gibt diefe Nummer eine Bergleichung der Miffourifchen Caffen und Collecten und der Collecten innerhalb der Buffalognode, und was fommt da heraus? Die Gemeindeglieder der Miffouri-Spnode tragen ju 25 (fage fünf und zwangig!) Caffen und Collecten, die der Buffalosynode nur zu feche Caffen bei! Wer follte fich nun nicht lieber zu der letteren, als zu der ersteren schlagen? Wenigstens scheint bas "Informatorium" fo gu benfen, ba es jene Bergleichung feinen Rirchfinbern vorlegt. Aber woher mag das wohl fommen, daß in der Miffouri-Synode in alle die aufgezählten 25 Caffen fo viel eingeht, obgleich niemand dazu durch Rirchengesetze genöthigt wird, und bag in die feche Caffen der Buffalo-Cynode fo herglich wenig fließt, ja, daß darin felbst über eine Centcaffe ein gefährlicher Sturm loggebroden ift?

Das Einbrechen ber Miffourier. herr Unftadt fagt in feinem Rirchenboten vom 15. April, ein "lieber Bruder" melde ihm, daß die Missonrier auch in Bedford Co., Da., "eingebrochen" seien. In dem Brief des "lieben Brubers" heißt es aber von dem bortigen Amtevor-

nachläffiger Runde, ber mit irbifchen, weltlichen Rurgem feine Lefer gewarnt vor ben ichmarmeriund politischen Wegenständen seine Zeit verpraßte, die er feinem Umte und feinem Studium hatte widmen follen. Märe ein Prediger hier gewesen, der sein Umt fleißig verrichtet und richtig deutsch gepredigt hatte, so mare dies (nehmlich daß die Missourier da "eingebrochen" sind) faum der Fall." Es ift in ber That eine Schamlofigte it fonder Gleichen, daß der Generalspnodenlutheraner erft felbst zugibt, eine Gemeinde habe barum lieber einen Miffourier angenommen, weil fie bisher von ihrer treuen "Mutterspnode" mit einem ebenfo faulen, ale unwiffenben Bliebe ber menigften einen "guten"" - fondern nur einen Beneralfynobenfippschaft versorgt worden mar, und daß der "liebe Bruder" es dennoch ein "Ginbrech en (!) der Miffourier" nonnt, daß ein diffische Faselei nicht in den Papierforb merfen Prediger der Miffouri-Synode den ordentlichen Beruf dieser von ihrer Synode bisher vermahrloften und vacant gewordenen Gemeinde angenommen hat. Diefer faubere "Bruder" gibt bamit handgreiflich zu verstehen, baß es ihm nicht um die Geelen, fondern allein um beren Brunbacks zu thun ift. Dber ift es etwa eine Gunbe, wenn ein Miffourier von einer Bemeinde innerhalb Pennsylvaniens einen ordentlichen Beruf erhält, daß er diesen Beruf annimmt und bennoch nicht Glied ber pennsplvanischen Spnode wird?! Wer dies behauptet, den fragen wir: Do hat ber liebe Gott gesagt, bag alle Bemeinden in Pennsylvanien zur fogenannten pennsplvanischen Synode gehoren oder daß fie boch, wenn fie je dazu gehörten, bei ihr bleiben mußten? In melcher Bibel steht das geschrieben? Luther murde antworten: "Im Rauchloch." Dag alle Bemeinden in Pennsplvanien mit ihren Predigern fich an die pennsylvanische Synode auschließen, dazu konnte dieselbe felbst bann die Gewiffen nicht verbinden, wenn sie auch rein lutherisch mare In folden Dingen Bewiffen machen, ift nichte, als Papisterei. Nun aber ift manniglich befannt, daß die pennsplvanische Synode gu der unirten Generalspnode gehört und ohne Bucht in Lehre und Leben ift; darum mare es im Begentheil eine greuliche Gunde, wenn fich ein rechtgläubiger, lutherischer Prediger an diese Synode aus freien Studen anschlöffe und fo muthwillig und wiffentlich sich mit Ungläubigen in Gin Joch spannte. Wir geben, wie wir schon oft gesagt, gerne ju, daß es mandje redliche Manner in diefer und in anderen gur Beneralfynode gehörigen Synoden gibt, die gegen die darin herrschenden Greuel zeugen; wir muffen aber auch das bezeugen, daß jest Biele Modeund Schandehalber das Befenntniß zur reinen Intherischen Lehre im Munde tragen, die noch immer den alten Beift haben, Baudidiener find, die die Gottseligkeit und reine Lehre gu einem Gewerbe machen, daher voll bitterer Feindschaft gegen die mahren, treuen, rechtgläubigen Lutheraner find und dieselben mit der Waffe der nichtswürdigsten Lugen und Berleumdungen unaufhörlich verfolgen. Möge sie Gott bekehren, wo nicht - ihnen geben nach ihren Werfen.

"Bruber" Raft vom methodistischen "Upologeten" als Logifer, Universalpolitifer, Speculant, Befehrter und Reuigkeiteframer in und beherzige,) "nebst in der Zwischenzeit gahl-

land eine neue Ausgabe, in gleich fconer und ganger bes Miffouriers : "Er war ein trager, | Giner Nummer. — Der "Lutheraner" hatte vor schen Secten mit ben Worten : "Laffe sich Riemand durch ihren guten Schein betrügen!" Ein gewiffer "Röcker" antwortet barauf: "Diese Schmiersalbe gemeiner Schmähungen, womit man in der Vergangenheit das Publikum im Finstern hielt, verfagt heute im Allgemeinen ihre gewünschte Wirfung. Der denfende und urtheile fähige Theil des Bolfe sieht wohl ein, daß diefer "gute Schein" lediglich von einer guten Cache ausgehen fann. Dagegen eine fabe und finstere Sache wird gar feinen Schein - am allererschreckenden Schatten werfen." Satte Bruder Mar, der Doctor, der Herausgeber, folde methomuffen und den Bruder Röcker ernft logisch berichtigen, daß Schein und Sadje fich nicht immer entsprächen? Ift es benn ben Methodisten gar ju verdrießlich, an die weiland heiligen Pharifaer zu benfen, die body mirflich eine "fade und finstere Sache" maren, Todtengebeine, mahres Otterngeguchte, aber bennoch einen "guten Schein" hatten, wie übertunchte Graber, jumal wenn fie den Echafspelz umhingen und lange Bebete vorgaben ? Denft Bruder Raft und Bruder Roder wirklich nicht an die Pharifaer, oder wollen fie nur nicht? -

Bruder Raft, der Universalpolitifer, der Allerwelte-Staatsmann, fpricht "ein Bort gur Beit," darin politisirt er folgendermaßen: Die Folgen bes bevorstehenden Feldzuges "erstrecken fich auf Bolferegierungen in ber gangen Belt und auf unfere religiöfen Unternehmungen auf bem gangen Erdfreife." Durch ein Kehlschlagen des bevorstehenden Keldzuges "murben die Bolferechte in ber gangen Belt eine Niederlage erleiben." "Mir stehen jest an ber Schwelle ber großen Krifis des Rrieges der Rrifis unferer Nationalgeschichte und unferer Miffion unter den Bolfern der Erde." "Bor bem Programm, welches Gott zu biefem Rampfe entworfen hat, mußten die Programme ber Staatsmanner und Beerführer des Bolles weichen, wie bas Licht ber Sterne vor bem Strahlenglang ber Conne weicht. (??!) Geine Offenbarungen barmonirten ftete mit ber moralischen Borbereitung, welche wir (mer? Dr. Wilhelm Raft ?) getroffen hatten." D, der tief. finnige, fromme, methodiftisch-politische Rannen. gießer !

In dem Capitel uber den "Patriotismus in der Beimath" fpricht ber methobistische Dr. Raft als Speculant über die Behn-Bierziger Unleihe erft rein geschäftlich folgendermaßen : "Gie (die Regierung) fordert Jeden auf, welcher \$100 oder \$50 befigt, die er fur feine laufenden Aus. gaben nicht gebraucht, einen Bond für diefen Betrag von ihr zu nehmen, ihr das Geld zu geben und dagegen ihr Berfprechen anzunehmen, für jeden Greenback - Dollar, welcher ihr geliehen wird, nach gehn und innerhalb vierzig Jahren einen Gold - Dollar" (Dr. Raft läßt Gold-Dollar groß drucken, damit fich das jeder in unferm papiernen Zeitalter mohl ad notam nehme

Wer fann von seinem Lande vortheilhaftere Bedingungen forbern?" Nach dieser lockenden Gold- und Intereffen - Auseinandersetzung folgt nun ein salbungsvoller patriotischer Erguß im höhern Ton: "Patrioten in der Heimath!.. Diese Regierungs-Bonds werden Certificate deines glaubensvollen (!) und liebethätigen" (für einen Papier-Dollar einen Gold-Dollar und überdem noch 8 Prozent — fehr uneigennüßige, patriotische, christlich-methodistische Liebesthätigfeit!) "Patriotismus sein und die Nachwelt wird fie ehren, wie fie die Musteten und Dulverhörner unserer Großväter geehrt hat, welche den ersten Krieg für die Unabhängigkeit des Landes und für Menschenrechte gefämpft haben." Sollte vielleicht Bruder Raft Stockhalter in einer Nationalbank fein ? -

Paftor Röder's unsittliches Betragen murde vom "Lutheraner" gestraft, der eigene Prafes des herrn Röder fpricht seine entschiedenste Digbilligung über beffen "schmutzige Bemeinheit" aus, und fagt, daß fich P. Röder "an der Burde des Umtes schwer versündigt und den Namen des hErrn lästern gemacht habe." Der methodistisch "bekehrte" Rast nimmt aber dieses Röders Parthei wie ein ebenso unsittlicher wuthender Mensch, daß man wohl fieht: Bleich und Bleich gefellt fich gern. Er schreibt: "Wir fennen unfern Bruder" (ja, wirklich zwei saubere Bruder!), "herrn P. Röder, nur dem Ramen nach, allein seine Stellung als evangelischer Prediger an der größten evangelischen Gemeinde in St. Louis berechtigt uns zu der Annahme, daß Herr Röder gewiß nichts Ungeschicktes gehandelt hat, und daß der "Lutheraner" ihn angreift wie ein reifender Wolf, stellt es über allen 3meifel, daß Paftor Röder ein würdiger, evangelischer Geiftlicher fein muß; denn nur folche fällt ber mifsourische Wolf mit solcher Wuth an." Würde es nicht gut fein, wenn der "befehrte" Methodift Raft noch einmal auf die Bank gelegt und durch die Bekehrungsmaschine gezogen murbe, vielleicht daß feine "Bekehrung" diesesmal beffer geriethe ?

Unter den "Madrichten von unsern Missionsfelbern" berichtet der vorstehende Aelteste vom Chicago District, Bruder Fr. Schuler, durch Bruder Naft's Blatt folgendes bedeutungsvolle Factum aus dem Missionsfelde: "Auch Cedar late hat, um des Predigers Pferd in angemessener Weife zu verforgen, einen guten Stall erbaut." Ber fonnte nun noch zweifeln, daß es um die Miffion in Cedar Late gut fteht, daß Cedar Late "durchgebrochen" ift ?

So viel aus Mro. 18. des "driftlichen" Apologeten, und zwar nicht aus deffen "weltlicher Beilage."

Die herrn Jowaer haben uns zwar, wie es scheint, in Acht und Aberacht gethan und schiden une daher ihr "Rirchenblatt" feit Anfang biefes Jahres nicht mehr, man follte baher auch meinen, daß fie in diesem ihrem Blatte auf uns teine Rücksicht nehmen würden; so eben aber erhalten wir von einem Freunde die Januar-

baren jahrlichen Intereffen von funf Prozent in von der Redaction, ale von einem Ginfender, | Mahrheiten, fondern, leider! auch felbst nur Gold, acht Prozent in Papiergeld anzunehmen. und zwar nicht eben im besten, gedacht wird. Zwar ware es aller Ehren werth, wenn die herrn Jowaer die Nummern, worin fie uns mit großer Bitterfeit angreifen, uns nicht zusendeten, um nach ihrer sprüchwörtlich gewordenen "Liebe" unser zu schonen; es läßt sich aber bas Borenthalten folcher Nummern auch andere deuten. Dem sei aber, wie ihm wolle, für diesmal wollen wir unferen Lefern nur melden, mas bas Jowaer Rirdenblatt, offenbar mit auf uns deutend, schreibt. Erstlich erklärt es, warum es fich nicht vertheidige, nehmlich aus Liebe und Friedfertigkeit; seinen Gegnern aber wirft es "Lieblosigkeit" und ein "fleischliches, ungeistliches Schimpfen und Raftern," "Gemiffenlofigfeit," "Berbrehung" und die Befolgung des jefuitischen Grundsates vor: "ber 3med heiligt bas Mittel." hiernach mag nun ber Leser selbst urtheilen, mit welcher bewunderungewürdigen Geduld, Liebesfülle und Friedfertigkeit die herrn Jowaer die Angriffe, die sie von ihren Gegnern erfahren, ertragen. Ein wenig beffer stimmt mit dem Grundsatz der Friedfertigfeit das in derfelben nummer enthaltene "Gingefandt." Der herr Ginfender fucht nehmlich seine Synode gegen den Vorwurf zu vertheidigen, daß sie sich nicht rückhaltlos zu den firchlichen Symbolen befenne. Rach den Auseinandersetzungen, die der Ginfender gibt, icheinen unsere Erinnerungen über diesen Punct nicht gang fruchtlos geblieben zu fein, nur bag ber Einsender unterläßt, ben eigentlichen faulen Fleck in der Sache, nehmlich den widersymbolischen Chiliasmus, dem die Synode huldigt, ju berühren. Eins ist es jedoch, mas auch den sanftmuthigen Ginsender etwas in den Harnisch gejagt hat, daß wir nehmlich die herrn Jomaer bei ihren theologischen Fortschrittsbestrebungen ermahnt haben, nicht zu vergeffen, daß fie "theologische Proletarier" seien. Damit die Lefer sich etwas gang anderes barunter benten möchten, als wir damit ausbruden wollten, läßt der Ginfender das Wort "theologische" weg (!) und verdeutscht das Wort "Proletarier" mit "ein verfommenes Bettelvolk." Db das ehrlich ift, mollen wir der Beurtheilung des Lefere überlaffen. Daß aber der Ginsender in unserem Ausdrucke Sochmuth auf unserer Seite fieht, ift schwer zu erflaren. Der meint er etwa, daß wir une felbft für etwas anderes, als einen "theologischen Proletarier" ansehen? Wir fonnen ihm versichern, bag er fich bann gewaltig irrt. Bir feben une in ber That bafur an : benn ein Proletarier ift ein Burger ohne eignes Besitthum, ber, wie man fagt, von ber Sand in ben Mund lebt. Unfere gange Theologie ift nicht neu Gelbfterforschtes, fondern die von unferen Batern uns vererbte Theologie, die mir uns auf Grund strenger Prüfung nach Gottes Wort angeeignet haben. Ift es aber ben herrn Jowaern ehrenrührig, "theologische Proletarier" genannt zu werden, wollen sie etwa lieber "theologische Grösusse" genannt werden, wohlan, so mogen sie boch endlich einmal mit ihren selbständig erworbenen neuen theologischen Schätzen herausrucken; menigstens bisher haben wir aus ihrem Munde Rummer von diesem Jahre, worin unser sowohl nicht nur lediglich alte bekannte theologische bote bringt ihr einen Brief, darin find 2 Thir.

alte, schon längst dagewesene Irrthumer vernommen.

Wer sich ber Armen erbarmet, der leihet bem BErrn.

Der Burgermeister in S. hatte es sich viele Jahre dadurch möglich gemacht, in großem Wohlfande zu leben, daß er eine Art Sparkaffe hielt, aus welcher er zwar auf's punktlichste jedem, der ihm eine Einlage brachte, von dem Tage des Empfangs an einen reichlichen Zins vergutete, aber diesen Bine immer durch neue Unlehen bedte. Seine punktliche Zinszahlung machte, daß er ein ungeheures Vertrauen namentlich von armen Dienstboten, Wittwen und andern Leuten genoß, die mit dem Geldausleihen nicht gut umgehen fonnten. Endlich aber, ale eine Schuldenlaft von 80,000 Thalern auf ihm rubete, fam fein Betrug an den Tag, er mußte in's Buchthaus wandern und nun hatte feine im Grunde unschuldige Frau am hartesten für seine Schuld zu Jedermann sah sie barum an, daß bußen. burch ihren Mann so viele Leute um ihr Gelb gefommen waren, mieden und verachteten fie, und es ward ihr dadurch doppelt schwer, burch ihrer hande Arbeit, jumal bei ihren durch's Alter abnehmenden Kräften, ihr Brod zu verdienen. Sie fam dadurch allmählig in solches Gedränge, daß sie den bittersten Mangel leiden mußte. Eines Tages hatte fie nur noch eine harte Brodrinde, die fie nicht beißen konnte, und die fie in einen Topf mit Waffer stedte, damit fie erweiche bis jum Abend, und einen Grofchen, ben fie gerne aufgespart hatte, um auf den Conntag fich etwas Fleischbrühe zu faufen; da fam ein blinder Harfenspieler vor ihr haus, und als sie jum Kenster hinaussah, bemerkte fie, wie ber unten wohnende Hauseigenthumer den Blinden unter harten Morten ohne eine Gabe weiter ziehen hieß. Das geht ihr tief zu Bergen. Gie eilt zum Raften, nimmt ihren Grofchen heraus, wickelt ihn in ein Studchen Papier, macht bas Fenster auf, ruft ben Blinden gurud und wirft ihm den Grofchen zu. Dann schließt fie schnell das Fenster wieder und wirft sich auf ihre Anice, indem fie betet : "Ud, mein Gott, verzeihe mir, daß ich murren wollte über meine Urmuth und Berlaffenheit. Ich erkenne jest, daß ich nicht fo unglücklich bin, wie diefer arme Mann. Ich sehe boch noch, fann noch mit meiner hande Arbeit mein Brod verdienen und brauche nicht zu betteln, brauche mich nicht von ben Thureu fortjagen zu laffen. Rein, ich bin nicht unglücklich, ich bin reich, ich kann ja noch einem Armen einen Groschen schenken!" Bon diesem Gebete stand sie fröhlich wieder auf, ihre Mugen, die vorher vor Betrübniß gang dunkel gewesen maren, murden wieder hell und mader, fie fonnte ihre Arbeit wieder vornehmen und brachte noch ein ordentlich Stud ju Stande; dann af fie ihre indeß aufgeweichte Brodrinde und ging gutes Muthe zu Bette. Und siehe da, des andern Morgens klopft's an ihre Thure und der Postbe werde fie ju Unfang jeden Monats wieder erhalten. Dies geschah auch bis an ihren Tob. Wie bald und wie reichlich hat da ber hErr heimbezahlt, mas die arme Wittme Ihm geliehen. Und wie mar das gefommen ? Das flarte fich erft etliche Jahre fpater auf.

Als nämlich einst ber Freiherr von Gelb, ber bie Mittme mohl fannte, im Postwagen mit einem ihm unbefannten Berrn an bem Sause vorüberfuhr, barin die Wittme gewohnt hatte, so blickte ber Fremde mit auffallendem Intereffe nach biefem hause. Das fiel Gelb auf, baher er ben Berrn anredete : "Sie fahen fo eben nach bem Kenster einer verstorbenen Frau, die mir recht theuer mar." - "Rannten Sie biefe Frau ?" -"Jamohl," erwiederte er, und erzählte, mas er von ihr mußte. Darauf fagte der Fremde: "Mit der Frau bin ich auf eine ganz eigene Urt in Berührung gefommen. Ich gehörte auch unter Diejenigen, welche burch ihren Mann eine große Summe verloren hatten, und muß gestehen, ich bachte in meinem Bergen, die wird ein Betrachtliches für sich auf die Seite gethan haben. 211lein als ich eines Tages burch bie Stadt fuhr, brach etwas an meinem Wagen, und mahrend ber Schmied benfelben wieder herstellte, ging ich in der Strafe auf und nieder. 3ch fah, wie sie bem Blinden, der eben fo hart abgewiesen morben war, ihre Gabe juwarf und bann schnell bas Kenster wieder schloß. Es mar mir babei ihre ärmliche Rleidung und ihr abgeharmtes Ausseben nicht entgangen, und ich mußte mich in meinem Bergen barüber ftrafen, daß ich fo Arges über fie gemeint und gedacht hatte, fie werde jest praffen vom gurudigelegten fremben Gigenthum. Es ließ mir feine Rube, ich mußte mich naber nach ihr erfundigen; ich trat baher in ben Laben unter ihrer Wohnung, faufte mir Etwas und fragte bei biefer Belegenheit nach ber Frau, bie ba oben mohne. Da hörte ich benn, daß fie ein fleines, armliches Stubchen bewohne, gang juruckgezogen lebe und auf's allerkummerlichfte von ihrer Sande Arbeit fich nahre, bei ihrer leidenden Wefundheit aber oft faum fo viel verdiene, um ben hunger ju ftillen. Das ging mir fo ju Herzen, daß ich nicht mehr anders fonnte, ich mußte ihr noch an jenem Abend zwei Thaler Schicken, und freue mich nur, bag ich es fortgefest habe, bis ich erfuhr, daß sie gestorben fei." (v. Geld's Erlebniffe.)

"Rirche erklären."

Dr. Büch sel schreibt in der evangelischen Rirchenzeitung :

Mein alter frommer Rufter forgte auch bafur, daß der Anblick der Kirche und des Thurmes den Leuten nicht bedeutungelos blieb. Er nannte bies die Rirche erflären. Sährlich einmal erflärte er ben Rindern die Rirche. Das mar für alle ein besonders festlicher Tag und sie freuten sich schon langere Beit vorher barauf. Buerft murbe ihnen versammelt waren, jog er mit Befang auf den bericht (fiehe S. 81 und 82) befannt geworden zu veröffentlichen, die Umftande auseinander ju

murde zuerft ber Thurm erflart, ber freilich ziemlich schlecht dabei wegkam: er war das Bild bes alten Menschen. Inwendig ist er hohl, die Gloden find von Erz und haben fein Gefühl. Die Wetterfahne wird vom Minde der Welt hin und her gedreht. Die Uhr redet von dem Fluge ber Beit und von ber raftlofen Gile ber Tage: Im Thurme felbst wohnen feine Nachtigallen und Lerchen, fondern Gulen und Marder und ber Iltis, lauter Thiere der Nacht und bes Raubes, in den fleinen Deffnungen des Mauerwerts niftet der diebische Sperling und die Rrahen mit ihrem widerlichen Geschrei fliegen umher und ruhen barauf aus. Mur die Spige bes Thurmes mar bas Bilb ber Sehnsucht, die im Menschen sich regt und fich in dem unvertilgbaren Beimmeh nach ben hütten des Friedens ankundigt. Wenn ber Thurm erflart mar, murbe die Thur gur Rirche geöffnet und unter Befang jog die gange Schule ein. Alle sammelten fich um den Taufftein. Es mar fehr erbaulich mit anzuhören, was der Alte hier zu den Rindern redete von dem Beheimnif bes Saframente. Sier hat ber liebe Gott euch zu feinen Rindern angenommen und hat euch jugefagt, bag er euer treuer Bater fein will, hier hat er ench die Bergebung ber Gunden beigelegt und seitdem arbeitet der heilige Beift an eurem Bergen, daß ihr euch täglich befehren follt. Die Kinder mußten bann bas vierte hanptftud nach Luthers Ratechismus auffagen. Die Inschrift um die Rangel - verbum divinum manet in aeternum, das Mort des herrn bleibet in Emigfeit - murbe überfett und baran bie Ermahnung gefnüpft, ju hören auf Gottes Bort, aber auch ein Thater beffelben durch Gehorfam, Friedfertigkeit und Fleiß zu fein. Die beiben Lichter auf bem Altar find bas Gefet und Evangelium und die Rinder mußten das erfte hauptftud und bas zweite auffagen. Der Altar felbft war geschmuckt mit vielem eben nicht schönem Schnigwert in Solz, bas reichlichen Stoff gab, die ganze biblische Geschichte anschaulich zu maden bis zu dem Rreuze des Berrn, und oben auf ber Spiße stand ber gen himmel fahrende heiland mit ber Siegesfahne in ber hand. Der Kronleuchter mit feinen 12 Lichtern mußte ein Bild von ben 12 Aposteln fein, die Rinder mußten fie alle nennen. Go murbe alles erflart, mas in ber Kirche zu sehen mar, bis auf bie Todtenkronen und Kränze an den Chorbrustungen, bei benen er hinwies auf die Rronen, welche die Seligen im himmel tragen, und manchem Rinde murden bie Augen naß, wenn er von den heimgegangenen Befchwistern und Eltern rebete, bie er ju Grabe gesungen hatte. -

Bitte um Geldbeiträge zur Bezahlung des angekanften Collegelandes zu Fort Wanne.

Unfern lieben Synodalgemeinden wird theils burch ihre Paftoren und Deputirten, die bei unfrer lettjährigen allgemeinen Synodalversammlung zu angefündigt, daß jeder sich so gut anziehe, ale Fort Mayne zugegen gewesen sind, theile durch ob es Sonntag sei. Wenn sie in der Schule ben vor einiger Zeit erschienenen elften Synodal-

und die schriftliche Berficherung, die gleiche Ga- | Kirchhof und um die ganze Kirche herum, dann | fein, wie es durch besondere dringende Umftande nöthig geworden, an der Nord- und Bestseite des Fort Manner Colleges 10 Acker Land angu-

Die nördlich vom College gelegenen fünf Acer wurden schon vor mehr als einem Jahre auf Antrag und Borftellung des hrn. Director Garet; unter Zustimmung unfere hochwürdigen allgemeinen Prafes, fo wie des Prafes der Fort Wanner Lehranstalten, Dr. Sihler, von der Aufsichtsbehörde für die Summe von \$1150,00 angefauft, weil fie die Rucfeite des Colleges fo nahe begrangten und einzwängten, daß fur die Unftalt bedeutende Raditheile entstanden maren, wenn bas Land in fremde Sande gerathen und mit Wohnungen befett worden mare, wozu eben damale ber Unfang gemacht murbe. Ueberdies mar hier ber einzige paffende Spielplat für bie Schüler, ber fich felbst burch Berftorung ber Garten nicht hatte erfegen laffen. Une biefen Brunden hat denn auch die Synode ben Ankauf Dieses Landes gebilligt und bestätigt. — Westlich vom College, nach ber Stadt, liegen andere fünf Uder land mit einem Wohnhaufe, befannt unter bem namen "Oak Grove" und bis bahin benutt als ein öffentlicher Luftplat zu allerlei, oft ftorenden, Bergnügungen; an welches Land fich weiter westlich ca. 34 Acker Land anschließen, welches vom Eigenthumer im vorigen Sahr zu Baulotten ausgelegt werden follte. — Eine Anzahl von Fort Wanner Gemeindegliedern hatte nun, wie S. 82 des Synodalberichts zu ersehen, dieses gange westlich vom College gelegene Land, jene fünf Uder eingeschloffen, ju bem 3mede angefauft, um es für die Synode ju fichern ; jugleich und besonders auch in der Absicht, um das College por unwilltommener Nachbarschaft zu bewahren. Dbmobl nun die Synode mit bankbarer Freude ben Gifer und die treue Fürforge diefer lieben Bruder anerfannte, trug fie doch, im Blid auf die in nächster Zeit bevorstehenden anderweitigen bedeutenden Ausgaben, Bedenfen, bas gange Land anzukaufen, fo wichtig und munichenswerth ihr auch der Befit beffelben erscheinen mochte; weshalb fie es benn ber driftlichen Liebe Ginzelner, fonderlich der Mohlhabenden in ben Bemeinden überlaffen mußte, ob Schritte gur Erlangung des gangen Landes gethan merben Was aber bie vorhin bezeichneten, fonnten. nachstliegenden funf Acter betrifft, so hielt bie Synode den Erwerb und Befit diefes Landes für fo nothig und wichtig, daß fie den Antauf deffelben einstimmig beschloß, und anordnete, daß bas barauf befindliche Haus zu einer Lehrerwohnung bergerichtet merbe. Der Preis, mofür es bie genannten Gemeindeglieder angefauft, und moju fie es der Synode wieder überlaffen haben, beträgt \$2400,00. Um das Haus ju repariren und jur Lehrerwohnung herzurichten, burften etwa \$300 erforderlich sein. Außerdem ist auch noch an ben übrigen Collegegebäuden, fo wie an ben Fengen Einiges zu repariren ; auch follte ber hofraum und Garten etwas beffer und anständiger hergerichtet werden. -

Da nun die Synode die Auffichtsbehörbe beauftragt hat, biefe Angelegenheit im Lutheraner

fegen und um Beitrage zu bitten, fo möchten wir uns hiermit dieses Auftrags entledigen, und ju obiger Darstellung die herzliche und dringende Bitte hinzufügen, daß sich unfre lieben Gemeinden durch die mancherlei anderweitigen Anforderungen, welche fort und fort an fie ergeben, nicht beizusteuern, daß obige Raufschulden baldigft abbezahlt und bie nothigen Reparaturen ausgeführt werden fonnen. Die Beitrage werden am bequemften unter ber Bezeichnung: "Bur Bejahlung bes angefauften Collegelandes zu Fort Wanne," an die betreffenden Districts. Caffirer abgeliefert, und von biefen dem allgemeinen Caffirer gur Berfügung gestellt.

Die Aufsichtsbehörde fur die Fort Wayner Lehranstalten.

F. W. husmann, h. C. Schwan. Christian Piepenbrinf.

## Kirchliche Rachrichten.

Am Sonntag Rogate, den 1. Mai b. J., hatte bie evangelisch-lutherische Gemeinde in Gaft St. touis das doppelte Freudenfest der Ginweihung ihrer neuerbauten Rirche und ber Ordination und Einführung ihres berufenen ersten Pastors. Seit letter Zeit nehmlich ift gegenüber ber großen Stadt Ct. Louis, auf bem linfen Ufer des Miffissppi, immer mehr angebaut worden und es hat die Anssicht, daß, troß der Gefahr der Ueberschwemmung, aus bem gang fleinen früher bafelbit entstandenen Städtchen noch eine größere Stadt werden möge. Deswegen ist auch alles unter dem Namen von Caft St. Louis zusammen. gefaßt worden. Diese Aussicht auf Mission und manche Beschwerde wegen des Flusses hatte vor einem Jahre mehrere Lutheraner bewogen, Die wither theils nach St. Louis in die Rirche gingen, theils von Collinsville aus als Filial bedient wurden, eine eigne Gemeinde zu bilden. Und burch Gottes Segen ift nun auch zum Beftehen diefer Gemeinde die Rirche ju Stande gefommen und ein eigner Pastor erlangt worden. Die Rirche ift ein recht nettes Framegebaude von 36 fuß lange und 26 Fuß Breite mit einem Thurmden und liegt unmittelbar vor dem früheren Papetown auf einem höheren Plate. Der berufene und angestellte Prediger ist der bisherige Candidat der Theologie, Berr Berthold Burfeind, der auf dem hiesigen theologischen Conwrdia-Seminar feine Ausbildung empfangen hat. Die Feierlichfeit murde burch das schönste Metter begunftigt, bas nach mehreren Regentagen eingetteten mar, fo daß auch eine große Schaar von Buhörern fich versammelt hatte, welche das Rirchkin beiweitem nicht faffen fonnte. Namentlich maren viele von St. Lonis mit hinnbergegangen, um dem Feste beizuwohnen. Berr Professor Brauer hielt die Weihpredigt, Herr Pastor Fick Die Beichtrede und der Unterzeichnete die Ordinationerede und Ordinationshandlung. Herr Lehrer Rung fang mit feinem Chor, das größtentheils aus Prediger-Seminaristen besteht, eine Cantate. Unser herr Jesus Christus baue sein Zion in diefer Stadt und Wegend und fcmucke feinen dahin berufenen Diener mit dem reichsten Segen.

3. F. Bunger.

Adresse :

Rev. B. Burfeind, East St. Louis, St. Clair Co., Ill.

Um Sonntag Misericord. Dom. wurde herr Paft. E. D. Wolff, nachdem derfelbe von feiner früheren Bione-Bemeinde an ber Sandy, Jefferfon Co., Mo., entlaffen und von der Johannis-Gemeinde an der Gulphur-Spring, Jefferson Co., Mo., berufen worden war, von dem Unterzeichneten im Auftrag des Herrn Prafes Bunger abhalten laffen wollen, willig und reichlich bagu in feiner neuen Gemeinde eingeführt. Der herr, ber Erzhirte feiner Rirche, fete ihn zum Segen.

B. M. hamann, Die Adresse bes lieben Bruders ift: Rev. E. O. Wolff,

Kimmswick, Jefferson Co., Mo.

Da herr Past. Steinbach zur Wiedererlangung feiner Rrafte auf ein halbes Sahr Deutschland besucht, so murde mein Bruder, Ludwig Lodner, nach Bollendung feiner Borbereitung im Concordia-Collegium ju St. Louis von der St. Stephanusgemeinde dahier als Pastor vicarius berufen und fodann von mir unter Afsiftenz ber Paftoren Steinbach und Engelbert am Sonntag Jubilate ben 17. Upril vor genannter Gemeinde, nach Borschrift der Algende ordinirt.

Der gnädige Gott führe den bieherigen Sirten an Leib und Geel gefraftigt feiner Beit und ju neuem Gegen in die Mitte feiner Bemeinde gurud ; ben Neuberufenen aber bereite er fich immer mehr gum Dienft in feiner Rirche gu und helfe ihm zunächst, zu begießen, mas vor ihm gebaut ift.

Milmantee, Wis., 18. April, 1864.

F. Lochner. d. z. Biceprases des nordl. Distrifts. Abresse: Rev. Ludwig Lochner,

Milwaukee, Wis.

herr Paftor Röftering ift, nachdem berfelbe ben Beruf ber Gemeinde in Altenburg angenommen hatte, im Auftrag bes Prafibiums Des hiefigen Diftricts unter Uffiftenz bes hern Paft. Biedermann am himmelfahrtstage, ben 5. Mai, von dem Unterzeichneten in fein Umt eingeführt morben.

Der hErr frone mit Seinem Segen die Arbeit Seines Rnechts. E. Riebel.

Adresse: Rev. I. F. Köstering Altenburg, Perry Co., Mo.

#### Confereng = Angeigen.

Die Rock Island - Peoria Conferenz wird ben 24., 25. und 26. Mai zu hampton, Il., versammelt fein. F. Dofther, Gecretar.

Die Nord-Illinois-Conferenz versammelt sich, so Gott will, am Dienstag nach dem Trinitatisfest, den 24. Mai, bei herrn Past. Richmann in Ch. S. Löber, Gecr. p. t. Schaumburgh.

#### Quittung und Dank.

Für arme Studenten :

erhielt von Hrn. Henry Wittler in Baltimore \$2,50. — von Frau Luttmer in St. Louis, Mo., als Danfopfer, \$2,00. — von Hrn. Jungfunz in St. Louis, Mo., \$1,00. — von bem Frauenverein in Columbia, Il., 6 Busenbemben und 3 Paar Unterbeinkleider — von Hrn. H. Nieländer in Wheeling, Beft Birginia, \$5,00.

Kur das Profeminar in Deutschland :von Paft. G. Cober in Riles, II., 2,00. - von frn. Jungfung in St. Louis, Mo., \$1,00. - von frn. Georg Lehmbauer bei Palmyra, Mo., \$2,00.

Für Paft. Röbbelen:

von Paft. Löber in Niles, 311., \$2,00.

Für Missionar Clöter: von Past. G. S. Löber in Niles, II., \$2.00. — von Hrn. H. D. Brund in Lafapette Co., Mo., \$1,00.

C. F. B. Balther.

Grhalten

|   | fur den Bau des Schullehrer-Semina                  | rø:      |
|---|-----------------------------------------------------|----------|
|   | Bon ber Bem. bes Brn. Paft. Lindemann, Cleveland,   |          |
|   | Ohio, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | \$150,00 |
|   | Von Brn. B. Sepfarth, Salem, Mich                   | 1,00     |
|   | Durch Brn. Paft. Löber, Thornton Station, 3ll., von |          |
|   | ben Berren : Beufemann. fen. \$10, S. Richter       |          |
|   | und 3. Sidmann @ \$7, D. Brinfmann fen.             |          |
|   | \$6, Fr. Stodmann, S. Stelter, Chr. Sipping,        |          |
| I | D. Bente, B. Löber D. Blome u. B. Schma-            |          |
| 1 | befe @ \$5, Phil. Bum Mallmn \$2,50, Fr. Ber-       |          |
| I | felmann und Eisfamp @ \$3                           | 73,50    |
| ١ | Bon ber Bem. bes Brn. Paft. Lochner, Milmautee,     |          |
| l | Bis                                                 | 28,40    |
| ı | " brn. Rofchte, Caffirer ber westlichen Diftrifts-  | -        |
| I | Synode                                              | 346,50   |
| Į | " ber Bem. bes Brn. Paft. Beyel, Darmftabt,         |          |
| l | 3nd                                                 | 20,00    |
| l | " ber Bem. bes Brn. Paft. Schufter, Bremen,         |          |
| ı | 3nb                                                 | 49,00    |
| ١ | " ber Gem. bes frn. Paft. Rober, Rainham,           | ·        |
| ١ | C. B                                                | 10,00    |
| l | " ber Gem. bes Brn. Paft. Mennide, Rod-38-          |          |
| l | land, Ju                                            | 25,00    |
| I | In Abbifon-von ben herren : D. Strudmann \$25,      |          |
| l | 28m. Boefe \$25, John Domen 25 Cis., D.             |          |
| l | Schallau \$2                                        | 52,25    |
|   | •                                                   |          |
|   |                                                     | 755,55   |
|   | 3n No. 16 bes "Lutheraners" muß es in einer Qui     | ttungs-  |
|   |                                                     |          |

Lifte anstatt \$191,61 am Schluß 791,64 beißen. 5. Bartling.

Addison, Il., Mai 6, 1864.

| Erhalten:                                      |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Für Missionar Clöter                           |         |
| Bon Grn. Paft. Gunther von ber Bem. in Saginam |         |
|                                                | \$56,25 |
| Und gwar : Aus ber Centraffe 20,00             | •       |
| Ungenannt 10                                   |         |
| Fleischer und Salvner @ 15c 30                 |         |
| 3. Weiß 20                                     |         |
| Sübschmann 53                                  |         |
| Miegler 62                                     |         |
| 3. Ströbel 75                                  |         |
| R. Winter, A. Grabner, J. M. Meier,            |         |
| A. Winter, @ 25c 1,00                          |         |
| A. Ströbel, J. Winter, A. Beiß, Leibold,       |         |
| M. hemmeter, Schlent, Wipplinger,              |         |
| W. Seibel, J. Winfler, Weggel, Wil-            |         |
| helmine Busche, Salomon Busche,                |         |
| @ 50c 6,00<br>Günsbaner, M. Blank, R. Seibel,  |         |
| Alemm, Rubl, Partenfelber, Muller,             |         |
| &. Streb, @\$1,00 8,00                         |         |
| Frau Diezel 1,5)                               |         |
| Mol 2,00                                       |         |
| Mittelberger, Neuner, @ \$3,00 6,00            |         |
| Fran Sireb 4,00                                |         |
| Brenner 5,00                                   |         |
| Barbara Beiß 25                                |         |
| Durch orn. Paft. Satistädt aus Monroe          | 31.05   |
| " " " " " " "                                  | 19,85   |
| " " ,, Stricter von ber Wem. ju Stone-         |         |
| hill                                           | 15,00   |
| Durch Srn. Paft. Sattstädt von beffen Gem      | 2,00    |
| " , Schullehrer Burger in Bolcotteville, von   |         |
| beffen Schulkindern                            | 2,16    |
| Bonihm felbft                                  | 1,00    |
| Ungenannter in Frankentroft                    | 3,00    |

Summa — \$130,51 &. Siebere, Paftor.

Frankenluft ben 26. April 1864.

#### Erhalten: Tir bie Sunnhal- Balle .

Bon einem anbern bafelbft ....

|            |             | 1       | Ծա   | . DIE  | Chi       | iooui. | -stuffe.                                |      |
|------------|-------------|---------|------|--------|-----------|--------|-----------------------------------------|------|
| <b></b> on | <b>S</b> rı | t. Pasi | . હ  | teege  | • • • • • |        | \$                                      | 3,00 |
| Dur        | фŞ          | orn. P  | asto | r Rell | er · · ·  | ••••   | ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1,47 |
| Von        | ௧.          | L. M    | aier | in Fr  | anfen     | muth • | ••••                                    | 4,00 |
| Auf        | ©d          | bleiers | Rin  | btaufe | baf.      | gef    |                                         | 5,00 |
| Von        | ber         | Bem.    | bes  | hrn.   | Paft.     | . Gice | ge                                      | 5,50 |
|            |             | ,,      |      | ,,     | ,,        | Rauf   | dert Erntefestcoll.                     | 5,00 |
|            |             | ,,      |      | ,,     | ,,        | ,,     | Beihnachtseoll.                         | 8,00 |

| Bon ber Gem. bes Brn. Poft. Raufdert, Ofiercoll.                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ichtspunkten Geordnetes,<br>es, jo daß es zur Erbauun      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| " brn. Paft. Steinbach Erlös von Synodalberichter                                          | 2,00        | De 1 Com Obelen in Sen Clemeinto bed Sun Master                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beiftliche, Lehrer, Eltern u                               |
| Durch orn. Paft. Sievers                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ammengestellt, einem wir<br>präche. Luther muß ins         |
| \$9,00, in Amelith \$3,00, in Bay City \$3,00,                                             | 1           | Bon Frau Strasemann 50 e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ingeführt werben; er ift                                   |
| Beitrag von Paft. Sievers \$5,00, Albr. Pfunb,                                             | -           | Date of the paper of the control of  | raft- und marklose Zeit sie<br>er Gelehrte reiche Schä     |
| M. Beißer, L. Dachtel @ \$1,00, L. Bill, 3. G.                                             |             | und zwar: Couecie am Charfreitag in Frantentul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ogmatische Arbeit findet,                                  |
| Arnold @ 50c., Frau Zill \$1,47, J. Schmid: 45c., Frau L. Roch 88c.                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beiste, wie Luther war, vo<br>vohlseilen Bändchen nach     |
| Bon Brn. Bieth in Detroit                                                                  | 1,00        | The state of the s | oas christliche Boli<br>und gearbeitet hat, es ist         |
| " ber Gem. in Cedarburg, Bis                                                               | 5,10        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bolkswerk, das namentlich                                  |
| ,, ,, ,, Grafton ,,                                                                        | 5,00        | Comments of the state of the contract of the c | Bolksbibliotheken als eine :<br>legt sei. Reichhaltigkeit, |
| Für Heidenmission:                                                                         | - 00        | Bon Frau P. Gidbauer als Dankopfer 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | und Wohlfeilheit maren f                                   |
| Bon ben Schulfindern ber Gem. in Nacine, Wis                                               |             | " hrn. Past. Sievers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sichtspunkte. Die äußere eben beshalb an Luthers           |
| " hrn. Paft. Lochner in Miffionsflunden gef<br>Aus Elisabetha Eiffelbs Sparbuchfe          |             | " " Lehrer Brater 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chismus an, zu beffen Erlä                                 |
| Durch Srn. Past. Steinbach                                                                 |             | Out our serratural in seem Serre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bes Werkes bienen.<br>Leipzig und Dres                     |
| Und zwar: Bon feinen Confirmanden \$1,75, von                                              | ι .         | Durch orn. Paft. Keller in Rentout, Calumet Co., auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Juftus                                                     |
| Drn. L. Müller in Town Lake \$1,50.<br>Durch frn. Paft. Sievers                            | 28 15       | Hochzeiten gef 2,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| Und zwar: Collecte am Epiphaniaefeste in Franken                                           |             | Für Missionar Clöter: Bon Gottlieb Auch 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soeben erschien in unser                                   |
| luft \$7,13, Amelith \$2,20, Bay City \$1,70, von                                          |             | Durch hrn. Paft. Sahn Coll. in Colbwater 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dritte                                                     |
| Past. Sievers \$8,48, von seinen Kindern 49c.                                              |             | " " Rauschert von K. Tiete 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Das Leben                                                  |
| G. Lang, Fr. Zill @ \$1,00, Fr. Keith \$2,50<br>L. Zill, J. G. Arnold, L. Hachtel @ 50c. A |             | M. Hattstädt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | der luthe                                                  |
| Buchhage 15c., Paft. Auch in Sibiwaing \$2,00                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Für driftliche Lefer ins                                   |
| Durch orn. Paft. Werfelmann von ber Gemeinbe i                                             |             | Für Hrn. Past. Clöter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unter Mitwirfun                                            |
| Town XI. Bisc                                                                              | 4,90        | Durch prn. Paft. Lindemann, Cleveland, D 35,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0. **                                                      |
| Für den allgemeinen Prafes:                                                                | 4.00        | Bon Hrn. G. Schumpf, Indianapolis, Ind 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lic. W                                                     |
| Aus der Synotalcasse der Gem. in Frankenmuth Durch hru. Past. Sievers                      | 1,60        | ,, ,, G. Lögler, Roanofe, Ind 1,00 ,, einzelnen Gemeinbegliebern bes orn. Paft. 3. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Der                                                        |
| Und zwar: Bon ber Gem. in Frankenluft \$12,00                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Georg Spalatin's Leber<br>Nicolans v. Amsdorf's            |
| von ber Gem. in Amelith \$6; von ber Gem. i                                                |             | Fire Borry Mastar Mahholon .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nicolaus Sansmann's                                        |
| Bay City \$2,50.                                                                           | <b>6</b> 00 | Durch orn. Paft. 3. C. 2B. Linbemann, Cleve-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wenzeslaus Lint's Leber<br>Mit den Bildniffen vo           |
| Bon ber Gem. in Grafton, Wisc.                                                             |             | land, D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Preis gel                                                  |
| Für den Collegebau in Fort Wanne                                                           | :<br>40.90  | Durch frn. B. Schaumlöffel gef. auf ber Rinbtaufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Just                                                       |
| Durch Brn. Paft. Sievers Und zwar: Bon ihm felbft \$5,00, L. Efchenbache                   |             | bes hrn. h. Edfturm 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>J</b> anje                                              |
| B. Wegener, @ \$1,00, A. Engerer 89c., S                                                   |             | John F. Schuricht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                          |
| Leinberger \$2,50.                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| Für Frau Prof. Biewend:                                                                    |             | Im Berlage ber Unterzeichneten erschien fo eben und ift burch alle Buchhanblungen zu erhalten :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die unterzeichnete Bucgung aller in Deut                   |
| Bon ber Gem. in Monroe                                                                     |             | Lutherbibliothek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cher, namentlich aus b<br>Literatur. Auch ül               |
| Collecte und Beitrag von Grn. Paft. Sievers in Franfenluft                                 |             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | auf Antiquaria.                                            |
| Bon A. Göt baselbst                                                                        |             | 12th titing to and Cronarity to far netteriti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bem Hauptstapelplate best bie uns ertheilten Auftr         |
| Für Lehrergehalte:                                                                         |             | Geordiet und zusammengestellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | möglich auszuführen.                                       |
| Durch hrn. Paft. Daib                                                                      | • 16,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Just                                                       |
| Und zwar : Bon feiner Gem. in Grand Rapi                                                   |             | unterrichts in ber beutschen Christenheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
| \$10,00, von seiner Filialgem. in Town Chest \$2,80, von seiner Filialgem. in Grand Hav    |             | Mit einem Borwort von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 1                                                       |
| \$1,37, von ihm selbst \$1,83.                                                             |             | Dr. Friedrich Ablfeld,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · ·                                                        |
| Bon Frau &. Rummel in Monroe als Dankopfer                                                 |             | Paftor zu St. Nicolai in Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | In Folge ber ert                                           |
| ,, ber Gem. bes hrn. Paft. Speckhard Coll                                                  |             | eine a. Justice Canadan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rialien fosten Dietri                                      |
| Durch orn. Paft. Lochner                                                                   | •           | Doctor Martin Luthers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Das Stück 35 C                                             |
| Schubert jun. \$1,00, Oftercolleete feiner @                                               |             | Lehrreiche und erbauliche Gleichniffe zum Ber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hundert \$30,00.                                           |
| meinde \$33,43.                                                                            |             | ständniß des göttlichen Wortes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Im                                                         |
| Bon ber Gem. in Sillsbale, Mich., Coll Bon Brn. Paft. Steinbach und seiner Gem. Ofterco    |             | Many bem themen seatentismus geotomic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| Durch Brn. Paft. Sievers                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wai han Untarrai                                           |
| Und zwar: Oftercoll. in Frankenluft \$13,85,                                               |             | Drittes Bandchen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bei den Unterzei                                           |
| Amelith \$1.55, Wich. Förster in Frankenlust \$<br>3. G. Helmreich 50 Cts.                 | 2,          | Doctor Martin Luthers Glaubenslehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Das Alten                                                  |
| Für das Brunnsche Proseminar:                                                              |             | in turgen schlagenden Rernsprüchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vollständi                                                 |
| Bon ber Gem bes Hrn. Paft. Engelbert                                                       | 8,65        | OV. 2 C. L OT and an an Campus and a Carllia make as a de bour board OV at the fire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Preis: 1. u. 2. Bi                                         |
| " Rarl Wieland in Jonesville, Mich., für Reifeg                                            |             | bes driftlichen Glaubens im Ratechismus geordnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | oder \$6,50                                                |
| ber Brunnichen Zöglinge                                                                    |             | ) <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bei Abnahme r<br>meffener Rabatt g                         |
| Für Pastor Röbbelen:                                                                       |             | Dr. Martin Luthers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | man gefälligst direc                                       |
| Aus Frankenmuth                                                                            | 6,00        | Büchlein von wahrer und falfcher Gotteggelehrtheit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                          |
| Und zwar: Bon Rebensperger \$2,00, 3. G. R. \$3,00, 3. Russelt \$1,00.                     | oth         | pber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die geehrten S                                             |
| Bon Chrift. Buckel in Monroe als Dankopfer                                                 | 1,0         | Unweisung, ein rechter Gottesgelehrter zu werden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Band, sowie sonstig                                        |
| Bom Frauenverein ber Bem. bes Brn. Paft. Ste                                               |             | für jeden Christenmenschen, besonders für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | oie atti une meile                                         |
| Durch Hrn. Past. Sievers                                                                   |             | n stronger are courter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Exemplare anzuget                                          |
| Und zwar: Collecte in Frankenluft und Beit                                                 |             | Signifialtend die einleitenden Grundbegriffe ber christlichen Glaubenslehre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Letterbox 3975                                             |
| von Past. Sievers \$10,00, von Frau Luise K                                                | ody         | 18 Bogen. — Preis 18 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Terremox 9919                                              |
| bafelbft \$2,44, 3. G. Efcenbacher 50c., 3. E                                              | ei=         | Magazinia .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Veräi                                                      |
| linger 25c.<br>Kür arme Schüler und Studente                                               | nt          | Der Zwed und Gebanke, ber bie Luth er bib liothe entitchen ließ, ift: bem ganzen driftlichen Bolke ben Kern unt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oahman F Da                                                |
| Bon Rebensperger in Frankenmuth                                                            |             | a das Mark aus Luthers Schriften, mit Ausschluß rein willen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
| Durch Brn. Paft. Auch auf ber Dochzeit bes S                                               | rn.         | ift, fo bargubieten, daß bas Dargebotene nicht etwas Berriffenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                          |
| Gottlieb Faber gef                                                                         |             | 5 und Brodenhaftes mare, fondern etwas nach bestimmten Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                          |
| Spitties Omere Bell.                                                                       | ~,•         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                          |

8, Zusammenbängenbes, Erschöpfenung, zum Unterricht, zur Predigt, sur i. 1. m. handlich und brauchbarzweitstichen Bedürfnisse der Zeit geben, ins bäusliche, wie lindlich ster rechte Wann, an dem unfer sich ftärken kann. Daß dabei auch jäge und brauchbares Material sur verktebt siehen de geminnten t, versteht sich bei einem so eminentm von felbst. Berechnet ift aber basin oon jelogi. Berechnet in aver aus in und nach erscheinenbe Wert für 1 f, für bas Luther gebetet, gelebt ist hauptsächlich und vor allem in in auch ben christlichen Vereinen und th and ben eigericherung ans bergaeit, Bolfsihumlichfeit, Brauchbarfeit t, Bolfsihumlichfeit, Brauchbarfeit für ben Sammler bie leitenden Geire Anordnung bes Stoffs schließt fich g Hauptvolfebuch, den fleinen Katanterung bie einzelnen Abtheilungen

3 Naumann's Buchhandlung.

erm Berlage ber

te Band von:

# n der Altväter

berifchen Rirche.

Sgemein aus den Onesten erzählt. ng Mehrerer herausgegeben naa

M. Meurer. P.

erfelbe enthält:

ven von Eduard Engelhardt g Leben von E. Zulius Meier g Leben von Morih Meurer ven von Herm. B. Caselmann, on Spalatin und von Amsdorf.

eb. 1 Thir. 25 Mgr.

Kus Naumann's Buchandlung in Leipzig u. Dresben.

## Offerte.

uchhandlung empfiehlt fich zur Besoritisch and erschienenen Bibem Gebiete ber theologischen übernehmen wir alle Austräge Wir find im Stande, von Leipiges ges gesammten beutschen Buchandel, träge so schnell und billig ale

ftus Naumann's Buchanding in Leipzig und Dresben.

# nzeige.

rhöhten Preise für alle Materichs Katechismen von nun an: Ste., das Dupend \$3,96, das

> m Auftrage der Committee M. C. Barthel.

eichneten ift zu haben:

#### nburger Bibelwerk, dig in drei Bänden.

3nd. à \$2,25, 3. Bnd. \$2,00

0 für das ganze Werf.

von Parthien wird ein angegewährt. Bestellungen fenbe ect an die Unterzeichneten, mit

Subscribenten auf den zweiten ige Abnehmer find ersucht, und se der Bersendung ihrer reine eben.

Wiebusch u. Gohn. St. Louis, Do. 5.

#### inderte Adresse:

örfler, cottsville,

Niagara Co., N.Y.



Herausgegeben von der Deutschen Evangelisch=Lutherischen Synobe von Missouri, Ohio und andern Staaten. Redigirt von C. F. 28. Walther.

Jahrgang 20.

St. Louis, Mo., den 1. Juni 1864.

No. 19.

Bebingungen: Der butheraner ericeint alle Monat zweimal für ben jabrlichen Gubicrip. Das Poftgelb jutragenhaben. - In St. Louis wird jebe einzelne Rummer für 5 Cente vertauft.

Mur die Briefe, welche Mittheilungen fur bas Blatt enthalten, find an ben Redafteur, alleanbern rtonspreis von einem Dolar für bie auswartigen Unterschreiben vorausbezablen und aber, melde Gefdaftlices, Bestelungen, Abbestellungen, Gelber ic. enthalten, unter ber Abreffe: Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anterzusenban.

In Deutschland ift biefes Blatt gu begieben burd Juftus Raumann in Leipzig.

(Eingefandt von Paftor Röftering.)

Chren-Denkmal trener Zengen der Wahrheit

Das Leben und Wirfen gottseliger Männer im Beitalter der Reformation.

Motto: "Gebenfet an eure Lehrer, bie euch bas Wort Gottes gefagt haben, welcher Ende schauet an, und folget ihrem Glauben nach." Bebr. 13,7.

(Fortfegung.)

Juftne Jonas.

Juftus Jonas, der treue Freund und Behülfe Luthers, ber an beffen Sterbebette ftanb und bemfelben die erfte Leichenpredigt hielt, mard geboren am 5. Juni 1493 in ber bamale freien Reichestadt Rordhaufen, wo fein Bater Bürgermeister mar. Db hier bas Jahr feiner Beburt richtig angegeben ift, bas fonnen wir freilich nicht mit Bewigheit behaupten. In ben seche vollständigen Lebensbeschreibungen und sonstigen Rachrichten, aus benen wir biefe Bufammenftellung machen, wird bas Jahr feiner Beburt verschieden angegeben; etliche segen bas Sahr 1490, andere 1493 und noch andere bas Sahr 1494. Desgleichen ift auch ungewiß, ob er ursprünglich Jobst Roch und sein Bater Jodocus Roch geheißen hat; denn mas von bem einen Biographen behauptet wird, bas wird von dem andern widersprochen. Schon früh hielt der herr feine schützende hand über bem Anaben, aus welchem Er fich ein Ruftzeug für bige Rechtswesen zu; er verspürte bei fich, daß

die Zwiebel, welche auf einer Pestbeule seines franken Baters gelegen hatte, um das Gift herauszuziehen. Db nun wohl Jedermann meinte, es murbe bas Wift ihn ftracks tobten, fo manbte dennoch ber hErr alles Uebel gnädig ab, fo daß bem, ben Er zum Zeugen ber Wahrheit in feiner Rirche bestimmt, auch bas, mas er Töbtliches gegeffen hatte, nicht ichaben durfte. Marc. 16, 17. 18.

Schon fruhzeitig zeigte ber Anabe außerorbentliche Anlagen, fo baß fein Bater, ber überbem in ber munderbaren Rettung feines Cohnes einen Winf zu einem höheren Berufe erblickte, ihn zum Rechtegelehrten bestimmte. Seinen erften Unterricht erhielt er in ber Stadt. fchule zu Rordhausen bis zu feinem 13ten Jahre, barnach fam er 1506 mit etlichen Jugenbfreunben auf die Hochschule ju Erfurt. Bon 1511 bis 1515 foll er feine Studien in Bittenberg fortgefett und auch Luthern gehört haben; ob aber bloß auf ber Rangel ober auch ale Professor, ift ungewiß. In feiner dem Freunde Luther gehaltenen Leichenpredigt gahlt er fich auch zu ber Schaar berer, die Luther burch bas Bort Gottes befehrt habe; ob das aber durch deffen mundliche Lehre ober Predigt, ober burch beffen Schriften gefchehen fei, bas ift nicht ermittelt.

Im Jahre 1516 erhielt Jonas eine Unstellung ale Lehrer des burgerlichen und Rirchenrechts zu Erfurt. Aber nicht lange fagte ihm bas leier nehmlich noch ein Rind mar, verschluckte er fchmutiger Rechtshandel, berufen fei. Co mandte predigte er, wenn er nicht auswarts sein mußte,

er fid benn, von feinem Freunde Erasmus von Rotterbam bringend ermahnt, ber Theologie, ber Gottesgelehrtheit, ju. 2118 Luther ben Umschwung erfuhr, schrieb er ihm: Du haft recht gethan, daß Du aus dem fturmischen Meere ber Rechtsgelehrsamfeit in den hafen der heil. Schrift geflüchtet bist. Der hErr, ber es angefangen, behüte Dich! Begen mich rasen die Elenden und fuchen meine Geele, aber Chriftus lebt und herrscht. Leb' mohl, mein Jonas, hier haft Du mein Berg, bete fur Deinen Martin Luther .- Alls am 31. Octbr. 1517 Luthers 95 Gabe erschienen maren, hatte Jonas fie vertheidigt und verdeutscht; und ale am 7. April 1521 Luther, ale ein zweiter Daniel, nach Borme in die Lowengrube jog, begleitete ihn Jonas hin und wieder jurud. Durch diese Reise murde er in feinem Glauben fehr geftarft, weil er gleichsam mit Augen fab, daß Gott der herr mit Luther mar. Alle er aber megen feiner Theilnahme an ber Sache Luthers feines Umtes in Erfurt verluftig murbe, befummerte er fich besmegen nicht, fondern fprach mit St. Paulo: "Wenn ich den Menschen zu gefallen suchte, mare ich Christi Rnecht nicht." Der Berr Chriftus ließ ihn auch nicht zu Schanden werden. Auf dem Reichstage zu Worms hatte ihn der Churfurst Friedrich der Beife fennen gelernt, und diefer berief ihn barauf gum Probst des Stifte "Aller Beiligen" in Wittenberg, womit zugleich eine Professur an ber bortigen bas Werf der Reformation bereiten wollte. Da er zu etwas anderm, als zur Betreibung meift Universität verbunden mar. In diefer Stellung

bigten, welche Zeugniffe von Christoler: "Du, Wagen Gottes und fein Reuer ein großer Rebner gewesen ist, geht aus mit hervorragenden Gaben begabt. Melandthon's Ausspruche hervor, ber ju sagen Ich bitte Dich, theuerster Bater, um Chrifti milpflegte: Bugenhagen ist ein Grammatikus len, daß Du an Melanchthon so oft als möglich (Sprachlehrer), ich bin ein Logitus (Bernunft- schreibst. Er tritt beim besten Willen in diesem lehrer und richtiger Denker), Jonas ift ein handel zu schüchtern und leife auf. Die öffent-Redner, ber alles auf das flarfte und trefflichfte liche Ungelegenheit, um die fich's handelt, ftimmt darzustellen weiß; aber Luther übertrifft uns ihn bisweilen wunderbar traurig. Wir reden alle." Er hatte aber in der ersten Zeit in Wit- ihm zu, daß er den Pfalter nehme ienberg manchen harten Kampf wegen der gotteslästerlichen Privatmesse und wegen sonstiger mit feinen eignen Worten von die-Migbräuche zu bestehen; jedoch murde er nicht weich und ließ nicht ab, bis der Greuel an heiliger Stätte abgethan mar. Roch in bemfelben Jahre, wo er in Wittenberg antam, murbe er zum Doctor der heiligen Schrift ernannt,

Mit Luther ftand Jonas in einem innig freundschaftlichen Berhältniffe, mas auch bann nicht aufhörte, ale er, einem andern Berufe folgend, Wittenberg verließ. Wie hoch Luther ihn hielt, geht auch baraus hervor, daß er, da Jonas einstens schwer erfranft mar, alle feine Freunde gur Fürbitte für ihn aufforderte, damit ihn Gott noch langer am leben erhielte; benn, fagte er, Jonas ift ein gemachter Theolog, bem alle Theologen der Papisten zusammen nicht werth find die Schuhriemen aufzulofen. Mur eins wollte Luther an dem Freunde nicht gefallen, daß er sich nehmlich so oft auf ber Rangel räusperte. Er fagt: "Dr. Jonas hat alle Tugenden und Baben, die einer haben mag, allein, daß er fich fo oft raufpert, bas fann man bem guten Manne nicht zu gut halten. Denn die Bebrechen an Predigern fieht man balde. Wenn gleich ein Prediger zehn Tugenden hatte und nur einen Mangel, derfelbige verfinstert alle Tugend und Gaben, fo bofe ift die Welt jegund."

Un den Rämpfen der Reformation nahm Jonas regen Antheil. Im Jahre 1529 mar er nebit andern mit Luther zu dem Religionegesprach nach Marburg, welches der Landgraf Philipp von Seffen veranstaltet hatte, um zwischen den Wittenberger Theologen und den Schweizern eine Berftandigung in den von lettern miderfprochenen Lehren zu erzielen. Ueber den Berlauf biefes Gespräches schreibt Jonas: "Endlich, ba die Gegner (Zwingli u. A. nehmlich) ihren Irrthum hartnäckig festhielten, und auch wir nicht minder standhaft die Bahrheit vertheidigten, ging man auseinander." Doch habe der gandgraf Philipp, ber fich anfange ben Schweizern juneigte, nach angehörter Disputation gefagt : "Nun will ich lieber ben schlichten Worten Christi, als ben Spigfinbigfeiten ber Menfchen glauben;" benn das hatte er gehört, daß die Wittenberger mit flaren Schriftgrun den, die Schweizer aber mit trugerischen Bernunftgrunden fampfien.

Stiftsfirche, und feine Rirchen waren immer voll; Un Luther, ber mahrend bes Reichstages in Co- | de n" über bem Evangeliv dazu. Um Grundonbenn feine wohlklingende Stimme, fein murbe- burg weilte und fur die fleine Belbenichaar, voller Vortrag und der reiche Inhalt feiner Pre- die nach Augsburg gezogen war, betete, schrieb maren, zog das Bolf in feine Rirchen. Dag ter, Dich hat der h Err vor Andern und mit David's und Anderer, nicht fem großen handel mit Gott rebe: aber die Größe der Gemuthebewegung übermaltigt ihn." Ionas mar es auch, ber bie von Melandithon in lateinischer Sprache verabfaßte Upologie, b. i. Schut- oder Bertheidigungeschrift, in die deutsche Sprache überfette; besgleichen hat er bie erfte Unregung gur Berpflichtung ber Prediger auf bie fum bolifchen Bücher gegeben, modurch - beiläufig gesagt - ber Ginwand entfraftet wird, ale fei biefe Berpflichtung nicht ichen von den Männern der Reformation, sondern erft fpa ter eingeführt morben.

Indem wir nun manches Minderwichtige in Jonas Leben und Wirfen ftillschweigend übergehen, erinnern wir hier nur fürglich baran, baß er im Jahre 1537 mit auf bem Convent gu Sch malfalden mar, mo die von guther verfaßten und nach diefer Stadt benannten Urtifel vorgelegt und besprochen murden, die auch er mit unterschrieben hat; ferner, daß er die in Sach. sen veranstalteten Bisitation en theilweise geleitet und felbst viele Bemeinden besucht bat; ferner, daß er bei Berbeutschung ber Bibel, besonders des A. T., mit dem reichen Pfunde feinerSprachkenntniß gewuchert hat; endlich, baß er fich durch die Ueberfebung vieler Schriften Luthers aus bem Lateinischen in bas Deutfche, und aus dem Deutschen in bas Lateinische den Dank der Rirche verdient bat.

Im Jahre 1541 murde Jonas von Mittenbera wegberufen. Go ungern Luther und Melanch. thon ibn auch ziehen ließen, fo mußten fie es boch geschehen laffen. Die Stadt Salle an ber Saale hatte fich bis daher immer noch der Reformation verschlossen gehabt, wiewohl ein Theil bes Bolfes fich schon lange bem in Dentschland wieder aufgegangenen Lichte bes Evangeliums zuwandte. Jest konnte ber Rath bem bringenden Verlangen des Volfes nach evangelisch-luth, Predigern nicht länger widerstehen. Und weil ber Superintendent Pfeffinger von Leipzig ber Einladung nach Salle nicht folgte, so zog benn unfer muthiger Probst Dr. Jonas von Mittenberg bahin, ber Reformation bie Bahn gu brechen. Es war feine Rleinigkeit, in Diefer Stadt, wo das Pabitthum noch eine große Macht hatte, mo es noch von faulen, frechen Mönchen -In dem folgenden Jahre (1530) war Jonas wimmelte, mit der Predigt des Evangeliums aufmit auf dem berühmten Reichstage ju Muge- jutreten, und dem heibnischen Pabstthum den burg. Hier mußte er dem oft fehr angefochte- Rrieg zu erklaren! Es gehörte ein frohliches, Cuch umzubringen; ich sehe aber, daß Ihr fo

allsonn- und festtäglich in der Schloß- und nen und verzagten Melanchton eine Stüße sein. muthiges Gott-Bertranen, und das fich "letnerstag ben 14. April fam er unerwartet in halle an, und am Rarfreitage hielt er dafelbft feine erfte Predigt in der Rirche auf dem Markt. Aber auch hier ging das Werf des hErrn, obwohl unter vielen Rampfen, glucklich von Statten, benn ein Jahr barnach mar schon die britte Rirche ber evangelischen Predigt aufgethan. Bis zum Jahre 1549 hat Jonas-aller Wahrscheinlichkeit nach - ale Prediger und Superintendent seinen Bohnsit in Salle gehabt; doch hat er in der Zwischenzeit einmal ein ganzes Sahr nicht predigen burfen, und zweimal hat er bie Stadt verlaffen und flüchtig sein muffen, wie wir noch hören werben.

> Im Jahre 1546 besuchte Luther auf feiner Reise nach Gisleben seinen Freund Jonas in halle, und hielt fich einige Tage bei ihm auf. Bei Diefer Belegenheit überreichte ihm Luther einen Glasbecher, auf dem beider Bildnif geprägt mar, und ber folgende Infdrift trug:

> > Dem alten Doftor Jonas Bringt Dr. Luther ein fcbon Glas, Das lehrt fie alle beibe fein, Dağ fie zerbrechliche Glafer fein.

Meil nun Luther damale fehr unwohl mar, fo hielt es Jonas für feine Pflicht, benfelben nach Gisteben zu begleiten. Es fann auch fein, bag Luther feine Mitreife gewünscht hat. Denn in bem Sandet zwischen den Grafen von Mans. feld, den ju schlichten Luther babin berufen murbe, fonnte er Jonas gut gebrauchen, weil berfeibe nicht nur ein tüchtiger Theolog, fondern auch ein ausgezeichneter Jurift mar. Go fam es benn, baß er bei Luthers Tobe gegenwartig mar und bemfelben noch vor feinem Sterben die bedeutungevolle Frage vorlegte : "Ehrwürdiger Bater, wollet ihr auf Christum und die Lehre, wie ihr fie gepredigt, beständig fter ben?" Borauf er des Scheibenden beutliches "Ja!" vernahm, um es der Rachwelt zu bezeugen. Um folgenden Tage hielt er dem entschlafenen Helden in Ifrael eine Bedächtnifpredigt über 1 Theff. 4, 13-18., und begleitete barauf die Leiche nach Wittenberg jum Begrabnig.

Alls nun bald nach Luthers Tode ber fchmal. faldische Rrieg ausbrach, mußte auch Jonas die Drangfale beffelben schmerzlich empfinden. Auf Befehl des Bergoge Morit, der in halle einzog, mußte er die Stadt verlaffen. 3mar konnte er bald, als am Reujahrstage ber Churfurft Johann Friedrich die Stadt erobert hatte, wieder guruckfehren; aber balb verschlimmerte fich wieder seine Lage. In der ungludlichen Schlacht bei Mühlberg murbe ber Churfürst gefangen genommen; ber Raiser fam mit feiner Urmee nach Salle, und Jonas befam einen fpanischen hauptmann in's Quartier. Diefer-fo erzählt die Sage-war gedungen, ihn beimlich umzubringen. Als ihn aber Jonas freundlich aufnahm und gar liebreich behandelte, jo mard er dadurch fo gerührt, fo daß er nach einiger Zeit zu ihm fagte : "herr Doctor, ich fann Euch nicht bergen, daß ich Befehl habe,

ein ehrlicher, frommer Mann seid, daß ich Euch | Dir Schriftbeweise. Darum, ihr unmöglich etwas zu Leibe thun fann. Aber verberget Euch, damit nicht etwa ein Anderer beim Abzug Euch umbringe." Co hielt der Herr feine fchugende Sand über Jonas, daß feinem ler Belt, gebt Grund eurer Mei- getraut murbe. Db fie ihm Rinder geboren bat, Leibe fein Uebel widerfahren fonnte, und er erfuhr, mas er in feinem Liede über den 123. Pfalm gesungen hatte:

Bas Menichen-Rraft und Big anfaht, Soll und billig nicht ichreden; Er figet an ber bodften Statt, Der wird ihr'n Rath aufdeden. Wenn fie's auf's flügeft greifen an, So geht boch Gott ein' and're Bahn, Es fteht in feinen Sanben.

Sie muthen fast und fahren ber, Als wollten fie und freffen, Bu mürgen steht all ihr Begehr, Gott's ift bei ibn'n vergeffen. Bie Meereswellen einher ichtan, Rach Leib und Leben fie uns ftan, Des wird fich Gott erbarmen.

hierauf mußte er benn zum zweit en Mal halle wieder verlaffen und in's Eril mandern. Auf seiner ersten Flucht hielt er sich in Silde 8heim auf, mas er aber megen feines Protestes gegen das Augsburger Interim bald wieder verlaffen mußte, Auf feiner zweiten Flucht fam er nach Deimar, von wo aus er jum Professor der Theologie an die Universität Jena berufen murde. Im Jahre 1551 berief ihn herzog Johann Ernft von Coburg ju feinem hofprediger, und nachdem diefer geftorben mar, murde er 1553 Pfarrer gu Gisfeld und Generalsuperintendent der frankischen Rirden im Fürstenthum Coburg, in welchem Umte er bis an fein Ende verblieb.

Ehe mir aber von feinem feligen Abscheiden aus diefer Welt ergablen, wollen wir zuvor einiges aus seinem Familienleben und mas fich Bemerkenswerthes barin zugetragen hat, berseten .- Im Sahre 1522 schrieb er an einen Befannten: "Carlstadt hat sich mit einer adeligen armen Jungfrau vermählt und biefe Armuth mit Borbedacht auserfehen. 3ch fange an, etwas Aehnliches im Schilde gu führen gegen bie heuchlerschaar, bie unter bem Schein ber Reufchheit eine Buhlheerde meidet," (momit er die römischen Bischöfe und Pfaffen meint). Um 9. Februar deffelben Jahrs führte er fein Borhaben aus. Seine erfte Gattin hieß mit ihrem Zaufnamen Catharina; muthmaßlich war fie die Tochter eines alten fächsischen Ariegers-Erich von Falk. Jonas' Gintritt in den Chestand mar von nicht geringer Bedeutung, und machte großes Auffehn, besonders weil er ein fo hohes firchliches Umt befleibete. Beil nun gerade damale ein Buch gegen bie Priesterehe von dem papistischen Theologen Johann Faber erichienen mar, fo legte Jonas hand an's Werk und geißelte mit lutherifcher Derbheit das Faber'iche Madmert, und bemahrte mit Grund aus heiliger göttlicher Schrift, daß die Ghe feinem Menschen, feinem Stande, also auch den Predigern nicht verboten fei: "Wir wollen mit Dir", fpricht er zu Faber, "durch Schrift beweise hanbeln, baher forbern mir auch von (Schlagfluß), im Alter von 27 Sahren.

Episcopal- und Generalvicarien, Chestand. Die Ermählte mar Margarethe Richter und Officialen, fammt Farnroben aus Naumburg, mit der er am Ruppler und hurenwirthen in al- Countage Cantate 1550 in der Rirche zu Salle nung und eures Thuns, und fagt ift nicht bekannt. Gie pflegte fein Alter, er ftarb doch nur, wo im Alten ober Reuen Testamente den Priestern oder irdie Che verboten feil? hier ftrengt eure Rräfte und Röpfe an, ihr Romanisten und Weichlinge, helft Fabern, es brennt, es gilt euer Reich, ener Alles! Denn fobald anstatt eures heuchelcolibate bie heilige Ehe in Aufnahme kommt, ift es um eure Steuerfreiheit, um bie Privilegien der Klerifer, um jene ganze Tyrannei gefchehen!"

Es hat aber auch Jonas erfahren muffen, daß der Chestand ein Behest and ift, wie er felbst zuvor gewußt und geschrieben hatte : "Was ift die Ehe anders, als ein ehrbares Zusammenleben, bas feines Rreuges nicht ermangelt?" Er felbst hatte unter andern forperlichen Leiden auch mit Steinbeschwerde feine Plage; baraufhin folgende Worte aus einem Briefe Luthers zielen : "Ich freue mich, mein Jonas, und danke Chrifto, daß er sich Deiner erbarmet und bem Steine Deinethalben befohlen hat, Dich gu verlaffen ; auch bete ich, baß Er feinem Berte Buth mich racht." Bon ben fieben Rindern-5 Söhnen und 2 Töchtern-, die er mit feiner ersten Gattin zeugte, mußte er vier frühzeitig zu Grabe tragen. Giner von den Cohnen, vielleicht ber Erstgeborne, ertrauf in der Saale bei Salle, und gleich darauf, am 22. December 1542, ftarb auch feine fromme Gattin Catharina. In biefer Traurigfeit ichrieb Melanchthon, deffen innigster Freund er mar, an ihn : "Beinend habe ich den Brief, den Du mir weinend geschrieben, gelefen und wieder gelefen; denn er verurfacht auch mir vielfältiges Weh. Es schmerzt mich, Deine Rinder einer fo frommen und treuen Mutter und Suterin beraubt zu miffen. felbst bezeugft, daß Dein Weib unter Unrufung bes Sohnes Gottes verschieden sei. So hat fie benn ben Weg betreten zu jener höheren Gemeinbe, beren haupt ber Sohn Gottes ift ; ba genießt nun Deine Gattin des Umgange einer Eva, Sara, Rebecca, Maria. In diesem Kreise wirst Du fie wiedersehen und umarmen."

Zum zweiten Mal trat Jonas in den Chestand mahrscheinlich im Juni 1543. Bon biefer Gattin ift nicht mehr ermittelt, als ihr Taufname, Magdalene. Gie gebar ibm brei Rinber, beren zwei Zwillinge maren, von benen eins bald gestorben ift. Aber auch sie murde ihm, mitten in den Trubfalstagen, die ber ichmalfalbifche Rrieg herbei führte, burch ben Tod von ber Seite geriffen, nadbem fie funf Jahre miteinander in der Ghe gelebt hatten. Um 8. Juli 1549 starb sie plötlich über Tisch an Apoplexie

Co trat er benn jum britten Male in ben in ihren Urmen und fie druckte ihm die Augen gu.

Roch ein anderes Leiden, mas ihn viel harter gend einem menfchlichen Stande brudte, hatte Jonas ju tragen. Aus erfter Che hatte er einen ungerathenen Cohn, gleiches Namene mit bem Bater, ber ihm noch bei feinen Lebzeiten viel Rummer bereitete, und ber nach des Baters Tode hingerichtet wurde. Gine alte Rachricht darüber lautet: "Gleich wie Abam einen Cain, Isaac einen Gfan, und David einen Absalom erzeugten, also hatte unser frommer Theolog Jonas auch einen Cohn, der zwar des Batere Mamen hatte, aber von gang ungleichem Gemuthe mar; melder and feinen Bater allzeit gar schnode tractirte und zu fagen pflegte: "Sch follte feinen Pfaffen, fondern einen König zum Bater haben."" Wiewohl nun diefer junge Jonas es so weit brachte, daß er vor Andern große Gefchicklichfeit erlangte, gum Doctor ber Rechte ernaunt murbe und eine Professur ju Wittenberg erhielt, fo schlug ihn doch Gott, deffen Strafe über ungehorsame Rinder nicht ausbleibt, mit Blindheit, baß er fich in die Grumbach'ichen Sandel\*) einmischte und die kaiserliche Acht verwirkte. er fich nun gleich frühzeitig unfichtbar machte Befand verleihe; benn ich muniche nichts mehr, und nach Copenhagen in Danemark retirirte, fo ale bag, wenn ich umfomme, wenigstens Ihr verfolgte ihn doch die Rache Gottes bie bahin, mich überlebt, und an Satans und feiner Apostel und fprach man ihm, nachdem ans Deutschland genugsame Beugniffe wider ihn eingelaufen, Ropf und Leben ab." 2m 28. Juni 1567 murde bas Urtheil an ihm vollzogen, indem ihm gu Copenhagen auf öffentlichem Martte ber Ropf abgeschlagen murbe. Alls man ihm die Augen verband, rief er wehmuthig ans:

"Bas hilft's, bag ich viel ftubirt, Und that nicht, mas fich gebührt!"

Ja! "Ehre Bater und Mutter; das ift das erfte Webot, bas Berheißung hat." Aber: "Gin Auge, bas ben Bater verspottet, und verachtet ber Mutter zu gehorden, bas müffen die Raben am Bach aushacten und die jungen Adler fressen."

Co hat benn auch unser lieber Jonas burch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen muffen. Die Trubfalswellen hatten ihn oft bin und her geworfen, darum fehnte er fich auch nach der Ankunft in jenem ficheren Safen, mo bie Seele zum Anschauen Gottes kömmt, und bas Schifflein des Leibes, fo lange der falte Binter des Todes mährt, vor Anfer gelegt wird; bis

<sup>\*)</sup> Bilbelm Grumbach, ein franfischer Ebelmann, wurde burch ben Bürgburger Bifcof, Meldior Bobel, von feinen Butern vertrieben. Bierüber ergurnt, ließ er ben Bifchof bei feinem eigenen Schlof meuchlinge umbringen. Darauf von bem Raifer in bie Ucht erflart, sammelte er einen Saufen abgebanfter Goltaten um fich, plunberte tie Stadt Burgburg und folog fich in bie Festung Gotha ein. Endlich gefangen genommen, wurde er mit mehreren feiner Gefellen, unter benen auch ber Cangler Dr. Brud mar, geviertheilt. Diesem Loos entging 3. Jonas ber Jungere, ber fich in die Grumbach'ichen Sandel gemifcht hatte, burch bie Flucht, bis er endlich in Copenhagen feinen Richter fand.

dann die Unter gelichtet werden, und leib und 1. 2. Etwas erschrecklicheres fann baber von Seele wieder vereinigt die ewige herrlichfeit genießen sollen .- Aber noch hatte er ben härtesten Rampf zu bestehen : er gerieth in große Zweifel über feinen Gnadenstand, über die Gewißheit feiner Geligfeit. Der treue Beuge Chrifti, ber in feinem Leben fo manch Zeugniß gegen bie romische Ungewißheit der Geligkeit für die lutherifche Lehre, daß man seines Beile durch ben Glauben an Chriftum hier in ber Zeit gewiß fein konne und folle, abgelegt hatte, fieht gitternd an den Pforten der Ewigfeit; aber nicht als ein muthwilliger Zweifler, Mammelut und Apostat, fondern als ein unter Gottes Sulaffung vom Satan Angefochtener, an dem fich ber Teufel bie Bahne ausbeißen und zu Schanden werden follte. Denn Gott, der es dem Aufrichtigen gelingen läßt, half auch ihm burch, baß ihn bie Sturg. welle bes Satans nicht erfäufen fonnte. Sein Bunfch ging in Erfüllung, ben er 30 Jahre guvor in einer Predige über den 42. Pfalm ausgefprocen hatte, wo er fagte : "Wollt Gott, baß ich zur Zeit meines Todes diesen Text wohl könnt ju herzen führen und babei bleiben : Bas betrübst bu bich meine Seele, und bist founruhiginmir? harreauf Gott; dennich werde ihm noch banken, baßer meines Angesichts hülfe und mein Gott ift." Er faßte endlich Troft aus Gottes Wort, die Anfechtung entwich, ber Zweifel machte zuversichtlichem Glauben Plat und er entschlief mit dem Ausruf: "S Err 3 Efu, du haft mich erlöfet, in beine Spände befehle ich meinen Beift!" Das geschah im 63. Jahre feines Alters ju Gisfeld, am 9. October 1555. Das mar bas Jahr, in welchem am 25. September ber Religionsfriede von Augeburg verfündigt worden mar .-

# Etwas von der Liebe.

Denjenigen, welche auf reine Lehre bringen und wider jede Berfälschung des Wortes Gottes ohne alles Unfehen ber Perfon ernstlich streiten, wird gewöhnlich der Borwurf gemacht, es fehle ihnen an der Liebe.

Das ift ein gar harter Borwurf. Damit wird ienen Chriften bas mahre Chriftenthum, ber mabre Glaube, und somit die Gnade Gottes und bie ewige Seligkeit ganglich abgesprochen. Denn deutlich fagt der hErr: "Dabei wird Jedermann erkennen, daß ihr meine Junger feid, fo ihr Liebe unter einander habet." Joh. 13, 35. Und St. Paulus schreibt: "In Chrifto IGsu gilt weder Beschneidung noch Borhaut etwas, fondern der Glaube, der durch die Liebe thätig ift." Bal. 5, 6. Ja, derfelbe Apostel schreibt : "Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete, und hatte der Liebe nicht, so mare ich ein menn ich weiffagen konnte, und mußte alle Be-Glauben, alfo daß ich Berge verfette, und hatte Leben, als auf Gottes Ehre und das ewige Seil

einem, der ein Chrift fein will, gar nicht gefagt und harter fann er gar nicht gescholten merben, ale wenn man von ihm fagt, bag er feine Liebe habe. Webe ibm, wenn biefer Bormurf gegründet ift! Dann liegt er noch im geiftlichen Tode, unter Gottes Born und, wenn er fo bleibt, geht er fo gewiß verloren, fo gewiß Gottes Wort Wahrheit ift.

Aber, lieber Chrift, laß bich nicht irre machen. Es ift nicht alles Liebe, mas man Liebe nennt, und es ift nicht alles Lieblosigkeit, mas man Lieblofigfeit fchilt, ja, nur ju oft ift beides bas gerade Begentheil von bem, wofür man es halt und ausgibt.

Menn Gott nicht nur die im tiefen Gundenschlafe liegende Welt oft mit furchtbarer Roth heimsucht, fondern oft auch feine liebsten Rinder die dunkelften und harteften Leidenswege führt, fo scheint es mohl, das fei feine Liebe, fondern nichts als Born, und boch ift es die allerbrunstigste Liebe, Die die Schlafende Belt aufrütteln und die Rinder Gottes läutern und fich an ihnen verherrlichen will. Wenn der Argt dem unverftandigen franken Rinde bittere Urzenei einnöthigt ober gar, um ben gangen Leib ju retten, bas Glied, in dem bereits der Tod muthet, unter fast unerträglichen Schmerzen bes Rinbes gemaltsam ablost, ba ruft mohl bas Rind unter dem blutigen Meffer des barmherzigen Bund. arztes aus: "D, bu bofer Mann!" Aber mas ift es anders, ale Unverstand, daß bas Rind alfo urtheilt? Bare es mohl Liebe, wenn Gott ben Menfchen dahin gabe und ihm feines Fleisches Willen thate? Mare es wohl Liebe, wenn ber Argt, um bem franken Rinde nicht mehe gu thun, es hilflos dahinfterben liefe?

Go ift es auch im Beiftlichen. Wenn ein Christ jede Berfälschung des Wortes Gottes, mo fie fich findet, aufdect und ftraft, fo fcheint bas freilich fehr Bielen hochft lieblos zu fein und nothwendig aus einem gehäffigen, ftreitfüchtigen Bergen gu fommen. Denn gestraft ju werben, thut mehe. Berlangt es aber nicht gerade bie Liebe ju dem Rächsten, wenn berfelbe gu falfcher Lehre verführt merden foll, daß man bas aufbede und, wie greulich das fei, zeige ? Ronnte es eine größere Lieblofigfeit geben, ale wenn Jemand mußte, daß man in einen Stadtbrunnen, aus dem Alles Baffer holt, Gift geworfen habe, und wenn der, welcher dies mußte, nicht eilende garm fchlagen und ben nicht offenbar machen und nicht öffentlich ftrafen wollte, ber bas Bift in den Brunnen geworfen, mag er bies nun aus Leichtfinn ober aus muthwilliger Bosheit gethan haben ? Mas ift aber falsche Lehre anders, als ein Bift, das zwar nicht den Leib, aber die unfterbliche Seele todtet! Ber fann baher lieblofer handeln, ale berjenige, welcher, um einem fal fchen Lehrer nicht mehe zu thun, gu feiner Giftmischerei schweigt und ihn die Seelen gu falscher tonendes Erz oder eine flingende Schelle. Und Lehre und badurch ju falfchem Glauben verführen lägt? Bei der Welt freilich und bei allen heimniffe, und alle Erkenntnig, und batte allen falfchen Chriften, die mehr auf Rube in diesem

der Frühling der Auferstehung hereinbricht, wo der Liebe nicht, so wäre ich nichts." 1 Cor. 13, der Geelen, sehen und die nicht ernstlich glauben, daß auf das reine Bort Gottes fo viel anfomme, ba gilt ber für liebevoll, welcher entweder ju allen falichen Lehren, welche auftommen mogen, schweigt, oder diefelben boch fo falt miberlegt, daß es scheint, ale habe es damit nicht jo viel auf fich. Aber wird ein folder Menfch, ber weber falt noch warm, fondern lau ift, auch bei Gott das Lob eines Liebevollen erhalten? Rein, ber DErr fagt ausbrücklich, bag er folche aus feinem Munde, wie laues Baffer, ausspeien wolle. Off. 3, 15. 16.

> Beben mir in die heilige Schrift, fo feben wir baher, daß alle Propheten und Apostel, ja, unfer lieber hErr JEjus Chriftus felbft nicht nur alle falfche Lehre aufgedeckt und widerlegt, sondern auch alle Berbreiter derfelben mit großem Ernfte gestraft hat; und gehen wir in die Beschichte der Kirche von Anfang an bis auf unsere Tage, fo lefen wir, daß alle rechtschaffene Chriften, die in brunftiger Liebe Bottes und ihrer Bruder ftanden, für das unverfälschte Bort Gottes, ale das höchfte Rleinod ber Christenheit, geeifert und gegen alle Berfälfchungen beffelben, als gegen den gefährlichften Feind berfelben, gefampft haben. Daß man folche Giferer für lieb. los erflart, ift daber auch nicht neu. Diefe Schmady haben fie alle zu allen Beiten tragen muffen. Chriftus felbit mußte fterben, indem man ihn anflagte : "Er hat das Bolf erregt, bamit, daß er gelehret hat hin und her im gangen jubischen Laube" (nämlich gegen die falsche Lehre der Pharifaer und Schriftgelehrten). Luc. 23, 5. Und hierin haben nicht nur bie Apostel, sondern auch alle Chriften ihrem hErrn und Meifter folgen muffen. Indem fie Gottes Bort allein gelten laffen wollten und alles, was damit nicht ftimmte, verdammten, find fie ale lieblofe Friedensftorer in der Belt, als die "Feinde des menschlichen Geschlechtes" gehaßt, verworfen, verfolgt und vielfach auch graufam getobtet morben, indem man von ihnen, wie von Paulus, fprach: "Sinmeg mit foldem von der Erde; benn es ift nicht billig, bag er leben foll." Apostg. 22, 22.

Drum, wie gefagt, lieber Chrift, lag bich nicht irren, wenn man jest allen benen bie Liebe abipricht, welche ob ber reinen Lehre fampfen und die falschen Lehrer nicht ruhig gewähren laffen. Berade weil diefe Rämpfer die Liebe in ihrem Bergen tragen, laffen fie lieber alles über fich ergeben und opfern fie lieber ihren guten Namen, Bunft und Freundschaft der Menfchen, Rube und gute Tage in diefer Belt, ale bag fie dazu ichweigen follten, wenn bas alleinfeligma. djende Wort Gottes ben Menfchen genommen oder doch verkehrt und verfälscht werden soll. Mögen hingegen die den Ruhm, Manner ber Liebe ju fein, bei Menfchen bavon tragen, welche diefes ruhig gefchehen laffen und lieber Gottes Ehre und Wort, als eines Menschen Ehre und Wort, angreifen laffen wollen : einft wird ihnen Gott die faliche Liebesmaste abnehmen und dann mird alle Welt feben, daß barunter nichts, als ein liebeleeres Berg, fich verborgen hatte.

(Eingefandt von Paftor P. Beyer.) Wie der "Bender Präsident" der unirten Smode des Nordwestens seinen Angriff auf unsere ev. = Inth. Kirche und Katechismen begründet.

Die fich die Lefer des "Lutheraner" erinnern werden, mußten mir in Dr. 14 diefes Blattes einen Angriff auf unfere theuere Rirche und eine Schmähung unferer lutherischen Ratechismen jurudjumeifen. Pf. hartmann in Chicago hatte ja die luth. Rirche eine Bufte und unfere Ratedismen "Pfüßenwaffer" genannt. Bir meinten, es ware vielleicht boch möglich, daß er dies nur in momentaner Aufregung und in, freilich fehr fündhafter, Unbedachtsamfeit geschrieben habe und daß er deshalb leicht gur Burudnahme zu bewegen fein möchte. Wir gaben une fogar der Soffnung hin, daß mir Lutheraner, in Folge unferer eingehenden, ruhigen Auseinandersetzung, fernerhin von herrn Pf. hartmann und feiner Synode mit Schmähungen vericont, das Wert des hErrn im Frieden murben treiben fonnen. Wir hatten und aber getäuscht, wie sich bald herausstellte. Als Antwort ließ Pf. Hartmann ein mit dem Bildniß eines hahnes verziertes Blatt ausgehen, welches Bild Die Brut miffourischer Streithahne darstellen follte. "Bo fo ein Sahn hinkommt," Schreibt er, "da fann fein anderer mehr auftommen." Wir fragen nun jeden nuchternen Menfchen, fei er Lutheraner oder nicht: Ift das die Weise, in der sich ein evangelischer Prediger vertheidigen soll, oder ift's die Weise der Leute, die wir gar nicht nennen wollen ? Der Lefer mag felbst entscheiben. Une aber foll von nun an der hahn als das Zeiden unabläffiger Wachfamfeit dienen und, wenn Gott Gnade gibt, fo foll herrn Pf. hartmann noch mancher Sahnenschrei um die Ohren tonen, wenn er verbotene Wege einschlagen will. Möge es nur immer die Wirfung haben, wie bei Petrus. Matth. 26, 75.

In dem gedachten Unschlagezettel hatte aber Pf. S. versprochen, und spater einen "Brocken" hinguwerfen, ben wir nicht verschlucken murben ; wir warteten barum ruhig ab, was ba fommen murde, Endlich in No. 21 feines hausfrennbes fam ein Auffat, betitelt : "Der Brocken für ben miffourischen Sahn." hier wird nun in 71 Spalten Die Geschichte eines Mannes Namens Martin Stephan ergählt, der vor 25 Jahren um falfcher Lehre und gottlofen Lebens willen feines Umtes entfest murbe. Pf. hartmann felbit muß zugeben, daß er um "falfder lehre" willen entfett murbe. Mer hat denn bas aber gethan? Dies scheint herr Pf. H. nicht miffen zu wollen; fei es ihm barum gefagt: Berabe ber hauptfächlich mit, ben er, ber mahrheitsliebende Pf. S., als den Erben feiner Grrthumer bezeichnet: Prof. Gine Menge Leute, C. F. W. Walther. welche ben Jammer mit burchgemacht haben, leben noch und werden es Gott flagen, daß fich Pf. hartmann nicht scheut, folche Dinge in Die Belt hinein zu schreiben, mahrend fie miffen und herr h. wiffen muß, daß Prof. Walther gerade hatte. Wohl ichon feit zwei Sahren mußte er forderte.

ihnen aus den stephanistischen Irrthumern her- Bruftschmerzen klagen. Im Berbft vorigen auszuhelfen. — Doch wir fragen jeden redlichen Sahres befam auch er die Blattern; aber fie Lefer : Bas ift une mit biefer Geschichte gedient wollten nicht recht heraustommen ; und es mag oder geschadet ? Ift das die Beise, die ein evangelischer Prediger einhalten foll, seinem Gegner Stichnamen aufzuheften, anstatt ihn mit Grunden zu überführen, oder ift es die wohlfeile Runft, welche gemiffe Rinder auf den Stragen üben, deren fich aber jeder, welcher darauf Unfpruch macht, für einen Gottesgelehrten angesehen gu werden, herzlich schämen follte? Der lefer mag wieder felbst urtheilen. Wir aber mußten an Die Geschichte benken, welche ber Evangelift Johannes ergählt. Alls nämlich ber Berr bie Pharifaer fo eingetrieben hatte, daß fie ihm mit Brunden nicht beifommen fonnten, ba machten fie accurat den Sprung, den Pf. hartmann verfucht hat, und fprachen: "Sagen wir nicht recht, baf bu ein Samariter bift, und haft den Teufel ?" Joh. 8. So, meint Pf. S., wenn er fagt : "Du bist ein Stephanist," fei auch er bamit jedes Beweises überhoben. Der herr Pfarrer muß wirklich seinen Leuten selbst fehr wenig Berftand gutrauen, oder schon eine "ft ephanisch e" Bewalt über fie ausüben, wenn er glaubt, bas befriedige fie. Es tann ja taum anders kommen, als daß herr Pf. hartmann, wenn er auf diese Beise zu schimpfen fortfährt, fich felbst ben größten Schaden thut; beshalb möchten wir ihm einige wohlgemeinte Rathschläge geben und das, wohl verstanden, da er der Meltere ift, in aller Bescheidenheit.

- 1. Saben Gie Luft, weiter gegen uns zu schreiben, fo beweifen Gie uns in einem eines Predigers murdigen Ton, daß unfere evang .luth. Rirche eine Bufte fei, daß wir Salbbrüder der fanatischen Römlinge und bag unfere Ratechismen Pfütenmaffer feien. Dies mochten Gie gutigst zunächst thun; benn Gie haben es behauptet, und alle Ihre Lefer halten den Athem an und warten auf den Beweis.
- 2. Bermeiben Gie bei einer folchen Arbeit die Selbsttäuschung, daß Ihre Behauptungen Bemeife feien, oder durch neue Behauptungen begrundet murden; dies murde nur ein Urmuthe. zeugniß fein.
- 3. Wollen Gie fpater noch me r gegen uns schreiben, fo laffen Gie doch nur immer Dinge weg, welche nicht zur Sache gehoren und blos die Person, die Ihnen migliebig ift, betreffen; denn Personen andern sich, die find heute fromm, morgen boje; aber bie Wahrheit bleibt ewig, und die Leute nennen folche Personalbeschreibungen einfach schimpfen, woran fein ehrbarer Mensch Luft hat. Dem lieben Leser aber geben wir bas Berfprechen, bag wir Pf. hartmann fein Wort wieder antworten wollen, wenn er Diefe Rathschläge nicht annimmt.

#### Todesnachricht.

Unser lieber Cantor Gils ift nun todt! Am 3. Mai ift er fanft und selig eingeschlafen, nach-

nebst Anbern bas Werfzeng mar in Gottes Sand, mehrfach über Leibesschwachheit, namentlich über auch wohl fein, daß er zu früh wieder aus dem Saufe und an die Arbeit gegangen ift, wie benn das feine Urt mar, daß er feine Ruhe hatte und immer felbst Schule halten wollte, wenn es feine Rrafte einigermaßen erlaubten.

> Gehr hatte er fich barauf gefreut, bie neuerbaute Schule beziehen zu fonnen. Gie mar ber Vollendung gang nahe. In einigen Tagen hatte er fie mit feinen Rindern beziehen konnen. Aber Gott hatte es anders beschlossen; er sollte nicht in die neue Schule hinein fommen. Um 1. Feb. mußte er endlich einwilligen, daß ich an feiner Statt Schule hielte. Um Countag, 7. Febr., Morgens beim Aufstehen, befam er einen Blutfturg und mußte nun bald beständig bas Rranfenbett huten. Etwa 14 Tage zuvor mar fein Bater in Chicago gestorben, so daß nun die hierhergekommene Mutter die Pflege ihres jungsten und noch einzig lebenden Rindes übernehmen fonnte. Anfangs schmeichelte sich unfer lieber Gils wohl noch mit der Hoffnung einer baldigen Genefung; aber bald mußte er fich überzeugen, und mit ihm alle, die ihn sahen, daß er von diefer Rrantheit nicht genesen konnte. Er zehrte zusehends ab und ward, von Tage zu Tage mehr, eine rechte Jammergestalt. Jede Bemegung verursachte ihm große Schmerzen. Nur eine Mutter fonnte ihm die Pflege geben und die Dienste leiften, die in den letten Bochen und Tagen erforderlich waren. Da denn die Noth auf's höchste gestiegen mar, ba hat ihn fein Gott erlöst; hat ihn aus diesem Jammerthal zu sich genommen in den himmel.

Um himmelfahrtefeste, Nachmittage, haben wir feinen Leib gur letten Rubestätte getragen, damit er dort der fröhlichen Auferstehung harre. Die Gedächtnißrede hielt ich ihm über Matth. 25, 21., aus welchen Worten ich den gahlreich versammelten Buhörern vorstellte : wie ber Berftorbene in Mahrheit ein treuer Anecht gemefen fei und nun von feinem DErrn, ohne 3meifel, großen Lohn empfangen habe. Ja, die Treue mar es, die bei bem Berftorbenen besonders hervortrat. Er war ein Ifraeliter ohne Falsch ; eine aufrichtige und lautere Geele. Durch die Gnade, die in ihm fraftig mar, mar er treu in Bezug auf das driftliche Leben, treu in Bezug auf Ausrichtung seines Schullehrer- und Cantor-Umtes. Die Berdorbenheit seiner Ratur und die Berirrungen feines Temperamentes tief erkennend, tröftete er fich einzig seines Beilandes in findlichem Glauben. Treulich fampfte er gegen fein heißes Blut; treulich demuthigte er sich, wo er gefehlt hatte, und machte nach Rräften gut, was versehen mar. Fern von dem berüchtigten Schulmeisterhochmuthe, diente er gerne seinem Rächsten in Demuth. Unter dem jungen Bolfe mar er ein Salg, benn er leuchtete ihnen mit gutem Mandel voran und strafte ihre Gunde, wenn es nothig mard. Er liebte als ein treuer bem er etwa zwolf Bochen frant gewesen mar Freund und opferte gerne und reichlich fein bisund sein Alter auf beinahe 26 Jahre gebracht den Gelb und Gut, wo immer bie Roth es erbedacht, zu machsen in der Erfenntniß aller Lehrgöttlichen Mahrheit. Luthers fleinen Ratechismus immer beffer verftehen und lehren zu lernen, barauf richtete sich vor allem fein Gifer und Fleiß. Jebe auf bas Schulhalten bezügliche Weisung, jeden Wint, nahm er mit Dant an. Ich habe nie Beranlaffung gehabt, ihn anzutreiben, Unluft und Laffigkeit zu ftrafen; ich habe aber oft nothig gehabt, feinen Gifer ju zugeln und ihm zu fagen : langfam, mein Freund ! Er gehörte nicht zu benen, die immer fürchten, fich aufzureiben; fondern er verzehrte gerne feine Rrafte, im Dienfte feines Gottes, jum Beften ber Schule. Er mar in ber Schule ftrenge; aber auch bei ihm ist es mahr geworden, daß die strengen Lehrer auf die Dauer die liebsten find, fo sie es nur an der herablaffenden Liebe und Geduld nicht fehlen laffen. Ich fann mit Wahrheit sagen : seine Schulkinder haben ihn lieb gehabt. Wie lieb er der gangen Gemeinde geme. fen, das bewies, unter Anderem, auch fein Leidenbegangniß. Gin berartiges hatten wir bis dahin noch nicht gehabt. Kaum vermochte die Rirche die Menge der Leute zu faffen. Aus meiner Gemeinde mar erschienen, wer irgend abfommen konnte. Auch von der Ditseite hatte fich eine bedeutende Bahl Gemeindeglieder eingefunben. Auch Frauen waren zahlreich anwesend. Man fonnte wohl merfen, daß er allgemein geachtet und geliebt worden mar.

Treu ift er gemesen bis in den Tod! Seine Gunden haben ihm auf dem Krankenbette noch viel Noth gemacht; aber fein Beiland hat ihn auch reichlich getröftet. Unter ben größten Schmerzen konnte er doch fröhlich lachen in Erinnerung der ewigen Herrlichkeit; fonnte fagen : ach, Gott ift gut, fo gut. Und wenn gu Beiten fein Berftand irre ging, fo phantafirte er von ber Schule, ermahnte die Rinder, und entschuldigte fich, daß er heute nicht wohl Schule halten fonne.

In Buge und Glauben ift er benn endlich abgeschieden, und weil er treu gemesen ift bis in ven Tod, so ift fein Zweifel, daß Gott ihm die Rrone des ewigen Lebens gegeben hat,

Seine alte Mutter hat einen lieben Sohn verloren, von dem fie gehoffet, er murde ihres 211tere Stupe fein; die Gemeinde hat einen treuen Lehrer und ich, ich sage es mit Weinen, ich habe einen treuen Freund verloren; aber es ift gut, baß er todt ift, benn nun ift er recht jum Leben gekommen. Wohl allen, die ihm nachfolgen.

Cleveland, Mai 7. 1864.

J. C. W. Lindemann.

# Bur firchlichen Chronif.

Generalfpnobe. Diefelbe mar vor Rurgem in York, Pennsplvanien, versammelt.

Treu war er auch in Ausrichtung seines Am- martig gewesener Prediger schreibt der "Luth. jahr hinsebe, so muß mir wohl Herz und Mund tes, welches er beinahe fieben Jahre ausgerichtet. Zeitschrift" vom 14. Mai hierüber unter Ande- überfliegen von Lob und Dant gegen den herrn, Beit davon entfernt, zu denten, daß er nun ge- rem Folgendes : "Die Synode murde mit einer der darin wieder fo fichtlich feine Segensftrome nug wiffe, um einer Schule mit Segen vorstehen Predigt von Dr. Sprecher eröffnet. Es war über uns ausgegoffen und nicht nur unfere Anzu können, mar er vielmehr mit Gifer darauf eine mohlausgearbeite politische Rede über ftalt wieder das Jahr ohne allen Mangel hat die Pflichten der Rirche in der gegenwärtigen gegenstände, namentlich aber in Erkenntnis der kritischen Lage unseres Landes, - eine Predigt fann man fie eigentlich nicht nennen." Da man vorauswußte, daß die entschieden unlutherische Frankean - Synode bei den gegenwärtigen Sitzungen um Aufnahme nachsuchen murbe, und ba namentlich in ben letten Jahren in ber Beneralinnobe immer mehr Stimmen für die Rückfehr zum lutherischen Glauben laut geworben waren, fo mar man fehr gespannt, wie sich bie Generalspnode in diesem Falle verhalten werde. Der Correspondent der "Luth. Zeitschrift" berichtet hierüber am erften Sigungstage fruh wie folgt : "Das erfte Beschäft nach ber Organisation mar die Ermägung der Bitte der Frankean-Synode um Aufnahme. Ihr Befuch murde einer Committee übergeben und biefelbe berichtete ju ihren Bunften. Darauf folgte eine lebhafte Debatte. Geftern Abend murde endlich einstimmig beschlossen, diese Synode aufzunehmen, fo bald fie ausdrücklich erfläre, daß fie die Augs. burgische Confession anerkenne. Bum allgemei. nen Erstaunen famen heute Morgen bie Delegaten der Frankean-Synode in die Berfammlung und reichten eine schriftliche Erflärung ein, baß fie, indem fie die Constitution der Beneral-Synobe annahmen, barunter verstanden, bag fie die Augeburgische Confession anerkannten. Dies eröffnete die Debatte auf's Reue und diefelbe geht noch an." Nachmittage fchreibt berfelbe : "Die Frage wegen der Aufnahme der Frankean-Synode ift heute Vormittag nicht entschieden worden und die General-Synode hat fich nun bis Montag Morgen vertagt. Dann gibt es mohl einen fehr bedeutenden Rampf. 3ch will Ihnen über das Refultat weiter berichten." Endlich heißt es im letten Bericht: "Der Rampf wegen der Frankean - Synode murde heute früh mit gestärften Rraften eröffnet und endlich der Beschluß gefaßt, ihre Delegaten aufzuneh. men mit dem Berftandniffe, daß fle bei ihrer n ach sten Berfammlung die Augeb. Confession formlich anerkenne. Für diefen Beschluß ftimm. ten 95 und bagegen 39. Wir haben burch Dr. Schäffer von Germantown in offener Sigung Nachricht gegeben, daß mir gegen diese verfassungswidrige (unconstitutionelle) Handlung einen formlichen Protest einreichen werden, der bann zu Protofoll genommen werden foll. Satte boch nie gedacht, daß es so auf ber General-Synode zugehen fonnte, wie es bis jest bei biefer Berfammlung juging. Ich muß gestehen, ich habe feine Luft ihr nochmals als Delegat beigumohnen."

Unfer theurer Paftor Brunn fchreibt und wieder unter dem 3. Mai unter Anderem Folgendes: "In diesen Tagen find meine Boglinge alle von une geschieden, um zunächst in ihre Heimath und bann auf die Reise nach St. Louis sich zu begeben. Darum will ich sie nun mit diesem Briefe einstweilen bei Ihnen anmelben.

hindurchgebracht, fondern es möglich macht, Ihnen auch in diesem Jahre schon wieder einen fo großen Saufen junger Leute hinüberzuschicken. Ich, mare nur hier in Deutschland nicht der tiefe Rrebefchaden, der unferer deutschluth. Rirche an der Wurzel nagt, die Zersplitterung in der lebre, mas könnte und murbe boch in wenigen Jahren Großes für Amerika zu Stande gebracht werden! Wir durfen zwar frohlich ruhmen, wie fehr bie Theilnahme für die hiefige Unstalt in Deutschland beständig mächst, wie die alten Vorurtheile gegen Ihre Synode immer mehr fchwinden und ein Bug ju Ihnen fich bildet; doch verbergen durfen wir es auch nicht, welch ein mächtiger Strom falfcher Lehre uns feindlich entgegensteht, mit dem wir über furz oder lang jum Bruch werden fommen muffen. Die Breslauer nehmen eine immer fchroffere, abschließendere Saltung gegen uns ein, und ich fürchte, mit ihnen find wir gang fertig und es wird nur die Frage fein, wie die nächste Synode außerlich das Berhaltnig der innerlich völlig geschiedenen Parteien gestalten wird. In Medlenburg icheinen durch einen Besuch bes Buffalver Paftors Sochstetter, die Vorurtheile gegen une gewachsen; bagegen in Sachsen und hannover fleigt am fichtlichsten die Freudigkeit und Liebe gur Mithulfe an unfrer Miffionsarbeit für Ihre Synode. Go wird es benn gelten, treu und unverzagt fortzuarbeiten; es wird fich in Deutschland immer mehr, wenn auch langfam, eine Schaar bilden - und unfre hiefige Unftalt und Arbeit für Ihre Synode wird mit dazu helfen, Die aus ben falichen zeitgeistigen Richtungen fich wird logarbeiten und flar und nüchtern um bas Befenntniß der reinen luth. Wahrheit fich fammeln. Gott fei lob und Preis, daß wir mit freubiger Zuverficht diese hoffnung nicht nur ausfprechen burfen, sondern fie auch thatfachlich immer mehr verwirklicht feben! Bon meinen gebn Böglingen werden Sie, fo der hErr will, neun nach St. Louis, einen nach Fort Manne befommen. Mit voller Zuversicht und Freudigkeit darf ich sie Ihnen alle schicken; sie find mir alle zehn nur zur Freude hier in Steeden gemefen, und das gange Jahr ift ohne allen Verdruß dahingegangen. Es find folgende : 1) S. Fifcher, aus Rönigsberg, 29 Jahr alt; 2) R. Röhler, 28 Jahr alt, aus Preußen (bei Gorau); 3) Joh. Feiertag, ans Berlin, 28 Jahr alt ; 4) G. Lehnigt, aus Preußen (ein Wende), 24 Jahr alt; 5) Wilh. Sandvos, aus Erfurt, 23 Jahr alt; 6) Friedr. Liebe, aus lößnit in Cachfen, 22 Jahr alt; 7) Eduard Struve, aus Göttingen, 23 Jahr alt; 8) Buftav hieronymus, aus Glauchau in Sachfen, 24 Jahr alt, und 9) beffen Bruder Beinr, hieronymus, 22 Jahr alt. Baren Mittel und Wege baju ba, fo könnte ich Ihnen wohl noch etliche mehr für Ihr Seminar fchicken. Befondere haben fich noch etliche Berheirathete gemeldet, welche tuchtige Leute icheinen; doch wo die Mittel hernehmen? Ich wende baher gunächst lieber die vorhandenen Rräfteanle. Ein bei ben Sigungen biefer Körperschaft gegen. | Wenn ich auf bas nun vollendete lette Anftalte- | dige junge Leute. Die Meldungen von Schullehrern

brauchbarer Leute nach Fort Wanne schicken ju fonnen. Wie viel ficherer maren mir freilich, wenn ich Alle erft einmal eine Zeitlang hier hatte. Aber es ift jest noch unmöglich. Paftor Buftemann läßt herzlich grußen und melben, er hoffe auch nach vollbrachter Rur in Ems den Commer wieder nach Umerifa gurudgufebren. Geine Besundheitsverhältniffe find allerdings immer noch fehr bedenklich. Endlich hoffe ich nun diefen Commer einen Sulfsprediger ju bekommen. Unfere Staatsregierung hat nach 18jährigem Rampfe und Lutheranern in Raffan jest Duldung gewährt! Bor 4 Wochen find unferen Bemeinden die Rirchensteuern, die fie immer noch in die Landesfirche gahlen mußten, erlaffen morben. Auch Pafter hoffmann in heffen, der vor acht Tagen hier mar, hat ziemlich Ruhe, wiewohl noch feine Anerkennung. Wir fprachen viel bavon, wie hoffmann an einen Poften zu bringen mare, mo feine Rrafte nutlicher zu verwerthen maren. Rad Amerika kann er im Augenblick noch nicht übersiedeln, bis die Berhältniffe seiner fleinen Gemeinde mit der Staatsregierung geordnet find. So lange barf er ben Kampfplat nicht verlaffen, menn er nicht Alles verloren geben will. Dagegen sprachen wir viel bavon, ob Soffmann nicht in Steeden fich niederlaffen konnte, da er von hier aus den Kampf in Seffen fortführen fonnte. Er ift ein fo gar ausgezeichneter Schulmann, und mas murbe unfere Anstalt in ihm gewinnen! Aber immer wieder bas alte Ach und Wehe: es ginge Alles gang schon und prachtig, wenn Gines nicht immer fehlte, bas fatale Beld für einen verheiratheten zweiten Lehrer an unferer Unstalt! Raum daß wir's hatten für einen ledigen. Dhue Hulfe kann ich allerdings nicht länger fein, denn die letzten drei Jahre haben merklich an meinen Kräften gezehrt. Ihre Bitte, meine Zöglinge früher als den 1. Juli von Bremen abreisen zu lassen, ist leider nicht möglich pu erfüllen, ba ich bas Reisegelb nicht fruher zu beschaffen weiß. Sie werden also mit Ihren Lectionen ein wenig warten muffen."

#### Kirchliche Rachrichten.

Rachdem herr Paftor B. Bergt mit Bemilligung seiner früheren Gemeinden einen Beruf ion der lutherischen Gemeinde Paigdorf angenommen, ift derfelbe vom Unterzeichneten im Auftrag des Ehrm. Prases des westl. Distrifts. hrn. Pastor F. Bunger's, in seiner Gemeinde m Conntag Rogate, den 1. Mai, eingeführt

Der herr fegne hirten und heerde.

Fr. Befel.

Adresse:

Rev. W. Bergt, Appleton, Cape Girardeau Co., Mo.

Der Candidat bes h. Predigtamtes, herr A. Reinke, welcher auf dem Concordia - Seminar porbereitet worden mar, hatte außer andern Bemfungen auch eine von der evang. luther. Gemeinde in Blue Island, Ills., erhalten; und, nachdem er die lettere Berufung als eine göttiche erfannt und angenommen hatte, ist er vom

find bis heute auf 24 gestiegen, und ich hoffe, | herrn Pastor h. Wunder am Countag Rogate, | aus den Bielen doch wenigstens ein Sauflein den 1. Mai, d. 3., in der Gemeinde ju Blue Island feierlich ordinirt und in fein Umt eingeführt worden.

Der hErr JEsus Christus, ber zur Rechten Gottes fist, wolle biefen feinen Diener nun auch tüchtig machen burch den h. Geift, allezeit recht zu führen das Amt des neuen Testaments, als ein treuer Saushalter über Gottes Beheimniffe, als ein eifriger Bertheibiger und Befenner ber ganzen göttlichen Wahrheit, als ein forgfamer hirt und Bachter, der fich der anvertrauten Geelen herzlich annimmt, fie weidet und leitet, auf daß er hier und bort überschwenglich gesegnet

3. F. Bünger.

Die Adresse des 1. Bruders ist:

Rev. A. Reinke,

Blue Island, Cook Co., Ill.

### Conferenz = Anzeige.

Die Wisconfin Pastoral-Conferenz hält ihre biesjährigen Sitzungen bei hrn. P. Stecher in Shebongan und zwar vom 24. bis 27. Juni incl. G. Linf.

#### Bekanntmachung.

Die Abstimmung bes Wahlcollegiums wegen bes zu ermählenden Directors und Professors am Schullehrerseminar hat folgendes Resultat gebracht : für herrn Paftor J. C. B. Lindemann find 7 Stimmen, für herrn Paftor F. Lochner 2 Stimmen, für herrn Paftor F. M. Föhlinger 1 Stimme, für herrn Lehrer E. Rofchte 1 Stimme. Somit ift Herr Pastor J. C. 2B. Lindemann erwählter Director und Professor des Schullehrerseminare, und ift nur noch übrig, daß diejenigen Synodalgemeinden, welche mit diefer Mahl nicht zufrieden find, binnen 2 Monaten ihren Protest an ben Unterzeichneten einreichen, widrigenfalls ihr Stillschweigen für Zustimmung angesehen

St. Louis, ben 28. Mai 1864.

Th. J. Brohm, b. 3. Secretar des Wahlcollegiums.

#### Quittung und Dank.

Kur arme Studenten:

Erhielt burch Paftor Schöneberg in Lafavette, Inb., \$15,00. Für das Profeminar in Deutschland :

Bon Paft. G. Bernthal in Frankenhilf, Mich., \$1,00 und von beffen Bemeinde bafelbft \$7,00.

Für herrn Paftor Commer: Bon Paftor Dr. Gotid in Memphis, Tenn., \$1,00.

Für herrn Paftor Röbbelen :

Bon Paft. Dr. Gotfch in Memphis, Tenn., ..... \$1,00 Bon frn. Beinhold in Frohna. Perry Co., Mo ... 5,00 C. F. B. Balther.

Mit Dant gegen Gott und bie milben Geber bescheinige ich ben Empfang folgender Gaben für ben Geminar-Saushalt und für arme Studenten:

Bon Friedrich Stünkel aus ber Bemeinte bes brn. Paft. Bilt: 2 Schinfen, & Bufchel Aepfelfchnit und & Bufchel Bobnen.

Durch Brn. Paft. Claus \$7,00 für arme Stubenten.

Durch frn. Paft. Engelbert von bem Frauenverein feiner Gemeinde : 7 Semben, 4 Paar Strumpfe und \$10,00 für Raffauer Böglinge.

Bon frn. Gariner Giefefing, aus frn. Paft. Claus

Gemeinde : 1 Bufch. Spargel, 1 Rorb Pieplants, 1 Rorb Spinat, 1 Korb Salat, 1 Rorb Zwiebeln.

Durch Brn. Paft. 3. DR. Sabn, von feiner Gemeinbe: 2 Fäffer geräuchertes Schweinefleisch, meift Schinfen.

Durch Bin. Paft. Dorn, von feiner Gemeinde in Port Subjon: für arme Studenten \$4,75 Rirdweih-Collecte .-\$3.00 von Beinrich Schröber, ale Danfopfer für eine glückliche Entbindung.

Durch Brn. Paft. 3. M. M. Moll für ben Schüler Figge, auf ber Rindtaufe bes orn. Riermann gefammelt, \$4 50. Mus der Bemeinte bes orn. Paft. Roich : von Chrift. Rühde \$2,00, Joh. Weishaupt \$2,00, Conr. Weishaupt 21. Crämer.

Im Januar von der Gemeinde zu Fort Wayne eine Collekte von \$73,00 und Ende April burch orn. Paft. Gotich eine bet herrn Reinhardt's Rindtaufe gefammelte Liebesgabe von \$10,00 empfangen zu haben, bescheinigt hiemit bantsagenb,

Ratharine, verwittmete Wichmann. Fort Wayne, ben 4. Mai, 1864.

#### Erhalten:

| ì | udenten | Oil | utuit | 37 II I |
|---|---------|-----|-------|---------|

| Durch Brn. Paft. Mennide, Rod Island, von Mar-      |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| garethe Stapp,                                      | 1.00  |
| Von Elije Stapp                                     | 0,50  |
| Für Past. Röbbelen:                                 |       |
| Bon Frau Paft. Popp, Barfam, 3lls.,                 | 1.00  |
| Bei ber Bochzeit bes Drn. Al. Sauer, Chicago, 308., | 8.05  |
| Für Missionar Clöter                                |       |
| Collefte am Pfingftfefte in ber Wem. bes orn. Paft. |       |
| Beyer, in Chicago, Ills.,                           | 14.50 |
|                                                     | 25.05 |
| J. F. Shuricht                                      | ,     |

## Cingegangen

allgemeiner Raffirer.

in der Prediger- und Lehrer- Wittmen- und Waisen-Caffe:

I. Beiträge von ben herren Paftoren unb Lehrern:

a) Für 1863 @ \$1,50: Jung, Saupert, Lochner, Sügli, Runbinger, Prof. Walther, Moll, Dr. Gotfc, D. Gotfch, 3. Lobe. - @ 50c Nachtrag : Bunder, Riepling, Fürbringer, Engelbert, Popp, Biedermann, Johannes.

b) Für 1864 @ \$1,50 : Beder, Biebermann, Bilg. Bofe (5), Prof. Brauer, Brohm, Prof, Cramer, Dr. Gotich, D. Gotich, Th. Gruber, Samann, Johannes, Jüngel, Rüchte (2), Lehner (3), Lift (1), G. Löber (50e), Moll, Popp, E. Riedel, Roich, Roichte, Saupert, G. Schaller, Schliepsief, Spedhardt, Magner, Prof. Malther, Meyel.

II. Beichenfe. Bon 3 Bem. bes Brn. Paft. Beyel. ..... \$13,50 Collecte auf der Rindtaufe bes Brn. Defch .... 1,40 Collecte in ber Gem. bes Drn. Paft. Lehner ...... 1,10 Collecte in ber Gem. bes Orn. Paft. Stephan ..... 440 Collecte in ber Gem. ju Sillebale, Dich .... 1,85 Durch Brn. Daft, Befel : Bon ber Gemeinde in Perryville .... 6,10 Bon ber Gemeinde in Paigborf ..... 1,65

3. F. Bünger.

Erhalten:

Bom Framenverein ber Gemeinde bes frn. Paft. Lochner für's Schulfeminar, 5 Ueberhemben und 4 Unterhofen empfangen zu haben, quittirt nachträglich mit herzt. Danffa-Ph. Fleischmann.

Cingegangen

#### in ber Caffe öftlichen Diftricts: Für die Synodalcaffe:

| Von ber | Gem. | in Wellsville | \$2,85 |
|---------|------|---------------|--------|
| "       | "    | Dlean         | 5,86   |
| "       | ,,   | Alleghany     | 2,31   |
| ,,      | "    | Johannisburg  | 3,25   |
| ,,      | ,,   | Martineville  | 2,00   |
| "       | ,,   | Eben          | 5,75   |

Bon Brn. P. Raeber. .... Für Frau Prof. Biewend : Bon orn. P. Raeter .....

Für heibenmiffion : Bon ber Gemeinde in Rainham ....

| nut centregenant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bon Drn. Paft. K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Für die engl. Gemeinde in Baltimore : 3on On. Missionar Mießler, Jsabella Co., Mic. 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bon ber Gemeinde in Rainbam 6,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Durch Ern. Past. Rolf, St. Paul, Minn., von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Für den Bau des Schullehrer-Geminars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Collecte auf ber Rindtaufe von G. Gey in Eden 2,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hrn. H. Brandhorft \$1,00, F. Overmann 200. 1,20 Durch hrn. 8 Braund, Chicago, von ber Gem. in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | in Addison:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Für das Proseminar in Steeden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nem Morf 15,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bon ber Giem, bes Hrn. Past. Rösch, Pra. Town,<br>Mabison Co., Ills.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dur Chulhantilaungefasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bon ber Gem. bes orn. Paft. Wunderlich, Bremen, 3,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bon Herrn Paffor Rosch, Pra. Town, Madison Co., Ills., 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bon Daft, Engelber, M. Genber @ \$2,00 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bon Hrn. F. W. Kirchhof, Chicago, Il 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bon ber Gem. bes Hin. Paft. Baumgart, Benerg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | In Abdison: pon S. Marguardt \$25,00.—3. Schnet-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bon Hrn. Geo. Lehenbauer bei Palmyra, Mo., 2.w 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bon Roch 25c, Frau Steiner \$1,00 1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ber, Mittwe Badhaus @ \$20,00 W. Lejeberg<br>Gen., Veter Arnolbi @ \$2,00 S. Dogrefe \$10. 79,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Driegno, La., Nafter Kief. Collins-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grau Stever 231, dr. Stouer 301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ron ber Gem, bes orn. Paft. Reifinger, Pefin, 3a. 13,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Man her Geneinhe des Herrn Master Dopp. Hancod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bon ber Gem. in New York, 6. April 4,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bon brn. Paft. Reifinger felbit Son ber Gem bes brn. Vaft. Bernthal, Richville,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Co. Ills. 10.00 Bon ber Gemeinde des Herrn Pastor Holls, Columbia, Ills. 21.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Für den Kirchkauf in New York:<br>Bon Past. Lochner in Milwaukee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sign per inemelade des vicili pondi sonic, Senice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bon K. Emmert in Washington 30,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$354,35 Drucffehler in Rr. 18 bes Lutheraners: austatt \$755,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ville, Ille.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Für Pastor Röbbelen:  Bon Frau P. Weisel 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lies \$755,65. B. Bartling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Clair Co., Ille., Porn. Porn. Preuf Creek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bon D. Raeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$. &g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ron ber (Bem. bes Sru. Paft. Magner, Pleafant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kür Missionar Cloter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Erhalten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ridge, Ills., erste Sendung 10.00 Ran ber Gemeinde bes Herrn Pastor Met, New-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bon der Gem. in New York 13,07<br>Für Spnodalberichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | für die College-Schuldentilgungs-Raffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Orleans, La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bon B. Banfer in Johannisburg 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in St Louis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | von Herrn S. Jienberg und H. Breje @ \$5.00;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Für das Schullehrer-Seminar:  800 ber Gemeinde in Johannisburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bon einem Ungenannten durch Orn. Past. Wunder,<br>Chicago, Ills., 17,50<br>Zur Spnodal-Kasse des westl. Districts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Benton Co., Mo., 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " " " Martineville 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ran frn Nafter for in Kirchbain, Bicc., fur Cy-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Für Reisekoften der von Deutschland erwarteten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| New York, 1. Mai 1864.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ron ber Gemeinde bes herrn Vaftor Bunder. Chi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schulseminar-Zöglinge, Collefte gef. bei ber Sochzeit bes Srn. Lehrer Gerbiich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nr. 92 Billiam Str.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cago, Ils., Brohna, Perry Co., Mo., 2.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Elfgrove, Ills., 4.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Erhalten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bon Brn. Or. Gotto, Memphis, Lenn., 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berichtigung . In Do 17 ift in meiner Dvittung bie Ut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| für das deutsche evluth. Hospital u. Alfil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bon der Gemeinde des Drn. Pap. M. Meyer, Eta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | berichrift , & ur Diffionar Cloter" fowie ber eifte Poften gu ftreichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Durch Grn. Paft. Bunger, von ber Gemeinde in Cha-<br>riton Forte, und zwar aus ihrer Liebescaffe \$5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bon Brn. Paft. Meyer, Leavenworth, Ranjas, 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Collecte am 2. Sonntag nach Oftern \$10,00 \$15,00<br>Bon ber Gem. bes Sen. Paft. John, Augusta, Mo 10,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | noral-Berichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Für den Lutheraner haben bezahlt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mus von einem Ungen. 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ram Preignigfeits. Diffr in St. Louis, Mo., 10.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Die Berren: 3. Bild. G. Schufter, R. Lindner, Paft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Durch hrn. Paft. Schwensen von hrn. C. Brite,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bom Immanuels-Diftr., in St. Louis, Mo., 13.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m. M. Moll, Paft. B. Dorn, &. B. Guftreff, Pat. 3. 3. Soffmann 2 Gr., W. Cagelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bon Brn. Peter Schuster in Delevit 1,00<br>Bon Christine Fröhlfe in ber Gem. bes herrn Paftor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Diegiant Ridge, Ills., Deren Daftor Dorn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Den 19. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6006emann 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boeuf Creek, Frankim Co., Woo., 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die herren: Paft. F. Schaller, 6 Er., h. Müller, J. Mid, Subbrinf, Carl Große, C. Richter, W. Lubewig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bon einem Ungenannten in ber Gemeinde des Perrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Synodal-Berichte 2.40 Othercollefte her Wen, bes Hrry Vaft. H. Schmidt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M. Grometer 50c., G. Schüßler, C. Binter, C. Kraus, 3. Seibel, R. Lindner, Paft. 3. M. M. Moll, C. Möble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ran R. M. aus ber Pittsburger Gem. als Dantopfer 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ran ber Gemeinde bes herrn Vastor Bunder, Chi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ar. Meier, Reumann, Paft. G. Traub, D. M. Genich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Durch ben Mrat Malther von brn. Georg Loben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cago, Illo., Reversion R R in Chicago, Ill., 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ner. M. Kröbel, S. Blunfen, E. Reumann, G. Döring,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bauer bei Palmyra, Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bon ber Gemeinde bes hrn. Paft. 20. Butting in Springfield, 30s., 23.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B. Cagelle, J. D. Bermann. Den 20. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bur College-Unterhaltskaffe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die herren: J. Wild, Ufinger, Arumhels, Johann Burgern & & Schröber ble., Wast, G. S. Löber 10 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Grhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oftercollefte ber Gem. bes orn. Paftor Rüchle,<br>Matteson, Ills., 9.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M. Ludewig, C. Schulz, Joh. Sievert, C. Meuntain, W. Burrenherger 25 Gr., M. Grometer 50c., C. Theis, G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| für den Bau des Schullehrer-Seminars:<br>Bon ber Bem. bes orn. Paft. Reichhardt, Whitley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Offercollefte ber Gem. bes prn. Pat. Frante, 200 bijon, Ile., 22.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schüfter, C. Winter, C. Rrause, J. Setoet, Jun, J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 60 3110 \$10,U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O Bon ber Genteinde in Frohna, Perry Co., Mo., 0.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | berg, L. Rau 50c., C. Jenverff, W. Leurgorff, D. wirg, Leon C. Aniffer M. Rapole, Jul. Mai, C. Scheffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bon ber Gem. tes hrn. Paft. Müller, Lafe Ribge, Mich 20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O Charfreitage Kallefte ber Giem. bes Dru. Paft. Sei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Paft. (3. Trand, Paft. (3. Mellinger 9 Ct., Paft. 3. Sueiffer, Dar 9 Ger. 5tle., H. Sterthmann, L. Areiffer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bon ber Gem. bes hrn. Paft. Friedrich, huntington,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | o Oftercollette ber Gemeinbe bes Grn. Paft. Polad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5. Notermund, J. H. Runter, C. Somus, W. Jungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ron Brn. Miffionar Miefler 5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bon Frau Cophie Tatge, Crete, Ills., als Dankop-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gelmann, QB. Pohlmann, C. Monemann, P. Buntugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bon ber Gem. bes hrn. Paft. Lochner, Milwautee,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fer für ihre gludliche Entbindung 10.00. 5 Bom Dreieinigfeits-Diftr. in St. Louis, Mo., 11.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 lius, L. Schweißer 26 Gr. D. Brodmann, E. 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ronber Gem. bes Brn. Paft. Polad, Crete, 30., und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bom Immanuels-Diftr. in St. Louis, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2 | Bribel. D. Blanken, T. Saumann, W. Döring, J. Mi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| zwar: von ben herren 3. Scheine, h. Ohlen-<br>borf Gen., Ch. Wille, h. Matthies @ \$5.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bon ber Bein. Des Din. Pult. O. Commer Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 grant or Detie & R. Kilcher, B. Meinhold, Daff. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| C. Kertmann, G. Polad @ \$10 21. Maus<br>\$2,50 C. hartmann, B. Bruns, B. Bauer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ton Co., Mo., 17.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pemfe 2 Er., B. Mapte, Pali. D. R. Meter, Juli. 2. 2000 femann 5 Er., 3. D. Bermann, C. Schröber. Ferner, Chr. Kerticher und Wittme Rennebed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| meister, C. Wilkening, F. Wilkening, Ch. Rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bur Synodal Missions-Kasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Den 21. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| @\$2,005. Riegore, S. Brund @ \$1 &.<br>Crichfon 50cB. Ruhe, F. Schweppe, C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bon hrn. A. Blume in hrn. Paft. Wege's Gem.,<br>Cole Co., Mo., \$ 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Herren: Aumann 50c., C. Schibter 50c., R. En, B. heffe, M. Ohlenborf 50c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ohlendorf @ \$3,000 66,0 Durch orn. Paft. Sahn, Silledale, Mich, von orn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.00 Bon den Schulern des Hrn. Lehrer &. Dutting,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m. C. Barthel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| F. Bach \$1,00. — J. Schachameier 50e. — 213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bon D. D. in Mattelon, Ills., 2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Emmert \$2,00. — C. Anoll \$1,00. — 3. 8. Sahn \$1,50. — Collecte in Colowater \$4,20 10,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Colletten in Millonsminnen der Gem. des Sin. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ran ber Kilialaem, bes orn. Paft. Johannes, Cele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bom Immanuels-Oiffr. in St. Louis, Me.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200 Ninth Street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Durch Grn. G. Garbifd, von ber Gem. bes Grn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Durg, Perry Co., Mo., Des Orn. Paft. Röftering,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | New York, N. Y.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| paft. Schmibt, Elf Grove, Il., von hrn. Fr.<br>Kap, h. Ruffel, Ch. Buffe @ \$5,00.—H. Ch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bon ter Gemeinte bes orn. Paft. Met, New-Or-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Senne \$2,51).—3. Röhler \$4,00.—2B. Linte-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ran ber Gem bes hen, Paft, Girich, Chefter, 308., 10.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | St. Louis, Mo.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mann, C. Möhling, Ch. Wilke @ \$2,00\$.<br>Buffe, F. hennigsmeier @ \$1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bon Brn. Delrichs in brn. Pait. Dabn's Gemeinte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ow or the state of the first of |
| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Redigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 20.

St. Louis, Mo., den 15. Juni 1864.

Mo. 20.

Bedingungen: Der Butheraner ericeint alle Monat zweimal fur ben jabrlichen Gubicrivtionsprete von einem Dollar für bie auswärtigen Unterschreiber, welche beifeben vorausbegablen und aber, welche Gefcaffilices, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber ic. enthalten, unter ber Abreffe: Mr. M. C. Barthol, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anherzusenben. das Pofigelt gurragenhaben. — In St. Louis wird jebe einzelne Mummer für 5 Cents verlauft.

Rur bie Briefe, welche Mittheilungen fur bas Blatt enthalten, find an ben Redafteur, alleanbern

In Deutschland ift biefes Blatt ju beziehen burd Juftus Raumann in Leipzig.

#### **Brediat**

am ersten beil. Pfingstfeie tag 1864 in St. Louis, Do., gehalten und auf Berlangen feiner Gemeinde mitgetheilt von C. F. W. Walther.

#### 3. 17. 3.

herr Gott heiliger Geift, ber Du einft in biesen heiligen Tagen Dich in die Bergen Deiner auserwählten Knechte ergoffen, bas burre Land Deiner Rirche befeuchtet und es wieder grunend, blühend und fruchtbar gemacht haft, o fiebe boch. auch jest schmachtet Deine Rirche wieder gleich einem vertrodneten Felbe und wartet burftend Deines himmlischen Regens. 3mar erschallt noch immer unter une der Donner Deines reinen Wortes; zwar fließen noch immer unter uns die himmelsquellen Deiner unverfälschten Sacramente: aber ach, vergeblich ift alles unfer Pflanzen, vergeblich alles unfer Begießen, wo Du nicht selbst kommst und Dein Gedeihen gibst. Darum flehen wir heute zu Dir, hErr Gott heiliger Geift, an diesem Deinem Feste, fomm, o fomm boch herab! Erhebe Dich, Du himmlischer Wind, ergieße Dich, Du himmlischer Regen, und bringe himmlisches Leben, himmlisches Licht, himmlischen Trost, himmlische Freude, himmlische Kraft und Stärke in unsere Bergen. Gin Pfingsten, BErr, ein neues Pfingsten, das ift es, mas mir bedürfen. Wir find es ja freilich nicht werth, daß Du uns Bortes und in der Stille unserer Rammer, und wurde. Die hierdurch geoffenbarte Liebe Gottes machen, in denen er ihnen dient. Es ift Gott

ja in Deinem Worte verheißen, daß Du in ben letten Tagen ausgegoffen werden follest über alles Fleisch, über Söhne und Töchter, über Jünglinge und Aelteste, über Knechte und Mägde; darum halten wir Dich bei biefer Deiner felbsteigenen Berheißung, die ja noch heute so fest stehet, als vor Jahrtaufenden, und bitten Dich, gehe in diefen heiligen Tagen nicht an une vorüber, laß unsere Bergen nicht leer bleiben, sondern fomme ju und. Du läffest ja Deine irdische Sonne Jahr aus Jahr ein nach faltem Minter immer aufs neue wieder aufgehen und durch ihre belebenden und marmenden Strahlen allenthalben ben Frühling wieder hervorsproffen mit feinen Bluthen, Blumen und Fruchten: o fo gehe benn, Du Sonne unferer Seelen, auch über une in biefen Tagen wieder auf, verschenche aus unferen Bergen die Minterfalte des geiftlichen Todes und laß es auch barin Frühling werben burch Schaffung eines neuen göttlichen Lebens in Glaube und Liebe. Go wollen wir Dir auch dienen im heiligen Schmuck und Deinen Ramen preisen hier zeitlich und bort emiglich. Amen! Amen!

Meine theuren, in Chrifto herglich geliebten Buhörer!

Um Weihnachtsfeste haben wir mit Bermunberung gehört, daß Gottes Liebe zu uns Menschen fo groß mar, daß er fich zu unserer Erlösung in Gnaden heimsuchest; denn wie oft bist Du mit unserer menschlichen Ratur perfonlich ver-

wir haben Dir nicht aufgethan! Aber es ift uns ift fo groß, daß kein Menfch fie völlig begreifen, geschmeige mit Worten völlig ausreden binn. Damit scheint benn nun auch Gottes Liebe ihren höchsten Gipfel, ja, ihr Ziel und Ende erreicht zu haben. Aber, meine Lieben, felbst wenn wir die in der Menschwerdung Gottes geoffenbarte Liebe Bottes volltommen ermeffen fonnten und ichon ermeffen hatten, fo murben wir damit boch noch nicht alle ihre Breiten und Längen und Tiefen Bohen ermeffen haben. Und zwar ift es gerabe das heilige Pfingstfest, das wir in diesen Tagen feiern, an welchem die Sonne der göttlichen Liebe fich vor unserem Beifte noch immer höher erhebt und nun erft recht in ihrem vollen Glanze vor unseren Augen erscheint. Denn mas ift es, mas wir in diesen Tagen feiern? Es ift die Thatsache, bag fich Gott nicht nur in Chrifto mit unferer menschlichen Natur perfonlich vereiniget habe, sondern sich nun auch mit jedem einzelnen Menschen in Bnaden vereinigen und in seinem Bergen Wohnung machen will.

Ja, es ift Gott nicht genug, aller Menschen Erlöser, Tröfter, Schutherr, ja, Freund, Bruder und Bater ju fein, er will auch ber Gaft ihres Bergens werden. Es ift Gott nicht genug, in uns Menschen nur fein Werf zu haben und uns mit feinen Baben, mit feinem Lichte, feiner Rraft und feinem Trofte, gu erfüllen, er will felbft mit feinem Wefen in unfer Berg hinein. Es ift Gott nicht genug, die Menschen nur ju feinen Prieftern ju machen, die vor ihm erscheinen und ihm dieschon zu uns gekommen unter dem Schalle Deines einigte, felbst ein Mensch und fo unfer Bruder nen durfen; er will fie auch zu seinen Tempeln

mel aufzunehmen, wo fie ihn, den in herrlichkeit Thronenden, von Angesicht zu Angesicht schauen follen, er will sie schon hier felbst zu einem himmel machen und feinen Thron in ihnen aufschlagen. Und fein Mensch ift Gott zu niedrig und verächtlich, Gott will auch fein Berg ju feinem foniglichen Palaste machen. Rein Mensch ift Gott ein zu großer Gunder, Gott will ihm bennoch nicht nur feine Gunden vergeben, fondern auch fein Berg zu feiner Wohnung reinigen, ausschmuden und barin einziehen. Rein Mensch ift Gott noch zu jung, selbst schon bes sprachlosen Cauglinge Berg will Gott ju feiner Werkstätte ermablen; und fein Menfch ift Gott ichon zu alt, felbit das vermuftete Berg des im Gundendienft ergrauten Gunders will Gott doch noch zu feinem emigen Beiligthume herstellen und einweihen.

Und, meine Lieben, diefe innige Bereinigung bes großen, emigen, heiligen Gottes mit uns fterblichen Menfchen, mit uns fündigem Staube ift nicht etwa nur eine herrliche Bugabe ber Geligfeit, sie ift ber Unfang ber Geligfeit felbst. In weffen Berg Gott nicht schon bier einzieht, der wird auch einst dort nicht in die ewigen Wohnungen Bottes einziehen. Wer Gott nicht hier ben Gaft feines Bergens fein laffen will, ber wird auch einft nicht Bottes Baft an feiner Simmelstafel fein .: Bon biefer Bereinigung mit Gott hängt daher alles Heil des Menschen ab hier und bort.

Co ift es benn überaus nothig, daß ein jeder wiffe, ob Gott ichon in ihm wohne und woran er dies erfennen fonne. Dies euch ju zeigen, das sei haher auch der Gegenstand meiner heutigen Pfingstpredigt. Damit ich aber von diefem geheimnifvollen und wunderbaren Begenstande recht predige und ihr mich recht höret, fo lagt und Gott erft barum anrufen in einem stillen Baterunfer.

Tert: Joh. 14, 23 - 31.

Muf Grund diefes unferes Pfingftevangeliums lagt mid jett zu euch fprechen :

#### Bon der Gnadeneinwohnung Gottes iu den Bergen der Menichen;

und zwar lagt mich euch hierbei Dreierlei zeigen :

- 1. mer derselben theilhaftig fei,
- 2. durch welche selige Wirfungen
- sie sich offenbare, und endlich
- 3. mas Gott bewege, die Menschen berfelben zu murbigen.

I.

Mird, meine Lieben, ein Mensch ber Gnabeneinwohnung Gottes nicht ichon in diefer Melt theilhaftig, fo fann er, wie wir ichon gehört haben, auch in jener Welt nicht zu Gott fommen, alfo nicht felig werden. Die erfte und allerwichtigste Frage, beren Beantwortung wir heute ju fuchen haben, ift daher ohne Zweifel diefe, mer denn ber Gnadeneinwohnung Gottes theilhaftig sei; und dies ist denn auch die Frage, welche Chriftus in unferm Evangelium vor allen anderen beantwortet, indem er darin also beginnt: "Wer mich liebet, ber

nicht genug, die Menschen nur einst in den him- | ju ihm tommen und Bohnung bei fei er noch nie und die Liebe zur Gunde noch nie ihm mach en." Der Gnadeneinwohnung fo mächtig und hartnäckig in ihm gewesen. Aber Gottes find alfo mit Ginem Worte allein Diejenigen theilhaftig, welche JEfum lieben.

hiermit hat es nehmlich biefe Bewandniß:

Gott ift ein heiliger Gott. Er ift die Beiligfeit felbst. Gein ganges Wesen ift Beiligfeit. Er haft daher alle Gunde. Go wenig fich Maffer mit Feuer, das Licht mit der Finfterniß vereinigen fann, fo wenig fann und will fich der heilige Gott mit einer Creatur vereinigen, welche bie Gunde noch liebt. Gott fann da nicht hausgenoffe fein, mo die Gunde noch die hausherrin ift. Bon Ratur steckt aber jedem Menschen Die Sünde tief im Bergen. Geine Gebanken, Lufte und Begierden, furz, bes Menschen ganges Befen ist davon wie von einem durch alle seine Glieder schleichenden Gifte angesteckt. Soll daher Gott in das Berg eines Menfchen einziehen, fo muß erft eine große mefentliche Beränderung mit bemselben vorgehen. 3mar ist es in diesem Leben nicht möglich, baß ein Mensch ganglich von ber Sunde frei merde, aber von der Liebe gur Sunde muß fein Berg, foll der heilige Gott darin Wohnung machen, schlechterdings frei werden.

Die geschieht dies nun? - Es ift bies, meine Lieben, ein Wert, das alle menschlichen Rrafte unendlich übersteigt. Gein fündliches Leben fann der Mensch wohl aus eigenen Kräften einigermaßen ändern, aber nicht sein sündhaftes Berg. Er fann dem Giftbaum feines Befens wohl die Zweige beschneiden, aber die innere treibende Rraft deffelben veredeln, das fann er nicht. hier helfen feine noch fo großen Rraftanstrengungen und feine noch fo ernstlichen guten Borfate; hier hilft fein Beten, Ringen, Rampfen, fein Fasten, fein Wachen, feine Gelbstpeinigung. Ja, je mehr ein Mensch fich abarbeitet, ber Gunde aus eigenem Bermogen los gu werden, defto mehr muß er erfahren, mas Luther in jenem Liede fagt :

> 3ch fiel auch immer tiefer brein, Es war fein Guts am Leben mein, Die Gund hatt mich befeffen.

Daß ein Mensch von ber Liebe gur Gunde frei werbe, dazu gibt es nur Gin Mittel und das ift eben die Liebe ju JEfu. Rommt ein Mensch nicht zu diefer Liebe, fo ift es mit ihm verloren.

Die fommt nun aber ein Mensch zu Dieser Liebe ? - Er muß vorerft erfennen lernen, baß er nicht nur ein Gunder fei, wie alle Menfchen, fondern auch, wie viel feiner Gunden und wie groß fie feien, wie er durch feine Gunden wirklich Gottes Gnabe verloren, Gottes Born auf fich geladen und in die Schuld bes Todes und ber Berdammnig fich gestürzt habe. Es muß mit ihm dahin kommen, daß er mit David ausruft : "Meine Sünden gehen über mein Haupt, wie eine schwere Last find fie mir zu schwer geworden." Wer das nicht einmal in seinem Leben erfährt, bem ift in alle Ewigkeit nicht zu helfen. Ift es aber mit einem Menschen bei feinem Schauen in den Spiegel des göttlichen Wefeges durch die Wirfung des heiligen Beiftes fo weit gefommen, - dann meint er freilich, gerade nun stehe es wird mein Wort halten; und mein mit ihm verzweifelt bofe; dann meint er wohl, wer der Gnadeneinwohnung Gottes theilhaftig

gerade bann, wenn ber Menfch fo mirklich ein armer Gunber geworden ift, ber nun über seine Gunden bitterlich weint, gerade bann ift schon Freude und Lachen über ihn im himmel por den Engeln Gottes. Berade bann, wenn nun ber Mensch an den Pforten ber Bolle ju fichen meint, gerade bann fieht er bereits an ber Schwelle ber Gnade und bes himmels. Denn lief't und hört bann ein folder Menfch von ICfu, bag diefer ein Beiland ber Gunber ift, ber nicht nur die Gunder annimmt, die ju ihm fommen, fondern der felbst die ihm noch den Rucken Rehrenden auf das allerfreundlichfte ju fich einladet, ruft und lockt, wie ein Birte fein verirrt gemefenes Schäflein - bann bringt die Liebe ju IEfu wie ein fußer Strom eines neuen lebens in bas gequälte Berg bes nach Troft burftenben armen Sünders ein. Er ruft nun voll freudiger Berwunderung aus: Wie? ist's möglich? — Du treuer Seiland haft auch meine Gunden getragen? auch ich foll bei Dir Gnade und Bergebung meiner Gunden finden? auch ich foll durch Dich ewig felig werden? - D JEfu, füßer Jefu, wenn ich nur Dich habe, fo frage ich nichts nach himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist Du doch allezeit meines herzens Troft und mein Theil.

Uch, bag ich Dich fo fpat erkennet, Du hochgelobte Schonbeit Du. Und Dich nicht eber mein genennet. Du bochfes Gut und mabre Rub! Es ift mir leid und bin betrübt, Daß ich fo fpat Dich hab geliebt.

So bald aber in bas Herz eines Menschen so die Liebe IEsu eingezogen ist, alsobald zieht auch die Liebe gur Gunde und gu der Gitelfeit diefer Welt aus seinem Bergen aus, und der Mensch will nun von Stund an lieber fterben, ale in bie geringste Sünde willigen oder IEfu sein Berg entwenden und an die Dinge biefer Belt hängen. Er ift damit von neuem geboren burch ben heiligen Beift.

Dann geschieht aber auch, mas Chriftus in unserem Terte fagt: "Wer mich liebt, ber wird mein Wort halten; und meine Bater mird ihn lieben, und mir werben guihm fommen und Bobnung bei ihm machen." Co balb nehm. lich der Mensch anfängt, JEsum zu lieben und daher fein Wort, nehmlich das fuße Evangelium von ber Gnade, zu halten, bann liebt auch ihn ber Bater in einem fonderlichen Ginne, er lägt ihn nehmlich nun auch erfahren, daß er ihn von Emigfeit geliebt habe; und noch mehr, Gott fann fid dann nicht länger halten : wie die Luft in jeden leeren Raum eindringt, mo fie ihn findet, fo zieht bann auch Gott in ein folches leer gewordenes Berg ein, und zwar nicht um barin nur eine Rachtherberge zu nehmen und das Berg bann wieder zu verlaffen, fondern um barinfeine Wohnung aufzuschlagen und barin ewig, ja, ewig zu bleiben.

#### II.

Doch, meine Lieben, haben wir nun gefehen, Bater wird ihn lieben, und mir in einem fo elenden und hoffnungelofen Buftande fei, fo lagt une nun zweitene ermagen, burch welche feligen Wirkungen fich | Berg vor Freude brannte, fo haben alle, welche erfahren, die der Gnadeneinwohnung Gottes biefelbe dann offenbare.

Das fann fich ein jeder mohl denfen, wenn eines Menschen in Gnaden einzieht, fo ift es gang unmöglich, daß dies ein folcher Menich nicht merten, daß er bavon nicht die feligsten Wirkungen spuren und badurch nicht ein gang neuer Mensch werden follte. Schon wenn bie irdische Sonne des Morgens über unseren Sauptern aufgeht, da zerstreut sie, obwohl sie hoch über une fteht, die bieber une umgebende Finsterniß der Racht und bringt uns das füße Licht bes neuen Tages; und sonderlich im Frühling, wo fich die Sonne wieder in immer geraderer Linie über uns stellt, weicht allenthalben, wohin fie ihre milden Strahlen wirft, die Ralte des Winters, Schnee und Gis schmelzen, die Lufte merden wieder marm, in furgem fproft bas von ihr hervorgeloctte Gras aller Orten hervor und bald breiten fich unfere Garten und Felder unter ben Jubelgefängen der wieder ermachten Bogelwelt in wohlduftendem Blumen - und Bluthenschmuck lachend vor une aus und endlich laden une, wo wir geben und steben, die mannigfaltigsten in der Sonnengluth gereiften Früchte gur frohlichen Ernte ein. Die? bies thut die irdische Sonne, wo sie aufgeht — und die ewige Sonne, der große Gott, follte in unferer Seele aufgehen und bennoch follte es darin todt, finfter, falt und unfruchtbar bleiben? - Unmöglich!

3meierlei aber ift es nad, unferem Texte, wodurch fich Gottes Gnadeneinwohnung in dem Bergen eines Menschen vor allem offenbart, nehmlich 1. des heil. Beiftes heimliches Lehren, und 2. Chrifti verborgener Friede.

Also fährt nehmlich Christus in unserem Texte geredet, weil ich bei euch gewesen Geift, welchen mein Bater fenden gerichtet, denen der hErr hiermit die Pfingstgabe bes heiligen Beiftes aufs neue verheißt; fie geben aber auch alle die an, welche der Gnadeneinwohnung Gottes in ihrem Bergen theilhaftig geworden find, denn mo Gott der Bater und Gott ber Sohn wohnt, ba wohnt auch Gott ber heilige Beift, denn diefe brei find eine. Das Erfte aber, wodurch fich diese Gnadeneinwohnung Gottes offenbart, ift hiernach diefes, daß, fo bald Gott in das Berg eingezogen ift, der heilige Beift barin heimlich lehrt. Diefes Lehren Gottes Des heiligen Beiftes besteht aber nicht barin, bag Gott dem Menschen neue Beheimniffe und verborgene göttliche Rathschlüsse offenbarte, sondern bag ihn Gott vielmehr baffelbe innerlich lehrt, mas ihm ichon in bem geschriebenen Worte Gottes mit außerlichen Buchftaben gelehrt ift; denn Christus fett mit flaren Worten hingu: "Und" er wird "euch erinnern alles daß, das ich euch gesagt habe." Die einst Christus den nach Emmaus mandernden Jüngern "alle Schriften auslegte, die von fondern fein Friede, und das ist denn auch wird auch einst in die Wohnungen des ewigen ihm gesagt waren," also daß ihnen dabei das die andere selige Wirkung, welche alle diejenigen Friedens nicht eingehen.

ber Gnadeneinwohnung Gottes theilhaftig ge- theilhaftig geworden find. Borin besteht nun worden find, damit auch einen folden himm- Diefer Friede Chrifti? Er besteht nicht barin, Gott felbst wirklich und mahrhaftig in das Berg lischen Schriftausleger in ihrem Bergen. Sie daß der Mensch nicht mehr von der Welt und geben täglich recht eigentlich bei Gott felbst in die Schule. Mährend sie in ber Schrift lefen ober in der Rirche die Predigt hören, redet Gott dasfelbe, mas fie lefen und hören, in ihrem Bergen, macht fie gewiß, daß das, mas fie lefen oder hören, Gottes Wort ift, legt es ihnen aus, erleuchtet fie darüber, mendet es auf fie an und schreibt es mit lebendiger Schrift in ihre Seele. D felige Menschen! Un ihnen geht die Weissagung bes Propheten in Erfullung: "Sie werden alle von Bott gelehret fein ;" benn fie find, und wenn fie noch so einfältig maren, die mahren Gottesgelehrten, gegen die die hochstudirtesten Schriftgelehrten, wenn sie Gott nicht auch in sich tragen und fich lehren laffen, nichts als blinde Blindenleiter find. Sie find jum himmelreich gelehrt und weife gur Geligfeit; ber Rath Gottes zu der Menschen Seligfeit wird ihnen jeden Tag heller und flarer; und fie tragen dies nicht als ein todtes Wiffen allein im Ropfe, sondern als eine Rraft Gottes, felig zu machen, auch in ihren Bergen. Während daher die irdisch fluge Welt fie für unaufgeklärte Thoren halt, die burch allerlei alte Borurtheile blind gemacht feien, haben gerade fie, von Gott felbst innerlich erleuchtet, das allein rechte Urtheil über die Welt, über ber Welt Befen, Geift, Lauf, Berte, Thun und Treiben und laffen fich durch feinen noch fo herrlichen Schein berfelben blenden und bethoren. Sie find die Beiftlichen, die alles richten und von niemand gerichtet werben fonnen. Bergeblich fucht auch der schlaueste Irrlehrer, sei es nun ein Ungläubiger ober ein Schwarmer, fie, in erstlich fort: "Solches habe ich zu euch beren Bergen Gott schon seine Cangel aufgeschlagen hat, zu falfcher Lehre fo zu verführen, bin. Aber ber Trofter, ber heilige bag fie barüber bas Beil verloren. Birb ihr Beift auch zuwerlen von einer Bolfe umschattet, wird in meinem Ramen, der felbige fo behalten fie doch im tiefften Grunde ihrer Geele wird es euch alles lehren." Diefe Die Conne des Beile. Daher kommt es denn Borte find zwar zunädift an die lieben Apostel aber auch im Gegentheil, daß fo viele Gottes Wort Jahr aus Jahr ein hören und daß sie doch nie zu einer mahren Erfenntniß kommen; daß fie fich mit bem Leibe in ber Bemeinde ber Chriften befinden, aber dem Bergen nach bei der Welt wie Du wilft - nimm nur Deine Gnabe bleiben, den trugerischen Schimmer und bas barunter verborgen liegende ungöttliche Wefen ber Welt nicht durchschauen, fo leicht von dem Zeitgeist angestect und mit fortgeriffen und von falichen Beiftern berückt und verführt merden : - es fehlt ihnen nehmlich ber rechte innerliche Lehrmeister, sie find ber Gnadeneinwohnung Bottes noch nicht theilhaftig geworden.

Doch Christus beschreibt in unserem Texte die feligen Wirfungen, durch die fich diefe Gnadeneinwohnung Gottes offenbart, noch fer-

von feiner Gunde angefochten und von feiner Noth und Trubfal diefes Lebens beunruhigt murbe oder ftete mit fußen feligen Befühlen ber Gnadennahe Gottes erfüllt mare; denn bas ware ja der Friede, nach dem die Welt und fein eigenes Fleisch trachtet. Rein, der Friede Christi, den der Mensch, welcher eine Wohnung Gottes geworden ift, genießt, besteht erstlich barin, baß Gott mit ihm Friede geschlossen hat, nicht mehr mit ihm gurnt, fein Freund und Bater ift, ihm feine Gunden nicht mehr gurechnet und ein inniges Wohlgefallen an ihm hat. Bum andern besteht dieser Friede Christi darin, daß ein folcher Mensch bamit, daß er Gottes Gnade hat und ein Rind Gottes ift, zufrieden ift und nun nicht mehr, wie alle anderen Menschen, erft nach dem Glud jaget und rennet. Ift ein folcher Menfch arm, fo trachtet er nicht reich zu werden, ift ihm hingegen Reichthum zugefallen, fo hängt er fein Herz nicht daran; geht es ihm übel, so murrt und verzagt er nicht, geht es ihm aber mohl, fo wird er badurch nicht trotig und sucht sein Glück nicht darin; ift er niedrigen Standes und verachtet in biefer Welt, so gramt er fich barüber nicht, wird er hingegen geehrt, so überhebt er fich nicht und nimmt fich diefer Ehre nicht an : furg, er ift ein Menfch, der das Glüd nicht erst sucht, sondern der es schon gefunden hat. Er bittet wohl auch um bas und jenes leibliche und geiftliche But und um Abwendung Diefes und jenes leiblichen und geiftlichen Uebels, aber, wie es auch Gott mit ihm machen moge, fein eigentlicher Schat, ber ibm "alles erfett" und ber ibm lieber ift, als aller Welt But, Freude und Ehre, ja lieber, als alle noch so hohen geistlichen Baben - bas ift bie Inade Gottes; an der läßt er fich gern genügen und fpricht zulett bei allen feinen Bitten : Doch, hErr, wie Du willst; gib mir Gluck ober Unglud, lag mich reid) fein ober arm fein, gefund oder frant, geehrt ober geschändet, freudig ober traurig, ftarkgläubig ober schmachgläubig, ja, laß mich leben ober fterben, wenn, wo und nicht von mir; fo lange ich biefe habe, fo habe ich genug. Darum fagt benn auch die Schrift, daß die mahren Christen das ewige Leben nicht erft in jener Welt zu erwarten haben, fondern dem Unfange nach es schon hier besitzen. Das ift baher auch bas ficherfte Rennzeichen.

ob ein Mensch bereits der Gnadeneinwohnung Gottes in seinem Herzen theilhaftig geworden ift. Wer noch im Jagen und Rennen, im Gorgen und Sichabmuhen nach Glud ober boch nach immer größerem und gewifferem Blud dahingeht, ner also: "Den Frieden laffe ich euch, der ist noch nicht aus der Unruhe zur Ruhe gemeinen Frieden gebe ich euch. Nicht fommen, feine Seele ift noch nicht zu ihrem gebe ich euch, wie die Belt gibt." Urfprunge gurudgekehrt, ber hat das hochite Gut Das andere, mas Christus hiernach den Jungern | noch nicht erlangt, der hat den verborgenen Friemit dem heiligen Beifte verheißt, ift alfo der ben Chrifti noch nicht, in dem wohnt baher auch Friede, und zwar nicht der Friede der Welt, Gott noch nicht. Und ach, wer also bleibt,

III.

wünschen, fo felige Menfchen zu fein, welche Wohnungen des Allerhöchsten und Tempel des breieinigen Gottes geworden und barum jum Frieden gekommen find? Sehnt ihr euch nicht alle barnach, euer unruhiges Berg los zu werden und aus voller Geele fagen ju fonnen: hErr, ich habe genug!? Gewiß, ihr munschet dies alle. Damit ihr aber erkennet, daß auch ihr alle diefee hochfte But und Glück des Menschen wirklich erlangen fonnet, fo lagt mich euch nun 3. noch mit wenigen Borten zeigen, mas Gott bewogen, einen Menfchen feiner Bnabeneinwohnung zu murbigen; benn bas ift es, wovon in Summa der Schluß unferes Pfingstevangeliums handelt.

Da lautet es nehmlich also: "Euer herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ihr habt gehört, daß ich euch gesagt habe: Ich gehe hin und komme wieder zu euch. Sättet ihr mich lieb, fo murdet ihr euch freuen, daß ich gesagt habe: 3ch gehe zum Bater; benn der Bater ift größer, denn ich. Und nun habe ich es euch gesagt, ehe denn es geschieht, auf daß, wenn es nun geschehen wird, daß ihr glaubet. Ich werde hinfort nicht viel mit euch reden; benn es fommt der Fürst dieser Welt, und hat nichts an mir. Aber auf daß die Belt erkenne, daß ich den Bater liebe, und ich alfo thue, wie mir der Bater geboten hat, stehet auf, und laffet und von hinnen gehen." Christus will hiermit fürzlich dieses fagen: Ihr lieben Junger feid voll Schredens und Kurcht, seit ihr gehört habt, daß ich nun durch Leiden und Sterben zum Bater gehe. Aber miffet, ihr habt vielmehr Urfache, euch deswegen gu freuen und getroft ju fein; denn bedenfet, der Bater ift größer, denn ich, das heißt, der Bater ift in einem herrlicheren Buftande, als ich : ich bin noch in der Riedrigkeit, der Bater in der Sobeit, ich im Glend, ber Bater in Berrlichfeit. Bum Bater geben beißt baber nichts anderes, als gur herrlichfeit geben. Goll ich euch aber gur herrlichfeit helfen, so darf ich nicht in der Niedrigkeit und im Glend bleiben, fondern muß mich als Gottmenfch, ale euer Beiland auch gur Rechten ber Majestät in der Bobe setzen. Dieses fann ich aber nur, wenn ich ben Fürsten biefer Welt durch Leiden und Tod überwinde und dadurch das Werf der Erlösung ausrichte, was mir der Bater geboten hat. Go erschrecket und fürchtet euch benn nicht barum, daß ich zum Bater gehe, fonbern freuet euch vielmehr darob, denn alles, mas ich euch Herrliches verheißen habe, der heilige Beift, die Einwohnung Gottes, sein heimliches Lehren in eurem Herzen, mein verborgener Friede, dies alles hängt nicht von eurer Burdigfeit und enren Werfen, fondern allein bavon ab, daß ich durch Leiden und Tod zum Bater gehe, badurch den Bater mit euch verfohne, eure Gunden tilge, euren Tod überwinde und den himmel euch aufthue.

Wie nun, ihr Lieben? solltet ihr nicht alle wegt, einen Menschen seiner Gnadeneinwohnung zu werden! Möge doch nicht auch dieses gnadenzu wurdigen. Gott fieht dabei auf keine Bur- reiche Pfingst fest vorübergeben, ohne daß ihr digfeit, auf feine Frommigfeit, auf feine guten alle die munderbare Pfingst g nade erfahret! Werke des Menschen, sondern allein auf Christi, des Sohnes, Menschwerdung, Leiden und Sterben. 3mar spricht Christus furz vor unserem Texte ausbrücklich, daß die Welt den Geist ber Bahrheit nicht empfangen könne; aber er sagt auch in unserem Texte: "Uuf daß die Welt erkenne, daß ich ben Bater liebe, und also thue, wie mir der Bater geboten hat, stehet auf, und laffet und von hinnen gehen;" er will sagen, laffet uns nach Jerufalem aufbrechen, damit ich dort für die Belt leide und sterbe. Auch der Welt will also Chriftus helfen, fo fie nur die durch ihn schon geschehene Silfe in Glauben ergreifen murde. Ghe nehmlich der Mensch im Glauben fteht, da gilt freilich, mas ber Prophet fagt: "Eure Untugenden scheiden euch und euren Gott von einander;" fo bald aber ein Menfch, feine Gunden erfennend und an feiner Gelbstrettung verzagend, Gott die Ehre gibt, als ein gefangener Feind Gottes um nichts, als Pardon, um freie Gnade fleht und Bott das verfohnende Leiden und Sterben feines Sohnes vorhält, da zerreißt Gott seinen Schuldbrief und ruft ihm zu: Die Scheidemand ift gefallen, denn deine Sünden find getilgt; thue mir nur auf, benn ich muß heute in dem Sause beines Bergens einkehren, mareft bu auch ein Dberster der Zöllner und Sünder; denn ich, der Hohe und Erhabene, der emiglich wohnet, des Name heilig ift, der ich in der Sohe und im Heiligthum wohne, ich kann nicht über mich hinauf, aber wohl unter mich herunter sehen und wohne daher auch bei denen, so zerschlagenes und demuthiges Geistes find, auf baß ich erquicke ben Beift der Gedemuthigten und das Berg der Berschlagenen.

> Co darf also niemand auch unter uns sprechen: Was follte Gott bewegen, in me in Berg einzuziehen und darin Wohnung ju machen? Mein Berg ift ja sundhaft, unrein, eine ftets überfließende Quelle bofer Bedanken und Begierden, ach, mas könnte darum Gott bewegen, ein foldes Berg zu seiner Berberge zu machen? Rein, fo darf niemand unter uns fagen, denn fiehe! wollte Gott auf die Würdigfeit der Creatur fehen, mit ber er fich vereinigen foll, so murde fein Engel dazu murdig erfunden merden; daß fich aber Gott felbft mit einem Gunder vereinige, dazu bewegt ihn nur Gines, und das ift feines Cohnes Leiden, Bluten und Sterben : wenn du dieses durch den Glauben dir zu eigen machst und dich darin wie in einen blutrothen Durpurmantel hulleft, fo find beine Gunden vor Gottes Augen zugedect, ja, bu glangeft dann vor Gott in dem Schmude ber Bnadengerechtigfeit feines Sohnes, und bann fann Bott, ber die emige, Bereinigung suchende Liebe ift, nichts mehr zurück halten, von beinem Bergen Befit zu nehmen und es in ein seliges Gotteshaus zu vermandeln. -

D, meine Lieben, moge es euch benn heute nicht vergeblich gepredigt worden sein, daß auch ihr berufen und ausermahlet feid, der Gnaden- ermunichter Rurge fich gebeffert bat.

Sehet ba, meine Lieben, mas Gott allein be- einwohnung Gottes in eurem Bergen theilhaftig

Saget felbit, ich frage euch, fann es feligere Menschen geben, ale die, in deren herzen ber allein felige Gott felbst Wohnung gemacht hat? Rann es eine größere Ehre geben, ale bie, daß wir den herbergen, der fo groß und herrlich ift, daß der himmel und aller himmel himmel ihn nicht faffen können, beffen Stuhl nur ber himmel und beffen Fußschemel nur die Erde ift, ber hErr aller herren? Rann ber etwas ju fürd. ten haben, der eine Burg des Allmächtigen felbit ist? Rann es dem je an Troft in irgend einer Roth und Anfechtung fehlen, der die Quelle alles Troftes selbst in sich trägt? Rann es bem je an irgend einem Gute fehlen, beffen er bedarf, beffen Bergensgaft der ift, welcher alles in feinen handen hat? Rann ber Urfache haben, fich vor bem Tode zu entfegen, der Gott, den Brunnen alles Lebens, selbst stets bei sich hat? Rann ber verdammt werden, fann der einst von dem himmel ausgeschlossen werden, der, den herrn des himmels und mit demfelben ichon den himmel felbst in seinem Bufen tragend, vor der himmelsthur erscheint?

Dber gibt es noch etwas, mas euch abhalten fonnte, meine theuren Buhörer, bem großen Gott euer Berg aufzuthun und ihn bei euch einziehen zu laffen? - Etwa eure Lieblingefunden? -Uch, mögen sie euch auch jett noch so suß schmeden, fie werden euch endlich gallenbitter, ja, ju eurer Solle werden. — Der etwa der Welt Guter, Freuden und Ehren? — Ach, dies alles ist so nichtig und flüchtig; der Tod nimmt endlich alles dabin und euch bleibt nichts, ale was ihr in diesem Leben an geistlichen, göttlichen, himmlischen Gutern gesammelt habt. Sinmeg, hinweg darum mit allen solchen Gedanken, thut auf euer Berg und fprechet mit mir : Gott, Du haft une zu Dir geschaffen, unfer Berg findet daher keine Ruhe, als bis es in Dir ruht und Du in ihm ruheft. Wir fonnen aber nicht zu Dir fommen, fondern Du mußt zu uns fommen. D fo fomm benn zu mir, Du höchftes But; verschmähe nicht das elende haus meines Bergens; ziehe darin ein und reinige es Dir, schmude es Dir und befestige es, daß es fein Reind je erfturmen möge. Ja, bleibe bei mir, bis ich endlich bei Dir bin in Deinen ewigen Friedenshütten, Umen! Umen!

#### (Cingefandt von Dr. Gibler.) Füllsteine.\*)

Für einen Gunder in Aldam ift auf Erben das Schlechteste ju gut; benn er hat die Solle verdient. Für einen Gerechten in Christo ift auf Erden das Beste zu schlecht; denn er ift mit Christo bereits geistlich auferstanden und in bas himmlische Wesen gesetzet, ift ein Burger mit den Seiligen und Gottes hausgenoffe.

<sup>\*)</sup> Da Schreiber biefes früher einen giemlich langen Auffat geliefert hat, ber vielleicht auch manchem Lefer langweilig geworden ift, fo mill er in biefen Gullfteinen ober Brodlein ben Beweis zu liefern fuchen, bag er Bufe gethan und in

ein Gerechter in der Gunde und doch ein Gunber in ber Gerechtigfeit; ein Reicher in ber Gesunder in der Krankheit und doch ein Kranker in der Gefundheit; ein Genießender im Entbehren und doch ein Entbehrender im Genießen; ein Geehrter in der Schmach und doch ein Geschmähter in der Ehre; ein Lebendiger im Tode und doch ein Sterbender im Leben. Beides ift mahr, je nachdem du den Christenmenschen anschauest, sei es nach der Gunde in Adam oder nach der Berechtigfeit in Chrifto.

Rur der himmlische hochmuth und Ehrgeiz vermag den irdischen zu erdrücken und zu ersti-Denn nur in dem Mage, ale du burch den Glauben an Christum auf deine Gottesfindschaft, auf bein himmlisches Erbe, auf bein emiund tropest, stols und hoffartig bist, in demfelben Mage schrumpft dir alle Macht, Ehre und herrlichkeit vor der Welt in ein armseliges Nichts zusammen.

St. Petrus liebte Chriftum, St. Johannes | durch immer bauen muß. Jesum, St. Paulus Jesum Christum.

Mas die hand dem Leibe, das ift der Glaube ber Geele. Denn wie die hand, um nach Au-Ben zu wirfen, erft bann ftart wird, wenn fie dem Leibe die irdische Speise zu feiner Ernahrung zugeführt hat, fo vermag der Glaube erft bann burch die Liede thatig nach Außen zu mirten, wenn er Christum, die himmlische Speise, aus dem Evangelio und Sacrament der Seele jugeführt und jur geiftlichen Ernährung ihr angeeignet hat. Go ift benn ber Glaube Dehmeund Gebehand zugleich; jenes im Berhältnig zu Gott, diefes im Berhaltniß zu den Menschen.

Die eine Giche felbit noch beim Anbruch des Frühlinge ihre erstorbenen Berbstblatter fo lange hartnäckig festhält, bis durch die steigende Connenwärme ber erneute Lebenstrieb von Innen fie abstößt: alfo halt auch ein felbitgerechter Mensch seine todten Werke so lange hartnäckig fest, bis die neue Triebfraft des Glaubens an Christum fie von Innen her abstößt und neue Blatter und Früchte ine Leben ruft.

Der Teufel ift eben so listig ale dumm. Jenes ift er, indem er theils ohne die Welt, theils burch die Welt und das Fleisch all fein Bermögen baraufett, fowohl den Bußfertigen am Glauben an Christum zu hindern, als auch ben Bläubigen von Christo abzureißen und mit sich in die ewige höllische Berdammnig hinabzureifen. Und dies lettere versucht er bald als brüllender Lowe in außerlicher Roth und Berfolgung, oder in innerlicher Unfechtung; bald als gleißende Schlange in trugerischer und verführerischer Lehre unter bem Scheine ber Mahrheit; bald als Engel des Lichts in allerlei Beudelwerf und scheingeiftlicher Weisheit; bald als Erzzauberer in dem Blendlicht, das er auf die Guter und Freuden diefer Welt ju merfen versteht; bald als Einschläferer im Trage- und Sicherwerden, im Dummmachen des Salzes und in der Abschwächung der Brunft des Geistes.

von Gott verblendet, darin, daß er immer von Er erhalte Guch und und im Rampfe gegen alle werden, und wir find Lutheraner.

Ein Christ ist ein Wundermensch; denn er ist | Neuem an Christo, als dem Kelsen unfres Heild, | Feinde Jesu Christi und Seines Wortes, damit fich den Ropf zerftößt. Denn wie er durch feine äußerste Bosheit und Feindschaft wider Christum Armuth und boch ein Armer im Reichthum; ein in bem Areuzestobe des hErrn wider fein Biffen und Wollen unr das hinausführen mußte, was zu unserm ewigen Beil Gottes hand und Rath zuvor bedacht hatte, das geschehen sollte (Upg. 4,25.): also muß all seine Macht und List wider Chriftum in ben ermählten Gläubigen desfelben nur dazu dienen, daß fie durch die Gnade des h. Geistes immer mehr vollbereitet, gestärft, gefräftigt und gegründet und im Glauben an Christum bis ans Ende bewahrt werden. Denn alfo ift der Weg Gottes mit feinen Beiligen, daß sie mitten durch die listigen Unläufe und feurigen Pfeile des Bofewichte gur ewigen Seligfeit und herrlichkeit in Christo hindurchdringen.

Ware diese Dummheit des Teufels in all seiges Priefter- und Königthum vor Gott pochft ner Lift nicht eine fonderliche Berblendung und Bericht Gottes über ihn, fo mare es unbegreiflich, daß er durch feine neue Riederlage flüger wird, von feiner alten Bosheit abzulaffen, bas Reich Chrifti ju zerftoren, ba er es gerade ba-

> Der größte Triumph Chrifti über ben Satan besteht nicht darin, daß er in den Tagen seines Fleisches ihn aus den Beseffenen durch die MImacht feines Billens und Worte fo vielfach ausgetrieben hat und daß er am jungften Tage bas bereite über ihn gefällte Urtheil der Berbammniß vollkommen an ihm vollstrecken wird. Bielmehr besteht dieser Triumph barin, daß er feit mehr ale 1800 Jahren diesen ftolgen und mächtigen Beift durch den Glauben und das Befenntnig feiner in ihnen felbst ohnmächtigen, vor ber Welt unscheinbaren und verachteten Christen schon so vielfach barniebergelegt und zu Schanden gemacht hat.

(Fortfepung folgt.)

#### 3. 17. 3.

Berglicher Gruß und Zengniß an die Bruder ber Gv. Quth. Synode von Mij: fouri, Ohio u. a. Staaten in Nord : Amerifa!

Durch Gure Schriften mit Gurer Lehre und firchlichen Praris etwas mehr befannt geworden, haben wir zu unferer feligen Freude mahrgenommen, wie es Euch ber hErr gegeben hat, in jett feltner Weise den Zusammenhang der himmlischen Lehre zu erkennen und diese Erkenntnig zu bethätigen, indem Ihr die reine Lehre des Befeges und Evangeliums führet, einer bem gemagen Praris Euch befleißiget, alle widerftrei. tende Lehre verwerft und befampft, die von dem hErrn Chrifto gebotene und der alten Rirche geübte Kirchenzucht aufrichtet und das himmlische Licht der göttlichen Wahrheit durch Gure Schrif. ten und Lehranstalten immer weiter in jenem fernen Abendlande zu verbreiten trachtet.

Go erhalte Euch benn ber gnäbige und barm-Einigfeit des Beiftes, das ift, des Glaubens und

Ihr und wir trot aller Schmach nicht ablaffen über der erkannten und alleinseligmachenden Mahrheit zu fampfen bis an unser Ende.

Wir halten es für eine Befenntnigpflicht, bem, was ohne Zweifel diesseits des Oceans noch vieler Bergen bewegt, hierdurch einen Ausdruck ju geben, und haben es une jur Aufgabe gestellt Gure Schriften, insonderheit Guer Blatt, ben "Lutheraner," immer weiter auszubreiten.

Die Gnade des hErrn Jefu fei mit Guch! Mit diesem Gruße bezeugen ihre Liebe und Bemeinschaft des Glaubens Eure, Guch von Angeficht unbekannten Mitgenoffen am Reiche Jefu Christi.

> Dreeben, ben 6. Mai 1864.

A. Richter. E. Gnauck, M. Schmidt.

Diefer "Gruß und Zeugnig" wurde ber Rebaktion mit folgendem Briefe jugefantt :

#### Gnade und Friede in Christo Jesu unferem gerrn!

Beliebter Bruder! Beigeschloffenen von dant. barer Liebe dictirten Gruß follte die Zeitschrift ... bestellen und damit zugleich alle seine Leser auf Gure Schriften aufmertfam machen.

Dieselbe weigerte fich aber zu unserer großen Betrübniß biefen doppelten Auftrag auszurichten u. nahm Gruß u. Zeugniß nicht auf, worüber wir une alles Urtheils enthalten, nun den noch einzig übrig gebliebenen Weg einschlagen und Euch brieflich mit beigehendem Gruß begrüßen.

Dem hErrn Jesu und dem Morte Seiner Gnade befohlen!

Ihr im hErrn verbundener

E. Onauct, P.

Dreeden, den 6. Mai 1864.

## Bur firchlichen Chronit.

Welchen Rath Paft. harme gu hermanneburg den Gemeindegliedern gibt hinfichtlich ihres Berhaltens bei ber Taufe ohne Entfagung: "In diefer Zeit bin ich in fo vielen Briefen' treuer, glaubiger Gemeineglieder, beren Bewissen schwer beangstet ift, gefragt morden: mas follen wirthun? daß es mir nicht möglich gewesen ift, ben einzelnen Untwort zu geben. Da ja nun diese lieben Leute bas Missioneblatt lesen, so mögen sie mir hier erlauben, ihnen zu antworten. Es gilt aber biefe Untwort natürlich nur für bie, die mich gefragt haben. Die Frage ift bei einigen biefe: Bei und wird die Entsagung bei ber heiligen Taufe gar nicht in Unwenbung gebracht; mas follen mir thun? Bei andern lantet fie fo: bei une wird bie neue Taufformel gebraucht; was follen wir thun? Unfer Gewissen wird geangstet bei der Taufe ohne Entsagung; denn so sollte in der lutherischen Rirche nicht geherzige Gott in der feligen, fo felten gewordenen tauft merden, und wir find Lutheraner. Und unfer Gewissen wird geängstet bei der neuen der Lehre und trofte Guch in biefen ichrecklichen Taufformel; benn fo follte in ber lu-Dumm aber ift und bleibt der Teufel, ale Rriegelauften, die über Guer Land gefommen find, therifchen Rirche auch nicht getauft tauft wirb, und wo bie neue Taufformel gebraucht wird, eine Taufe und zwar eine gultige Taufe ift es. Wir ertennen nach ber richtigen Lehre unfrer Rirche auch bie Taufe ber Underegläubigen g. B. ber Ratholifen, ber Reformirten, ja felbst ber Seftirer als eine gultige Taufe an, allenthalben wo mit Maffer im Ramen Gottes bes Baters, bes Sohnes und bes heiligen Beiftes getauft wird. Daher muffen wir auch die Taufe ohne Entfagung und nach der neuen Formel ale gultig, und die alfo Getauften ale wirklich Getaufte anerkennen. Aber in unserer Kirche ist sowohl die Taufe ohne Entsagung, als die Taufe nach der neuen Formel eine Rachgiebigfeit gegen den ungläubigen Beitgeift. Da wir nun bem Rechte unferer Kirche gegen ben ungläubigen Zeitgeift nichts vergeben durfen, und unsere alte lutherische Taufe mit Entsagung der volle Ausdruck ber Mahrheit und des firchlichen Befenntniffes ift, fo haben mir bie heilige Pflicht, dabei zu verharren, und und nicht nehmen zu laffen, mas une von Gottes und Rechts wegen gehört. Wie ich als Pastor mich in diefer hinficht mit Gottes hulfe zu verhalten gebente, das habe ich schon in einer früheren Nummer ausgesprochen. Jest fragt ihr Gemeineglieder aber: mas follen mir thun? Darauf antworte ich euch, ich murbe in einem solchen Falle also handeln: wurde ich irgendwo ju Bevatter gebeten, fo murbe ich erft mich erfundigen, ob nach ber alten Beife mit Entsagung getauft werbe. Geschieht bas, fo bin ich gern' bereit, Bevatter zu ftehn. Wird aber ohne Entfagung, ober nach ber neuen Formel getauft, fo murbe ich antworten; nehmt es mir nicht übel, ich tann nicht Bevatter fein, weil ich ale Lutheraner ein Recht auf die volle Wahrheit und ben vollen Ausbruck bes firchlichen Bekenntuiffes habe, und bem nichts vergeben fann noch will. Und murde mir felbst ein Rind geboren, fo murde ich bies Rind nicht anders taufen laffen, als nach ber alten Weise mit Entsagnng bes Teufels. Ein jeder lutherischer Prediger ift mir schuldig, mein Rind alfo zu taufen. Berweigert er es mir, fo verweigert er mir bas Recht meiner Rirche, und ich muß dann mir von ihm die Erlaubniß erbitten, mein Rind anderswo taufen gu laffen, wo das Recht und Befenntnig ber Rirche genbt wird. Ich weiß, diefer Rath wird mir als Aufhetzung und als Rebellerei ausgelegt werben. Das fummert mich nicht, ich bin auch an bergleichen schon hinreichend gewöhnt. Und wer bas vor Gott und feinem Bewiffen verantworten fann, ber mag es thun. Berlangen, bag bie Entfagung unterlaffen wird, bas foll erlaubt fein und feine Rebellerei; verlangen, daß die neue Taufformel gebraucht wird, das foll erlaubt fein und feine Rebellerei. Aber verlangen, daß die Taufe mit Entfagung, alfo unverfummert, nach dem Rechte der lutherischen Rirche gegeben werde, das foll unerlaubt fein, und Rebellerei. Um Ende wirds wohl fo fommen, daß alles andre das Recht habe,

erstlich zu euerm Troft: wo ohne Entsagung ge- | von Anfang an. Gott helfe es und erbarme fich | Wiederum ein Sclav, will er ein Christ fein, unfer." Ja, Gott ftarte Paft. harms und alle treuen Lutheraner, daß fie in biefem gerechten Rampfe nur nicht matt und weich werden .-

Römische Rirche. Der Evangelift melbet, daß bei der Eröffnung der fatholischen St. Peterskirche in Chicago am 1. Mai 50 Cents Eintrittegeld von jeder Person gefordert murde. Den Evangeliften scheint bas Bunder zu nehmen, aber er bedenkt nicht, daß ja auch fonft horte und gern Gottes heiligem Billen nach-Miemand gratis zu irgend einer Comobie zugelaffen mirb.

Beneralfynobe. Aufden in letter nummer ermähnten Protest ber Delegaten ber Penniplvanischen Synode, erklärte u. A. Dr. Baugher, allerdinge habe bie Francfean Synobe bie Augeb. Conf. nicht formell anerkannt und boch fei fie aufgenommen worden, aber es fei ihr aufgelegt worden, dies zu thun, oder fie werde ihre Berbindung mit der Generalspnode verwirfen. ber That eine armselige Ausflucht nach ganz flagranter Brechung ber Constitution. Uber gefett, die Franckean-Synode adoptirt wirklich später, um nur ju einem großen Rorper ju gehören, wie von ihr gefordert worden, die Augeb. Confession als eine "substantially correct exhibition of the fundamental doctrines of the word of god," so ist diese formelle Aboption für die sectirische Synode doch nichts als eine wohlfeile Karce, denn ba fie weder die Lehre von ber Taufe, noch vom Abendmahl, noch von der Abfolution, noch von ber Dreieinigkeit, noch von ber Person Christi u. a. für Fundamentallehren bes Mortes Gottes halt, fondern vielmehr für Lehren, die gar nicht in Gottes Wort enthalten find, jo tann fie jefuitisch, wie alle Irrlehrer find, gang mohl erflären, daß fie die Lehren, welche fie für Sauptlehren halt, bem Befen nach, alfo selbst diese nicht völlig, richtig barstelle.

Der "herold". Die Buth ber Afterlutheraner, diefer Menschen, deren Charafterifticum barin besteht, bag fie bas Bort Gottes nichts achten, ja verwerfen und anpfeifen, mo es ihnen nicht gefällt, wo es fich unterfteht, bem "frommen" Dahne ihres Bergens zu wiberiprechen, die "heilige" Buth Diefer Menschen gegen die Schriftlehre von der Sclaverei ift wirflich außerorbentlich. Wie gewaltig brennt ihr tief fühlendes, humanes, rechtschaffenes Pharifaerherz gegen diefen "Grauel"! D, wie muß fich Gott boch freuen über biefe frommen, tugendhaften, liebevollen Menschen! wie wird er sie belohnen für ihre heilige, brunftige Menschenliebe! Bas ift der hartherzige, "sclaventreibende" Apostel Paulus gegen diefe brennenden Liebeshelden! Ja, diefe felbstheiligen, miferabeln Pharifaer und schändlichen Emporer wider Gottes Wort! -Bott lehrt in seinem Wort, bag Sclaverei an fich feine Gunde ift, bag ein Sclavenhalter barum feine Sclaven nicht frei zu geben braucht, um ein Christ sein zu konnen; wie etwa ein bistischer Weise blafen. Da mar ber Bater Räuberhauptmann, will er ein Chrift fein, feine ber Bater, Dr. Raft, mit bem großen, Räuberbande entlaffen muß, weil Räuberei an tiefen Auge, voll von mächtigen Ibeen, ein Jungfich Gunde ift. Gin Sclavenhalter foll nur feine ling mit Greifenweisheit, ein Riefe im Schmud leibeigenen Anechte und Mägde driftlich behan- bes Alters. Ihm gegenüber hatte fich fein Nachbar, blog das unvertummerte lutherische Bekenntnig beln, wie auch ein Bater fein Weib und feine Br. Rothweiler, postirt, immer bentenb, nicht. Eben beshalb muß ein jeder fest bleiben Rinder und ein Fabritherr feine Arbeiter | nimmer ruhend, unabhangig wie

foll feinem herrn nicht entlaufen, sondern benfelben vielmehr aller Ehren werth halten, und ift fein herr ein Chrift, benfelben unter bem Schein, daß er ein Bruder sei, nicht verachten, sondern foll vielmehr bienftbar fein. Darum schickt auch Paulus den entlaufenen Sclaven Onesimus, nachdem berfelbe ein Christ geworden und nun ein Berg bekommen hatte, bas auf Gottes Wort fommen wollte, an feinen Serrn, ben Philemon, gurud. Der heil. Paulus Schreibt an ben Timotheus, 1 Tim. 6, 1-3.: "Die Knechte, fo unter bem Jod find, follen ihre hrren aller Ehren werth halten, auf daß nicht ber Name Gottes und die Lehre verläftert merbe. Belde aber gläubige herrn haben, follen biefelbigen nicht verachten (mit dem Schein), daß fie Bruder find, fondern follen vielmehr bienft. bar fein, biemeil fie gläubig und geliebt und ber Mohlthat theilhaftig find. Goldes lehre und ermahne. Go jemand andere lehrt und bleibet nicht bei ben heilfamen Worten unferes herrn Jesu Christi und bei ber Lehre von der Gottseligfeit, der ift verduftert und weiß nichte." Ferner Ephes. 6, 5-9 .: "Ihr Knechte, seid gehorsam euren leiblich en herrn mit Furcht und Bittern, in Ginfaltigfeit eures Bergens, als Chrifto, nicht mit Dienst allein vor Augen, ale ben Menichen zu gefallen, fondern ale bie Rnechte Chrifti, bag ihr folden Willen Gottes thut von Bergen, mit gutem Willen. Laffet euch dunfen, daß ihr bem herrn bienet und nicht ben Menschen, und miffet, mas ein jeglicher Butes thun mirb, bas wird er von dem herrn empfangen, er fei ein Rnecht ober ein Freier. (hier wird ber herr ein Freier genannt, weil die Rnechte, von benen hier Paulus spricht, Sclaven maren, die feine Freiheit hatten.) Und ihr Herren, thut auch dasfelbige gegen fie, und laffet bas Drauen, und wiffet, bag auch euer herr im himmel ift, und ift bei ihm fein Unfehen ber Person." - Diese Lehre Gotte & ift auch die Lehre der Miffouri Synode, welche Prof. Walther und Dr. Gihler im "Lutheraner" und "Lehre und Wehre" ausgesprochen haben. Darüber tobt unn ber "Lutherische Herold", schimpft, rast und schmaht aufe Bemeinste. Um diefer Schriftlehre willen wird Dr. Gihler ein "lutherischer Schandtheologe" und Prof. Walther ein', Fuche" genannt. Co machen es diese afterlutherischen Pharifaer, fo muthend werden fie, wenn bas Bort Gottes gegen die pharifaifche Frommigkeit ihres naturlichen gottlosen Liebesherzens angeht.

In Naste "driftlichem Apologeten" findet fich folgende curiofe Charafteristif einiger Sauptmethodisten: "Die Selben und Ruhrer ber Mittelftaaten, bes Rord- und Gudmeftens machten Bekanntschaft mit einigen berer, bie am Atlantic die evangelische Trompete nach metho🅦 rutus (!?) und stets zum Kampf für Recht | geschleudert waren. Man hatte dergleichen noch | wurde die Kirche am genannten Tage eingeweiht. und Unficht bereit. Bu feiner Rechten faß ber gewichtige Mann von Wisconsin, Br. Mulfinger. Einen beffern Reprafentanten des Rordweftens konnte felbst ein Raphael nicht malen" u. s. w., u. s. w. Man glaubt in einem schlechten Romane zu lefen.

#### Bater unfer.

Darüber fagt Dr. Ahlfeld, Paftor zu St. Nicolai in Leipzig, in feinen Predigten über dies Bebet :

Es ift einft viel hin und her gestritten worden um das Bater unser und Unfer Bater. Man hat unferer Rirche (lutherischen) vorgeworfen, fie führe in diesem theuren Gebete undeutsche Rede, benn Niemand fage nach unferer jegigen Redeweise "Bruder unfer", fondern "unfer Bruber". Und fo follte es mit bem Bater unfer auch fein. - Lagt euch burch folche Ginmurfe nicht irre machen. Luther hat wohl gewußt, warum er das liebe Gebet so begann. In der Sprache, welche der Herr felbst geredet hat, hieß es "Bater unfer". In der griechischen Sprache, in welcher die beiligen Evangelisten die Evangelien gefchrieben, heißt es auch "Bater unfer". In der lateinischen Sprache, in welcher das theure Bebet fast ein Jahrtausend hindurch dem deutschen Bolfe vorgebetet murde, heißt es wieder "Bater unfer"; und endlich haben unfere Bater in ihrer altdeutschen Sprache immerfort gebetet "Bater unfer", wie sie auch fagten "lieber SErre mein", und wie Luther finget:

> "Der Sammet und bie Seibe bein Das find grob Beu und Winbelein" ac.

Luther fand es so vor, und als ein weiser Diener bes hErrn hutete er sich wohl, an den wenigen Resten des lantern Gotteswortes, welche im Bolfe vorhanden maren, namentlich an folchem eingeburgerten Erbstücke zu rutteln und zu andern. Bulett hat aber diese Ordnung noch einen tief innerlichen Grund. Wenn ich vor Jemand trete, um ihn zu bitten, so ist fein Name und fein Titel das Erste, mas mir über die Lippen geht. Es ist bies fo in ber Ratur gegründet, daß du fast in jeder Bitte beiner Rinder auch in biefer Ordnung das Nachbild unserer Borrede fiehst. "Bater" oder "Mutter" fängt die Bitte an, und barnad fommt erft das Ich des Kindes, welches von dir etwas verlangt.

## Das unterbrochene Tangfest.

Bar ein Tangfest unfern Magdeburg. Rommt ber liebe Gott auch zu Besuch, donnert, die Bolfen gerreißen, ber Sturm wirft Menfchen, Buden, Rinder und Alte, Alles durcheinander! In der großen, festen Tangbude ärgert das einen Bimmermann: "Bift bu ftille!" ruft er, er fahrt mit der Fauft gen himmel : "Schlage bid fonft mit ber Bicke vor ben Ropf!" - Aber das hörte der Racheengel einer, und fandte ben Sturm, ber faßte ben großen Balten der Tangbude und fchlug den Spotter gu Boden, alfo daß er starb, und schlug gerade vor ben Ropf, vor ben Munb.

Die Bolfen gerriffen immer gewaltiger, alfo Mutter suchten ihre Kinder, die weit in das Feld Bau einer Kirche. Nachdem der Bau vollendet,

nicht gesehen, Ruchen und Rirschen und Spielvaaren schwammen auf den schäumenden Wellen; das Geld lag unten im Schlamm wie fleine, filberne Grundlinge; die schönen Sute teißt der Sturm fort, und die Rrinolinen gerbrechen von erhöht durch die Unwesenheit des Bremer Gingseiner Gewalt. Und immer auf's Reue stürzten die Wolfen ihre Ströme herab, schleuderten die Blige hernieder auf die bebenden Menschen. -

. Aber am andern Tage tangten, fauften und verkauften sie, - die Tags vorher heimzogen wie gerupfte Bögel. (Wald. Snigsbi.)

Wie Gott jüngst einen Kornwucherer bestrafte.

Ein hiefiges politisches Blatt theilt aus ber Gegenwart Folgendes mit : "Langere Zeit wimmelte der westliche Theil der Stadt Mannheim von einer Ungahl kleiner schwarzer Käfer, und Niemand fonnte fich diese feltsame Erscheinung erflaren, bis endlich ein geiziger Fruchtwucherer nach feinen Borrathen fchaute. Auf einem Fruchtboden hatte er seit längerer Zeit 700 Centner Beigen liegen, der ihm ftete nicht theuer genug mar. Allein biefe 700 Centner Beigen hatten sich in Folge des langen Lagers in Gestalt biefer Raferchen durch die Dachladen empfohlen, wahrscheinlich um neuen gefunden Körnern Plat zu machen. Die Ernte ift vorüber, sämmtliche Getreidearten find bis auf den Safer eingeheimft. Der Segen ist in jeder Hinsicht ein mehr als reichlicher."

#### Sinngedichte.

#### Freiheit.

Wo Diefes Freiheit ift, frei thun nach aller Luft, So find ein freies Bolf die Gau in ihrem Buft. (Friedrich v. Logau, geft. 1655.)

#### Lügen.

Wer fein Rleid mit Lugen flidt, ber befindet boch, Db er immer flidt und flidt, ba und bort ein Loch. (Derfelbe.)

> Geistliche Bestrafung. Straf' fed bas Boje in's Geficht, Bergiß bich aber selber nicht. (Matthias Claudius, geft. 1815.)

#### Rircheinweihung.

Um Sonntage nach Pfingsten, den 22. Mai, murbe die neu erbaute Evangl. Lutherische St. Petri-Rirche in Columbia-Bottom, St. Louis Co., zur großen Freude des dortigen Gemeinleins eingeweiht. Herr Canbidat Mennicke machte im Jahr 1861 ben Anfang mit der Predigt bes Evangeliums unter den bortigen Deutschen. Alle 14 Tage predigte er daselbst, bis er nach Rock Island berufen mard; dann hörten die Gottesbienfte auf, bis im vorigen Jahr 1863 auf den einstimmigen Wunsch der meisten Familienvater ber Unterzeichnete bie Gottesdienste wieder fortsette. Um 2. Pfingsttag desselben Sahres vereinigte man fich, und bildete auf Grund bes Lutherischen Bekenntniffes eine Gemeinde. Gemeindeglied schenfte einen Acker gand jum daß es eine fleine Gundfluth marb. Jammernde Bauplag, und Steine aus feinem Bruch jum

herr Professor Brauer hielt die Weihpredigt und Pastor Claus den Altardienst: Gebet, Beichte und Abendmahl. Diese schöne Feier, mogu fich aus der Umgegend und von St. Louis eine Unzahl Freunde eingefunden hatten, murbe noch vereins. Gott sei Dank für Alles. Er gebe Onade, daß durch die Predigt feines Wortes in ber neuen Rirche viele Seelen mogen gewonnen werden für fein Reich; und bag bas Bemeinlein machsen möge nicht allein an Bahl, sondern auch in der Gnade Gottes durch Jesum Chriftum unsern herrn.

#### h. J. Schwensen.

#### Einführung.

Nachdem herr Pastor Sprengeler einen Beruf von der Immanuels. Bemeinde in Carver Co., Minn, erhalten und mit Ginwillignng feiner früheren St. Petri-Gemeinde ju Middleton, Norfolf Co., C. W., angenommen hatte, murde derselbe von dem Unterzeichneten im Auftrag des ehrm. Bice - Prafes des nordlichen Diffricts am Conntag Rogate in fein neues Umt eingeführt.

Der hErr jege ihn jum Segen für Biele! henderfon, Giblen Co, Minn.,

ben 24. Mai 1864.

a. E. Binter.

## Ordination und Ginführung.

Radidem der Berr Candidat Carl Berner, Bögling bee herrn Paftor Brunn in Steeden und des praftisch-theologischen Seminare in St. Louis, einen ordentlichen Beruf von den ev-luth. Miffionspläten in Wabounfie, Davis, Dickenfon und Morris Co., Ranf., erhalten und angenommen hat, ift derfelbe im Auftrage des ehrhurdigen herrn Prafes J. F. Bunger inmitten feiner Missionsplate mit Berpflichtung auf fammtliche symbolische Bücher ber ev.-luth. Rirche am erften Pfingstfeiertage (ben 15. Mai) ordinirt und eingeführt worden.

Er, ber Erghirte und rechte Bischof ber Geelen, wolle auch durch diesen Seinen Unterhirten Seinem Worte in Bieler Bergen Gingang verschaffen und ihn in feinem weiten Arbeitefelbe jum Gegen Bieler fegen !

D. Lange.

Die Adresse des l. Bruders ist:

Rev. C. Berner Council Grove, Morris Co., Kans.

# Quittung und Dank.

#### Für arme Studenten

erhielt burch Paftor D. Wunderlich, gesammelt auf ber Rinbtaufe bei orn. Chr. Göring \$3.50 - von ber Gemeinbe Paftor Mep'ens in New Orleans, La., \$7,90 - pon Grn. A. Schindel ale Danfopfer für die gludliche Enteindung feiner Frau \$1,00.

Für Paftor Commer

erhielt von Fran Laute ale Danfopfer für bie Biebergenefung ihres Mannes \$5,00.

Kur bas Profeminar in Deutschland von Pafter Berner in Ranfas \$1,00 - von frn. Twietmeyer in Bincennes, Ind., 25 Cts.

C. F. B. Balther.

Bom Frauen-Berein in ber Gemeinbe bes Brn. Paft. Stephan \$6,00 gur Unterftupung armer Schuler empfangen ju haben, bescheinigt danfend im Ramen bes hiefigen Rah-Bereins Magbalena Stubnaty.

Fort Wayne, Ind., ben 23. Mai 1864.

| Die Unterzeichneten befennen fich noch nachträglich jum                                       | F. N. 50 Cts., D. N. \$5,00, L. Sp. 50 Cts.,                                                              | Rur bie Missionetaffe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empfang folgender Beitrage fur ben Rirchfauf ber hiefigen                                     | M. Sch. \$5,00, St. Sch. \$3,00, F. N. \$4,50,                                                            | Ran Gru Mast Runnrecht's Glem 4.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gemeinde und sagen ben lieben Gebern ben herzlichften Dant                                    | M. B. \$1,50, ansammen                                                                                    | " " Alinfenberg's "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| unter Anwinichung von Gottes reichftem Gegen in leiblichen und geiftlichen Gutern.            | paul, Minn 2,00                                                                                           | Durch ,, ,, bon H. Wiemann 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bon Paft. Jungl's Gem., Cooper Co., Mo \$2,75                                                 | Durch hrn. Maft. hugo Sanser von ber Gem. zu                                                              | Für Missionar Cloter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " " Bagner's Gem., Pleasant Ribge, Il 24,00                                                   | Johannisburg, N. J 51,40 Durch Grn. Paft. Schmitt, Union Hill, Il., von                                   | Durch ,, , Stephan, von Schlehenbeder 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| " " Seibtmüller's Gem., Liverpool, D 1,00 " " Ruhland's Gem., Wolcotteville, R. J. 1,00       | hrn.: And. Herrscher \$1,00, Th. Wilsen                                                                   | Bon ,, ,, Alinfenberg's Gem 8.00 Durch ,, ,, König, von N.N. in Cincinnati 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " " Dulit's Gem., Buffalo, N. y 23,00                                                         | 50 Cts., F. Weihrauch \$2.00, B. Kurbs                                                                    | Bon ,, ,, 3. G. Schäfer felbst 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " " Sprengler's Gem., Carver Co., Minn. 9,35                                                  | 50 Cts., F. Bedmann \$1.00, jusammen 5,00 Durch Grn. Paft. heinemann, Crete, Il, von hrn.:                | Durch ,, Beitmuller, von S. W. Böhm 5.00 ,, ,, ,, Beyel, von Christian Schulte 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " Bürger's Gem., Washington, D. C 127,00                                                      | G. Brauns, B. Arfenberg, J. Diersen, E. Do-                                                               | Für den Kirchkauf in New York:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| " Hrn. W. Bedis, Alexandria, Ba 25,00                                                         | meier @ \$5,00; D. Meier \$10,00; F. Nacke                                                                | Bon Brn. Paft. Schumann's Gem. in Noble Co 10.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| " Paft. Repl's Gem., Baltimore, Mb 95,75 " Bernthal's Gem., Frankenmuth, Mich 8,50            | \$4,00; E. Rinne \$3,00; D. Piepenbrink<br>\$2,50; W. Rinne, F. Wente, C. Harmening                       | Für den Seminarbau in Addison:<br>Bon Drn, Daft. Schumann's Gem. in Roble Co 8,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " " Baumgart's Gem., Beneby, 3a 100,00                                                        | @ \$2,00; E. Lude \$1,25; C. Steege, S.                                                                   | ,, ,, ,, Minfenberg's ,, 18,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| " " Günther's Gem., Saginam City, Mich. 26.00 " " Schwan's Gem., Cleveland, D 10,00           | Buftenfelb, B. Wehmhöfer, D. Behrens,<br>Ch. Meier @ \$1,00; F. Beibemann, S. Will-                       | Für die Baltimore Kirche:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| " Brose's Gem., Town Abbott, Wis 5,00                                                         | harm @ 50 Cts.; G. Bergmeier 25 Cts.';                                                                    | Bon Brn. Paft. Schumann's Gem. in Roble Co 6,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,, ,, Steger's Gem 17,22                                                                      | Frau Wüftenfelb 25 Ctd., zusammen 53,25                                                                   | Für Lehrergehalte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,, ,, Steinbach's Gem., Milwaufee, Bis 80,00                                                  | Bon hrn. Paft. Früchtenicht, Ottawa, II 5,00                                                              | Durch frn. Paft. Brachage, von 3. Grewe als Dantopfer fur wiebererlangte Genefung 10,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " Dattftabt's Gem., Monroe, Mich 2,08                                                         | Binter und beffen Gem. ju Benter-                                                                         | Ron Hrn. Vaft. Sauer's Gem 22,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,, ,, Eirich's Gem., Chefter, Il 15.00 ,, ,, Lochner's Gem., Milwaukee, Wis 18,25             | fon, Minn 20,00 ,, ber Gem. bes Grn. Paft. Sorft, Wittenberg, D. 14,50                                    | ,, ber Gem. in Kenballville, Noble Co., Ind 5,36<br>Für das Fort Wanne College:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " hrn. K. Brust, Williamsburgh, N. J 100,00                                                   | Brose, Town Abott,                                                                                        | Bon Hrn, Paft. König's Gem 20,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3ohn Möller, New York 100,00                                                                  | Bis 11,00                                                                                                 | Durch ,, ,, Beitmüller, von S. Daferoth 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| " " Chrift. Möller, New Yorf 50,00 " ber Gem. in Strattonport, N. A 26,00                     | pfingstollecte ber Gem. bes hrn. Paft. Mertens,                                                           | Für Frau Prof. Biewend:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                               | Champaign City, 30 8,00                                                                                   | Bon brn. Paft. Rönig's Gem 21;996. Kur Brn. Paftor Röbbelen :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ", ", Johannisburg, N. Y 24,00                                                                | Bon Orn. Paft. Mertens baselbst                                                                           | Durd brn, Daft, Schumann, von 3. F. Schumann 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " John Butiner                                                                                | " " Mittendorf daselbst 1,00                                                                              | ,, ,, heitmüller, von S. Saferoth 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bom Nähverein in Baltimore                                                                    | /,, ,, &. F. Stoller 0,50                                                                                 | Für arme Studenten : Durch herrn Paftor Merg, von Anbread Weber, als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gefammibetrag \$1015,23                                                                       | Collecte ber Gem. bes Hrn. Paft. Seuel, Bincennes,<br>Ind., am Trinitatissefte 13,85                      | Danfopfer für glüdliche Entbindung 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| New Jorf, den 26. Mai 1864.<br>Im Namen und Auftrag der "Eb Luth. Dreieinigkeits-             | Bon N. N. bafelbit 0,25                                                                                   | 1 ,, , Ottphin and O. Sammy it o Seagengelle 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gemeinde U. A. C. in New Yorf":                                                               | ,, Frau Past. Seuel als Dankopfer für ihre Ge-<br>nesung                                                  | von etlichen Gliebern feiner Gemeinbe 2,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die Trustees:<br>Friedrich Dinkel. Math. Meier. Heinr. Hartwig.                               | ber Gem. bes orn. Paft. Arebe, Accident, Mb. 5,00                                                         | Collecte im April für benfelben 0,71 Bon einigen Gliebern ber Filialgemeinbe für benfelben 5,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F. B. Gorfegner. M. Bm. Wildins.                                                              | Und zwar von ben herren h. Richter, F.                                                                    | Für die Nassauer Mission:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| · ·                                                                                           | Schneiber, Ab. Gehringer, F. Engelhard, M. Mamhorn @ \$1,00.                                              | Bon Srn. Daft. Merz's Gem. in Lancafter 6,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Für ben Kirchban ber Zions - Gemeinde in                                                      | " ber Gem. bes orn. Paft. Rrebs, Cove, Mb 4,00                                                            | Durch , , auf Mich. Weber's Doch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| St. Paul, Minn.,<br>erhielt Unterzeichneter:                                                  | Und zwar von ben herren Ab. Defter, 3. Gorg, C. hanft @ \$1,00; L. hanft, M. Mul-                         | geit gesammelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Durch orn. Paftor Steinbach in Milwaufee, Wie. \$27,89                                        | ler @ 50 Cts.                                                                                             | Durch Brn. Paft. Schäfer, auf ber Dochzeit bes Brn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Und gwar : Bon ihm felbft und Brn. G. Rriefe                                                  | ,, Eb. Rofchte, Caffirer ber westl. Diftrifts-Synobe 443,75 Durch orn. Paft. Polad, Crete, Il., von herrn | Durch hrn. Paft. heitmüller, von L. L. Schnell 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| @\$2,00; M. Schmidt, Elife Meier, Unna<br>Thoma, F. Behrns, F. Eilers, C. Glaufe,             | 5. Schröd 75 Cts., Ch. Niemeyer \$1,00, C.                                                                | Für den allgemeinen Prases:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. Meier, J. S. Kemper @ 1,00; L. Könninger,                                                  | Wehmhöfer \$2.50, Ch. Scheine, Ch. Schweer                                                                | Bon Brn. Paft. Lindemann's Dreieinigkeits-Gem. in Best-Cleveland, Collecte 40,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| D. Bieie, C. Alop, G. Prowapfe, S. Wehner,<br>R. R., W. Lohmann, B. Borfenhagen,              | @\$3,00, Ch. Ruft \$10,00, Conr. Tabge \$20,00 40,29 3n Abbijon, 3a., von ben herren: S. Pfortmuller      | ,, ber Fort-Mayner Gem. nachträglich aus ber Centfasse 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| C. Riebel, Fr. Beuer, J. Wilbe, M. Konrab,                                                    | \$15,00, Joach. Sahls \$10.00, S. Ruder \$4.00,                                                           | " Brn. Paft. 3. G. Rung's Gem 6,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. S. Hartmann, G. Scholz @ 50 Ctd.;                                                          | Th. B. \$10,00, G. \$10,00, D. Pflug \$10,00, D. Goltermann \$10,00, St. Dehmen \$5,00,                   | Für das Hospital in St. Louis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. Fr. Shulz, Fr. Gerber, C. Schubert.<br>G. Langener, F. Aleber, J. Dobeler @ 25 Cts. ;      | 28m. Rathje \$25,00, Jürg. Bradmann \$2,00 101,00                                                         | Durch Brn. Paft. heitmüller von Frau Böhm 3.00 C. Bonnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| aus der Missionstaffe \$6,64.; nachträglich burch                                             | Summa\$977,78                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hrn. Past. vic. L. Lochner von C. Lorma 25 Cts.;<br>Fr. M. Schulz, Fr. Cfon @ 50 Cts. und ron | Abbison, Ia., 7. Juni 1864. Hartling.                                                                     | Für den Lutheraner haben bezahlt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fr. Rullmann \$1,00.                                                                          | Ginnan                                                                                                    | Den 18. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bon ber Gemeinde bes hrn. Past. Brose 6,00                                                    | Cingegangen in ber Rasse bes mittleren Districts                                                          | Die Herren: Fr. Allmeyer, Paft. F. Schiebt \$2,50. Den 19. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| St Dauls-Bem. bes Drn. Paft. Sorft bei                                                        | Kür die Synodalkasse:                                                                                     | Die herren : C. Badhaus, Fr. Allmeyer, Paft. F. Schich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reb Wing, Minn                                                                                | <b>601</b> ()                                                                                             | 7 \$3,00.<br>Den 20. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ber Gem, in Frankenmuth, Mich 16.00                                                           | " " Bradhage's Gem., Oftercollecte 8.0                                                                    | Die Berren: Paft. E. Bufemann 50 Cte., S. Anippen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                               | Durch ,, ,, , , , von F. Carls 1,0<br>Bon ,, ,, Rlinfenberg's Gem 5,0                                     | 1917, Schneiber, 3. Reis, Abr. Löffl, Vast, G. Markworth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " " bes hrn. Paft. Schliepfief, Blooming-<br>ton, 3Us 13,50                                   | Durch ,, Merz, von A. Almer 1,0                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", "                                                      | Bon ,, ,, Schafer's Gem 7.0                                                                               | The state of the s |
| Gott wolle die milben Weber zeitlich und ewig belohnen!                                       | Durch ,, ,, , , , , von J. G. Böhm 2,0                                                                    | M. hemmeter, G. h. herrmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| St. Paul, im Mai 1864. E. Rolf, Paftor.                                                       | Bon ,, ,, Bevel's Dreieinigfeits-Gem 7,9                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grhalten                                                                                      | ,, ,, ,, Emanuels- ,, 1,5                                                                                 | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| für den Bau des Schullehrer-Seminars:                                                         | Durch ., ., als Dantopfer von Frau                                                                        | Por Goorge Thee Gotgeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ron Brn. H. Degener, Proviso, Il \$50,00                                                      | Bon Rubn's Gem., Coll. am Charfreitag 12,4                                                                | Akron, Summit Co., Ohio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ", " Peter Conrad, ebenbafelbst 2,00                                                          | " " " " Hilialgent., Oftercollecte · · · 10,6                                                             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " H. B. Becker, ebendaselbst 5,00                                                             | I SATULTE'S IMENT IN PASILITIES LIND                                                                      | Berichtigung. In No. 19, S. 150, Sp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , ber Gem. bes orn. Paft. Fürbringer, Franken-<br>muth, Mich., burch orn. Joh. E. Rraft 60,00 | Für verkaufte Synodalberichte:                                                                            | 1, Dette of the eter in Orimite military Orimine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ber Gem. bes Bru. Paft. Busmann, Guflib, D. 33,00                                             | Bon Brn. Vaft. König 4,5                                                                                  | Ort Openia COPp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Durch Brn. Paft. Rügel, Maryeville, D., von:                                                  | ", ", ", 3. G. Kunz 4,1                                                                                   | Y 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. B. B. \$2,00, C. B. \$2,00, E. B. \$1,00,                                                  | 1 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Redigirt von C. F. 28. Walther.

Jahrgang 20.

St. Louis, Mo., den 1. Juli 1864.

**Mo.** 21.

Bedingungen: Der Butheraner erfceint alle Monat zweimal fur ben jabrlichen Gubferiptionspreis von einem Dollar für bie ausmartigen Unterfdreiber, welche benfelben vorausbegablen unb bas Poftgelb jutragenhaben. - In St. Louis wird jebe einzelne Rummer für 5 Cente verfauft.

Rur ble Briefe, welche Mittheilungen fur bas Blatt enthalten, find an den Redafteur, alleanbern aber, welche Gefcaftliches, Beftellungen, Abbeftellungen, Gelber zc. enthalten, unter ber Abreffe: Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anhergusenben.

In Deutschland ift biefes Blatt gu beziehen burch Juftus Raumann in Leipzig.

(Eingefandt.)

Aurzer Abriß der Geschichte und Lehre der wichtigften neueren Secten.

Da wir in einer Zeit leben, mo ber verschiebenartigsten Irrthumer und Schwarmereien und in Folge beffen ber verschiedenartigften Secten fo viele geworden find, in einer Zeit rechter Blaubeneverwirrung, und zwar in bem Lande, bas als die Zufluchtestätte aller um des Glaubens willen Angefochtenen und überhaupt als der Sammelpunct von Leuten aller gander und Bolfer auch der hauptheerd und der vorzüglichste Tummelplat aller Secten ift, in beren Mitte wir leben und mit benen wir beständig in Bernh-Christen von Interesse und Nugen fein, die Geschichte, die Lehre und den gegenwärtigen Stand ber bedeutenbften Secten, von benen wir umgeben find, in einer furz jufammengefaßten Gefammtübersicht dargestellt zu finden und alfo tennen zu lernen.

Dag von Unfang ber driftlichen Rirche an allerlei falsche Lehren und Secten mitten in ber Rirche felbst auffamen, diefelbe in große und gefährliche innere Rampfe verwickelten und oft fogar die rechtglänbige Rirche und Lehre gang gu unterbruden und zu gerftoren schienen, bas barf uns ja nicht mundern, wenn wir bedenken, wie schon der Herr selbst uns so ernstlich gewarnt er une vorhersagt, daß viele folder falschen Pro- besondere viele geworden find ?

pheten aufstehen murben, Matth. 7, 15; 24, 4 f. Wie treulich warnte St. Paulus bei seinem Abfchiede ju Milet die Aelteften von Ephesus und fprach : "Denn bas weiß ich, bag nach meinem Abschiede werden unter end fommen gräuliche Wölfe, die der Beerde nicht verschonen werden. Auch aus euch felbst merden aufstehen Manner, die verfehrte lehren reben, die Junger an fich zu giehen. Darum feib mader u. f. m." Apostelg. 20, 29 — 31. Hatte ja dieser Apostel felbst ichon gar viel mit falichen Lehrern gu fampfen, wie mir aus feinen Briefen an bie Corinther, Galater, Coloffer und an Timotheus und Titus feben, 1 Cor. 15, Gal. 1 und 5, Col. 2, 1 Tim. 6, und viele andere Stellen. Wie forgfältig marnt uns vor ben falfchen Propheten rung fommen : fo muß es fur einen lutherischen St. Petrus in feiner zweiten Gpiftel im zweiten Ravitel! Die ernstlich streitet St. Johannes gegen ben Beift bes Wiberdrifts, der ichen gu feiner Zeit, besonders in dem Erzfeger Cerinth fich offenbarte! (1 Joh. 2, 4.) Defigleichen Ct. Judas in feiner Epiftel, und also gehet es burch bie gange heilige Schrift. Und wenn wir feben, daß diefe Beiffagungen der heil. Schrift allezeit, fo lange die Rirche Chrifti fteht, ihre Erfullung gefunden haben, mas brauchen mir uns ba ju wundern, daß der feelengefährlichen Grrthumer und verderblichen Gecten in unferer letten betrübten Zeit, ba in allen driftlichen Nationen ber Beift des Abfalls von dem lebendigen Gott, ber Bibel und feinem Worte herrschend ift und es hat vor den falschen Propheten, und wie deutlich immer mehr wird -, daß derfelbe heutzutage

So natürlich bas aber auch ift und fo wenig mir defhalb für die Rirche Christi zu fürchten haben, weil ja ber hErr festiglich verheißen hat, baß auch die Pforten der Solle feine Gemeine nicht übermältigen follen : fo fehr thut es boch noth, daß jeder Chrift fich wohl umfehe und vor falfchen Lehren und Secten, die man ja an bem Prufftein ber beiligen Schrift und an ben Bekenntniffen der Rirche, sonderlich an unserm lutherischen Ratechismus, wohl erkennen fann, fich hute. Und damit er im Stande fei, bies gu thun und ben Midersachern Untwort ju geben, muß er auch die Beschichte und die Lehre Dieser Secten fo genau ale möglich tennen, und bas um fo mehr, weil es von jeher aller Reger und Schwärmer Urt und Runftgriff gemesen ift, ihre falschen Lehren und Gottesläfterungen mit rechtgläubigen Redensarten zu bemanteln und ihre Lehre fälschlicher Weise so barzustellen, baß ein einfältiger Chrift meinen foll, Diefelbe ftimme mit Gottes Wort und ber rechtgläubigen Rirche gang überein.

So wollen wir benn die Beschichte und bie Lehre der vornehmsten Secten, die seit der Reformation Dr. M. Luthers entstanden find, fur; beschreiben, indem mir die Secte ber eigentlichen Zwinglianer und Calvinisten, die reformirte Rirche genannt, übergehen, weil diefelbe häufiger befchrieben und fonft Belegenheit genug gegeben ift, dieselbe kennen zu lernen, und mit ber Gecte ber Unitarier und Socinian er den Anfang machen.

#### I. Die Unitarier und Socinianer.

The state of the state of the

Mit bem Namen Unitarier, von dem lateiniichen Worte unitas, b. i. Ginheit, merden alle biejenigen Reger und Secten bezeichnet, Die die heilige Dreieinigfeit leugnen und nur von einer göttlichen Person wissen wollen. Golder Dreieinigkeitsleugner gab es schon in der alten Kirche viele; der bekannteste und wichtigste unter ihnen ift Urius (ftarb 336 n. Chr. Beb.), und die Rirche mard damals durch denfelben in die heftigften Rampfe verwickelt, die fie aber durch Gottes Gnade und den Dienst auserwählter Streiter für die göttliche Wahrheit, besonders des Kirchenvaters und Bischofs von Alexandria, Atianafius, fiegreich überwand. Nachdem nun aber bie Rirche in Folge bieses Sieges lange Zeit von diefer grundstürzenden Regerei nicht mehr in bedeutender Weise beunruhigt worden war: so tauchte biefe Irrlehre in neuer Starte und mit neuer großer Gefahr für die Rirde in der unruhigen, vielbewegten Zeit der Reformation wieder auf, in der ja der Teufel alle möglichen Schwärmereien erregte, um das wieder aufgegangene Licht bes theuern Evangelii, ba er's durch das Pabsthum nicht mehr dämpfen konnte, greulich zu verdunkeln; und erst von dieser Zeit an heißen die Leugner der Oreieinigkeit "Unitarier." Die ersten Befämpfer der Lehre von der heiligen Dreieinigfeit gingen aus den beutschen Wiedertäufern hervor, die Luther fo ernstlich befämpfte, und find unter Diesen Borläufern der unitarischen Secte besondere befannt: Johann Dent, ber nach langem Umherirren bei dem reformirten Scolampadius zu Bafel Aufnahme fand und bafelbit 1528 an ber Peft ftarb; Ludwig Seter, der früher ein Anhänger Zwingli's war und, von Dend gewonnen, fich biefem aufchloß; ferner Johann Campanus von Julich, der bei dem Religionsgespräch zu Marburg zwischen Luther und Zwingli zugegen war, hernach aber, als er in Wittenberg wiedertäuferische und arianische Lehren verbreitete, aus Sachsen vertrieben ward und, wegen dilliastischer Predigten eingeftedt, nach zwanzigjähriger Befangenschaft, ju Cleve im Jahre 1574 ftarb.

Roch bedeutender und gefährlicher aber ale diese, war der Spanier Michael Servede (Servetus), seines Handwerkes ein Argt. Er lehrte feine heillofen Irrthumer in zwei Budjern, von benen bas eine den Titel führte: "über die Irrthumer ber Dreieinigfeit," bas andere : "Besprache über die Dreieinigkeit." In Diesen Schriften behauptete er denn, Chriftus habe nicht von Emigfeit her mit dem Bater gelebt und regiert, sondern habe erft durch seine Geburt aus Maria zu leben angefangen, sei also nicht mahrer Gott, sondern ein bloßer Mensch; der heilige Beift aber fei gar feine Perfon, fondern nur eine Erscheinungsform, also nur eine bestimmte Urt der Offenbarung Gottes. Es gebe nur eine göttliche Perfon, den Bater. Außerdem leugnete er auf gut rationalistisch die Erbsünde, auf gut römisch die Rechtfertigung des armen Gundere durch den Glauben, auf gut wiedertäuferisch die Rechtmäßigkeit der Rindertaufe und als ein Beistesverwandter Zwingli's die Wegenwart bes wahren leibes und Blutes unfere hErrn JEfu

Christi im heil. Abendmahl. Auch lebrte er den | (d. i. Feinde der Dreieinigkeitslehre), und weil Lieblingeirrthum aller Schwärmer, das tausend- gerade in Italien alle von der römischen Lehre jährige Reich.

Er hatte aber mit feinen Irrlehren ein trauriges Schicffal. Nachdem er aus seinem Baterlande Spanien vertrieben worden mar, irrte er unstät in Frankreich und in ber Schweiz umber. In der Stadt Bienne mard er verhaftet und eingestecht und follte lebendig verbrannt werden. Er entrann aber dem Scheiterhaufen glücklich durch die Flucht und man mußte fich bort damit begnugen, fein Bild ju verbrennen. Bon Bienna floh er nach Genf, wo Calvin lebte und wirfte und nicht nur die ganze bortige Rirche, sondern auch das weltliche Regiment streng nach seiner Lehre beherrschte. Dort hoffte Gervet gunftige Aufnahme und Schut zu finden, weil er wohl wußte, daß auch in Calvin's Lehre die menschliche Bernunft großes Recht hatte und deghalb Calvin nicht gang mit Unrecht für feinen Beiftesvermandten und geiftlichen Bruder anfah. - Allein eben diese Meinung, als ob er ahnliche Grundfage in feiner Lehre geltend gemacht habe, wie Gervet und alle rationalistisch gesinnten Leute, wollte Calvin nicht auffommen laffen ; fonft hatten Alle, die noch entschieden driftlich gefinnt maren, das Bertrauen auf ihn verloren und feine Rolle als Reformator der Rirche mare bald ausgespielt gemefen. Er wollte also ein rechtes Erempel statuiren, um zu beweisen, wie fehr er alle Irrlehren ber Bernunft verabscheue, und ging in diefem Bestreben fo weit, daß er Gervet's Berhaftung bewirkte; und ale er nicht widerrufen wollte, erreichte ihn bas Schicfal, bem er ju Dienne faum entronnen mar : er mard als Bolfsverführer und Gottesläfterer zu Benf öffentlich verbraunt, 1553 n. Chr. Beb. 3mar es gefchah ihm recht und mar Gottes gerechte Strafe über ihn; aber Cafvin that febr unrecht, daß er in bas Greuelmefen ber Pabsifirche gurudfiel und feiner Lehre mit Feuer und Schwert ben Gieg verschaffen wollte; beggleichen thaten die angefebenften ichweizerischen Theologen fehr unrecht, daß fie Calvin's Berfahren billigten, insbesondere aber Melandthon, der an Calvin, ale feinen allerliebsten Bruder, fchrieb: "Der Sohn Gottes murbe in diefem Rampfe fein Lohn sein und die Rirche murde es ihm noch in ihren Nachkommen banten. 3ch ftimme Gurem Urtheile bei." \*) Gie thaten Unrecht baran; denn die Rirche foll nicht mit Feuer und Schwert, fondern mit dem Worte Bottes fampfen; fie foll die Irrenden nicht umbringen, sonbern belehren, und wenn fie hartnäckig bleiben und alfo als Reger offenbar merden, aus der Bemeinschaft der Kirche ausschließen, wie St. Paulus sagt 2 Cor. 10, 4. f.: "Die Waffen unferer Ritterschaft find nicht fleischlich, sondern machtig vor Gott, ju verstören bie Befestigungen u. f. m." Luther war damale ichon tobt; feine Billigung hatte Calvin gewiß nid;t erfahren, wie man aus Luthers Schriften mohl erfeben fann.

Der Hauptheerd der unitarischen Retierei aber war Italien. Daher kamen die meisten Unitarier oder, wie sie auch heißen, Anticrinitarier

(b. i. Feinde der Dreieinigkeitslehre), und weil gerade in Italien alle von der römischen Lehre abweichenden Meinungen am strengsten verfolgt und ihre Anhänger am grausamsten unterdrückt wurden, so flohen sie meist nach der Schweiz, und, weil auch die Schweizer sie nicht dulden wollten, nach Polen, Ungarn und Siebenburgewo sich bald unitarische Gemeinden bildeten; ihr Hauptsitz wurde die Stadt Rakau, wo sie 1602 ihr Glaubensbekenntniß, den rakauschen Katechismus, herausgaben.

Und Italien und zwar aus einer berühmten Familie zu Giena stammten auch die beiden Manner, die der unitarischen Regerei einen bestimmten Echrbegriff und ein geordnetes Gemeindewesen gaben, nämlich Lalius Gocinus, ein Rechtsgelehrter, der viel umherreiste, um die Befanntschaft der bedeutendsten Theologen Deutschlands, Frankreichs und Polens gu machen und die verschiedenen Lehren zu prufen. Er meinte benn in feiner Lehre, Die eigentlich nichts Underes mar, als mas heutzutage die Rationalisten lehren, das Rechte zu finden, und farb, nachdem er in seinen letten Jahren auf seinen Lorbeeren geruht hatte, 1562 zu Burich. Sein nachfolger ward fein Neffe Fauftus Socinus, ber von feinem Dheim zu gleicher Besinnung herangebildet worden mar und zur bestimmten Gestaltung ber Secte bas Meifte gethan hat; er ftarb 1604. - Rach biefen beiden Mannern wird die Secte Sociniauer genannt. Sie erreichten bald nach dem Tode des Kanftus Socinus ihre hochfte Bluthe, Die ungefahr funfgig Sahre lang bauerte. Als aber einige rafauer Studenten ein Crucifix jur Zielscheibe ihres ungläubigen Spottes gemacht hatten, mard im Sahre 1638 ihre Kirche zu Rafau geschlossen, ihre bluhende Schule gerftort und im Jahre 1658 murden fie in Polen vom Religionefrieden ausgeichloffen und des Landes verwiefen ; nur in Giebenburgen erhiclten fich einige focinianische Bemeinden bis auf den heutigen Tag. Conft hatten fie in Guropa fernerhin feine Bufluchteftatte mehr (b. h. ale befondere focinianische Gemeinfchaft; ihre Meinungen und Lehren find nur gu fehr, auch in Deutschland, verbreitet). In England bedrohte bas Wefet fie noch immer mit ber Todesstrafe, wurde aber schon lange nicht mehr ausgeübt. Für das Bolf aber maren fie ein Begenstand der Berachtung und des Unwillens. Begen Jof. Prieftly, einen berühmten Naturforscher, ber einer unitarischen Gemeinde in Birmingham vorstand, brach 1791 ein Bolfesturm los. Gein haus mit allen seinen wiffenschaftlichen Sammlungen und Apparaten ging in Flammen auf; er selbst rettete mit genauer Noth fein Leben und fiedelte bald barauf nach Rord. america über, und ihm haben mir's benn porzüglich zu verdanken, daß sich auch in unserem Lande bald hunderte von unitarischen Gemeinden bildeten. Auch in England mehrten fich, feitdem ihnen im Jahre 1813 förmliche Duldung zuerkannt worden mar, die unitarischen Gemeinden in auffallender Beife. Es foll jest im Gangen ungefähr 190,000 Socinianer auf ber Erbe geben; aber, fo flein biefe Bahl und fo unbedeu-

<sup>\*)</sup> Diese Notig aus Arnold's Rirchen- und Reperhiftorie. tend barum die Secte scheinen konnte, so michtig

und bedeutungsvoll ift fie beswegen, weil ihre ben Beg des ewigen Seils volltommen ge- | fommt uns überaus ungemachlich vor, eine Bergenau diefelben grundstürzenden Irrthumer enthalten, die allen heutigen Bernunftgläubigen eigen find.

Lehre.

Bon ber heiligen Schrift lehren fie zwar, das Unsehen derselben durch mehrere echt rationalistische Behauptungen, nämlich 1) indem sie das Alte Testament nicht ebensowohl als Gottes Bort anerkennen, wie das Reue, fondern demfelben nur einen untergeordneten Werth beilegen, wie 3. B. Faustus Socinus in feinem Buche "über das Ansehen der h. Schrift" sagt: "Das Lesen des alten Testaments ift zwar für diejenigen, welche das neue annehmen, d. h. die Chriften, nühlich, aber nicht nothwendig." (fiehe bagegen Joh. 5, 39.) 2) glauben fie nicht, daß bie heil. Schrift durchweg in allen Stücken Gotted Bort und untrüglich fei, sondern legen derselben manche Errthumer zur Last (fiebe bagegen 1 Cor. 2, 13., 2 Petr. 1, 21.) 3) daß nichts als göttliche Wahrheit zu glauben fei, mas ber natürlichen Bernunft widerspreche. (fiehe bagegen 2 Cor. 10, 5.)

In Bezug auf Gott lehren fie, bag nur Gine göttliche Person fei, indem fie die Gottheit des Sohnes und des heiligen Beiftes leugnen (fiehe bagegen Dietrich's Ratechismus, Frage 166-169), und berufen fich hierbei falfchlich auf die Stelle Joh. 17, 3., wo doch Gott der Bater offenbar nur im Wegensatz zu falschen Böttern, nicht aber im Wegenfage zum Sohne allein mahrer Gott genannt wird, da derfelbe Apostel 1 Joh. 5, 20. ben Cohn auch "wahrhaftigen Gott" nennt. Im Rrafauer Ratechismus, ber ältesten Betenninisschrift der Socinianer, lautet 3. B. die 75. Frage also: "Wie fommt es, daß die Chriften gewöhnlich nicht nur den Bater, sondern auch den Sohn und den heil. Beift als Personen in der ein en Gottheit annehmen ?" Antw.: "Darin irren fie fchwer, indem fie die Beweise dafür aus schlecht verstandenen Schriftftellen beibringen."

Bas den Zustand bes Menfchen feit dem Sündenfalle betrifft, fo fagt der Rrafauifche Katechismus in der 423. Frage: "Eine Erbfünde gibt es durch aus feine; daher fonnte eine folche weder den freien Willen verberben, noch fann fie aus ber heil. Schrift gebirt werden ; und der Fall Adams, da derfelbe nur eine einzige Sandlung mar, fonnte feine folche Macht haben, daß er die Natur Adams felbst, viel weniger die feiner Rachkommen verderben fonnte. (fiehe dagegen Pf. 51, 7.; Joh. 3, 5.; Eph. 2, 3.)

Ueber die Per fon Christi lehren fie, bag er bloßer Mensch, aber mit göttlicher Beisheit ausgeruftet gemefen, und nach feiner Auferstehung zu gottlicher Macht und Ehre erhoben

Lehren fehr viel dazu beigetragen haben, den ge- lehrt und durch fein heiliges Leben und feinen genwärtigen herrschenden Unglauben und Abfall Martyrertod diefe Lehre verflegelt habe; die Lehre vorzubereiten und anzubahnen, und im Grunde von der stellvertretenden Genugthuung Christi verwerfen sie. (f. dagegen 2 Cor. 5, 14. 21. (Gal. 3, 13.)

Bon ber Rechtfertigung lebren fie, baß Dies zeigt folgende furze Darstellung ihrer biefelbige in nichts anderem bestehe, ale in ber Befferung und Rechtschaffenheit des Wandels, die theils durch die göttliche Abschreckung vor daß dieselbe die einzige Quelle und Richtschnur dem Bofen durch Drohungen, und Antreibung ber lehre fei, schwächen und untergraben aber zum Guten burch Berheißungen, theils durch Die innere Silfe bes heiligen Geiftes bewirft wird (recht pharisaisch-felbstgerecht, gegen die ganze heilige Schrift, besonders Rom. 3.).

Die heiligen Sacramente endlich halten fie fur bloße außerliche Geremonien, an benen man die Chriften erfennt, ohne Mittheilung von Gnade, die heil. Taufe fei von Chrifto gar nicht eingefett, fie fei nur ein für die damalige Beit berechneter apostolischer Gebrauch gemesen und barum jest gar nicht mehr nöthig, bas beil. Ubendmabl fei zwar von Chrifto eingesett, aber nur eine Geremonie jum Andenfen an feinen Tob.

(Bortfepung folgt.)

(Eingefandt von Paftor Stephan.) Unfere fleinen Gemeinden.

Co wir une felbft richten, fo merben mir nicht gerichtet. Darum lagt une nur getroft auch bier auf's Reue, nachdem es ichon anderwärts öfter geschehen ift, unfere Bewohnheit tadeln, daß viele fleine Gemeinden einen eigenen Paftor haben, welcher oft zugleich Schullehrer ift. Der Tabel trifft naturlich nicht jede fleine Bemeinde. Denn auch unfere größten Gemeinden waren Anfangs flein. Und es ift noch mandje fleine Gemeinde in großen Städten oder andermarte eine wichtige Miffionestation für unfer lutherifches Bion in Diefem Lande, mird aber voraussichtlich nicht flein bleiben, fondern aus ihrer Rindheit heranwachsen. Es find vielmehr folche Bemeinden gemeint, welche voraussichtlich immer flein bleiben, und aus ihrer Zwerggestalt nie zu einer vollfommenen Bestalt heranwachsen werden. Und ba trifft wiederum der Tadel nicht etwa die gute Ubficht, die man bei Gründung folder fleinen Gemeinden hatte. Graufam mare es ja, wollte man den Muth und die fchweren Opfer, die man an manchen Orten für Grunbung und Erhaltung einer fleinen Gemeinde und ihres Predigtamtes aufbieten mußte, ohne daß bie Bemeinde gewachsen ift, noch mit Tadel und Schelten verhöhnen. Die im Glauben ein folches Werk anfangen, find felig in der That, und felig in der Erinnerung an alle erlebten Entbehrungen und Rampfe um JEfn willen. Aber gu tadeln ift bas Berfahren, daß eine Angahl fleiner Gemeinden, welche höchst mahrscheinlich nicht mehr machsen werden, als selbstständige

änderung zu machen, und das noch bagu bem großen Ganzen zu Liebe. Und ba wir von Saus aus nicht fur's öffentliche Leben erzogen find, fällt's une ichmer, bas große Bange in's Auge ju faffen und im Auge ju behalten. Wir find hierin fehr unpraktisch. Das zeigt sich an unferm fleinlichen Parochialmefen. Wie unweise dieses Berfahren sei, und wie gang dahin gerichtet, bas Bemeindemefen zu gerftoren, ohne es gu wollen, das moge folgendes Beifpiel zeigen.

Bor einigen Sahren bildete fich inmitten breier Gemeinden, beren Rirden 3 bis 5 Meilen von einander entfernt liegen, eine fleine Gemeinde, deren Glieder vorher meist zu jenen Nachbargemeinden gehörten, und deren Rirche - noch bagu aus Berfehen in dem Begirfe einer jener Gemeinben erbaut - 2 bis 3 Meilen von je einer ber drei Rachbarkirchen entfernt ift. Diefes Gemeinden ist als Filialgemeinde den Nachbargemeinden zu nahe gelegen, als befonbere Parochie aber ift's zu flein, indem es ungefähr nur 12 Glieber gahlt; ber Zuwachs aber, ben es gu erwarten hatte, mußte hanptfächlich aus der Auflösung der einen oder der anbern ber Nachbargemeinden herfommen. Gleich. wohl besteht jenes Gemeindden als incorporirte und vor der Synode aufgenommene Bemeinde, wiewohl beständig zwischen Leben und Tod ichmebend. Ich führe dieses Beispiel an, nicht etwa um den lieben Brudern, welche Glieder jener Bemeinde find, noch benen, welche bei Grunbung diefer Bemeinde fich betheiligten, ju nahe zu treten, benn ihre Absicht mar gut; fondern lediglich um bes unweisen und thörichten Berfah. rens willen, fo viele fleine, felbstftandige Parodien zu bilden, welches an biefem Beifpiel auch dem Blinden in die Augen fallen muß. Und wenn auch das angeführte Beispiel der Ausbund einer verfehrten Parochial-Ginrichtung ift, fo gibt es doch feine geringe Anzahl unserer fleinen Bemeinden, welche entweder zu flein find, um als eigene Parochie bestehen zu tonnen, oder meldie zwar wohleingerichtete Parochien fein konnten, wenn nicht der betreffende Begirt ichen in mehrere fleine felbstffandige Bemeinden, oder in ju nahe angrenzende Filialgemeinden eingetheilt mare. Man nehme nun ein foldjes fummerliches Gemeindchen, moge es aus 20 ober 30 ober mehr Bliedern beftehen, und vergleiche es mit ber rechten Gestalt, welche eine je be Gemeinde, nicht allein die vornehmste, haben follte. Db. gleich fie das feligmachende Evangelium hat, alle Rechte einer Gemeinde ihr unverfürzt bleiben und ihre Pflichten von ihr gemiffenhaft erfannt merben, fo mird boch bie Ausübung ber Rechte und Pflichten fast in allen Puncten daburch fehr behindert fein, fo daß die Gemeinde bod nicht redit gestaltet ift. -

Man wende nicht ein : "Was Gestalt! Das Form! Wenn nur ben Chriften bas Recht bleibt. ju einer Gemeinde gusammengutreten und einen Parochien bestehen, und bag wir und auch von Prediger zu berufen. Und biefed Recht wird eben biefem Berfahren ichmer trennen, weil es fich am iconften ausgeubt, menn ungehindert bie burch Berjahrung bei une eingeburgert und gleich- und ba große oder fleine Gemeinden fich bilben." worden sei (gegen Joh. 1.), und von Christi fam sein Recht erlangt hat. Bir Deutschen blei- Aber die Rechte der Schluffelgewalt, die Christus Bert, er habe uns dadurch erlost, daß er uns ben gern bei unferer alten Gewohnheit und es feiner Rirche durch fein Blutvergießen erworben

find aber in bem oberften Befet, der Liebe, jusammengefaßt. Die Liebe hebt zwar nie ein Recht der Chriften auf, aber fie lehrt uns, daß wir unter gewissen Umftanden uns unfere Rechts und Freiheit begeben follen, wenn es fo mehr frommt. Collte bas nicht gelten, mas wollte baraus werden? Wollen wir nicht in der Liebe Giner des Undern Rnecht fein, fo muß Giner bes Undern herr fein, und muß Recht und Gewalt über die Liebe malten. Dann mußte man gute Miene zum bofen Spiel machen, wenn eine Bemeinde, auf ihr Recht pochend, der andern gum Trop und Untergang sich bildete, oder wenn grö-Bere Gemeinden, auch auf ihr Recht pochend, sich in eine beliebige Anzahl kleinerer ohne Noth auflösten, oder wenn Leute, die recht mohl in der Rachbarichaft Rirche und Schule haben fonnten, auf ihr Recht pochend, sich zu einer besonderen Bemeinde zusammenthaten u. f. m. Bohl hat der hErr Zweien oder Dreien felbst, welche in feinem Namen versammelt find, die Berhei-Bung gegeben, daß er mit feiner Gewalt ber Chluffel des himmelreiche mitten unter ihnen fein wolle; aber baraus folgt nicht, daß zwei, ober brei, oder auch mehr, fich nach Belieben jur Bildung einer Gemeinde jusammen thun fonnten; benn fo großes Recht fie bagu hatten, fo un recht fonnte es boch unter Umftanden fein, wenn es irgendwie gegen die Liebe mare. Die Liebe allein ift Königin. Bo fie burch's Evangelium JEsu Chrifti herrscht, ba macht fie feinen gesethlosen Saufen, bei bem Macht Recht ift, sondern ein heiliges Bolf, melches baran zu erkennen ift, daß fie Liebe unter einander haben - Liebe, die fich auch in der rechten Bestaltung ber Gemeinden und ber Pa= rochien zeigt, Liebe, die meife ift, bas, mas gur Erbauung gereicht, ermahlt, bas hindernde verwirft und überhaupt mit Lust nachdenkt, was jum Ban des Reiches Gottes nütlich und bienlich ist.

Diese weise, ordnende und aufbauende Liebe waltet aber da nicht, wo rücksichtslos eine fleine Parochie neben der andern besteht. Da scheint ber heilige Beift jene liebliche Babe noch vorenthalten zu haben, nach welcher er die, welche mit bemselben Band bes Glaubens und ber Licbe umschlungen find, auch zu einem Gemeindeleib jusammenwachsen läßt. Es ift nicht diefer Beift ber Bemeinschaft, ber die Leute treibt, ohne Noth hie und ba ein fummerliches Gemeindlein gu grunden und mit aller Bahigfeit festzuhalten, und fich einer weiseren Parochialeinrichtung gu miberseten. Die fleinlichen Berhältniffe einer fleinen Gemeinde erzeugen leicht einen fleinlichen, frahminkligen Beift, welcher über bie engen Grenzen nicht weit hinaus blidt und Eigenfinn und Selbstsucht findet da viel Nahrung. Daß man zu einem großen, gegliederten Bangen gehore, diefer Bedanke fann in einem fleinen Bemeindchen nicht fehr auffommen. Dagegen erftredt fich ber Begriff von bem 3med, ben eine Ortsgemeinde hat, nicht leicht über ben Rugen, ben man an einem bequemen Rirchenwege mahrhat, daß ber Paftor jugleich Schullehrer ift, mer mehr ab.

hat, fuhren auch Pflichten mit fich, alle Pflichten | welcher letterer, wenn er eine besondere Person ift, feinen besondern Cohn haben muß, in ber trifft, auch mit ber auswärtigen rechtgläubigen Perfon des Paftors aber die Schularbeit umfonft Rirche durch das Band der Liebe und bes Friethut.

Reben dem, daß auf folche Weise das Prebigtamt halbirt und entfraftet wirb, entfteht ber fleinen Gemeinde auch barin gar übel bestellt. Schaben, daß in fleinen Gemeindlein von einem Der enge, fleine Rreis ber Gemeinde macht die Paftor teine viel bessere Borstellung ift, als daß darin Eingeschlossenen leicht fehr engherzig. er ein nebenbei predigender Schullehrer, ein fum- Meist zeigt fich z. B. eine feltsame Sucht, den merlich fich burchschlagender Mensch, wenn nicht Paftor ja gang allein gu befigen, bag ja nicht gar ein Gemeindearmer ift, beffen Lohn man als eine andere Bemeinde, die etwa als Filial um Almosen ansieht. So ist die Frucht des kleinliden Parodialmesens, Entwürdigung des heiligen Predigtamte. Und ift man sich des auch nicht immer bewußt, fo liegt boch offenbar bie mit. Wo fie gang nahe bei einander mohnen, Gefahr nahe in diefer unweisen Ginrichtung, In einer fleinen Parochie fehlt es ferner oft an Perfonen, Gaben, Rraften, Belegenheiten und Räumlichfeiten, um die Rechte und Pflichten einer Gemeinde in eine recht gesegnete Ausübung ju bringen. Burachst zeigt fich dies in den Bemeindeversammlungen, die darum oft recht durr und mager find. Bas bann bie öffentlichen Gotteedienste betrifft, fo fann eine fleine Bemeinde ber Pflicht, das Bort Chrifti reichlich unter fich wohnen zu laffen, nicht wohl nachkom. men, indem das Schulamt des Pfarrers die Bemeinde gar fehr um den Segen der Bochen-, Feft., Advente- und anderer Gottesdienfte bringt. Strengt fich der schulhaltende Paftor aber dennoch über die Bebühr an und will der Gemeinde ben Segen verschaffen, so wird er's nur mit halben Rraften thun. Gine fleine Bemeinde ift ferner nicht im Stande für ihre Schule, außer dem Prediger, auch noch einen Schullehrer gu halten, fondern muß dem Paftor das Schulhal. ten gumnthen, und ift meift burch ihre Rleinheit ju ber Unbilligfeit genothigt, daß fie ihm die Schularbeit nicht lohnt. Dft ift auch eine Bemeinde fo flein, daß ein beträchtlicher Theil ber Blieder auf die Melteften, Borfteber, Truftees u. A. fommt, und burch biefes Difverhaltnig auch diese Alemter ihre Wurde verlieren. In einer kleinen Gemeinde findet fich auch oft Berzagtheit und Rleinmuth, die fid befondere darin zeigt, bag man jedes Blied, bas ba fommt ober geht, ängstlich gahlt, benn es hangt bavon bas Gein ober Richtsein ber Gemeinde ab. Weiter ift eine fleine Bemeinde oft nicht im Stande, die Pflicht, alles ehrlich und ordentlich zugeben zu laffen, punctlich zu erfüllen. Meift ift die Rirche nur ein Schulhaus, wo die Leute in den Rinberbanten meder ordentlich figen, noch fteben, noch fnicen fonnen, geschweige, daß Altar und Ranzel, und das Uebrige firchlich eingerichtet ware. Un eine Sacriftei oder Beichtstube ift nicht zu benten, besgleichen an Beschaffung von Amtsfleidern, felbst eine Rirchenbibel und Agende ift nicht überall, anstatt eines Tauffteine fommt häufig ein Befäß, wie ein Baschbecken, vor, welches mit den Sanden mahrend der heil. Sacramentshandlung gehalten werden muß. Unstatt einer Weinkanne beim heiligen Abendmahl, schämt man sich nicht, eine gewöhnliche Flasche auf ben Altar ju ftellen. Diefer Mangel an nimmt, sowie über den Rugen, den man davon firchlicher Ordnung stumpft den Ginn dafür im-

Das endlich die Pflicht einer Gemeinde bedens fich zu verbinden und an bem Aufbau ber Rirche insgemein mitzuarbeiten, fo ift's bei einer Bedienung bittet, auch etwas von ihm habe. Much ben Pastoren theilt sich oft ein engherziges Befen aus diefem ihrem engen Wirfungefreis und fich gegenseitig jur Austheilung bes heiligen Abendmahle besuchen fonnten, thun fie es zuweilen boch nicht, fondern reichen fich bas Gacrament felbit, gegen unfere lutherifche Praris. Bas einer fleinen Gemeinde für Krafte übrig bleiben für Unterstüßung der Lehranstalten, ber inneren und außeren Miffion und ber Bibelverbreitung, für Bestreitung ber Reisekosten für die Deputirten der Synode, u. f. w., das fieht man barans, daß sie vollauf zu thun hat, nur den Predigergehalt und andere allernöthigste Aus. gaben anfzubringen, und dabei noch nicht einmal an eine Bulage ju bem ohnehin nothburftigen Behalt bes Paftors in biefer theuren Zeit denken

Wer nun feben will, fann hieraus feben, daß es mit einer fleinen Parochie, als folcher ein armes, verfruppeltes Ding ift. Reimartig ift ja freilich schon unter Zwei ober Drei, welche in IGin Ramen versammelt find, die rechte Gestalt einer Bemeinde ba, fie fann fich aber nicht recht entfalten. Gine Rofenknospe birgt gmar in fich bie noch unentfaltete Rofe; wer wird aber fagen wollen, eine Rosenknospe habe die volle Bestalt einer Rofe ? Dag es fo fteht mit unfern fleinen Bemeinden, ift nicht etwa ein geringer Schaden. Man wird einwenden : Gelig werden fann ich in der fleinsten und noch fo gebrechlichen Gemeinde, wenn ich da dem Evangelio glanbe; was braucht man weiter? Allein welcher Christ wird nicht die mohlgestaltete Bemeinde ermablen, menn er die Bahl hat zwischen zwei rechtglaubigen Bemeinden, deren eine die rechte volle Bestalt hat, die andere nicht? Denn obgleich er in beiben felig merden fann, findet er doch mehr Erbauung in der Gemeinde, welche einem gefunden, vollfommenen Rörper ähnlich ift, mahrend eine fleine Parochie bem Körper eines Zwergs oder Krup. pels ähnlich ift, dem die volle Besundheit fehlt Und ist bas nicht ein bedeutender Nachtheil, den das fleine Bemeindmefen mit fich bringt?

Was ift ba nun zu thun? Freilich nicht fluge von Grund aus unser Parochialmesen umgestürgt und ungeformt; benn fo murde mehr geschabet, als genütt werden. Ein Uhrwerf ift schneller auseinander genommen, als zusammen gesett. Mohl aber hüte man sich bei Gründung neuer Gemeinden im Westen, daß man nicht in ben alten Fehler wieder gerathe. Ift eine Gegend so zerstreut angesiedelt, daß sich feine größere jusammenhangende Gemeinde bilden lägt, fo follte es vorerft ein Reiseprediger-Diftrict bleiben,

gleich mit Predigern befett werden. Dronen fich die Berhältniffe aber mehr, fo follte man das beutsche Parochialmesen so viel wie möglich nachquahmen fuchen, nämlich daß fo viele der Blieber, ale durch ju große Entfernung (etma über 10 Meilen) nicht gehindert find, nach der Sauptfirche gehen ober fahren, die anderen, entfernteren aber besondere Sprengel oder Filialgemein. ben bilden, welche je, wo möglich, mit einem Schullehrer versehen merden fonnten, so murde ju hoffen fein, daß die Gemeinden eine größere Bestalt gemannen. Daß es dahin fomme, dazu tonnten und follten nun alle Chriften insgemein mit helfen. Wenn die Liebe alle Herzen recht treibt jur Fürforge, jum Dienen, jur Gelbftverleugnung, bann wird foldjes und anderes, bas unmöglich scheint, doch möglich, ja kinderleicht sein, denn die Liebe vermag Alles, ja thut Alles gern und dann wird auch Alles leicht. -

## Bur firchlichen Chronit.

Das man im hannöverschen fagt über Prof. Walthers Buch: "die rechte Gestalt einer vom Staate unabhängigen evangelisch-lutherischen Ortsgemeinde." — "Was nun die Bebeutung bes Buches für und betrifft, fo zeigt ichon ber Titel, daß daffelbe für unfre Berhältniffe insomeit nicht paßt, ale es von einer vom Staat unabhängigen Ortogemeinde handelt, und wenn der theure Berfaffer im Bormort fagt, die gegenwärtige Schrift liefere ben Thaibemeis bafür, daß unfre alten rechtgläubigen Lehrer, obmohl in einer Staatsfirche unter confistorialer Berfaffung lebend, fich auf Grund ihrer Lehre von Rirche, Umt, Rirchenregiment u. f. w. Die Bestalt einer vom Staat unabhangigen Drtegemeinde nicht anders gedacht haben, als fich dieselbe hier dargestellt findet (und in der Missouri-Snuode bemahrt hat), so ift das richtig, in die Praris konnten ihre Rathschläge aber boch erft eingeführt merben, wenn Staat und Rirche fich auch bei une völlig getrennt haben, worauf die Beit hinzudrängen scheint, mas wir aber nicht zu beschleunigen haben. In Ghe-, Schul-, Armenwesen und andern Dingen sind Staat und Rirche bei und im Laufe ber Jahrhunderte fo vielfältig verbunden, daß wir nicht eine völlige Trennung, fondern nur eine Auseinandersetzung nach dem Grundfate: Jedem bas Seine, als unferm Bolte erfprieglich erachten fonnen. Richts besto weniger mochten wir ber trefflichen Schrift schon jett recht zahlreiche lefer auch unter une munichen; es ift mahr, es find Particen barin, die Schenkel und fein Proteftanten-Verein sich mit Freuden aneignen merden, lieft man aber weiter, fo wird man auf andere Particen gerathen, über welche die neumodigen Protestanten die Sande über den Ropf jusammen schlagen werden. Es ist ja ein alter Sat, baß Rechte auch Pflichten auferlegen, aber in unsern Tagen möchte man auf Grundlage bes "Gemeindeprincips" nur von Rechten ber Bemeinden reden und befommt einen Schander als vor mittelalterlicher Barbarei, wenn mit folcher Energie, wie hier geschieht, von ber Erhaltung Stande fommen - Das Burudiehen ber Dele- licher Demuth und Liebe ftrafen, für ihn beten,

und sollten nicht die einzelnen Predigtplätze so- reiner Lehre und Urbung der kirchlichen Bucht gaten dieser Synode von der letzten Sitzung geredet wird. Und doch ift das Gine nothwendig der Beneral-Synode murde einstimmig gebilligt, burd bas Undere bedingt." 23.

(Stader Conntageblatt.)

Die Schwarmgeisterei Methodisten. biefer Secte wird immer arger, in ber Religion werden fie verwirrter, in der Politit fanatischer. Dazu gibt wieder Mro. 25 des "driftlichen Apologeten" einen Beleg. Im jett revidirten "Formular für Rindertaufe" foll der Prediger die Eltern aureden, daß es ihre Pflicht fei, die Rinder ju untermeifen "über bas Wefen und den Endzwed diefes heiligen Sacramente." Und welches ift ber Inhalt diefer methodistischen Unterweifung? "Auf daß es (das Rind) angeleitet merde, ein ingendhaftes und heiliges leben zu führen und ftete eingebent zu fein, daß die Taufe uns jene innerliche Reinheit barftellt, welche uns geschickt macht, dem Borbilde unferes Beilandes IEfn Christi nachzufolgen." Co macht diefe Secte aus einem Gnabenmittel ein pharifaifches Berf, gur Unehre Gottes und gum Berderben ber armen Rinder. - In einer "Paftoral. Adresse ber Rem - Yorker Confereng" findet sich folgender muthende politische Ausfall: "Stehet bei der Fahne der Freiheit und der Union. Erhebet eure Sande im Gebet Tag und Nacht für die, welche dafür tampfen, und fendet eure Un athemas auf die Verräther und Undankbaren, melde biefelben angreifen!" - Wiffen benn bie heiligen Methobiften nicht, daß gefchrieben steht: "segnet und fluchet nicht:" -

Berhandlungen ber luth. Spnode von Pennsplvanien. Darüber berichtet "bie luth. Zeitschrift" Folgendes: "Es gehören jett 116 Prediger zu dieser Synode, bavon wohnten 92 der diesjährigen Bersammlung bei. Mährend bes letten Jahres hat die Synode vier Prediger burch den Tod und vier burch Umteentsetzung verloren und bei der letten Berfamm. lung murben nur feche Candidaten ordinirt. Alfo mar ber Berluft größer als ber Bewinn. Ucht hoffnungevolle Junglinge murden im verfloffenen Sahre in ihrer Borbereitung für das heil. Predigtamt aus ber Erziehunscaffe ber Cynode unterftugt, und man bedauert fehr, bag wegen Mangel an Mitteln nicht mehr für biese gute und wichtige Sache gethan werben fonnte. (Bufolge ber Tabellen in ben Berhandlungen vom letten Jahre maren 77 Gemeinden mit 11,693 Communicanten, welche gar nichte für biese Sache gegeben haben; 60 Gemeinben mit 13,131 Communicanten gaben \$72.50.) -Die Grundung eines neuen Prediger. Geminars wurde einstimmig beschloffen und Philadelphia ale der paffendste Drt bafur empfohlen. Der Committee - Bericht über ben Bekenntnifftand diefes Seminare lautet fo: Es fei hiemit fund und zu miffen gethan, daß diefe Unftalt den Intereffen der Ev. Luth. Rirche in ben Ber. Staaten gewidmet ift, und baß fie in ihrem Lehr-Charafter ohne Ruchalt und unabanderlich auf den fammtlichen Bekenntnißschriften der Ev. Luth. Rirche ruht. - Die Grundung eines beutschen Schullehrer-Seminars in Allentown murde auch

aber in Bezug auf die Berbindung mit derfelben in Bufunft noch nichts entschieden." -Sehr erfreulich ift bei biefen Berhandlungen, daß bas neuzuerrichtende Prediger-Geminar unummunden und fest auf das gange Befenntnig der luth Rirche gegrundet wird, weniger erfreulich die unentschiedene Stellung ber Pennsplvanischen Synode zur General-Synode. Mas foll die einstimmige Billigung bes Burudgiehens ber Delegaten diefer Synode von der Beneral. Ennode bedeuten, wenn die Synode fich nicht felbft gurudgicht ?! Der Ernft ber Thefe, bes Glaubens, wird erfannt am Ernft ber Untithese, ber Bermerfung des Unglanbens. Den Ernft und die Aufrichtigkeit des Lutherthums der Benniplvanischen Synode wird man zu meffen haben an ihrer Stellung gur General-Synode. — B.

Die Beneral - Confereng ber Bifchöflichen Methodisten Rirde hat "ben Diensttermin der Prediger von zwei auf drei Jahre bestimmt." Das ist zwar ein Fortschritt jum Beffern, denn der häufige Stellenwechsel der Prediger ift bezüglich ber rechten Brundung ber Bemeinden fehr schädlich, dient nur ju Dberflächlichkeit, Aufregung und Befriedigung ber Rengierde. Aber freilich noch beffer murbe es gewesen fein, wenn die Beneral Conferen; das gange falfche Princip hatte fahren laffen; benn die Diener Chrifti follen die Gemeinden des hErrn JEsu so lange weiden als der HErr will, und nicht fo lange als die General-Conferenz will.

# Bu der brüderlichen Bergebung,

fdreibt Dr. Luther in feinen Tifchreden, gehört auch, daß ber Bruder, dem ich vergeben foll, feine Fehle bekenne; denn die Gunde, welche nicht befannt mird, fann ich nicht vergeben. Bo ber Bruder nun fortfahrt, mir Leides zu thun, und von Tag zu Tage ärger wird, fo foll ich's wohl leiden, aber ich foll nicht die Absolution barüber iprechen, fondern foll ihm fein Gemiffen befdmeren und fagen : Lieber Bruder, fo und fo haft bu wider mich gefündigt, du follft miffen, bag bu mir Unrecht gethan haft. Berachtet er's und lachet, fo foll ich's mohl leiden, aber ich fann's ihm nicht vergeben, weil er's nicht für Gunde erfennen will. Wenn er's aber von herzen erfennt und fpricht: Bruder, ich habe miber bich gefündigt, ich bitte bich, bu wollest mir's vergeben ; - fo follft du fprechen : Lieber Bruder, von Bergen gern.

Dieses Wort unseres alten lieben Luther hat mohl Jemanden in Berlegenheit gebracht, und zwar darum, weil das Sprechen ber Abfolution von der Berfohnung im Bergen nicht getrennt und unterschieden mar. Im herzen und von Herzen foll ich meinem ärgsten und unbuffertigften Feinde vergeben, wie unfer herr Jefus that und Stephanus, ber für feine Steiniger und Peiniger bat, aber meine Bergebung ihm zusprechen, wenn ich feiner Geele bamit ichabe, wieder empfohlen, und wird nun wohl bald ju das darf ich nicht. Da foll ich ihn in christ-

daß er jur Erfenntniß fomme, und fo dahin, | Felfen. Bergebung der Gunden über ein un-Caumigfeit in diesem Stude ift Gunde. Der Bischof Johannes von Constantinopel mar einst von einem vornehmen Manne mit Namen Nicetas ich wer beleidigt. Dennoch, ale ber Tag ju Ende lief, fandte er einen feiner Beift. lichen zu Nicetas und ließ ihm fagen : "Herr, bie Conne will untergeben." Das befchmerte bem Nicetas fein Gewiffen fo, bag er zu bem Bischof eilte und sich völlig und fröhlich mit ihm versöhnte, ehe die Sonne unterging. - Menn aber bein Feind von Berfohnung nicht wiffen will, wenn er beine bruderliche Mahnung und Strafe verachtet? Go follft du ihm doch im herzen vergeben, denn ein herz, bas nicht vergeben will und fann, fann aud nach bem Bebot bes Beren seinen Feind nicht lieben und wohl thun bem, der da haffet. Gin Chrift, ber mit bem haupte, Jesu Chrifto, blutevermandt ift, der trägt auch Gein Feuer und die heilige Gluth im herzen, welche Rohlen auf des Feindes haupt bringt. Co Joseph - er legt in dem Raufgeld, bas er den gehäffigen Brudern oben in ihre Rornfacte bringt, feurige Rohlen auf ihr Berg, bamit es fie baran erinnerte, wie fie ihren Bruber um 20 Gilberlinge verfauft. Er fchenft ihnen Reierfleider, und gieht ihnen fo den feurigen Liebeerock an dafür, daß fie ihm einft den bunten Rock ausgezogen und nacht in die hand der Ismaeliter gegeben hatten. Da famen fle gur Erfenntniß, jum Befenntniß ihrer Gunde, und Jofeph konnte die Bergebung fprechen. Go ift in David's Sand ber Bipfel von Saul's Rleid, fein Becher und feine Lange eine feurige Roble auf bas feindselige Rönigshaupt, bas diesen Tyrannen jum Beständniß zwingt : "Mein Gobn David, bu bift gerechter, benn ich." Colchen Liebeserempeln folget nach in der Rraft Chrifti. (Balbeder Conntagebote.)

# Verfolgungsgeschichte.

Gin frommer Reisender tam im Jahre 1849 in das Beltlinthal, das von Graubundten das erfte italienische Thal ift, wo der rhatische Steinbock bem öfterreichischen Doppeladler Plat macht. 1620 begann hier eine Berfolgung in Tirau. Edles Märtyrerblut ist da geflossen, 4 — 500 murden ermordet, und fonnen beinahe alle ale Marthrer gerechnet werden, indem die Meiften erft dann getödtet murben, wenn fie nicht verfprechen wollten, in die Meffe gu gehen, und fich weigerten, die Jungfrau und die Beiligen angu-

daß ihm wirklich vergeben werde. Denn auf einer Sobe auf die zerstreute Gemeinde furchtsam, fleinlich und peinlich. Luther hat Bergebung der Gunden über ein unbußfertigee | Tell (Toglio). Meine Aufmerksamkeit, ergablt Herz gesprochen, haftet gar nicht in demselben, jener Reisende, murde von einer unfruchtbaren fließt an demselben ab, wie der Regen an dem Salde, die sich oberhalb der Sauser befindet, gefeffelt. Diefe bildet mit der außerordentlichen buffertiges Berg gesprochen, verftodt daffelbe noch Fruchtbarteit ber Gegend einen auffallenden mehr, daß es bleibt in Muthwillen und Bosheit. Contraft. Gin Greis von mehr als 80 Jahren, "Da foll ich ihm fein Gewiffen befchweren und an den ich deshalb mehrere Fragen richtete, erihm nicht vergeben" - Bergebung ihm nicht gu- jahlte mir Folgendes: Wo jest die unfruchtbare fagen —, "weil er's nicht fur Gunde erkennen halbe ift, ftand vor mehr ale 200 Jahren ein will." Und barin, bag ich meinem Rachsten, schoner bichter Bald. Richt weit unter bemfelder mich beleidigt hat, alfo, wie Luther es meint, ben hatten die Lutheraner ihre Rirche. Beil fein Berg beschwere, foll ich nicht faumig fein. Die Lutheraner Die Meffe abgeschafft hatten, und weder die Jungfrau Maria noch die Heiligen anrufen wollten, murden fie eines Tages, obschon sie brave Leute maren, in ihrer Rirche überfallen und graufam ums Leben gebracht Die Rirche murde zerftort. Der Wald murde bald voll reißender Thiere, daß die Leute fast nicht mehr ausgehen durften. Biele murden von denselben angefallen, und zerriffen. Da erfannte man, daß man fich an den Lutheranern schwer verfündigt habe. Um die milben Thiere ju vertreiben, murbe ber Wald auf einmal an mehreren Orten angegundet und gang niedergebrannt. Seither machft und gedeiht gar nichts mehr an dieser Stelle, damit noch die spätesten Nachkommen ber Miffethat ber Bater gedenfen. Co fprach der Greis, und damit ich an der Bahrheit feiner Ergahlung ja nicht zweifelte, fügte er mit Nachdruck hinzu: Mein Grofvater war ale Rnabe felbst einmal in Befahr, von einem Bolfe, ber aus jenem Balde tam, gerriffen zu merden, und fah den Baldbrand mit eigenen Augen. Er hat die Geschichte oft meinem Bater ergahlt, aus deffen Munde ich fie ebenfalls öfters gehört habe. Jedermann in unferer Gemeinde fennt diefe Weschichte.

(Nagel's Rirchenblatt.)

## Luther und Spener.

Das Leben im Glauben und ber Pietismus in ihrer Art und in ihrem Unterschiede von einanber werden in folgenden Gagen eines langern Artifele der Ev. R. B. treffend gezeichnet: Luther preist nur Chriftum, obidon er großartig auch von der Heiligung spricht; Spener preist das heilige Leben eines Christen vor allem, obschon er von Christo gang correct lehrt. Luther mar aus großen Rampfen mit der Gunde jum Frieden in Christo endlich gekommen und hatte die Welt überwunden, indem er fein ganzes Leben als fündlich verdammte.; Spener weiß von feiner Jugendsünde, als daß er einmal zum Tanzen verführt worden war. Luther hatte nach so vielen nutlofen Rampfen, in benen er Chriftum nicht fannte, ihn endlich gefunden; Spener hatte Christum von Jugend auf gehabt und nichts gewollt als ihm gemäß fein Leben einzurichten. Nach folden Rampfen mar Luther in die Freiheit eines Chriftenmenschen hineingehoben, aus ber heraus er nun alles that; Spener suchte auf gesetliche Weise allezeit hineinzukommen in die Geligkeit eines driftlichen Bandels. Daher ift Luther groß, fühn und frei; er ift erhöht und

Beht man das Beltlin entlang, fo trifft man lebt feines Siege in Chrifto ; Spener ift angstlich, nur Christum im Muge, nicht fich, nicht bie Belt, nicht Leben, nicht Tod; Spener ficht nur immer auf fich, auf die Rirche, auf das, mas gefordert wird, und auf das, mas ist und nicht ist. Daher läßt Luther fich und feine firchliche Thätigfeit verschwinden binter Chrifto und feinem Bort und Sacrament; Spener muß alles felbst thun, und alle feine Freunde muffen mit ihm alles felbft thun, und weil fie es alle zusammen nicht fonnen, so gieben fie fich guruck in ihr Privatchriftenthum, in ihre Conventifel. Spener mußte an ber Rirche verzweifeln, mußte in das taufendjährige Reich flüchten, er mußte Couventifel an der Stelle ber Rirche grunden, mußte feufzen und flagen, fich furchten und ängstigen, und zwar als Chrift und Rirchenregent, benn er hatte bie Augen immer nur auf das Sichtbare gerichtet, auf den Schaben ber Rirche. Luther hatte alles in Chrifto, Spener wollte alles in Christo; er lehrt recht von der Rechtfertigung, aber fein ganges leben wurzelt in ber Heiligung, (neues Zeitblatt.)

## Der Meineibige.

Gin junger Englander, der eine große Gumme Beldpapiere in Sanden hatte, mußte ploglich verreisen und weil er glaubte, fie nicht beffer aufgehoben zu haben, als wenn er fie einem befreundeten Raufmann gur Bemahrung übergebe, so that er bas. Rach einer längeren Abmesenheit fehrte er gurnd und eilte noch deffelbigen Tages in das haus des Kaufmanns, von ihm fein Gelb jurudgufordern. "Was" - erwiederte ihm aber ber, "ich foll Gelb von Ihnen haben? Gind Gie ein Marr oder meinen Gie, daß ich einer bin?" So blieb bem jungen Mann nichts über, als ju flagen, und jener Raufmann wurde vor Bericht geforbert, fich burch einen Gib von der Unflage zu reinigen. Noch einmal murde ihm Alles vorgestellt, aber er blieb dabei, er wolle schwören. Da gab er vor dem Gibe feinen Stock, den er bei fich hatte, einem Gerichtebiener, ihn mahrend bes Gibes zu halten. Dann schwur er einen leiblichen Gid, daß er das Geld, mas jener von ihm fordere, nicht habe. Die Sache mar nun abgethan. Das Gericht auf Erben fonnte nicht andere, es erklärte ihn für unschuldig, aber vor dem Richterstuhle des allwissenden Richters mar er nicht unschuldig, und der brachte feine Schulb bald an den Tag. Der Meineidige ging bie Treppe des Gerichtshauses hinunter. Ploglich, auf einer der oberen Stufen, fürzte er und brach ben Sale, jugleich aber mar auch ber Stod gebrochen und aus ihm mar all' jenes Papiergelb, bas ihm der junge Englander gelieben hatte, auf die Erde gefallen. Alle ftanden ftarr vor Entfegen, denn hier hatte Gott gerichtet. Der Meineidige hatte die Banknoten in dem Stock verborgen und meinte, wenn er nur ben Ctock mahrend des Eides Jemand gebe, fo fonne er dreift fcmo. ren, daß er das Geld nicht habe, er hatte Gott und die Menschen betrügen wollen, bei den Menichen gelang es ihm, aber bei Gott nicht.

(Conntageblatt:)

zu Addison, Ille.

Ein tuchtiger Schullebrer ift gewiß eine theure Babe Bottes, namentlich wenn die Tüchtigfeit nicht nur in einer Fertigfeit, Kinderif allerlei für biefe Belt nütliche Renntniffe beigubringen, befteht, fondern auch mit der-Gefinnung verbunden ift, diefes Umt dem SErrn ju allem Gefallen und feiner Rirche jum Dienft auszurichten. Coldie Leute aber madifen meber aus der Erde nech fallen fie vom himmel, fondern muffen burch bes heiligen Beiftes Gnade unter ber Unleitung begabter und geübter Manner herangebildet merben! Dies hat auch unfere Synode längst eingefehen und baher für eine berartige Unftalt Corge getragen, aus welcher feit der Zeit ihres Bestehens ichon, in die neunzig Schullehrer ins Schulamt entlaffen murben und aller Orten in unserer Spnode im Segen wirken. Wir hatten aber bisher noch nicht eines Rufes breit Gigenthum für diefe Unftalt, fondern behalfen une, bei beschränften Mitteln, fo gut es eben gehen mochte. Seit den Gigungen der letten Synode ju Fort Manne ift diefes, Gott fei Dank, anders geworben. Die-Bemeinde in und um Abbifon, Du Page Co., Su., hämlich bot ein geeignetes Grundflud und fonftige traftige Unterftugung gum Bau eines eigentlichen Schullehrerseminars an. Die Epnode fah fich badurch veranlaßt, im Bertrauen unf die Silfe Gottes und die liebreiche Freigebigteit ihrer einzelnen Glieder den Reuban und Die Berlegung des Seminars nach Addison zu beschließen, erwählte auch zugleich zur Ausführung biefes Beschluffes ein Baucommittec. Geitdem hat die eifrige Liebe der Lutheraner in und um Abdison nicht geraftet, das Werk so fchnell, fo medmäßig und mit forwenig Roften für die Cynode ale möglich ju fordern. Bu thun freilich war viel. Es mußten Bruch- und Bacffteine, Sand und Bauholz aus der Ferne zur Stelle geschafft merden; aber der gottselige Gifer dieser leute hat bis jest jede Arbeit freudigen Muthes ausgerichtet, fo daß am 15. Juni schon die Grundmauern fertig maren und der Ecfftein gelegt werden konnte. Dieser 15. Juni mar aber auch ein Tag, ben man im Ralender roth und grun anstreichen follte, roth, um die Freude, grun, um die hoffnung, die fich an ihn knupft, ju bezeich. nen, und wer da noch einen gelben Strich hinzufügen wollte, um den Neid der Feinde unferer Rirche' anzudeuten, ben fonute man auch noch für feinen Schwärmer erflären. Wir munfchten, die ganze Synose hatte der Grundsteinlegung zu ihrem Schullebrerfeminar beimohnen fonnen; da das aber nicht anging, so soll hiermit den Entfernten ein wenig davon erzählt werden. Bald nad Mittag famen die Festgafte von allen Sciten heran, und die hochauffahrenden Staubwolfen verfündeten schon aus der Ferne, daß die Nord-Minois Farmer heute ihre stattlichsten Rosse wigespannt hatten und die Zügel wohl in sichern händen hielten, aber etwas lang ließen. Immer langer murde die Reihe der am Behage festgebundenen Gespanne, immer dichter ber Menschenknäuel auf dem Festplaße vor den Grund-

Grundsteinlegung zum Schullehrerseminar ber freudig erregten Festgaste, die jest alle über- nannte, niedergelegt: ftandenen Mühen mit einem Male vergaßen und fich gegenseitig zu neuem Gifer ermunterten, mobei auch ehrlich berbe aber gut gemeinte Mahnworte, die auch in ber Regel gut aufgenommen murden, nicht fehlten. Plöglich aber trat Stille ein, wie sie bei unfern Gottesbienften in den Rirden herrscht; denn die Festredner, vom Baucommittee umgeben, hatten fich einen Weg durch die Menge gebahnt und ihre Plate eingenommen. Die eigentliche Feier murbe mit bem Gefang bes Liedes: Run bitten wir den helligen Beift zc. eröffnet; worauf Sr. Pastor Richmann ein Gebet fprach, in welchem Gott Lob und Dant gefagt murde für die bisherige Silfe, die er diefer Unstalt erwiesen, und fein Segen zu ber glücklichen Bollendung dieses Baues erfleht murde. Godann folgte ein paffendes Chorstuck und die eigentliche Festrede von Srn. Prof. A. Celle, der auf Ersuchen bes Baucommittee von Fort Manne dazu hergekommen mar. Er fagte, ber Teufel fei ein Lügner von Anfang. Er habe namentlich jest die Lüge unter den Menschen ausgestreut, als befaße er und fein Seer die Wiffenschaft gang allein. Mohl sei es mahr, von einer Biffenschaft, die auf bas Reich Gottes nur zerftorend einwirke, wollen wir nichts wiffen. Das fei aber auch im Grunde feine, fondern recht befehen eine von des Teufels großen Lugen. Rechter Wiffenschaft waren wir auch hold und erstrebten fie, suchten fie auch zu einem Gemeingut zu machen und bagu dienten unfere Bolfoschulen. Bum Rugen der Bolkeschiulen merbe auch heute ber Grundstein gn einem Schullehrerseminar gelegt. Bas wir mit diesem Bau wollen, sei dieses: Wir wollen eine Unstalt haben, in ber junge Leute gunächst in der reinen Lehre, zugleich aber auch in allem Wiffenswerthen für dieses Leben unterwiesen und ihre Lehrtüchtigfeit erprobt merden fann; morin fie auch ju gleicher Zeit beachtet werden fonnen, ob fie wohl die einem Lehrer nothige Reinheit bes Lebens versprechen. Diefen 3med, fagte ber Redner weiter, murben wir auch erreichen, wenn die Lehrer am Ceminar ihren Beruf erfennen und ihm treulich nachkommen würden, wenn die Gemeinden mit ernftlichem Gebete Gott in ben Dhreu lagen, daß er feinen Segen auf die Unstalt | St. Petri Gemeinde an der Clifty, Bartholomem legen wolle, und wenn namentlich die Gemeinde, in deren Mitte bas Seminar errichtet wird, ben Seminariften felbst mit einem driftlich ernften Mandel vorleuchten murbe. Leider burfen mir, um nicht zu viel Raum wegzunehmen, die gange Rede nicht herseten. Werth mare fie es freilich, siemurde and, obwohl fie 11 Stunde danerte, mit ununterbrochener Aufmertfamteit angehört. Wieder folgte nun ein Chorftuck, welches aufs neue den Beweis lieferte, daß, mo Luft jur Cache ift, auch auf bem Lande ein guter Singchor bestehen fann, und darauf hielt gr. P. S. Schmidt von Elfgrove eine nachdrudliche Unsprache über die Psalmesworte: "D Herr, hilf, o Herr, laß mohlgelingen," an die fich paffend bas Lied : Bis hieher hat mich Gott gebracht, anschloß. Nach einer furzen Pause folgte die eigentliche Grundfteinlegung. In ein, besondere dazu gefertigtes lufidichtes Raftchen murden folgende Documente, mauern und immer lebhafter die Unterhaltung wie sie Pastor Franke laut und allen vernehmlich derselbe am Sonntage Trinitatis im Auftrag des

Das Concordienbuch, Dietrich's fleiner Ratechismus, die Cynobalcon. stitution, der Synodalbericht mit dem Beschluß jum Seminarbau, eine Nummer des Lutheraner, welche Quittungen von Beitragen jum Bau enthält, und die Geschichte der Unftalt bis auf den heutigen Tag, welche Professor Gelle vorher verlefen hatte. Das Bange murbe bann in ben Grundstein deponirt und mit Gefang und Segen die Feierlichkeit geschloffen. Das Ganze wird ein hauptgebäude mit zwei Flügeln von 136 Ruß Lange, einem Erdgeschoß und zwei Stock Sobe und wird nicht über 16,000 Dollars toften. Wie und ber Raffirer des Baucommittees, fr. Lehrer Bartling, versicherte, seien schon 13,000 Dollars bereit, theils eingezahlt, theils gezeichnet, und mit dem Baucommittee hegen wir die freudige Buversicht, daß bie liebreiche Freigebigfeit unserer Synodalgemeinden, auch die noch fehlende Summe bis jum Berbst aufbringen wird. felbst aber forbere das Werf unserer Sande; denn wo der herr nicht das haus bauet, fo arbeiten umfonft, die daran bauen. Umen.

## Rircheinweihung.

Am 5. Juni, als am 2. Sonntag nach Trinitatis, murde die neuerbaute Badftein - Rirche der "Deutschen Ev. Luth. Gemeinde zu hampton, Rock Island Co., Ill., feierlich eingeweiht. herr Paftor Mennife fprach das Weingebet, Paftor Heid predigte am Vormittag und der Unterzeichnete hielt die Nachmittagspredigt. Groß war die Bahl ber Bafte, die von nah und fern herbei gefommen maren. Die lieben Freunde von Rock Island hatten fogar einen Extra-Gifenbahnzug gemiethet, um zu diefem Fefte zu fommen. Der treue Seiland, ber burch fein liebes Wort mit und in Gnaden in dies neue Gotteshaus eingezogen ist, bleibe bei une und laffe feine Ehre darin wohnen.

F. Döscher, Pastor.

## Rirchliche Nachrichten.

Rachdem der bisherige Paftor zu Rich Station, Coof Co., Il., Herr G. Ruchle, von der Ct Paulus-Gemeinde zu Columbus und von der Co, Ind., ordentlich berufen worden war, ift berselbe am 2. Conntage nach Trinitatis (ben 5. Juni) im Auftrage des ehrmurdigen Prajes unserer Synode, mittleren Diffrifts, von dem Unterzeichneten unter Affifteng bes Paftor J. S. Cauer von Jacffon Co. in fein neues Umt feierlich eingeführt worden.

Des hErrn reichster Segen ruhe auf ihm und den beiden Gemeinden.

C. Fride. Pastor zu Indianapolis.

Adresse: Rev. G. Kuechle Columbus, Bartholomew Co., Ind.

Nachdem herr Paftor F. W. Lange (welcher schon am 12. Sonntag nach Trin. 1862 von dem Unterzeichneten ordinirt worden mar) einen Beruf von der ev.-luth. Gemeinde in humboldt erhalten und mit Bewilligung feiner fruberen Gemeinde in den Counties Davis, Dickenson, Morris und Mabounfee angenommen hatte, ift feierlich in fein neues Umt eingefuhrt worden.

Der herr, ber treue Erghirte Geiner Beerbe, wolle auch diesen Seinen Diener in feinem neuen Arbeitefelbe jum Segen für Biele fegen !

Leavenworth, Ranf., den 22. Juni 1864.

M. Meyer.

Die Adresse bes I. Brudere ift : Rev. Wm. Lange Humboldt, Allen Co., Kansas.

#### Ordination und Ginführung.

Die Gemeinde am Sandy Creek in Jefferson County, Mo., 36 Meilen füdlich von St. Louis gelegen, welche durch die Wegberufung des Srn. Paftor Bolff predigerlos geworden mar, batte an hrn. Paftor Logner in Remance, Ille., einen Beruf geschickt. Bugleich haiten 33 englische Familien, die in der Rachbarichaft ber lutherischen Gemeinde am Sandy Creef wohnen und in ber gegenwärtigen Rriegenoth feinen Prediger ihres Befenntniffes haben, die schriftliche Bitte gestellt, daß Pastor Logner ihnen in ihrer Mutterfprache das Wort Gottes verfündigen mochte. Da Paftor Logner Diefem Berufe folgen gu muffen glaubte und feine neugebildete Bemeinde in Remanee an Srn. Paftor G. Gruber in Galesburg abgeben fonnte : fo ift er angezogen und am 3. Conntag nach Trin., den 12. Juni, in sein Umt von dem Unterzeichneten eingefuhrt worden.

Acht Tage darauf, den 19. Juni, erhielten bie zwei Gemeinden auf der Salbinfel des Calhonn Co., Ille., zwischen dem Miffiffippi- und Illinois-Flug, 65 und 105 Meilen nordlich von Ct. Louis gelegen, die schwerlich von einem andern Prediger bedient merden fonnen, auf wiederholtes Bitten, wieder einen eignen Prodiger. Der Canbidat des heil. Predigtamtes, herr F. 2B. Pennetamp aus Barmen, fruher Bogling bes Steebner Profeminare und darauf unferes Concordiafeminare, hatte ben Beruf diefer Gemeinden angenommen und ift an feinem Wohnsit, in ber Point, am genannten Tage von mir ordinirt und in fein Umt eingeführt worden.

Der gute und große Erghirte Jefus Chriftus helfe diefen feinen Unterhirten ihr Umt treulich und jum Segen ausrichten, daß Sirten und Seerden einst ewig felig werden.

J. F. Bunger.

Adreffen :

Rev. F. A. H. Lossner, Hillsboro, Jefferson Co., Mo.

Rev. F. W. Pennekamp, News P. O., Calhoun Co., 1lls.

#### Ginführungen.

Nachdem herr Paftor Rabler einen Beruf von ber ev.-luth. Gemeinde in Chariton Township, Chariton Co., Mo., erhalten und mit Ginwilligung seiner früheren Gemeinde zu Dwight, Livingston Co., Ille., angenommen hatte, murde berfelbe von dem Unterzeichneten im Auftrag bes Ehrw. Herrn Prafes Bunger am 4. Conntag n. Trin, in fein neues Umt eingeführt,

Der herr Jefus fete ihn jum Segen für

h. Jüngel.

Udresse: Rev. E. Kaehler, Glasgow, Mo.

Herr Pastor P. Rupprecht hat einen Beruf von der frühern Parochie des Paftor Bergt in Kulton und Henry Co., Ohio, angenommen und

hochwurdigen Prafidiums westlichen Districts wurde im Auftrage bes bochw. Prafibiums mit leren Diftrifte, am 5. Juni in zwei Wemeinde unter Uffifteng bes Paftor hörnice von mir ein geführt.

Der hErr segne hirten und heerben un verleihe feine Onabe, bag auch in diefem norb westlichen Theile von Dhio ber Same seine Mortes, welcher feit vielen Jahren ausgestrei murde, viele Frucht bringe jum emigen Leben.

#### Quittung und Dank.

| Für innere Mission:                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| erhielt eine Collecte, gesammett auf bem Missioneseste 3u Barsaw, Ill. \$47,00 Collecte gesammett auf bem Missionessest 3u Au- |
| gusta, Mo                                                                                                                      |
| Bon einigen Gliedern ber Gemeinte ju Barfam 4,00                                                                               |
| Bom Frauenverein in Barfam, Ill 15,65 von einem Gliebe ter Gemeinde zu Barfam 1,50                                             |
| Für das luth. Hospital zu St. Louis:                                                                                           |

Bon einigen Bliebern ber Bemeinbe ju Barfam .... 8

Grhalten

für das deutsche ev.-luth. Hospital n. Alh Bon Srn. Paft. Gotich, Memphis, Tenn. .... \$2, ch,, ,, Bartling, von frn. D. Kornhaas. Abdijon, 30. Durch ... Bon frn. Dbermuller, in frn. Paft. Dern's Gem. 3, Durch frn. Paft. Lehmann gesammelt auf ter Sochgeit bes Brn. Chr. Rafche ..... Lon Frau verw. Köfter .... " Brn. Beinr. Bedmier ..... , Paft. Riebel ..... Bom Jungfrauen - Berein in ber Bione - Gemeinte, St. Louis, Mo ..... 11 Durch Brn. Paft. Beyer, Chicago, 30., von Frau Baumann \$1,00, besgl. N. N. 25c., N. N. 60c. Bon Brn. Joh. Ernft, St. Clair Co., 3a. .... Frau Binge in Robenberg, 3ll., ale Dankopfer für Wiebergenefung ..... ber Bem. bes frn. Paft. Ditmann, Chebongan Falls, Wis. ..... frn. Georg Better, St. Louis, Mo. ....

Insonberheit quittiren wir auch mit berglichem Danf erfte freundliche Spenbe von Lebensmitteln, bie und burch Bute bes Brn. Lehrer Schulz zugefommen find, beftehend 1 Bufhel getr. Mepfel, 1 Onart getr. Brombecren, eir Pfund getr. Pflaumen, 5 Dugend Gier, 1 Pfund icher Butter. Da wir alle Corten von Kranfen hab Schwerfrante Leichtfrante, auch folde, bie nur angerlich fcabigt find, fo find une alle Spenden von Lebenemitten willfommen, boch gang besonders folche, bie fich fur Arante eignen. Wir murben Subner, Tauben, Rind- und Ratbfleifch, Gier, Butter, alle Arten von frischem, abgebadenem, eingemachtem Dbft, Graupen, Gries, Mehl, auch Gemiife mit vielem Dant annehmen, eben auch in ben fleinften Lieferungen. Der Beburfniffe werden mit ber größeren Angahl von meift gang arnien Kranten, die fich fcon in unferm neuen Rrantenhaufe eingefunden haben, immer mehr. Es wird ten freundlichen Bebern eine Freude machen, ihre Gaben im Sospital felbft abzugeben und babei bas Bebaube und bie Ginrichtung in Augenschein zu nehmen; boch wird auch jedes hiefige Gemeinbeglied folche Gaben gern übernehmen und weiter beförbern. St. Louis, 26. Juni 1864.

2. E. Cb. Bertram, Caffirer.

#### Erhalten:

Für die College - Schuldentilgungs - Kasse in St. Louis:

Pfingstrollecte ber Gem. bes Orn. Paft. Liber, Thornton Station, 3ll. ..... \$9,05

Bur Cynodal-Raffe bes westl. Districts: Pfingsteollecte ber Gem. des Brn. Paft. Schmidt, Elfgrove, Il. ....

| ,                                                                    |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                      | 44.05                                                      |
| dw. Prasidiums mitt-                                                 | Bom Dreieinigkeits-Diftr. in St. Louis, Mo 11.85           |
| ini in zwei Gemeinden                                                | Bom Immanuels-Diftr. in St. Louis, Mo 11,30                |
| Hörnice von mir ein-                                                 | Bon Brn. Lehrer Logner, Monroe, Mich 1,00                  |
| Joseph and Communication                                             | Bur College-Unterhaltstaffe:                               |
| tar und Sarrhan und                                                  | Mfingficollecte ber Gem. bes orn. Paft. Polad,             |
| ten und Heerden und                                                  | Crete, 3u 12,00                                            |
| auch in diesem nord-                                                 | Bon Brn. Rau Schaal, burch Den. Paft. Stredfuß,            |
| bio ber Came seines                                                  | Washington Co., Il 2.00                                    |
| len Jahren ausgestreut                                               | " Brn. Dietrich Matten, burch benfelben 5,09               |
| e zum ewigen Leben                                                   | " ber Filialgem, bes brn. Paft, Stredfuß in Dab-           |
| M. DeBer.                                                            |                                                            |
| a. 2000                                                              | Com Little Little Cities in Con Comme                      |
|                                                                      | Bon ter Gem. bes hrn. Paft. Döberlein, bei Jadfon,         |
| nd Dank.                                                             | Bom Immanuele-Difir. in St. Louis Do 11.00                 |
| _                                                                    | Bur Synodal-Missions-Kasse:                                |
|                                                                      | Dung and or & Other in Thurston Station Il. "              |
| Mission:                                                             |                                                            |
| anf bem Missionsfeste                                                | post test Oction Company                                   |
| \$47,00                                                              |                                                            |
| Missionsfest zu Au-                                                  | Bon ber Gem. bes frn. Paft. Bilt, Lafavette Co.,           |
| 17,80                                                                |                                                            |
| or Röbbelen:                                                         | Für den Bau des Schullehrer-Semmars                        |
| rinte ju Warfam 4,00                                                 | in Addison, Ill.:                                          |
| mission:                                                             | Bon ber Gem. bes frn. Paft. Boigt, Staunton, 30. 22,00     |
| , 3a 15,65                                                           | Sowensen, New Bic-                                         |
| 3u Warsaw 1,50                                                       | lefeld, Mo 16,86                                           |
| •                                                                    | her Giem hed hen man yenmann an dit willing                |
| ital zu St. Louis:                                                   | Willia Mono, with                                          |
| inde zu Warsaw · · · 8 50                                            | ,, et ofthe difference outside and                         |
| C. J. B. Malther.                                                    | " Brn. Beinr. Meyer, burch Brn. Paft. Sabn,                |
| <del>- 1 ( ) - 1 ( ) - 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (</del> | Benton Co., Mo                                             |
| halten                                                               | Für Missionar Cloter:                                      |
|                                                                      |                                                            |
| -luth. Hospital n. Aspl:                                             | Pfingftcollecte ber Gemeinbe bes orn Paftor Meyer,         |
| his, Tenn \$2,00                                                     | Proviso, Ill 3,40                                          |
| orn. D. Kornhaas.                                                    | Für das Brunnsche Proseminar:                              |
| 1,00                                                                 | Bon Brn. Wilh. Drees in Ct. Louis, Mo 20                   |
| . Paft. Dern's Gein. 3,00                                            | pon der Gemeinde des orn. Paftor Bergt in Paibort,         |
| ammelt auf ber Soch-                                                 | Perry Co., Mo 5,70                                         |
| 6.50                                                                 | Für arme Studenten:                                        |
| 5,00                                                                 | Bon ber Filialgemeinde bes Brn. Paft. Beid in Grove.       |
|                                                                      | land, Sil 10,0                                             |
| 1,00                                                                 | auf ber Dochzeit bes orn. Paftor Behre gesammelt 6,2       |
| ber Zions - Gemeinte,                                                | Eb. Rofcte.                                                |
| 11,00                                                                |                                                            |
| icago, Il., von Frau                                                 | Die Unterzeichneten, von ber Ehrm. Synnbe mit ber Re-      |
| 1. N. 25c., N. N. 60c. 1,85                                          | in a same and filer ben in Sahr 1860 beldiolette           |
| ir Co., 3a 0,25                                                      | Bau des Concordia-College ju Fort Wayne, Ind., beauftragt, |
| , III., als Dankopfer                                                | 1 a vi ili ili di cantan Harichi                           |
| 5,00                                                                 | A. Totaleinnahme der Collegebaufasse \$16.341.28           |
| Ottmann, Shebongan                                                   | 16 242 33                                                  |
| 4,35                                                                 |                                                            |
| Louis, Mo. · · · · 1,00                                              | 1                                                          |
| uch mit berglichem Danf bie                                          |                                                            |
| bensmitteln, die uns burch bie                                       | 1) Bur verfaufte Badfteine \$4,275.91                      |
| agefommen find, bestehend in :                                       | 2) Beitrage von ben Gemeinden · 10,279.93                  |
| art getr. Brombecren, einige                                         | 3) Angeliehenes Gelb 1,775.00                              |
| ugend Gier, 1 Pfund fri-                                             | 4) Einbezahlte Intereffen · · · · 20.40                    |
| Sorten von Aranken haben,                                            | \$16,341.24                                                |
| ch folche, die nur änferlich be-                                     |                                                            |
| enben von Lebenemitten will-                                         |                                                            |

1) Rleinere Ausgaben, Wechfelgebühren :c. ..... \$ 96.53 2) Geliebenes Belb mit Intereffen gurüdbegablt ..... 1,350.66 3) Für Reparaturen am alten 1,376.46 Collegegebäube ..... 4) für bas Schullehrerseminar 789.56 babier ..... 5) Un Brn. Griefe & Co ..... 12,631.12 \$16,214,33

Mus Obigem ift zu erfeben, baf aus ber Cynotalfaffe in bie Collegebaufaffe gurudjugablen ift: \$2,166.02 (sub B.8 und 4.), wozu noch fommen \$200.00, bie, für bie Banfaffe gegeben, vorläufig für die Synobaltaffe gurudbehalten wurten. Diefe \$2,366.02 mit Raffenbestand von \$96.95 murben bie Summe von \$2,462 97 ergeben, wovon noch die Gumme ve \$2,253,59 ju bezahlen ift, und zwar: 1) an frn. Grid & Co., Reft ber Forberung, \$1,738.59, 2) angeliehenes Gel \$515.00. Rach Abzug biefer Summe von obigen \$2,366.12 würde Raffe bleiben: \$209.38. Dazu ift noch zu rechnen bur Erlos für noch vorhandene Badfteine. Wie hoch berfelte fi belanfen wird, tann für jest noch nicht mit Bestimmtheit angegeben werten, febenfalls aber wird er bie Gumme be ca. \$1,000.00 erreichen.

Chriftian Piepenbrink B. G. Stubnaty. Bilbelm Paul. C. F. G. Meper.



Herausgegeben von der Deutschen Evangelisch=Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Redigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 20.

St. Louis, Mo., den 15. Juli 1864.

Mo. 22.

Bedingungen: Der Butheraner erfdeint alle Monat zweimal fur ben jabrliden Subscripbas Pofigelb gutragenhaben. — In St. Louis wird jebe einzelne Rummer für 5 Cents verfauft.

Rur bie Briefe, welche Mittbeilungen fur bas Blatt enthalten, find an ben Rebatteur, alleanbern aber, welche Gefcarbaten. — In St. Louis wird jebe einzelne Rummer fur 5 Cents vertauft.

In Deutschland ift biefes Blatt zu beziehen burch Juftus Raumann in Leipzig

(Eingefandt von Paftor Röftering.)

Chren=Denkmal trener Zengen der Wahrheit

Das Leben und Wirfen gottseliger Männer im Beitalter der Reformation.

> Motto: "Gebenfet an eure Lehrer, bie euch bas Wort Gottes gefagt haben, welcher Ende fchauet an, und folget ihrem Glauben nach." Bebr. 13, 7.

(Fortfegung.)

Caspar Creuziger.

Caspar Creuziger (ber altere), ber Schüler, Freund und Amtegenoffe Luther's und Melanchthon's, ward am 1. Januar 1504 zu Leipzig geboren. Er stammte aus einer frommen und gottseligen Familie, die ihren Ursprung in Mähren suchte, von da nach Böhmen gekommen war und in ber erften Salfte bes 15.

vertrieben. Diesen verjagten Christen hat Luther mehrere Troftbriefe geschrieben, und fie gur Beständigkeit ermahnt. In einem Briefe von 1532 schreibt er am Schluß : "Es heißt : ich bin ein Gott der Elenden und fenne die Hoffartigen von fern. Seid getroft, liebe Freunde. Es muß Sauersehen vorhergeben, ebe bas Lachen fompt. Gott ber Bater ftarte ench burch feinen rechten Beift in Chrifto JEfu und nicht in Bergog Beorg; benn Chriftus lebt, Bergog Beorg ftirbt, basist gewiß und wird sich balb beweifen. Amen." Diese Weiffagung Luther's ging fünf Jahre barnach in Erfüllung, als ber Butherich, Bergog Georg, unerwartet babin starb und bas Evangelium frei öffentlich in Leipzig gepredigt murbe.

Beil aber Creuziger's Eltern felbst Gottes Wort lieb hatten, fo hatten fie natürlich auch Jahrhunderte, jur Beit der greuelvollen, 16 ihren Cohn von Jugend auf, soweit ihre Erkennt-Jahre anhaltenden huffitenfriege, nach Sachsen niß reichte, in der Furcht und Bermahnung zum geflüchtet war. Bon seinen Eltern ist weiter nichts herrn auferzogen, und hatten ihn barnach auch befannt, als daß fein Bater mit Bornamen folden Lehrern zugeführt, die dem Evangelio Beorg geheißen hat und 1544 bei feinem Sohne geneigt waren. Und folche gab es, befonders in Wittenberg gestorben ift, daß seine Mutter ale feit Luther's öffentlichem Auftreten, auch in Leipeine Frau von trefflichen Gaben gerühmt wirb, zig. Bor allem aber hatte die Disputation Luund daß beide Eltern Gottes Wort lieb gehabt ther's mit Ed, die 1519 in Leipzig Statt man fich diefem Seiligthume mit haben. Sie gehörten zu ihrer Zeit zu benjenigen fant, viele Bergen, besonders unter ben Stubi-Burgern Leipzig's, die laut und dringend die renden, für die Reformation gewonnen. hier Berlangen mitbringen, diese Bereine lautere Predigt des Evangeliums forderten, disputirten nicht nur die beiderseitigen Lehrer, heimniffe zu erkennen. Aber mit dem die ihnen aber verweigert wurde; denn Herzog fondern auch die beiderfeitigen Studenten mit Forschen und Nachdenken muß man auch das Georg mar ein Feind bes Evangeliums, that einander. Es hatten mehrere hundert Studen- Gebet verbinden, daß der heilige Geist mit den Christen allen Tort an, und ihrer Biele ten von Wittenberg Luther und Melanchthon feinem Lichte unsere Seelen erleuchte, damit wir

rend ihres Aufenthalts bort mit ben Leipziger Studenten oft in fehr hipige theologische Rampfe. Ja ein Leipziger Magister mard babei einst so unmäßig über Dr. Luther erzurnt, daß er vor Born seinen Geist aufgab. Die Frucht dieser Disputation zeigte sich gar bald; benn noch in bemfelben Jahre verließen viele Studirende Leipzig und zogen nach Wittenberg, um Luther's und Melanchthon's Schüler zu werden. Auch unfer Creugiger, der bisher feinen Unterricht in feiner Baterftadt genoffen hatte, verließ bald biefelbe und jog bem Berbe ber Reformation ju. Hatte er sich bisher vorzugsweise nur mit weltliden Wiffenschaften beschäftiget, so legte er fich, in Wittenberg angekommen, jett mit Ernft und Fleiß auf das Studium der heiligen Schrift; und von nun an galt ihm nur bas eine Biel, Gottes Wort recht verftehen und üben zu lernen und fpater ber Rirche nüglich ju fein. Mit welchem gottgeheiligten Ginn er überhaupt bas Studium ber heiligen Schrift betrieb, bas geht aus feinen eigenen Worten bervor, wenn er schreibt : "Die Lehre bes Evangeliums ift etwas Großes und geht weit über die Faffungefraft der menschlichen Bernunft hinaus. Darum muß Chrerbietung nahen und ein heißes murden um des Evangeliums willen aus Leipzig nach Leipzig begleitet, und diese geriethen mah- diese heiligsten Beheimniffe verftehen lernen, und

und ihn lenke zur Ehre Gottes und zum Beile beten. — So brauchte demnach bie Universität ber evangelischen Wahrheit gelangt; nehmlich ber Rirche. Go werden wir mit Segen und Erfolg bem heiligen Umte obliegen, benn ber beilige Beift will in benen wirksam sein, die redlichen Fleiß anwenden, nicht in den Tragen und Gicheren." Auf diese Weise muche er, ber in feiner Jugend nur geringe Baben verspuren ließ, unter Gottes Leitung zu einem Theologen heran, auf den Luther große Soffnung fette, und der in allen Beziehungen ein geschickter, treuer und aniprucheloser Behülfe der Reformation gemefen ift.

Im Jahre 1524 erlangte Creuziger, ale einundzwanzigjähriger Jungling, die Magistermurde, und balb darauf murde ihm ein wichtiges Schulamt übertragen. - Die Stadt Magbeburg nehmlich hatte sich, trot bes heftigen Wiberfpruche von Seiten bes romischen Bischofe und der Priesterschaft, für die Reformation entschieben. In dieser Stadt, die wegen ihrer herrlichen Rirchen und Stifter den Pabstlichen fur ein "Rlein-Rom" galt und ein gewaltiges Bollwerk des Papstthums war, hatte frühzeitig die lutherifche Lehre, besonders in lutherischen Liedern, Eingang gefunden, und in vieler Bergen gezundet; und ein Barfugermond, mit Ramen Frithaus, batte bafelbit mit feiner evangelischen Predigt das Feuer des hErrn noch mehr angezündet. Run erging von borther an Luther die bringende Ginladung, perfonlich bahin zu kommen, bas Rirchen- und Schulmefen ju ordnen. Luther jog hin. Und nachdem er am 6. Sonntage nach Trinit, 1524 in einer Predigt ein Zeugniß der Wahrheit abgelegt hatte, schlug er den Magdeburgern Nic. von Um 6borf jum Paftor und Superintendenten vor, und jum Rector ber Schule, in welcher 600 Rnaben unter mehreren Lehrern unterrichtet murben, murbe Creuziger ernannt. Drei Jahre lang verwaltete er hier fein Schulamt unter großem Segen, und hielt darneben alle Sonntage zwei Predigten vor dem Bolfe. Go half er in einer Stadt bie Reformation begründen, die fpater, fonderlich gur Beit ber Interimsverfuche, ein Boar und Pella aller Berjagten murde.

Aber ichon 1528 murde Creuziger nach Bittenberg jurudberufen. Die bortige Univerfitat ftand damale, wie Mathefine in feiner 7. Predigt über Luther's Leben bezeugt, in der hochsten Bluthe, die Bahl ber Studenten mar fehr groß und die Arbeitstrafte reichten nicht mehr aus. Insbesondere fehlte es an Lehrern, die Theologie lehrten; benn die bagu bestimmt waren, mußten oft in firchlichen Angelegenheiten abmefend fein. Go mar g. B. Melandithon ber Besucher ber Reichstage, Bugenhagen mußte, wie wir wiffen, ale Ordner gemeindlider Angelegenheiten häufig abwefend fein; Jon as mar hauptfächlich bei ber Bifitation in Sadifen beschäftiget, und ber oft frankliche und hoch angefochtene Enther hatte eine solche Urbeitslaft auf seinen Schultern liegen, daß man meinen follte, fie hatte ihn erdrucken muffen, benn er mußte der hauptleiter aller firchlichen Angelegenheiten fein, von ihm begehrte man

daß er zu unserm Dienste feinen Beiftand ichente | fchreiben, ju fampfen, zu bulben, zu leiben, zu auf einem und demfelben Wege zur Erfenntnif bamale einen jungen fraftigen Mitarbeiter in ber Theologie, und dazu marb Creuziger ausersehen. Meben seiner Professur erhielt er aber auch zugleich eine Predigerstelle anderSchloß. firche, wo er allsonntäglich zu predigen hatte; und außerdem vertrat er oft noch Bugenhagen's Stelle an der hauptfirche, wenn diefer von Wittenberg abmesend mar.

Mit Luther ftand Creuziger in fehr gutem Ginvernehmen. Wie hoch Luther ihn Schätte, fann man aus feinen gelegentlichen Meußerungen über Creuziger ersehen. Er nannte ihn einen trefflichen Theologen, bem er nach seinem Tobe bie Rirche befehlen wolle, und mar überall seines Lobes voll. Wegen seines stillen, friedlichen, fanften Wesens nannte er ihn feinen Glifa, inbem er fich mit Glias verglich, weil, wie er fagte, feine Schriften rauschten wie bie Platregen. Große Dienste leistete Creuziger Luthern bei Serausgabe vieler seiner Schriften. Beil biefer unmöglich alle feine Borlesungen und Predigten schriftlich verfassen konnte, so schrieb Creuziger, ber im hohen Grade die Geschicklichkeit des Schnellschreibens befaß, viele Borlefungen und Predigten Luther's nach und ordnete sie mit großem Fleiß für ben Druck. Der alte Mathe fine, in feinen Predigten über Luther's Leben, wenn er von Luther's Arbeit im Jahre 1537 erzählt, fagt: "Er legte auch auf der Rangel aus des hErrn Chrifti lette Predigt im Abendmable, welche Predigten von D. Caspar Crenziger nach geschrieben und hernach in Drud gegeben fein. Dies Buch trug ber Berr Doctor febr oft mit fich gur Rirche, und lafe febr gerne barinnen, wie ich aus feinem Munde mit andern am Tifch gehört, dies fei fein bestes Buch, das er gemacht habe; wiewohl ich's nicht gemacht, fagte er, benn Doctor Caspar Creuziger hat seinen großen Berstand und hohen Fleif baran beweiset." Go hat ex viele Reden Luther's nachgeschrieben und zum Drucke befördert, und sich damit den Dant ber Rirche verdient, denn ohne seinen Dienst waren diese theuren Schriften Luther's wohl nie ein Gemeingut der Kirche geworden. Er hat auch, in Berbindung mit seinem Freund Beorg Rörer, 1539 die erfte Wittenberger Ausgabe von Luther's Schriften besorgt. Und damit hat er nicht nur feine Willigfeit, andern zu bienen, fondern auch seine herzliche Demuth an den Tag ge-Er, ein Professor und Doctor ber Theologie, ein Mann von allseitiger großer Gelehrfamfeit, fchreibt Luther's Bortrage nach, wie viele Professoren und Doctoren der Theologie gibt es in unfern Tagen, die es unter ihrer Burde halten, auch nur Luther's Schriften gu le fen! murden fie fich bann mohl gebahrben, wenn man ihnen zumuthen wollte, Luther's Nachschreiber gu merben! Die mit Luther, fo insbefondere mit Melandithon ftand Creuziger in einem innig freundschaftlichen Berhältniffe. Diese beiden Männer maren wie für einander geschaffen, Rath und Entscheidung in allen schwierigen Fal- beibe maren nur fur einander ba. In Gemuthe-

anfänglich nicht sowohl burch Furcht und Schreffen im Bewiffen vor dem Berichte des gurnenden Gottes und burch innere Erfahrung, wie Luther, sondern mehr auf dem Wege des Forschens nach Wahrheit murden sie von einer Erfenntniß in die andere gleichsam schrittmeise geleitet, daher ihnen auch die tiefere Erfahrung Luther's abging. Ereuziger war gleichsam Melanchthon's rechte Sand; biefer nannte ihn taber auch feine andere Salfte, fein zweites Ich, und jener schenkte diesem sein vollstes Bertrauen. Ja fo weit ging Creuziger in feinem Bertrauen ju Melanchthon, bag er einmal fich verleiten ließ, deffen von der Richtschnur der reinen Lehre abweichende Gate vorzutragen. Denn ale er einst in einer Borlefung ben Cat ausgesprochen hatte: "Rur Christus ift die Urfache, durch die wir gerecht vor Gott werden; doch ift es mahr, bag bie Menschen etwas thun, daß wir Reue haben und durch Gottes Wort unfer Gemiffen aufrichten muffen, damit wir Glauben faffen. Go find unfere Reue und Thun gur Rechtfertigung unerläßlich" - fo fiel die Schuld Diefes Sates auf Melanchthon gurnd, der ihn schriftlich aufgestellt hatte. Beibe Männer hatten aber auch dieselben Kehler und Schwachheiten an fich, baß fie nehmlich ihrer natürlichen Reigung zum Frieden je zuweilen die Bügel zu weit ichießen ließen, und bag beibe von Ratur reizbar, empfindlich und miftrauisch maren. Aus diefer Quelle floß denn auch mohl ihre zeitweilige Mißstimmung gegen Luther, Die fie bin und wieder in Briefen an gute Freunde nicht undeutlich zu erkennen gaben. Jedoch haben diese menschlichen Schwachheiten, die auch den größten Beiligen hier im leben noch antleben und ihnen zur Demuthigung gereichen muffen, es nie vermocht, bas Band, bas alle mit Luther vereinigte, ju gerreißen.

Es hat aber unfer Doftor Creuziger nicht blos als Professor auf seinem Ratheder und als Prediger in Wittenberg für die Ausbreitung der Reformation thätig mitgewirkt, fondern auch außerhalb Wittenberg's hat er zur Begründung und Forderung der reinen Lehre hülfreiche Sand geleiftet. Bon feiner Magbeburger Birtfamfeit, bevor er feine Anstellung in Wittenberg erhielt, haben wir oben schon gebort. Ale nun im Jahre 1534 die fürftlichen Gebrüder von Un halt die Reformation in ihren Landen einführen wollten, war Greuziger mit Luther und Bugenhagen in Deffau gur Berathung in Diefer Angelegenheit verfammelt. Gine besonders große Freude erlebte er aber, als im Jahre 1539 auch in feiner Baterftadt Leipzig die Reformation eingeführt murde. In Diefem Jahre mar ber erzfanatische Papist Bergog Georg unerwartet mit Tod abgegangen, und feine Lander fielen feinem lutherisch gefinnten Bruder Sein-Dieser veranstaltete nun auf bas rich zu. Pfingstfest genannten Jahres eine große Feierlichkeit zur Ginführung der Reformation in Leipgig, mobei ber Churfürst Johann Friedrich mit feinen Wittenberger Theologen Luther, Melen, er hatte viel zu lehren, zu predigen, zu art maren fie einander fehr gleich, beide maren lanchthon, Jonas, Creuziger und Myconius ge-

ju bestehen; denn mahrend die Burgerschaft im piften. Großen und Gangen ber Reformation anhing, traten ihnen die rohen Mönche und die meisten Lehrer ber Universität feindselig entgegen. Jedoch murden jene nicht weich, sondern hielten an am Bebet und am Umt des Worts, predigten fleißig, hielten Katechismus-Unterredungen mit der Jugend und öffentliche Disputationen mit den Feinden; und diese vermochten nicht zu widerftehen dem Geifte, aus welchem fie redeten. Darum fonnte Myconius bald von hier ichreiben : "Ich hoffe, der Satan foll nun den Ropf an unferm Fels Christo zerstoßen haben, daß er fein Beißen etwas nachlaffen wird, wiewohl er noch nicht gar aufhören wird." Die Leipziger hatten Ereugiger nun gerne auf immer behalten, legte, so wandten sie sich mit Bitten an letteren. Ms Luther das erfuhr, schrieb er an den Churfürsten: "Wir achten es dafür, bag D. Caspar errathen. ju Leipzig nicht fo großen Rugen schaffen fonne, de gefetet habe: fo ift meine unterthani- fangbuches fein : ge Bitte, weil es au E. R. F G. Bewilligung liegt, E. R. F. G. wollten D. Casparn nicht laffen von Wittenberg reifen ; mer weiß, mas boch mird diefer Unnahme von manchen Symnozurück.

gesagt wurde; denn an den verstockten papistischen Theologen, an einem Eck z. B., war Hop-7. und 13. Predigt des Lebens Luthers davon : altesten Gohn, Johannes, verheirathet mar. "Da zu Worms im Collequio Doctor Crenziger

genwärtig war. Luther predigte mahrend bes | schrieb, sondern ihn auch barneben erinnert, mas | Jonas-unsern Creuziger. Für ihn begann jest Festes zweimal, und reiste bald barnach wieder ferner von Geen Spitfindigfeit zu verlegen mar, die lette und schwerste Zeit seines Lebens; benn ab; Creuziger und Myconius aber blieben fagt Granvella, ber Prafident : Die Lutheri- die Corge für die Universitat und für die Kirche jurud, das angefangene Werk weiter fortzufuh- ichen haben einen Schreiber, ber laftete, nachft Melanchthon und Bugenhagen, ren. hier hatten fie aber manchen heißen Rampf ift gelehrter benn alle unfere Pa- nach Luthers Tobe auf ihm, und feine Arbeit Rachschreiben, fo herr Philippus redet, und die Furie bes Rrieges und zwar des Religionserinnert ihn barneben, mas von Gden Ginrede frieges, los. Raifer Carl's V. feindfelige Gefinnoch zu widerlegen mare. Ich habe-fest er bin- nung trat immer offner zu Tage. Die haupter zu-bie Acta gesehen, welche fein leserlich aus des schmalkaldischen Bundes, unter ihnen bie Melanchthonis Munde aufe Papier bracht Bornehmften Johann Friedrich von Sachsen und maren."

Saufe veranstaltete, mar auch Creuziger mit fchuten." Co griffen die Fürsten zu den Baffen. tabei, der gewöhnlich den hebraifchen Text und Der Raifer fprach darauf die Acht über fie aus, die chaldaische Bibel mit brachte. Die treffliche und herzog Morit ftand in Begriff, fie zu vollbenn er hatte fich bei ihnen in großes Unsehn Abbildung, die dem Altenburger Bibelmerke, ziehen, indem er 3wickau belagerte. Alls hiervon gefest; da er aber die Entscheidung in die Sand St. Louiser Ausgabe, vorgesett ift, und die Mit- die Rachricht gen Wittenberg fam, entließ Ereuseiner Wittenberger Collegen und bes Fursten arbeiter an der Bibelnbersetzung vorstellt, zeigt ziger, der damale Rector mar, die Studenten, auch Creuzigere Bildnig, und lagt und in und erflarte die Universität bis auf Beitere für ihm den Mann eines flaren und flugen Ropfes aufgelost. Melanchthon verließ hierauf die Stadt,

ale hier zu Bittenberg, und ichade mare, daß er menig bekannt, und bas Benige ift noch in bier follte viel verfaumen, und dort wenig aus. manche Miderspruche verwickelt. 3me im al jedenfalls beffer befande, weil ich es fur richten; es fann mohl zu Leipzig ein geringer ift er verheirathet gemesen; zum ersten mal trat Solzlein thun, denn eine folche Stange, er in ben Gheftand vielleicht furz vor feinem 21bbamit auch biefe Schule nicht gar entbloget, gange nach Magbeburg, 1524. Seine erfte sonderlich meil D. Caspar in ber Gattin hieß Elisabeth, und mar mahr-Theologie gu lefen ein Fürbund icheinlich eine geborne von Merferit. Gie ift, auf benich es nach meinem To- muß bie Dichterin bes Liedes Ro. 24 unfere Ge-

> Berr Chrift, ber einig Gotts Gobn Baters in Ewigfeit,

Gott in furger Beit machen will." Auf dieses logen (mit ber Geschichte des Rirchenliedes Ber-Schreiben hin follug ber Churfurft bie Bitte ber trauten) midersprochen, und zwar auf ben Grund hier geblieben, weil wir diese Rirche redlicher leipziger ab, und Greuziger fehrte, vielleicht noch bin, weil Luther Diefes Lied ichon in fein erftes im Rovember (benn Luther's Brief ift datirt Gefangbuchlein von 1524 aufgenommen habe. "Dienstage nach Aller Beiligen"),nach Wittenberg Roch unhaltbarer fcheint es zu fein, daß Etliche, der einst diese Schule zu folcher Bluthe erhoben 3. B. Roch in feinem "lutherischen Rirchenlie- und zu einem Bohnfit reiner Lehre, Frommig-Auch bei den vielen mit den Papisten veran- de," Glisabeth Crenzigers, der Dichterin, Todes feit und Wissenschaft gemacht hat, sie auch felbst stalteten Religionegesprächen war jahr in das Jahr 1558 fest. Das konnte nur (denn von menschlicher hulfe durfen wir uns Creuziger oft gegenwärtig. Im Jahre 1529 mar bann richtig fein, wenn die zweite Frau Creuer mit in Speier, und zu Anfang der 1540ger zigere die Dichterin jenes Liedes mare, und wenn diesen Erummern wie aus einem Schiffbruch Jahre mar er mit bei den Colloquien in Schm al- auch fie Elifabeth geheißen hatte. Das ift wieder sammeln und aufrichten merde, wozu mir falben, hagenau, Morme und Re- aber fehr zu bezweifeln. Glisabeth, die erfte unsere Dienfte nicht entziehen zu durfen glaubgeneburg, wo überall freilich nicht mehr aus- Gattin Creuzigers, ging ichon 1535 mit Tode gerichtet murde, ale daß den Papiften die Bahrheit ab, und hinterließ dem Bittmer einen Gohn, gleiches Namens mit dem Bater, der fpater Professor der Theologie ju Wittenberg mar, und fen und Malz verloren. Bei dem Gespräche Me- eine Tochter, die später mit M. Und. Regel, landthons mit Ecf in Worms führte Erengi- Rector zu Gisleben, verheirathet mar. Im folger das Umt eines Motars mit so ausgezeich- genden Jahre trat er zum zweitenmal in neter Geschicklichkeit, daß felbst der Borfiger der den Chestand mit einer Jungfrau von Witten-Berfammlung, Granvella, ihm feine Un- berg, einer gebornen Ruch en meifter. Sie erfennung nicht versagen konnte. Der schon gebar ihm brei Rinder, einen Sohn und zwei mehr erwähnte Mathefius schreibt in ber Cochter, von welchen die eine spater an Luther's

Die Leiden des schmalkaldischen Krieges, die unsers Theils Notarius war, und nicht allein noch in Luther's Todesjahre hereinbrachen, tra-

Denn er erreichet alle Bort im häufte fich von Tage zu Tage. Nun brach noch Philipp von Seffen, fragten die Wittenberger Bur Berdeutschung ber Bibel, biefes unver- Theologen um Rath wegen bes Rechts ber Begleichlichen Werfes der Reformation, hat Greu- genwehr. 3hr Gutachten lautete : "Wenn es ziger auch fein Scherflein mit beigetragen. Ale gewiß ift, daß ber Raifer diefe Stände von me-Luther die Revision seiner verdentschten Bibel gen der Religion überziehen wolle, aledann ift vornahm, und ju biefem Zwecke wochentliche fein Sweifel, Dieje Stande thun recht, fo fie fich Busammenkunfte gelehrter Manner in feinem und die Ihrigen ernstlich mit Gottes Gulfe was ihn jedoch bald gereute, benn er fchrieb an Ueber Greuzigere Familienleben ift nur Greuziger: "Ich mare lieber bei Guch, mo ich gwar vielleicht nicht viel nüten fonnte, aber mich unrecht halte, Guer Beiligthum in folder Zeit verlaffen zu haben." Creuziger blieb mit Bugenhagen und Paul Gber in ber Stadt juruck, und martete der Dinge, bie da kommen follten. Denn fie durften unmöglich die Gtadt verlaffen, weil fie' an Gemeinden angestellte hirten maren, und die Gemeinden mab. rend der Belagerung Mittenberge des Troftes aus Gottes Wort am meisten bedurften. Darum schrieb auch Creuziger an feinen Freund Menius: "Wir find hauptfächlich deßhalb Beife nicht verlaffen durften. Une hat feine andere hoffnung hier gefeffelt, ale die, daß Gott, nichts Festes und Dauerhaftes versprechen) aus

Die Beschuldigungen, die bann fpater über die Wittenberger Theologen, wie wir miffen, ausgesprochen murden, daß sie fich follten durch Geld haben bestechen lassen, und daß sie von der reinen Lehre abgefallen feien, trafen natürlich auch Grengiger. In Bezug auf bas erftere fonnte er aber fagen: "Co une unfer Berg nicht verdammt, fo haben wir eine Freudigkeit zu Gott." Bas aber die Beschuldigung wegen der Lehre betrifft, fo ift mohl nicht zu leugnen, daß er, g. B. im Puncte vom Abendmahl, jest Melanchthons schwankende Unficht theilte. Uebrigens gibt ihm ber gottselige hieronymus Weller folalle Borte bes herrn Philippi und Eden auf- fen auch-wie Melanchthon, Bugenhagen, und gendes treffliche Zeugniß : "Er war hervorraaufden Nameneines zweiten Luth er's. Un-Stande fam, mar er aus biefem Leben gefchie-

Es nahte die Beit heran, mo der hErr unfern Greuziger, der fich auch oft Cruziger, b. i. ein Rreugträger, schrich, von allem Uebel erlösen wollte. Er hatte von Jugend auf eine schwächliche Befundheit gehabt, und fpater hatte er fich viel mit Unterleibsbefchwerben zu plagen. Dahin gielen auch hieronymus Bellers Worte, wenn er fdreibt : "Mit Recht aber hieß Cruziger ein Rreugträger, benn er hat ein großes und ichmeres Rreuz getragen. Richt allein mit beständiger Rranflichfeit hatte er zu fampfen, fondern auch häusliche Roth fette ihm hart zu. Er hatte feinen Satan, der ihn mit Fauften fchlug. 3ch entsinne mich, daß einst Luther bei Tische zu mir fprach : Dieronymus, du haft beinen bofen Beift, fo gut wie ich, Dr. Cruziger und M. Philippus." Go gefchah fes benn, daß diefer theure Mann unter ber großen Arbeitelaft, die auf feinen Schultern lag, in der Salfte feiner Tage fnickte und dahin farb. Im August 1548 steigerte fid) fein Leiben, feine Rrafte nahmen gufebende ab, und er murde drei Monate bettlagerig. Er hatte fich aber gang in den Willen feines himmlischen Batere ergeben, und man horte feine Rlage aus feinem Munde, fondern in der hoffnung eines baldigen Gintritte in die himmlifche Gemeinde, in die Schaar ber vollendeten Berechten, mar er gang gelaffen und ftille, und trug fein Rreng mit Beduld. Dbgleich fein au-Berer Mensch verweste, murde boch ber innere von Tag zu Tage verneuert. Go lange er noch einige Rrafte hatte, arbeitete er noch fleißig; benn noch auf seinem Sterbelager vollendete er bie Uebersetung ber Schrift Luthers über bie letten Reden Davids. Darneben betete er flei-Big für fich, für die Seinigen, für die Universität und für die Rirche, beschäftigte sich noch viel mit seinen Rindern, die er herzlich liebte und von Jugend auf zu dem HErrn IEsu, dem großen Rinderfreunde, führte.

In der Nacht vor seinem Tobe hatte er einen fehr beängstigenden Traum. Die an feinem Bette machten, ergählten, er habe wie in einem heftigen Borne mit ben Bahnen gefnirscht, und m t bem haupt geschüttelt, als wenn er eine unmurdige Zumuthung mit Entruftung von fich

Renntniß in allen Wiffenschaften. Seine Lei- | sie ihn mit lauter Stimme au, aber er erwachte heit und Lauterkeit besit, der lernt durch das zeitftungen in ber Theologie geben ihm ein Anrecht nicht. Als ihn am andern Morgen ber Pfarr- herige Gebahren "herold's" undseiner Leute Konig herr Fröschel besuchte, sprach er: "DM. Fro- David in seinen wiederholten Gebeten wider die ter allen Schülern Luthers hat feiner feinem fchel, wie eine fchredliche, graufa-falfchen Freunde des Reiches Gottes verstehen, Meister glücklicher nachgeeifert. Fast in allen me Disputatio hab ich heut im und ganz unwillfürlich fällt ihm bei das Wort Studen war er ihm ahnlich, nicht allein in der Traum gehabt." Auf Befragen, was es des 41. Pfalms: "Meine Feinde reden Arges Redeweise, sondern auch in der Lehrart. gewesen sei, antwortete er: "Ich kann's wider mich: Wann wird er sterben und sein Luther hatte auf keinen seiner Schuler größere nicht fagen. Sie wollten mich über- Rame vergehen? Sie kommen, daß fie schauen, Hoffnungen gesett, als auf Creuziger. Da-reden und darüber absolviren, es und meinens doch nicht von herzen; sondern her liebte er ihn wie seinen einzigen Sohn we- follte keine Noth haben und mir suchen etwas, daß sie lästern mögen, gehen hin gen seiner tiefen Frömmigkeit, Gelehrsamkeit und nicht schaben. Aber ich habe wi- und tragen's aus. Alle, die mich hassen, rau-Bescheidenheit. Un ihm mar nichts Gemachtes berfprochen, das versichere ich." Um nen mit einander wider mich und denken Boses und Gefünsteltes; wenn irgend Jemand, so mar ein Uhr kam Froschel wieder und ertheilte ihm wider mich. Gie haben ein Bubenftuck über er von allem Scheinwesen frei." Das Augs. auf sein Bitten die Absolution. hierauf betete mich beschloffen : Benn er liegt, soll er nicht burger Interim verwarf er, gleich den er inbrunftig fur die Rirche, hob feine Sande em- wieder aufftehen." andern Wittenbergern, auf die entschiedenste por und sagte mehrmals: "Bater, heilige Weise, und ehe noch bas Leipziger-unter fie in beiner Bahrheit; mach c, daß Behre" Gunde wider den "herold"? Bas hat Melanchthons unglücklicher Theilnahme - ju fie eins fein in uns." Gegen vier Uhr ihn fo grimmig wider die Miffouri-Synode in sprach ihm Froschel abermals Troft zu und be- harnisch gebracht? Wir haben als treue luthetete mit ihm, worauf er mit bem Saupte nictte rifche Christen ichmarz ichmarz genannt, wir und mit leifer Stimme "Um en" fagte. Wegen 6 Uhr übergab er feinen Beift in die Sande feines himmlischen Baters, und entschlief fanft und gefucht - wir maren je und je von den besten ftille, wie er gelebt hatte. Das gefch ah am Befinnungen gegen ihn erfüllt. Denn was mare 16. November 1548, in einem Alter une lieber gewesen, wofür hatten wir inniger von 45 Jahren.

#### (Eingefandt.)

Auch eine Stimme wider den "Intherischen Berold" und seine Stimmen.

Ber bisher den "Lutherifden Berold" auf feiner Reise begleitet und ihm von Bergen das Beste gewünscht hat, der wird ihn nachgerade betrauern muffen als einen verlornen Sohn, bemitleiden als einen Ritter von der traurigen Gestalt. Bahrend er früher nur heldenmuthig auf die Miffouri-Spnode zu flicheln und Seitenhiebe auszutheilen und zu einem Spudnapf wider Miffouri herabpflegte - natürlich nur aus der heißesten, aufrichtigsten Liebe —, hat er jest die Larve abgeworfen und ale ein ftreitbarer helb vor aller fcheinung? Es ift der Satan, dem vor Allem Welt offenbar gemacht, weß Geiftes Rind er ift und welche reinen und edlen Besinnungen ihn befeelen. Raum hatte Dr. Genffarth durch bas "öffentliche Gendschreiben" bas Signal gegeben, so ift das Wetter losgebrochen und bas Sturmlaufen wider Miffouri geht herrlich von Statten. Die Sinne unferes lutherischen Bolfes geiftlich Das Meer wuthet und wallet und speit Roth und Berrutten will. Es ift ber alte Abam, ber fein Unflat aus. Der "herold" schimpft nicht mehr, Behagen baran findet, vor ber Welt stintend ju er tobt - er hat die Mediginen, welche ihm gu fein und wider den reißenden Strom gu fchwimfeiner Zeit von einem treuen Freunde mohlmei- men, fondern ihren Beihrauch gern riecht, nach nend anempfohlen worden find, zu feinem Unheil ihrem Beifallsgeklatich hafcht und bem Zeitgeiste verschmäht. Man muß jett für ihn und feine huldigt. Es ift der Mammon, um deffen willen Befferung hoffen wider hoffnung. Das Rriege- der herr Editor des "Berold's" fich's fo fauer feuer ift in ihn gefahren - mas bei dem fteten werden läßt, es wo möglich Allen recht zu machen Rriegegetümmel in Diefen Beiten ichier fein und nur den ichroffen, widerwartigen Alt-Luthe-Bunder ift - und es will einem nur herzlich ranern ale ein tapferer Ritter des neuen fortgebange werden, daß das Feuer ihn felbst verzehren schrittenen Lutherthums auf das Gelbstverleugfonnte. Und wenn nun der "große Ludwig" mit nendste entgegenzutreten. D herrlicher Rampf! feinen heldenmuthigen Knappen die Burg Mif- o füßer Gewinn! Durch diese Friedendliebe fouris nicht mehr bestürmte, wenn tein "Lutheri- nach der einen Seite und durch diese Buth nach fcher Berold" mehr mare - Belt! lutherifche ber andern hin wird boch hie und ba ein Abneh-Rirdje! was follte dann ans dir werden? Do mer des "herold's" gefapert, das eine und anbliebe bann die Liebe, Friedfertigkeit und der dere Buch abgesetzt und der leere schmachtenbe Unstand?

gend durch Geist, Sprachgelehrsamkeit und weise. Wie sie seine Beangstigung sahen, riefen Flecke hat und eine kleine Dosis lutherischer Offen-

Was ift des "Lutheraners" und ber "Lehre und haben zuerst fein und sauberlich, dann scharf und gefalzen fein lutherifches Bewiffen zu meden dem treuen Gott gedankt, als wenn der "Serold" eine recht helle und reine lutherische Posaune geblafen und mit unferm "Lutheraner" gewetteifert hatte in Wahrung und Ausbreitung echtlutherischer Lehre und Praxis. Alls treue Rampfesund Leidensgenoffen hatten fie bann hand in Sand gehen und unfer lutherisches Bolf mit gefunder edler Roft verforgen konnen. Wie tief ift darum unfre Betrübniß, wie laut unfre Rlage, daß Ludwig diesen Bunsch aller treuen Lutheraner nicht erfüllt, fondern felbst fein Blatt mit bem Charafter ber Salbichierigkeit gebrandmarkt gewürdigt hat. - Doch welches find benn bie Urfachen diefer fo traurigen, herzbetrübenden Erunfere lutherifche Rirche ein Dorn im Auge ift, der nach dem Wahlspruch großer Feldherren: "Theile und herrsche," fie immer heillofer gerreißen und spalten, unter dem lutherischen Aushängeschild von der reinen Lehre abführen und Beutel gefüllt. Es ift ja freilich eine Schande Lieber Lefer, wer das Sorg auf dem rechten und Gunde gegen das fiebente Bebot, wenn einer

ben "Herolb" halt und bezahlt ihn nicht, und man follte faum glauben, daß unter Chriften folche Leute fein könnten, allein wie widerwartig und verbächtig flingt es, wenn nur nach dem Beldbeutel gewinkt und in allen Bariationen vorgewimmert wird, wie theuer heutzutage Alles ift und daß man mit dem "beiligen Bufineß" des "Lutherischen Herold's" so wenig machen kann! "Geld! Geld! Geld! fchreit die ganze Welt!" Doch Gott fei Dant! felbst in unferer mammonistischen Zeit noch hat für Biele bas lumpige Gelb feinen Reiz, aber dafür werden fie von eitler Ehre gefigelt und fie fonnen es nicht ertragen, daß man fie in ihrer mirklichen oder vermeintlichen Größe antaftet. Und dies ift der vierte Grund, warum der "Herold" völlig in das lager ber Halbschierigen übergegangen ist und ein mahrhaft mörderisches Feuer wider Missouri loggelaffen hat. Befanntlich ift herr Dr. C. F. E. Stohlmann ber hauptschreiber des Blattes, er hat sein Rarfunkellicht am meisten durch die Spalten beffelben leuchten laffen und felbft ber liebe Chriftian mit feinen Bibelerflärungen muß ihm Palme und Lorbeer zugestehen, denn fo wie er fann er doch nicht springen und geistreiche Frage- und Ausrufungszeichen machen und in ber Runft, in poetischem Schwung mit allerhand rhetorischen Floskeln nichts oder doch nur menig zu sagen, wird er ihn nimmer erreichen. Und wie fann bas auch anders fein, genanuter Berr ist ja Doctor, dazu geschaffen von der Capital University in Columbus, Dhio, um feiner weltbefannten theologischen Gelehrfamfeit willen, und noch dazu über alle Magen geiftreich. Allein wie? sollte ein solcher geistreicher Doctor sich auf die Finger flopfen und vor der gangen Welt zeihen laffen, daß er in einer unglücklichen Stunde "gefohlt", Puddeleien gemacht, die reine Lehre verlett und schwache Christenherzen geärgert hat? Zwar ein demuthiger Christ, und wenn er auch ein Bunderthier von Gelehrsamfeit und die Beiftreichigfeit selber mare, lagt fich von dem geringsten einfältigen Christenmenschen strafen und von feinem Errthum überzeugen, und fpricht mit König David: "Der Gerechte schlage mich freundlich und strafe mich; das wird mir so wohl thun, ale ein Balfam auf meinem haupt" nicht fo Dr. Stohlmann. Wie spagenhaft ift fein Schreiben, wie wohl und groß scheint er fich m fühlen, fo oft er einen recht geistreich klingenden überaus gedankenarmen Artikel hat vom Stapel laufen laffen. Ich möchte ihn jedesmal sehen, wenn er ein solches Meisterwerk schwarz auf weiß vor sich hat, wie er sich felbst seines reichen Genie's freut, über feine Gelahrtheit wundert und im Sonnenglanze seines sprudelnden Geistes weidet! Basist's Bunder, wenn nun solche Geister bitterbose werden, daß man sie mit aller Reverenz und Anerkennung ihrer Doctorwurde in die Schule nimmt, ihre Geistesarmuth und Aufgeblasenheit aufdect und, da alle Freundlichkeit vergeblich ist, mit gerechter Ironie geißelt! la, mas ist's Wunder, wenn da dem fanftmuhigen "Herold" die Galle überläuft, daß er uns Missourier in allen Ehren Acttenhunde titulirt ind Dr. Sihler, Professor Walther und Brauer dier bas Garaus zu machen sucht!

Da nun Schreiber diefes nicht nur ein ganger feffor Balther in St. Louis, ber Alles beffer Miffourier ift durch Gottes Gnade, sondern auch wiffen will, als andre Leute, Rro. 302 und 303 ein langjähriger felbstverleugnender Heroldlefer, so möchte er hiermit tranernden Herzens die Unzeige machen, wie schlecht, ja hoffnungelos es dermalen mit der Liebe und Friedfertigfeit des "Herold" aussieht und daß er immer gewandter und hißiger wird, und Miffourier mit dem Roth ber Gemeinheit zu bewerfen. Es geht uns hier mit dem "Serold" gerade wie mit ben Secten. öffentliche Sendschreiben und hat fich baran ale Bahrend biefelben fort und fort une und unferm Beugniß wider ihre falfchen Lehren gurufen : Richtet nicht! Berdammet nicht! und sich damit wie mit einem Schilde becken wollen, find fie Meister im Richten und Berdammen über unfre gange Synode und Kirche, über unfre herzen und Personen ; mahrend fie nicht mude werden, uns des Bantens und Scheltens ju beschulbigen, find fie voll Gift und Galle und Niemand fann weidlicher schimpfen als fie. Lieber "Berold," die Lefer hore und ftaune! ba heißt es : "Gie feben hand auf's Berg, schlägt bir nicht dein Gemiffen ? fühlst du nicht, daß dir der alte Abam bisher wider Missouri arg mitgespielt hat? Oder konnte etwas giftiger und schmahfüchtiger fein, ale ber Schluß des Sendschreibens von Dr. Seyffarth in Nummer 303, worinn Professor Walther mit mahrer Herzenswonne als das abscheulichste staate- und firchengefährlichste Subject abconterfeit, ja ohne alle Gnade und Barmherzigfeit nicht nur in den Bann gethan, fondern auch mit Acht und Aberacht belegt wird! Und als nun diefer schamlose Ausfall die Miffourispnode nicht auseinanbersprengte, wie man gewünscht hatte, fondern bie herzen aller ihrer Glieder mit der tiefften Entruftung wider eine folche Bosheit und mit bem innigsten Mitleid für den theuren Professor Walther erfüllte, so murde eine formliche Detjagd wider uns angestellt. Immer größre Kuder von Roth des eigenen Herzens murden abgeladen, und der Editor des "Berolde" fühlte fich förmlich heimisch und wohl barin, als wenn es fein Glement mare. Da mußte auch ber werthe Dr. Sihler für feine Schrift über Sclaverei berhalten und fich rechte und linke treten laffen, und ein herr S. h. B. hat in No. 308 und 309 folche zermalmende Schläge ausgetheilt, daß man beides, seine schwache Logif wie sein Berg voll Sohn und Bitterfeit bedauern muß. Doch nicht genug. Der Schluß des Borworts jum XIV. Jahrgang des "Herolds" lautet: "So gehe denn aus, du ftreitbarer held, im Namen des herrn, und mandre bahin zu Seinem Preis! ber liebe herr Gott verfehe dich von oben her mit Baffer bes Lebens, - Er schaffe und mehre deine Perlen u. f. w.", und, was ift nun das für ein Waffer des Lebens, das bald darauf auf ihn herneiderträufelt ? meldes find die Perlen, mit denen er feine Lefer beglückt? Es find Stimmen: "Was die Leser des ""Herolds" zu feinen Auffagen gegen die jegige Sclaverei und ju der Erwiederung im ""Lutheraner" und in "Lehre und Wehre,"" gefagt," von denen der vergnügte Editor triumphirend äußert, fie murden mahrscheinlich im "Lutheraner" nicht abgedruckt werden.

Mro. 1 gibt bem "Herold" einen dankbaren Banbebruck für feine abolitionistische Stellung gur Sclaverei und freut fich foniglich, "daß Pro- will bie Bibel gum Abvotaten folder Gräßlich.

widerlegt worden ift."

Mro. 2 ereifert sich gewaltig über ben theuren Whnefen und die gange Miffouri-Synode, daß man auf bas Unfinnen Dr. Senffarthe nicht eingegangen ift, fondern als eine "schamlofe Fredheit" mit gerechtem Abschen abgewiesen hat.

Mro. 3 streut dem "Herold" Weihrauch für das an einer fo tiefen und belehrenden Widerlegung ber Balther'schen und Sihler'schen Irrlehren von der Regersclaverei recht erquickt.

Mro. 4 bezeichnet den herrlichen Auffat im Februarheft von "Lehre und Wehre" über Dr. Senffarth, worin derfelbe verdienterma-Ben scharf und entschieden abgefertigt mird, als "efelhaft, bubifch, boshaft und grob."

Rro. 5 ift endlich die Perle aller Berlen. Der also, daß der lutherische Herold sich Freunde erwirbt. Möchte er sich doch noch manche Thure öffnen, um ein wahrer Hausfreund zu werden. Daß derfelbe manchen harten Rampf zu bestehen hat, befremdet mich nicht mehr, wäre vielleicht auch nicht gut. Go glaube ich auch auf das Bestimmtefte, daß bie miffourischen Rettenhunde mit ihrem Gebell (weiter vermögen fie nichts, als bellen dem Herold nicht schaden, sondern ihm nur Freunde gewinnen werden." D Ludwig! welch eine Sanftmuth und Salbung! wie zahm und gelafsen klingt das! Welch eine Meisterschaft im Schimpfen! Menn das fo fortgeht, fo fann bald Pater Dertel zum Schimpfen bei Ihnen in Die Schule gehen. Ja, der Herold ift ein streitbarer helb und ein Bactofen voll Liebe, aber mir Mifsourier-find nur Rettenhunde, die nichts als bellen fonnen.

Doch die Rummer vom 21. Mai hat dem Ganzen die Krone aufgesett. Darin steht ein Urtifelden mit der pifanten Ueberschrift : "Noch eine Stimme aus der Ferne über die Sclaventreiber in der Miffouri-Synode," und lautet buchstäblich wie folgt: "Die Artifel eines Subjectes, welches auf den Ruf "Gihler" geht, habe ich zu feiner Zeit im ""Lutheraner" gelefen. Golche Scheußlichkeiten von einem Lutheraner, einem Deutschen! Man follte biefen Barbaren bes 19. Jahrhunderts in Unsehung seiner Berdienste um die humanität zum Auffeher einer South Carolina Rice Plantation ernennen, mo er selbst die schwarzen Weiber nacht durchveitschen und die Gohne und Tochter von den Eltern, die Batten von den Gatten hinweg verkaufen mußte. Ich hoffe, wenn man ihn begräbt, so legt man ihm eine Nigger-Whip zwischen die fromm gefalteten Fingerknochen. Daß viele von unsern Deutschen noch in der alten Bewissensstumpfheit über die Sclavereifrage liegen, zeigt an ihren sittlichen und intellectuellen Standpunct. Sumboldt der Nichtdrift fah, daß es in der Confequenz driftlicher humanität liege, im Schwarzen ben zur Freiheit bestimmten Menschen zu ehren, und er hafte die Sclaverei bis an fein Ende. Ein lutherischer Schandtheologe, ein Deutscher,

anders im ""Lutheran." Darüber freuen wir | "Die Entscheidung des Richters fiel bahin aus, uns." Lieber Lefer! was sagst du zu diesem Her- daß derjenige Theil der Gemeinde (obschon die genderguß? Etelte bich nicht vor einem folden Minoritat) jum Rircheneigenthum gefetlich be-Gefpei? Und bem drudt Ludwig mit mahrem rechtigtift, welcher auf dem urfprung-Behagen das Siegelauf, indem er die Bemerkung lich kirchlich lutherischen Grunde hinzufügt: "Der arme alte Professor Sihler ift, | der Synoden" (alfo auch ber alten) "von ebenso wohl wie der burschikose Prosessor Brauer, Pennsylvanien stehen geblieben nur die Ragenpfote des befannten Fuchses, das ift, und daß diejenigen, welche fich mit einer wolle das Urtheil milbern." Dpfui über solche se paratistisch en - particular Sygewiffenlofe Schmahung von Mannern, denen nod e" (das ift, mit der Miffouri - Synode) Ludwig mit sammt seinen beiden Doctoren nicht werth ift die Schuhriemen aufzulofen! Pfui über die Heuchelei derer, die Liebe, Liebe schreien und vor haß und Berbitterung überfließen, Frieden, Frieden rufen und das haderfeuerschuren, mahre jener Gemeinde mider die Miffourisnnode aufhelben im Schimpfen sind. Doch fahrt nur fort, wenn ihr's nicht laffen fonnt, ju laftern und zu toben, ihr schadet unserm Walther, Gih-Ier und Brauer bamit nicht, sondern sie werden badurch nur um so herrlicher und köstlicher vor Gott, und Jesus Christus, ihr treuer Beiland, ruft tröstend hinein in ihre Herzen : "Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Uebels fahren. Wünscht etwa der liebe Hr. College, daß wider euch, so sie baran lügen. Seid fröhlich und getroft, es wird euch im himmel wohl belohnet werden. Denn also haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind." Ihr schadet uns Missouriern damit nichts, denn wie fehr ihr euch auch bemüht uns stinkend vor der Welt zu machen, besto brennender macht ber heilige Beift unfre Herzen in der Gnade, der wir Armen und Elenben in biefer letten betrübten Beit gemurbigt find, und begehren nur vor Gott als ein guter Geruch erfunden gu werden. Aber ihr schadet euch felbst; denn mit all eurem Schimpfen und Lügen macht ihr euch felbst zu Schanden. Der Unflat, mit dem ihr uns bewerft, fallt auf euch selbst zuruck und jeder Redliche kann immer leichter eure Täuscherei und Bosheit erkennen und durchschauen. Wir aber wollen beten, daß ihr zur Besinnung fommt, von eurer Unlauterfeit euch reinigt und mit uns wetteifert ganze lautre ehrliche Lutherauer durch Gottes Gnade gu werben. Das walte Gott!

Umen.

Χ.

# Bur firdlichen Chronif.

Pennsplvanische Synobe. Pastor Brobst bittet uns in seiner Zeitschrift vom 25. Juni, unsern Lesern mitzutheilen, daß die Gemeinde in Bedford Co., Pa., schon seit 1829 nicht mehrzur alten Synode von Pennsplvanien gehört habe und daß daher letztere nicht für Anstellung des im "Lutheraner" erwähnten Menschen an jener Gemeinde verantwortlich sei. Bir willfahren hrn. Past. Brobst hierin mit Bergnügen, müssen aber hierbei unsere Berwunderung darüber aussprechen, daß derfelbe nichts desto weniger durch die Aufnahme einer gehässizen Darstellung der Sache in seiner Zeitschrift 00m 19. März sich selbst zum Bertreter jener Synode wider die Missouri-Synode aufgeworfen anzuerkennen, die ihr unbezweifelt zukommt. —

"verbunden haben, die Rirche und das Land, melches fie in Befit genommen hatten, wieder raumen und herausgeben muffen." Wie ift es nun gu reimen, daß fr. Paft. Brobft erft als Unmalt tritt und nun, nachdem ber flägliche Buftand berselben aufgebeckt worden, sich barauf beruft, daß dieselbe nur zu einer von der alten Synode abgezweigten gehöre ?- Benn endlich fr. Paft. Brobst uns auch dazu auffordert, zuruckzunehmen, daß seine Pennsplvanische f. g. Muttersynode nicht die erforderliche Bucht in Lehre und Leben übe, fo fonnen wir ihm hierin nicht willwir unfere Weigerung begründen ? -

In abenmittel. Im Apologeten vom 13. Juni findet fich eine Paftoral-Abreffe ber methodistischen General-Confereng. Darin beißt es: "Insbesondere ermahnen mir end, der Predigt des Wortes Gottes, dem Abendmable bes herrn, dem Gebet in der Familie und im Berborgenen, dem Forschen in der Schrift, bem Fasten oder der Enthaltsamfeit und solchen meiteren nadenmitteln, welche durch unfere Rirchenordnung vorgeschrieben find, eure regelmäßige und treue Beobachtung zu Theil werden zu laffen." Bei den Methodiften gilt also auch bas Fasten und andere Borschriften der Kirchenordnung für Gnadenmittel.

Paftor Brunn Schreibt uns wieder unter bem 1. Juni von Leipzig aus u. A. Folgendes : "Ihr liebes Schreiben vom 6. Mai hat mich biesmal in Zwickau in Sachsen eingeholt. Ich habe nad meiner Gewohnheit nach Pfingsten wieder eine Miffionereise angetreten, jum Theil freilich aus Roth, um die nothigen Belber gufammen zu schaffen zur Reise meiner 10 3oglinge. Run, Gottlob, ber herr hat abermals gar herrlich geholfen; durch den von Ihnen mitgesendeten so beträchtlichen Wechsel fann ich nun Alles ohne Sorgen ausrichten und ich hoffe, es bleibt so viel übrig, daß ich auch noch einige der angemeldeten und bereitstehenden Schullehrer werbe mit nach Amerika schicken können. Auch meine Reise ift bis hierhin mit dem reichsten Erfolge gefront gewesen; überall bricht fich unfre Liebesarbeit für Umerika mächtige Bahn; ich hielt auf bem Leipziger Miffionsfest wieder einen Bortrag, bann ging ich hierher in's Mulbenthal, wo ich täglich zu Miffionsstunden eingeladen bin, in Zwickau, Coftnit, Schwarzenberg, Meerane, Glauchau, Lichtenstein, u. namentl. find es unfere lieben Bruder, die Paftoren, die überall anfangen, Bemeinde der Beft-Pennsylvanischen unsere Amerik. Mission in der hohen Bedeutung linge für unser Seminar zu finden, die eine sonhatte. In jener in der Zeitschrift mitgetheilten Der Abreise unserer Zöglinge, die ich Ihnen vor Pflänzlein des Herrn — umzugehen! Un sol-

keiten machen!!! Der alte Senffarth spricht gang | Darstellung hieß es nehmlich unter Anderem : | 3 Wochen in einem langeren Briefe ankundigte, ift ein Hinderniß entgegen getreten, nehmlich die Blockade der deutschen hafen durch die Danen, welche die Schiffe nöthigt, fich fremde Flaggen zu faufen. Das erhöht die Paffagierpreise fo, daß es meiner Miffionstaffe einen Schaden von 150 Thalern verurfachen murbe. Co unangenehm Ihnen daher die Verzögerung sein wird, so habe ich boch geglanbt, die Reise ber Böglinge um 14 Tage oder 4 Wochen verschieben zu muffen, bis man fieht, ob vielleicht die Londoner Berhandlungen der Machte die Aufhebung der Blodade verursachen, wie einige hoffnung ift. Beschieht es aber nicht, nun, so durfen wir nicht jagen, der herr wird dann auch ichon forgen und helfen, daß jene 150 Thaler herbeitommen.

> Ich bin eben im Begriff, meine Reise nach Berlin und dann nach hannover fortzuseten, wo ich überall berglich eingelaben bin, für unfre Umerif, Sache öffentlich zu reben. hier aus Cachfen haben fich dieser Tage wieder 4 neue Böglinge gemelbet, boch ich muß fie guruckschieben, ba mein Saus für nächstes Jahe schon voll ift. Doch Gie seben, wir haben hier an driftlichen jungen Leuten für ihre Ceminare feinen Mangel, Gottes munderbare herrliche Führung, gerade jest, wo in Umerifa folder Mangel an fich barbietenben Arbeitsfraften eintritt. Run, ber Berr behute Sie und alle geliebten Bruder unter Seinem Schirm. In innigfter Liebe

F. Brunn.

## Schuljeminar.

Wenn biefe Zeilen ben lieben Lefern bes "Eutheranere" zu Beficht fommen, wird derfelbe ihnen wohl auch zugleich von anderer Seite her eine Beschreibung ber Edfteinlegung bes nenen Ceminargebäudes ju Abdifon bringen, und fie werden mit Dank gegen Gott erfahren, daß durch Seine Bute wir nun hoffen durfen, bis nachsten Herbst ein Haus zu haben, worin eine hinreichende Angahl von Böglingen, die fich für das Schulamt ausbilden wollen, ein Unterfommen finden fann. Das ift ja wohl ein Großes, bag ber Herr - benn Er allein thuts - mitten in Diefer Kriegeszeit Sein Friedenswerf alfo unter und durch une fordert, und wir find deg billig frohlich! Das Gebäude wird nun also wohl bald fertig merden, aber mo follen die Schüler berfommen, denen nun eine Statte bereitet wird? Mur 19 werden von hier mit nach Addison gieben. Dazu fommen etwa feche burch Bermittlung des orn, Paftor Brunn von Deutschland, und feche andere find aus dem Bereich unferer Spnode angemeldet, und - 60 follten wir doch billig haben. Dber mare ce zu viel, wenn wir alljährlich burchschnittlich 20 Lehrer aussenden fonnten, während etwa 30 Besuche um Bersorgung mit Lehrern an unfere Unftalt einlaufen ? Run, auch hier wird ja der liebe SErr gewiß helfen, wenn wir nur an unserm Theile treu find, und uns christbrüderlich ermuntern, zu thun, was an uns ift, um fromme und begabte Knaben und Jung. berliche Luft haben, mit Rindern - diefen garten

der Ermunterung will benn nun ich es auch gen reichlich beizutragen zur Förderung allgemei- Lehrer zu haben find für folche Gemeinden, in nicht fehlen laffen. Eigentlich mare ber Erlaß einer öffentlichen Aufforderung gur Sendung von Schülern ja wohl Sache bes Directoriums; da aber ber frühere Director des Seminare abgeht, und der neuerwählte sein Umt noch nicht angetreten hat, wird mir's wohl Niemand verargen, menn ich von Nothwegen und ans Liebe zur Sache ein wenig Director spiele in diefer Angelegenheit, da ich doch nun wohl junadift Beruf dazu habe.

Bie mag es wohl kommen, meine lieben driftlichen Brüder! daß die Bahl berer, die fich gur Ausbildung für das Schulfach ftellen, fo gar gering ift, im Berhaltniß ju bem Gott Lob! fortwährend fteigenden Berlangen nach Berforgung unserer lieben Gemeindejugend mit driftlichen Schullehrern? Der Stand eines chriftlichen Schullehrere ift ja boch ein überaus feliger Stand. Benn rationalistische Schulmeister (?) sagen, sie möchten lieber Schweinehirten, ale Lehrer geworben fein, so barf uns bies nicht wundern. Ihnen ift das Umt meift nur ein Rahrungszweig, und als folder freilich schwerer und spärlicher, als fie mit ihren Kenntniffen und Kräften wohl diesen und jenen anderen finden möchten. Auch fehlt ihnen ja das Gine, das alle Trübsal auch die mancherlei Trübfal eines Lehrers leicht macht : die Liebe ju Chrifto und gu feinen erloften Seelen. Aber ein chriftlich er Lehrer foll und barf fich ja als einen Mitarbeiter des werthen heiligen Geistes, als einen Diener Chrifti, als einen Behülfen der Freude andermahlter Rinder Gottes betrachten. Er ift gemurdigt, dahin zu wirken, daß die theuer erkauften kammlein Christi, die durch die heil. Taufe dem herrn einverleibet find, im Glauben erhalten, und zur Uebung von allerlei Liebeswerken recht geschickt werden und selbst felig sein, sowie andere felig madjen mögen.

Ihr Umt ist wohl — menschlich geredet — ein bantbareres, als felbst das der Pastoren, da fie es nicht, wie biefe, vielfach mit bereits gar verharteten Gundern gu thun haben, fondern großentheils mit folden Rindern, die, obwohl fie auch ben alten Abam an fich tragen, der fich auch bei ihnen immer wieder auf bas scheußlichste geltenb machen will, boch noch in der Taufgnade fteben, und dem Mirken bes heiligen Beistes und allerlei beilsamer Bucht und Lehre noch zugänglicher find. als es häufig bei den Ermachsenen der Kall ift. Dabei haben benn driftliche Lehrer noch den Bortheil für ihre eigene Person vor Leuten in den meiften andern Ständen voraus, daß fie tagtaglich genöthigt find, mit dem lieben Wort Gottes umzugehen, und zwar auf bas allereinfältigste, damit sie es auch fruchtbarlich mit den lieben Rindern handeln konnen, woraus ihnen felbst ein unanssprechlicher Segen erwachsen mag, fo baß fie nun auch im Stande find, alles andere Biffen und Können im Lichte Diefes Wortes recht zu beurtheilen und zu treiben. Auch fehlt es ja driftlichen Lehrern nie an dem nothigen Lebensunterhalt. Saben früher, ba unsere Bemeinden noch ärmer waren, und ihre Lehrer nur spärlich befolden konnten, diefe, wie fie felbst bezeugen merden, nie Mangel gelitten; ja waren fie felbst bajumal oft noch im Stande, von ihrem Beni- wiesenes Arbeitsfeld haben, doch noch einige Mitteln biese Schuld abtragen gu konnen, und

ner Zwede der Rirche, so daß sie Anderen mohl ein leuchtendes Beispiel darin fein mochten: fo ift jest bei zunehmender Wohlhabenheit der Bemeinden, und ihrer machfenden Bereitwilligfeit, ihre Lehrer auch jett an ihrem reicheren Tische figen zu laffen, falls nur das früher oft fo herrlich leuchtende Glaubenslicht der Lehrer fich noch zeigt, in dieser Beziehung um fo weniger Raum zu allerlei desfallsigen Bedenken. Woher kommt es benn, Angesichts alles bessen, frage ich noch einmal, daß fich verhältnißmäßig fo Wenige gur Ausbildung für's Schulfach melden? Sollte unfere Jugend felbft, - follten die Eltern berfelben im fleischlichen Sinn und im Trachten nach bem Iroischen so ganglich untergegangen sein, daß barin alle Schuld zu suchen mare? Wir leben zwar, leider Gottes! in einem gar finnlichen und materiellen Zeitalter; aber fo fchlimm ift's benn boch wohl noch nicht, daß nicht in jeder nur etwas größeren und alteren Gemeinde fich wenigstens ein Rnabe oder Jüngling finden sollte, ber tuchtig und willig ware, sich jum Schuldienst heranbilden gu laffen, wenn bie Cache nur auf bie rechte Beise angeregt murbe. Id mag nicht gerne Jemand öffentlich beschämen; hatte ich aber biefen ober jenen Paftor ober Gemeindelehrer jest gerade hier, fo möchte ich ihm wohl ganz heimlich ins Dhr fagen: "Ich fürchte, du läßt bich hier laß erfinden." Goll es nun beffer werden? Der will es Jemand auf fein Gemiffen nehmen, wenn burch feine Schuld wir fort und fort auf die dringenbsten Besuche um Bufendung von Lehrern antworten muffen : "Wir haben feine Leute für Guch, weil uns feine gur Ausbildung zugefandt werden"? Rein, nein! Wer irgendwie bie Gelegenheit gehabt hat, ben Segen bes Bestehens unseres Lehrerseminars gu erfahren; mer erfahren hat, wie schmerzlich es ift, sich in einem Gesuch um Zusendung eines Lehrers abschläglich beschieden zu sehen; ja wem die Forderung des Reiches Gottes, befonders auch im Bergen unferer lieben Jugend, auf bie unter Gott unsere hoffnung für die Rirche in ber Zukunft fich richten muß, am Bergen liegt: der bitte Gott um scharfe Ginne, um erkennen zu lernen, mer von den ihm befannten jungen Leuten fich nach Charafter und Gaben mohl zum Schuldienst heranbilden ließe, und um Gabe und in erfreulicher Beise zugenommen, aber bennoch Segen, ihn dazu zu vermögen! Go malt's Gott ift die Gemeinde an Gliederzahl gering geblieben; in Gnaben!

Damit für die Aufnahme der neueintretenden Böglinge die nothwendigen Borbereitungen getroffen werden tonnen, mochte ich bitten, betreffende Anmeldungen mir baldmöglichst zukommen zu laffen. Meine Adresse nach dem 8. Juli wird sein: Addison, Du Page Co., Ills. Der Unterricht in der Anstalt wird, so Gott will, am 1. September feinen Unfang nehmen, felbit in dem Kall, daß das neue Seminargebande bis babin nicht gang fertig fein follte, ba auf biefen Fall hin bereits anderweitige Vorkehrungen in Addison getroffen find.

Much möchte ich noch barauf aufmerksam maden, daß, obgleich alle dies Jahr vom Seminar ausgehenden Zöglinge bereits ihr ihnen zugebenen bas Englische entweder augenblicklich nicht gerade ein dringendes Bedürfniß ift, oder mo, etwa burd, ben Paftor, ber englische Unterricht auberweitig ertheilt werden fanif, indem burch Bermittlung Hrn. Paftor Brunn's einige bereits in Deutschland ausgebildete Lehrer im Lauf des Sommers herüberkommen werden. Desfalsige Gesuche bitte ich mir ebenfalls balbmöglichst zukommen zu laffen.

Schließlich nochmals die Bitte: Wer noch nichte für Beschaffung der Reisekosten für die von Deutschland erwarteten Lehrer und Schulseminarzöglinge gethan hat, beeile fich, bas Bersäumte einzuholen! Durch eine einfache Sonntagscollefte in jeder Gemeinde unferer Synode hätten leicht die nöthigen Mittel beschafft werden fonnen. Daß folche Colletten mancherorts nicht gehoben worden find, ift ficherlich nur Bergeffenheit. Laffet uns aber wirken, diemeil es Tag ift; benn es fommt die Racht, da Riemand wirfen fann!

Fort Wanne, den 27. Juni 1864.

A. Selle.

## Gine Bitte an die Gemeinden unferer Synode.

In Christo geliebte Glaubensbrüder! Bielen von Euch wird es befannt fein, daß die Bemeinde in Mishamafa, Ind., ju ben alteren unfres Berbandes gehört. Sie murde unter der Umteführung bes herrn Paftor Bernreuther im Jahre 1850 ale Synodalgemeinde in unseren Berband aufgenommen. Wider Erwarten blieb die Gemeinde flein, indem Etliche den Bohnort veränderten, Andere fich von ihr trennten, weil fie innerlich nicht zu ihr gehörten. Da bas Rirdigebaude außerhalb der Stadt lag, fo entfchloß fich die Gemeinde (obgleich fie nur zehn oder elf beitragende Glieder gahlte) im Jahre 1862, ein anderes innerhalb ber Stadt gu bauen, um badurch bie reine Predigt bes Evangeliums ber übrigen deutschen Bevölferung näher gu bringen, und ju gewinnen, mer noch ju gewinnen fei. Man hat fid auch nicht ganglich getäuscht; der Besuch des Gottesbienstes hat benn sie zählt gegenwärtig nur 14 Familien. Da der Gehalt des Predigers nur 250 Dollars beträgt, fo fügte die Pfarrgemeinde, welche ichon ihr Meußerstes gethan hatte, doch noch freie Bobnung hingu. Diese Wohnung, unmittelbar neben ber Rirche gelegen, murbe ber Bemeinde gu 360 Dollars feil geboten und von ihr, da ihr bas Weld zu mittelmäßigen Binfen zugefagt mar, and gefauft. Da sie aber nadigehende bas Beld nicht befam und aus eigenen Mitteln bie erforderliche Summe nicht aufzubringen vermag, weil fie noch eine Schuldenlaft von nahe an 300 Dollars zu entrichten und die Filialgemeinde selbst eine Rirche zu bauen hat, so hat die Bemeinde, die der Mehrzahl nach arm ift, jest und vielleicht in Jahren feine Aussicht, aus eigenen

in Unfpruch zu nehmen.

Ift es Euch nun möglich, lieben Bruder, fo helft une! Ja, gonnet dem Teufel die Freude nicht, welche ihm baburch bereitet murbe, wenn get, von ber allgemeinen Fluth bes Berberbens wir hier eine Kehlbitte thaten und am Ende um biefer geringen Schuld willen der Fortbestand ber Bemeinde gefährdet werben follte, zumal da fich auch hier eine Oppositions-Gemeinde findet, die Alles aufbietet, um ihren Saufen zu vermehren, und fich über jeden Schaden, den mir ju leiden haben, herzlich freut. Die Schuld ift ja nicht besonders groß, doch aber für uns sehr druckend. Wenn also jede Synodalgemeinde nur etwas weniges thut, fo ift uns geholfen. Die Bemeinde felbst verspricht, nach Bermögen mitzuhelfen, daß die Schuld getilgt werde.

Une Gurer driftlichen Fürbitte empfehlend, unterzeichnet im Ramen und Auftrag der Gemeinde

#### der Borftand

F. J. Th. Jungd, Paftor. Gottfr. Erler. Th. Hofmann. W. Leng.

Mishawafa, Ind., den 27. Juni 1864.

Einsendungen beliebe man unter ber Abreffe: Rev. F. I. Th. Jungck, Mishawaka, St. Joseph Co., Ind., zu ichiden. Die Quittungen werben im "Lutheraner" erscheinen.

## Hebet eure Häupter auf!

Eroft= und Erwedungelieder für bie

Christen in dieser lebten betrübten Beit. von germann Sid.

So lautet ber Titel einer Sammlung von Liebern, die foeben bei unferen unermitdlichen Berleg in, den herren Biebuich u. Gobn in St. Louis, Mo., grichienen ift. 3mar bedürfen die Lieder unseres theuren Freundes und Bruders, herrn Past. Fic's, für die Lefer des "Lutheraner" keiner Anempfehlung; es hat ersterer den letteren schon so viele herrliche Lieder gesungen, daß sie von ihm nichts anderes, als Röftliches, erwarten. Wir muffen aber fagen, in den Liedern der vorliegenden Sammlung hat sich unser theurer Fick, so zu fagen, selbst übertroffen. Gie find eine Erfullung des Wortes Christi: "Wer an. mich glaubt, wie die Schrift fagt, von deg Leibe werden Strome des lebendigen Wassers fließen," Joh. 7, 38.; sie sind aber auch ein Beleg bafür, daß unfere liebe lutherische Kirche den Namen der "singenden Kirche" noch immer mit Recht trägt, weil sie das selige Evangelium je und je nicht nur in ungahlige Herzen hineingepredigt, fondern auch mit fußen Liedern hineingefungen hat. Ginen befondern Werth gibt ber gegenwärtigen Sammlung auch dies, daß die Lieder ein Banges bilden, indem fie alle barauf ausgehen, die Chriften in diefer "letten betrübten Beit" in die rechte Stimmung ju verfeten, und zwar ebenfo biegenigen, welche jett in Befahr find, in geiftlichen Schlaf zu verfallen, mit fchmetterndem Pofaunentone aufzuschrecken, wie die, welche jest von Ungft und Zagen erfaßt werden, durch die sußen Rlänge himmlischer Trostesstim-

fieht fich beshalb genothigt, die bruderliche Liebe | men zu erquiden, über den Jammer biefer Beit | ju erheben und mit der feligsten hoffnung der nahenden vollkommnen Erlösung zu erfüllen.

> Euch, ihr lieben Chriften, die ihr Sorge tradieser letten Tage mit verschlungen zu werden und barin umzukommen, und benen jest so manche Stunde fommt, in welcher auch das Berg verschmachten will, "wie es im Commer burre wird," euch empfehlen wir daher obiges liebe Büchlein: "Debet eure Saupter auf!" auf bas bringenoste. Da werbet ihr finden, mas ihr suchet. Bald zeigt euch der Dichter im Lichte des göttlichen Wortes bie Gitelfeit ber Belt und die Schreden bes herbeieilenden Berichte in bergbewegender und -erschütternder Weise, bald führt er euch an blumenreiche stille Plate, wo die frischen Quellen des Troftes und der hoffnung, die im Kelfenworte verschloffen liegen, sich euch öffnen, an denen ihr euch laben fonnet.

Die Herren Berleger haben alles gethan, das Büchlein seines fostlichen Inhaltes murdig auszustatten. Die 22 Lieder, welche daffelbe enthalt, nehmen 64 Seiten ein. Der reiche Druck auf dem feinsten Papier und ber schmucke Ginband mit seinen eingepreßten geschmachvollen Arabesten und mit seinem schimmernden Goldschnitt macht bas Buchlein fo einladend, baß man es schon mit Lust in die Hand nimmt und bas Auge baran weibet. Es eignet sich baber sonderlich auch zu einem gewiß immer angenehmen Beschenke driftlicher Freundschaft.

Den Preis des nie lichen Buchleins haben die herren Berleger, von denen baffelbe unmittelbar ju beziehen ift, wie folgt, gestellt: Das Eremplar 60 Sts. und Porto 8 Sts.

#### Ordination und Ginführung.

Um fünften Sonntage nach Trinitatis a. c. murde der Candidat der Theologie, Berr Ronrad &. Moll, aus dem theologischen Geminar gu St. Louis, von dem Unterzeichneten im Auftrage des herrn Prafee Bunger nach dem Formular unferer Agende und unter Affistenz bes herrn D. h. Löber por feiner Gemeine, der ev. luth. St. Paulus-Gemeine in Calumet, Coof Co., Ille., mit Berpflichtung auf fammtliche Bekenntnisschriften unserer Rirche öffentlich orbinirt und in jein Umt eingeführt. Die liebe Gemeine erhielt damit zum erften mal einen eigenen Paftor.

Der herr Jefus, ber Erghirte Seiner heerbe, mache biefen neuen Diener bes Wortes tüchtig, als Sein Unterhirte feine Bemeine recht zu meiben, und gebe ber Bemeine Seinen heil. Beift, damit fie fort und fort Gottes Wort gerne folge, wenn es ihr vorgehalten wird, welches benn gur beiderseitigen Seligkeit gewiß gereichen wird.

W. heinemann.

Adresse: Rev. Konrad L. Moll, Hope, Cook Co., Ills.

## Conferenz = Anzeige.

Die Fort-Wanner Pastoral-Conferenz ist versammelt Dienstag, ben 2. August, Morgens bis Donnerstag, den 4., Abends.

M. Stephan.

## Einladung.

Da die evang.-Inth. Dreieinigkeite - Gemeinde ju St. Louis am nachften neunten Sonntag nach Trinitatis, Nachmittags 4 Uhr, den Grundstein ju ihrer neuguerbauenden Rirche, Ede ber achten und Lafanette - Strafe, mit Gottes Wort und Bebet feierlich zu legen gedenkt, fo labet fie bie theuren Glaubensgenoffen der Nachbargemeinden zur Theilnahme an diefer Feierlichkeit hierdurch ein.

### Todesanzeige.

Um 25. Juni Abende 5 Uhr feierte ein muder Arbeiter, der des Tages Last und Sige lange getragen hatte, feinen erfehnten Feierabenb. Un diesem Tage verschied herr Rector emer., Joh. Jacob Bonner, nach überstandenen großen Schmerzen in einem Alter von 57 Jahren, Monat und 14 Tagen und ging, wie wir zuverfichtlich hoffen, zu feiner emigen Ruhe ein. Geit 1843 verwaltete er, soweit fein gebrechlicher Rörper ihm erlaubte, bas Amt eines Lehrers ber alten Sprachen an unfrem Concordia - College mit gemiffenhafter Treue. Bon heftigen, oft wiederkehrenden Bichtschmerzen endlich aufgegehrt, fah er fich genothigt vor 3 Jahren fein Umt niederzulegen und in den Ruhestand sich gu begeben. Rur felten hatte er Tage ber Erleichterung. In den letten 3 Monaten ftellten fich feine alten Bichtschmergen mit erhöheter Beftigfeit wieder ein und zehrten feine letten Lebensfrafte auf. Geine Schmerzen ertrug er mit gro-Ber Geduld. Sein einziger Troft mar Jesus Christus, der Heiland der Sünder; unter Unrufen beffelben gab er endlich auch feinen Beift auf. Um folgenden Tag, den 5. Sonntag nach Trinit., Abende 7 Uhr murde fein entfeelter Rorper unter einer gahlreichen Begleitung theilnehmender Freunde auf dem nahe gelegenen Gottee. acker an der Seite feines ehemaligen Collegen, bes seligen Prof. Biewend, ju feiner Grabeeruhegebracht. Er hinterläßt eine Wittme, welche ihn bis zu seinem letten Athemzuge mit aufopfernder Liebe gepflegt hat. Seine zahlreichen Schuler werden ihm ein danfbares Undenfen bemahren.

Th. Brohm.

# Quittung und Dank.

## Für arme Studenten

erhielt (fpeciell für bie Brunn'iden Boglinge) von herrn b. Runede in Caronbelet, Mo., \$5,00. - von herrn b. G. Gerfen in Paftor Johannes' Filialgemeinte \$3,00. - von berfelben für bie Neuankommenten \$2,00. - für tiefelben von herrn Biermann in Benedy, Bafh. Co., 311., \$5,00.

Für Paftor Röbbelen

burch Paftor Sallmann in Newburgh, D., von Berru b. Höhning als Dankopfer \$3,00.

Für Paftor Commer

burch Paftor Sallmann von herrn S. S. Böhning all Dantopfer \$3,00.

Für Miffionar Cloter

burch Pastor Sallmann von herrn h. h. Böhning als Dankopfer \$4,00. - burch erfferen von einzelnen Glieden feiner Gemeinde \$3,50.

C. F. D. Balther.



Herausgegeben von der Deutschen Evangelisch=Lutherischen Synode von Missouri, Dhio und andern Staaten. Redigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 20.

St. Louis, Mo., den 1. August 1864.

**Mo.** 23.

Der Butheraner ericeint alle Monat zweimal fur ben jabrlichen Gubicrip. tionspreis von einem Dollar fur bie auswartigen Unterfdreiber, welche benfelben vorausbezahlen und das Pofigelb jutragenhaben. - In St. Louis wird jede einzelne Rummer für 5 Cents verfauft,

Rur bie Briefe, welche Mittbeilungen fur bas Blatt enthalten, fint an ben Rebatteur alleanbern er, welche Gefcaftliches, Beftellungen, Abbeftellungen, Gelber ze. enthalten, unter ber Abreffe: Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anhergusenben.

In Deutschland ift tiefes Blatt gu beziehen burd Juftus Raumann in Leivzig.

## Reisebericht von Baft. Brunn.

nad meiner nun schon dreijährigen Gewohnheit habe ich nach Pfingsten wieder eine Missonereise in's nordl. Deutschland gemacht, die diesmal von größerem Segen als je ist begleitet gewesen. Ich ging zuerst wieder auf das Leipgiger Missionsfest, ben 18. Mai, wo ich am Festabend für unsere Americ. Mission redete und eine Beisteuer für dieselbe empfing. Die Tage in Leipzig maren mir reich und herrlich gesegnet, unfere Miffionsarbeit für America hat fich allenthalben ichon gahlreiche marme Freunde gewonnen und fo gab's denn in Leipzig von fruh bis spät ein frohliches Busammentreffen mit nahverbundenen theueren Freunden und Brüdern. Ja, ich kann es zum Preise des DErrn nicht genug rühmen, mit welch offenen Urmen und herzen ich allenthalben auf meiner gangen Reife bin aufgenommen worden, ich habe gar nicht die Ginladungen alle befriedigen konnen, die ich überallhin erhielt, und mit Bewalt mußte ich mich immer logreißen, wo ich war, und langeren Besuch auf ein ander Mal versprechen; noch heute, mo ich dies schreibe, ift mir bas herz tief bewegt und gerührt von all' ben Beweisen und Meußerungen ber innigften Liebe und Theilnahme, womit ich wahrhaft überschüttet worden bin und ich für meine arme geringe Person ware mahrlich bessen nicht werth, wenn ich nicht benten durfte, es gelte eben bas Alles nicht fo-

theuren Paftor Cofter nach Meerane, wo wir tage fruh reiste ich junachft nach Glauchau, von besonders mit einem trefflichen bortigen lebrer bort nach Lichtenftein und Rallnberg ju bem verhandelten, ber gu Ihnen nach America will, trefflichen Paftor Edard, in bem ich einen beboch mahrscheinlich erft nächstes Jahr. Bon fonders thätigen eifrigen Freund unferer Americ. bort ging es jum I. Pilgerschreiber, Diac. Böttcher in Reichenbach, ber fo treulich unfere Sache glaubige Berr Burgermeifter Frohlich in Lichtenim Pilger vertritt und gang ein Berg und eine ftein, burch beffen Bute uns fur ben Abend ber Seele mit une ift. Darauf mußte ich aber fur große Rathbaussaal ju einer Miffioneversammeinige Tage bei lieben Berwandten in Zwickau lung war eingeräumt worden. Eichtenstein und aueruhen und ich glaubte ichon, meine gange Umgegend gilt in Sachfen ale ein Sammelpunct Reise sei am Ende; Die Leipziger Tage hatten vieler glaubigen Christen und ich hoffe, es hat mich ein wenig zu stark angegriffen und meine bort wie im ganzen Muldenthale unsere Americ. Rrafte schienen zu manken. Doch Gottlob halfen mir zwei Ruhetage wieder völlig auf. Bou nen. Um Dienstag früh brachte mich P. Ecfard vielen Seiten waren aus dem Muldenthal nun noch zu dem lieben Schullehrer Bogel, der fich's Bitten um Miffionevortrage an mich ergangen | jum Geschaft gemacht bat, junge Leute für unfere und ich hatte Muhe fie zu befriedigen. Um 24. Steedener Anstalt zu werben und zuzuziehen. Mai hielt ich im überfüllten Schulzimmer in Nach manchem reich gefegneten Gespräch, auch Meerana, wohin ich noch einmal zurückfehrte, zum Theil über christliche Lehre, verabschiedete einen Bortrag über unfere Americanische Mis- ich mich von dem mir fehr werth gewordenen P. fionsarbeit ; am 26, in Schwarzenberg im Erg. | Edard und trat meinen Rudweg nach Leipzig an. gebirge, wo ich besonders im Sause bes Paftor Freilich ich hatte noch manchen Tag in Sachsen Binter eine innig freundliche Aufnahme fand. konnen gubringen, aber meine Beit mar um. Um 27. fprach ich zu einer großen Berfammlung Mein nachstes Ziel war nun Berlin, das ich nur in Zwickan in der Aula des Gymnasiums. wie im Flug berühren wollte. Aber es ging Sonntage ben 29. mar ich nach lögnit eingela- nicht, ich fonnte ben vielen bringenben Bitten ben, wo ich bes Nachmittags bei überfüllter nicht widerstehen, über Sonntag zu bleiben und Rirche eine Missionspredigt hielt; gar herzlich eine Missionspredigt zu halten. Doch reut es wohl ift es mir aber in Lögnit geworden in dem mich nicht geblieben ju fein, ich habe in Berlin Rreise ber vielen gläubigen driftlichen Freunde, manchen lieben Freund gewonnen, etliche junge wohl mir, als der hohen heil. Sache, die ich die fich aus Stadt und Umgegend sammelten und Leute für America geworben, den 5. Juni in der

rica. - Bon Leinzig reiste ich junadit mit bem | Stunde weit bis jur Gisenbahn begleiteten. Mon-Mission fand; eng mit ihm verbunden ift ber Missionssache jest bleibenden festen Ruß gemonvertrete, der Arbeit fur Ihre Synode in Ame- von denen viele mich noch beim Abschied eine fchonen lutherischen Kirche einen Missionevortrag

ich habe mit herrn Buchhandler Schlawig und herrn Dr. Preug nahe Befanntschaft und Freundschaft geschloffen und beibe jum Wiederabdruck ber Weimarer Bibel ermuntert ; wir haben einen gangen Abend barüber verhandelt und es ift große hoffnung vorhanden, daß bas Wert in Ausführung kommt. 3ch freute mich, in Buchh. Schlawit wie in Dr. Preuß so marme Berehrer unserer Alten ju finden, beide gang begeistert für eine unverfälschte Wiederherstellung ber alten classischen Werke unserer Rirche. Ich besuchte auch unfern I. Freund und Br. Eggen und fprach mit ihm mancherlei, boch fteht ihm und ben Geinen ein für alle Mal die Trennung von Breslau absolut fest und helfen feine Grunde bagegen. Gott weiß, mas aus diefer Berliner Beschichte noch werden mag, denn fo tief und schwer mich ber endlose Jammer ber Lehrverwirrung in unserer deutsch-luth. Rirche bruckt: fo abrupt, fahl und nacht mit ber ganzen lutherischen Rirde Deutschlands brechen, wie biefe Berliner wollen, das geht doch nicht. Meine jetige Reise durch Deutschland hat mich aufe Reue überzeugt, daß es zunächst nur einzelne hervorragende Manner, wie huschke u. A. find, die als eigentliche und beharrliche Bertheidiger falscher Lehre bafteben, bei der großen Maffe unferer Paftoren ift noch völlige Unklarheit, besonders in unseren Landesfirchen und ba gewinnen wir gewiß mehr für die Wahrheit durch freundliches Aufnehmen ber Schwachen, als durch eine ben Meisten noch unverftändliche und barum jum Aergerniß merbende Strenge. hier beides, die rechte Treue gegen bas Befenntnig ber reinen Lehre und boch auch eine unermudliche Geduld gegen so viele geliebte, noch irrende Bruder, ju vereinigen, bas wird unfere Aufgabe fein muffen. - Bon Berlin aus gelang es mir noch einen Abstecher nach Fürstenwalde ju machen ju Paftor Cohmann, mit dem ich besondere unsern preug. Rirchenftreit burchsprach und Gottlob ju immer größerer Einigung gelangte. Montage ben 6 Juni nahm ich Abschied von Berlin und reiste gunachft nach Roftod. Dort fand ich bei ben Berren Profesforen Mejer und Philippi die allerfreundlichste Aufnahme, ber erftere that es nicht anders, ich mußte in feinem Saufe nebft Paftor Muntel, der ebenfalls gerade anwesend mar, ju Bafte fein. Es maren mir hochft genugreiche Stunben, bie ich ba verlebte. Mit Paftor Munfel und Prof. Mejer fand ich mich am meiften in ben Principien ber Lehre jusammen, Prof. Philippi verwirft zwar auch bas Suschfe'iche Lehrfpftem als ein entschieden unlutherisches, boch ftraubt er fich gegen die Beltung, die wir bem geiftl. Priefterthum aller Chriften beilegen, er meint, bas allgemein sittliche Princip ber Ordnung fei der Boden, auf dem mir das Rirchenregiment conftruiren muffen, und biefes fei benn allerdinge in gewiffer Begiehung immer noch ine vierte Gebot zu subsumiren. Ich fann diefes nur für eine einfache Inconfequenz halten bei bem, so viel ich weiß, richtigen Begriff vom Besen ber Rirche, den Philippi hat. - Von Rostock besuchte ich noch im Borbeigehen ben Borftand bes Medlenburger Gottestaftens in Bubow, ber mich

gehalten und mas vielleicht das wichtigfte ift, wieder mit einer ansehnlichen Gabe für unfere Um Donnerstag eilte ich noch einmal nach Bremen, Miffion erfreute. mußte ich aufgeben aus Mangel an Beit und Reifenben abzuschließen, und von bort über Daging birect über hamburg nach Stade in hanno- verden und Berden, mo es überall noch liebe ver. Unvergeflich werben mir noch lange bie Freunde zu besuchen gab, nach Sannover. Satte Tage fein, Die ich in Sannover verlebte, es ma- ich Beit gehabt, fo mare auch hier wohl noch mehr ren rechte Tage bes Segens und ber Erquidung auszurichten gewesen, boch haben wir ja bort vom Angesicht bes DErrn. Befondere im nord- einen treuen und eifrigen Bertreter unferer lichen Sannover ift bas Intereffe fur America Cache an unferem alten Freund Paftor Soper, von jeher fo nabe gerudt gemefen, ichon burch In feinem Rirchlein hielt ich bee Abende noch bie ortliche Lage bee Landes, und es hat bort in eine Miffionsstunde, mogu Gerr Confiferialrath ber That nur einer Belegenheit bedurft, es ju Ublborn einige einleitende Borte fprach. Paftor bethätigen, fo fchlägt es in hellen Flammen ber- boner beabfichtigt mit andern bagu verbundenen vor. In Stade brachte ich nur einen Abend ju Umtebrudern in hannover biefe Diffionestunden in traulicher Besprechung mit unsern vielen bortigen Freunden und Brudern, die auf die Rachricht von meiner Untunft sich alsbald jusammenfanden, die theuren Paftoren in Stade, Geminar-Dir. Schmidt, Collaboratoren Diedmann und fondern gleich Sonntage wieder frifch und Aufenthaltes zu kurz, denn Sonntag den 12. verwalten konnte. Gott fei Lob und Preis für Juni hatte ich eine Missionspredigt in Willstedt, unweit Bremen, Jugefagt, und fo mar meines Bleibens in Stade nicht langer. In Billftedt fo reich gefegnet, daß es an Mitteln nicht fehlt, fand ich bie herglichste Aufnahme im Saufe bes unfere Gendlinge nach America gu bringen. D hrn. Superintendent Oder und in der Rirche wie muß ich den hern abermal wieder preisen, eine folde Menfchenmaffe, daß ringe vor ben daß Er auch in diefem Jahr fo munderbar und Thuren noch Alles voll stand. Wie lebhaft die herrlich hilft Alles hinaus führen und läßt uns Theilnahme für America ift, konnen Sie schon keinen Mangel leiden; wie ist Gottes Gnade baraus feben, daß die jum Schluß bes Gottes- und Segen boch fo fichtlich in unferer Arbeit für bienftes für unfere Miffion gefammelte Collecte America, daß wir alljährlich fo viel Urbeiter Ih-78 Thir. betrug. Montag brachte ich in Bre- nen gufenden durfen, gumal jest, wo in America merhaven zu bei unferm lieben alten Freunde der Mangel an folden immer größer zu werden Ruperti, bei bem ich mich fo recht in völliger broht. Wenn ich ben gesegneten breifahrigen Einigfeit des Sinnes und herzens ergogen und Bang unforer hiefigen Anftalt bedente, wenn ich erquicen konnte. Doch waren wir babei nicht die Bahl unserer Sendlinge mit Ginschluß der 18 unthatig für America, denn ich hatte 5 junge |-20 diesjahrigen überschaue, wenn ich febe, Leute aus der Umgegend dorthin bestellt, Die sich wie in gang Deutschland unfre Missionesache für für das Schulamt in America gemeldet und die America schon weit und breit fo festen geich bort naber wollte fennen lernen. Gie famen wonnen, wie namentlich fo viel Borurtheile geauch alle und ich fonnte einige Stunden das gen Ihre Synode geschwunden und so viel Freunde Röthige mit allen besprechen. Montage Abende ihr erworben find: dann möchte Herz und Mund ginge noch fort nach Lefum zu bem alten ehrmurbi- mir überfließen vor Jauchzen und Lobfingen und gen Brn. Superintendent Auperti, ber auf Diene- ich niochte auf mein Ungeficht fallen und bem tag ein Miffionefeft ausschließlich jum Beften DErrn banten, ber folche Bunber thut, ja, fie unserer Americ. Mission veraustaltet hatte. Es thut mit so unscheinlichen Werkzeugen und verwar dies ein lieblicher Festiag, Bormittage prebigte zuerft P. Ruperti von Bremerhaven, morauf ich noch ins besondere für die Americ. Miffion fprach; bes Rachmittage versammelten fich die Festgenoffen alle draußen im Walde, mo es benn mancherlei Unsprachen gab. Ich theilte noch Giniges von unsern Naffauer firchl. Erlebniffen und der Entstehung unferer biefigen Unstalt mit. Aus dem Walde ging es schon birect wieder zur Gifenbahn und von diefer in den Poftmagen, denn Tage barauf follte ich schon abermal wieder bem großen Missionsfest in Scheffel beiwohnen. Dort traf ich auch Pastor Th. harms von Muden, bei dem ich schon vor zwei Jahren große bergliche Uebereinstimmung und warmen Gifer für unsere Americ. Mission gefunben. 3ch fand mich auch biesmal wieder ju und 16. R. Robel aus Moft bei Deffau. Dagu meiner funigen Freude recht nah mit ihm jufam- tommen noch die ichon im Frühjahr abgereiften: men ; er hielt Bormittage die Festpredigt, Pastor 17. Nic. Muller aus heffen und 18. Lehrer Nicolaffen und ich redeten des Nachmittags. Man Seffe aus Daverden in hannover; und endlich schätte die Bahl der Buhörer auf mehrere Taufend. follen, fo der hErr will, zu Michaeli noch ab.

Mehrere andere Besuche um ben Schiffsaccord nach New York fur meine von nun an monatlid) fortzuseten. Camstags eilte ich von hannover nach haus. Bunberbar hatte Gott namentlich in den letten Tagen meine Rrafte gestärft, bag ich nicht erlegen mar, Es war nur leider die Zeit meines frohlich babeim mein Umt in gewohnter Weise Mues.

> Auch äußerlich hat nun ber herr meine Reise ächtlichen Mitteln. - Go ber hErr will, follen nun am 1. Juli von Bremen abreifen; nach St. Louis ins Predigerseminar bestimmt, 1. E. Struve aus hannover. 2. Buftav hieronymus und 3. Beinrich hieronymus, beide von Glauchau in Cachfen, 4. F. Liebe aus Lögnit in Cachfen, 5, R. Röhler aus Preußen, 6, 2B. Sandvos aus Erfurt, 7. 3. Lehnigt aus Schlefien, 8. S. Fischer aus Konigeberg, 9. Johann Keiertag aus Berlin. Rach Fort Banne fürs Schulamt bestimmt: 10. Th. Dieffner aus lefum in hannover, 11. D. Fechtmann, gleich. falls von da, 12. Könnemann von Bremerhaven, 13. Lehrer Lins von Waffensen bei Berden in hannover, 14. Rud. Müller aus Angermunde in Preußen, 15. Reinhold Bogel von Berlin

all of gift

reisen: 19. Lehrer Wahlers aus hannover und zunehmen und dies Mal ihrerseits die Festgenof- hergehende Conferenz hatte dem Berichterstatter 20. Lehrer Meibohm, gleichfalls von ba.

Gottes Segen ift aber nicht bloß in ber grofen Bahl diefer Gendlinge offenbar, fondern noch mehr darin, daß ich die feste Zuversicht hegen darf, in denselben auch wirklich brauchbare, treue Leute Ihnen juguschicken. Ich erfahre es fichtlich, wie der Derr felbft unter den Bielen, die fich für America bei mir melden, das Sieb in der hand hat und benen in den Weg tritt, die Er nicht hinüber haben will. Allerdings treten bei Bielen auch außere hinderniffe in den Weg, ein trefflicher Lehrer, ber schon reisefertig mar, ift burch Rrankheit gehindert worden, drei andere fonnten die Ginwilligung ber Eltern nicht erlangen, mit mehreren habe ich die Reise auf nachftes Frühjahr verabredet. Einige hannoveriche Aussicht stellen konnen, boch ich wollte nichts ubereilen und fo schadet es nichts, wenn fie Beit haben, bis zum nächsten Frühjahr ihren Entschluß noch recht innerlich reifen zu laffen. In meine Anstalt werde ich wieder 10 neue Böglinge im Juli aufnehmen, doch ift damit die Bahl derer, die sich gemeldet, noch lange nicht erschöpft. Sie sehen also, wenn bei Ihnen in America jest der Bufluß von Schülern aus dem Inlande in Ihre Unstalten nachläßt, so ist hier noch fein Mangel und Gottes gnadige Fuhrung ift es, die Ihnen gerade in diefer Beit die Thure in Deutschland geöffnet hat, um Arbeiter von hier zu befommen. Die erlebten gnädigen Segnungen des DErrn in unfrer Arbeit für America fonnen aber unfre Sande und Herzen nur stärken und ermuntern ju neuem frohlichen Gifer und frischen Fortarbeiten auf dem betretenen Wege. Das gebe benn ber barmherzige Gott. -

(Eingefandt von Paftor Stecher.)

Biertes Miffionsfest in Nord = Wisconfin.

Das diesjährige Missonsfest der luth. Bemeinden in Chebongan County fand ausnahms. meise eher statt, als in früheren Jahren, nämlich Conntag den 26. Juni. Beil theure Gafte von St. Louis und Ft. Wanne uns Hoffnung gemacht hatten, bei Belegenheit einer Delegation unserer Spnode gur biesjährigen Berfammlung unferer Norwegischen Schwester - Synode in Wisconfin, auch unfre Diftritte - Confereng gu besuchen, fo überließ man denfelben die Bestimmung des Confereng - Termines und beschloß, an dem zwischen einfallenden Sonntage zugleich unfer Miffionsfest zu feiern. Bu unferer großen Freude hatten die herren Professoren Walther und Erämer die Bute, die Festpredigten zu übernehmen und Berr Dr. Gihler die Paftoral-Predigt unferer Confereng in Shebongan. Bei folder Aussicht mar es rathfam, das Miffionsfest möglichst im Mittelpuncte unferer benachbarten Gemeinden abzuhalten, um recht vielen Leuten Gelegenheit gu geben, demfelben beizuwohnen. Die lieben Bemeinden des Paft. Ottmann in Chebongan Falls und Plymouth waren auch von Herzen willig und bereit dazu, eine frühere Ginladung wieder auf

fen zu bemirthen.

Da wir hoffen durften, daß mindeftens 200 Gafte von Shebongan am M. Feste theilnehmen murden, mar die Sheb. R. R. Co. bereit, eine Ercursion - Fahrt zu halbem Preise guzusagen und auch die Festgenoffen zu Phmouth berguguführen. Sonntag Morgen um 7 Uhr maren bie nöthigen Care für 400 Perfonen bereits der schnaubenden Locomotive angehängt. Aber im Umsehen maren fie überfüllt und die Depoiplatform war noch gedrängt voll von Menschen, fo daß noch ein weiterer Bagen, und dann noch ein zweiter, dem Buge angehangt werden mußte, die vielen Festgafte alle aufzunehmen. Go viel Intereffe hatte noch feines unferer früheren Mif.-Feste erregt. Alle wir in Sheb. Falle ankamen, lehrer waren vielleicht noch gekommen, wenn ich war bereits eine lange Reihe mit Festgaften überihnen für fest hatte bie nothigen Reisemittel in füllter Bagen von Cown hermann, Piymouth, Town Abbot, Town Wilson u. f. w. gum Festplate hinausgefahren und andere famen anoch nach

Der Festplat, ein liebliches Behölz nahe bei ber Stadt, welchen ber englische Eigenthumer bereitwillig für unfere Feier zu benuten gestattet hatte, mar bei der ichmulen Site, nach langanhaltender Durre, fo fchattig und angenehm, wie man ihn nur munichen fonnte, und auch gang paffend hergerichtet. Gine Emporbuhne für den Sangerchor von Shebongan und die Festreduer erhob fich vor den Reihen der Bante, die bei ber unerwartet großen Menge ber berbei strömenden Gafte fo lange vermehrt murben, noffen nach Falle guruck, von mo, nebit den gu bis alle noch parat liegenden Bretter verwendet maren. Gine fleine Strecke weiter guruck im Bufch mar eine lange Tafel mit Banken fur Buruckfunft ber Care fuhr bann bie ihrer harhunderte von Gaften aufgestellt, und eine hutte rende übrige Menge mit benfelben nach Shebonmit den großen fiedenden Reffeln voll Raffee, fo gan gurud. Die eingefammelten beiden Collecwie einige Barrels mit Eiswaffer ftanden dane- ten ergaben : Fur die Böglinge des Paft. Brunn ben. Biele Englische aus der Stadt, theils zu in Raffan (innere Miffion) \$67,22. Für dig Bug, theils reitend oder fahrend, hatten fich eingefunden und fahen ftill und anftändig dem Berlaufe des Feftes gu.

Nachdem das Mechzen der Locomotive die Unfunft der Plymouther Bafte angezeigt hatte, begann die Feier mit Gefang und ale jene grade auf dem Festplate eintrafen, trat Berr Prof. Walther auf und hielt feine Festpredigt. enthalte mich eines Urtheils über biefe mit ber gespannieften Aufmerksamfeit vernommene Predigt, in der hoffnung, der theure Festredner werde sich entschließen, diefelbe zu bleibender gesegneter Erinnerung an dies erhebende Missions-Fest im "Lutheraner" aufzunehmen, gewiß murde derselbe des stillen Dantes, nicht nur vieler Feitgafte, fondern auch aller Lefer beffelben fich versichert halten können.

Daß zwischen den Festreden die gange Bersammlung Chorale und der Singverein Arien fang und vorfrug, nur beilaufig. Rach einer furgen Paufe murde ein geschichtlicher Miffionsbericht mitgetheilt, welcher im genauen Unschluß an den des letten Miffions-Festes handelte: "Bon der Missionsarbeit der luth. Heidenboten "bes Ronige Friedrich IV. von Danemart in "Dftindien, von Barth. Biegenbalge Tode an reicher Gegen murde aber jumege gebracht, wenn

in feiner Abmesenheit den Bericht gudictirt.

Sochmittag murben bie fammtlichen Festgafte, bie, wie jene Biertaufend und Funftaufend in ber Bufte, nach empfangener geistlicher Speifung recht hungrig geworden maren, ju einem einfachen Festmahle geladen. Gin Festgenoffe versicherte, 2000 Gafte gezählt zu haben. Da lag die Sorge nahe, ber Mundvorrath möchte nicht ausreichen, weil man faum die Salfte an Festgäften erwartet hatte. Aber fie agen und tranfen die mit dem foftlichften Uppetit gewürg. ten berben Butterbrode mit Raffee und murben Bon 700 Pfunden, durch einen alle fatt. Bader ber Gemeinde in Falls zu Brod verbackenem Mehl und 60 Pfund Butter, blieb nur noch das angeschnittene lette Brod und ein Sauflein Broden übrig, und ber von 120 Gimern voll Wasser gekochte Kaffee mit Milch wurde bis auf ben Bodensat gleichfalls vertilgt. Gelbft Englifche, von unfrer Festfreude mit erfaßt, nahmen an unfrem bescheidenen Mahle Theil. Der Gigenthumer des Festplages lehnte jeden Dant bafur ab, fprach feine Achtung und Freude über bie gute Saltung der vielen Festgafte aus und ftellte denfelben für fpatere festliche Bersammlungen gu unferer Berfügung.

Ginen murdigen und erhebenden Schluß unfrer Festfeier bereitete une bann ber Berr Prof. Gramer burch seine ergreifende Predigt über Marc. 16, 15, 16,

Nach dem Schlufgefange eilten alle Festge-Magen Gefommenen, zuerft bie Gafte von Plymouth auf der Gifenbahn, heimfuhren. Nach heidenmiffion \$45,47.

Gin Spotter hier hatte gefagt : Unfre Lutheraner find alle nach Falls, Gott um Regen gu bitten. Und fiebe ba: nachdem unfre Confereng-Bafte abgereift maren, gab ber gnadige Bott einen fontlichen Regen, der das durre Erdreich fenchtete, fo daß nun Feld und Bald wieder lieblich grunen, bluben und Frucht tragen fann.

Referent fann nicht fchließen, ohne vorher die sämmtlichen Synodal-Gemeinden, welche noch fein Miffionsfest gefeiert haben, dringend gu bitten, zu überlegen, ob fie in ihren Rreifen nicht auch den Berfuch machen wollten, jahrliche Miffione-Fefte gu feiern. Ghe man den Berfuch gemacht hat, erscheint die Sache schwieriger, ale fie wirklich ift. Wir haben das hier nicht ohne Befchämung, aber ju unfrer großen Freude erfahren. Der mögliche Bergleich ber Miffions-Feste mit den Lagerversammlungen der Schwärmer wird durch die Erfahrung bald genug miberlegt, und hört bann gang auf. Wie groß ift bagegen ber burch folche Miffions. Feste erzielte zwiefache Segen. Der geiftliche Segen, welchen die Festgenoffen davon haben, liegt außer aller menschlichen Berechnung. Welch ein weiterer "bis auf Chr. Friedr. Schwarz."-Die lettvor- immer zahlreichere Miffions-Fefte jahrlich im

1.70

Beife nicht nur Mittel gewonnen murben, unfre Missions-Caffe zu füllen, sondern namentlich auch ben theuren Paft. Brunn mit reichen Beifteuern zu unterftugen, recht viele treue Mitarbeiter herüber fenden ju tonnen in unfre, ber Arbeiter noch fo fehr ermangelnde große Erndte. Berr Daft. Brunn hat in einem Privatbriefe felbft den Bunfch ausgesprochen, daß zur Unterftubung feiner Unftalt zc. in unferer Synode boch je mehr und mehr jährliche Miffions. Fefte mochten in's leben gerufen merben. Sollte die Liebe und Treue, mit welcher ber theure Glaubenegenoffe ungebeten unfrer Spnode bient, nicht eine jegliche Gemeinde bermaßen zu Danf und Begendienst verpflichtet haben, solchen feinen uneigennütigen Munsch zu erfüllen ? Das walte Gott zu Geines heiligen Ramens Ehre, Umen. Shebongan, Wiec., den 4. Juli 1864.

A. D. Stecher.

(Eingefanbt.)

## Salte an mit Lefen.

1 Iim. 4, 13.

Dies ift nicht allein bem Timothens, sondern allen evangelischen Predigern gesagt. Denn alle von Gott burch Menschen berufene Diener bes Worte find nicht auf unmittelbare Offenbarungen verwiesen, wie die Propheten und Apostel, fondern was Gott ihnen durch feinen heiligen Geift offenbart, offenbart er ihnen mittelbar, burch fein Bort, indem fie daffelbe lefen und ftudiren und burch Betrachtung und Gebet fleißig im Bergen bewegen. Daber ift ein mefentliches Stud bes beil. Predigtamte: mit Lefen anhalten, ob bem Morte halten, das gewiß ift und lehren fann, Acht haben auf die Lehre, wie auf sich felbst. Denn nur fo wird ein Prediger tuchtig ju lehren gund ju ermahnen burch bie heilsame Lehre, und ju ftrafen die Widersprecher, nur fo fann er fich tröften der Berheißung: wo du folches thuft, hören.

Daraus fann eine jede driftliche Bemeinde fich ein Bild von der rechten Gestalt ihres Paftore machen. Ift euer Paftor ein Mann, melfich um weltliche Dinge, um Politit, Landwirthschaft u. f. w. nur fo viel fummert, ale er eben muß, so lobt bas ja an ihm. Und ihr werdet fein stilles Lefen und Betrachten laut mahrnehmen in feiner Lehre und Wandel. Da thut fich gar bald fund, ob ein Prediger nur in monchifcher Gelbitgenügsamteit, ober ju feiner Unterhaltung studirt, oder ob er dabei das im Auge hat, immer tüchtiger ju werden jum Lehren und Ermahnen, allerhand Lucken auszufüllen, die Babe, die in ihm ift, ju erweden, daß fein Bunehmen in allen Dingen offenbar fei, und er immer mit Frische und Marme des Herzens in

dium Leben und Seligfeit ju, und es ift ja Gottes Wohlgefallen so durch Menschen, welche in dieses heil. Umt gesett find, und die seligmachende Predigt ju verfündigen. Der hErr Bebaoth selbst hat die evangelischen Prediger zu feinen Engeln und Boten gemacht, daß ihre Lippen die Lehre bemahren follen und man aus ihrem Munde das Gefet fuche (Mal. 2, 7).

Wie follte es daher allen Christen am Bergen liegen, daß allen ihren Predigern das Unhalten mit Lesen und Studiren in Gottes Wort möglich und leicht gemacht und feiner baran gehindert fei! Es ift nicht genug, daß wir Lehranstalten und Professoren haben ; es foll jeder Paftor in feinem Umt ftubiren, benn bas macht St. Paulus zu einem wesentlichen Erforderniß eines jeden Bifchofe ober Pfarrere, daß er anhalte mit Lefen. Biele halten von dem emfigen Studiren ihrer Prediger wenig oder nichts. Im Bergleich mit fich felbit, die von früh bis auf den Abend handtiren und vielgeschäftig find, halten fie einen Paftor beim Buch für einen Faulenzer. "Gin Daftor muß ausstudirt haben," fprechen fie. "Probiren geht übere Studiren." Manche fürchten auch, ber Paftor mochte ihnen zu gescheut werden, wenn er so viel studirt. Und wie fie an ihrem Prediger das Studiren nicht ju fchagen miffen, fo auch an fich felbit nicht. Gie gehören nicht in die Claffe ber Bervenfer, welche täglich in ber Schrift forschten. Ueber bas, mas ben Gelbbeutel und ben Bauch füllt, geht ihr Ginn nicht hinaus. Die Strömung ber Beit hat fie mit fortgeriffen. Uch wie leibet die Rirche an biefer irbischen Gefinnung vieler ihrer Blieber ! Belde geiftliche Berarmung, welche Sattheit, welche ichnode Beringichatung ber himmlischen Buter ber Rirche Chrifti muß man boch beflagen! Bieft Gott nicht bald einen Gnadenregen feines Beiftes auf bas burre Erbreich ber hergen aus, fo ifte um die rechte Predigt bee Evangeliums geschehen. Denn wie viele Prediger wirft bu bich felbst felig machen, und bie bich werden mohl biefen widerchriftlichen Mächten unfrer Zeit auf die Lange flegreich widerstehen? Wie viele werden anhalten mit Lefen und Forichen in dem nie alternden, göttlichen Worte, wenn auch um fie ber die geiftliche Erfaltung immer cher mit Lefen und Studiren immer anhalt, und mehr madiet, daß boch fie das Calz ber Erde, bas licht ber Welt bleiben und in ihrem Munde bas Wort ber Mahrheit nicht verstumme?

Die Bersuchungen hiezu treffen einen Prediger einer fehr fleinen Bemeinde in der Regel harter, ale mein ihm ein größerer Wirfungefreis angewiesen ift. In einem fleinen Bemeindchen ift ein Prediger bald mit dem Gemeinde-Buftand bekannt, und wenn nicht viel geiftliches Leben ba ift, ober noch zu erwarten ift, fo ift feine Lage viel schwerer und brudenber, ale in einem gro-Beren Arbeitefeld, mo er immer neue Erfahrungen, neue Rampfe und Siege erfahrt, und wenn er auch von dem einen Theil seiner Gemeinde seinem Umte handeln konne, daß es wenigstens traurige Erfahrungen machen muß, doch vielan ihm nicht liegen folle, wenn die leute nicht leicht ein anderer ihm noch Soffnungen fchenkt. erweckt werden. Das find heilige Stunden, wenn Darum wird ein Prediger auf einem größeren ein Prediger in der Stille Gottes emige und Arbeitofelbe vielmehr angeregt, anzuhalten mit mittelbar durch die Predigt und nach der Predigt, mahrhaftige Liebesgedanken betrachtet, denn es Lefen und Forfchen in Gottes Bort, als auf wie Up. Gefch. 2, 41., aber bas Gerucht win fließt nicht nur ihm felbst, sondern auch den einem kleinen, welches vielmehr febr leicht alle dem gepredigten Christus gehe mehr und mehr

Bereiche unfrer Synode gehalten und auf diese Seelen, die ihm befohlen find, aus folchem Stu- Freudigkeit fur fein theures Umt ihm rauben fann. Deshalb follten mir, mo es fein fann, unfere Rirchfpiele nicht fo flein, wie oft ber Fall, einrichten, fondern auf größere halten, bamit der Segen des Mortes fich reichlicher und manchfaltiger fund thue.

Das Schulehalten, welches den Predigern fleiner Gemeinden aufgegeben ift, macht ihre Lage noch schwerer. Denn obwohl freilich ein Pastot sowohl die Schafe, wie die Lämmer Christi auf den Auen des Evangeliums weiden foll, und ob. wohl besonders für Unfänger das Schulehalten gut ist; so ist es boch gegen ben 3meck bes heil. Predigtamte, wenn ein Prediger fortwährend Schule halten muß. Es wird bald bas eine, bald bas andere Umt beeinträchtigt merben, und jedes nur halb verfehen merden fonnen. Es foll aber in der driftlichen Rirche fo fein : Sat jemand ein Umt, fo marte er bes Umtes. Man lese auch, mas der weise Strach im 38. Cap. B. 25 ff. bavon fagt, daß fich mit dem Lehr- ober Predigtamt fein anderes gleichzeitiges Umt verträgt. Das follten Diejenigen beherzigen, welche ben Paftor zu einem nebenbei predigenden Schulmeister machen möchten, und welche in dem Bahn ftehn, fie hatten von ihrem Prediger nichte mehr gu lernen, barum fei es bas Befte, er unterrichte die Rinder in der Schule, Die es am meisten beburften. Das ift auch ein Beichen ber Beit, bag man es für bas Tauglichste balt, bag Prediger nicht anhalten mit Lefen, Beten und am Umt bes Worte und dafür das 21 B C, Schreiben, Lefen, Rechnen 2c. lehren. Apostolisch wäre vielmehr bies: Es taugt nicht, bag mir bas Bort Gottes unterlaffen, und bafur Schule halten, darum sehet euch lieber nach driftlichen Schullehrern um, wir aber wollen anhalten mit Beten, Lefen und Predigen des Worts. Geht das aber nicht in einer Gemeinde, daß da Prediger und Schullehrer jugleich fein fonne, weil diefelbe ju flein ift, fo rucket die engen Pferchen weiter hinaus, benn die Erbe ift bes BErrn, und mas barinnen ift. Bleibt ce aber, wie es ift, bag Die meiften Prediger burch Schulehalten an ih. rem göttlichen Rechte, mit Lefen anzuhalten, gehindert merden, so wird die Strafe nicht ausbleiben: auf das Predigen ohne anhaltendes Studiren wird endlich ein geiftlicher Bankerott in irgend welcher Gestalt erfolgen. Denn es ift offenbar : mer immer ausgibt, ohne einzunehmen, mird banferott.

#### Bur firchlichen Chronit.

Miffion. Bei ber biesjährigen ev. - luth. Missionsfeier zu Leipzig erstattete herr Missions. director Hardeland den Jahresbericht. Daraus theilt das Gächsische Rirchen- und Schulblatt unter Anderem Folgendes mit : Er durfte bas verfloffene Jahr ale ein reiches Erntejahr bezeich. nen, in welchem nahe an 600 Seiden zu bem guten hirten geführt und durch die Taufe feiner Gemeinde einverleibt worden feien. Die Betehrung der Seiden erfolge jedochenicht immer un-

fo bag einer ben andern giehe. Manaveram habe den größten Untheil an diefer reichen Ernte. Es fei dies die Rornfammer und der bevölfertste Theil Indiens, so daß Missionar Schwarz 68 Dorfer zu bedienen habe. Geit 1845 dort postirt, habe er lange einen unfruchtbaren Boden gu bearbeiten und im Jahre 1860 noch faum 300 Bemeindeglieder gehabt, im vorigen Sahre habe er aber allein 287 getauft und die Gemeinde gable jest 800 Geelen.

Wie die herrn Jowaer nach Deutschland berichten. Die Leser merben fich noch erinnern, daß wir ihnen ergahlt haben, wie ein gewesener Schullehrer, der sich das Predigtamt vorbereiten wollte, von uns nach entlaffen murde. Derfelbe ging, wie mir ebenaus unferen Seminarien am besten gebrauchen, fonnen. Wenigstens schreibt ber "Ref. Evangelift," von bem es andere nachgeschrieben baben, in Betreff eines anderen auch früher mitgetheilten Falles : "Die Lutherischen fließen einen Stubenten aus, wie fie vorgaben - großer Gunden megen - wie andere glauben, meil er in der Lehre von Rirche und Umt nicht altgläubig genug mar." Wir fonnen hierzu nur fagen : haben andere Bemeinschaften einen fo guten Magen, daß derfelbe, mas wir auswerfen, verbauen tann, fo rufen wir ihnen gu : Bohl befomm's! Ehrenvoll freilich ift es fur fie nicht, und ebenfo gemein wie gemiffenlos, ohne Beweis une in den Berbacht einer fo infamen Luge bringen ju wollen, wie ber Sr. Evangelift offenbar thut.

Die Rorwegisch . luther. Synobe. Nachdem unfere allgemeine Synode bei Belegenbeit ihrer lettjährigen Sigungen in Fort Manne die herren Dr. Gihler und Prof. Cramer, sowie den Redacteur des "Lutheraner" beauftragt hatte, ale Delegaten an ben biesjährigen Gigungen unserer theuren norwegisch-luth. Schwesterinnobe Theil zu nehmen, haben fich die Benannten ibres Auftrages entledigt. Die Gigungen fanden in ber Rirche hrn. Paftor Brodahle in Town Perry, Dane County, Wisconfin, ftatt, am 8. bis 15. Juni (diesen einschließlich). Bon ben 24 Predigern, welche die Synode bilben, maren 23 gegenwärtig; der fehlende war durch Rrankheit abgehalten. Aus den circa 100 Gemeinden des Berbandes waren 97 Repräsentanten erschie-

ins Land aus und bringe einen Rumor hervor, | Carfen, Schmidt u. Conrector Sievers, und 6 Rampf unfer Kampf, ihre Siege unfere Siege. lungen waren die Rirchenzucht und die College-Ungelegenheit. Der Besprechung bes erfteren Begenstandes legte man einen vor einigen Jahren im "Lutheraner" barüber erschienenen Auffat Paftor Schman's ju Grunde. Bir fonnen nicht fagen, wie glaubensftarfend es une gemefen ift, diese firchliche Rorperschaft in ihrer Thatigfeit zu feben. Go groß auch bie Erwartungen schon maren, mit benen wir in die Mitte berfelben traten, fo find fie doch noch weit übertroffen morden. Mit inniger Freude durften mir feben, daß die zumeist grundlich theologisch durchgebildeten Pastoren voll des glühendsten Gifers für in unserem praftischen Prediger - Seminar auf bie reine evangelisch-luth. Le hre und fur bie Durchführung berfelben im Leben ber Rirche anderthalbjährigem Bersuche mit ihm lediglich und jeder einzelnen Geele find, und ihre große wegen feiner völligen Unfähigfeit Aufgabe nicht nur flar erkennen, fondern auch, reich begabt, wie fie find, mit großer Fähigkeit falls melbeten, zu ben Jowaern über, die ben und gang fichtbarem Gegen lofen. Co weit aus-Sachverhalt recht gut mußten. Wie berichtet gedehnt ihre Parochien find, fo bag oft ein Prenun ber Jowaer Professor Gfried Friischel an biger fort und fort hunderte von Meilen weit umherrn Pf. Lohe uber die Sache? Er fchreibt herreifen muß, um des Jahres menigstens einigenach lobe's "Kirchl. Mittheilungen" vom Upril mal einer einsamen Ansiedlung das Wort des Leund Mai diefes Jahres, der bezeichnete Schul- bens und den Troft der h. Sacramente zu bringen, lehrer "wurde durch gewiffe Bermurfniffe fo ift boch, nach ben auf der Synode Gegenwärtibon der Miffouri - Synode getrennt."! Gine gen ju urtheilen, ihr Ginfluß auf ihre Gemeingrobe Unwahrheit! Es scheint jedoch, andere ben ein reich gesegneter. Mit Erstaunen haben Synoden und Gemeinschaften können gerade das wir den regen und zwar thätigen Untheil an den Berhandlungen auch von Seiten ber Laien und was wir wegen absoluter Unfähigkeit, ja felbst bie babei innegehaltene vortreffliche Ordnung was wir wegen Unsittlichkeit nicht brauchen beohachtet. Es ift gang außer Zweifel, ber hErr hat unter unfern norwegischen Brudern ein großes Werk. 3mar fehlt es ihnen, wie fich von felbit verfteht, gerade barum auch nicht an schweren und harten Rämpfen; die theuren Männer verstehen aber burch Gottes Gnade nicht nur ju lehren, fondern auch zu wehren. Große Freude machte es une, ju feben, bag Sr. Prof. Schmidt, den die norwegische Synode befanntlich aus der unfrigen an ihre Auftalt berufen hat, nicht nur ebenfo in feiner Stellung ale Lehrer wie als Glied der Synode in vollem Segen steht, ba er fich nun auch die norwegische Sprache fo volltommen angeeignet hat, bag er feinen reichen Schat auch in der luth, Theologie vollständig verwerthen fann, fondern bag bie gange Synode, fowohl Paftoren als Gemeinden, auch miffen, welch feltene und bedeutende Babe fie an ihm haben, und ihn theuer und werth halten. . Prof. Cramer und Schreiber biefes maren übrigens fo gludlich, nach Beendigung ber Synode nicht nur einer Confereng miffourifcher Paftoren in Ghebongan, Wis., sondern hierauf auch der feierliden Legung bes Grundsteins eines neuen groß. artigen Collegegebäudes der norwegischen Sp. node in Decorah, Jowa, am 30. Juni, und einer baran fich anschließenden norwegischen Pastoralconferenz beiwohnen zu können. Auch hier fanden wir nur neue Beweise, daß die Synode fammt ihrer Unftalt, durch das norwegische Bolt mit bewunderungewürdiger Freigebigfeit unterstütt, in voller Bluthe stehe. Möge ber hErr fortfahren, unfere norwegischen Bruder zu segnen, sowie die drei an dem College der Synode nen, wie bisher. Ihr Glaube ift unfer Glaube, ju Decorah, Jowa, angestellten Professoren ihr Geist unfer Beift, ihr Ziel unfer Ziel, ihr

Schullehrer. . Hauptgegenstände der Berhand. Gott fei Lob fur feine unaussprechliche Gabe und Gnade in diefen betrübten Zeiten.

Bludliche Rudtehr. Goeben erfahren wir aus einem Schreiben unferce lieben Bruders Paftor Buftemann's aus hobofen, R. J., unter bem 19. Juli, daß berfelbe fammt feiner Kamilie aus Deutschland gurudgefehrt ift, und nach feiner Unfunft in Detroit, Mich., gur Uebernahme eines Predigtamtes wieder bereit fein

## Rircheinweihungen.

Um zweiten Sonntage nach Trinitatis hatte auch die ev .- luth. Gemeinde jum heil. Rreug in Monroe Co., Ille, die Freude, ihre neue aus Brudifteinen erbaute Rirche dem Dienfte des breieinigen Gottes weihen zu durfen. Gott begünftigte diesen Tag mit gutem Wetter, fo baß fich schon am frühen Morgen des Festtages ein großes Bolf auf dem Festplate verfammelte. Bon den benachbarten Gemeinden Centreville, Columbia und Red-Bud und außerdem noch maren fo viele Bafte anmefend, daß diefelben die neue Rirche faum gur Salfte zu faffen vermochte. Die Weihpredigt hielt unfer lieber herr Prof. Brauer über 1 Kon. 8, 61, und stellte aus diesen Worten in eindringlicher Beise vor: "Den rechten Kirchenschmuck, welcher ist: ein rechtschaffenes Herz vor bem Deren unferm Gott." Mittage bewirthete bie Gemeinde ihre Gafte mit Speise und Trank im grunen Balbe unter den schattigen Baumen. War nun auch dies Mahl ein zu bescheidenes, so ward es boch balb barauf baburch reichlich erfest, daß uns Paft. Schaller aus Red-Bud in ber . Nachmittagspredigt einlud jum "großen Abendmahl" und den Geladenen fagen fonnte : Rommet, benn es ift alles bereit. Bur Erhöhung ber Feier trug Paft. Solls mit feinem Gingchor einige Stude por.

Es ist diese Rirche die dritte, welche die hiesige Gemeinde seit ihrem Bestehen baute.

Der gnabige Gott, welcher auch bei biefem Bau treulich beigestanden, aus Berlegenheiten geholfen und alle Sinderniffe beseitigt hat, bemahre bies feinem Ramen erbaute Saus, laffe allen Besuchern desfelben feine Erbarmung in Christo reichlich widerfahren, und gebe, bag barin fein liebes Wort lauter gepredigt, im rechten Glauben aufgenommen und mit einem gottfeligen Leben geehrt, fo auch die heil. Sacramente nach Chrifti Ginfegung verwaltet und jum Beil und Leben ber Seelen gebraucht merben. Das malte Gott. Umen.

3. G. Birtman.

Radbem am 3. Marg ber Grundstein gur deutschen evang. - luth. Dreieinigkeite-Rirche ju hickville, Long Island, gelegt worden mar, hatte benannte Gemeinde die große Freude, am fecheten Sonntag nach Trinitatis, ben 3. Juli, ihr soweit vollendetes Rirchlein bem Dienfte bes dreieinigen Gottes weihen zu konnen, woran auch die benachbarten Schwestergemeinden herzlichen Untheil nahmen. Die Feier begann in der üblichen Weise: nachdem fr. Paftor Tirmenstein aus Port Richmond bas Weihgebet gefprochen hatte, hielt br. Paftor Beifel aus Williamsburg die Festpredigt über das Kirchweihevangelium Luc. 19, 1-10 und barauf predigte Unterzeichneter über benfelben Text in englischer Nachmittags predigte herr Paftor Sprache. Tirmenstein über Pf. 26, 6-8.

Dem hErrn aber, ber fo Großes an une ge-

than hat in dieser lettbetrübten Zeit, sei Lob und Dank für alle seine Gnadenerweisungen. Er helse und ferner, daß hier nichts, als sein theures Wort lauter und rein gepredigt werde, und daß wir auch als dankbare Glieder unserer theuren luth. Kirche darnach leben.

Ch. August Weisel, hicksville, Long Island, R. N.

Die lieben Lefer werden es bald gewohnt, nur von großartigen Rirchenbauten und deren Ginweihung zu hören; von dergleichen können wir nichts melden. Die Ansiedlung, aus der wir berichten, ift noch ziemlich neu und barum auch an außern Mitteln beschränft. Es ift ein hubsch gebautes Blockfirchlein, das die ev. luth. St. Paulsgemeinde in Town Ballace, Perth Co., Canada Beft, (22 Meilen von hier) erbaut hat, und welches am letten. 6. Sonntag nach Trin. eingeweiht murbe. Unfer Paftor Röber, ber 90 Meilen weit, theils auf beschwerlichem Wege, herbeifam, hielt über das Rirchweih-Evangelium die Festpredigt, aus welcher er, um der anwesenben englischen Episcopalen willen, einen furgen Auszug in englischer Sprache wiedergab. Der Unterzeichnete versah den liturgischen Gottesbienft. Durch die Theilnahme vieler Glieder aus meinen andern Gemeinden, Elmira und Flora, murde das Fest erhöht. Das Kirchlein mar einfach und lieblich geschmückt, unter Unberem auch mit ben berühmten, fonft fast allerwarts feltenen, hier aber in Menge wild machfenden fogenannten Balfambaumen.

Der treue Gott wolle bem, mancherlei Bersuchungen ausgesetzen und sonst viel angefochtenen Gemeinlein nunmehr Ruhe erhalten, und verleihen, daß der heilfame Balfam des Evangelii die vom Gesetz verwundeten Gewissen heile.

West-Woolwich, C. W., 7. Juli 1864. A. Ernst.

## Ordinationen und Ginführungen.

Um 5. Sonntag nach Trin., ben 26. Juff, wurde der Candidat des heil. Predigtamts, Herr Carl Schuricht, ausgebildet auf dem praktischen Seminar zu St. Louis, Mo., nachdem derselbe das vorschriftsmäßige Examen wohl bestanden und einen ordentlichen Beruf von der deutschen, ev.-luth. St. Paulsgemeinde zu Petersburg, Menard Co., Ill., erhalten und angenommen hatte, von dem Unterzeichneten im Auftrag des Ehrwürdigen Herrn Präses J. F. Bünger vor versammelter Gemeinde feierlich ordinirt und in sein Amt eingeführt.

Der hErr JEsus frone auch die Arbeit Dieses Seines Dieners mit viel Segen.

Mbresse: Rev. C. Schuricht
Box 159. Petersburg, Menard Co., Ill.

Herr August Ebendick, bisher Zögling des practischen Seminars in St. Louis, Mo., murde am 8. Sonntag nach Trinitatis, den 17. Juli d. I., nachdem er sein Eramen gemacht und einen ordentlichen Beruf von der St. Johannes-Gemeinde in Strattonport, Long Island, N. Y., bekommen und angenommen hatte, inmitten seiner Gemeinde im Austrage des Herrn Präses E. W. Repl, von dem Unterzeichneten ordinirt und eingeführt.

Der herr fete ihn jum Gegen.

F. W. Föhlinger. Abresse: Rev. A. Ebendick, Strattonport, Long Island, N. Y. Nachdem Herr Candidat Friedr. Wilh. Mich. Arendt, früher Zögling des Proseminars zu Steeben, barauf des Concordiaseminars zu St. Louis, einen ordentlichen Beruf von der ev. luth. St. Petrigemeinde in Middleton, E. W., erhalten hatte, ist derselbe am Mittwoch den 6. Juli im Austrag des Ehrw. Präses des östlichen Districts, Herrn Past. W. Keyl, von dem Unterzeichneten inmitten seiner Gemeinde ordinirt und in sein Amt eingewiesen worden.

Unser lieber Herr Jesus gebe bem Hirten und der heerde reichen Segen !

E. Röber.

Udreffe: Rev. F. W. M. Arendt Delhi P. O., Norfolk Co., C. W.

Da herr Professor Fleischmann wegen Aufenschwäche sein arbeitsvolles Lehramt am Schulseminar aufzugeben genöthigt war, so hat derselbe nach Ablauf bes Schuljahrs das durch Wegberufung herrn Pastor husmann's vacant gewordene Pfarramt in Marion T., Adams Co., Ind., nach ordentlicher Berufung angetreten, und ist vom Unterzeichneten im Auftrag des ehrwürdigen Prästdiums mittleren Districts am 6. Sonntag nach Trin. in sein neues Amt eingeführt worden.

Der hErr setze ihn zum Segen für Biele! M. Stephan, Paftor.

Die Abresse ist wie bisher:
Rev. Ph. Fleischmann
Box 1735.
Fort Wayne, Ind.

herr Pastor Bühl hatte einen Beruf einer von ihm gegründeten Gemeinde zu Massilon, Stark Co., D., angenommen und wurde, nachdem er von seiner früheren Gemeinde zu Akron, Summit Co., D., mit tiesem Schmerze, aber mit Ergebung in den Willen des Herrn entlassen war, am 5. Sonntag nach Trin., den 26. Juni d. J., von dem Unterzeichneten im Austrag des Ehrw. Prässdums der ev.-luth. Synode von Missouri 2c., mittl. Districts, vor seiner Gemeinde öffentlich und feistlich in sein neues Amt eingeführt.

Der barmherzige Gott verleihe diesem Diener Seines Worts und bessen Gemeinde reichen Segen.

Ufron, Summit Co., D. G. Th. Gotfd. den 9. Juli 1864.

Ubresse: Rev. I. P. Buehl Massilon, Stark Co., O.

## Concordia Collegium.

Alle diejenigen, welche beabsichtigen, Böglinge für das bevorftehende Schuljahr in unfere Unstalt zu fenden, werden freundlich gebeten, die Unmelbungen, mit Begleitung von Zengniffen, alsbald einzusenden.

Wiewohl die Heimsuchung, welche jest über und sammt diesem ganzen Lande gekommen ist, sehr dazu angethan ist, mancherlei Gorge und Beschwer des Herzens zu erwecken, so bleibt doch das Wort des Trostes und der Gnade fest, daß wir alle unsere Gorge auf den Herrn Herrn werfen sollen und gewiß sein, er sorge für und. Er hat bisher über alles Erwarten väterlich gewaltet, und was immer komme möge, unserer Kurzsichtigkeit verborgen, das geschieht ja nicht ohne den, ohne des Willen kein Haar vom Haupte fällt, desselben allmächtigenHerrn, welcherzugleich der Herzog unserer Seelen und gnäbiger Bater

ftes geben wir der Arbeit unferes nachften Schuljahres entgegen und bitten alle Bruber und Freunde, insonderheit die Eltern und Patrone jetiger und zufünftiger Böglinge, in Abficht auf unsere Schule nur bas ins Muge ju faffen, mas Gott ihr als heilige Aufgabe gestellt hat, unbefümmert um das Toben des Widerfachers und alle Angst und Roth in der Welt. Diese Aufgabe ift und bleibt, Anaben in frommer Bucht und tüchtiger Renntniß zu ziehen und insonderheit für die theologische Ausbildung vorzuberei. ten. Da ift es benn für bas Bebeihen und ben segensreichen Erfolg eine eigentliche Lebensbedingung, daß jedes Sahr die unteren Glaffen ber Schule besonders, am meisten die Anfangs. claffe reichlich mit neuen Boglingen verforgt Mur badurch fann ber regelmäßige Stufengang ber Schule ungestört erhalten merben, mahrend fonft ein Ausfall eines Jahres durch den ganzen Verlauf der Classenfolge in ben feche Jahren unferer Schulbildung in fehr empfindlicher Weise feine Wirfung übt, und jedesmal in demselben Grade, in welchem die Unfullung der unterften Glaffe burch neue Boglinge mangelhaft ausfällt, nach Berlauf von feche Sahren die Bahl der für das theologische Geminar herangereiften Böglinge mangelhaft ausfallen muß. Bir tonnen ebenfo gut, ja beffer, breißig Böglinge zugleich unterrichten und herangereift bem Seminar übergeben, ale fleine Ubtheilungen von etwa fünfzehn, gehn oder gar noch weniger.

Daher möchten wir recht herzlich bitten und burch diese wenn auch furgen und geringen Worte ermuntern, daß alle Bruder, Eltern und Patrone mit une getroft und frohlich bas theure Werf bes herrn und feine lieben jungen Anaben allein anschauen wollten, und mas diefe heischen, getroft als einen werthen Dienft bes Berrn angreifen, mit allen Mitteln, fo Gott barreicht, forbern, und mit inbrunftigem, glaubigem Bebet tragen und geleiten. Jemehr tuchtige Rnaben und in das Haus gesendet werden, desto frohliger wenen wir bas Wert angreifen und alles and ...... r gnabigen Fürforge des himmlischen Batere beib. len. Das malte Gott in Gnaden burd unfern herrn JEsum Chrift. Im Auftrage

G. Alex. Sarer.

#### Christian . Beischmann

aus Franken in Baiern, der von feinen Bekannten in Michigan gerne einmal wieder Nachricht haben möchte und nicht ihren Wohnort weiß, will hiermit feinen Freunden den feinigen nennen, da er voraussett, daß sie Lefer des Lutheraner sind.

P. O. Poolesville, Warren Co., Ind.

#### Quittung und Dank.

Für das Proseminar in Deutschland erhielt von Hrn. Immanuel Gunther in St. Louis \$1,00 (in Golb) C. F. W. Walther.

Durch herrn 3. h. Bergmann 125 Thir. Golb empfangen zu haben bescheinigt mit herzlichem Dank Müllbeim bei Freiburg (Baben), am 9. Juni 1861.

R. Röbbelen.

Mit Dank gegen Gott und die milben Geber bescheinige ich ben Empfang folgender Baben für ben Geminarhaushalt und für arme Studanten :

Durch Grn. Paft. 3. F. Müller von Mich. Rabus, Tecumieh, Mich .: 50 Cts. für die Brunnfchen Böglinge.

Durch Srn. Paft. Roren von feiner Gem. norwegischer Lutheraner in Little Jowa \$50.

Durch Drn. Paft. Ronig vom Frauenverein feiner Bem. 6 fcmarge Sommerrode, 6 Tafchentiicher und 7 Paar wol-

Durch Sru. Prof. Balther von Brn. Beim. Masemann in Platteville, Wiec. 50 Cts. M. Cramer.

für ben Saushalt bes Concorria. College erhalten aus der Gemeinde bes herrn Paftor Bobe von herrn Bufche 3 Dupend Gier ; von Deren Paftor Bobe felbft 3 Bufbel Rartoffeln, 3 Dupenb Gier.

Mus herrn Paftor Deper's Gemeinte von herrn Arning

Mus herrn Paftor Reichardt's Gemeinde von herrn hauptmeier 3 Bufhel Beigen, 1 Bufhel Rartoffeln, 1 Schin-

Aus ber früheren St. Petri-Bemeinde bes herrn Paftor husmann von herrn Gallmeier 2 Bufhel Beigen.

Fort Wayne, ben 6. Juli 1864.

F. B. Reinfe.

#### Für das Schul-Seminar empfangen (vom April an):

a. Für ben Saushalt:

Aus ber früheren Gemeinde des herrn Paftor husmann :

12 Dubb. Gier, 1 Schinfen, 5 Burfte, 4 Pfd. Fett, 54 Buib. Beijen, 3 Bufh. Kartoffeln, 5 Stud Bleifc, 104 Dugend Gier, 4 Dupend bo., 1 Cad Mehl, 1 Schulter, 2 Schinfen. Mus Drn. Daft. Bagels Gem .: 800 to Beu, 2 Load Bolg.

Ans Drn. Paft. Stephan's Gem.: 11 th Seife. Auf Drn. Paft. Jäbfers Gemeinde: 1 Ped Zwiebeln, 1 Buib. Kartoffeln, 1 Bush. Weizen, 1 Seitenfüch 1 Sack Kargoffeln, 1 Sack Roggen, 1 Stück Speck, 2 Schultern, ·5Stud Speck, 4 Peck Bohnen, 1 Sack Roggen, 30 to Roggeffehl, 46 m Beigenmehl, 11 18 Butter, 29 th Schmalz, 21 Dugend Cier, 1 Sack Rartoffeln.

Mo ber Gem. bes orn. Paft. Fripe: 1 Sad Beigen, 1 bo., 124 1 Butter.

Mus der Gem. bes Brn. Paft. Traub : 1 Gad Beigen, 2 Gall. Effig, 1 Schulter, 2 Bufh. Roggen, 1 Gall. Fett, 1 Sad Roggen.

Aus ber Bem. bes frn. Paft. Bobe: 1 Gad Mebl. b. Für bie Unterftügungsfaffe.

Bon ben herren Fr. und Joh. Donges \$2,00, von herrn Behrer Gertenbach \$1,00, von der früheren Gem. bes Berrn Baft. Susmann \$11,00, von ber Emanuels-Gemeinde bes om. Paft. Frige \$4,76, von herrn Rogbacher burch herrn Paft. Schumann (für Langenau) \$3,00, burch benfelben von herrn Chr. Baierer 35 Cts., von ber Gemeinte des herrn Paft. Jabfer \$13,00), von Orn. Paft. Fripe gefammelt auf ber hochzeit bes orn. Deinr. Gerte \$8,30, Ueberfcuf von ben Reifefoften ber Fort-Banner Confereng-Raffe 75 Cents., bon frn. A. Dehlriche \$1.(10), von herrn Lehrer Brade. fügler \$1,00, von herrn E. Bufche \$2, aus herrn Paftor Traub's Bem. \$1,00, von Srn. Germann \$2,00.

Bur biefe milben Gaben fagt ben freundlichen Gebern berg. lichen Danf Ph. Bleifdmann.

## Erhalten:

A. Kur die Reisekosten der aus Deutschland erwarteten Schullehrer und Schulseminarzöglinge Bon Derrn Paftor Bornicke, auf einer Kindtaufe gef. \$ 3,35 bon herrn Schullehrer Bartling ju Ardifon, 3a. ... 1,00 " herrn Daniel Kornhaaß " " " ... 1,00 " ... 5,00 C. Bieth in Detroit ..... 1,00 " bem Jungfrauenverein in Detroit ..... 5,00 B. Für arme Schulseminaristen : Bon Brn. Lehrer Jof. Gruber auf beffen Sochzeit gefammelt ..... 9.00 ber Gem. in Rod Island, 30s., (fur S. Soller) 6.00 ,, ,, Peru, Ind ..... 5,00 " orn, Griebel in Town Marion, Maen Co., 3nb. 5,00 Bom Jungfrauen-Berein in Fort Bayne (für Leuthäuser ..... 3,25 Bon Drn. Paft. Fripe's Gem. (für Pierig) .... 5,00 B. Schaper, Fort Bayne ..... 10,00 Auf Drn. Lehrer Steinbach's hochzeit gesammelt .... 4,65 fort Banne, ben 4. Juli, 1861. A. Selle.

|   | 103                                                                                                            |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |                                                                                                                |    |
| b | Crhalten Crhalten                                                                                              | I  |
| į | für das deutsche ev luth. Hospital u. Afpl :                                                                   |    |
|   |                                                                                                                |    |
| • | Bon herrn Biermann, durch hrn. Paft. Baumgart,<br>Benedy, Washington Co., 311 \$5,00                           |    |
|   | " Hrn. John Schmidt, in ber Gem. des Hrn. Paft.                                                                | 1  |
| r | Röftering, Altenburg, Perry Co., Mo 5,00                                                                       | ļ  |
|   | " orn. D. G. Gerfen, in ber Gem. bes orn. Paft.                                                                | 1  |
| • | Johannes, Benton Co., Mo 2,00                                                                                  |    |
| - | , orn. 3. B., einem Lutheraner in Evaneville 1,00                                                              | 1  |
| 1 | ,, Frau R. R. in Drn. Paft. Bagners Gem 1,00                                                                   | l  |
| • | " orn. 2B. Riefemann, in orn. Paft. Johannes                                                                   | 1  |
|   | Gem., Benton Co., Mo 1,00                                                                                      | İ  |
|   | ,, Orn. Fr. Soppe in Cincinnati, Ohio 5,00                                                                     |    |
| , | Durch Hrn. John T. Schuricht, von Past. Hattstädt, 8,00                                                        | 1  |
| ı | " " " ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,                                                                       | l  |
| • | " " Revd. Rloter 25,00                                                                                         | l  |
| ì | ,, ,, Abam Bohn in Cleveland, Ohio, von dem                                                                    | ١  |
| , | Soldaten Nicolaus Füller 2,00                                                                                  |    |
| ı | Bon ber Gem. bes Brn. Paft. Markworth, Dan-                                                                    |    |
|   | ville, Ja 11,30                                                                                                |    |
|   | Bon der Gem. bes hrn. Paft. Stephan in Allen Co., Ind 5,25                                                     |    |
| ŗ |                                                                                                                |    |
|   |                                                                                                                |    |
|   | ,, ,, Dit in Rord St. Louis 1,00 Berner wird mit herzlichem Dank für erhaltene Extragefchenke                  |    |
|   | quittirt : Bon Grn. Ralbfleisch & Lange, 1 Sact bestes Mehl;                                                   |    |
|   | von Brn. Beinide & Eftel, 2 Rorbe Porzellan; von Berrn                                                         |    |
| Į | Rasper, & Dugend Meffer und Gabeln; von Gartner Robl-                                                          | -  |
| į | fing, 1 Barrel Gemufe; von Gartner Beife, 2 Rorbe Be-                                                          |    |
|   | mufe; von Srn. Chrift. Lange, Bione Dift., St. Louis, 6 th Raffee, 6 th Reis, 6 th Graupen, 6 th weißen Zuder, | -  |
|   | 6 th Raffee, 6 th Reis, 6 th Graupen, 6 th weißen Buder,                                                       | l  |
| i | 6 th geb. Pflaumen und 1 Schinfen.                                                                             |    |
|   | 2. E. Eb. Bertram, Caffirer.                                                                                   |    |
|   |                                                                                                                |    |
|   | Gingegangen                                                                                                    |    |
|   | in ber Caffe öftlichen Diftricte:                                                                              |    |
|   |                                                                                                                |    |
|   | Für den allgemeinen Prafes:                                                                                    |    |
|   | Von der Gemeinde in Baltimore \$56,30                                                                          |    |
|   | Für Lehrer-Gehalte:                                                                                            | ١. |
|   | Bon ber Gemeinde in Baltimore \$87,58                                                                          |    |
|   | Für die Lehr-Unstalten:                                                                                        |    |
|   | Bon ber Gemeinde in New York, im Juni \$6,63                                                                   |    |
|   | Bom Nahverein in Baltimore, für St. Louis 10,00                                                                |    |
|   | " " Fort Wayne 10,00                                                                                           |    |
|   | ,, ,, ,, bas Schullehrer-                                                                                      |    |
|   | Seminar 10,00                                                                                                  |    |
| ļ | Bon ber Gem. in Bashington, collectirt an Oftern                                                               |    |
| 1 | und Pfingsten 30,00                                                                                            |    |
| ı | Kür innere Mission:                                                                                            | ŀ  |

Für innere Mission: Bon ber Gemeinde in New Yorf. .... \$10,00 Bon bem Confirm. A. Ritiche in Bofton .... 1,00 " " 3. Kohler " 25 " " Dn. Hibner " 50 Bon Frl. Emilie Fischer 10,00 Bon ber Bem. in Bofton, aus Miffionsftunden ..... 10,25 Für die Brunn'schen Boglinge : Bon S. Hartung in Washington ..... Bon G. Pflüger

Für L. Stut in Ft. Manne: Von Fr. Stup in Washington .... \$1,00 3. Biriner,

Mr. 92 William Str. New York, 1. Juli 1864.

Grhalten

für den Bau des Schullehrer-Seminars: Bon ber St. Anbread-Gem. bes orn. Paft. Gotfc,

Ripley Co., Ind. .... Durch orn. Lehrer Glafer, von ber Bem. in Abrian, Wid.....

Nämlich: Bom Jungfrauen - Berein \$6,50; vom Gefang-Berein \$5.00; von frn. A. Bagner sen., C. Smith @ \$5,00; Schapberger, Dr. Meindermann @ \$3,00; Paft. Trautmann, Corvey, C. Schneiber, Langohr, Chr. Raumeier, 30h. Ringel, Mud, N. N., Glafer @ \$2,00; Mulger, Fr. Gempel @ \$1,50 ; Bolginger, M. u. B. Wiefinger, Gippert, Blurer, Jofias Bagner, 2. Wiefinger, 2. Gempel, Carl, Stoll, Buchner, Buftlein, Baurnfeind, L. Schneiber, Bortich, Schon, L. Wagner, Reiffig, Fr. Kaumeier, Dapfold, A. Wagner jun., G. Ofler, Gefle, B. Soulz, Löffler @ \$1,00; Rleemann 75 Cts.;

Wöllmer, Riebel, Rlein, Merd, 3. G. Ofler, Lübfe, Reißwanger, Schwager, Rantenfetter, Ruppert, Braun, Sofler, Frant, Dettmar, 3. Wiefinger, Omobling, Gruber, 3. G. Ballenberger @ 50 Cts.; von Frau Schwarz und Frau hoffmann @ \$1,00; von Frau Meierhaber 50 Cts. ; von Grn. Liebermeifter und Gelenius @ 25 618. Bon Brn. S. Seemann jun., Rich, Coof Co., Il. . . 1.00 " " Paft. hoffmann, Baufau, Bisc. .... 2.00 Fr. Rrent, ebendaselbst ..... 2.00 " ber Bem. bes orn. Paft. Lindemann, Cleveland, D. ..... 35,00 Durch Brn. Lehrer G. Garbifch von ber Bem. gu Elf Grove, 3ll. : von orn. 2B. Kirchhof \$25,00 und 3. C. Röhler \$4,00 ..... 29,00 Bon Drn. D. Pfingsten, Schaumburg, 3a. .... 16,00 ,, ben Schulfindern des frn. Lehrer C. M. Beder, Cape Girardeau, Mo. ..... ben Schulfindern bes frn. Lehrer Gertenbad, Racine, Wiec. ..... Durch frn. Cb. Bühring eine Collecte am bl. Pfingftfefte von ber Gem. in und um Aurora, Dinn ... Durch Grn. Paft. Ditmaun, von Grn. Chr. Babe, Plymouth, Wisc. ..... Durch orn. Paft. Bernreuther, Eben, R. J ..... 16,25 Nämlich: Bon frn. S. Bauer \$3,00; Fr. Egel. S. Fries @ \$2,00; Phil. Pfiginger, 3. Bauer, 3. Sutter, L. Bafele, Jac. Baushalter, C. Stiffler, L. Bauer, Maft. Bernreuther @ \$1,00; Fr. Meyer 75 Cts.; D. Schwinthardt 50 Cts. Durch frn. Bernhardt von ber Gem. in huntington, Ind. ..... 16,00 Bon ber Gem. bes Brn. Paft. Schneiber, Aurora, Inb. 30,50 ., ,, ,, Beifel, Williameburgh, M. J., eine Collecte am Confirmationefefte .... 25,00 ber Gem. bes orn. Paftor Bürger, Bafbington, ,, ber Gem. des Brn. Paft. Dulit, Buffalo, R. J. 21,75 , Brn. Brodmann, Chicago, 3a. ..... 25,00 Durch frn. Paft. Lubwig Lochner ..... 75,00 Mämlich : Bon ber St. Stephand-Gem., Milwaufee, Bisc., \$70,58, von feiner Filial-Bem. an ber howels Road \$4,42. . Bon ber Gem. bes hrn. Paft. Fr. Lochner, Milmau-Nämlich : Bon frn. D. Mond und Fr. Solftein @ \$5,00; B. Stünfel \$75,00; D. Rrufe u. S. Rathe @ \$10,00; S. Rojenwinfel \$20,00; 2. Blede \$12,00; Fr. Meyer \$13,10. Bon der Gem. bes Brn. Paft. Johannes, Cole Camp, Benton Co., Mo. (britte Sendung). ..... 10,00 Durch Srn. Paft. Ruff, Mequon River, Biec ..... 50,40 Nämlich: Von S. G. Bittner, F. Finf @ \$5,00; S. Jäger, Saffel @ \$4.00; C. Fint, N. N. @ \$3,00; S. Treichel, 3. Dumftrey, F. Milbrath, F. Bruggemann @ 2,00; Liebers \$1,50; Magris \$1,15; B. Sadbarth, B. Treichel, G. Pannier, 2B. Milbrath. Reiche, Bareng, B. Dumftrey, Bierofd, C. Sadbarth @ \$1,00; &. Soppe 75 Cts., A. Sadbarth, Böhlfe, Benbland, Ehlers, Schneiber, E. Treidel, &. Bruf, D. Bruf @ 50 Cts.; Schwarz, Achterberg, Rrell, Maier @ 25 Cte.; von ber Bittme Bautte \$1,00. Bon ben Gemeinben bes orn. Paft. Birtmann in Monroe Co., 3a. (erfte Genbung) ..... 15,00

Gingegangen

Addison, 3a., 21. Juni 1864.

Summa .... \$932,79

5. Bartling.

in der Raffe des mittleren Districts:

Für die Cynodalfaffe : Durch Paft. Lindemann von Lehrer G. Gold ..... \$3,00 " Ih. Giefelb .... 1,00 Rühns Gem., Pfingsteollecte ..... Ron 6.20 Rühn, Dankopfer von F. S. ..... Durch 5.00 3abfers Gem. ..... 28,50 Von Stürfens Bem., Pfingstrollecte ..... 12,00 Durch Deper, auf G. Rreidemeis Sochzeit ges. " von M. hohenterger · · · · 1,00 Depers Gem. bei Floriba ..... 4,35 Von in Defiance ..... 16,95 Deper, von Frau Fiebach ..... 3,00

| Durch ,, Bobe, von Frau Gerfe 5,00 Bon ,, Tramms Gem., Diercollecte 7,00 7,00                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        | Bollständige Bibeln (Dr. Hopf'sche Ausgabe).<br>Altarbibeln, Quartformat, starf geb. mit Golbsch\$15,00<br>Brogoctav-Bibeln Belinpapier, Prachteinband mit<br>Golbschn. und bopp. Futteral, passend als Altarbibel 10,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " Schumauns Gem. in DeKalb Co 5,75 " husmanns Gem                                                                                                                                                                      | Durch Paft. Bobe, von Fr. Gerke                                                                                                                                                        | Großoctav-Bibeln, Prachteinb. mit Golbschnitt und boppeltem Futteral. 5,25                                                                                                                                               |
| Durch Gewineberge Gem. 27,60 Port Gewineberg, von Reynold 2,40                                                                                                                                                         | Durch , Stephan, beim Rirchgang von Frau D 3,00                                                                                                                                        | Großoctav Reue Testamente, geb. in gepreßtem Leber 90 Kleinoctav-Bibeln, Prachteinb. mit Golbschnitt und boppeltem Futteral                                                                                              |
| " Bobes Gem., Pfingstollecte- 7.19 " Bepels Dreieinigkeitsgem., Pfingstoll. 9.65 " Werrungem 3.00                                                                                                                      | ,, ,, Fripe, von H. Arüdeberg und Wittwe Beng (@ \$1,00)                                                                                                                               | ,, ,, Extra-Einband ,, ,, 3,50                                                                                                                                                                                           |
| " Gmanuelsgem 1.35<br>" Frides Gem. in Indianapolis aus bem Rinaelbeutel 64,00                                                                                                                                         | Bon Past. Jählers Gem                                                                                                                                                                  | " Reue Testamente " " 80<br>Reue Testamente mit Anhang ber Pfalmen, Sebeg-<br>Ausgabe mit Holzschnitt                                                                                                                    |
| " ber Gem. in Kenballville, Ind., Collecte 4,25<br>" Paft. Schwans Gem. für bas Jahr 1864 54.52<br>" " Scholz " Oftercollecte 7,08                                                                                     | \$2,00, von einer Ungenannten \$5,00, von B.<br>Däusler \$2,00, P. Grub \$1,00, H. Wieman<br>\$1,00, R. Schöne \$1.00, J. Beder \$1,110,                                               | Neue Testamente, mit Anhang ber Pfalmen, Sebeg-<br>Ausgabe, guter Einband                                                                                                                                                |
| ,, Sichhans ,, Pfingstrollecte                                                                                                                                                                                         | D. Appel \$1,25, L. Neibhart \$1,00, 3. Keller<br>50 Cts., 3. Suffel 50 Cts., Wittee Suffel<br>50 Cts., S. Jacky 50 Cts., W. Deinemann                                                 | Das Eremplar, geb. in gepreßtem Leber                                                                                                                                                                                    |
| Für Lehrergehalte und Lehranstalten: Durch Paft, Lindemann von A. Bernede 2.50                                                                                                                                         | 50 Cts., L. Gimpel \$1,00, L. Scheerer 25 Cts., Chas. Neibhard \$1.00                                                                                                                  | " Rob-Exemplare                                                                                                                                                                                                          |
| " " Bichmann, von H. Stolle                                                                                                                                                                                            | ,, ,, Oftermeyers ,,                                                                                                                                                                   | Altenburger Altes Testament, Band I und II. Das Exemplar, geb. in gepreßtem Leber                                                                                                                                        |
| Durch ,, König, von N. N                                                                                                                                                                                               | Durch,, Schöneberg, und zwar von: Chr. heischemann \$5,00, Bierlein \$2,00, v. b. heibe \$2,00, Rinnebach \$3,00                                                                       | E. E. Eb. Bertram, Agent,<br>Cor. 14th and Carr Streets, No. 203,<br>ober: care of Heinicke & Estel.                                                                                                                     |
| " " Rlinkenberg, von Bittwe Birthaven 1,00 Reichardt's Gem 5,25                                                                                                                                                        | Durch Paft. Seitmüller, u. zwar von: S. S. Dröge,<br>S. C. Haseroth, L. L. Schnell, L. Dolch und<br>W. Thämert @\$2,00, Wittme Otterbacher \$1,00,                                     | Bur gefälligen Beachtung.                                                                                                                                                                                                |
| Eingegangene Schulgelber von College-Schülern: Bon Graue                                                                                                                                                               | \$aferoth 50 Cts., Wittme Groß und G. Hafel @ 25 Cts                                                                                                                                   | Da bie Auslagen für Papier und Einband aufs neue be-<br>beutend gestiegen sind, sah sich bie Comite genöthigt, auch für<br>bie Gesangbücher folgende Preise zu setzen:                                                   |
| Durch Rector Schief von D. Steinmeier                                                                                                                                                                                  | , " " Alinkenbergs Gem                                                                                                                                                                 | bas Stück bas Dut. bas Hunbert:<br>Kleine gewöhnliche, 90 cts. \$9.80 \$70.00<br>,, feine, \$2.00 19.80 165.00                                                                                                           |
| Durch Past. Stürken, für den Stud. Ernst auf der<br>Hochzeit des Hrn. H. Wolling ges                                                                                                                                   | Für Past. Röbbelen: Durch Past. Rupprecht, von M. Thoma 1,000                                                                                                                          | (c), extrafeine 2.25 22.20 185,00 (c), rohe 45 (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c)                                                                                                                                   |
| " " Sauer, von J. Mönning · · · · · · 1,00 " " Oftermeyer für den Stud. E. Schmidt auf der Kindtaufe bei E. Bollrath gesammelt · · · 4,00 Durch Paft. Friefe, von Leonore Rösner · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Bon ,, Rüpels Gem                                                                                                                                                                      | ,, feine 2.25 22.80 190.00 ,, extrafeine 2.50 25.20 210.00                                                                                                                                                               |
| ,, ,, Scholz, von Frau St. Bogel, als Dank- opfer                                                                                                                                                                      | Durch " Scholz von Jungfran Albrecht 0,25<br>Für Fran Prof. Biewend:<br>Durch Paft. Nüßel, von Fran Erb \$2,00, A. B.                                                                  | M. C. Barthet.<br>Für den Lutheraner haben bezahlt:                                                                                                                                                                      |
| Für verkaufte Synodalberichte: Bon Paft, Horsts Gem                                                                                                                                                                    | 50 Cts., N. N. \$1,50                                                                                                                                                                  | Den 19. Jahrgang: Die herren: Paft. H. Logner, B. Deckmann, C. Cgggere, A. Pagenfopf, J. B. Dobler, B. Biefemann, E.                                                                                                     |
| ,, ,, Husmanns ,,                                                                                                                                                                                                      | Für den Kirchkauf in New York: Durch Paft. König, von Wittwe Wöpler                                                                                                                    | Legeler, D. Scheele, D. Niebert, Paffor D. Lemfe 2 Gr., E. F. Salen, D. Böbeder, W. Oftermeyer, W. Ahrenberg.  Den 20. Jahrgang:                                                                                         |
| ", " Rupprechts "                                                                                                                                                                                                      | Für den Kirchbau in Baltimore: Durch Past. Ostermeyer, von Frau Louise Morhart. 2,00 Für den Ankauf des Seminarlandes:                                                                 | Die Herren: Paft. Al. Lehmann 13 Er., Paft. H. Losner, W. Dedmann, C. Harbon, E. Mifal, 3. Schulz, 3. S. Maithel, 3. Hallemann, C. Mibm, Paft. 3. A. Ottelen, F. Sommer, G. Hunke, D. Markworth, Chr. Müller, C.         |
| " " Schusters Gem                                                                                                                                                                                                      | Bon , Scuel                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
| " " Reichardts "                                                                                                                                                                                                       | Bon Paft. Linbemanns Gem                                                                                                                                                               | Wiesemann, L. Tegeler, D. Scheele, H. Hente, J. Müller, J. Laubenstein, Past. J. M. Johannes \$1,15, B. Bemm, bolz, H. Braun, F. Röhl, A. Bömelmann, A. heinricht, J. Vierke, H. Ehlert, J. Schmitt, W. Bobe, H. Rust.   |
| Bon Paft. Kühns Gem 5,30 , 25,00 5,30 25,00                                                                                                                                                                            | Für das hospital in St. Louis: Durch Paft. Rupprecht, von hrn. Wulf 5,00                                                                                                               | D. Rosenwinkel, S. Pfortmüller, Past. C. J. Friedrich,<br>Past. J. G. Hahn 50 Ctd., Thom. Bogel, C. Lange. C.<br>Lolbe, C. Schröber, F. W. Gebner, H. Böbeder, B. Rick-                                                  |
| Bon Paft. Stürkens Gem                                                                                                                                                                                                 | Noue Sendung von Bibeln.                                                                                                                                                               | ter 10 Er., S. Masemann, B. Offermeier 50 Ets., B. Siefzer, C. Lucke, W. Ahrenberg 50 Cts., F. Bierke,  Den 21. Jahrgang: Die herren: Paft. J. A. Ottesen 50 Cts., P. Nieben,                                            |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                  | Bei bem unterzeichneten Agenten ber hiefigen evluth, Central-Bibelgesellichaft find um bie beigesetten Preise gu                                                                       | B. Serg, Th. Bogel, F. W. Gebner, D. Böbecker, B. Siefger 50 Cto. M. E. Barthel.                                                                                                                                         |
| Bon " Bichmanns Gem., Pfingstollecte 9,60 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                          | *) Wie aus Dbigem zu erfeben, ift wieber eine bebeutenbe<br>Erhöbung ber Preise eingetreten. Wir haben und leiber bagu                                                                 | Addison Du Paga Co Di                                                                                                                                                                                                    |
| Bon " Brackhages Gem                                                                                                                                                                                                   | genotigg gefehen, jowohl um oes weeter erobiten Eugungs-<br>zolles, als auch um bes gegen bas beutiche Geld um ein Be-<br>trachtliches gefunkenen Merthes unferes Vapiergelbes willen, | St. Paris Wa                                                                                                                                                                                                             |
| Durdy, State, son D. Champy                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch=Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Redigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 20.

St. Louis, Mo., den 15. August 1864.

**№o. 24** 

Bebingungen: Der Butheraner ericeint alle Monat zweimal für ben jabrlichen Subscriptionspreis von einem Dollar fur bie auswärtigen Unterfdreiber, welche benfelben vorausbezahlen unb Des Pofigeld zutragenhaben. — In St. Louis wird jebe einzelne Nummer für 5 Cents vertauft.

Rur bie Briefe, welche Mittheilungen fur bas Blatt entbalten, find an ben Redakteur, alleanbern welche Gefcaftliches, Beftellungen, Abbeftellungen, Gelber ic. enthalten, unter ber Abreffe; Mr. M. C. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anherzusenben.

In Deutschland ift biefes Blatt ju beziehen burd Juftus Raumann in Leipzig,

(Eingefanbt.)

Ihr jungen Leute, was leset ihr?

Es ift zu bedauern, daß ein großer Theil unferes jungen Boltes fo wenig Luft jum Lefen hat. Das ift zu bedauern, weil es ein Zeichen ift, daß die jungen Leute keinen Trieb haben, etwas Rühliches zu lernen, fich auszubilden und feine, verständige, anstellige Leute zu werden.

Sie meinen - und bas hören fie leiber oft von unverständigen Eltern - von Bibel und Ratechismus muffe man freilich etwas miffen; bas fei nothig jum Chriftenthum. Dhne Lefen, Schreiben, Rechnen und Englisch gehe es auch nicht; fonst komme man nicht burch bie Belt. Mes andere aber, was nach ihrer Meinung nicht zum Christenthum gehört, oder womit man nicht gleich baar Beld verdienen fann, bas halten fie für höchst unnöthig und überflüssig, ja für lauter Thorheit und Gitelfeit. Wie jener Bauer fagte: "Was braucht mein Junge Beographie ju lernen ? Da wird er bloß ein Rarr von ! Bill er mal wohin reifen, fo fann er auf bem depot genug erfahren, in welche cars er fich ju fegen hat."

Aus diesem Sinne kommt es, daß die meiften jungen Burichen, wenn fie endlich glücklich bie Schule hinter fich haben und fich nun einen Plat suchen, gar nicht barnach fragen, ob es auch eine Arbeit ift, wobei man feinen Berftand brauchen muß und wobei man wirklich etwas Rechtschaffenes lernt. Rein, die Arbeit mag noch so ordinär,

sein; es mag eine Proprit sein, die ein Ochs und Esel, ja eine todte Schine eben fo gut thun fann, ale ein verinliftiger Menfch - barauf feben fie nicht. Was für den Augenblick am wenigsten Mühe macht und am meisten Gelb bringt, bas mahlen fie. Gie find zwar barum boch nicht ohne Ehrgeiz, aber all' ihr Ehrgeiz besteht barin, nach gethaner Arbeit ihre Gliedmaßen burch feines Zuch ju fteden, die haare voll Fett zu schmieren, die vergoldete Uhrkette anguhängen und mit ber Cigarre im Munde auf ben Strafen herumzustreichen.

Und die jungen Dirnen wissen meift auch nichts Soheres, als, fo oft fie Waschbrett und Befen liegen laffen können, fich wie die Papageien herauszuflittern und mit Facher und Sonnenschirm bie lady ju spielen.

Was fann ba anders folgen, als bag fie meber im Reich Gottes noch im Weltreich vorwärts fommen, find und bleiben im Grunde bumme, grobe, ungehobelte leute, benen, wenn fie ja auch zu haus und hof und Wohlstand fommen, boch jedermann gleich ansieht, daß fie in ihre feinen Rleider und schönen Saufer eigentlich gar nicht hineingehören.

Richt, daß ich ben gemeinen Mann verachte, ber nicht viel gelernt hat! Ich weiß gar wohl, bag ohne Gottesfurcht alle Bildung Dreck ift, folden Ergahlungen thun euch fein Gut, fondern und habe mahrlich vor dem Arbeitsmann im thun euch Schaden. hört mich an und urtheilt Rittel, wenn er ein Chrift ift, mehr Respect, ale felbst. vor all dem gottlosen feinen Pobel, der in Rutschen fährt. Aber ich sage, es ist nicht etwa ein fagen, daß ihr mit folchem Lefen viel edle Zeit

wenn ein Mensch Gelegenheit hat, fich etwas auszubilden, und will doch lieber ein Tölpel bleiben. Rein, das ift im Gegentheil ein gang miserabler, niedriger, irdifcher Ginn, ber von Demuth gerade fo weit entfernt ift, als Dummheit von Gottesfurcht.

Dieser Sinn ift die haupturfache, weshalb. unser junges Bolf großentheils nichts ums Lefen gibt. Und bas ift zu bedauern.

Auf ber andern Seite finden fich aber, befonbere mohl in den Städten, auch Golche, die gern lesen, viel lesen, deren Hauptvergnügen das Lesen ift, benen aber ihr Lefen feinen Rugen, fondern Schaben, großen Schaben bringt fur bies und jenes leben. Die muß. man marnen. Das will ich benn für diesmal thun.

Ihr lieben jungen leute, fagt, mas für Sachen leset ihr benn eigentlich? Gollten es nicht meift Romane oder Movellen fein, d. h. fo allerlei erdichtete Erzählungen, besondere Liebesgeschichten, die ihr euch entweder aus Leihbibliothefen borget oder in Taschenkalendern, illustrirten Blättern und gewöhnlichen Zeitungen findet? Micht mahr, bas werben mohl fo ziemlich die Sachen fein, nach benen ihr greift ? Dun fehet aber, bas find gerade die Sachen, die ihr am wenigsten lefen folltet. Denn bei weitem die allermeisten von

Ich will fürs erste gar nicht einmal viel bavon noch fo langweilig und geiftlos, ja geifttödtend Beichen von Gottesfurcht und driftlicher Demuth, hinbringt, die ihr beffer anwenden konntet. Denn

ihr werdet mir antworten: Darf man benn nicht vollig untauglich zu allen ernstlichen Beschäfti- weber vor Gott noch vor Menschen zu fchaauch einmal etwas jum Bergnügen und jur Erholung thun? Und ich gebe euch natürlich gern ju, baß einem Menschen nach ber Arbeit auch eine Erholung ju gonnen ift. Aber ich frage, ob benn das Lefen der gewöhnlichen Sorte Romane, wie man es meistens treibt, auch wohl wirklich eine Erholung zu nennen ift? Es ift ja freilich mahr, bie Dinger lefen sich so glatt meg, es fostet so wenig Ropfbrechen, fie gu verstehen, bie Zeit geht auch dabei fo fchnell und angenehm hin; dazu fann man fie lefen, wenn man auch noch fo mude und ftumpf ift, ja man wird beim Lefen derfelben wieder fo machend munter, bag Mancher munder meint, mas für eine vortreffliche Erholung das fei. Aber eine Erholung, Die wirklich eine Erholung fein foll, muß boch eine folche Unterhaltung fein, bei welcher Leib oder Geel fich in Wahrheit erholt, b. h. fich neue Rrafte holt, daß man nachher zu feiner eigentlichen Berufsarbeit besto frischer und geschickter ift. Wird man das nun aber in der That durch das Romanlesen, wie es gewöhnlich getrieben wird; sonderlich wenn man gar bis tief in die Nacht hinein dabei gefeffen hat? Bird das Cagen, Sobeln, Sammern wirflich leichter, wenn man ben Ropf noch gang voll von dem herrlichen leben hat, welches die Leutchen in den Romanen führen, ohne daß fie davon Schwielen in die Sande befommen? Schmedt bas Bafchbrett beffer, wenn man eben in Gesellschaft von lauter Prinzen und Pringeffinnen gewesen ift, die feinen Finger naß ju machen brauchen? Ich follte boch faum benfen. 3hr jungen Leute, die ihr mit Buchern umzugehen habt, Schüler und Studenten, fagt, wie mundete euch ein ernsthaftes Buch g. B. eine Sprachlehre, aus welcher ihr eure Lection zu lernen habt, nachdem ihr euch foeben in einen recht intereffanten Roman vertieft hattet ? Rady meiner Erfahrung ungefähr fo, alewenn man nach Auftern und Pafteten lauter trocen Stroh gu fauen friegte. Ift eure Erfahrung eine andere? Micht mahr, man fommt durch das Romanlesen fo fehr in eine gang andere Welt, die Welt der Traume und Phantaffen, daß einem alle andern Bücher trocken und langweilig vorfommen. Man wird durch häufiges Romanlesen so gewohnt, ohne Rachdenken zu lefen und bloß die Ginbildungsfraft fpielen ju laffen; man wird fo gewohnt, gange Seiten mit einem einzigen Blid gu burch. fliegen, ob wohl etwas Intereffantes darin ju finden fei, daß man die Luft und Ausbauer verliert, bei einem gelesenen Sate fteben ju bleiben und bem Inhalte beffelben nachzudenken. Ja die ach. ten Romanlefer fommen endlich in ein folches dumpfes Traumen und hinbruten hinein, daß fie g. B. den Gat aus einem Lehrbuche, den fie früher mit einem einzigen Blid begriffen und behalten hatten, zwei, dreimal überlefen muffen, um nur erft gut feben, mas bafteht, und bann noch ein paarmal, um ee zu behalten. Ihr Berftand will nicht mehr arbeiten, die Gedanken wollen fich nicht mehr zusammenhalten laffen, fondern flattern hin und her, weil fie fich gewöhnt haben, fich nur mit den Bildern der Ginbildungsfraft zu beschäftigen. Webe bem, mit welchem es so weit kommt! Golche Menschen werden

gungen. Aber foweit fommt es eben gang von felbit mit jedem eifrigen Romanlefer, wenn er fich nicht beizeiten marnen läßt!

Und wenn ich nun vollends erft fragte: ihr jungen Leute, deren tägliche Speise Die Romane find, wie schmedt euch denn die Bibel, das liebe Gotteswort; wie schmecken euch geistliche Buder; wie ichmedt gar bas Beten ? - mußten ba nicht die meisten von euch die Augen niederschlagen? Und nun wolltet ihr, die ihr boch Christen fein und einmal felig werden wollt (denn mit Undern rede ich jest nicht), nun wolltet ihr noch fagen, euer Romanlefen fei eine nütliche Erholung!

Dazu fommt noch ein andrer Schaden. Durch bas Lefen ber gewöhnlichen Romane faugt ihr gang verkehrte Begriffe vom Leben ein. Es wird zwar oft gefagt, folche Bucher malen une bie Menschen und das leben in der Welt, wie sie wirklich find, lehren und die nothige Menfchenfenntnig, daß wir une nachher besto leichter in ber Welt zurechtfinden, vorfichtiger und gewandter im Berfehr mit Menschen werben; und ich will das zugeben von einigen Romanen, g. B. den Balter Scottschen, aus denen allerdings ein verstandiger Leser etwas der Urt, wie auch fonst manch Intereffantes und Wiffenswürdiges lernen fann. Aber folder Romane find fehr menige; und ich mette, gerade zu diesen werden die Meisten unter euch eben am wenigsten Luft haben. Bei der gewöhnlichen Gorte aber, wie ihr fie lefet, ift gerade bas Wegentheil ber Kall. Die lehren bas Leben gar nicht kennen, oder doch gang falsch, oderforch solche Dinge davon, mit welchen ein redft. Saffener Mensch, geschweige benn ein Chrift, v. b lieber vollig unbefannt fein und bleiben follte.

Sinde nämlich die fogenannten Zugendromane, fo merden die Sauptpersonen darin ftets fo rein, erhaben und ebel gefchildert, daß ein unverständiger Lefer entweder gleich ben erften Beften, der ihm vorkommt, für folch einen Tugendhelden halt und fich bann naturlich bald bitter getäuscht findet, ober daß er endlich an allen Menschen verzweifelt und fich einbildet, er felbit fei der einzige aufrichtige, aufopfernde Mensch, der noch auf Erden fei - wodurch er benn erft recht ein Rarr wird. Rein, lagt euch nichts pormachen! Die Menschen und die Belt lernt man am besten fennen, wenn man fich felbst recht Die mahre Gelbstfenntniß aber fennen lernt. holt man mahrhaftig gan; anderemo her, als aus den gewöhnlichen Romanen.

Sinde aber gar die ordinaren Liebeeromane, die ihr lefet, fo ift die Befahr noch größer. Diese Bucher richten nicht bloß alle ben Schaben der übrigen Romane in eben demfelben Maage an, jondern es ift in ihnen noch ein besonderes Bift enthalten, das defto gefährlicher für junge Leute ift, je fußer es ichmedt und je mehr es deshalb den naschhaften jungen Gaumen kitelt.

geschildert werden. Aber mas hier nun ale Liebe und bas Bugel und Baum abgeschüttelt hat. abgemalt wird, ift nicht die ehrbare, aber innige Ronnt ihr das laugnen ? Und wenn ihre juge-Buneigung, die nach Gottes Ordnung Mann und ben mußt, fonnt ihr, die ihr boch Christen fein

men braucht, sondern bas, mas die gottlose Welt henchlerisch mit bem edlen Namen Liebe schmudt, die schändliche Fleischesluft. Diefen Greuel fo reigend und lodend wie möglich darzustellen, bas ifts, mas gröber oder feiner alle diese Erzählungen im Schilde führen. Beshalb wird fonft eine solche Liebesheldinn von Kopf bis Fuß so ausführlich beschrieben, ihre Augen, Stirn, Mund, hale, Bruft und mas weiß fonft noch alles aufs genaufte vorgemalt, da doch jedermann von felbft weiß, daß ein gefundes junges Blut volle Wangen und rothe Lippen hat? Weshalb werden die Mienen, Beberben, Die läppischen Besprache, die Alfanzereien, Marrenspoffen, ja auch die Unauständigkeiten eines folchen Liebespaars fo weitläuftig geschildert und mit den schönsten Karben ausgemalt? Es wird zwar eine fehr unschuldige Miene dabei angenommen, um bas Gemiffen ber Lefer einzuschläfern. Worauf es aber eigentlich abgesehen ift, ift nichts anders, als daß ben jungen Laffen, die folches Beug lefen, babei bas Waffer im Munde zusammenlaufen soll, daß sie nun überall herumgaffen follen, mo fie auch ein foldes Puppchen finden und hubsch nachaffen, was ihnen in dem Buche vorgeafft ift, und fo erft in Narrentheidinge, bann in bofe Luft und endlich in grobe Gunde und Schande fallen. Das, bas ifts, was folche Schändliche Schriftsteller fuchen, bas will wenigstens gewiß ber, welcher hinter ihnen steckt und ihnen die Feber führt, der alte liftige Catan, beffen vornehmfte Werfzeuge in Berführung des armen jungen Bolfee folche nichtemurbige Romanschmierer find. Und daß Gott erbarme! bei wie vielen gelingt ihnen ihr Tud! D wie manchem arglosem jungem Blut ift mohl beim Lefen folcher Liebesgeschichten ber erfte Funte eines höllischen Feuers in die Seele gefallen, das nun nicht mehr gu lofchen mar. Wie manche mogen jest in ben Flammen des Abgrundes den Berführern und Seelmordern fluchen, aus deren Buchern fie bas Bift gefogen haben, welches fie, an Leib und Seele ruinirt, dahin gebracht hat, wo der Burm nicht ftirbt und das Feuer nicht erlöscht! Goll es auch mit euch dahin fommen ?

Legt die Sand aufe Berg, und fagt ehrlich: habt ihr nicht auch schon bei dem Lefen folder Geschichten gemerkt, daß sich da etwas in bie Seele hineinschmeichelt, die Ginne bezaubert, ja ine Blut bringt, was nicht aus Gott ift. Die flichet dies Gift, wenn es auch noch fo fuß ift! Ihr habt ja in eurer heil. Taufe gelobt, ben alten Abam durch tägliche Buge und Reue ju erfäufen. Ihr wißt ja, welche Christo angehören, die frenzigen ihr Fleisch sammt feinen Luften und Begierben. Das thut ihr aber burch bas lefen folder Bucher? Statt ihn zu freuzigen, nahrt ihr gerade den alten Adam! Das ift fo recht eigentlich sein Futter. Dadurch wird er recht lebendig und geschäftig, frech, wild und hikig, baß er endlich mit euch durchgeht, wohin er mil, In diesen Erzählungen soll nämlich die Liebe wie ein muthwillig Füllen, das der hafer' ficht Weib zu einander hinzieht und darin man fich wollt, folche Bucher noch langer lefen ?!

geradezu den Zweck haben, dem Lefer den Glauben an Gottes Wort aus dem Bergen zu reißen und ihn für die sogenannte pantheistische und materialistische Weltauschauung zu gewinnen, nehmlich für ben Bahnfinn, Gott fei die Belt und die Welt fei Gott, ja, es gebe feine unfterbliche Seele, es fei alles nichts als Rraft und Stoff. Solche Romane finden fich 3. B. in der berüchtigten "Gartenlaube," wenn auch da oft etwas verftecter, ale andermarts. Bas fann das lefen folder Producte anders erzeugen, als völligen Abfall von Gott, oft ehe man's merkt?

Mun bas maren bie vornehmlichften Gefahren, welchen ihr euch burch Romanlesen aussetzt. Sagt nun bagegen, wenn ihr fonnt, welchen Nugen ihr davon gehabt habt? Geid ihr um von himmlischen Dingen zu schweigen etwa badurch auch nur in weltlicher Bilbung wahrhaft vormarts gekommen, habt ihr babei wirklich nütliche Renntniffe eingesammelt? Schwerlich. Aber viel edle Zeit habt hr vergeudet, gegen euer Berufsgeschäft einen Widermillen bekommen, an ernsthaften Buchern den Beschmack verloren und es mußte durch sonderliche Bemahrung bes treuen Gottes geschehen fein, wenn ihr nicht gum wenigsten durch Bergiftung eurer Ginbildungefraft und Empfindung unbeiliger Begierden Schaden genommen hattet an euren Seelen. D fo fliehet denn die gewöhnlichen Romane!

Aber mas sollen mir denn lefen, merdet ihr vielleicht nun fragen.

Untwort: vor Allem natürlich bas liebe Gotteswort. Das muß bas erfte bleiben. Ber fonst gar feine Beit jum Lefen hatte, bagu muß Beit fein.

Dann folche Bucher und Schriften, die bas Wort Gottes auslegen, ober vom Reiche Gottes aus alten und neuen Zeiten Nachricht geben, Etwas von folden Schriften follte auch jedermann lefen und wenn er fich die Zeit vom Schlafe absparen müßte.

Nun bin ich aber gar nicht ber Meinung, baß ihr allein geistliche Sachen lefen follt. Es foll bas erfte fein; aber nicht bas Gingige. Bott hat euch nicht bloß zu Burgern des Gnadenreichs gemacht, fondern auch ine Weltreich gefest ; hat auch für dies Reich einem Jeden Gaben gegeben, die ihr ausbilden follt, damit ihr fie anmenben fonnt, Ihm gur Ehre, dem Machsten gu Dienst und Rut. Bas immer im Weltreich nüblich, wissenswurdig, lieblich und schon ift, bavon will Gott, daß auch feine lieben Rinder, die Chriften, fo viel lernen und verftehen, ale einem Jeden nach seinen Umftanden nur immer möglich ist. Und wie viel solcher Dinge gibt es ba!

Die intereffant ift g. B. die Weltgeschichte, die Erzählung der wichtigsten Begebenheiten, die fich auf diefer Erbe feit der Schöpfung jugetragen haben. Wie viel mahre Geschichten fommen darin vor, die hundertmal angiehender find, ale alle erdichteten Erzählungen. Wie voll ift fie von lehrreichen Beispielen; wie offenbart fich barin bas munderbar meife, gerechte und gnadige Weltregiment des großen Gottes! Man

Endlich gibt es auch folche Romane, welche muß freilich nicht etwa ein furggefagtes Sandbuch vor sich nehmen, welches fast nichts als Ramen und Jahredzahlen enthält, sondern ein ausführliches Lehrbuch, wie z. B. das von Becker, worin auch schwerlich etwas vorkommt, das einem Chriften unleidlich mare (die 8. Ausgabe ausgenommen, in welche der frevelhafte Herausgeber leider überall feinen Unglauben eingeschwärzt hat.)

> Wie interessant ift ferner eine Naturgeschichte wie die von Rebau (N. B. die von ihm felbst beforgte Ausgabe), die uns nicht bloß eine Aufzählung und furze trockene Beschreibung ber verschiedenen Thier- und Pflangenarten gibt, fonbern eine folche Menge genauer Beobachtungen über die Lebensweise, Bewohnheiten, Inftincte und Fähigfeiten der verschiedenften Beschöpfe mittheilt, daß man faum etwas Ungiehenderes auf diesem Bebiete lefen fann! Und wie groß erscheint une ba wieder die Bute unfree Gottes, ber fo viel Sorgfalt an Beschöpfe gewandt hat, welche doch nur zu einem fo furgen und geringen Dafein bestimmt find!

> Gehr lehrreich, bildend und anziehend ift auch bie Lander- und Bolferfunde, wenn man nur nicht bei den furgen Sandbuchern ftehen bleibt, die nichts als Gebirge, Fluffe, Städte, Ginmohner zc. aufzählen und natürlich trocken genug find, sondern sich an ausführliche Schriften macht, die und ein recht auschauliches Bild ber verschiedenen gander, ihrer Merfmurdigfeiten und der Bolfer, die fie bewohnen, vor Augen malen. Gin fehr intereffantes Bert ber Urt ift 3. B. das leben des Columbus von Washington Irving.

> Solche und ahnliche Werfe, bas find die Schriften, welche euch nicht allein eine eben fo gute Unterhaltung je jahren, ale bie Romane und Rovellen, sonde .. aus benen ihr euch auch nach und nach einen Schatz von allerlei Renntniffen zusammen lefen konnt, welche euch felbit jum Rugen gereichen und euch wiederum gu nützlichen Mitgliedern der menschlichen Gefellschaft machen.

habt ihr dann noch Luft und Zeit, hie und da einmal zur Erholung eine erdichtete Erzählung in die Sand zu nehmen, fo fehlt es Gottlob auch nicht an folden, die auch ein Chrift ohne Schaben, ja mit Rugen lesen kann. Die Erzählungen von Glaubrecht, Caspari g. B. und die Bolfsbibliothef von Redenbacher enthalten Beschichten, die sich wohl mit den meisten Romanen ungläubiger Schriftsteller meffen fonnen, und find dabei doch in driftlichem Beift und Sinn geschrieben. Wer davon hie und da eine mit Bedacht liefet, hat gewiß feinen Rugen bavon.

Summa, ihr lieben jungen Lente, fehet euch vor mit dem, mas ihr lefet! Lefet nur folche Sachen, die euch fur dieses und jenes Leben wirklich einen reellen Gewinn bringen. hüt et euch aber vor den gewöhnlichen Romanen!

(Eingefandt von Paftor Baumftart.) Aurzer Abriß der Geschichte und Lehre der wichtigsten neueren Secten.

II. Die Wiedertäufer.

Gine ber gefährlichsten Regereien, die bie Rirche ichon in unfäglichen Sammer gefturget und schon so viele Seelen verführt hat, ift die ber Wiedertäufer, die sich in viele verschiedene Secten trennen, alle aber darin einig find, daß fie die Rindertaufe verwerfen und läftern.

Rachdem die Taufe ber unmundigen Rindlein feit der Apostel Zeit im Schwange gewesen, auch allgemein in der Rirche anerkannt worden mar, boch schon fruhe einige wenige Begner gefunden hatte, z. B. ben fonst angesehenen, aber zu falsch geistlichem Befen geneigten Rirchenlehrer Tertullianus (gest. 220 nach Chr.), sowie einige schwärmerische Secten, ohne daß jedoch dieser Irrthum damals großen Eingang gefunden hätte: so brach die Bluthezeit der Wiedertäuferei an, ale der herr burch feinen Rnecht M. Luther faum die Reformation der verderbten Rirche begonnen hatte.

Wir muffen jedoch die beiden hauptparteien der Wiedertäufer, nehmlich die Mennoniten und die Baptisten, da eine jede ihre befondere Geschichte hat und sie auch sonst verschieden find, besonders betrachten.

#### 1. Die Mennoniten.

Die Mennoniten find die eigentlichen Nachfommen jener wilden, fanatischen Wiedertäufer und Chiliaften, die unferm Bater Luther feiner Beit bas Leben oft fauer machten und noch in feinen letten Stunden ihm Thranen auspregten.

Mahrend nehmlich Luther auf der Wartburg fich aufhalten mußte und mit der Uebersetzung der heiligen Schrift beschäftigt mar, da gundete der Teufel zu Wittenberg ein gewaltiges Feuer an, das ichnell um fich griff. Dr. Carlftadt, Luthere College, und feine Unhänger fingen an, in rasender Schwärmerei die Rirchen, weil darin Meffe gehalten worden mar, ju fturmen, bie Bilder herauszumerfen, die Altare ju gertrummern. Bu gleicher Beit begann biefes Unmefen auch in Zwickau sich zu regen, wo Thomas Münger die Hauptrolle spielte. Als fie aber Wittenberg jum hauptfit ihrer Schmarmerei machten und dort ihr neues Evangelium verfunbigten und besonders auch gegen bas Satanswerf der Rindertaufe, wie fie es nannten, losjogen, also daß die Pabstler ichon jubelten, meil fie dachten, jest fei es mit ber Reformation Luthere bald am Ende, Melandthon fich nicht zu helfen mußte und auch ber Churfürst von Sachfen in großer Berlegenheit mar, weil er mohl mußte, daß die Feinde mit großem Schein diesen Unfug in feinem Lande bem gangem Bert ber Reformation in die Schuhe Schieben murden und auch viele Redliche badurch irre gemacht werden fonnten : da fonnte es Luther auf der Wartburg nicht mehr aushalten. Er fam nach Bittenberg, predigte eine Woche lang jeden Tag gegen die Schwarmgeister und bewirfte es, daß die 3wiffauer Schwärmer Wittenberg verließen, Carlftadt aber fich ein paar Jahre lang ruhig verhielt. Dies geschah im Frühjahr 1522. Die beiden

Hauptradeleführer Carlstadt und Münger ruhten | jedoch noch nicht, sondern regten, weil ihnen in Mittenberg das Spiel verdorben mar, an andern Orten Deutschlands, besonders am Rhein, bas Bolt auf jur Schmarmerei und jur Emporung nicht nur gegen bas Wort Gottes, sonbern auch gegen die weltliche Obrigfeit und murden also die hauptanstifter bes schrecklichen Bauernfrieges, ber so viel Blut kostete und zu weiter nichts führte, als daß die Bauern noch schwerer gedrückt murden, ale vorher.

Schon baburch hatten biese Schwarmer sich hinlänglich als Teufelofnechte bewiesen, aber ihre Saat follte noch andere Früchte bringen. In Westphalen fand bas Wert ber Reformation auch ichon feit bem Jahre 1532 Eingang und gewann, besonders durch lutherische Lieder, bald bie Dberhand. Gine ber bedeutenoften Städte Westphalens mar Munfter. hier predigte ichon frühe Bernhard Rottmann Gottes Wort nach Luthers Lehre und die Freunde ber Reformation gewannen auch hier bie Oberhand, also daß ber Rath und die papistische Beiftlichkeit die Stadt verlaffen mußten. Gin Berfuch bes Bifchofe, die Stadt wieder ju gewinnen, indem er ihr alle Bufuhr abschnitt, miglang badurch, bag 900 bemaffnete Burger aus Munfter ben Bischof in einem benachbarten Drie, mo eben fein Landtag versammelt mar, überfielen und, wiewohl er felbst abgereist mar, boch die bedeutendsten Stimmführer ber Beiftlichfeit und bes Abels gefangen nach Münfter führten, wodurch sich ber Bischof genöthigt fab, ber Stadt unbedingte Religionsfreiheit guzugefteben.

Soweit war's gut; aber jett fing ber Teufel seine Kunftgriffe auf andere Weise an und es gelang ihm nur ju gut, indem er gerade ben Prediger Rottmann, burch beffen Dienst ju feinem großen Berdruß bas Licht bes Evangelii in Münster aufgegangen mar, für fich gewann und ihn bermaßen in sein Net hineinzog, daß er fich erstlich ber zwinglischen Abendmahlslehre zumandte, bann die Rindertaufe verwarf und endlich ein rechter fanatischer Wiedertäufer und heillofer Schwarmgeift marb. 2118 Diefer Mann in einer Disputation mit einigen heffischen lutheriichen Theologen unterlegen mar, und barum fürchtete, daß feine Sache baburch einen empfind. lichen Schaden leiden fonnte, suchte er fich durch wiedertäuferische Belfershelfer zu verstärken und berief barum bie hollandischen Schwarmgeister-Propheten Jan Matthye, einen Bader aus harlem, und Jan Bodelfon, einen Schneiber ans Lenben, Die am Dreifonigstage bes Sahres 1534 in Munfter einzogen, burch ihre Prebigten und ihren großen Schein von Beiligfeit und Gifer für bas Reich Gottes das Bolf verführten und beide, Prediger und Bolf, fo in ihre Schwärmerei hineinzogen, daß fie im Stadtrathe das Uebergewicht erlangten, das weltliche Regiment an fich riffen, alle Biderftrebenden vertrieben und ihre Buter unter fich theilten, endlich bas tausendjährige Reich unter sich aufrichteten. bessen König, nachdem Matthys im Rampfe mit dem Beere bes Bijchofs gefallen mar, Bodelson ward, der einen glanzenden hofftaat einführte, Congregationaliften, deren es ja in tennen zwar eine von Adam auf die Rachtommen

in Bielweiberei lebte und 28 Apostel aussandte, | America Biele gibt, einer reformirten Secte, bie um fein Reich zu verbreiten. Unterbeffen hatte, wie schon angedeutet, ber fatholische Bischof, ber herr ber Stadt, bie Stadt belagert, fonnte fie aber nicht einnehmen, bis er Berftarfung erhielt und ein Ueberläufer seine Landofnechte heimlich auf die Mauer führte, 1535. Jest wurden die Wiedertäufer nach einem hartnäckigen Rampfe aufgerieben, wobei Rottmann feinen Tob fand. Ronig Johann (Bockelson) mit feinem Statthalter Anipperdolling und feinem Rangler Rrechting murben gefangen, mit glühenden Zangen zu Tode gezwickt und dann in eisernen Räfigen am St. Lambertusthurme aufgehängt. Die völlige Wiederherstellung bes Pabstthums in dieser Gegend mar die Folge davon.

Damit maren nun die fühnen hoffnungen ber Wiedertäufer zerftört und bie Bluthezeit derfelben war für dieses Mal vorbei. Ihre zerstreuten Reste murden allenthalben eingekerkert, verjagt oder hingerichtet; zudem waren sie unter sich selbst in viele Parteien gespalten. Bald aber fand bie Secte einen neuen Reformator an einem romischen Priefter, Menno Gimone, ber im Jahre 1536 sein Priefteramt niederlegte, sich taufen ließ und nun mit großer Mabe und unüberwindlicher Geduld an der Wiederherstellung berfelben arbeitete. Er gab ihr einen bestimmten Lehrbegriff, ber fich im Allgemeinen ber Lehre ber reformirten Rirche anschloß und nur in ber Bermerfung der Kindertaufe und in der Behauptung, daß man nur mahre Beilige in ber au-Bern Gemeinschaft der Rirche dulden durfe, von ber reformirten Lehre abweicht, sowie auch im Berbot bes Rriegs- und Staatsbienftes und bes Gibes. Außerdem führten fie auch das Fugmaschen ein. Dem Menno Genons, nach bem fie Mennoniten genannt wurgen, gelang es auch, fie aus einer milden, fanatischen Secte gu ruhigen, ftillen und fleißigen Leuten zu machen, mas ihnen auch die Duldung verschaffte, die sie heute noch genießen. Roch zu Menno's Zeit theilten fie fich jedoch in Feine und Grobe, b. h. in Strenge und Belinde, indem die letteren, die Groben, in der Rirchenzucht nicht fo ftrenge find, wie die Feinen. Die Bahl der Mennoniten in ber gangen Welt beträgt ungefähr 190,000, in ben Ber. Staaten etwa 30,000. Das ift alfo bie Geschichte ber Mennoniten; betrachten mir nun noch ihre ahnlichen Gefinnungegenoffen, Die Baptisten.

#### 2. Die Baptiften.

Die Beschichte ber Baptisten ift einfacher als die der Mennoniten und wir konnen une defhalb bei berfelben furger faffen. Bas bie Sache, bie Lehre und bas Befen betrifft, fo hat biefe Secte ben nämlichen Ursprung, wie die der vorigen, nämlich ben Irrthum, daß die unmundigen Rinber nicht getauft werben burften, sonbern allein Erwachsene bagu fahig feien, und daß feine puncten folgende: Mauldriften in ber außern Gemeinschaft ber Rirche sein durften. Das aber die Beschichte ber Entstehung betrifft, fo haben bie Baptiften bag biefelbe wirklich Gunde und zwar verdammeinen andern Ursprung. Diese Secte ging namlich hervor aus den Independenten oder

jur Zeit der Ronigin Glifabeth von England ungefähr um bas Jahr 1563 entstand, und im Begenfage zu ber englischen Staatsfirche, ber bischöflichen, nicht nur feine bischöfliche, sondern auch keine Presbyterialverfaffung und Synodalverfassung bulben will. Bon diesen trennten fich Diele megen der Kindertaufe um die Mitte des fiebzehnten Sahrhunderts, und erhielten ben Namen Baptiften, das heißt, Täufer, ftimmen jedoch in der Berfaffung mit jenen überein und unterscheiben fich in diesem Puncte von ben Mennoniten. Alle im Unfange bee fiebzehnten Sahrhunderts in der hollandischen reformirten Rirche eine große Bewegung entstand wegen bes sogenannten Arminianismus, indem Jakob Arminius, Professor in Lenden, der strengen calvinistischen Lehre von ber Gnadenmahl midersprach, babei aber mit seinen Unhangern in pelagianische und rationalistische Abwege gerieth - ba gertheilten fich in Folge biefer Bewegung, die in allen reformirten gandern bedeutenden Ginfluß ausübte, auch die Baptiften im Jahre 1691 in Particular-Baptisten (gratia particularis, eine nur theilweise gottliche Gnade), welche lehrten, daß Gottes Rathschluß gur Geligkeit nicht alle Menschen, fondern nur einen Theil berfelben, nämlich die Auserwählten umfaffe, und in General-Baptiften (gratia generalis, eine allgemeine Gnade), welche diefe ftreng calvinische Lehre von der Gnabenmahl verwerfen und lehren, daß Gott alle Menschen selig machen will. Die ersteren blieben jedoch die bei Weitem gahlreicheren. Außerbem stiftete gegen Ende des siebzehnten Jahrhunberte Frang Bampfield eine andere Mebenfecte ber Baptiften, die fogenannten Gab. batharier, die statt bes Sonntage ben Sabbath feiern wie die Juden.

Bon England ans haben fich bie Baptisten aud nach Nordamerica verbreitet, mo fich jest bei weitem die meisten befinden. Auch hier find die streng calvinistischen Baptisten die zahlreichften. Zwei fleinere Parteien berfelben hier gu Lande find die Free-will-Baptists, die behaupten, daß der Mensch auch nach bem Gunbenfalle noch einen freien Willen im Beiftlichen habe, und aus eigner Rraft mahrhaft Gutes thun fonne, überhaupt arminianisch gesinnt und diefelben find, wie die vorhin ermähnten General-Baptisten; noch eine andere fleinere Partei find die Christian Baptists, oder Campbelliten, die fich der Lehre der Unitarier hingegeben haben. Bon den gegen fünf Millionen Baptiften, bie ce auf der gangen Erde gibt, fommen auf Nordamerica ungefähr vier Millionen, alfo ber größte Theil. Das nun die Lehre ber Diebertäufer betrifft, beides ber Mennoniten und Baptisten - benn beide find fich in ber Behre ziemlich gleich, so ist dieselbe in ihren haupt-

In Bezug auf die Erbfunde lehren bie calvinisch gefinnten Mennoniten und Baptisten, liche Sünde set.

Die arminianisch gesinnten bagegen er-

fich fortpflanzende Reigung zur Gunde, aber feine | Gegentheil feben; daß aber die Taufe der un- | tungen gegen Gott und das Chriftenthum voll-Erbichuld an, d. h. fie glauben nicht, daß bie Erbfunde dem Menfchen von Gott zugerechnet werde und eine Urfache feiner Berbammniß sei (gegen Eph. 2, 3.).

Bon ber Rechtfertigung lehren zwar bie Mennoniten, daß der Menfch gerechtfertiget werbe aus Gnaben burd, ben Glauben an Christum, vermischen aber die feligmachende Kraft des Glaubens mit der Thätigkeit deffelben, und fagt g. B. bas fogenannte "Delmeiglein," eine mennonitische Bekenntnifichrift: "ber mahre und seligmachende Glaube sei der durch die Liebe thätige," andeutend, der Glaube mache felig, weil er thatig fei und ben Menfchen heilige und erneure, wodurch sie bie Lehre der Schrift von der Rechtfertigung burchaus verkehren und diese mit der Beiligung vermischen, Glaube durch die Liebe thätig, aber badurch macht er une nicht gerecht und felig, sondern und fich zueignet, womit aber die guten Werke nie und nimmer etwas zu schaffen haben.

Bie die Lehre von der Gnadenmahl bie Baptisten getrennt hat in Particular- und General-Baptisten, indem die ersteren die calvinische lehre von ber Gnadenwahl, die letteren die arminianische Lehre annahmen, murde oben schon ermähnt.

Um wichtigsten ift die Lehre ber Mennoniten und Baptisten von den Sacramenten, befonders der heiligen Taufe.

Bon ben Sacramenten im Allgemeinen fagt g. B. der mennonitische Prediger Joh. Ris in einer ale firchliches Befenntniß geltenben Schrift: "bie Sacramente find außerliche, fichtbare handlungen und Zeichen der unendlichen Bute Gottes gegen une, die une von Seiten Gottes eine innere, geistliche handlung vor Augen ftellen" 2c., alfo bloße Sinnbilder und Geremonien ohne Mittheilung von Gnade.

Bon der Taufe insonderheit lehren die Mennoniten und Baptiften, daß fie nur ein Beiden ber Wiebergeburt fei (gegen Joh. 3, 5. Tit. 3, 5. und andere Stellen), wie derselbe Ris schreibt: "bie ganze Handlung der äußeren Taufe stellt une vor Augen, bezeugt und bezeichnet, bag IGfus Chriftus ben reumuthigen und gläubigen Menschen innerlich taufe im Bad der Wiedergeburt und Erneurung des heil. Beiftes."

Da jum murdigen Empfang der heil. Taufe der Glaube nothig fei, und weil unmundige Rinber noch nichts verstehen, also auch nicht glauben fonnten, fo fei die Rindertaufe gu vermerfen, wie das hornische Befenntnig Urt. 21 fagt : "Es wird mit großen Reden verworffen die Laufe ber jungen, nichts miffenden Rinder; sondern halten dieselbe vor eine Menschenpflanjung im Reiche bes Untichrifts verfiret, welche mit Recht gebühret ausgerottet und verworffen zu werden." - Freilich wenn es unmöglich mare, daß die Rinder burch Wirfung des heil. Weistes glauben können, fo hatten die Biebertäufer Recht; aber eben biefes Fundament ihres gangen Beweises ift falfch, da wir am Beispiele Johannis des Täufere Luc. 1, 15. das

mundigen Rinder recht ift, geht unwiderfprechlich hervor aus Marc. 10, 14., wo der HErr diefelben in fein Reich aufzunehmen verspricht, während Joh. 3, 5. deutlich zeigt, daß die heil. Taufe ber ordentliche Weg fei in Gottes Reich. Collen nun die Kinder als "folche" (Marc. 10.) in das Reich Gottes fommen (was auch nicht ohne Glauben geschehen fann), fo muffen fie getauft werden.

Was aber bas Untertauchen betrifft, fo hat der herr für die heil. Taufe nur den Gebrauch von Waffer befohlen, nicht aber die Weise deffelben, und das griechische Wort für "taufen" βαπτίζειν (baptizein) ift fein Beweis für fie, ba 3. B. Marc. 7, 4. bas nämliche Wort: maschen

Bom heil. Abendmahle lehren fie wie Denn freilich ift der mahre, feligmachende Zwingli; von der Rirch e lehren fie zwar richtig, daß dieselbe die unsichtbare Gemeinde der mahrhaft Gläubigen fei, verkennen aber die in nur dadurch, daß er Christi Berdienst ergreift biefer Weltzeit ihr anhaftende außere Gestalt, wornach die heuchler und Mauldriften ihr beigemischt find und bleiben, ohne bag fie beswegen aufhört, die mahre Kirche zu fein. Wo fich daher in einer Rirde noch folche finden, ba verwerfen fie diefelbe als rechte Donatiften und Separatisten und wollen eine gang reine Bemeinde fein, wiewohl fie des Unfrauts mahrlich genug auch unter fich haben.

Endlich verwerfen die Mennoniten alle Theilnahme an obrigfeitlichen Memtern und am Rriegebienst (gegen Rom. 13.), und jeden, auch ben gerichtlichen Gibschwur (fiehe bagegen Dietrichs Ratechismus Frage 36 und 37.).

## Bur firchlichen Chronif.

Sclavenemanicipation burch unfere Abolitioniften. Gelbst der abolitionistische methodistische "Apologete," der früher fo fehr mit ber in biefem erleuchteten Zeitalter und in biefem gloriofen Lande vollzogenen Sclavenbefreiung prablte, fängt jest an, ziemlich herabgestimmt und fleinlaut ju merben. Er fchreibt unter Undrem in seiner Rummer vom 25. Juli : "Jest zeigt sich eine ftolze Gelbstgefälligkeit, als ob ihre Abschaffung ein hohes Berdienst mare. Bir fragen: Ift die Bundes- oder irgend eine Staaten-Regierung durch mahre Freiheitsliebe oder burch ein Rechtsgefühl zur Abschaffung der Sclaverei bewogen worden ? Golde Motive mogen einzelne Individuen beeinflußt haben, aber es mar bei keinem einzigen Staate ber Kall.

Es find im Gegentheil alle moralischen und religiöfen Rücksichten in diefem Punkte entschieden und beinahe augenfällig hintangefett morden. Wenn der Prafident, als ein Beamter der Bundesverfassung, die Sclaverei nur als eine Rriegs-Magregel antaften fonnte, fo mare es bennoch schicklich gewesen, daß ein christliches Landesoberhaupt an ber Spige einer driftlichen Nation nicht so ängstlich eine jegliche Anerkennung ber hohen moralischen Beziehungen diefer Ungelegenheit vermieden hatte. Warum wird ein Aft der erhabensten moralifden Ummalzung unferes Beitalters mit fo gesuchter Umgehung aller Verpflich-

jogen? Gin Mann mag möglicher Beife bas Bertzeng zur Bollftreckung ber ebelften Borfage fenn und dennoch jedes Unspruches auf perfonlides Berdienft dabei ermangeln, und wir mögen, mabrend mir als eine Nation einer lange proskribirten und ungerechter Weise mißhandelten Bolferace zulest Gerechtigfeit widerfahren laffen, wohl zusehen, daß wir une durch unfere felbitfüchtige Herzlofigkeit in diefer uns abgezwungenen That nicht eines jeden Ruhmes oder Verdienstes verlustig machen. Gott mag une verderben, nachdem er uns zur Ausführung feiner hoben Borfate gebrancht hat, wenn wir eigenwillig und ungehorsam find. Auch hierin zeigt fich eine Urfache jum tiefen Forschen, jur Bufe und Demuthigung, - ju einem Beifte, ber mit einem nationellen Buß- und Bettage im Ginflange fteht."

Balbed. Folgendes lesen wir im Balbeder Sonntagsboten vom Monat Mai: Die Leser des Sonntagsboten werten sich wohl noch erinnern, welcher Schmerz fie erfüllte, als vor drei Jahren der Redacteur deffelben, fr. Paftor Roch oll in Sachsenberg, sein Umt bafelbst niederlegte, weil er erfannte, daß dort die Union herriche, und er Diener der unirten Rirche nicht sein wollte. Zum Schmerz eines großen Theils feiner Bemeinglieder, welche burch feinen Dienft die Wahrheit erfannt hatten, tonnte er fich nicht entschließen, ihren Bitten nachzugeben, und als lutherischer Paftor bei ihnen als einer von der unirten Candesfirche ausgegangenen lutherischen Gemeine zu bleiben. Er ging nach hannover, wo ihm der Derr nach furger Beit wieder ein Predigtamt gab, aber die lutherifchen Gemeinglieder maren nun eine heerde ohne hirten.

Drei Jahre lang haben fie fid umgefehen, mohin sie sollten. "Wie sollen wir, ohne einer Rirche anzugehören, für unfer Gemiffen und für unfere Geele forgen ?" Das mar die Corge, welche die Sachsenberger und Corbacher Lutheraner druckte. Die Union erkannten fie als eine Berleugnung ber erfannten Wahrheit, alfo gur unirten gandes= firdje wollten sie nicht gehören, der Austritt aus derfelben murde ihnen widerrathen; fo lange fie aber in der Landesfirche blieben, maren fie in die Union verflochten. Da endlich wendeten fie fich an den Superintendent Feldner in Elberfeld, welcher vor fast feche Jahren in ähnlichen Rampfen die preußische evangelische Landeskirche verließ und mit einem Theile feiner Gemeinglieder der außerhalb derselben bestehenden lutherischen Rirche sich auschloß. Derselbe hat nun unser Land besucht, und in Sach fenberg und Corbach am Sonntage Rogate etwa fiebengig abendmahlsfähige Gemeinglieder, nachdem diefelben vorher ihren Austritt aus ber unirten Landesfirche erflart hatten, zu einer lutherischen Gemeine gefammelt und ihnen bas Sacrament gereicht, auch versprochen, dieselben so bald als möglich mit einem Sulfsprediger zu verfeben. Die Empfindungen zu beschreiben, die Danfesthranen, die innerliche Freude, welche die Bemeinglieder erfüllte, ale fie endlich gliedlich ber lutherischen Rirche fich einverleibt mußten, mare hier zu weitläuftig. Aber bas burfen mir fagen,

In Sachsenberg hatten bie schriftlichen Berhandlungen, die Lossagung von ber Landesfirche, die Wahl eines Borftehers und mas zur äußerlichen Bildung der Gemeine gehört, schon Freitag ftattgefunden; Connabend mar Beichte und Conntag murbe ber Gottesbienst genau nach ber alten walbedischen Kirchenordnung gehalten, welche in ber Bemeine bleibende Beltung behalten foll, fo weit nicht bie außeren Berhaltniffe berfelben fie unmöglich madien; gefungen murbe aus bem alten malbedischen Gesangbuch von 1790, und mer folche Befangbucher hat, erweiset ber Bemeine einen Dienft, wenn er fie ihr verfauft ober schenkt. Rach der Predigt, welche ber Superintendent Feldner über das Evangelium hielt und daraus bie von Gott Seinem Bolt gegebene Macht darlegte, erfolgte zuerst die feierliche Aufnahme in die lutherische Rirche, nachdem bie gange Gemeinde in einem einhelligen Ja ihren Entschluß fund gegeben hat, berfelben von gangem Bergen anzugehören; barauf murbe Johann Daniel hallenberg I. ale Borfteber eingeführt und endlich bas Gacrament gefeiert.

Um Conntag Abend geschah dies Alles auch in Corbach, wo der Drecheler Friedrich Eigen brob als Borfteher eingeführt murbe.

Möge der treue DErr diese fleine lutherische Gemeine zum Gegen feten für bas gange Balbederland, daß das lutherische Befenntniß allenthalben fich Plat mache.

## Seltene Hochzeitsgedanken.

Als Petrus Rirchbach, Superintendent in 3wicau in Sachsen, Sochzeit hielt, gab er feiner Braut eine versiegelte Schachtel, mit bem ernftlichen Begehren, dieselbe möge die Schachtel nicht eber öffnen, als bis er es ihr heißen murbe. Jahre vergingen und ber Schachtel, die im einen abgelegenen Winkel gestellt worden, war langft vergeffen. Endlich im Jahre 1638, es mar im funfzigsten seines Lebensalters, wird unfer Rirchbach tödtlich frant. Da heißt er benn die Schachtel holen. Gie wird geöffnet und mas findet sich barin? - Gin Sterbefleib. "Sebet ba, fprach er nun, bas find die Bedanten, mit benen ich einft Sochzeit gehalten. Go ift bann nun die Zeit getommen, ba ich biefer Rleidung bedürfen und zu einer andren Sochzeit eingehen werbe." Rach wenig Stunden mar er fanft und felig entschlafen.

#### Die Sonne.

Ueber die liebe Sonne find jest zwei fehr abweichende Meinungen unter ben Gelehrten. Arago hielt dafür, die Sonne mare ein dunkler Rorper, von drei umhüllenden Dunfifreisen umgeben, beren mittlerer allein bas Connenlicht ausstrahle. Aber Bunsen und Rirchhof wollen jett beweisen, daß die Sonne ein brennenber, in Weißfo weit, daß fie aus ben Farben ber Connen-

es war ein Tag, den der herr gemacht hatte. | burch welche bie Lichtstrahlen der Conne hinburchbringen. - Aber bag es ein folgenber Naturforscher nicht einmal wieder über ben Saufen wurfe, das will ich nicht ableugnen.

(Waldeder Conntagebote.)

## Die Trunkenheit.

Der Kirchenvater Augustinus schreibt zu Luc. 21, 34.: Die Trunkenheit ift eine Mutter aller Sunden, eine Unführerin aller Bosheit, ein Brunnquell aller Schandthaten, eine Bermirrung der Ginne, ein Schiffbruch der Reufchheit, ein Berluft ber Zeit, ein freiwilliger Bahnfinn, eine Berfürzung des Lebens, eine Ginbugung des ehrlichen Ramens und ein Berberben ber Seele.

## (Eingefandt.) Die Entscheidung des Bine Sill Rirdenstreits.

Der liebe treue Gott hat unserer Bemeinde am Pine Sill eine große Freude bescheert. Die Supreme Court hat zu unsern Gunsten entschieben. - Die fünf Richter maren einstimmig, daß bie zur Alleghann Synode gehörige Gegengemeinde fein Recht zu biesem Gigenthum habe, weil bie Glieder berfelben fich von une getrennt und eine neue Rirche gebaut hatten. Wie meine Gemeinde fich freut, tann man fich leicht vorstelten. Denn fie ift nun wieder in dem unbestrittenen Befit ihres Botteshauses, welches die Begner niederreißen wollten. Man hatte uns spottweise die Steine jum Bertauf angeboten. Mit uns freut fich billig die ganze Synode, denn die reine Lehre hat mit Gottes Silfe einen Gieg bavon getragen über die falfche Lehre, und die Entscheidung hat jedenfalls Ginfluß auf die Rechlichen Berhältniffe in diefer Begend, benn die vielen vacanten Bemeinden feben, daß fie nicht ihr Rircheneigenthum verlieren muffen, wenn fie fich an unfere Ennobe anschließen. Es ift in der That auch erfreulich, bag man in biefer letten betrübten Beit, mo manches fo verfehrt geht, noch zu feinem Recht fommen fann. Der Richter, welcher bamale gegen une entschied, ift bald barauf gestorben. Der Mann mar damals ichon frant und unfähig, folch ein wichtiges Umt zu verwalten. - Conft mochte er's gut genug gemeint haben. Bas wird aber Jener fagen, fur ben es gerfrischend war in diesen Tagen der missourischen Machtanmagung und 3mangeherrschaft, ju feben, bag man une hindern konne in unferm unheiligen Werk bes Ernbtens, mo wir nicht gefaet, und des Sammelns, wo wir nicht gestreut haben"? Wir wollen ihm nicht Gleiches mit Gleichen vergelten, muffen ihn aber bedauern (benn biefe lette Entscheidung muß ihn fehr matt machen) und ben lieben Gott bitten, ihm Gnade gur Bufe ju ichenfen, bamit er erfenne, bag er sich auf ben Richterstuhl Gottes gesetzt und sich gegen bas Wort Chrifti versundigt hat : "Richtet nicht, fo werbet ihr nicht gerichtet." - Go ift glühhite lobernder Rörper mare. Ja fie find benn boch bas Eigenthum der Gemeinde jugesprochen, welche zur "seperatistischen particular strahlen herausstudiren, mas für metallische Snode" gehört, wie jener Ginsender in der luth. Dunfte im Dunftfreise ber Sonne schwimmen, Zeitschrift unsere Synobe nennt, und ben Luthe- meinde von dem Unterzeichneten unter Afisteng

raffern in ben Bereinigten Staaten gezeigt, baß man, um im ungestörten Befit feines Rircheneigenthums zu bleiben, nicht zur Generalspnode gehören muß. Dem SErrn aber, welcher die Bergen ber Menschen leitet wie Bafferbache, welcher auch die Bergen der Richter geleitet hat, fei Dant, Unbetung, Preis und Ehre von Emigfeit zu Ewigfeit. Wm. A. Rähler.

## Rirdweihe.

(Aus einem besonderen Grunde vom Ginfender verfpater.) Nachdem die St. Petri-Bemeinde hiefelbst am 15. Sonntage nach Trinitatis im vorigen Jahre ben Gditein zu einer neuen Rirche feierlich legen fonnte, hatte fie am erften heiligen Oftertage b. J. die große Freude, die vollendete neue Rirche bem Dienste bes breieinigen Gottes weihen gu fonnen. Gie ift aus Biegelsteinen erbaut, 50 Fuß lang, 32 breit und 18 hoch im Lichten. Ucht hohe Bogenfenster, eine schone Rangel, Altar und Sacriften, gezeichnet von Paftor Stephan, gieren die Rirche. Bahlreiche Glaubenebruder ftromten am erften heiligen Oftermorgen herbei, unfere Festfreude ju erhöhen ; bie nur 6 Meilen weit entfernte St. Pauli - Bemeinde betheiligte fich gang, fo wie eine Ungahl von dem 18 Meifen weit entlegenen Filiale und auch ein fleiner Theil von der Chefter-Gemeinde, fieben Meilen entfernt. Unfere geräumige Rirche vermochte unfere lieben Festgenoffen nicht alle aufzunehmen. Die eigentliche Festfreude bereitete uns Gott burch die herzerweckende Weihpredigt des herrn Prof. Brauer über bas Kirchweihevangelium, Rachmittage predigte der Unterzeichnete über bie Rirdweih-Epiftel.

Schon feit 22 Jahren hatte bie Bemeinde. zwar eine fleine Blockfirche (benn fcon über 22 Jahre besteht biefe Bemeinde, die alteste in biefer Begend, obwohl fie einen rechtgläubigen Prediger erft feit furgem burch Gottes fonderliche Fügung. ertfielt), aber dieselbe mar nicht nur zu flein und wegen ber Niedrigfeit bes Innern bas Predigen darin fehr erschwert, sondern sie mar auch so ungunftig gelegen, daß der Befuch des Gottes-Dienstes in berfelben baburch fehr verhindert. murde. Gottlob, daß ber SErr fo weit geholfen und und reichlich verforgt hat! Er gebe, daß, fo lange bas neue Saus ftehet, es allezeit ber lauteren Predigt Seines Evangeliums bienen möge,

Schließlich fagen wir unfern Glaubenebrubent, in der Nähe, namentlich den lieben Freunden in Chester, unsern herglichsten Dant für die freund liche Silfe, Die fie und bei biefem Werte bes Herrn leisteten. Bergelte es ihnen Gott!

Bremen, Randolph Co., Il.

J. S. Dörmann, Paftor.

## Kirchliche Machrichten.

Um 22. Juni murbe herr Paft. E. J. Frieb. riche, ber einen ordentlichen Beruf von der Ct. Matthäi-Gemeinde U. A. C. zu Russels Grove, Late Co., Ill., erhalten und mit Bewilligung feiner früheren Gemeinde in huntington, Ind., angenommen hatte, inmitten feiner neuen Beber herren Pastoren Richmann und Schmidt eingefuhrt.

Gott der HErr sei ihm Sonne und Schild. Abdison den 17. Juli 1864.

A. France.

Ubresse: Rev. E. I. Friedrichs, Lake Zurich, Lake Co., Ill.

Rachdem Herr Pastor G. Th. Gotsch von meinen beiden früheren Gemeinden zu Afron, Summit Co., Dhio, und zu Canal Fulton, Start Co., Dhio, ordentlich berufen und diesen Beruf auch mit Bewilligung seiner früheren Gemeinde zu Olean, Ripley Co., Ind., angenommen hat, wurde derselbe von dem Unterzeichneten, im Austrag des Präsidiums mittleren Districts, am 4. und 5. Sonntag nach Trin., in sein Amt an beiden Gemeinden eingeführt.

Der hErr fete ihn jum Segen für viele. P. J. Buhl.

Akron, Summit Co., Ohio.

Nach einer einjährigen Bacang und nach verschiedenen vergeblichen Berfuchen, einen Prediger des Bortes Gottes wieder gu befommen, hatte bie evangelisch-lutherische Gemeinde in Diffen, Cape Girardeau Co., Mo., die Freude, am 10. Conntag nach Trin., den 31. Juli, die Ginfuh. rung ihres berufenen Paftore ju feben. herr Paftor F. B. John hatte ben Beruf nach Diffen mit Ginwilligung feiner früheren Bemeinde in Augusta, Mo., angenommen. Die Ginfuh-rung geschah von dem Unterzeichneten unter Uffifteng des herrn Paftor Befel, melder die (Bemeinde bisher treulichst mit bedient hatte. Richt nur die Gemeinde in Diffen hat nun wieder in ihrer fconen Rirche einen eigenen Prediger, fonbern auch die von den Guerillas bennrubigte Nachbarschaft hört den für sie so nöthigen Trost bes Evangeliums.

Der allmächtige und gnädige Gott beschütze ben lieben Paftor und seine Gemeinde in den Gefahren des Arieges und segne und erhalte Airche und Schule. 3. F. Bunger.

Adresse: Rev. F. W. John,

Appleton P. O., Cape Girardeau Co., Mo.

# Bo ift Carl Bartmer, aus Immenbed, Königreich Hannover?

Derfelbe hielt fich im Juli 1861 in Miles, Michigan, auf und beabsichtigte dann nach Burlington, Jowa, zu reifen. Irgend welche Nach-richt wird bankend angenommen und Auslagen gerne zurückerstattet durch

Edward Buehring, Rice Lake, Dodge Co., Minnesota.

## Quittung und Dank.

Für Paft. Röbbelen:

erhielt durch Paftor Beitmuller vom Franenverein feiner Gemeinde in Liverpool, D., \$6,60.

Für bas Proseminar in Deutschland von orn. E. Bühring in Rice Lafe, Minn. \$2,00, burch Paft. Streckfuß von bessen Gemeinde in Washington Co., 30., \$13,90, burch Past. Damann in Carondelet, Mo., von orn. B. Deuser 50 Cts., burch benselben von orn. B. Trampe \$1,00 und von orn. B. Lange \$1,00 (zum Reisegeld für Brunn's bemnächst erwartete Böglinge).

. Für arme Studenten :

burch Paftor Röhler in Glaegow, Mo., auf ber Rinbtaufe bei Orn. S. D. Rothe gesammelt \$8,85, von Grn. 3. Marggrander in Rochester, New Y., \$10,00.

C. F. B. Balther.

Aus der Casse der innern Mission durch Hrn. Dr. Sihler \$24,00 erhalten zu haben, beschringt hiermit dankend P. D. Dide.

**Erhalten** für den Bau des Schullehrer-Seminars: Bon ber Gemeinde bes Berrn Paftor Böling, Freiftatt, Bisc., burch herrn Lehrer &. Arumfieg, und gmar von C. Butlig und Ph. Sormeibe je \$6. — 21. Ernft, C. Schöffon, C. Silgentorf, E. Schneiber, C. Schneiber, L. Silgenborf, G. Silgenborf, A. Silgenborf, C. Lemfe je \$5. - P. De Bald, Joh. Garbifd je \$3. - Chr. Bebel, G. Bielbe, S. Bilgendorf, F. Krumfieg je \$2. - M. Müller, C. Eruft. 2. Wambegang, Joach. Gotich je \$1. -&. Melder 50 Cts. Bon ber Gemeinbe des Berrn Paftor Schmibt, Elf Grove, Ill., burch herrn Lehrer Garbifch, und gm. von 2B. Solfte, 3. Meier je \$5. - C. Schwafe Durd herrn Paftor Sahn, Sillebale, Mid., von M. Bach \$1,50. — G. Bach \$2. — F. Bach \$2. — Schachameier 50 Cte. — Borner 50 Cte. — Bergbolt \$1. - 3. Schmidt \$1,25. - Bittme Spiegel \$2. Bon Beren F. Lichthardt, Schaumburg, 30. ..... 12,00 In Arbifon, Il., von D. Plaffe \$30. - 5. B. 20,40. — D. Müller \$1. — H. Schulze \$10. — B. Drecheler \$10. — B. Bartling, fen. \$12. — A. Semp \$5. - Bm. Schaper \$20. - S. Geile \$7. 3. Amling \$3. - Bittme Badhaus \$20. .... 141,40 Summa ..... Abbison, 3a., ben 8. Juli 1864. 5. Bartling. Cingegangen: Für die College - Schuldentilgungs - Raffe in St. Louis: Bon frn. Miffionar Cloter ..... \$75,00 Bon ber Gem. bes Brn. Paft. Beinemann, Crete, 30. 10.30 Bon Brn. Paft. Sabn, Benton Co., Mo..... Bur Synodal-Raffe des westl. Diftricts: Bon ber Gem. bes Srn. Paftor Bunber, Chicago, 30. Bon ber Rreuggem, bes Brn. Paft. Birtmann bei Baterloo, 3fl. .... 4.10 Bon ber Bein. bes Brn. Paft. Beinemann, Crete, 3fl. 6.20Bom Dreieinigfeite-Diftrict in St. Louis, Mo..... 10.25 Bom Concordia-Diftrict in St. Louis, Mo. ..... 8,20 Bon brn. Paft. Bilb, Lafapette Co., Mo., für Gynobal-Berichte .... Bon Brn. Paft. Sahn, Benton Co., Mo. ..... 1,00 Bon ber Gem. bes Sin. Paft. Biebermann, Rem Wells, Mo. .... Collecte ber Bem. bes Brn. Paft. Saman, Caronbelet. Mo. ..... Bon ber Bein, bes frn. Paft. Riethammer, Robenberg, '3a. .... Bom Dreieinigfeite-Diftr. in St. Louis, Mo. ..... 13,40 Bur College-Unterhaltstaffe : Durch orn. Paft. Polad ale Dantopfer von einem Durch Brn. Lehrer Bartling, Abbifon, Il., gefammelt auf Brn. Dehlerkings Sochzeit ..... 40,00 Bon ber Gem. bes Drn. Paft. Fid, Collinsville, 30. 9,10 Bom Dreieinigfeite-Diffrict in St. Louis, Mo. .... 11.00 Bom Immanuels-Diftrict in St Louis, Mo ..... 11.(9) Bom Concordia-Diftrict in St. Louis, Mo. .... 16,75 Pfingstcollecte ber Bem. bes frn. Paft. Franfe, Abbifon, 3a..... 16,56 Bon ber Bem. bes' orn. Paft. Röftering, Altenburg. Mo. ...... 17,00 Aus ber Centfaffe ber Gem. in Frohna, Perry Co., Mo. 5,00 Bon ber Bein. in Frohna, Perry Co., Mo. ..... 5,00 Bon ber Gem. bes Drn. Paft. Bilt, Lafanette Co., Mo.10,00 Mus ber Centfaffe ber Bem. in Frohna, Perry Co., Do. 10,00 Bom Dreieinigfeite-Diftr. in St. Louis. Do ..... 11,00 Bom Immanuels-Diftr. in St. Louis, Mo ...... 11,00

Für Frau Prof. Biemend :

Bon Brn. Paft. Rasmuffen, Liebon, 3a. ..... 10,00

Bur Synodal-Missions-Raffe:

Bom Dreieinigkeits-Diftrict in St. Louis, Mo. ... 5,60

Mo...... 16,50

Bon ber Gem. bes Brn. Paft. Bilb, Lafapette Co.,

|   | À.                                                                                                    |               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • | Collecte beim Miffionsfefte am 19. Juni ber Bem. bei                                                  |               |
|   | Thornton Station und Mattefon, 30                                                                     | 73,30         |
|   | Durch frn. Paft. Ottefen von feiner Gem. in Rosto-                                                    | <b>0</b> 2 00 |
|   | Durch orn. Paft. Ditefen von Peter Feune                                                              | 93,00         |
|   | Bon frn, Paft. Miffelson's Sfandinavia Gem                                                            | 45,05         |
|   | bolben Gent                                                                                           | 32,35         |
|   | Bon D. Torgerfen burch frn. Paft. Miffelfen Durch frn. Prof. Larfen von Lore henridfon                | 1,00          |
|   | Bon Hrn, Prof. Schmidt                                                                                | 1,00<br>2,00  |
|   | Bon Antr. Moller aus Drn. Paft. Branti's Gem                                                          | 3,00          |
|   | Durch Brn. Paft. Riethammer in Robenberg, 30.                                                         | •             |
|   | von Mug. Meyer \$3,85 und Jul. Fopp \$1,00 Bon ben Schulfindern bes orn. Lehrer herrmann,             | 4,85          |
|   | Crete, Il                                                                                             | 4,00          |
|   | Durch orn. Paft. Beinemann in Crete, 3a., von                                                         | 4,00          |
|   | Ph. Billberm und P. Dierfen @ \$1,00                                                                  | 2,00          |
|   | Bom Coneorbia-Diffrict in St. Louis, Mo                                                               | 3,00          |
|   | Bon Orn. Paft. Rob. Berbft, Samilton, D<br>Bon ber Gem. bes Brn. Paft. Logner, Sillsboro, Mo.         | 19,00<br>3,00 |
|   | Von der Zions-Gem. bes Grn. Paft. Hoppe, Rem                                                          | 3,00          |
| ! | Orleans, La                                                                                           | 4,00          |
|   | Durch Srn. Paft. Soppe von Frau Rahbers, als                                                          |               |
|   | Dankepfer für glückliche Entbinbung<br>Durch orn. Paft. Soppe von Frl. T. Rabbers                     | 10,00         |
|   | " " " " C. Rabers                                                                                     | 5,00<br>5,00  |
|   | Collecte gef. auf orn. Wilh. Borns Sochzeit, Mon-                                                     | 0,00          |
|   | roe Co., Ia                                                                                           | 5,30          |
|   | Collecte gef. auf Drn. Wilh. Walters Kinbtaufe,                                                       | 0.00          |
|   | Rich, Will Co., Id                                                                                    | 2.00<br>1.35  |
|   | Vom Dreieinigfeits-Diftr. in St. Louis, Mo                                                            | 3,00          |
|   | (Berichtigung von Rr. 19 bes ,, Lutheraner":)                                                         | 0,00          |
|   | Collecten in Diffionsftunden ber Gem. bes orn. Daft.                                                  |               |
| 1 | Soppe, New Orleaus, La                                                                                | 3,75          |
|   | Bon hrn. h. Frye, New Orleans, La                                                                     | 1,50          |
| 1 | Für innere Mission:                                                                                   |               |
|   | Bon ber Gem. bes Srn. Paft. Fid, Collinsville, 3fl. Collecte am Miffionsfeste ber Gem. bes brn. Paft. | 6,00          |
|   | Sid, Collinsville, Il                                                                                 | 88.75         |
|   | Für ben Bau des Schullehrer-Geminar-                                                                  | 2             |
| ۱ | in Addison, Ju.:                                                                                      |               |
| I | Bon ber Filialgem. bes Brn, Paft. Dorn in Port Bub-                                                   |               |
| l | jon, Mo                                                                                               | 18,00         |
| I | Durch frn. Paft. Dorn von ben frn. Piel und Noh-                                                      | 0.00          |
| ١ | nemann @, \$1.00                                                                                      | 2,00          |
|   | Spring, bei St. Louis, Mo                                                                             | 5,00          |
| - | Vom Immanuels-Diftr. in St. Louis, Mo                                                                 | 92,85         |
|   | Bon hen. Emanuel Günther in St. Louis, Mo                                                             | 10,00         |
|   | Bon D. Müller durch frn. Paft. hahn, Benton Co.,                                                      | 50            |
|   | Bon ber Bem. bes Drn. Paft. Röftering, Altenburg,                                                     | <b>J</b> U    |
|   | Perry Co., Mo 1                                                                                       | 14,00         |
|   | Von ber Bione-Gem. bes Drn. Paft. Soppe, New                                                          |               |
| 1 | Drieans, La Paft. Doppe's Gem                                                                         | 6,65          |
|   | Bon Frl. T. Nahbers in Drn. Paft. Doppe's Gem.                                                        | 10,00<br>5,00 |
|   | Bon Frl. C. Rabbers in Grn. Paft. Doppe's Gem.                                                        | 5,00          |
| - | Bum Unfauf des Landes für das College                                                                 | <b>?</b>      |
|   | in Fort Wanne:                                                                                        |               |
| l | Bon Brn. Bensemann in Thornton Station, 30                                                            | 3,00          |
|   | Bon ber Gem. bes Brn Paft. Sahn, Benton Co., Mo.                                                      | 21,50         |
|   | Für das Brunnsche Proseminar :                                                                        |               |
|   | Durch frn. A. Bohn in Cleveland, D. von einem                                                         | 2 00          |
|   | Solbaten Namens Nic. Filler                                                                           | 3,00<br>2,00  |
|   | Bon Hrn. A. Bohn, Clevelaub, D                                                                        | 1,00          |
|   | Für herrn Paftor Röbbelen :                                                                           |               |
|   | Bon Frau Seehausen in Crete, Ill                                                                      | 50            |
|   | Für arme Studenten :                                                                                  |               |
|   | Bon Drn. L. Bogel, Springfield, Ill                                                                   | <b>5.</b> 00  |
|   | Eb. Rofchl                                                                                            | e.            |
|   |                                                                                                       |               |
|   | <b>Erhalten</b>                                                                                       |               |
|   | für den Bau des Schullehrer-Ceminars                                                                  | :             |
|   | Bon ber Gem. bes Brn. Paft. Bauer, Minben, Ma-                                                        | 30 ak         |
| ۱ | rion Co., Ind Reichbardt. Mhitly                                                                      | 10,00         |

Reichhardt, Whitly County, 3nd. .....

Reichhardt, Columbia

City, Ind .....

Durch frn. Paft. Rung, Cumberland, 3nb., von A.

B. Rösener, A. Doff, Chr. hoff, Chr. Ofter-

| Ant. Rösener, S. A. Merlau, Eb. Meier, W.<br>L. Rösener, Chr. Anoop, S. Mier, G. Pfaff,<br>A. Chr. Rösener @ \$1, C. W. Rösener, Conr.<br>Werlau @ 50 Cts., Ant. Weier, Chr. Rölting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fen oberer Immanuels-Gem. SO.44; von beffen unterer Immanuels-Gemeinbe \$11,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00                                                                            | 30 cts., E. Herauf 10 cts., auf ber Sochzeit von 3. Frisch gefammett \$3,31, auf ber Kinttaufe bei Grauff ges. \$2, von einem Confirmanden K. Schäfer \$1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @ \$2. Past. Kung \$5, von Wittwe Landwehr und Riechmann @ \$1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bon Hrn. I. Deng zu bemselben Zwecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 | Durch J. M. Dubinger in Frankenmuth ges. unb<br>zwar: von Frau Bates und J. G. Ortner G<br>\$2, Chrift. Palmreuther 85 cts., J. M. Gugel<br>\$1,50, L. Bidel \$1, M. Beyerlein, L. Ortner,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Durch hrn. Prof. Brauer vom Dreieinigkeits - Di-<br>ftriefe der Gem. zu St. Louis, Mo. Erste<br>Senbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | G. Garwisch, Höhne, Jakobus, Judas, Hillmann, Fellbaum, Milbrath, F. Bublit, H. Krüger (S 50) cts., Ninow 38 cts., Ch. Heckenborf, E. Bruf, Ch. Kurth (§ 35 cts., C. Groth, Seuer, Frau Last, J. Deckenborf, Schneiber (§                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 | 3. Kern, E. Meyer @ 50 cts., J. M. Subinger \$3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Durch Hrnft: Etpte Ethicago, II., von A.<br>Ulrich, H. Sprengeler (28 S. W. Herz \$2,<br>Chr. F. Grupe, H. G. Hamaun, L. Nolting,<br>K. Millbrandt, J. Chr. Schwarz (281, H.<br>Berger, J. Gielow, G. Laitich, J. Reimer (20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 cts., G. Zasterow 20 cts., Sp. u. K. 15 cts.<br>M. 10 cts. Aus bessen Gemeinte am Cedar<br>Creef: Bon Mülter \$2,00. W. Schröber, D.<br>Doppe (\$1,00, Nadse. Wagner, Trittin, W.<br>Benz (\$50 cts., Bruß 25 cts., L. Neigensind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40.00                                                                           | Für arme Schüler und Studenten: Bon Sin. Christ. Bach in Sibiwaing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 50 Cts., F. Nothe, B. Barth, K. G. Seibel (25 Cts. 19,75)<br>Durch Orn. Past. Schmitt, Union Hill, Il. von W. Wessemann, Fr. Schott, Ch. Krinsmann (281 3,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bon und burch Elisabeth Eißfeldt in Milwaufie Bon der Gemeinde des hrn. Paftor hügli Durch herrn Paftor Ruff von R. R Bon hrn. Rabus in Tecumfeh, Mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19,08<br>4,00<br>5,30<br>1,00<br>50                                             | Bom Frauenverein in Monroe 33.01 " Jungfrauenverein 5,39 Für den Ankauf des Landes beim College in Fort Wayne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bon ber Gem. bes Hrn. Paft. Kähler, Glasgow,<br>Howard Co., Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " E. Baesch in Jefferson, Mich<br>" Bittwe D. Marks<br>" ben Schulfindern des Paft. hahn in hillsbale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30<br>15<br>50                                                                  | Bon Srn. Paft. Auch 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Durch Orn. Past. Nichmann, Schaumburg, II., von Bm. Teyler \$10, C. Salge \$3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60                                                                              | Für ben Bau ber englischen Kirche in Baltimore: Bon ber Gem. in Frankenluft, Collecte am Dreieinig-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durch hrn. Paft. Niethammer, Robenburg, II., von h. Kohlstedt \$5, Ch. Steffen \$5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ungenannten \$8,00°, von ben Soulfinbern \$3,70°, von 3. Meier als Danfopfer \$3,00°, von Legern ber Missionsblätter 35 ets., von A. Kornbach als Danfopfer \$1,00°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,05                                                                           | feitofest 6,85<br>Amelith, Coll. am Dreieinigkeitofest 1,66<br>Durch Brn. Past. Sievers bei ber Kindtaufe bes B.<br>Wegener in Frankenluft ges. 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bon Orn. Ed. Buhring, Aurora, Minn 5,00 Durch Orn. Paft. herm. Meyer, Bainbritge, Mich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Für ben allgemeinen Prafes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 | Für bas Hospital in St. Louis:<br>Bon Hrn. Chr. Bach in Sibiwaing 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| von Sauerbier sen., Sauerbier jun., Waschkow,<br>Past. Meyer @ \$5. Peter Krieger, Ch. Krieger,<br>Gottlieb Krälzer, Ch. Anders, C. Weber sen @<br>\$1, C. Weber jun. 25 Cts., Ch. Ahrendt sen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bon herrn Paftor Auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00<br>3,65<br>10,00                                                           | 3ur Unterstüßung des frank barniederliegenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15 Cts., Wittwe Scheerer 50 Cts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Für Frau Prof. Biewend: Ourch Srn. Paftor Speckhard auf ber Kindtaufe bes Orn. Suber gefammelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,20                                                                            | Hrn. Past. Kahmeyer in Minnesota: Durch frn. Past. Daib und zwar: von bessen Gem. in Grand Haven \$4,86, von bessen Gem. in Town Chester, Ottowa Co. \$ 2,50, vom ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| felmann, Grafton, Wisconfin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Für Lehrer-Gehalte :<br>Bon ber Gem. bes herrn Paftor Brofe in Town Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | felbst \$1,14 8,50 Kür innere Mission:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " ber Wittwe Kießling, Abdison, II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bott, Biec. Bon der Gemeinde des frn. Paft. Multanowski in Boobland, Biec. Collecte. Bon ber Gem. bes frn. Paft. Specthard, Pfingft-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 | Bon ber Gem. bes orn. Paft. Steege 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| D. Bartling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Collecte, Bon der Gem. bes hrn. Paft. Lochner in Mequon, Bisc frn. A. Wagner in Monroe als Dankopfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,65<br>20,76<br>13,00<br>1,00                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Erhalten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aus der Frauenkasse in Adrian Durch Hrn. Pastor Wambeganß und zwar: von bes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,00                                                                            | " orn. Chr. Bach in Sibiwaing 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Für die Synodalkaffe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aus ber Frauenkasse in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 | , Hrn. Chr. Bach in Sibiwaing 2,00<br>, Jul. Posner in Walbenburg, Mich. 1,00<br>ber Gem. in Frankentroft 11,10<br>, hrn. Vaft. Wambsgang 4,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Für die Synodalkaffe:<br>Bon der Gem. in Frankenmuth, Oftercollecte, \$ 31,00<br>,, Beidenberger ,, Dankopfer für bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nus ber Frauenkasse in Abrian Durch Frn. Pastor Wamböganst und zwar; von bessen sein oberer Immanuels-Gemeinde \$8,71, von dessen unterer Immanuels-Gemeinde \$8,75, von M. Sasse \$2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 | " hrn. Chr. Bach in Sibiwaing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Für die Synodalkaffe:<br>Bon der Gem. in Franfenmuth, Oftercollecte, \$ 31,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nus ber Frauenkasse in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 | " hrn. Chr. Bach in Sibiwaing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Für die Synodalkasse:  Bon der Gem. in Frankenmuth, Oftercollecte, \$ 31,00 " Deibenberger " Dankopfer für die Wiederherstellung seiner Gesundbeit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nus ber Frauenkasse in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,96                                                                           | " her Chr. Bach in Sibiwaing 2,00 301. Posner in Walbenburg, Mich 1,00 1,00 1,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Für die Synodalkasse:  Bon der Gem. in Frankenmuth, Osercollecte, \$ 31,00  " Heidenberger Dankopfer sür die Wiederherstellung seiner Gesundheit, 4,00  Bur Deckung der Drudkossen des allgem. Synodalberichtes von der Gemeinde in Frankentrost, 4,12  Durch Derrn Pastor Sievers, und zwar: Collecte am Pfüngstein in Amelith, \$2,25; von Drn. Bernhard Roch \$1,00 13,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nus der Frauenkasse in Abrian Ourch Hen. Paster Wambsganß und zwar: von besessen oberer Immanuels-Gem. 86.21, von dessen unterer Immanuels-Gemeinde \$8.75, von M. Sasse \$2.00  Für das Proseminar in Nassau: Ourch Hen. Paster Wambsganß und zwar: von C. Müller. Fr. Bubahn, Westphal, W. Köppsell, Lübse, Herrm. Köpsell, W. Richter, G. Küdau, W. Degener, L. Borchart, W. Lange, H. Matter, G. Sager, Pastor Wambsganß G. \$1.00. A. Christian 75 cts., W. Borchart,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,96                                                                           | " her Bach in Sibiwaing 2,00 3ul. Posner in Walbenburg, Mich 1,00 1,00 11,00 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Für die Synodalkasse:  Von der Gem. in Frankenmuth, Osercollecte,\$31,00  ", beidenberger "Dankopfer für die Wiedenberger geiner Geschubbeit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nus ber Frauenkasse in Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,96                                                                           | " her. Ehr. Bach in Sibiwaing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Für die Synodalkasse:  Von der Gem. in Frankenmuth, Osercollecte,\$31,00  " Deidenberger " Dankopfer für die Wiederherstellung seiner Gesundbett,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nus ber Frauenkasse in Abrian Ourch Hen, Paster Wambsganß und zwar: von besses oberer Immanuels-Gem. S6.21, von besses oberer Immanuels-Gemeinte \$8,75, von M. Sasses 2.00  Für das Proseminar in Nassau: Ourch Hen, Paster Wambsganß und zwar: von C. Müller. Fr. Bubahn, Westphal, W. Köppsell, Eibte, Herrm. Köpsell, W. Rücker, G. Küdau, W. Degener, L. Borchart, W. Lange, H. Matter, G. Sager, Paster Wambsganß @ \$1,00, A. Christian 75 cts., W. Borchart, Benz, A. Böse, Fr. Machmüller & Hocker, Joh, Relwoot, W. Schulz, C. Machsam @ 25 Cts., F. Kusch, R. Maske, F. Rabe @ 10 cts.  Bon Hen, G. sed in Freedom Washtenaw Co., Mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,96<br>1,00<br>1,00                                                           | " her Ghr. Bach in Sibiwaing 2,00 " Jul. Posner in Walbenburg, Mich 1,00 " ber Gem. in Krankentrost 11,00 " der Gem. in Monroe als erste Zahlung 84,75  **Für Missionar Clöter:*  Durch dert, Paston, Wambeganß und zwar: von Müller, Fr. Budahn, Benz, W. Richter, C. Bayer, Düppner, Fr. Bender, G. Rabse, Fr. Christian, Mathitbe Wolf, Past. Wambeganß (\$11, C. Schwan, d. Krüger (\$75 cts., G. Wolf, W. Dettlass, D. Bettwood, M. Schweg, D. Bartelt (\$50 cts., W. Firts sen. 12 cts., Joh. Krüger 5 cts. 16,17  Bon der Gem. in Grasson, Wisc 3,00 " hrn. Streeb in Noseville, Mich 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Für die Synodalkasse:  Von der Gem. in Frankenmuth, Osercollecte, \$31,00  "Heidenberger Dankopfer für die Wiedenberger einer Gesundheit, 4,00  Bur Deckung der Drudkosten des allgem. Synodalberichtes von der Gemeinde in Frankentrost, 4,12  Durch Derrn Pastor Sievers, und zwar: Collecte am Pfingsteit in Krankenlust \$10,16: Collecte am Pfingsteit in Amelith, \$2,25; won Orn. Bernhard Roch \$1,00.  Bon der Gemeinde in Grand Rapids, Mich., Pfingst-Collecte, 13,85  Durch Orn. Pastor Jor, für verkaufte Synodalberichte 15,65  Bur Deckung der Drucksoften des Synodalberichtes, von der Geme. des Orn. Postor Lochner 10,70  Bon der Gemeinde des Orn. Pastor Holper Lochner 10,70  Bon der Gemeinde des Orn. Pastor Holper Lochner 10,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nus ber Frauenkasse in Abrian Ourch Hen. Paster Wambsgans und zwar: von bessen oberer Immanuels-Gem. S6.21, von bessen oberer Immanuels-Gem. S6.21, von dessen unterer Immanuels-Gemeinte \$8,75, von M. Sasse \$2.00  Fur das Proseminar in Nassau: Ourch Hen. Pastor Wambsgans und zwar: von C. Müller, Fr. Bubahn, Westphal, W. Köppsell, Eibste, G. Rückau, W. Degener, L. Borchart, W. Lange, H. Matter, G. Sager, Pastor Wambsgans G. \$1,00, A. Christian 75 cts., W. Borchart, Benz, A. Böse, Fr. Machsmiller G. 50 cts., K. Henz, A. Brigh, R. Macker, F. Rabe G. 25 Cts., K. Rusch, R. Macker, F. Rabe G. 10 cts.  Bon Helwork, W. Schulz, C. Machsan G. Henz, G. Rechund, R. Wasse, F. Rabe G. 10 cts.  Bon Helwork, W. Gager, Pastor Wasse, F. Rabe G. 10 cts.  Bon Henz, R. Rusch, R. Wasse, F. Rabe G. 10 cts.  J. Deep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,96<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>5,25                                           | " her Ghr. Bach in Sibiwaing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Für die Synodalkasse:  Bon der Gem. in Frankenmuth, Osercollecte, \$31,00  " Deidenberger " Dankopfer für die Wiedenberstellung seiner Gesundheit, 4,00  Jur Deckung der Truckfosten des allgem. Synodalberichtes von der Gemeinde in Frankentrost, 4,12  Durch Derrn Pastor Sievers, und zwar: Collecte auf Pfingsten in Amelith, \$2,25; von Drn. Bernhard Roch \$1,00. 13,85  Bon der Gemeinde in Grand Rapids, Mich., Pfingst-Collecte, 14,85  Durch Drn., Pastor Jor, sür verkaufte Synodalberichte. 15,69  Bon der Gemeinde des Hrn. Pastor Steinbach 15,69  Bur Deckung der Druckfosten des Synodalberichtes, von der Gemeinde des Hrn. Pastor Hügli zu demselben Iwese. 5,50  Bon der Gemeinde des Hrn. Pastor Hügli zu demselben Iwese. 5,50  Bon der Gemeinde Kon Hasser Synodalberichtes. 5,50  Durch Hrn. Past. Russ sür verkaufte Synodalberichtes. 5,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nus ber Frauenkasse in Abrian Ourch Hen. Paster Wambsganß und zwar: von bessen oberer Immanuels-Gem. S6.21, von bessen oberer Immanuels-Gemeinte \$8,75, von M. Sasse \$2.00  Für das Proseminar in Nassau: Ourch Hen, Paster Wambsganß und zwar: von C. Müller. Fr. Bubahn, Westehdal, W. Köppsell, Edibte, Herrm. Köpsell, W. Richter, G. Küdau, W. Degener, L. Borchart, W. Lange, H. Matter, G. Sager, Paster Wambsganß (A. Shill), A. Christian 75 cts., W. Borchart, Benz, A. Böse, Fr. Machmüller (H. Rabe), A. Hofe, M. Maske, F. Rabe (A. Bob, Kellwork, W. Schulz, C. Machsam (A. Sob, Kellwork, W. Kaske, F. Rabe (H. Langer), J. Deep.  Nuß ber Henz, G. Sca in Freedom Washtenaw Co., Mich (H. Brunn) see hen Freedom Washtenaw Co., Mich (H. Brunn) see hen Henzeld Bon Fran Past. Auch zu demselben Zweck.  Bon Fran Past. Auch zu demselben Zweck. Bon ber Weissonscasse der Gemeinbe in Abrian für dies Gemeinbe in Abrian Wood, M. Fried. Köhn in Selvongan, W. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,96<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>5,25<br>5,00<br>21,80                          | " her Ghr. Bach in Sibiwaing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Für die Synodalkasse:  Von der Gem. in Frankenmuth, Osercollecte, \$31,00  " Deidenberger " Dankopfer für die Wiedenherstellung seiner Gesundheit, 4,00  Jur Deckung der Truckfosten des allgem. Synodalberichtes von der Gemeinde in Frankentross, 4,12  Durch Derrn Pastor Sievers, und zwar: Collecte am Pfingsfeite in Brankenlust \$10,16: Collecte auf Pfingsseite in Umestith, \$2,25; von Orn. Bernhard Noch \$1,00.  Bon der Gemeinde in Grand Rapids, Mich., Pfingst-Collecte, 13,85  Ourch Orn., Pastor Jor, sitr verfauste Synodalberichte.  Bon der Gemeinde des Orn, Pastor Steinbach 15,65  Jur Deckung der Druckfosten des Synodalberichtes, von der Gemeinde des Orn, Pastor Hochner 10,77  Bon der Gemeinde des Orn, Pastor Hochner 10,77  Bon der Gemeinde des Orn, Pastor Hochner 10,73  Bon der Gemeinde des Orn, Pastor Hochner                                                                                                                        | Nus ber Frauenkasse in Abrian Ourch Hen. Paster Wambsganß und zwar: von bessen der herrer Immanuels-Gem. S6.21, von bessen oberer Immanuels-Gemeinte \$8,75, von M. Sasse \$2.00  Für das Proseminar in Nassau: Ourch Hen. Paster Wambsganß und zwar: von C. Miller. Fr. Bubahn, Westphal, W. Köppsell, Eibte, Herrm. Köpsell, W. Richter, G. Küdau, W. Degener, L. Borchart, W. Lange, H. Matter, G. Sager, Pastor Wambsganß G. \$1.00, A. Christian 75 cts., W. Borchart, Benz, A. Bose, Fr. Machmüller G. So cts., Job. Fellworf, W. Schulz. C. Machlam G. 25 Cts., F. Kusch, R. Maske, F. Rabe G. 10 cts.  Bon Hen, G. Ked in Freedom Washtenaw Co., Mich. J. Deep.  Auf ber Hochzeit des Hen. A. Wagner in Abrian für die Brunn'schen Zöglinge und Schulleyrer ges.  Bon Kran Past. Auch zu demselben Zweck.  Aus der Missonskassesselse der Gemeinde in Abrian Bon der Gem. des Orn. Past. Sievers.  Hus der Gem. des Orn. Past. Sievers.  Hus der Gem. des Orn. Past. Sievers.  Hus der Gem. des Orn. Past. Sievers.  Hus der Gem. des Orn. Past. Sievers.  Hus der Kilsonskassesselse der Gemeinde in Abrian Bon der Gem. des Orn. Past. Sievers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,96<br>1,00<br>1,00<br>5,25<br>5,00<br>21,80<br>1,00                          | " her Ghr. Bach in Sibiwaing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Für die Synodalkasse:  Von der Gem. in Frankenmuth, Osercollecte, \$31,00  " Deidenberger " Dankopfer für die Wiederherstellung seiner Gesundbett, 4,00  Jur Deckung der Trudkosten des allgem. Synodalberichtes von der Gemeinde in Krankentrost, 4,12  Durch Derrn Pastor Sievers, und zwar: Collecte am Pfingsteite in Brankenlust \$10,16: Collecte auf Pfingsteite in Umelith, \$2,25; von Orn. Bernhard Noch \$1,00.  Bon der Gemeinde in Grand Rapids, Mich., Pfingst-Collecte, 13,85  Bur Deckung der Drucksosten des Synodalberrichte.  Von der Gemeinde des Orn, Pastor Steinbach 15,66  Jur Deckung der Drucksosten des Synodalberichtes, von der Gemeinde des Orn, Postor Lochner 10,77  Bon der Gemeinde des Orn, Pastor Higher bem Jwecke. 5,50  Bon der Gemeinde des Orn, Pastor Higher Synodalberrichtes.  Von der Gemeinde des Orn, Pastor Higher Lochner 1,00  Bon der Gemeinde des Orn, Pastor Higher Cynodalberrichtes. 5,50  Bon der Gemeinde des Orn, Pastor Higher Cynodalberrichtes. 5,50  Bon der Gemeinde des Orn, Pastor Higher Synodalberrichtes. 5,50  Bon der Gemeinde des Orn, Pastor Higher Cynodalberrichtes. 5,50  Burch Orn. Past, Russ sür versauste Cynodalberrichtes. 5,50  Burch Orn. Past, Russ sür versauste Cynodalberrichtes. 5,50  Burch Orn. Past, Russ sür versauste Cynodalberrichtes. 5,50  Burch Orn. Past, Russ sür versauste Cynodalberrichtes. 5,50  Burch Orn. Past, Russ sür versauste Cynodalberrichtes. 5,50  Burch Orn. Past, Russ sür versauste Cynodalberrichtes. 5,50  Burch Orn. Past, Russ sür versauste Cynodalberrichtes. 5,50  Burch Orn. Past, Russ sür versauste Cynodalberrichtes. 5,50  Burch Orn. Past, Russ sür versauste Cynodalberrichtes. 5,50  Burch Orn. Past, Russ sür versauste Cynodalberrichtes. 5,50  Burch Orn. Past, Russ sür versauste Cynodalberrichtes. 5,50  Burch Orn. Past, Russ sür versauste Cynodalberrichtes. 5,50  Burch Orn. Past, Russ sür versauste Cynodalberrichtes. 5,50  Burch Orn. Past, Russ sür versauste Cynodalberrichtes. 5,50  Burch Orn. Past, Russ sür versauste Cynodalberrichtes. 5,50  Burch                | Nus ber Frauenkasse in Abrian Ourch Hen. Paster Wambsgans und zwar: von bessen oberer Immanuels-Gem. S6.21, von bessen oberer Immanuels-Gem. S6.21, von dessen oberer Immanuels-Gemeinde \$8,75, von M. Sasse \$2.00  Fur das Proseminar in Nassau: Ourch Hen. Paster Wambsgans und zwar: von C. Müller. Fr. Bubahn, Westphal, W. Köppell, Eibste, Herrm. Köpsell, W. Richter, G. Kückan, W. Degener, L. Borchart, W. Lange, H. Matter, G. Sager, Paster Wambsgans G. \$1,00, A. Christian 75 cts., M. Borchart, Benz, N. Böse, Fr. Machmüller G. Horchart, Benz, N. Edilwock, W. Schulz, C. Macham G. 25 Cts., F. Rusch, R. Maste, F. Rabe G. 10 cts.  Bon Hellwock, W. Schulz, C. Macham G., J. Cts., M. Respective Machasses, F. Rabe G. 10 cts.  Bon Hellwock, B. Schulz, C. Macham G., Mich G. Schulz, C. Macham G., Mich Charles Bon Hellwock, B. Geglünge und Schullehrer ges.  Nus der Missionscasse der Gemeinde in Abrian für die Brunn'schen Zöglünge und Schullehrer ges.  Aus der Missionscasse der Gemeinde in Abrian Bon der Gem. des dru. Past. Gewers  " drn. Fried. Köhn in Sebongan, W. C.  Für Pastor Röbbelen:  Durch Grn. past. Wambsgans und zwar: von C.  Müller, Fr. Budahn, W. Borchart, Benter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,96<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>5,25<br>5,00<br>21,80<br>1,00                  | " her Ghr. Bach in Sibiwaing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Für die Synodalkasse:  Von der Gem. in Frankenmuth, Ostercollecte, \$31,00  " Deidenberger " Dankopfer für die Wiederherstellung seiner Gesundhelt, 4,00  Jur Deckung der Trudkosten des allgem. Synodalberichtes von der Gemeinde in Krankentrost, 4,12  Ourch Derrn Pastor Sievers, und zwar: Collecte auf Pfingsten in Ametith, \$2,25; von Drn. Bernhard Roch \$1,00 13,85  Bon der Gemeinde in Grand Rapids, Mich., Pfingst-Collecte, 1,00  Bon der Gemeinde des Orn, Pastor Steinbach 15,65  Bur Deckung der Oruckssehen des Synodalberrichtes, von der Gemeinde des Orn, Postor Lochner 10,70  Bon der Gemeinde des Orn, Pastor Hochner 10,70  Bon der Ge             | Nus ber Frauenkasse in Abrian Ourch Hen, Paster Wambsgans und zwar: von bessen oberer Immanuels-Gem. 86.21, von bessen oberer Immanuels-Gemine 86.21, von bessen oberer Immanuels-Gemeinte \$8,75, von M. Sasse \$2.00  Fur das Proseminar in Nassau: Ourch Hen, Paster Wambsgans und zwar: von C. Müller, Fr. Bubahn, Westphal, W. Köppsell, Eibte, Herrm. Köpsell, W. Richter, G. Küdau, W. Degener, L. Borchart, W. Lange, H. Macter, G. Sager, Paster Wambsgans G. \$1,00, A. Christian 75 cts., B. Borchart, Benz, A. Bois, Fr. Machmiller G. Henz, A. Bois, Fr. Machmiller G. Henz, A. Bois, Fr. Machimus G. Henz, A. Bois, Fr. Machimus G. Habe G. Despendent, B. Schulz, C. Machiam G. Henz, A. Briss. B. Rusch, R. Macke, F. Rabe G. 10 cts.  Bon Drn. G. Keck in Freedom Washtenaw Co., Mich G. Deep.  Auf der Henzels des Henzels und Schullehrer ges.  Bon Fran Paste. Auch zu denseile der Gemeinde in Abrian für die Brunn'schen Zöglinge und Schullehrer ges.  Bon Fran Paste. Auch zu denseibe in Abrian Sun der Mitssensesse der Gemeinde in Abrian  Bon der Gem. des Drn. Past. Sievers  " Henzels Köhn in Seboygan, W. C.  Hüller, Fr. Bubahn, W. Borchart. Benter, Fr. Hellwock, W. Nichter. A. Hirfs, W. Degener, U. Penberg, J. Dertwig, Fr. Sasse, Fr.  Menzel, Past. Wambsgans G. St. M. Fellwock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,96<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>5,25<br>5,00<br>21,80<br>1,00                  | " her Ghr. Bach in Sibiwaing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Für die Synodalkasse:  Von der Gem. in Frankenmuth, Osercollecte, \$31,00  " Deidenberger " Dankopfer sür die Wiederherstellung seiner Gesundbett, 4,00  Jur Deckung der Trudkosten des allgem. Synodalberichtes von der Gemeinde in Krankentrost, 4,12  Durch Derrn Pastor Sievers, und zwar: Collecte auf Pfingsteit in Brankenlust \$10,16: Collecte auf Pfingsteit in Umelith, \$2,25; von Drn. Bernhard Noch \$1,00.  Bon der Gemeinde in Grand Rapids, Mich., Pfingst-Collecte, 1,00  Bon der Gemeinde des Drn, pastor Steinbach 15,68  Jurch Drn. Pastor Jor, sür verkauste Synodalberrichte.  von der Gemeinde des Drn. Pastor Steinbach 15,68  Jur Deckung der Drucksosten des Synodalberrichtes, von der Gemeinde des Drn. Postor Lochner 10,70  Bon der Gemeinde des Drn. Pastor Hügli zu demselben Zwecke. 5,50  Bon der Gem. in Granville, Wisc. 5,50  Durch Orn. Past. Russ für verkauste Synodalberrichte  Bon Derrn Lehrer Kundinger 1,00  " Riedel 1,00  " Riedel 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner 1,00  " Pastor Abner       | Nus ber Frauenkasse in Abrian Ourch Hen. Paster Wambsgans und zwar: von besses der Gen. Vaster Bambsgans und zwar: von besses der Schollen unterer Immanuels-Gemeinte \$8,75, von M. Sasse \$2.00  Für das Proseminar in Nassau: Ourch Hen. Paster Wambsgans und zwar: von C. Müller. Hen. Paster Bambsgans und zwar: von C. Müller. Fr. Bubahn, Weipbal, W. Köppsell, Lübke, Herrm. Köpfell, W. Richter, G. Küdau, W. Degener, L. Borchart, W. Lange, H. Watter, G. Sager, Pastor Wambsgans as \$1.00, A. Christian 75 cts., M. Borchart, Benz, A. Bose, Fr. Machmüller G. Heng, A. Bose, Fr. Machmüller G. Heng, A. Bose, Fr. Machmüller G. Habe (25 Cts., K. Kusch, R. Maste, K. Rabe (26 Cts., K. Kusch, R. Maste, K. Rabe (27 Cts., K. Kusch, R. Maste, K. Rabe (28 Cts., K. Kusch, R. Maste, K. Rabe (29 Cts., K. Kusch, R. Magter in Abrian sie Brunn'schen Zöglinge und Schullehrer ges.  Bon Fran Past. Auch zu demselben Zwert  Aus der Missionscasse der Gemeinde in Abrian Bon der Gem. des Orn. Past. Sievers  " Orn. Fried Köhn in Sedevogan, Wichter, Fr. Budahn, W. Borchart. Benter, Fr. Helwock, W. Nichter, A. Hirfs, W. Degener, A. Penberg, J. Dertwig, Kr. Sasse, Fr.  Wenge, Past. Mandsgans (28 1, M. Fellwock) The Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of the Contact of th | 16,96<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>5,25<br>5,00<br>21,80<br>1,00                  | " her Ghr. Bach in Sibiwaing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Für die Synodalkasse:  Von der Gem. in Frankenmuth, Ostercollecte, \$31,00  " Deidenberger "Dankopfer für die Wiederherstellung seiner Gesundbeit, 4,00  Jur Deckung der Trucksossen des allgem. Synodalberichtes von der Gemeinde in Frankentross, 4,12  Ourch Derrn Pastor Sievers, und zwar: Collecte auf Pfingstein Brankenlust \$10,16: Collecte auf Pfingsten in Ametith, \$2,25; von Frn. Bernhard Roch \$1,00.  Bon der Gemeinde in Grand Rapids, Mich., Pfingst-Collecte, 1,00  Bon der Gemeinde des Hrn. Pastor Steinbach 15,69  Jur Deckung der Drucksossen von der Gemeinde des Hrn. Pastor Sigli zu demselben Zwecken in Grandsle. Wieden 20,730  Bon der Gemeinde des Hrn. Pastor Hochner 10,730  Bon der Gemeinde des Hrn. Pastor Hochner 20,730  Bon der Gemeinde des Hrn. Pastor Bügli zu demselben Zwecken in Granwille, Wisc. 5,55  Durch Frn. Past. Russ sür verfauste Synodalberrichte 1,00  " Misson Mießler sür 1863 u. 1864 2,00  " Pastora Pastor Uhner 1,00  " Pastora Pastor Hendenmuth, Psingstoclecte 24,25  " Obern Lösel 20,20  " Barbara Baierlein, als Erfüslung eines Gelüb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nus ber Frauenkasse in Abrian Ourch Hen, Paster Wambsganst und zwar: von bessen oberer Immanuels-Gem. 86.21, von bessen oberer Immanuels-Gemine 88.75, von M. Sasse \$2.00  Fur das Proseminar in Nassau: Ourch Hen, Paster Wambsganst und zwar: von C. Müller, Kr. Bubahn, Westphal, W. Köppsell, Eichte, Hicker, F. Bubahn, Westphal, W. Köppsell, Eichte, H. Ange, H. Michter, G. Küdeu, W. Degener, L. Borchart, W. Lange, H. Matter, G. Sager, Paster Wambsganst G. \$1.00, A. Christian 75 cts., W. Borchart, Benz, A. Bois, Kr. Machiam (25 Cts., K. Rusch, R. Mache, F. Nabe (26 Cts., K. Rusch, R. Macke, F. Nabe (30 Cts., S. Rusch, R. Macke, F. Nabe (310 cts.)  Bon Hellwork, W. Sagtinge und Schullehrer ges. Aus der Missionscasse der Gemeinde in Abrian für die Brunn'schen Zöglinge und Schullehrer ges. Aus der Missionscasse der Gemeinde in Abrian Sun der Missionscasse der Gemeinde in Abrian Bon der Gem. des Dru. Past. Sievers  " Druch Gru. Past. Wambsganst und zwar: von C. Müller, Fr. Bubahn, W. Borchart. Benter, Fr. Hellwork, W. Nichter. A. Hirfs. W. Degener, A. Penberg, J. Dertwig, Fr. Sasse, Fr. Menze, Past. Wambsganst G. Rr. Sasse, Fr. Menze, Past. Wambsganst G. Rr. Sasse, Fr. Menze, Past. Bambsganst G. Rr. Sasse, Mr. Dru, M. Sasse Leven. Koepsell, Fr. Weste, D. Matter, C. Krüger, E. Hellwork G. 25 cts., M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,96<br>1,00<br>1,00<br>5,25<br>5,00<br>21,80<br>1,00                          | " her Gen. in Frankentrost 11,00 " Jul. Posner in Walbenburg, Mich. 1,00 " ber Gem. in Krankentrost 11,00 " der Gem. in Krankentrost 11,00 " der Gem. in Monroe als erste Zahtung 4,04 " ber Gem. in Monroe als erste Zahtung 84,75  **Für Missonar Elöter:  **Durch Orn. Pastor "Namböganß und zwar: von Müller, Fr. Budahn, Benz, W. Richter, C. Bayer, Hüppner, Fr. Bender, G. Rabke, Kr. Christian, Mathitbe Wolf, Past. Mamböganß 6,1, C. Schwan, D. Krüger 6,75 cts., G. Wolf, W. Schlend, P. Schuson, P. Schuson, D. Strüger 6, 75 cts., G. Wolf, W. Sasse sen.  **Bolf. W. Sasse sen. & Bellwood, P. Schuson, W. Sasse sen.  12 cts., Joh. Krüger 5 cts., U. Hirfs sen.  12 cts., Joh. Krüger 5 cts., U. Hirfs sen.  12 cts., Joh. Krüger 5 cts., U. Hirfs sen.  12 cts., Joh. Krüger 5 cts., U. Hirfs sen.  13 cts., Prn. Streeb in Roseville, Wich. 2,00  Bericht gung: In ber vorigen Quittung, wo von In.  Past. Lemfe's Gemeinde \$23.65 für Orn. Missionar Clöter ausgeführt wurden, ist vergesen worden, bie einzelnen Geber namhast zu machen, welches hiemit nachgeholt wird. Len Michterlein, Lemfe, Wolf, C. Rein, Stüher, Hran Schaft, W. Seiserlein, Reinbel. Ioh. Schröber, Opfer, Kischer, Müchterlein, Lemfe, Wolf, C. Rein, Stüher, Kran Schaft, Michterlein, Lemfe, Wolf, C. Rein, Stüher, Fran Schaft, Mumnter, I. Blöß, Bohnn, B. Schröber, Ohr, Schröber, Mumnter, J. Blöß, Bohnn, B. Schröber, Chr., Straßel 30 cts., Blum, Schöner, Stühle, Winstelmann, G. Schöber, Spindler, M. Seiferlein, Rese, Octer, Krass, Sull, See (20 tcs., Schneider 20 cts., Gunlach, Bey, Half, See (21 tcs.) Schrößer, Wester (22 cts., Gunlach, Bey, Half, See (21 tcs.) Schrößer, Wester (22 cts., Gunlach, Bey, Half, See (21 tcs.) Schrößer, wein er unter ander                                                                                                                                                                                                                            |
| Für die Synodalkasse:  Von der Gem. in Frankenmuth, Ostercollecte, \$31,00  " Deidenberger " Dankopfer sür die Wiederherstellung seiner Gesundbett, 4,00  Jur Deckung der Trudkosten des allgem. Synodalberichtes von der Gemeinde in Krankentrost, 4,12  Durch Derrn Pastor Sievers, und zwar: Collecte am Pfingsteit in Brankenlust \$10,16: Collecte am Pfingsteit in Umelith, \$2,25; von Orn. Bernhard Noch \$1,00.  Bon der Gemeinde in Grand Rapids, Mich., Pfingst-Collecte, 1,00  Bon der Gemeinde des Orn, pastor Steinbach 15,66  Jurch Orn. pastor Jor, sür verkauste Synodalberrichte, von der Gemeinde des Orn, Pastor Socialberdies, von der Gemeinde des Orn, Pastor Hochner 10,70  Bon der Gemeinde des Orn, Pastor Hochner 10,70  Bon der Gemeinde des Orn, Pastor Hochner 10,70  Bon der Gem. in Granville, Wisc. 5,50  Durch Orn. Past. Russ für verkauste Synodalberrichte  Bon Derrn Lehrer Kundinger 1,00  " Riebel 1,00  " Riebel 1,00  " Pastor Ahner 1,00  " Pastor Ahner 1,00  " Pastor Ahner 1,00  " Pastor Ahner 1,00  " Barbara Baierlein, als Ersüllung eines Gelübbes. 2,00  " ber Gem. des Orn. Pastor Rauschert, Pfingst-Collecte - 7,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nus ber Frauenkasse in Abrian Durch Hen, Paster Wambsgans und zwar: von bessen der herer Immanuels-Gem. 86.21, von bessen ohrer Immanuels-Gemeinte \$8,75, von M. Sasse \$2.00  Für das Proseminar in Nassau: Ourch Has Paster Wambsgans und zwar: von C. Müller. Fr. Bubahn, Westphal, W. Köppsell, Eibt, Herrm. Köpsell, W. Richter, G. Küdau, W. Degener, L. Borchart, W. Lange, H. Matter, G. Sager, Paster Wambsgans & \$1.00, A. Christian 75 cts., W. Borchart, Benz, A. Böse, Fr. Machmüller & 50 cts., Sob. Kellwock, W. Schulz, C. Machsam & 25 Cts., K. Rusch, R. Maske, F. Rabe & 10 cts.  Bon Hen, G. Seck in Freedom Washtenaw Co., Mich der Hand, Seck in Freedom Washtenaw Co., Mich der Hochzeit des Hen. A. Maske, F. Rabe & 10 cts.  Bon Han Past. Auch zu demselben Zweck.  Bon Kran Past. Auch zu demselben Zweck.  Bon Kran Past. Auch zu denselben Zweck.  Bon Kran Past. Bundabn, W. Borchart. Benter, Dr. Kriben Köhn in Seboygan, W. C.  Für Pastor Röbbelen:  Durch Grn. Past. Wambsgans und zwar: von C.  Müller, Fr. Budahn, W. Borchart. Benter, Fr. Fellwock, W. Michter, L. Hirfs, W. Degener, U. Penberg, J. Dertwig, Kr. Sasse, Fr.  | 16,96<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>5,25<br>5,00<br>21,80<br>1,00                  | " her Ghr. Bach in Sibiwaing 2,00 " Jul. Posner in Walbenburg, Mich 1,00 " ber Idem. in Krankentrost 11,00 " der Gem. in Krankentrost 11,00 " der Gem. in Ranköganß 4,04 " ber Gem. in Monroe als erste Zahlung 84,75  Für Missionar Clöter:  Durch dern. Pastor "Bamböganß und zwar: von Müller, Fr. Budahn, Benz, W. Richter, C. Bayer, Düppner, Fr. Benber, G. Robse, Fr. Christian, Mathilde Wolf, Past. Wamböganß G. \$1, C. Schwan. B. Krüger G. 75 cts., G. Wolfe, B. Dettlass, D. Krüger G. 75 cts., G. Wolfe, W. Sasse fen. G. 25 cts., U. Firts sen. 12 cts., Iod. Krüger 5 cts 16,17  Bon der Gem. in Grasson, Wisc 3,00 " prn. Streeb in Roseville, Mich 2,00  B ericht ig ung: In der vorigen Quittung, wo von In., Past. Lemfe's Gemeinde S23,65 für den. Missionar Clöte nausgeschiert wurden, ist vergessen worden, the einzelnen Geber nanhast zu machen, welches hiemit nachgeholt wird. Lem ausgeschiert wurden, ist vergessen worden, tie einzelnen Geber nanhast zu machen, welches hiemit nachgeholt wird. Lem (Sticker, Krankella), Korster 75 cts., L. Schmidt, J. Schmidt, Grabemann, Schemm, W. Rein, Stücker, Hran Schnider, Michterlein, Lemse, Wolf, C. Rein, Stüher, Kran Schnider, Michterlein, Lemse, Doble, G. Bein, Stüher, Krankella), B. Wörlach, B. Sepass St. ets., Etrassella cts., Stunger (25 cts., Schwider, Spindler, M. Seiserlein, Rese, Octer, Krass, Balter, Seindler, Stude, Sun, Salt, See (21) cts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Für die Synodalkasse:  Von der Gem. in Frankenmuth, Ostercollecte, \$31,00  " Deidenberger " Dankopfer sür die Wiederherstellung seiner Gesundheit, 4,00  Jur Deckung der Truckfosten des allgem. Synodalberichte von der Gemeinde in Frankentrost, 4,12  Durch Derrn Pastor Sievers, und zwar: Collecte auf Pfingstein in Amelith, \$2,25; von Orn. Bernhard Noch \$1,00.  Bon der Gemeinde in Grand Rapids, Mich., Pfingst-Collecte, 13,85  Ourch Orn., Pastor Jor, sür verkausse Synodalberichte. 15,65  Jur Deckung der Druckfosten des Synodalberichtes, von der Gemeinde des Orn. Pastor Gedner 10,70  Bon der Gemeinde des Orn. Pastor Gedner 10,70  Bon der Gemeinde des Orn. Pastor Hochner 10,70  Bon der Geme in Frankenmuth, Psingstollecte 10,70  Bristel 10,70  Brodalberichte 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Brodalberichte 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Brodalberichte 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Brodalberichte 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,70  Bristel 10,7                                                                                                                                                                                                                                                    | Nus ber Frauenkasse in Abrian Ourch Hen. Paster Wambsgans und zwar: von bessen der herrer Immanuels-Gem. S6.21, von bessen oberer Immanuels-Gemeinte \$8,75, von M. Sasse \$2.00  Für das Proseminar in Nassau: Ourch Hen. Paster Wambsgans und zwar: von C. Müller. He. Bubahn, Westphal, W. Köppsell, Lübke, Herrm. Köpsell, W. Richter, G. Küdau, W. Degener, L. Borchart, W. Lange, H. Watter, G. Sager, Pastor Wambsgans as \$1.00, A. Christian 75 cts., A. Borchart, Henz, A. Böse, Fr. Machmüller G. Hotel, Ind. Bob. Fellworf, W. Schulz. C. Machsam G. 25 Cts., K. Kusch, R. Maste, F. Nabe G. 10 cts.  Bon Hellworf, W. Schulz. C. Machsam G., Nich ber Hochzeit bes Hen. A. Waste, F. Nabe G. 10 cts.  J. Deep.  Auf der Hochzeit des Hen. A. Waste, F. Nabe G. M. Hellworf, W. Beglünge und Schullehrer ges.  Bon Kran Past. Auch zu demselben Zwerf.  Aus der Missionscasse der Gemeinde in Abrian sün der Missionscasse der Gemeinde in Abrian.  Bon der Gem. des Dru. Past. Sievers.  "Drn. Fried. Köhn in Sheboygan, W. C.  Müller, Fr. Budahn, W. Borchart. Benter, Fr. Belworf, W. Michter. A. Hirfs, W. Degener, A. Penberg, J. Dertwig, Kr. Casse, H. Menter, Hr. Budahn, W. Borchart. Benter, Fr. Belworf, W. Michter. A. Hirfs, M. Degener, A. Penberg, J. Dertwig, Kr. Casse, M. Michter, K. Krüger, E. Helworf G. 50 cts., M. Dorn, M. Sasse, Serm. Roepsell, Fr. Metse, H. Matter, C. Krüger, E. Helworf G. 50 cts., M. Hellworf 12 cts.  Muf der Kindenuse des Hrn. M. Schäfer in Frankenmuth gel.  Bon Hrn. Past. Scheder  " den Kindern des Hrn. Friedr. Köhn in Sele.  den Kindern des Hrn. Friedr. Köhn in Sele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,96<br>1,00<br>1,00<br>5,25<br>5,00<br>21,80<br>1,00                          | " her Ghr. Bach in Sibiwaing 2,00 " Jul. Posner in Walbenburg, Mich 1,00 " ber Gem. in Krankentrost 11,00 " der Gem. in Krankentrost 11,00 " der Gem. in Monroe als erste Zahlung 84,75  Für Missonar Clöter:  Durch den. Pastor, Wambeganß und zwar: von Müller, Fr. Budahn, Benz, W. Richter, C. Bayer, Dippner, Fr. Bender, G. Rabke, Fr. Christian, Wathiste Wolf, Past. Wambeganß & \$1, C. Schwan, S. Krüger & 75 cts., G. Wolfe, W. Schwan, S. Krüger & 75 cts., G. Wolfe, W. Schwan, S. Krüger & 75 cts., G. Wolfer, W. Gasselon, D. Bartelt & 50 cts., W. Firs sen. 12 cts., Ind. Krüger 5 cts. 20. Krüger 6. 3,00 " der Gem. in Graston, Wisc 3,00 " der Gem. in Graston, Wisc 3,00 " der Gem. in Graston, Wisc 3,00 " der Gem. in Graston, Wisc 3,00 " der Gemeinbe \$23,65 für den. Wissonar Clöte ausgeführt wurden, ist vergessen Quittung, wo von den. Past. Lemfe's Gemeinde \$23,65 für den. Missonar Clöte nanhaft zu machen, welches hiemit nachgeholt wird. Len Erischen Geber nanhaft zu machen, welches hiemit nachgeholt wird. Len Erischen, Erischer, Doser, Kischer, Rüchterlein, Lemfe, Wolf, C. Rein, Stüher, Fran Schan (3), Rorfter 75 cts., L. Schmidt, J. Schmidt, Grabemann, Schem, B. Kein, Stüher, Kran Schan, Stum, Schönber, Ghr. Blum, Schönberg, Stühle, Winstelland, S. Spens (5) cts., Strassel 30 cts., Strassel 30 cts., Spindler. M. Schönberg, Stühle, Winstelland, S. Spindler. M. Schönberg, Stühle, Binken, M. Schönberg, Stühle, Binken, Schönberg, Stühle, Binken, Schönberg, Stühle, Binken, Schönber, Spindler. M. Seiserlein, Rese, Octer, Krass, Balter, Stange (3) cts., Schnidwond, Ba., einen Brief, worin er unter anderem auch bittet, allen seinen Freunden anzuzeigen, kas er sich nebst den Seinigen wohl besinde.  W. Hattstäder. Bett fübt.  Den der Gem. Schicher Brieden anzuzeigen, kas er sich nebst den Seinigen wohl besinde.  B. Hattstäde.  Den der Gem. auch einen Freunden anzuzeigen, kas er sich nebst den Seinigen wohl besinde. |
| Für die Synodalkasse:  Von der Gem. in Frankenmuth, Ostercollecte, \$31,00  " Deidenberger " Dankopfer für die Wiederherstellung seiner Gesundheit, 4,00  Jur Deckung der Trudkosten des allgem. Synodalberichtes von der Gemeinde in Krankentrost, 4,12  Ourch Derrn Pastor Sievers, und zwar: Collecte auf Pfingsten in Ameelicht, \$2,25; von Drn. Bernhard Roch \$1,00.  Bonder Gemeinde in Grand Rapids, Mich., Pfingst-Collecte, 1,00  Bon der Gemeinde des Drn., Pastor Steinbach 15,65  Bur Deckung der Orucksosten des Synodalberrichtes, von der Gemeinde des Drn., Pastor Hochner 10,70  Bon der Gemeinde des Drn., Pastor Steinbach 15,65  Bur Deckung der Orucksosten des Synodalberichtes, von der Gemeinde des Drn., Pastor Hochner 10,70  Bon der Gemeinde des Drn., Pastor Rausste Gelübdes 10,70  Bordara Baierlein, als Erfüllung eines Gelübdes 10,70  Barbara Baierlein, als Erfüllung eines Gelübdes 10,70  Bortrn Leiter Geschert, und zwar: Collecte in Collecte in Druk Gele am Ofterseits Gemeinde in Sehedogan am Ofterseits 5,85; Collecte in Lown Wosel am 2, Pfingstag \$1,60; Collecte in Low | Nus ber Frauenkasse in Abrian Ourch Hen. Paster Wambsgans und zwar: von bessen oberer Immanuels-Gem. S6.21, von bessen oberer Immanuels-Gemeinte \$8,75, von M. Sasse \$2.00  Für das Proseminar in Nasau: Ourch Hen. Paster Wambsgans und zwar: von C. Müller. Fr. Bubahn, Westebal, W. Köppsell, Eiber, Herrm. Köpsell, W. Richter, G. Küdau, W. Degener, L. Borchart, W. Lange, H. Matter, G. Sager, Pastor Wambsgans & \$1.00, A. Christian 75 cts., W. Borchart, Benz, A. Böse, Fr. Machmüller & Hock, Job. Hellwoot, W. Schulz, C. Machsam & 25 Cts., F. Kusch, R. Maste, F. Rabe & 10 cts.  Bon Hellwoot, W. Schulz, C. Machsam & Joeep. Auf ber Hochzeit bes Hen. A. Waste, F. Rabe & 10 cts. Bon Hellwoot, W. Godulz, C. Machsam & Joeep. Auf ber Hochzeit bes Hen. A. Waste, F. Rabe & 10 cts. Bon Hen. Ged in Freedom Wastenaw Co., Mich, J. Deep. Aus ber Missionscasse ber Gemeinbe in Abrian für bie Brunn'schen Zöglinge und Schullehrer ges. Bon Kran Past. Auch zu demselben Zweck Aus ber Missionscasse ber Gemeinbe in Abrian Bon ber Gem. des Hu. Past. Seievers , Prn. Fried. Köhn in Selvoygan, W. C.  Hus dern. Past. Wandsgans und zwar: von C. Müller, Fr. Bubahn, W. Borchart. Benter, Fr. Hellwod, W. Rirts, W. Degener, U. Penberg, J. Dertwig, Fr. Sasse, N. Fellwod, T. Stirs, B. Roepsell 65 cts., Bustass, Ch. M. Bellwod & 50 cts., M. Dorn, M. Sasse sen., Reepsell, Fr. Meiste, H. Matter, C. Krüger, E. Hellwod & 50 cts., M. Hellwod & 50 cts., M. Fellwod & 50 cts., M. F | 16,96<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>5,25<br>5,00<br>21,80<br>1,00<br>1,00<br>00,60 | " her Ghr. Bach in Sibiwaing 2,00 " Jul. Posner in Walbenburg, Mich 1,00 " ber Gem. in Krankentrost 11,00 " der Gem. in Krankentrost 11,00 " der Gem. in Monroe als erste Zahlung 84,75  Für Missonar Clöter:  Durch den. Pastor, Wambeganß und zwar: von Müller, Fr. Budahn, Benz, W. Richter, C. Bayer, Dippner, Fr. Bender, G. Rabke, Fr. Christian, Wathiste Wolf, Past. Wambeganß & \$1, C. Schwan, S. Krüger & 75 cts., G. Wolfe, W. Schwan, S. Krüger & 75 cts., G. Wolfe, W. Schwan, S. Krüger & 75 cts., G. Wolfer, W. Gasselon, D. Bartelt & 50 cts., W. Firs sen. 12 cts., Ind. Krüger 5 cts. 20. Krüger 6. 3,00 " der Gem. in Graston, Wisc 3,00 " der Gem. in Graston, Wisc 3,00 " der Gem. in Graston, Wisc 3,00 " der Gem. in Graston, Wisc 3,00 " der Gemeinbe \$23,65 für den. Wissonar Clöte ausgeführt wurden, ist vergessen Quittung, wo von den. Past. Lemfe's Gemeinde \$23,65 für den. Missonar Clöte nanhaft zu machen, welches hiemit nachgeholt wird. Len Erischen Geber nanhaft zu machen, welches hiemit nachgeholt wird. Len Erischen, Erischer, Doser, Kischer, Rüchterlein, Lemfe, Wolf, C. Rein, Stüher, Fran Schan (3), Rorfter 75 cts., L. Schmidt, J. Schmidt, Grabemann, Schem, B. Kein, Stüher, Kran Schan, Stum, Schönber, Ghr. Blum, Schönberg, Stühle, Winstelland, S. Spens (5) cts., Strassel 30 cts., Strassel 30 cts., Spindler. M. Schönberg, Stühle, Winstelland, S. Spindler. M. Schönberg, Stühle, Binken, M. Schönberg, Stühle, Binken, Schönberg, Stühle, Binken, Schönberg, Stühle, Binken, Schönber, Spindler. M. Seiserlein, Rese, Octer, Krass, Balter, Stange (3) cts., Schnidwond, Ba., einen Brief, worin er unter anderem auch bittet, allen seinen Freunden anzuzeigen, kas er sich nebst den Seinigen wohl besinde.  W. Hattstäder. Bett fübt.  Den der Gem. Schicher Brieden anzuzeigen, kas er sich nebst den Seinigen wohl besinde.  B. Hattstäde.  Den der Gem. auch einen Freunden anzuzeigen, kas er sich nebst den Seinigen wohl besinde. |
| Für die Synodalkasse:  Von der Gem. in Frankenmuth, Osercollecte, \$31,00  " Deidenberger " Dankopfer sür die Wiederherstellung seiner Gesundbeit, 4,00  Jur Deckung der Truckfosten des allgem. Synodalberichtes von der Gemeinde in Frankentross, 4,12  Durch Derrn Pastor Sievers, und zwar: Collecte auf Pfingskeit in Brankenlust \$10,16: Collecte auf Pfingskeit in Umestith, \$2,25; von Orn. Bernhard Noch \$1,00.  Bon der Gemeinde in Grand Rapids, Mich., Pfingskeollecte, 13,85  Ourch Dru., Pastor Jor, sür verfauste Synodalberichte. 15,66  Bur Deckung der Druckfosten des Synodalberichtes, von der Gemeinde des Hrn., Pastor Hochen 15,66  Bur Deckung der Druckfosten des Synodalberichtes, von der Gemeinde des Hrn., Pastor Högli zu demselben Jwecke. 5,50  Bon der Gemeinde des Hrn., Pastor Högli zu demselben Jwecke. 5,50  Bon der Gem. in Granville, Wisc. 5,50  Durch Orn. Past. Russ sir verfauste Synodalberichte. 1,00  " Missionar Wießler für 1863 u. 1864 2,00  " Pastora Kandenmuth, Pfingskollecte 24,25  " Wissionar Wießler für 1863 u. 1864 2,00  " Pastora Baierlein, als Ersüllung eines Gelübdes 1,00  " Bernn Les Drn. Pastor Rausschert, Pfingskollecte 2,00  " Derrn Pösel 5,85; Collecte in Lown Wosel am Dsterses Sinbtause Asson Kriot; auf Büttners Kindtause acsammelt \$0,80; Ertrag der Synodalbassendause gesammelt 50,80; Ertrag der Syno-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nus ber Frauenkasse in Abrian Ourch Hen, Paster Wambsgans und zwar: von bessen der herer Immanuels-Gem. \$6,21, von bessen der here \$2.00  Für das Proseminar in Nassau: Ourch Hen, Paster Wambsgans und zwar: von C. Müller, Kr. Bubahn, Weithebal, W. Köppsell, Lübke, Herrm. Köpfell, W. Richter, G. Küdau, W. Degener, L. Borchart, W. Lange, H. Matter, G. Sager, Pastor Wambsgans as \$1.00, A. Christian 75 cts., W. Borchart, Benz, A. Bose, Fr. Machmüller G. 50 cts., Job. Kelwoot, W. Schulz. C. Machsam as 25 Cts., K. Kusch, R. Maste, K. Rabe at 10 cts.  Bon Helwoot, W. Schulz. C. Machsam as 25 Cts., K. Kusch, R. Magter in Abrian sie Brunn'schen Zöglinge und Schullehrer ges.  Bon Kran Past. Auch zu demselben Zwet. Aus der Missionskasse der Gemeinde in Abrian Son der Gem. des Orn. Past. Seivers.  " Orn. Kried Köhn in Sedvogan, W. C. Muller, Kr. Budahn, W. Borchart. Benter, Fr. Helwod, W. Michter, A. Hirfs, W. Degener, A. Penberg, A. Dertwig, Kr. Sasse, Kr. Menge, Kr. Gasse, Kr. Menge, Past. Mandsgans ans swar: von C. Wüller, Kr. Budahn, W. Borchart. Benter, Fr. Helwod, W. Michter, A. Hirfs, W. Degener, A. Penberg, A. Dertwig, Kr. Sasse, Kr. Menter, Fr. Helwod, W. Michter, A. Hirfs, M. Despener, A. Penberg, A. Dertwig, Kr. Sasse, Kr. Michter, C. Krüger, E. Helwod G. 50 cts., M. Dorn, M. Sasse, fen., W. Selwod G. 25 cts., M. Fellwod 12 cts.  Mus der Kindtause des Orn. M. Schäfer in Frankenmuth ges.  Bon Hrauenwerein in Krankenmuth und zwar: von den Kranenwerein in Krankenmuth und zwar: von den Franenwerein in Krankenmuth und zwar: von den Kranen M. Rengenbergar und R. B. Dubinger G. \$5, B. Lössel und M. Rodamer G. \$3, B. Lössel und M. Rodamer G. \$5, B. Lössel und M. Rodamer G. \$3, B. Lössel und M. Rodamer G. \$5, B. Lössel und M. Rodamer G. \$3,                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16,96<br>1,00<br>1,00<br>5,25<br>5,00<br>21,80<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00  | " her Ghr. Bach in Sibiwaing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Für die Synodalkasse:  Bon der Gem. in Frankenmuth, Osercollecte, \$31,00  " Deidenberger " Dankopfer sür die Wiedenberger " Dankopfer für die Wiedenberger " Dankopfer für de Wiedenberger " Dankopfer führe der Gemeinde in Krankentross, dasse geste der " den Pfingsfeste in Frankenlusk \$10,16: Collecte auf Pfingsfeste in Brankenlusk \$10,16: Collecte auf Pfingsfeste in Wanelith, \$2,25; von Orn. Bernhard Noch \$1,00.  Bon der Gemeinde in Grand Rapids, Mich., Pfingsk-Collecte, 13,85  Bon der Gemeinde des Hrn. Pastor Steinbach 15,65  Bur Deckung der Druckfosten des Synodalberichtes, von der Gemeinde des Hrn. Pastor Hügli zu demselben Inches Inn. Pastor Hügli zu demselben Inches Inn. Pastor Hügli zu demselben Inches Inn. Pastor Hüglier Eynodalberichte 5,50  Durch Hrn. Past. Russinger 1,00  " Richel 1,00  " Richel 1,00  " Richel 1,00  " Pastor Uhner 1,00  " Pastora Baierlein, als Ersüllung eines Gelübdes 1,00  " Derrn Lehrer Kleins in Saginaw gesammelt 3,40  Durch Gem. des Hrn. Pastor Rauschert, Pfingst-Collecte 2,00  " Pastora Baierlein, als Ersüllung eines Gelübdes 1,00  " Pastora Pastore Stecher, und zwar: Collecte in Dorn Mosel am Dsterses \$5,85; Collecte in Town Wosel am Dsterses \$5,85; Collecte in Town Wosel am 2. Pfinastag \$1,60; Collecte in Town Wielel am 2. Psinastag \$1,60; Collecte in Town Wielen am 1. Sonnt, nach Trin. \$1,00; auf Büttners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nus ber Frauenkasse in Abrian Ourch Hen, Paster Wambsgans und zwar: von besses der herer Immanuels-Gem. \$6,21, von besses ien oberer Immanuels-Gemeinte \$8,75, von M. Sasse \$2.00  Für das Proseminar in Nassau: Ourch Hen. Paster Wambsgans und zwar: von C. Müller. He. Bubahn, Westebal, W. Köpsell, W. Richter, G. Küdau, W. Degener, L. Borchart, W. Lange, H. Watter, G. Sager, Pastor Wambsgans G. \$1.00, A. Christian 75 cts., W. Borchart, Henz, A. Böse, Fr. Machmüller G. 50 cts., Joh. Fellword, W. Schulz. C. Machsam G. 25 cts., K. Kusch, R. Maste, F. Nabe G. 10 cts.  Bon Helword, W. Schulz. C. Machsam G. J. Deep. Nus ber Hochzeit bes Hen. A. Waste, F. Nabe G. 10 cts. J. Deep. Nus ber Missionscasse ber Gemeinbe in Abrian für bie Brunn schen Zöglinge und Schullehrer ges. Bon Kran Past. Auch zu bemselben Zwert Aus ber Missionscasse ber Gemeinbe in Abrian Bon ber Gem. des Drn. A. Wagner in Abrian für der Möchzeit des Hen. Helberg, G. Sertwig, Kr. Lesse, J. Durch Fried. Köhn in Sebeboggan, Wick.  Für Pastor Röbbelen: Durch Hen. Past. Wambsgans G. \$1, M. Fellwod 75 cts., K. Roepsell 65 cts., Bustass, M. Fellwod 75 cts., K. Kreiger, G. Helwod G. 50 cts., M. Dorn, M. Sasse, Sasse, M. Sellwod 25 cts., M. Fellwod 12 cts. Mister, C. Krüger, E. Helwod G. 50 cts., M. Fellwod 12 cts.  Mus ber Kindtause des Hen. M. Schäfer in Franken, W. Kengen, Wisc.  Bon Hranen M. Kengenberger und K. B. Dubinger G. \$5, B. Lösel und M. Rodamer G. \$3, B. Arnoth, M. Schäfer, M. B. Berntbal, A. B. Dubinger, M. Kürtringer G. \$2, M. Halver, M. Halver, M. Halver, M. B. Dubinger, M. Hürtringer G. \$2, M. Halver, M. B. Dubinger, M. Kürtringer G. \$2, M. Halver, M. B. Dubinger, M. Kürtringer G. \$2, M. Halver, M. B. Dubinger, M. Kürtringer G. \$2, M. Halver, M. B. Dubinger, M. Kürtringer G. \$2, M. Halver, M. B.                                                                                                                                                                                                                  | 16,96<br>1,00<br>1,00<br>5,25<br>5,00<br>21,80<br>1,00<br>1,00<br>00,60         | " her Ghr. Bach in Sibiwaing 2,00 " Jul. Posner in Walbenburg, Mich 1,00 " ber Gem. in Krankentrost 11,00 " der Gem. in Krankentrost 11,00 " der Gem. in Monroe als erste Zahlung 84,75  Für Missonar Clöter:  Durch den. Pastor, Wambeganß und zwar: von Müller, Fr. Budahn, Benz, W. Richter, C. Bayer, Dippner, Fr. Bender, G. Rabke, Fr. Christian, Wathiste Wolf, Past. Wambeganß & \$1, C. Schwan, S. Krüger & 75 cts., G. Wolfe, W. Schwan, S. Krüger & 75 cts., G. Wolfe, W. Schwan, S. Krüger & 75 cts., G. Wolfer, W. Gasselon, D. Bartelt & 50 cts., W. Firs sen. 12 cts., Ind. Krüger 5 cts. 20. Krüger 6. 3,00 " der Gem. in Graston, Wisc 3,00 " der Gem. in Graston, Wisc 3,00 " der Gem. in Graston, Wisc 3,00 " der Gem. in Graston, Wisc 3,00 " der Gemeinbe \$23,65 für den. Wissonar Clöte ausgeführt wurden, ist vergessen Quittung, wo von den. Past. Lemfe's Gemeinde \$23,65 für den. Missonar Clöte nanhaft zu machen, welches hiemit nachgeholt wird. Len Erischen Geber nanhaft zu machen, welches hiemit nachgeholt wird. Len Erischen, Erischer, Doser, Kischer, Rüchterlein, Lemfe, Wolf, C. Rein, Stüher, Fran Schan (3), Rorfter 75 cts., L. Schmidt, J. Schmidt, Grabemann, Schem, B. Kein, Stüher, Kran Schan, Stum, Schönber, Ghr. Blum, Schönberg, Stühle, Winstelland, S. Spens (5) cts., Strassel 30 cts., Strassel 30 cts., Spindler. M. Schönberg, Stühle, Winstelland, S. Spindler. M. Schönberg, Stühle, Binken, M. Schönberg, Stühle, Binken, Schönberg, Stühle, Binken, Schönberg, Stühle, Binken, Schönber, Spindler. M. Seiserlein, Rese, Octer, Krass, Balter, Stange (3) cts., Schnidwond, Ba., einen Brief, worin er unter anderem auch bittet, allen seinen Freunden anzuzeigen, kas er sich nebst den Seinigen wohl besinde.  W. Hattstäder. Bett fübt.  Den der Gem. Schicher Brieden anzuzeigen, kas er sich nebst den Seinigen wohl besinde.  B. Hattstäde.  Den der Gem. auch einen Freunden anzuzeigen, kas er sich nebst den Seinigen wohl besinde. |
| Für die Synodalkasse:  Von der Gem. in Frankenmuth, Ostercollecte, \$31,00  " Deidenberger " Dankopfer für die Wiederherstellung seiner Gesundbeit, 4,00  Iur Deckung der Trudkosten des allgem. Synodalberichtes von der Gemeinde in Krankentrost, 4,12  Ourch Derrn Pastor Sievers, und zwar: Collecte auf Pfingsten in Ametith, \$2,25; von Drn. Bernhard Roch \$1,00 13,85  Bon der Gemeinde in Grand Rapids, Mich., Pfingst-Collecte, 1,00  Bon der Gemeinde des Drn. Pastor Steinbach 15,65  Bon der Gemeinde des Drn. Pastor Steinbach 15,65  Bur Deckung der Drucksosten des Synodalberichtes, von der Gem. des Drn. Postor Lochner 10,70  Bon der Gemeinde des Drn. Pastor Hochner 10,730  Bon der Gemeinde des Drn. Pastor Rausste Gelübder 10,730  Border Alindrage Aleins in Sazinaw gesammelt 24,225  Borderte 10,700  Bortra Pastora Baierlein, als Ersüllung eines Gelübdes 10,700  Bortra Pastora Baierlein, als Ersüllung eines Gelübdes 10,700  Bortra Pastora Baierlein, als Ersüllung eines Gelübdes 10,700  Bortra Pastora Baierlein, als Ersüllung eines Gelübdes 10,700  Bortra Pastora Baierlein, als Ersüllung eines Gelübdes 10,700  Bortra Pastora Baierlein, als Ersüllung eines Gelübdes 10,700  Bortra Pastora Baierlein, als Ersüllung eines Gelübdes 10,700  Bortra Pastora Baierlein, als Ersüllung eines Gelübdes 10,700  Bortra Pastora Baierlein, als Ersüllung eines Gelübdes 10,700  Bortra Pastora Baierlein, als Ersüllung eines Gelübdes 10,700  Bortra Pastora Baierlein, als Ersüllung eines Gelübdes 10,700  Bortra Pastora Baierlein, als Ersüllung e                 | Nus ber Frauenkasse in Abrian Ourch Hen, Paster Wambsgans und zwar: von bessen der herer Immanuels-Gem. \$6.21, von bessen with the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of t   | 16,96<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>5,00<br>21,80<br>1,00<br>1,00<br>00,60         | " her Ghr. Bach in Sibiwaing 2,00 " Jul. Posner in Walbenburg, Mich 1.00 " ber Gem. in Krankentrost 11,00 " der Gem. in Krankentrost 11,00 " der Gem. in Monroe als erste Zahlung 4,04 " ber Gem. in Monroe als erste Zahlung 84,75  Für Missonar Clöter:  Durch Orn. Pastor Mambeganß und zwar: von Müller, Fr. Budahn, Benz, W. Richter, C. Bayer, Hüppner, Fr. Bender, G. Radse, Kr. Christian, Mathitde Wolf, Past. Mambeganß (2, 1), C. Schwan, d. Krüger (2, 75 cts., G. Wolfen, W. Schlenn, D. Bartelt (2, 50 cts., W. Hellwoof, P. Schusan, W. Gassen, D. Bartelt (2, 50 cts., W. Hirls sen. 12 cts., 30d. Krüger 5 cts 16,17  Bon der Gem. in Graston, Wisc 3,00 " der icht ig ung: In der vorigen Quittung, wo von frn. Past. Semse's Gemeinde \$23,65 für Orn. Missonar Clöter ausgeführt wurden, ist vergessen Quittung, wo von frn. Past. Lemfe's Gemeinde \$23,65 für Orn. Missonar Clöter ausgeführt wurden, ist vergessen Duittung, wo von frn. Past. Semse's Gemeinde Sedse, H. Keinser in Machen, welches hiemit nachgesholt wird. Kon Schwidt, grade ausgeführt wurden, ist vergessen Dockner, deinzelnen Geber namhast zu machen, welches hiemit nachgesholt wird. Kon Schwidt, Grade (2, 1), Konston, Reinser Studer, Dans. Schoof, h. Numnter, Roschof, K. Bohm, B. Schröber, Pran Schwidt, Malel, Soffer 75 cts., E. Schmidt, J. Schwidt, Grade wann, Schwidt, R. Spens (3, 50 cts., Straßel 30 cts., Blum, Schwidten, B. Pens (3, 50 cts., Straßel 30 cts., Blum, Schwidten, Schwidten, Beine Brief, worin er unter anderem auch dittet, allen seinen Freunden anzuzeigen, kaß er sich den Seinigen wohl besinde.  B. Hatt städt.  Beränderte Adresse.  Beränderte Adresse.  Rev. C. Meier,                                                                                                                                                                                                                                                                                          |